STORAGE-ITEM FINE ARTS

LP5-H25G U.B.C. LIBRARY

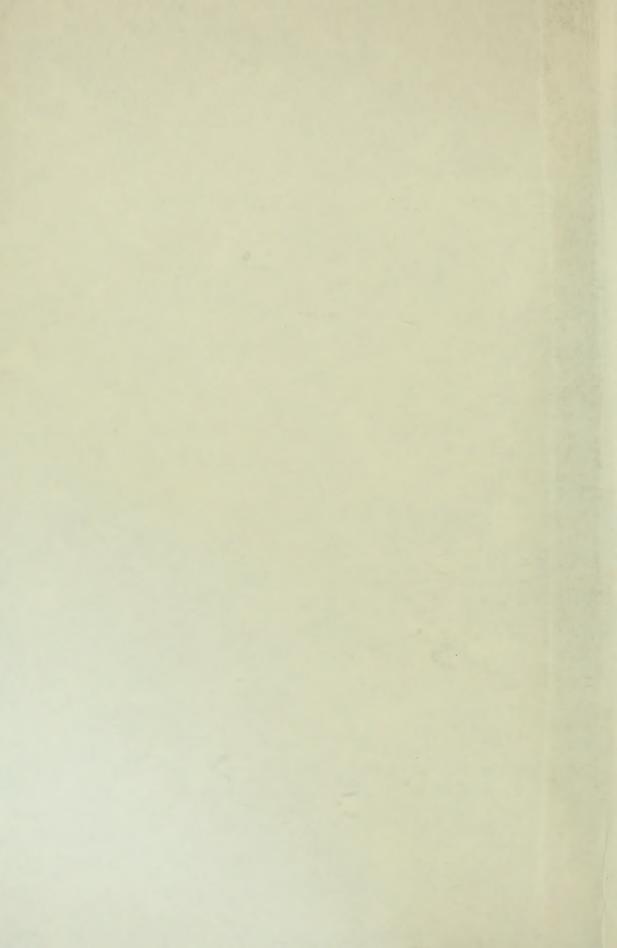

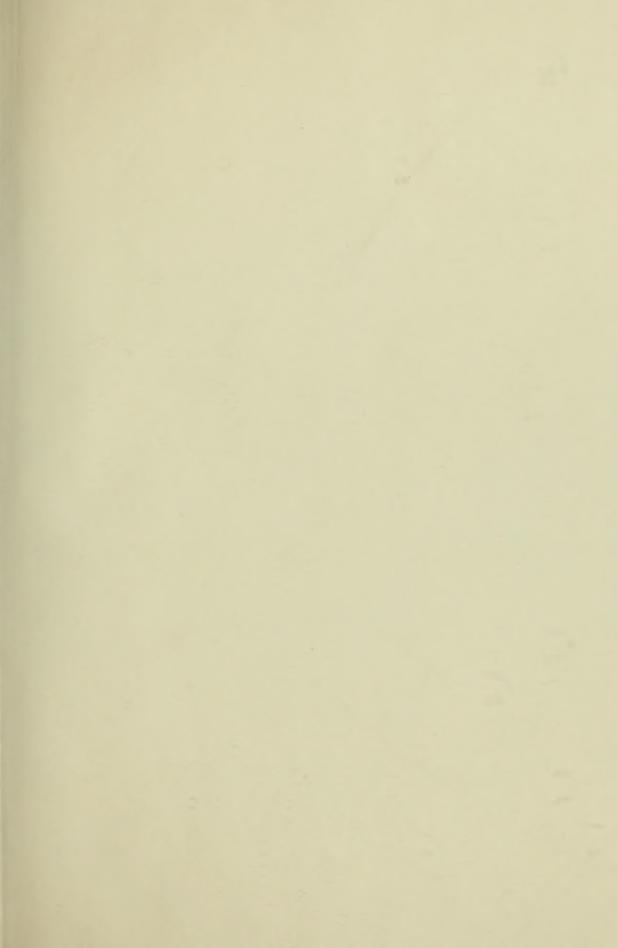



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of British Columbia Library



# Geschichte

der

# Deutschen Malerei.

Don

Dr. H. Janitscheft,

Professor an der Universität Strafburg.

Mit Textillustrationen, Tafeln und Sarbendruden.

Berlin,

6. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

1890.



Uebersetzungsrecht wie alle anderen Rechte vorbehalten.

N6861 CS 330

Drud von Sischer & Wittig in Leipzig. Papier von der München- Dachauer Ultiengesellschaft für Maschinenpapier Sabrifation.

#### Dorwort.

Dor mehr als sieben Jahren habe ich diese Arbeit begonnen; es schien mir verlockend, nicht für den engen Kreis der Fachgenossen, sondern für alle, welche ein inneres Verhältnis zur Kunst besitzen, die Entwicklungsgeschichte der deutschen Malerei in großen Zügen darzustellen und damit zu höherer Schätzung der deutschen Malerei, zu welcher die Gegenwart schwerer als zur niederländischen und italienischen eine Beziehung gewinnt, beitragen zu können. Zwei dis drei Jahre erschienen mir genügend, um auf Grund von Autopsie und eigener und fremder Vorarbeiten den Stoff zu bezwingen.

Doch bald war meiner Arbeit ein langsamerer Schritt geboten. Für das frühe Mittelalter mußte Quellenforschung und Überprüfung der Denkmäler in umfaffender Beise geübt werden, um den Faden zu gewinnen, der die Entwicklung diefes Zeitalters als eine völlig organische erscheinen läßt. Bon den Denkmälern traten dabei die der Buchmalerei in den Bordergrund, nicht bloß wegen der spärlichen Reste von Denkmälern der Wandmalerei, sondern auch weil es sich bald zeigte, daß der Gang der Entwicklung und ihr Fortschritt wesentlich an die Buchmalerei gebunden war. Ergab es sich doch, daß die Geschichte ber Federzeichnung die Geschichte des nationalen Stils im Mittelalter bedeute, daß feine Reime schon im farolingischen Zeitalter nachweisbar find, daß sein ungestörtes Wachstum ihn bann von der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts an fähig machte, das einzig zureichende Ausdrucksmittel der mächtig herein= brechenden neuen Stoffwelt zu werden, für welche die in der Deckmalerei fort= vegetierende, aber ganz entartete antife Formensprache keine Darftellungsmittel mehr bot; es ergab fich aber auch, daß der nationale Stil des Mittelalters

VI Borwort.

erft aus der Buchmalerei seinen Weg in die Tafel = und Wandmalerei gefunden Die Okonomie des Werkes und der Zwang, mich nicht zu tief in die Einzelforschung zu versenken, gestatteten nur diese Entwicklung in großen Zügen zu zeichnen (wobei ich - das gebe ich gerne zu - bei Anführung der Belege nicht genügend schied, was den Leser interessieren könne und den Verfasser intereffieren muffe), eingehendere Studien werden beweifen, daß der Zeit der Ottonen und Hohenstauffen die gahlreichen Lotalschulen von bestimmtem fünst= lerischem Charakter ebensowenig gemangelt haben, als sie der karolingischen Epoche mangelten, ja daß das Bild der Entwicklung an Einzelzügen ein noch viel reicheres im zehnten, zwölften und dreizehnten als im neunten Sahrhundert gewesen ist. Immerhin wird es sich aber auch dann ergeben, daß die Rünst= lerpersönlichkeit hinter dem Werke verschwand, daß der Schulcharakter ausschließlich durch die geschichtlichen und örtlichen Voraussetzungen bedingt war. Erft von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an trat die Künftlerperfönlichkeit, als schulbildendes Element, in den Bordergrund. Für die geschichtliche Darftellung erheben sich damit auch neue Forderungen: das Hauptwerk der führenden Meister muß scharf umgrenzt, das Schulgut davon bestimmt gesondert werden; bei der Spärlichkeit urfundlicher Quellen muß da die Stilkritik einen großen Teil der Arbeit leisten. Die Führung der stilkritischen Untersuchung gehört aber nur ausnahmsweise in ein geschichtliches Sandbuch — ihre Stelle ift die Monographie und der wissenschaftliche Katalog — und der Geschichtschreiber wird daher immer gezwungen sein, für die Einzelfälle, wo ihn das allgemeine Übereinkommen in Stich läßt, etwas Treue und Glauben an sein Urteil von seinen Lesern zu fordern. Ich glaube dies Vertrauen nicht mißbraucht zu haben. Rechthaberei aus persönlicher Eitelkeit ist mir fremd. In der wissenschaftlichen Forschung meistert jedes folgende Jahrzehnt das vorausgegangene — wenn nicht Zeiten geistigen Verfalles folgen. So habe ich mich gerne von anderen belehren laffen, habe gerne mein Urteil von neuem vor den Denkmälern überprüft und auch noch die Korrefturvogen wichtiger Abschnitte vor den Hauptdenkmälern selbst gelesen. Aber es waren mir doch bestimmte Grenzen gezogen. Meine Reisenotizen erstreckten sich auf zehn Jahre; das Auge, das bildungsfähigste Organ des Menschen, hat zulett schärfer und besser gesehen als früher, wo mir deshalb erneuerte Prufung der Denkmäler verfagt war - bas war nur in Bezug auf die Städte des Nordens und Nordostens des Deutschen Reiches der Fall, während die Sammlungen der Städte zwischen Köln und Wien, Bamberg und Basel ich

Borwort. VII

immer wieder aufs neue genoß und durchmusterte - habe ich einerseits meine Erinnerung aufgefrischt und berichtigt durch das Studium der Photographien, an welchen das funftgeschichtliche Institut der Universität Straßburg jo reich ift, anderseits habe ich die Hilfe unseres immer hilfsbereiten ausgezeichneten Renners altdeutscher Malerschulen, Dr. Ludwig Scheibler, mit gleichem Erfolg, wie alle Jachgenoffen, die auf ähnlichem Gebiete arbeiten, angerufen. Dr. Scheibler hat aus bloß sachlichem Interesse die mühsame Arbeit auf sich genommen, die Korrefturbogen der Abschnitte, welche die Geschichte der Malerei des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts behandeln, zu lesen, und mich dabei auf Unterlaffungen und Frrtumer aufmerksam zu machen; am meisten gewannen durch jeine Erganzungen die Seiten über die kölnischen und westfälischen Malerschulen und die über Lukas Cranach, wie dies schon an entsprechender Stelle in den Unmerkungen erklärt wurde. Nicht leicht ist es mir deshalb geworden, in der Pseudo-Grünewald-Frage mit Dr. Scheibler nicht auf gleicher Straße geben zu fönnen; die Zuteilung jener Gruppe von Werken an Lukas Cranach und deffen Schule von 1520-1530 hätte einen Rechtsftreit beendet, der schon genug Forscher auf dem Gebiete der deutschen Malerei in Atem gehalten hat. Ich wünschte zu dem gleichen Ergebnis zu gelangen, aber so oft ich auch die Prüfung der einschlägigen Denkmäler vornahm, immer wieder sand ich mich vor der Unmöglichkeit, sie in den Entwicklungsgang Cranachs an der durch ihr Entstehungsbatum bedingten Stelle einzureihen. Gine auf breiter Grundlage fich aufbauende Untersuchung über die von Kardinal Albrecht II. von Brandenburg beschäftigten Meister, besonders die von Aschaffenburg herkommenden, wird allein eine endgültige Schlichtung der Streitfrage herbeiführen können. —

Die knappe Behandlung, welche die Geschichte der Malerei von der Mitte des sechzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ersuhr, war durch die notwendige Ökonomie des Werkes, aber auch durch seine pädagogische Absicht gerechtsertigt: Beides gestattete nur Werke und Meister zu berücksichtigen, welche zum Mindesten für die Entwicklungsgeschichte von Bedeutung sind, salls sie nicht durch die ihnen innewohnende Lebenskraft unmittelbarer Wirksamseit in allen Zeitaltern sicher sind. In der kurzen Entwickelungssstizze des neunzehnten Jahrshunderts wurde das nur hervorgehoben, was aus dem Interessenkreis der Künstlerswerkstatt und des Ausstellungssaales bereits heraus in den geistigen Besitz der Zeit übergegangen ist. Damit übt die Zeit immer eine Art geschichtlichen Richteramtes aus.

VIII . Bormort.

Die Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten beschränken sich darauf, auf einige bezeichnende Thatsachen aufmerksam zu machen, welche für die Organisation der Phantasie des betreffenden Zeitalters und deren Nährquellen von Bedeutung waren. Solcher Hinweise wird keine Darstellung irgend eines Zweiges des fünstlerischen Schaffens entraten können.

Der Form der Darstellung wurde volle Ausmerksamkeit zugewandt; dennoch wird es an berechtigten Ausstellungen nicht sehlen, nur möge man die Schwierigskeit, Erzählung und Beschreibung, Forschung und Anschauung zu einem einheitslichen, straffen Ganzen zu verbinden, nicht zu gering anschlagen. Im übrigen bessert und zimmert man an einer solchen Arbeit, solange das Leben Arbeitstage gewährt.

Für das sorgfältig gearbeitete Künstler= und Ortsverzeichnis bin ich Herrn eand, hist, art. Eduard Flechsig zu Dant verpflichtet.

Strafburgei'E., Ende Rovember 1889.

Hubert Janitschek.

Die

Deutsche Malerei.



### Germanische Unfänge.



Mus Drofius, 8. Jahrh. (Bibl. in Laon).

Is Geburtsstunde seiner Nationalität betrachtet das deutsche Bolf den Vertrag von Verdun (843), als Beginn des deutschen Reiches den glücklichen Frühlingstag (919), an welchem der Sachse Heinrich zum deutschen König gewählt wurde. Können wir darnach auch auf Jahr und Tag den Beginn der Entwickelung der deutschen Kunft festschen? Mit nichten! Welcher Deutsche wollte und könnte die große artigen Trümmer germanischer Heldensagen preisgeben, die auf eine Blüteperiode nationaler Dichtung bereits in der Stammeszeit schließen lassen? Nationale Dichtung

auch ohne daß die Nation in ihrer Besonderheit schon vorhanden war, wie es die weitere Entwickelung der Phantasie und des Geiftes des deutschen Bolkes barthat. Freilich halten die bildenden Künfte — also auch die Malerei — mit der Dichtung nicht gleichen Schritt in ber Entwickelung. Das Material ber Dichtung ift gefügiger, bilbsamer; das Feuer der Begeisterung erweicht es, angeborener Ginn für Maß und Klang formt es. Die Malerei bagegen forbert ein unbescholtenes und doch gelehriges Auge, eine geschulte Hand und ihre Blüte seht ein hohes Maß wissenschaftlicher Kultur voraus. Wohl kann lettere zur Not ersett werden durch übernahme der fünftlerischen Überlieferung einer fertigen fremden Rultur; aber diese ilberlieferung wurzelt in einer fremden Formensprache und fie läßt beshalb im Stich, wo der nationale Genius seine eigene Sprache reden möchte. Die Geschichte der deutschen Malerei, wie sie erzählt werden soll, wird dies lehren. Wie immer dies sei; wir famen "in medias res", wollten wir die Geschichte ber beutschen Malerei erst von dem Moment an erzählen, da das deutsche Bolf das Bewußtsein seines Sonderbaseins und die politische Form bafür erhalten hatte. Weiter nach rudwärts muß bas Auge fich wenden. Die Geschichte der Rultur und Runft bes karolingischen Zeitalters einverleibt das deutsche Bolk mit höherem Rechte als das französische der eigenen Geschichte, weil das Wesen dieser Rultur, sofern es nicht romisch, germanisch ift, und weil karolingische Rultur und Runft nicht in Frankreich, jondern in Deutschland ihre organische Fortentwickelung fanden. Aber selbst noch hinter das karolingische Beitalter jurud muffen wir die Unfange ber beutschen Malerei zu suchen ausgeben; bis in das Dunkel der Stammeszeit führt der Weg, wenn wir die ersten Regungen künstlerischen Formensinnes belauschen wollen.

Durch Tacitus erfahren wir, daß das Tierbild bei den Germanen eine hervor= ragende Rolle spielte. Als Feldzeichen wurde es in die Schlacht getragen, die den Schlachtengöttern geheiligten Tiere, wie ber Wolf bes Wodan, ber Bar und Bod bes Donar, wurden am Beginn bes Rampfes aus bem Dunkel ber Balber und Saine Amulette mit dem Bild des Ebers trugen die Aftier als Schutz gegen jede Fährlichkeit.\*) Waren biese Darstellungen nun aber aus Holz geschnitt ober gemalt? Letteres könnte man höchstens von den Tierbildern der Feldzeichen schließen; gewiß aber geht die Annahme nicht fehl, daß fräftige Farbung der plump geschnitten Gestalt ben Schein padender Lebenswahrheit verleihen follte. Bu felbständigen Leiftungen durfte Die Malerei am frühesten auf ornamentalem Gebiete berufen worden sein. ichwacher, faum nennenswerter Herrschaft römischen Ginflusses in ben beiben erften chriftlichen Jahrhunderten hatte fich bei zunehmender Blüte einiger kunftgewerblicher Techniten, vorwiegend aber ber Solaschniterei, bei ben germanischen Stämmen ein selbständiger ornamentaler Stil entwidelt. Wo immer möglich, gab man ber Neigung für ornamentale Ausstattung nach, das Ornament allein wird das vernehmbare Echo ber leife und lauter werdenden Regungen des fünftlerischen Beistes ber germanischen Wahrscheinlich ist es, daß auch auf diesem Gebiete die Farbe zunächst nur die flachen in das Holz geschnittenen Tierformen fräftiger hervorzuheben hatte, aber ebenso wahrscheinlich ist es, daß man sich schon in der Stammeszeit bei zunehmender Sicherheit der Herrschaft über die Formen und bei wachsender Reigung für folche Ausftattung nicht selten damit begnügte, diese Formen bloß durch Beichnung und Farbe, namentlich auf Holzgetäfel, versinnbildet zu sehen. Das muß man voraus= setzen, wenn man die prompte Verwertung des ganzen aufgesammelten ornamentalen Formenichates verfteben will, welche uns gleich in ben erften Tagen ber Buchmalerei ber driftianisierten germanischen Stämme begegnet. Die Drnamentif ber Stammes= epoche ist vorwiegend Bandornamentik und Tierornamentik. Die Tierornamentik verwendet gange Tierfiguren (Bierfugler am häufigften, feltener Bogel, und nur ausnahmsweise ein schlangenförmiges Tier), aber noch häufiger einzelne Tierglieder.

Erinnern wir uns daran, daß sich bereits zur Zeit des Tacitus das Tierbild im Kunstvorrat der Germanen befand, so wird die freie Berwendung einzelner Tiersglieder, namentlich als fräftige, wirksame Abschlüsse für Bänder, nicht wunder nehmen.\*\*)

<sup>\*) , . . .</sup> depromptae silvis lucisque ferarum imagines ut cuique genti inire proelium mos est". (Hist. IV. 22.)

<sup>&</sup>quot;... velut deo imperante quem adesse bellantibus credunt effigiesque et signa quaedam detracta lucis in proelium ferunt." (Germania, cap. 7.)

Die "formae aprorum" in Germania, cap. 45. Was die erste Stelle betrifft, so werden die imagines ferarum in ausdrücklicher Gegenüberstellung zu den römischen Kohorten-Feldzeichen als germanische Feldzeichen charakterisiert.

<sup>\*\*)</sup> Lamprecht leitet in seiner Initial-Ornamentik (Leipzig, 1882, Z. 7) die Entstehung der Tierornamentik aus der Bandornamentik her. Ein so abstrakter Prozeß entspricht der sinnlichen Phantasie eines jugendlichen Bolfes wenig. Spielte gerade die Nachbildung von Tiergestalten in den ersten künstlerischen Bersuchen der germanischen Rasse eine große Rolle, wie unwider-

Die Tierköpfe, die hier besonders gern verwertet werden, zeigen zwei Haupttyven: der eine ähnelt einem Pferdetopf, der andere dem Kopfe eines Bogels mit stark gekrümmtem Schnabel. So einfach und beschränkt an Zahl die Grundelemente dieser Ornamente sein mögen, die Armut wird zum Reichtum durch die Fülle und Origisnalität der Kombinationen. Darin liegen die vielverheißenden Regungen einer kräftigen, jugendfrischen, ganz originalen Phantasie.

Bier bis fünf Jahrhunderte lang begnügten sich der künstlerische Trieb und das Schönheitsbedürfnis der germanischen Stämme mit solchen elementaren Außerungen; weder die Religion, noch öffentliches und privates Leben gaben Anstoß, in höheren künstlerischen Organisationen sich zu versuchen. Dieser Anstoß fam erst von außen

her, als die Kultur der besiegten römischen Welt durch das Mittel der Religion sich die Sieger unterwarf.

Gleich in seinen Anfängen hat das Chriftentum die Malerei als erziehliches Mittel in Anspruch genommen. Sie foll erinnern an die Thaten Gottes und seiner Selden, sie foll das Alphabet den Analphabetikern geben für die Kenntnis ber heiligen Bücher. Das ift ber Sinn aller Aussprüche über Bilderverehrung, die wir bei Augustinus, Paulin von Mola, Gregor bem Großen und anderen Rirchenlehrern finden. Go kam es, daß mit dem Evangelienbuch zugleich Zeichenftift und Pinsel in die unbeholfenen Sände der Germanen gelegt wurden und daß gang plöglich und unvermittelt fünst= lerische Aufgaben an sie herantraten, für deren Lösung jede Vorerziehung



Silbeine Gewandnadel aus ben Grabern bei Durtheim (Rheinpfalg); Riemengunge aus Erz aus den Grabhugeln von Wiesenthal (Baden).

mangelte. Da mußten denn die Lehrer zunächst auch die künstlerische Arbeit versichten oder mindestens den größten und wichtigsten Teil derselben. Der musivische Schmud noch erhaltener oftgotischer und langobardischer Kirchenbauten in Italien bekundet sich in Technik und Formgebung als das zweisellose Werk italienischer Künstler, und die maserische Ausstattung, welche Kirchen erhielten, die von Westgoten, Burgundern, Franken errichtet wurden, ging meistens auf gleichen Ursprung zurück. Meistens, denn eigene Versuche mangelten auch auf dem Gebiete der Monumentalmalerei nicht gänzlich. So höhnen die Herzoge des Königs Guntheram den Gundebald, der sich Sohn des Königs Chlothar nannte: "Bist du nicht jener Maler, welcher zur Zeit des Königs Chlothar in Oratorien, Kirchen und Gemächern die Wände

leglich aus Tacitus hervorgeht, so ware es doch ganz wunderlich, wenn man den fünstlerischen Besit solcher Formen nicht auch für ornamentale Zwecke verwertet hatte. Daß die Tiergestalt im Bereiche des Ornaments sich gewisse Abweichungen gefallen lassen mußte, liegt auf der Hand.

beklert hat?\*) Gregor von Tours hebt es besonders hervor, daß er die Bafilika bes hl. Perpetuns in seiner Stadt, als fie burch Brand zerftort worden war, burch einheimische Rünftler in früherem Glange habe herftellen und ausmalen laffen. Und vielleicht war der Maler, der im Palaste der Königin Theodelinde zu Monza Ereignisse der langobardischen Geschichte mit jo realistischer Trene darftellte, daß Paulus Diakonus diese Gemälde gleichsam als ethnographische Quelle benütte (lib. IV. cap. 22), langobarbischen Stammes. Wenn man die gahlreichen Schilderungen von Kirchen und Dratorien, wie sie sich bei bem größten Poeten jener Zeit, bei Benantins Fortunatus finden, liest (besonders im ersten und zweiten Buche seiner Carmina), fo erfährt man auch, daß ber Geschmad einer finkenden Kultur mit bem einer neu erstehenden zusammentraf: nur das Blinkende, Glänzende, Bunte wird hervorgehoben; dagegen findet sich für die Forderung entschiedener Lebenswahrheit bei Gregor von Tours ober Fortunatus feine Andeutung. Auch nicht dafür, daß in ber sakralen Monumentalmalerei der germanische Geist einige Zugeständnisse verlangt hatte; das lettere war nur der Fall in der Miniatur- oder Buchmalerei jener Zeit, über welche und die vorhandenen Werke ein Urteil erlauben, das über ichwantende Bermutungen hinausgeht. Nach dem, was wir über die elementaren Außerungen germanischen Runftgeistes wiffen, konnte das Zugeständnis zunächst allerdings nur auf dem Gebiete ber Ornamentik liegen.

Bucher mit Gemalben auszustatten, bas war ein Gebrauch, ben ichon bas Altertum fannte. \*\*) Griechische Schulbucher brachten erläuternde Abbilbungen (Barros Imagines find aus Plinius bekannt); aus Martial (XIV. 186) wiffen wir, daß Titelbilder mit bem Bildnis bes Dichters ober Schriftstellers bei den Römern nicht selten waren, und wie reich Dichtungen illustriert wurden, dafür zeugt noch heute der Bilderschmuck ber Gliasfragmente in ber Ambrosiana. Auch ber Beginn ber Ausstattung des Initials gehört noch der Nachblüte antifer Kunft an. Im Wiener Livins wird der erfte Buchftabe jeder Seite vergrößert gegeben, in den Birgilfragmenten der Batikanischen Handschrift (cod. 3256) erhalt der erste Buchstabe jeder Seite Berzierungen in grüner, roter, gelber Farbe oder in Gilber von allerdings fehr einfacher Zeichnung. Das junge Christentum erbte die Neigung, Bücher fünstlerisch auszustatten, von der Untife, aber bald entfaltete es darin einen solchen Lurus, daß bie Rirchenväter, fo 3. B. der hl. hieronymus in der Borrede jum Buche Siob, darüber Alage führten. Das Fragment der griechischen Genesis in Wien — mit Golde und Silberbuchftaben auf Burpurpergament geschrieben, jede einzelne Seite mit einer Miniatur versehen — und ebenso die Reste der leider durch Brand fast zer-

<sup>\*)</sup> Gregor von Tours, Hist. eecles franc. l. VII. c. 36. Tas Folgende findet sich ebenda, lib. X. eap. 36.

<sup>\*\*)</sup> Schon klassische Handschriften pflegten die ersten und letzten Zeilen durch rote Schrift hervorzuheben — von dem Namen der Farbe nannte man dies rubricare (von rubrum), ipäter wurde allgemeiner miniare (von minium — Mennige). Aus diesen roten, oder durch rote Striche ausgezeichneten Buchstaben entwicklte sich dann der Zweig der Buchmaserei, die man deshalb Miniaturmaserei nannte. Später gebrauchte man dasür auch das Wort illuminare. "Sciebat seribere, miniare quod aliqui illuminare dieunt", heißt es von Bruder Heinrich dem Pisaner bei Salimbene ad a. 1247. Diese setztere Bezeichnung ist namentlich in Frankreich populär geworden.

störten Genesis Cottonina im British Museum sind Beweise, daß solche Klagen nicht ohne Grund erhoben wurden. Wie diese beiden Handschriften der Genesis lehren, wie aber auch noch der erhaltene Rest der von Gregor dem Großen nach England geschickten Handschriften beweist (das eine Evangelium in der Bodleyana in Trsord, das andere in der Bibliothek des Corpus Christi College in Cambridge), erschöpfte sich hier noch die Pracht der Ausstattung in dem kostbaren Material und in den historischen Darstellungen, welche als Illustration den Text begleiten, während die fünstlerische Ausstattung des Initials gar seine oder nur eine unbedeutende Rolle spielt. So sehlt an den beiden Evangelien=Handschriften Gregors in Trsord und Cambridge sede künstlerische Auszeichnung des Initials, man begnügte sich, die ersten zwei Zeilen sedes Evangeliums durch die Schrift in roter Farbe hervorzuheben.



Aus dem Sacramentarium von Gellone. 8. Jahrh.

ie nordischen Stämme, die zum Christentum bekehrt wurden, übernahmen von ihren Lehrern die Lust an reichem Schmuck der Urkunden des neuen Glaubens. Bedürfnis und Nachfrage waren aber hier naturgemäß lebhaster, als auf dem Gebiete monumentaler Malerei; das brachte es mit sich, daß man sich hier weit früher von seinen künstlerischen Lehrern unabhängig machen mußte. Das Schreiben war bald erlernt; der Schreiber dachte dann auch bald an den künstlerischen Schnuck der Handschrift. Hier aber reichte nun bei bestem Willen das künstlerische Vermögen nicht aus, nach dem Borbild der altchristlichen Handschriften den Text des Evangeliums mit geschichtlichen Darstellungen

zu begleiten, dagegen war man im Besitze eines erklecklichen Reichtums ornamentaler Formen, und wie diese dazu dienten, die Küstungsgegenstände des Kriegers, Spangen und Gewandungen, Gürtel, Thon- und Holzgefäße auszuschmücken, so sollten sie nun auch verwendet werden, die Kostbarkeit der Glaubensurkunden hervorzuheben. Nicht gleich beschränkte man diesen ornamentalen Drang auf die künstlerische Ausstattung des Initials, ganze Zeisen, selbst ganze Seiten wurden mit solchem Schmuck bedacht.

Auf heute vorwiegend französischem Boden wohnten damals die germanischen Stämme der Franken, Westgoten, Burgunder. Hier war man am frühesten mit der antiken Kultur und dem Christentum in Fühlung getreten. Wie deshalb hier die Wandmalerei zuerst eine Pslege fand, so auch die Buchmalerei. In den Handschristen, welche dem sechsten Jahrhundert angehören, sehlen allerdings noch alle Ornamente, jeder künstlerische Schmuck überhaupt, aber bereits im siedenten Jahrhundert wird dies anders und die Verdindung nationalen Empfindens und antiker Erinnerungen geben gleich in diesen ersten selbständigen künstlerischen Außerungen ein tressliches Abbild der eigentümlichen Bildungszustände der auf altem Kulturboden herrschenden jungen germanischen Stämme. Das eigenständige Element äußert sich in der Vorliebe für die Verwendung von Tierformen und für das Bandornament. Dazu treten Blattwerfsmotive, welche wohl sicherlich dem antiken Formenvorrat entnommen wurden. Reine

Linienspiele sind selten und wenn sie vorkommen, entbehren sie kunstvoll schwieriger Durchkreuzungen. Zweisellos liegt das Charakteristische der Ornamentik dieser Stämme im siebenten und achten Jahrhundert in der Verwendung der Tiersormen nicht bloß für einzelne Buchstaben, sondern für ganze Buchstabenreihen. Der Körper der Buchstaben wird zuweilen aus verschiedenen Tierbildern, die zueinander oft in phantastische Beziehung gebracht werden, gestaltet.



Aus Isidors Liber Rotarum.

m häufigsten verbindet sich die Fischgestalt mit der Bogelgestalt (wobei aber die Einwirkung altchristlicher Symbolik ausgeschlossen bleibt; die einfache, leicht zu behandelnde und zu verwertende Form der Fische dürste maßgebend gewesen sein, manchmal bilden Fischgestalten allein, manch mas Bogelgestalten allein den ganzen Körper der Buchstaben. Schlangen kommen gleichfalls häufig vor, seltener Bierfüßler, die bald der Natur, bald dem Fabelreiche angehören. Doch man beschränkt sich nicht auf die reine TiersOrnamentik. Auch Teile des menschlichen Körpers, in einzelnen Fällen dieser ganz, werden im

Dienste solchen schnörkelhaften Buchstabenbaues verwendet. In charakteristischer Weise kündigt sich hier bereits die Neigung für das Groteske an, die dann im vierzehnten Jahrhundert in der Miniaturmalerei — vom französischen Boden ausgehend — so entschieden zur Husfüllung von Flächen oder auch zur Verbindung getrennter Glieder verwendet; Pflanzenmotive, z. B. eine herzsörmige Blattsorm und eine, die dem Dornblatt ähnelt, aber auch Blätter, die eine dunkle Erinnerung an den Afanthus darstellen, endlich noch später in Lilienform werden besonders gern als Abschlässe für Bänder und Linien verwendet.\*) Charakteristische Werke für den hier geschilderten Zustand der Buchsmalerei in der Merowingerzeit sind ein Eugypius in der Pariser Nationalbibliothek (lat. 2706), ebenda ein Augustinus (12168), eine Handschrift von Isidors Liber Rotarum in der Bibliothek von Laon (Nr. 423) vom Ende des siebenten Jahrhunderts und das berühmte Sakramentarium der Abtei Gellone bei Toulouse aus dem achten Jahrhundert in Paris (Nationalbibliothek, lat. 12048).

In dem Sakramentarium von Gellone, dann in einem Drosius zu Laon (Nr. 137, VIII. Jahrhundert), finden sich auch bereits über die bloße Ornamentik hinaussehende Darstellungen. Das Muster der Komposition nahm man in beiden Fällen

<sup>\*)</sup> Das Entstehen der Pflanzenornamentif fällt nicht in die Karolingerzeit, wie Lamprecht meint (a. a. D. S. 17); die Pflanzenornamentif der Karolingerzeit bezeichnet gerade so, wie die Tierornamentif tein "Aussleben", sondern ein Fortleben der Hauptmotive der Merowingerzeit. Diese Wotive aber waren unabhängig von den Fren in Aufnahme gekommen. Man vergleiche die Beispiele aus Fsidor und Orosius dei Ed. Fleurn: Les Manuscripts a Miniatures de la Bibliothèque de Laon tom. I. pl. 1—3. Die Proben aus dem Sakramentarium von Gellone dei Bastard Peintures et Ornaments de Manuscrits. Dazu dann L. Delisle: L'Oeuvre Paléographique de M. le Comte de Bastard in der Bibliothèque de l'Ecole des Chartes Année 1882 (t. XLIII. S. 498 f.), wo ein Schema der Entwickelung der Fnitialornamentik der Merowingerzeit ausgestellt wird.

aus dem altchristlichen Bilderschatz, aber die Gestaltung wurzelt ganz in der eigenen Anschauungs- und Sinnesweise. So bringt das Titelblatt des Drosius ein griechisches Kreuz innerhalb eines breiten, mit Tiergestalten ausgesüllten Rahmens. In der Durchtreuzung der Balken ist das Lamm Gottes abgebildet, die Enden der Balken runden sich zu Medaillons aus, in welchen sich die Brustbilder der Evangelisten sinden. Ist uns in der Darstellung derselben eine erste, wenn auch nicht erquicks

liche Spur bilbschöpferischer Thätigkeit germani= scher Phantasie erhalten? Bereits bas zweite driftliche Sahrhundert hatte die geheimnisvollen Tiere bei Ezechiel (I. 45 fg.), und in der Apokalppse (4, 6 fg.), mit den Evangelisten in Beziehung gebracht, und zwar den Abler mit Johannes, den Löwen mit Markus, den Ochs mit Lukas und den Menschen (später meift als Engel abgebilbet) mit Matthäus. Bom Ende des vierten Sahrhunderts an sind auch fünstlerische Zeugnisse für ihre Berbindung vorhanden. Die Symbole werden bald neben den Evangelisten in ihrer menschlichen Gestalt bargestellt, bald allein. Das Wagnis, das Symbol mit dem Träger desfelben in organische Verbindung zu bringen, indem man den menschlichen Gestalten der Evangelisten die



Medaillon bes Johannes. Mus bem Drofius.

Köpfe der symbolischen Tiere aufsetzt, hat entweder die sprische oder, worauf die Priorität der Denkmäler weist, die germanische Phantasie durchgeführt. Das älteste erhaltene Bengnis dieser Art der Darstellung sind nämlich die Evangelisten Medaillons auf dem Titelbild des Drosius; während aber hier die Evangelisten nur im Brustbilde erscheinen, geht das Sakramentarium von Gellone noch weiter, indem hier die Evangelisten in voller Gestalt, ungeslügelt gebildet sind, wodurch das Bizzare der Wirkung noch erhöht wird. Der durch das Christentum aus ihrer Naturreligion aufgeschreckten germanischen Rasse stünden solche Schöpfungen allerdings nahe oder doch näher als der altchristlich lateinischen Kunst, wo die Traditionen antiken Geschmacks noch fortlebten.\*) Außer

<sup>1)</sup> Als älteste Darstellung der Evangelisten in dieser Form werden gewöhnlich die untergegangenen Evangelistenbilder in der Marienfirche in Aquileja citiert, von welchen und Johannes und Lufas in einer Abbildung bei Bertoli (Le Antiquità d'Aquileja, Venezia 1739, S. 404 u. 5) erhalten sind. Ein Urteil nach einem slüchtigem Stich ist schwer. Die historische Wahrscheinlicheit spricht dafür, daß sie erst nach dem Umbau der Kathebrale von Aquileja (durch ben Patriarch Popone 1031), in den die Mariensirche hineingezogen wurde, entstanden sind. Entscheidet man sich aber für ein älteres Ursprungsdatum, so kommt man auf die Langobardenzeit. Der germanische Ursprung dieser Vorstellung wäre damit nur wahrscheinlicher gemacht. Costadoni, der zuerst auf die Evangelistendarstellungen in Aquileja ausmerssam machte (Osservat. in Graec pervetust. iconem ligni sanctae crucis in Goris Symbolae litter. Florent. 1749, p. 40) weist auf eine zweite Darstellung dieser Motive hin, die er in einem Missale fand. Seine Beschreibung macht es überzengend, daß das Missale weit späteren Ursprungs als die im Text besprochenen Darstellungen waren. Die Figuren erscheinen als Initialsüllungen. Die von Cahier angesührten Beispiele (Nouveaux Melanges d'Archeologie, Ivoires, Emaux, Miniatures p. 108) sind sämtlich aus späterer Zeit.

den Evangelistendarstellungen bringt dann das Sakramentarium von Gellone noch eine Maria — eine Frau ganz in der Tracht der Zeit, mit eigentümlicher Haartour, doch durch die Umschrift als sancta Maria bezeichnet — und einen gekreuzigten Christus. Der massige Kopf mit den globenden Augen und dem in scharfer Spihe auslausenden Bart, der breite Oberkörper, die dünnen ausgebogenen Beine, die viel zu kurzen dünnen Arme mit den überlangen Händen zeigen, daß hier der künstlerischen Absicht keine Spur von Formenkenntnis oder gar Formenverständnis entgegenkommt und daß die Hand, welche in der Darstellung von Tiergestalten eine ost überraschende Sicherheit zeigt, dem menschlichen Körper gegenüber, troß christlich-lateinischer Borbilder völlig haltlos bleibt; dort unterstüßte eben die vorausgegangene Entwickelung, hier mangelte jede Borbildung und Lehre. Dagegen trasen eine gelehrigere Hand und ein größeres Berständnis Formenelemente, welche von anderer Seite her in die merowingische Buchsmalerei drangen. Ihre Träger waren irische Missionäre; mit diesen wurden sie dann auch jenseitz des Rheins heimisch, und gerade hier haben sie sich eine Herrichast ers worben, deren Spuren erst in jahrhundertelanger Entwickelung getilgt werden konnten.



Mus einem irifchen Evangeliar ber Bibl. in St. Gallen. 8. Jahrh.

bem von Kelten bewohnten Frland hatte das Chriften= tum noch vor Mitte des fünften Jahrhunderts Gingang, und was mehr, ben gunftigsten Boden für eine unangefochtene Entwickelung gefunden. Widerstandlos wich die keltische Religion der neuen Lehre und gerade aus dem Druidenorden gingen ihre eifrigsten Junger hervor. So fam es, daß kaum ein Jahrhundert später die Kirche hier fo erstarkt mar, daß eine großartige Missionsthätigkeit entfaltet werden konnte. Der Begründer berfelben war Columban der Altere; unter der Führung Columbans bes Jüngeren zog eine Schar bereits über ben Kanal nach dem Frankenlande, wo es zwar nicht Heiden zu bekehren gab, wo aber die Berwilderung der christlichen Kirche bereits so groß war, daß sie der Bekehrer nicht weniger dringend bedurfte. Bis 610 dauerte hier Colum= bans erfolgreiche Thätigkeit, bann wurde er von den frankischen Königen aus bem Lande gewiesen. Nun ging sein Weg durch Gallien und die Schweiz zu den Lango= barden nach Norditalien. Aber anch das innere Deutsch= land war von Columban bis Bonifacius ein Zielpunkt irischer Missionsthätigkeit. Schwaben, Bayern, die Lahn=

gegend, ein Teil Thüringens und Frieslands wurden von ihr christianisiert. Mit dem Evangesium zugleich brachten die irischen Missionäre irische Bisbung und irische Kunstübung mit. Bereits Hieronymus hatte das Abschreiben von Büchern den Mönchen als nützliche Beschäftigung empfohlen (ep. 125 ad Rusticum monachum), Cassiodor hatte die gesehrten Studien in die Alöster grundsätzlich eingeführt; wenn in bereits völlig christianisierten und kulturgesätzigten Ländern über die pädagogische Nützlichkeit solcher Studien und Beschäftigungen gestritten werden konnte, so wurden diese in

neubekehrten Ländern für die Monche einfach zur Notwendigkeit und Pflicht. Wer foll die Bildung des Nachwuchses besorgen, wer das notwendigste litterarische Rustzeug herbeischaffen? Dies zwang die Alöster dazu, durch ein halbes Sahrtausend ber wichtigfte Bort wiffenschaftlicher und fünftlerischer Aultur zu werden. In irischen Alöstern ift diese Auffaffung ihrer Pflichten zuerst zum Ausdruck getommen und beren Erfüllung in großartigster Beise angestrebt worden. Bo immer Spuren irijder Mijsionsthätigkeit, da finden fich auch die Zeugen folder Pflichtauffaffung. Die Schreibefunft mußte babei bie Sauptrolle spielen. Mögen nun auch ihre Leiftungen an orthographischer Korrettheit viel zu wünschen übrig laffen, volle Bewunderung verdient die immer gleichmäßig schöne Schrift und dann ber Reichtum ber fünftlerischen Ausstattung. Es ift wahrscheinlich, daß lateinisch-driftliche Sandschriften die erste Anregung zu der reicheren Ausstattung gegeben haben, aber sicher ift es, bag man sich zunächst an biese Borbilber nicht anschloß, sondern den nationalen Formenschat in Unspruch nahm und ihn in den Dienst der Kalligraphie stellte. Biel ist über den Ursprung der irischen Ornamentik gegrübelt worden, er durfte aber ebenfo sicher auf heimischem Boden zu suchen fein, wie es ficher ift, daß diese Entwickelung eine gang selbständige gewesen ift. Die wichtigsten linearen Elemente berselben wurzeln noch in ber vorchriftlichen Zeit, Die Tierform bagegen wurde erst in driftlicher Beit in ben Formenvorrat aufgenommen, baber fie bann auch nicht wie in ber Drnamentit ber germanischen Stämme bis auf einen gemiffen Grad ihre Selbständigkeit mahrte, sondern völlig ben Bilbungsgeseben ber hochentwickelten linearen Ornamentik fich fügen mußte. Bollftandig fremd bleibt ber irischen Ornamentik die Blattverzierung und jedes pflanzenartige Motiv.\*)

Die Blüte ber verschiedenen Metall= und textilen Techniken hat nicht erft in ber chriftlichen Zeit begonnen, sie dauerte nur fort in der chriftlichen Zeit, und so übertrug man die Motive, die sich dort angesammelt hatten, auf die Buchmalerei. Das war um so natürlicher, als manchmal der Erzbildner und der Schreibkunftler in einer Person vereinigt waren. So heißt es von Dagaeus, ber 586 gestorben fein foll: Diefer Dagaeus war ein Mann, ber Erg und Gifen zu bearbeiten verftand, und ein ausgezeichneter Schreiber. Dreihundert Gloden hat er gegoffen, dreihundert Bischofsstäbe gearbeitet und dreihundert Evangelien geschrieben. — Die wichtigsten Elemente der irischen Ornamentik also führen im Gegensate zu der Ornamentik der germanischen Stämme nicht auf die Holzschnitzerei, sondern auf die verschiedenen Metalltechnifen, bann auf bie Technifen bes Flechtens, Bebens, Stidens zurud. Aus biesem Grunde spielt bier die Spirale eine weit einflugreichere Rolle, als in ber Ornamentif ber germanischen Stämme, die Windungen, Durchschlingungen und Durchflechtungen ber Banber find hier reicher und fomplizierter. Gebrochene Diagonalstreifen bilben verschiedene Syfteme von Gitterwert ober auch wieder von Tafelwert, von meist dreiedigen Felbern oder anderen geometrischen Figuren, die leicht an musivische Fußbodenplatten erinnern könnten, wenn sie nicht durch außerordentliche Feinheit und

<sup>\*)</sup> Die besten Abbisbungen in dem Prachtwerf von Bestwood: Fac-Similes of the Miniatures and Ornaments of Anglo-Saxon and Irish Manuscripts. London, Quatrich, 1868.

Über den Ursprung der irischen Ornamentif bes. Bestwood: Keltische Ornamente in Owen Jones' Grammatif der Ornamente, dann S. Müller: Tierornamentif im Norden.

Bartheit der Zeichnung sich auszeichneten. Wie die Spirale, so gehen anch die Knöpschen auf den Randleisten auf die Metalltechnik zurück. Tiersiguren erscheinen in der ersten Periode irischer Buchornamentik, die vom sechsten bis in das neunte Jahrhundert reicht, seltener, später treten sie stark in den Vordergrund. Wie schon angedeutet worden, ist von naturalistischer Behandlung des Ganzen oder einzelner Teile keine Rede; man könnte sagen, die Tiersormen werden ganz in die Formen des Vandornaments aufgelöst. Drei charakteristische Formen lassen sich unterscheiden: ein Viersüssler mit stumpsnasigem hundeähnlichen Kopf, langgestrecktem Leib, langen Beinen, die in eine oder zwei Zehen mit starken Klauen auslausen, und Schwanz und Junge, die in Vandsgeschlinge übergehen. Die zweite Grundsorm zeigt einen Vogeskopf mit kräftigem, an der Spize verkrümmtem Schnabel, in die Länge gezogenen Beinen, Schwanz und Nackenschopf — alles verschlungen, geslochten und gespalten in mannigsacher Weise. Die dritte Grundsorm, ein schlangenartiges Tier, erscheint erst in späterer Zeit, obwohl gerade sie dem reichen Formenspiel der irischen Ornamentik mit Vändern und Spiralen am meisten entsprochen hätte.

Aber nicht bloß den Tierkörper unterstellt die irische Ornamentik vollständig den Gesehen sinearer Ornamentik. Es ist das stärkste Zeugnis ihrer Lebenskrast, und der sesten Burzeln, welche sie im heimischen Boden besaß, daß selbst der menschliche Leib diesen Gesehen sich unterordnen muß. Wo nämlich die irische Buchmalerei zu sigürlichen Darstellungen sortschreitet, entsehnt sie deren Ausbau zwar der lateinischen Gristlichen Malerei, aber sie macht dabei nicht einmal den Bersuch, die natürlichen Formen nachzuahmen, sondern sie wendet die Formenesemente ihrer Ornamentik auch auf die Wiedergabe der menschlichen Gestalt an. Das kann man nicht auf den Mangel an Anschauung und Berständnis der Natursormen allein zurücksühren — den Beweiß liesern die germanischen Stämme, deren Verständnis des menschslichen Leibes nicht größer war und die doch nie den Fren auf diesen Wegen solgten — sondern hier hat die Macht der alteingewohnten Kunstanschauung zu einer Folgerichtigkeit gesührt, die auch der Unnatur gegenüber nicht den seisesten Bedenken sich hingab.

Die menschliche Gestalt wird stets in Vordersicht genommen. Der Rumpf steckt in einem Geschlinge von Bulsten, die das Gewand andeuten sollen; daraus ragen Hände und Füße, ganz schematisch gezeichnet, hervor. Mund, Nase, Augen sind durch einige allgemeine, der Hand des Schreibers geläusige Stricke und Kunkte angedeutet. Haare und Bart werden entweder nur durch einige Spirallinien angegeben oder sie sind als eine Masse gezeichnet, die sich in mehrere streng symmetrisch gezeichnete Jöpse, die wohl Haarsträhne andeuten sollen, zerteilt. Das Nackte kann dei solcher Ausschlüngen natürlich gar keine Stelle sinden, und so kleidet man denn auch den am Kreuze hängenden Christus vom Halse die zu den Füßen in jenes angedeutete Geschlinge von Bulsten. Die ältesten sigürlichen Darstellungen waren die der Evangelisten und ihrer Symbole. Bald ging man aber auch an größere sigurenreiche Kompositionen, wie die Kreuzigung oder die Versuchung Christi, welche bereits im siedenten Jahrshundert im Book of Kells vorkommt.

Der künftlerische Wert der irischen Ornamentik, ihre Bedeutung für die Entwickelung, liegt in den seinen linearen Mustern und dann in der delikaten Farben-



Brifde Sandidriften Denamentif. 8. Jahrh. Mus einem Evangeliar in Et. Gallen.

stimmung, die mit den einsachsten Mitteln erzielt wird. Die ältere irische Ornamentik begnügt sich mit Gelb, Rot, Grün und Schwarz; zu diesen Tönen traten später noch Karmoisin, Blau und Biolet.

Wie die irische Missionsthätigkeit, so hat auch die irische Kunstthätigkeit auf germanischem Boden von verschiedenen Stellen aus ihre Wirksamkeit entfaltet. Wir können heute nur in seltenen Fällen entschen, welche von den Erzeugnissen rein irischen Kunstgeistes auf germanischem Boden selbst entstanden und welche aus Irland von den Missionären mitgebracht wurden. Un der Thatsache des mächtigen Einslusses dieser Erzeugnisse auf diese und die nächste Periode deutscher Buchmalerei kann dies nicht rütteln. St. Gallen, dessen Stiftung 614 in die Blütezeit irischer Klöster fällt, muß als ein Hauptherd solchen Einslusses in den alamannischen Gegenden gelten, mindestens war seine Klosterbibliothek wie keine zweite an irischen Handschriften reich, Würzburg besitzt in dem kostbaren Epistelbuch des hl. Kilian (Universitätsbibliothek Kr. 69) und Trier in einem von einem Thomas geschriebenen und mit Initialen und Evangeliens bildern versehenen Evangeliarium ein hervorragendes Monument irischer Kunstthätigkeit.

So zeigt die Malerei bei den germanischen Stämmen, und zwar die Buchsmalerei als die einzige monumentale Quelle dieses Zeitraums, allenthalben wo das Christentum Fuß faßt, künstlerische Anfänge ohne Wahl und Qual. In der Ornamentik schöpft man gern aus dem eigenen reichen Formenschaß, verschließt sich aber nicht den Erinnerungen an Motive, welche der antikschristlichen Kunst angehören. Man nimmt auch die irische Kunst willig auf, zumal eine starke Verwandtschaft mit der eigenen Ornamentik sich darin vielsach kundgibt. Küchhaltlos abhängig von der altchristlichen Kunst ist man in der siguralen Malerei; aber da Lehre, Vorbildung, Verständnis sür die Wiedergabe der Vorbilder sehlt, bringt man es da, wo italienische Künstler nicht eingreisen, wie in der Wandmalerei, nur zu Zerrbildern, in welchen sich höchstens noch die Hauptlinien des Ausbaues, als einer alten Quelle entsprungen, nachweisen lassen.

Anfänge überall, aber aus verschiedenen Burzeln entsprungen, ohne Weg und Ziel, ohne Lehre und Führung. Nichts anderes als Verlust des Eigenguts und dabei doch völlige Verwilderung hätte da das Ende sein müssen, würde nicht endlich mit Bewußtsein und Ausdauer auf die klassische Kunst und deren nächste Erbin, die antik-christliche Kunst, als Lehrerin und Führerin hingewiesen worden sein. Das geschah durch Karl den Großen.



Safe. Mus bem Gaframentarium von Gellone.

## m farolingischen Zeitalter.

Sieh, es erneut fich bie Beit, es erneut fich bas Beien ber Alten, Wiebergeboren wird heut, was bir in Rom einst geglangt.



Aus dem Gobescalc-Evangeliar in der Nationalbibliothef zu Paris.

Mus tem Biener Evan-

geliar Rarle d. Gr.

o rezitierte einer der Poeten an Karls des Großen Hofe. Gewiß sprach er aus dem Geiste und dem Horzen der Zeitgenossen heraus. Wie man in dem Kaisertum Karls die Wiedergeburt des römischen Imperiums sah, so träumte man auch von der Erneuerung der antik römischen Zivilisation. Wir urteilen heute kritischer. Verstehen wir unter Renaissance die Wiedergeburt antiker Lebensstimmung und Lebensanschauung, eine Wiedergeburt des antiken Genius in Kunft und Wissen, so müssen wir diesen

Ruhmestitel dem Zeitalter Karls des Großen absprechen — zum Heise der weiteren Entwickelung. Gelten können wir ihn nur lassen, wenn uns dafür der Bersuch genügt, antike Formen und Einrichtungen in Gesellschaft, Kunst und Litteratur zu künstlichem Leben bringen zu wollen. Die Kultur des karolingischen Zeitalters war auch eine viel zu junge und deshalb auch mit dem Glauben der Jugend an ihre keimenden Kräfte erfüllte, als daß eine gründliche Abkehr von privater und öffentlicher Sitte und eigener geschichtlicher Überlieferung möglich gewesen wäre. Nur wo die antike Kultur in mächtigen Resten gleichsam noch sebendig sortwirkte, wie dies namentlich in Kunst und Wissenschaft der Fall war, trat man zu diesen in nähere Fühlung, aber auch da nur in Bezug auf die Form, falls Form und Inhalt nicht

unlöslich miteinander verbunden waren. Denn dies ift von vornherein festzuhalten: Karl der Große faßte die einzelnen Aeußerungen antiker Kultur, zu welchen er in Beziehung trat, ausschließlich als erziehliches Mittel auf; seine Franken sollen in der Schule der Alten lernen, ihre Hand soll sich bilden, ihr Geschmack soll sich läntern, doch ohne Opfer der Eigenart, wo das Neue dieses Opfer nicht unbedingt

forderte. Aus solcher vernünftigen Berbindung mit der Überlieferung schöpfte auch das Fremde im karolingischen Kunststill Kraft, noch nach dem Zusammenbruch des karolingischen Reiches über zwei Jahrhunderte lang die kunstschöpferische Thätigkeit zu beherrschen.

Karl der Große hat in das Kunstleben seiner Zeit theoretisch und praktisch eins gegriffen. Theoretisch durch seine entschiedene Stellungnahme zum Bilderstreit — praktisch durch die Forderung planmäßigen Anknüpsens an die antikschristliche Kunstsüberlieserung im Sinne einer Schule und Lehre. War sein Standpunkt im "Bildersstreit" ein solcher, daß er die künstlerische Thätigkeit in ihrer Ausdehnung beschränkte, so hat dies wiederum beigetragen, sie zu vertiesen und die Künstler in dem beschränkten Stoffkreise um so heimischer zu machen.

Leo der Isaurier hatte, durch arge Migbräuche dazu bestimmt, im Jahre 726 Die Bilderverehrung im byzantinischen Reiche verboten, und dann, vier Jahre später, die Bertilgung fämtlicher Bilder angeordnet. Das von Konstantin Ropronymos 754 nach Konftantinopel berufene Konzil hatte sich auch willig gefunden, dieser Außerung des Bilderhaffes seine Zustimmung zu geben. Tropdem trat bald wieder eine milbere Übung ein; zunächft ichon unter bem Sohne jenes Konftantin Kopronymos, Leo IV., und als dieser bereits 780 ftarb und seine Gattin Frene, als Bormunderin ihres Sohnes Ronftanting IV., Reichsverweserin wurde, gab fie die Bilberverehrung nicht bloß frei, sondern sie berief auch ein Konzil für 787 nach Nicaa (bas zweite Nicaaische ober siebente allgemeine), bas die Beschlüffe ber Synode von Konstantinopel null und nichtig erklären follte. Die Beschlüffe maren von weittragender Bedeutung: die Bilder= verehrung wurde in vollem Umfange wieder hergestellt; Bilber bes Seilands, Mariens, ber Engel und aller Beiligen burfen und follen von den Glaubigen begruft und verehrt werden. Bon einer Erlaubnis, die Bilder anzubeten, war in den Konzilsakten feine Rede, aber das für den Begriff Berehrung gebrauchte Wort (προςχύνησις) war zweideutig und in ber Übersetzung adoratio (Anbetung) erhielt es einen ausgesprochen häretischen Beigeschmack.

Karl fand sich bewogen, gegen diese Beschlüsse des Konzils und gegen deren mittel= bare Urheberin, Frene, energisch Stellung zu nehmen. Seine Unklage und Berdammungs= schrift ist uns erhalten in den vier Büchern über die abgöttische Bilderverehrung (De impio imaginum cultu) — einem Werke, das unter unmittelbarer Teilnahme Karls wahrscheinlich von Alcuin abgefaßt und niedergeschrieben wurde. welche darin gegen die Bilderverehrung geführt wird, ift eine einschneidende und tief= gehende. Richt bloß die Anbetung (adoratio) der Bilder wird als Abgötterei hin= geftellt und verworfen, sondern auch die Berehrung (cultus), selbst wenn der Gläubige fich damit rechtfertigen wollte, daß diese Berehrung nicht bem Bilbe, sondern bem badurch vorgestellten Beiligen gelten folle (lib. III. c. 16) und felbst bas Sauptargument der heiligen Bater für Zulaffung der Bilder, durch fie die Erinnerung an die Thaten Gottes und die Beiligen zu erwecken und lebendig zu erhalten, wird eingeschränkt. Auch wir geftatten zwar — heißt es (lib. II. c. 22), wegen des Gedächtnisses vollführter Thaten — Bilder zu haben; aber etwas anderes ift es, dieje zu haben aus Liebe zum Schmuck ber Wände (amore ornamenti) und etwas anderes aus Furcht vor Bergeflichkeit, etwas anderes, fie zu sehen, ohne daß doch der Anblid ein

Bebürfnis wäre, und etwas anderes, das Vorhandensein für eine Notwendigkeit zu erstlären, um nicht Gottes und der Heiligen zu vergessen. Daß Karl troß solcher Polemik gegen die Bilderverehrung doch nicht den Bilderstürmern Recht zuspricht, ist bei seiner maßvollen besonnenen Natur selbstverständlich.

"Sollen benn wirklich" — ruft er aus (lib. IV. c. 9) "alle Bücher, in welchen fich Darftellungen in Gold, Silber oder Farben ausgeführt finden, deshalb, weil fie Bilber enthalten, entweder verbrannt und zerschnitten oder verehrt und angebetet werben? Muffen seidene ober Kleider anderen Stoffes, seien sie fur privaten ober firchlichen Gebrauch bestimmt, sobald sie mit irgend welchen Figuren geschmudt und mit Farben verschönt sind, deshalb, weil sie Bilder haben, nach der Meinung des einen verbraunt ober nach der Meinung bes andern angebetet werden? Sind alle Metall= oder Holzgegenstände, sobald fie durch geschnittes oder getriebenes Bildwert ausgezeichnet sind, zu vernichten oder anzubeten? Unseliger Beist, der immer nur zwischen Extremen fich zu bewegen vermag! Unjeliges Verfahren, das den Mittelweg verachtet und fo auf ber einen Seite burchaus gurudftößt, was nicht grundsählich gurudguftoßen ift, und auf ber andern Seite eine Berehrung ber Bilber forbert, Die gottlose Ubgötterei ift. Nicht die Unbetung der Bilber, aber auch nicht deren Bertrummerung ift am Plage." Dabei lautet freilich sein Urteil über die Bilderstürmer weit milder als über die Bilderverehrer: die ersteren verteidigt es gegen die Unflage der Heiligtumsschändung, die letteren straft es mit den Worten des Apostels: Nec ne maledicti regnum dei possidebunt.

"Wir gestatten die Bilber jum Schmuck ber Bande und jum Gedachtnis ber Beiligen, aber nicht als Mittel religiöser Unterweisung oder gar als Gegenstand ber Berehrung," das ift das lette Bort der karolinischen Bucher. Alls Ginzelheit mare noch hervorzuheben das entschiedene Verdammungsurteil, das über den Gebrauch von Allegorien, die dem heidnischen Aunstworrat entnommen sind, gefällt wird (besonders lib. III. c. 23). Allerdings hat dabei Karl nur den Gebrauch heidnischer Allegorien in Darftellungen religiöser Stoffe im Auge. Der heiligen Schrift widerspreche es, ben Abgrund in der Form eines Menschen zu bilden, oder die Erde, oder die Fluffe gu personifizieren, desgleichen Sonne und Mond und die übrigen Zierden des himmels in menschlicher Geftalt, die Säupter von Strahlen umgeben, barzuftellen. Er eifert gegen die Bermenschlichung ber Binde und ber Monate und er kehrt seinen Born gegen die ganze Fulle mythologischer Gestalten, wie Schlla und Charybdis, Perfeus und Prometheus, Orpheus, Admet, Benus und Bulfan, Phyllis u. f. w. Er verwirft die Miggestalten, wenn Maler zwei Röpfe auf einen Körper oder auf zwei Körper einen Ropf seben, oder wenn sie Zwitterbildungen schaffen, wie z. B. den Hippocentaurus, der ben Körper eines Pferdes und den Ropf eines Menschen verbindet, oder den des Minotaurus, der halb Stier, halb Mann ift, oder die Sirenen, die halb Beib, halb Bogel find. Ginen Erfolg hatte ber Rampf Rarls gegen Die Allegorie allerdings nicht, mindestens nicht auf die Dauer. Das gange frühe Mittelalter hindurch erhielt sich die Borliebe für Personifikationen, welche der alten Mythologie entnommen waren und jene Mifche und Miggeftalten famen nur zu fehr bem phantaftischen Buge bes germanischen Weistes entgegen, als daß man auf fie hatte verzichten wollen; ja im Begenteile, fie erwiesen sich zeugungsträftiger als irgend welche anderen bildnerischen Gedanken.

Es mag dahin gestellt bleiben, ob Karls schneidiger Kampf gegen die Bilberverehrung gang ernst war, oder ob politische Abneigung gegen Frene seine Gegnerschaft zu den Konzilsbeschlüffen so schroff machte, jedenfalls konnte die in den karolinischen Budern vertretene Ansicht nicht ohne Ginfluß auf die Bilderproduktion bleiben, mußte zum mindesten die Zahl der zu gestaltenden Motive beschränken.\*) Man wird es nicht bem Bufall zuschreiben burfen, daß ber malerische Schmud ber für den Gebrauch Rarls und seiner Umgebung entstandenen Bibeln und Evangelienbücher ein so einfacher ist und desgleichen, daß die größten Gemäldecuflen ber Wandmalerei, von welchen wir hören, erst auf Ludwig den Frommen zurückführen, unter dem bereits eine andere Praxis entsprechend einer anderen firchlichen Strömung geubt wurde. Bufte nun aber die Bilberproduktion an Ausdehnung ein, so gewann fie dafür an Bertiefung. In bem beschränkteren Gestaltenkreise wurde man heimisch, und indem reiche figurale Darstellungen zurücktraten, gewann die Ornamentik, erzogen durch klassische Muster und Lehre, an fünftlerischer Abklärung. Das fam den Grundfäten entgegen, welche Rarls praktisches Verhalten zur Kunft bestimmten. Wie schon erwähnt wurde, war und blieb der Ausgangspunkt seiner Bestrebungen die Erziehung seiner Franken. Das nationale Clement follte durch das antike nicht ersett, sondern nur geklärt, veredelt werden - fein Leben sollte nicht erftickt, sondern im Gegenteil gekräftigt werden. So wurde in der Litteratur die rhythmische Form der Bolks- und Kirchenpoesie neben den antiken Bersmaßen gepflegt, und die Berehrung, die am Hofe Dvid, Birgil, Lucan, Horaz, aber auch noch Benantius Fortunatus gezollt wurde, hinderte nicht, mit Eifer die Helbengefänge der germanischen Stammesepoche zu sammeln und niederzuschreiben. Die Sprache bes wissenschaftlichen Berkehrs war bie lateinische, aber bie Sprache ber Familie und des Hoses war die deutsche, wie denn auch Karl dafür forgte, daß das Bolf in seiner Sprache seine bringenosten religiösen Bedurfniffe befriedigen könne. Nicht anders war es auf dem Gebiete der Runft, nur muß im Auge behalten werden, daß der nationale Besitz hier ein weit geringerer war, daß die Technik keine Überlieferung befaß und daß die Unfänge der Merowingerzeit bei der Berwilderung, die den Sturg der Dynastie begleitete, jeder Führung und planmäßigen Fortbildung entbehrt hatten. So mußte für eine lebensfräftige Entwickelung ber Malerei von Karl erft ber Grund gelegt werden. Wie auf anderen Gebieten, so that er es auch hier: er rief Lehrer aus der Fremde. Für die monumentale Malerei war man da vor allem auf Italien gewiesen: die Mosaiktechnik so wie die Wandmalerei im engeren Sinne setzen eine lange Kunftübung voraus - schon der technische Prozeß wird von Neulingen nicht bewältigt. Man darf deshalb auch schließen, daß das nationale Element auf diesem Gebiete der Malerei zunächst am wenigsten zu Worte fam. Anders war es auf dem Gebiete der Buchmalerei. Möglich, daß auch hier zunächst Italiener als Lehrer wirkten — gewiß ist es bloß, daß antik-driftliche Vorbilder Regel und Geseh für die Figurenmalerei abgaben. Dazu trat dann der irische Einfluß, der, wie wir hörten, schon in der Merowingerzeit hier festen Fuß gefaßt

<sup>\*)</sup> Aussührlich habe ich darüber gehandelt in der zweiten der Studien zur Geschichte der farolingischen Maserei "Bilderstreit und Bilderproduktion" (Strafburger Festgruß an Anton Springer, Berlin und Stuttgart, Speemann, 1883).

hatte. Ein brittes fremdes Element, das orientalische, ist zwar gewiß auch durch Karl vermittelt worden, sein Einfluß aber wird doch erst nach dem Tode Karls merkdar. Da aber auf dem Gebiete der Buchmalerei gleich von Ansang an heimische Kräfte ausgebildet wurden — die wenigen Namen, die uns hier bekannt geworden, sind germanischen Klanges — so war auch das nationale Eigengut auf diesem Gebiete von Ansang an gerettet. Daß es sich aber hier nicht um ein planloses Aebeneinander verschiedener fremder und heimischer Elemente handelt, sondern, soweit der Einstluß der hössischen Bestrebungen reicht, um eine organische Verbindung derselben, welche als der eigenste Ausdruck des Stilgesühls der Epoche gelten dars, wird sich später zeigen.



Alus dem Godescalc-Evangeliar in der Nationalbibliothek zu Paris.

s ift nicht leicht, sich von dem Zustande der Wandmalerei unter Karl dem Großen ein klares Bild zu machen: die litterarischen Nachrichten sließen spärlich und die monumentalen Zeugnisse mangeln gänzlich. Nicht als ob Karl der Große seine Fürsorge diesem Zweige der Malerei nicht habe angedeihen lassen: einer seiner Lebenss beschreiber, der Mönch von Sanct Gallen (lib. I. c. 30) und einige seiner Sendbotenbriese (bes. ad a. 807 capit. 7 und ad a. 809 capit. 5) bekunden seine Fürsorge für einen geziemenden Schmuck der Kirchen, aber zur Schöpfung großer Bilderchslen gab er geringen Anstoß und das, was hier nach seinem Willen entstanden sein soll, ist der Zeit zum Opfer gefallen. So wird auf ihn als Austrag-

geber das Mosaik der Auppel seines Münsters in Aachen zurückgeführt, von dem uns noch eine dürftige Abbildung Aunde giebt. Christus thronte auf der Weltkugel, umsgeben von Engeln und dem gestirnten Himmel. Tieser unten standen zwölf von den vierundzwanzig Ältesten der Apokalppse, die mit leidenschaftlicher Gebärde dem Herrn ihre Aronen darreichen. — Das Motiv ist den italienischen Mosaiken geläusig, kein Zweisel, daß italienische Künstler, ob jetzt ob später, Urheber des Werkes in Nachen waren.\*) Ein anderes musivisches Werk, das nicht auf Karl, doch auf einen seinem Hose befreundeten Mann, den Abt und Bischof Theodulph zurückgeht, befand sich in der 806 erbauten und 1863 abgerissenen Kirche Germigny-les-Pres: eine Darstellung der Bundeslade mit der darauf liegenden Schrift von Cherubinen bewacht und darüber die Hand Gottes. Schon der Inhalt weist hier auf den altchristlichen Stossftreis und ebenso läßt die Technik auf fremde, wohl italienische Künstler schließen.

Noch spärlicher ist die Kunde, welche wir über eigentliche Wandmalereien, die auf den Willen Karls hin entstanden sein sollen, erhalten. Eine späte und trübe Quelle berichtet über solche in Karls Kaiserpfalz zu Lachen. Man habe hier Karls Kriege gegen Spanien durch Wandbilder verherrlicht gesehen, ebenso habe sich hier eine Darstellung der sieben freien Künste befunden. War die letztere wirklich vorhanden, so dürste sie wohl einer Komposition desselben Gegenstandes entsprochen haben, die und Theodulph, Karls Zeitgenosse, beschreibt. Da sah man die Grammatit in Gestalt eines Weibes von gewaltigen Formen an den Burzeln eines Baumes sitzen, um

<sup>\*)</sup> Die älteste Abbildung des Mosaits bei Ciampini Vetera Monumenta II. Tab. XLl. Die Zweisel an dem farolingischen Ursprung habe ich aussührlich begründet in den Karolingischen Studien, a. a. D.

anzuzeigen, daß sie Mutter aller anderen freien Künste sei. Aus den Aften des Baumes aber sah man die Personifikationen der übrigen freien Künste, geordnet nach der Stellung, die sie zur Grammatik einnehmen.\*).

Erst unter der Regierung Ludwigs des Frommen kam die Wandmalerei stärker in Aufnahme. Hatte Karl theoretisch gegen die Bilderverehrung Partei genommen, so mußte ein Hössling Ludwigs des Frommen, der Bischof Jonas, bereits für dieselbe eine Lauze brechen. Wahrscheinlich durch die von Karl begünstigte Strömung ausgemuntert, war Claudius, Bischof von Turin, so weit gegangen, alle Bilder übershaupt zu verwersen und jene Lehren zu versechten, welche kaum ein Jahrhundert früher im Morgenland zum Bildersturm geführt hatten. Dagegen trat Jonas auf, er nahm die besonnene Vilderverehrung in Schutz und beschuldigte Claudius der Härese. Es ist einleuchtend, daß man nun aus denselben Gründen die Bilderverehrung besördern mußte, aus welchen man sie früher einzuengen gezwungen war. Kein Bunder, wenn nun die Nachrichten über die Entstehung großer Cyklen von Wandsgemälden minder spärlich sließen und daß die Ausstattung der Handschriften mit biblischen Bildern nun viel reicher wird. Reste von Wandmalereien sind uns allerdings auch aus diesem Abschnitt des karolingischen Zeitalters nicht erhalten.

Die hervorragenoften Cyklen auf dem Gebiete der profanen und religiösen Malerei, waren - soweit wir Kunde haben - die in der Pfalz zu Ingelheim. \*\*) Karl der Große hatte ben Bau begonnen, Ludwig ihn vollendet und dann Kapelle und Saal mit Malereien schmücken lassen. Sie find uns beschrieben in einem Lobgedicht auf Raijer Ludwig, mit dem fich der Berfasser, der Aquitaner Ermoldus Rigellus, die verwirkte Gunft bes Raifers wiedererwerben wollte. Zum erstenmale durfte ba auf beutschem Boden die ganze Heilsgeschichte, die auserwählten Thaten Gottes ihre ausführliche Darstellung in einem planmäßigen, geschlossenen Cyflus erhalten haben. Auf der einen Seite die Ereigniffe bes Alten Testamentes von bem Leben ber Ureltern im Paradies anhebend und fo fortgebend bis zu den Thaten Davids und Salomos ben Ronigen und Sobenprieftern, auf ber anderen Seite bas Erlöfungswerk Chrifti, von der Berkündigung bis zu seiner himmelfahrt. Wie in der Palastkapelle die ruhmwürdigen Thaten Gottes ihre Schilberung gefunden hatten, fo in der großen Salle bes Balaftes die rühmlichsten Thaten der Helden der Belt. Und zwar zunächst die ber heibnischen Bölfer — eines Chrus und Ninus, Romulus und Remus, Hannibal und Alexander aber auch — wunderlicher Beise — die "des Scheusals Phalaris". Im anderen Teil ber Halle bann die ber driftlichen Helben — "die Thaten ber Bäter", wie der Poet sich ausdrückt, und zwar so, daß den großen driftlichen

<sup>\*)</sup> Der Bericht über die Malereien in der Aachener Pfalz sindet sich einzig in der lügenshaften Historie des Pseudo-Turpin: De vita Caroli et Rolandi (ed. Ciampi) XXXI. Daß er es auch hier mit geschichtlicher Gewissenlaftigkeit nicht hoch nahm, zeigt gleich eine andere Nachricht in demselben Kapitel. Da wird gemeldet, Karl der Große habe auch das Münster mit Malereien aus dem Alten und Neuen Testament ausschmücken lassen. Kein Zweisel, daß der Berfasser hier die Nachrichten Einharts über die Palastkapelle zu Aachen und die des Ermoldus Rigellus über die Balastkapelle in Ingelheim zusammenwark.

<sup>\*\*)</sup> Die Gründe für den ludovicischen Ursprung dieser Malereien habe ich dargelegt in ber zweiten meiner karolingischen Studien a. a. D.

Raisern des römisch griechischen Weltreiches sich unmittelbar die karolingische Dynastic anschließt.

Caesareis actis Romanae sedis opimae Junguntur Franci gestaque mira simul.

Konstantin eröffnet die Reihe, dann folgte Theodosius und auf diese Borläufer der Herreschaft des farolinischen Weltreiches der erste Karl, der Besieger der Friesen, dann Pippin, dann Karl der Weise, der Schluß- und Hauptpunkt des Ganzen, gefrönt, und als Sieger der Sachsen.

Den Stoff für diesen Cyklus dürfte man vorwiegend aus Orosius geschöpft haben. Die Zeit der Entstehung fällt in die früheren Regierungsjahre Ludwigs des Frommen — und jedenkalls vor 826, da um diese Zeit Nigellus nach Straßburg in die Berbannung ging.

Ob auch die Urheber dieser beiden großen Cyklen ausschließlich fremde Künstler waren? es ist möglich — doch fehlen zwingende Gründe für solche Annahme. Schon tauchen die Namen einheimischer Künstler auf, welche auf dem Gebiete der Monumentals malerei thätig sind.

Bruun, der unter dem Namen Candidus die Thaten seines Abes Aleigis im Kloster Fulda (818—822) besungen hat, sagt dort bescheiden von sich, daß er mit geringem Können in der Abei der Klosterkirche auf dem dunkelblauem Grunde verschiedene Gestalten gemalt habe (II. 17, 135) und der prachtliebende Abt des Klosters Fontanelle, Ansegis, der von 823 an dem Kloster vorstand, sieß die von ihm aufgesührten Neubauten, wie besonders das Resektorium und Dormitorium mit Malereien ausstatten, deren Künstler gleichsalls fränklicher Abkunst war, nämlich Maladussus von Cambrah, welchen die Klosterannalen (Gesta Abbatum fontanellensium, Pertz, SS. II. 296) einen ausgezeichneten Maler nennen. Auch die unter dem Abt Grimald in St. Gallen in der Abtwohnung und der Kapelle des heiligen Othmar ausgesührten Wandbilder, von welchen uns die erhaltenen sogenannten Titus, metrische Inschriften, Kunde geben, sind durch Mönche ausgesührt worden, welche man aus dem benachbarten Kloster Reichenau herbeirief.

Doch so viel litterarische Nachrichten wir aneinander reihten — und sie sließen für die Zeit nach Karls des Großen Tode reichlich — sie würden uns in der Kenntnis der Malerei jenes Zeitraumes nicht weiter fördern, da alle monumentalen Zeugnisse mangeln. Einsicht in das, was der Künstler vermochte, aus welchen Quellen er schöpfte, und was der Geschmack des Genießenden forderte, gewährt uns allein die Buchmalerei jener Periode.

Der Umschwung, der durch die Bestrebungen Karls des Großen in der Buchmalerei eintrat, war kein plöglicher, und er war auch nicht überall in gleicher Kraft merkdar. Bon einigen von der karolingischen Dynastie zu Pflanzstätten der Kunst und Kultur ersehenen Orten ausgehend pflanzte er sich von da in immer schwächeren Schwingungen gegen die Peripherie des Reiches fort. Handschristen wie z. B. die eines Ordasus in der Pariser Nationalbibliothek (lat. 9332) vom Ende des achten Jahrhunderts oder die seider 1870 in Straßburg verbrannte Kanonessemntung des Bischoses Rachion von Straßburg von 787 zeigen neben den Elementen der Merowingerzeit — dem ichthomorphen und Flechtwerkornament, setzteres aber von irischem Geschmack beeinslußt — bereits kräftiger entwickelte Laubwerkmotive,

welche auf stärkere Hinneigung zu antiken Vorbildern deuten. Dagegen giebt sich in den zu gleicher Zeit, sei es für den Hof Karls, oder sei es zum mindesten noch unter dem vollen Einfluß des hösischen Geschmackes entstandenen Handschriften der neue Geist mit aller Entschiedenheit kund und zwar sowohl in der Aufnahme neuer Elemente als auch in der Art der Berwendung der überkommenen. Der unbedingte und verständnisvolle Anschluß an die altchristliche Malerei zeigt sich zunächst in den historischen Darstellungen. In Typen und Formen der Einzelgestalten lehnt man sich an diese Bordilder an und übernimmt für die Gestaltung der wichtigsten heiligen Hergänge die in Ubung besindlichen Rompositionsmuster. Freisich darf man bei alledem in den karolingischen Malereien nicht stlavische Kopien der altchristlichen Originale suchen.

Die Nachahmung der förperlichen Formen muß schon aus dem Grunde eine mehr äußerliche bleiben, weil fie von keinem Berftandnis des lebendigen Organismus getragen wird. Selbst wenn man mit aller Aufmerksamkeit nach genauester Biebergabe bes Modelles ftrebt, wie ir ber Darftellung bes Chriftustypus, bleibt ein ftarfer unaufgearbeiteter Reft übrig. Der Zeichnung mangelt bie Strenge und damit bie Sicherheit. Die Augen find rund, meift unnatürlich groß, die Brauen find hoch hinaufgezogen, die Nase zu lang, an dem unteren Teil von klobiger Breite, der Mund klein mit besonders voller Unterlippe, der ganze Typus zeigt ein längliches Oval. Das Verhältnis ber einzelnen Gliedmaßen zueinander ift felten getroffen, die Sande find fast immer zu groß, die Finger sind an den Spigen ausgeschweift, ber Oberleib ericheint meift zu furz im Berhältnis zum Unterleib. Wo man Porträtähnlichkeit anftrebt, erstreckt sich diese, wie nicht anders vorauszusehen ift, nur auf bloge Außerlichkeiten, wie Altersbezeichnung, Schnitt und Farbe der Haare und des Bartes u. f. w. Ühnlich verhält es sich mit der Gewandbehandlung. Die antifen Motive werden wiederholt, aber man bringt es nur zur Darstellung der Wirkungen ohne Begründung, und weil diese mangelt, werden jene auch meist stark übertrieben wiedergegeben. fallend ift dann eine gewisse kleinliche Zerteilung ber Massen.

In erzählenden Darstellungen zeigt sich bei aller Abhängigkeit von altchristlichen Borbildern doch ein entschiedenes Streben, an lebhaftem Ausbruck ber Empfindung bas Borbild zu übertreffen, freilich zum Nachteil beffer durchgebildeter Formen. Huch der Trieb, selbständig zu gestalten, erwacht, allerdings am meisten da, wohin der Einfluß ber Lehre und ber Geschmackerichtung bes farolingischen Sofes wenig ober gar nicht mehr reicht. In folden Fällen vermögen wir auch bereits in ber religios-hiftorischen Malerei das erste Regen und Pulsen des Geistes der Nation und der Zeit zu vernehmen. Die Pfalter-Gunftration giebt ba bie überzeugenoften Broben. Es ift mahrscheinlich, daß im Abendlande wie im Morgenlande ein Aunstkanon, deffen Umriffe die altchriftliche Zeit festgestellt, die Gestaltung der wichtigsten Bergänge des Alten und namentlich des Neuen Teftamentes regelte. Dem Pfalter gegenüber mahrte fich bie Illustration, wofern fie fich nicht auf das Titelblatt beschränkt, ihre Schaffensfreiheit auch dann noch, wo fie in Einzelheiten ihre Bekanntschaft mit ber älteren römisch= driftlichen Runft verrät. Ihre gange Auffassung bleibt felbständig, ob fie nun ben Bjalter hiftorisch illuftrierte, das heißt das Leben Davids in seinen Bechselfällen zur Darstellung brachte, ober einsach sich die Motive aus dem Wortlaute dieses ober jenes Berses holte-Hier wie bort verkundet fich bas Frongefühl der Zeit an Streit und Sieg, an Kampfgetümmel und Wassenlärm, so grundverschieden von der Borliebe eines müden Weltsalters für idhalische Motive, wie sie die Psalterillustration der römischschristlichen oder wie sie die allegorisirende der byzantinischen Malerei zeigt.\*) Es wird später darauf hinzuweisen sein, daß der volkstümlichen Aussalfung auch eine Technik entsprach, welche sich mit den einsachsten Boraussetzungen begnügte.

Solche selbständige Regungen gehören freilich wie die Erweiterung des religiösen Stoffgebietes überhaupt erst der Zeit nach Karl dem Großen an. Das fünstlerische Stoffgebiet zu Karls Lebzeiten ist, wie schon erwähnt, ein sehr beschränktes.

Der thronende Chriftus, die Evangelisten, der Brunnen des Lebens, dann ein von ber altdriftlichen Runft vielfach gestalteter symbolischer Borwurf aus ber Apolalupie bie Unbetung des Lammes), umgrenzen in den Evangelien, einige Szenen aus ber Genefis in ben Bibeln die Summe ber gestalteten Motive. Erst die Buchmalerei von Ludwig bem Frommen an hat nicht bloß die Geschichten bes Alten und Neuen Testamentes in ganger Ausbehnung, fondern auch die Beiligenlegende in den Bereich fünft lerischer Darstellung gezogen. Die vornehmste Quelle, aus der man ichöpfte, blieb trot folder Erweiterung die römische altdriftliche Kunft -- nur wenige bildnerische Motive biefes gangen Zeitalters weisen auf ben Drient gurud. Uns bem gemein famen Runftvorrat beiber tamen die Allegorien von Sonne, Mond, Erde und Fluffen, bes David mit seinen Choren; ber Lebensbrunnen ift wohl orientalischer Abtunft, wurde aber schon früher der abendländischen Malerei einverleibt. Um liebsten zog man die römischen altchriftlichen Bilderhandschriften zu Rate, doch auch die römische altdriftliche Stulptur, namentlich die Sarkophagifulptur, gewann Ginfluß, ebenjo Werke ber Rleinplaftif, barunter besonders Gemmen, Die gerne neben Ebelfteinen als Schnuck architektonischer Glieder erscheinen und dann bald unmittelbare Ropien vorhandener Werke sind oder neue Motive in diesem Stil gestaltet zeigen.

Dagegen wurde die altehriftliche Runft nicht von fo durchgreifendem Ginfluß auf bie Ornamentik. Ausschlag gebend gleich für ben Beginn der farolingischen Ornamentik wie für beren weitere Entwickelung ift ein Element, das nicht durch iklavische Rachahmung, sondern nur durch Bertiefung in ben Geift der antiken Runft errungen werben konnte: dies Element besteht in der Rlärung und Bereinfachung der ornamentalen Ginzelformen und beren Zusammenfassen zu einer einheitlichen harmonischen Gesamt wirkung. Diefer Rlarungsprozeß hat befonders im Unfang eine gewiffe Ginfachheit, bie bis zur Rargheit geht, im Befolge. Das Bandornament ber Stammeszeit behalt zunächst noch einen hervorragenden Plat, nur macht man ce noch brauchbarer burch Aufnahme irischer Motive; zur Berknotung und Berflechtung des nationalen Stils tritt die rechtwinkelige Brechung des irischen. Die Spirale, die am meisten angewandte Form ber irijden Druamentisten, fällt gang weg, ober sie erscheint höchstens als Die Tupfen, welche in der irischen Ornamentik fast alle Konturen Bandspirale. begleiten, verschwinden; werben fie in einzelnen Fällen angewendet, jo ift dies nur, um eine Fläche zu beleben, nicht um ben Kontur zu begleiten. Bon der Tierornamentik erhalten sich die naturalistischer als ehemals geformten Köpfe, meist Bogel = oder Löwen=

<sup>\*)</sup> Springer gebührt bas Berdienst, diesen Thatbestand zuerst nachgewiesen zu haben. Bergl. bes.: Die Psalterillustrationen im frühen Mittelalter mit besonderer Rücksicht auf ben Utrechtpsalter. Leipzig, Hirzel, 1880.

föpfe, in welche das Gebänder der Endungen des Initiales gern übergeht. Um wichtigften wurde für die karolingische Ornamentik das pflanzliche Element, das sich bereits in ber merowingischen angekundigt hatte. Auch in ber karolingischen Zeit tritt es anfangs mit einer gewissen Schüchternheit auf und zeigt Formen, die auf antike Motive wie Afanthus, Balmette, zurudgeben. Bereinzelt tritt bas Blattwerk zuerst auf an Initialendungen oder es setzen sich Knospen und Blättchen an den sonst kahlen Körper der Initiale an. Dann aber wächst ber Raum, auf bem fich bies Glement ausbreitet, immer mehr, das Bandornament wird nicht bloß von den Endungen verdrängt, sondern auch von den Feldern, welche ihm am Initialförper eingeräumt waren so daß es bereits um die Mitte des neunten Jahrhunderts in starkem Zurudtreten begriffen ift und vom zehnten Jahrhundert an nur noch an Orten, welche in der Peripherie des Kultur= und Kunftlebens der Epoche liegen, ein kummerliches Dasein zu fristen vermag. Mit zunehmender Macht ber Herrichaft ber Aflanzenornamentik wächft auch die Fülle ihrer Formen, die aus dem Schatze der Natur felbst geschöpft werben, ohne daß von naturalistisch treuer Nachahmung die Rede sein könnte. Damit war die Pflanzenornamentik als die felbständige Form nationalen kunftlerischen Empfindens an die Stelle der Bandornamentik der Stammeszeit getreten.

Die Technik war die altchriftlicher Handschriften. Die Bollbilder der auf reiche Ausstattung berechneten Hanbschriften wurden in Decksarben ausgeführt, nachdem man bie Formenumriffe in meift hellrötlicher, feltener schwarzer Farbe mit dem Binsel vorgezeichnet hatte. Die Malführung war so, daß die Lokalfarbe über die ganze ihr bestimmte Fläche gestrichen wurde. Darauf sette man bann Lichter und Schatten. Oft verfuhr man babei sehr derb und gefühllos. Alle vorspringenden Stellen, wie Nasenrücken, Augenrücken, Augenlider, Fingerruden erhielten grell weiße Tupfen und Striche, die entsprechenden Schatten wurden in einem dunklen Grün angegeben. Feinere Übergänge fehlen allerbings auch gleich anfangs nicht, wie dies das goldene Buch (Codex Aureus) in Trier und in noch höherem Mage Karls Evangeliar in ber Schatkammer in Wien beweisen. In der Gewandung wurde das Motiv mit dicken schwarzen Strichen in die Lokalfarbe hineingezeichnet; eigentümlich ift die Borliebe der späteren Zeit dieser Periode für die Golbschraffierung ber Gewänder; man wird sie mit ber Borliebe für die Golbschrift in ber Ralligraphie in Busammenhang bringen und beibe aus bem bewußten Streben nach glänzender prächtiger Wirkung erklären können. Die Oberfläche der Farbe ift stark glanzend — sei es daß ein starker Leimgehalt der Farbe eigen war, sei es daß ein Firnis über die ganze Oberfläche des Bildes gezogen wurde.

Schon die karolingische Zeit kennt neben der Malerei mit Deckfarben eine andere Technik, die weit einfacher in ihren Mitteln ist: sie laviert die Federzeichnung mit ganz dünnstüssissischen Sasserschung won Licht und Schatten. Auch die reine unkolorierte Federzeichnung kommt vor und ebenso eine Berbindung von Decksarben- und Laviertechnik. Diese elementaren Flustrationsmittel bleiben allerdings zunächst ausgeschlossen in jenen Schreibstuben oder Ateliers, welche unter der unmittelbaren Ginslußnahme des Hoses stehen, sie werden nur da heimisch, wo diese Einslußnahme schwächer wird oder erlischt und sind dann deshalb, wie angedeutet wurde, gewöhnlich im Zusammenhang mit einer stammelnden aber unabhängigen Ausssprache der bildnerischen Gedanken. —

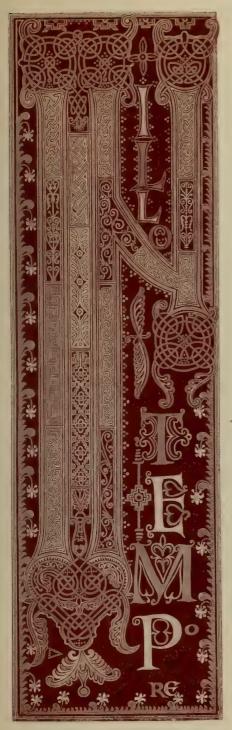

Aus dem Godescale-Evangeliar.

ber Gruppe jener Handichriften, welche noch im Auftrage Karls des (Großen oder boch für ihn entstanden, nimmt der Zeit nach die erste Stelle ein das Evangeliar, das er und seine Gemahlin Hildegard von 781 bis 783 durch einen gewissen Godeseale ansertigen ließen; es tam ipäter als Geschenk in die Abtei Saint Sernin in Toulouse (jeht Paris, Bibl. nat. 1993 lat. nouv. acquis.). Es enthält sechs Bollbilder: zuerst eine Darstellung des Lebensbrunnens, dann der vier Evangelisten, endlich Christi, des Erlösers.

Christus wird nach altchristlichen Borbildern dargestellt; er erscheint jugendlich und bartlos, das Haar wallt lang bis auf die Schultern herab, bem vollen Dval bes Gesichtes fehlt nicht eine gewisse jugendliche Anmut; mit der linken Hand hält er das Buch, die rechte erhebt er mit der Gebärde des Segnens. Die Tunifa ist grün, ber hell violette Mantel barüber zeigt antikisierenden Wurf, nur wird die Wirkung burch unschöne Ginzelheiten, wie es besonders die dreieckigen, symmetrisch gezogenen Falten am Bausche sind, beein= trächtigt. Gine Mauer aus grünen Steinen mit goldenen Zinnen schließt den Thronsessel, auf dem Christus sitt, gegen den Hintergrund ab. Weniger gelungen in der Haltung find die Evangeliften. Sie figen schlecht auf den mit Rollen aufgepolsterten Seffeln — Lufas allein ausgenommen. In der Gewandung ist das nachgeahmte antike Motiv noch weniger verstanden als bei Chriftus - Bäusche und Falten werden übereinander geschichtet ohne Rücksicht auf die Rörperverhältnisse und Rörperformen. Die Röpfe — namentlich des Matthäus und Lufas mit dem ftart entwickelten Schädel - haben gang nordisches Gepräge und bei allen vier ift das Streben nach lebendigem Ausdrud von Erfolg begleitet. In der Drnamentit ber Initialen nimmt

bas Bandgeflechte noch eine hervorragende Stelle ein, doch wird für die Füllung von Randleiften und Initialformen gern ber antite Mäander und felbst ein feines Rankenund Blattwerk benüttt. Bon ichoner Birkung ift es, wenn bas Flechtwerk bagu bient, die Umrahmung von Feldern zu schaffen, für beren Füllung Goldranken verwendet werden. Die Initialen sind noch nicht farbig, sondern ihre Zeichnung ift in Gold ober Silber auf Burpurgrund aufgetragen. In unmittelbare Rabe dieses Evangeliars gehört bas goldene Buch in ber Stadtbibliothet in Trier, auf Weheiß ber Abtiffin Alda, welche die Sage zu einer Schwester Karls des Großen machte, und zweifellos noch am Beginn bes neunten Sahrhunderts entstanden. In der Gewandung find bie Evangelisten, die unter Bogen thronen, freier als die im Godescalcichen Evangeliar, bagegen zeigt die Ornamentik ber Initialen und ber Bogen ber Ranonestafeln ftarkeren Einfluß irischer Elemente Un fünstlerischer Bollendung übertrifft biese beiden Sandichriften bas Evangeliar Rarls bes Großen in ber Schatkammer in Wien. Seine Evangeliftenbilder find die hervorragenoften figuralen Schöpfungen der frühkarolingischen Beit. Sie zeigen nicht nur finnigen Anschluß an die altchriftlichen Borbilder, sondern auch ein überraschendes Berftandnis berfelben. Die Ropfe find von ebler Belebtheit, bie Saltung ift großartig und boch ungezwungen, ber Wurf ber Gewandung von ftrengem Stilchgrafter und in ben Motiven trefflich verstanden. Die Ornamentik ift von jener Einfachheit, wie sie ber Frühzeit der farolingischen Beriode allein eigen ift. Auch die Ranonestafeln zeigen gang antitifierende Formen: Die Gaulen haben attifche Bafen, Die Rapitelle sind den korinthischen verwandt. Sie sind teils mit Flachbogen überspannt, die mit Afanthusblättern und Gierstabmuftern verziert wurden, teils mit Giebeln versehen, welche lebhaft an die Gliederung der antiken Tempelgiebel erinnern. Gine ziemlich gleichwertige Leiftung ift das Evangeliar im Domschatz zu Aachen, welches bort als karolinischen Ursprungs gilt, und bessen Evangelistenfiguren — alle vier auf bem Titelblatt vereinigt dargestellt - in ber That in Gewandung, Auffassung und Darstellungsweise an die Evangelistenbilder im Wiener Evangeliar erinnern. Auch die Ranonestafeln zeigen die gleichen antitisierenden Stilelemente wie die Wiener Sandschrift. Hierher gehört dann das sogenannte Evangeliarium Forojuliense, in der Kapitelbibliothek zu Cividale, von dem sich kleinere Fragmente im Domschat zu Prag und in der Markusbibliothek in Benedig befinden, dann ein Evangeliar in ber Kapitelbibliothek in Röln (Nr. XIII.) jum Teile von einem Bruder Siltfredus gefchrieben; Die Malereien (bie Evangelistenbilber) find von grober Arbeit, zeigen aber burchaus die Formen, Typen und Technik der Zeit Karls. Um nächsten steben die Evangelistenfiguren den Darftellungen des Godescale-Evangeliars. Endlich muß hierher gerechnet werden ber sogenannte Coder Millenarins im Stifte zu Kremsmunfter. Zweifel an beffen Ursprung in der Zeit Karls des Großen selbst können kaum aufkommen. Neben der Schrift beweist dies ber Ornamentstil. Die Bogen, innerhalb welcher die Evangelisten sitzen, zeigen eine wahrhaft klassische Abklärung der bevorzugten ornamentalen Elemente ber Frühzeit jener Beriode. Das Pflangen Drnament tritt auffallend gurud, taum daß sich bei den Initialen einige Anospen und Blättchen zeigen. Dagegen tritt das Bandornament als Berknotung und Berklammerung in den Bordergrund, doch bei ftrenger Sonderung der einzelnen Motive voneinander und harmonischer Verteilung und Trennung derselben auf der zu verzierenden Fläche.

Bu biesen Evangelienhandschriften gesellen sich bann noch als Zeugen ber Kunstethätigkeit unter Karl bem Großen einige Bibelabschriften; in einer von biesen sind uns auch die einzigen dürftigen Reste biblischer Historienmalerei jener Zeit erhalten.



Evangeliftenfigur aus bem Biener Evangeliar Rarle bes Großen.

Bwei Schreibstuben sind für die Bibelabschriften der karolinischen Zeit von hervorsragender Bedeutung: die des Lieblings Karls, Alcuins zu Tours, und jene des Theodulph entweder zu Orleans, seinem Bischosssis oder zu St. Benoit-sur-Loire, seiner Abtei. Die künstlerische Ausstattung in beiden Bibelsamilien ist start verschieden, da aber nur die Alcuindibeln mit voller Sicherheit noch in die Lebenszeit varls des

Großen fallen, fo feien auch diefe zunächst erwähnt. Den Anspruch, auf Alcuin selbst zurudzugehen, machten früher vier Bibeln: Die in der Ballicelliana in Rom, eine im British Museum (Abd. Ms. 10546), die Bulgata in der Bamberger Stadt= bibliothek (A. I. 5) und die in der Rantonalbibliothek in Zürich. Die Londoner Bibel ift zwar ein Bert ber Schreibftube von Tours, aber erft gur Zeit Karls bes Rahlen entstanden, auch der Glaube an den aleuinischen Ursprung der Bibel der Ballicelliana ift nicht mehr unerschüttert; und ba bie Alcuinbibel ber Züricher Kantonalbibliothek nur ornamentalen Schmuck besitht, so bleiben nur die Darstellungen ber Bamberger Bibel zu besprechen übrig. Sie erläutern Szenen aus ber Weschichte bes erften Elternpaares, und find auf einem Blatte und zwar in vier Abteilungen, welche durch Bänder mit Goldschrift voneinander gesondert find, vereinigt. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß diese Art von Anordnung auf jett nicht mehr nachzuweisende altdriftliche biblifche Bilberchronifen ober Bilbertafeln gurudgeht, die wieder von ben antifen Bilderchronifen ober Bildertafeln, beren Eriftenz gesichert ift, zuruchgingen.\*) Der erste Streifen zeigt die Erschaffung Abams und ber Tiere — was lettere betrifft, so werden das Schwein, der Elefant, das Kamel, der Hirsch, der Storch, der Rranich kenntlich charakterisiert. Der zweite Streif führt die Schöpfung Evas vor, bann ben Sündenfall und die Scham des ersten Elternpaares. Im britten Streifen erscheint Gott als Mahner, dem dann die Bertreibung aus dem Paradiese folgt. Im vierten Streif endlich sehen wir die Folgen der Sünde. Adam bearbeitet den Boden, Eva wartet ben nachgeborenen Seth, und zwischen beiden Bergängen erscheint die Darstellung des Brudermords. Die Figurchen haben eine Sohe von ca. 3 Benti= meter, fämtlich find fie rot vorgezeichnet und bann wechselnd in Golb und Gilber ausgeführt — nur einmal haben Bäume eine grüne Farbe erhalten. Die Zeichnung ist im ganzen geschickt, nur im Detail nicht ficher. Reben diesen biblischen Dar= stellungen finden sich noch in gleicher Technik Medaillons, darunter das Alcuins, welche in der Wirkung an die Darstellungen der Goldgläser erinnern. Die Ornamentik ist reich und stedt voll von antiken Motiven. So erscheinen in Blattumrahmungen nicht bloß Flechtwerk und Rankenwerk, sondern nach Urt der Füllungen antiker Pilaster Bögel, Lampen, Leuchter u. f. w. Auch die Füllungen der Bogen der bereits reicher ausgestatteten Kanonestafeln gehen auf den antiken Formenschat gurud. Der gnitialenschmud ift im gangen einfach - meift Band : und Rankenornament, doch einmal erscheint bereits ein gebilderter Initial, ein O, in deffen Reif auf filbernem Stuhle die "sophia sca" sitt (fol. 137) und später (fol. 399 terg.) ein P, das den letten Läuterungsprozeß der merowingischen Tierornamentit vor Augen führt: ber Bogen des P endet in einen Tierkopf, der einen Blumenstrauß halt, auf welchem ein Vogel fist.

Das sind die Denkmale der Buchmalerei aus Karls des Großen Zeit — unter seinem unmittelbaren Einfluß oder für ihn entstanden. Man wird die große Entshaltsamkeit in der Darstellung von Hergängen, welche dem Leben und der Lehre

<sup>\*)</sup> Diese Bermutung ist von Springer in seiner Abhandlung über "Die Genesisbilder in der Kunst des früheren Mittelalters" (Leipzig, Hirzel, 1884) zuerst ausgesprochen worden — und zwar in Beziehung auf die Flustration des Ashburnham-Pentateuch. Es scheint mir, daß sie auch durch die karolingische Buchmalerei Bestätigung erhält.

Christi, der Geschichte der Heisigen angehören, wohl nur aus der polemischen Stellung Karls zum Bilderstreit erklären können. Ein um so reicheres Leben entfaltet die Ornamentik. Neben den einheimischen treten allenthalben antike Elemente uns entsgegen; und so bedeutend ist deren Anziehungskraft, daß gerade die unter der Obsorge des Angelsachsen Aleuin entstandenen und ausgeschmücken Bidelhandschriften eine starke Einschränkung irischen Einslusses zu gunsten des antikschristlichen zeigen. Daneben aber sind hier wie in den Evangelienbüchern bereits die verheißungsvollen Anfänge einer neuen nationalen Ornamentik gegeben: die Bevorzugung des vegetabilen Elements aber nicht bloß mehr als Anlehnung an antike Borbilder, sondern als selbständige freie Gestaltung der Natur selbst entlehnter Motive.



Mus bem Gaframentarium bes Drogo.

ie Buchmalerei nach Karls des Großen Tode zeigt das Reisen jener Saat, die der große Kaiser, der wie wenige Sterbsliche die idealen Forderungen des Geistes mit den praktischen Interessen zu verstetten verstand, ausgestreut hatte. Als unter Ludwig dem Frommen die Zurücshaltung gegen eine im Sinne der Lehre bilderfreundlicher Kirchenväter geregelte Bilderverehrung zu verschwinden begann, hatte die künstlerische Erziehung bereits solche Fortschritte gemacht, daß man auch in der Buchmalerei, wo ausschließlich einheimische Kräste thätig waren, mit

kühner Hand daran ging, nicht bloß in der Darstellung der wichtigsten Hergänge des Alten und Neuen Testamentes mit den altchristlichen Bildercyklen zu wetteisern, sondern auch die Heiligenlegende, und selbst liturgische Handlungen in den Bereich der Gestaltung zu ziehen. Und wie man so nutig das historische Stossgediet erweiterte und damit die Grundlagen der religiösen Historienmalerei des Mittelalters legte, für die nur die nationale Formensprache zu sinden war, so hat man auch jetzt in umssassender Beise das Gebiet der Dekoration erweitert und in der künstlerischen Ausstattung der Handschriften eine Pracht entsaltet, welche selbst die von den Kirchensvätern getadelte Üppigkeit der künstlerischen Ausstattung der römischen altchristlichen Handschriften weit übertras. Thatsächlich war auch die Anregung zu solcher Prachtsentsaltung aus dem Orient gekommen. Am augenfälligsten läßt sich dieser Einfluß, der nun als ein neues Element in die Entwickelung der abendländischen Buchmalerei tritt, in der Berzierung der sogenannten Kanonestasseln in den Evangeliarien und Bibeln nachweisen.\*)

Eusebius von Casarea hatte zuerst, um das vergleichende Studium der Evangelien zu erleichtern, Tafeln angesertigt, welche mittels Ziffern in der gleichen Zeile die

<sup>\*)</sup> Ausschrlich habe ich darüber in der ersten meiner karolingischen Studien (a. D.): Das orientalische Element in der Buchmalerei, gehandelt.

Stellen in verschiedenen Evangelien, welche auf ben gleichen Gegenftand Bezug nehmen, anzeigen. Sehr früh wurde dieser Gebrauch von ber abendländischen Kirche herübergenommen, aber während man es fich hier genügen ließ, für biefe Tabellen höchftens Säulenftellungen ohne weiteren Schmuck zu gebrauchen, hat die morgenländische Rirche gerade diese sogenannten Ranonestafeln zum Ausgangspunkt einer besonders reichen üppigen Dekoration genommen. Die Ranonestafeln nehmen die ganze Seite ber Sandschrift ein; über die drei oder vier kleinen Bogen, innerhalb welcher die Tabellen fich befinden, ift ein großer zusammenfassenber Bogen geschlagen. Die Formen ber kleineren Bogen find nicht immer aus dem Rreis gestaltet, auch der Spitz und Sufeisenbogen tommt bereits vor. Der Hauptbogen ift nun belebt mit erotischen Tieren, meift Bögeln und Pflanzen, öfters aber auch mit menschlichen Figuren und Fabelwesen. Bogen, Säulenschafte und Friese sind reich gemustert. Der Rand bes Blattes wird öfters mit Leisten eingefaßt; innerhalb der Zwidel, welche Diese Randleiften mit bem Sauptbogen bilden, ober auch seitwärts von den Kolonnaden, werden kleine Figurchen angebracht, welche bald der biblischen Geschichte oder Legende entnommen sind, bald eine litur= gifche Darftellung bieten. Um früheften und am reichsten hatte fich diese Art von Berzierung in sprischen und mesopotamischen Klöstern entwickelt. Und so waren es auch aller Wahrscheinlichkeit nach sprische und nicht byzantinische Handschriften, durch welche dieses Element der Dekoration in die karolingische Buchmalerei Eingang erhielt. Die geschichtlichen Anhaltspunkte fehlen nicht. Bereits in der Merowingerzeit war namentlich auf frankischem Boden bas sprische Element von ftarkem Einfluß. Erzählt uns doch Gregor von Tours, daß zu seiner Zeit die Pariser Kirche ganz sprisiert wurde. Karl der Große hielt diese Beziehungen zu Sprien aufrecht. Einhard sowohl (cap. 27) wie der Poëta Saro (lib. V. v. 498) melben, daß Karl der Große fortdauernd die sprischen Rlöster mit Geldgaben unterftütte; aber wir wissen noch mehr. Sehr frühe hatte Rarl baran gedacht, ben burch Abschreiber verdorbenen Bibeltegt in reiner ursprünglicher Form wieder herzustellen (fo ichon in einem Kapitulare von ca. 782), in der späteren Zeit wandte er sich mit aller Energie diesem Ziele wieder gu. Ein durchaus glaubwürdiger zeitgenöffischer Beuge melbet dies, Theganus, Chorbischof von Trier. Und dieser sett auch hinzu, daß Karl diese Berbesserung mit Hilfe von Griechen und Sprern vornahm. Damit ift bas Borhandensein sprifcher Sandschriften gesichert, aber auch ihre unmittelbare Beziehung zu neuen Abschriften.

Bereits die Alcuinbibeln, besonders das Bamberger Exemplar, zeigen eine reichere Ausschmückung der Kanonestafeln, als dies in altchriftlichen abendländischen Regel ist, doch im ganzen hielt sie sich von der Üppigkeit der orientalischen Handschriften zurück. Reicher ist schon die Ausstatung der Kanonestaseln in den in der Schreibstube des Theodulph geschriebenen Bibeln, mag sich dasselbe nun in Orleans, wo Theodulph bis 818 die bischösliche Bürde inne hatte, oder in seiner Abtei St. Benoit-surveriere befunden haben. Die beiden wichtigsten Exemplare, das eine im Schap der Kathedrale von Puh, das andere in der Pariser Nationalbibliothek (lat. 9340) haben die gleiche künstlerische Ausstatung, zeigen den gleichen Schmuck der Kanonestaseln.\*)

<sup>\*)</sup> Delisle: Les Bibles de Théodulfe in der Bibliothèque de l'Ecole des Chartes XL (1879) p. 5 ff. Hier wird noch ein drittes Exemplar der Theodulphbibel nachgewiesen, das sich gleichfalls in Paris besindet, Nat.-Bibl., lat. 11937.



FRAGMENT EINER CANONESTAFEL AUS DEM EVANGELIAR VON ST. MEDARD ZU SOISSONS CA. 827. FARIS, NATIONAL-BIBLIOTHEK, LAT 8850. (NACH BASTARD.)

Sier nehmen exotische Böget schon eine bevorzugte Stelle ein — boch finden sie ihren Platz nicht auf den Bogen selbst, sondern auf einem Blattprofil, das von der Deckplatte des Kapitells, also zu den Seiten des Bogens aufsteigt.

Es ift die Schule von Met, in deren Werten der Buchmalerei jene orientalijche Pracht der Deforation zuerst ein vernehmliches Echo findet, daran schließt sich Die Schule von Rheims, und felbst Tours wollte nicht gurudbleiben. Doch gerade unter ber Macht folden Ginflusses zeigt fich, wie feste Burgeln die abendländische Runftüberlieferung geschlagen hatte. In der hauptsache wirft nur, was den römischen altdriftlichen Sandidriften mangelte: Die reiche Ausstattung ber Kanonestafeln - und diese nur in der allgemeinen Anordnung, weniger in den Einzelheiten des Schmuckes und noch weniger in den Glementen ber Ornamentik. Wo in letter Beziehung Untlänge auftreten, verschwinden sie bald wieder und die Initialornamentif bleibt überhaupt völlig frei davon. Man geht hier die altgewohnten Wege weiter: in Rheims tritt der angelfächfisch-irische Einfluß, in Tours der antike in Vordergrund und Det folgt darin Tours. Auch die Formensprache für historische Darstellungen erleidet teinen Bandel; das ift um so bedeutsamer, als zweifellos eine Reihe von biblischen Borwürfen nun in einer Geftaltung auftreten, Die auf ben orientalischen, fei es fprischen, fei es byzantinischen, Kunstkanon zurückführen. In den karolingischen Sandschriften begegnen fie uns zuerst in jener vignettenartigen Form, in der fie fich auf den Kanonestafeln jprifcher Sandschriften, so bes Rabula - Evangeliars, finden und erft später erscheinen sie für selbständige Darstellungen verwertet. Schließlich bleibt auch die Maltechnik von biesem Ginfluß unangefochten.

Un die Spige der Meger Handschriftengruppe wird das Evangeliar zu setzen sein, welches Ludwig ber Fromme 826 ber Abtei Saint Mebard gu Soifions ichenkte, das sich jett in der Pariser Nationalbibliothek (lat. 8850) befindet. Das Evangeliar enthält sechs Bollbilder: die vier Evangelisten und zwei allegorische Darftellungen: die Kirche und den Lebensbrunnen. Die Kirche ift gebildet als ein Säulenbau, in beffen Architrav fich die vier Evangelisten=Symbole befinden, darüber bann auf einem vorkragenden Auffat das Lamm mit den vierundzwanzig Altesten. Bon architektonischen Einzelheiten fallen die eingezogenen kleeblattartigen Bogen auf, mit welchen vier Fenster zweier turmartigen Vorsprünge des Baues überhöht sind, wie sie auch der Lebensbrunnen der Evangeliars des Rabula zeigt. Dann folgt ein Bild des Lebensbrunnens, der dem im Godescalc-Evangeliar entspricht und auf ein gemeinsames Borbild hinweift, das wohl dem orientalischen Runftvorrat entnommen sein dürfte. Rur ift hier im Unterschiede vom Godescalc-Evangeliar die Darstellung durch eine im Salbrund sich öffnende Architektur abgeschlossen, an beren Simsen und in beren Mischen sich allerlei Gevögel aufhält. Die Tiere, welche zum Brunnen des Lebens schreiten, z. B. Sirfc, Reh, Storch, zeigen eine weit größere Naturwahrheit als im Godescalc - Evangeliar. Bon den Evangelisten find Markus, Lukas, Johannes bartlos gebildet, Matthäus allein bärtig. Die Gewandung zeigt antiken Burf; verstanden sind die Motive allerdings nicht beffer als im Godescale Evangeliar. Die Anwendung bes Goldes zur Bezeichnung höchster Lichter ift nicht felten. Den größten Bierreichtum entfalten aber die Initialen und Kanonestafeln. Die Offnungen ber hauptbogen der letteren bringen wiederum Darstellungen der Evangelisten und

ihrer Symbole, auch verbunden im Sinne der Konkordanz, dann einmal des jugendlichen Christus über Wolken am Sternenhimmel schwebend, der von zwei Engeln gehalten wird. Die äußere Seite des Bogens ist belebt durch prachtvoll gesiederte exotische Bögel. Die Säulenstämme sind bald kanelliert, bald sind sie von gewundener Form, bald besitzen sie die Farbe und die Zeichnung edler und halbedler Steine, dann wieder sind sie mit Ranken geschmückt, nicht selten sind in die Stämme sigurale Darstellungen in Gemmensorm eingelassen. Die Kapitelle sind bald Laubkapitelle, bald zeigen sie eine Mischsorm, wo der Laubverzierung sigürliche Darstellungen verbunden sind (auch hierfür bieten syrische Handschriften Borbilder); meist erscheinen dann Männer als Träger der Deckplatte, auf welche dann noch ein kämpferartiges Glied zu liegen kommt, das gewöhnlich eine Blattverzierung erhält. Die stärkste Erinnerung an syrische Handschriften sind aber die vignettenartig gehaltenen Darstellungen, welche in den Zwielen



Briefter aus dem Evangeliar von Soiffons.

zwischen Bogen und Blattumrahmung gesetzt werden. Historische Motive wechseln hier mit allegorischen. So finden sich im Evansgeliar von Soissons unter anderen die Verkündigung, die Verklärung, Hochzeit zu Kana, Mahlzeit zu Emaus, aber auch Fischer, Bogenspanner, endlich Figürchen, welche nur als unmittelbare Kopien aus den sprischen Vorlagen gedeutet werden können, z. B. ein das Weihrauchsfaß schwingender Priester, der in sprischer Kleidung erscheint. In der Initialornamentik zeigt sich ein doppelter Fortschritt: zuerst darin, daß nun das Laubwerk überwiegt, und auch die Vehandlung desselben bereits der Natur gerechter wird, so z. B. durch Andeutung der Rippen des Blattes, dann aber auch in der technischen Ausstatung.

Hat man sich nämlich bisher mit Gold und Silber begnügt, so tritt nun das Rot hinzu, um die Wirkung zu verstärken. Ebenso treten hier zum erstenmal Initialen auf, bei welchen als Füllung des Körpers sigürliche Darstellungen verwendet werden. So zeigt das Q am Beginn des Lucä-Evangeliums den jugendlichen Christus mit zwei Heiligen, ein O die Heimsuchung, ein J die Medaillons von Propheten. Die Umrahmungen der Blätter bringen neben Band- und Kankenwerk-Motiven stärkere Verwendung antifer Elemente; einige wenige Motive gehen auf orientalische Muster zurück.





Bordurenfragment aus dem Evangeliar bes Rabula. Bordurenfragment aus dem Evangeliar ju Soiffons.

An das Evangeliar von Soissons schließt sich das in der Stadtbibliothek von Abbeville (wohin es aus dem Kloster Saint Riquier kam), welches der Sage nach von Karl dem Großen an Angilbert, seinen Liebling und den Liebling seiner schönen Tochter Bertha, geschenkt worden war. Angilbert, der Abt von Saint Riquier (Centula) war, hat zwar mit Hilse von Karls Freigebigkeit Kirche und Kloster prächtig erneut, auch die Bibliothek mit 200 Büchern bereichert, aber daß dies Evangeliar unter diesen Büchersschäften, bor allem aber auch große Initialen, welche als Füllung biblische Szenen von keder,

Iebendiger Zeichnung zeigen, sehen die Entstehung dieses Wertes in die Zeit nach Angilsberts Tode (814). Diese Füllung der Initialen mit biblischen Szenen ward schnell populär: sie hob die Initialornamentik auf die höchste Stufe des Glanzes und sie machte die Hand kühn und geschickt zur Lösung selbständiger historischer Darstellungen. Sin Evangeliar im British Museum (Harleian Nr. 3788) schließt sich in seiner künstlerrischen Ausstattung an das Evangeliar von Abbeville, aber den ganzen Reichtum, die verschwenderische Pracht dieser Drnamentik lernen wir am besten doch nur in dem Sakramentarium der Pariser Nat.-Bibl. (lat. 9428) kennen, das gewiß zu Metz und wahrscheinlich für Drogo, Bischof von Metz und natürlichen Sohn Karls des Großen, entstand.



Mus bem Saframentarium bes Drogo.

as Sakramentarium bes Drogo ist ein Werk einzig in seiner Art. Mit einemmale tritt die ganze christsliche Stoffwelt in den Bereich der karolingischen Malerei: nicht in breisten, sorgfältig ansgeführten Kompositionen dargestellt, sondern in kecker, fast immer geistreicher vigsnettenhafter Art — nur dekorativen Zwecken dienend. Die Geschichten des Alten und Neuen Testamentes werden lebendig, die Legenden der Heiligen, die ganze Liturgie erfährt fünstlerische Gestaltung. Ein Tersscheint als Kreuz ganz von Weins

ranken umwunden: in der Areuzung steht Melchischet opsernd, an den Enden des Duerbalkens sieht man Abel und Abraham. In dem Rankengeschlinge eines D wandeln die Hirten zur Arippe, ein anderes D führt uns Maria mit dem Kinde in ihrer Hänzlichkeit vor, wieder ein anderes den Kindermord, ein viertes die Andetung der Könige, ein O zeigt uns Mariens Opserungsgang, andere O den Opsertod Christi, das Abendmahl und den Judaskuß, die Marien am Grabe und Christi Ausnahme in den Himmel — kurz die ganze Lebens- und Leidensgeschichte sindet in Initialsüllungen Raum. Von Legenden werden uns die des heil. Stephanus, des heil. Johannes des Täusers, des heil. Petrus und Paulus, Andreas und Laurentius vorgesührt, von liturgischen Handlungen die wichtigsten der Sakramentspenden.

Die Hauptlinien der Komposition wurden zumeist der römischen altchristlichen Malerei entlehnt; sie blieben von da auch unveräußerliches Gut der nordischen Malerei: die Geburt Christi z. B., die Anbetung der Könige, die Opserung im Tempel sind das ganze Mittelalter hindurch nicht anders als hier dargestellt worden. Der Malerei des Orients dagegen entnommen ist die Darstellung der drei Marien am Grabe — wiederum ein Motiv, das ohne die geringste Anderung der Hauptslinien von der Malerei des Mittelalters sortwährend wiederholt wurde. Zweisellos dem sprischen Kunstvorrat entstammend ist die Darstellung des Tetramorphs, die zuerst im Evangeliar des Rabula nachgewiesen ist: ein Chernb, dessen Flügel ganz

mit Angen befett find, und auf beffen Leib die vier Röpfe ber Symbole der Evangelisten gesett find. Das Motiv geht auf Ezechiels Bision zurud - die ausschweifende Phantasie der Drientalen, welche diese Gestalt dichterisch schuf, hat sie dann auch in die Malerei eingeführt. Die Bilbfläche, über welche ber Maler bes Satramentariums zu verfügen hatte, zwang öfters, die Romposition zu spalten, aber bann bewundern wir das geiftreiche Geschick, mit welchem in solchem Falle über den Raum verfügt wird, wie g. B. in dem einen D mit ber Geburt Chrifti, in bem andern mit dem Kindermord. Dasselbe ift der Fall, wo aller Wahrscheinlichkeit nach der Rünftler selbständig gestaltete, wie dies wohl bei der Mehrzahl der legendarischen Darftellungen geschehen ift. So in dem Martyrium bes heiligen Laurentius, wo zugleich die einzelnen Figurchen von auffallender Natürlichkeit in Haltung und Bewegung find, so in dem Weg des heil. Andreas jum Areuze, und der Areuzigung selbst, welche in einem M dargestellt sind. Neben den figuralen Darstellungen, meift als Initialfüllungen verwendet, spielt dann bas Rankenwerk, bas regelmäßig die Anitialarchitektur umwindet, eine Sauptrolle. Die Form ähnelt meist ber des Weinlaubs; Trauben, oder auch Blumenftengel, oder emportletternde Bogel beleben es. Fast gänzlich fehlt das Bandwerk, ebenso werden Tierköpfe als Abschlüsse nur in Ausnahmsfällen verwendet. Wo figurliche Darstellungen fehlen, wird als Füllung Laubwerk verwendet. Die technische Ausführung ist prächtig. Die Zeichnung des Laubwerks ift golden, die Konturen sind rot — Blüten gleichfalls meist rot — Füllungsflächen öfters violett. Gine Schule, Die über Rrafte zu verfügen hatte wie es der Maler — oder vielleicht die Maler? — des Sakramentariums war, mit fo erfahrenem Ange, so freier, geschickter Sand, konnte sich leicht einer so entschiedenen und umfaffenden Herrschaft über die Natur für fähig halten, wie sie von der Porträtdarstellung gesordert ift. Wie immer es sei: man schreckte vor einer solchen Aufgabe nicht zurück und ber Beweiß für dies Wagen ift das Evangeliar, welches Lothar mahrscheinlich bald nach 840 burch ben Abt Sigilaus im und für bas Aloster St. Martin in Met herstellen ließ (jett Paris, Nat. Bibl. lat. 266). Schüchterne Bersuche zu Porträtdarstellungen zeigten zwar schon die Medaillons in ber Alcuinbibel in Bamberg — aber von dieser einfachsten Darftellung bes im Profil genommenen Kopfes in Form eines geschnittenen Steines ift boch ein weiter Beg bis zu dem Bersuche, die ganze Persönlichkeit, ausgestattet mit allen Zeichen ihrer Burde und Bedeutung, vorzuführen. Wie weit die Naturtrene geht, konnen wir heute nicht mehr entscheiden — wahrscheinlich ist man über die allgemeinsten Züge nicht hinaus gekommen. Die gekrummte Nase, bie individuelle Mundbildung mögen ber Natur am nächsten kommen — und wenn das Evangeliar bald nach 840 zur Aussührung kam, so ist auch das damalige Alter Lothars — etwa 45 Jahre richtig charakterisiert.

Die Gewandung zeigt das antike Imperatorenkostüm, das schon bei den merowingischen Königen in Aufnahme gekommen war. Die Behandlung kommt antiken Borbisdern allerdings nur im allgemeinen nahe. Die Falten sind schematisch geordnet, sie verwischen eher die Körpersormen, als daß sie durch dieselben natürliche Lage und ungezwungene Ordnung erhielten. Die beiden Figuren zu den Seiten des Thrones sind als die Wassenträger des Königs zu deuten. Die übrige Ausstattung des Evangeligten gewidmet, ein fünftes einem in der Glorie thronenden Christus, der aber hier den bärtigen Mosaikenthpus zeigt. Gold und Silber spielt eine große Rolle, nicht



Frantischer Fürft. Que einem Deftanon ber 2. Salfte bes 9. Jahrhunberts aus bem alten Schab ber Rirche ju Dep.

allein in der Rand- und Juitialornamentik, sondern auch in den figürlichen Darstellungen. Der Schmuck der Kanonestafeln ist hier ein reicherer als im Soissons-Evangeliar. Nicht bloß Pflanzenstengel und Bögel beleben die Bogen, sondern ähnlich wie in den

syrischen Evangesiaren werden kleine Figürchen neben ober auf die Ansätze der Bogen gestellt, die zu den ersten Bersuchen der Gattungsmalerei gerechnet werden dürsen. Die Motive dazu sind bald dem Leben der Zeit, bald dem antiken Mythus entsnommen. Neben dem Jäger, der dem Hirsch nachstellt, erscheint Bellerophon auf dem Pegasus, neben heimischen Tiergestalten die exotischen und die der Legende, wie z. B. Chimära und Sinhorn. Sin Psalter, der gleichfalls Lothar auf dem Krönungsbilde zeigt, aber ohne Trabanten, und wohl auch im Kloster St. Martin zu Metz, zu dem Lothar in innigen Beziehungen stand, geschrieben sein dürste, besindet sich in englischem Privatbesitz (London, Bibl. Ellis & White). Er kam dahin aus dem Schape der Kirche der Abtei St. Hubert in den Ardennen. Neben dem Widmungsbild zeigt er noch die Darstellungen Davids und des heil. Hieronymus — beide streng römische Typen von großem Formenadel. Der Schule von Metz gehört endlich an ein



Mus dem Evangeliar bes Chon, Erzbischof von Rheims.

Missale, das sich wiederum durch besonders reiche Ausstatung auszeichnet (Paris, Bibl. Nat. sat. 1141). Das Widmungsbild zeigt einen fränkischen Fürsten zwischen zwei Geistlichen, in strammer ungezwungener Stellung und auffallend gut behandelter Gewandung. Ein anderes Bollbild führt Gregor den Großen vor, der, von der Taube des heiligen Geistes inspiriert, zweien Diakonen diktiert. Aber diese Inspiration ist nicht bloß durch ein äußerliches Symbol ausgedrückt, sondern tieses Nachsinnen und inneres Schauen kommt in Miene und Haltung selbst trefslich zum Ausdruck. Die Initialornamentif ist besonders prächtig; zu gunsten des Blattwerks tritt die Bandornamentik aufsallend zurück. Bon den Initialen sind einige gebildert; so erscheint das T unter Form eines Kruzisiges, Christus ist mit kurzem Schurz bekleidet und bärtig dargestellt. Die Behandlung des Nackten ist aufsallend gut.

Leiftungen ganz eigentümlicher Art bietet die Schule von Rheims. Der angels sächsische Einfluß muß hier eine starte Stütze gehabt haben, er verbindet sich aber mit der Neigung für die Pracht der Berzierung orientalischer Buchmalerei. Un

der Spitze der Handschriftengruppe steht hier das Evangeliar der Bibliothef zu Epernay, das im Auftrage des Ebon, Milchbruders Ludwigs des Frommen, entstand, und zwar als Ebon Bischof von Rheims war (817—834). Der Schreiber und Maler dessselben war Abt Petrus in Rheims.\*)

Die vier Evangelistenfiguren, mit welchen das Evangeliar ausgestuttet ist, sind von bedeutender Auffassung und zeigen angelsächsischen Einsluß in den reich gesalteten, unruhig flatternden Gewändern. Die Kanonestaseln schließen sich im wesentlichen

an die Ausstattungsart der sprischen Borbilder, aber die Behandlung ift eine freiere als im Soiffons = Evangeliar: bereits einge= wurzelte Einflüffe sind stärker als das neu eingedrungene Element. Statt ber Haupt= bogen erscheinen Giebel, welche an die Stirn= seite ber antiken Tempel erinnern. — Diese Giebel sind dann allerdings mit jenem phan= tastischen Schmuck versehen, wie dies das Soiffons-Evangeliar zuerst aufzeigte. Oft sind fie gang mit Bäumen und Blumen überwuchert, wie dies nur in der sprischen Handschrift des Rabula seine Analogien findet. Von Tieren erscheinen: der Löwe, das Lamm, der Pfan, der Kranich n. s. w. Was aber unserem Evangeliar seine besondere historische Bedeutung giebt, ift daß hier zum erstenmal Darftellungen aus dem Gebiete ber Gattungs= malerei erscheinen, da ja das Lothar-Evangeliar, wo fie sich bereits nachweisen ließen, später als das Ebon=Evangeliar entstand. Die An= regung dazu schöpfte man sicher aus orien= talischen Handschriften, aber eigene Neigung



Mus bem Evangeliar von Blois.

kam diesen Darstellungen doch so stark entgegen, daß man die Motive dazu öfters aus dem Leben der Zeit oder der Schapkammer der eigenen Phantasie holte. Da sehen wir Steinhauer, welche noch an dem Giebelschmuck arbeiten, Mönche schreibend und Bücher durchmusternd, Jagds, Kampfs und Streitszenen mit einem Zug ins Burleske. Und gerade diese Figürchen sind gut gezeichnet und von trefflicher ungesuchter Haltung. In der Initialornamentik tritt das Blattwerk auffallend zurück — und zwar zu gunsten von Bandwerkmotiven. Ganz verwandt der Dekoration im Gbons Evangeliar ist die im

<sup>\*)</sup> Dies alles wird in den Widmungsversen erzählt; wenn man einen Bruder Placidus als Schreiber und Maser nannte, so kam dies von einer unzulässigigen Lesart her: Abba liumilis noster Petrus placidusque magister heißt es — man hat nun irrigerweise das Beiwort placidus zum Personennamen gemacht. Bergl. Ed. Aubert: Manuserit de l'Abbaye D'Hautevillières dit Evangeliaire d'Ebon in Memoire de Societé Nat. des Antiquaires de France 1879 (p. 111 ff.) Das Gedicht bei Tümmser: Poëtae Latini aevi Carolini I. p. 623.

Loifel-Evangeliar (Baris, Nationalbibl. lat. 17968). Die reich ausgestatteten Kanonestafeln haben meift Giebel ftatt der Hauptbogen, doch kommt auch der orientalischen Borbildern entnommene eigentliche Spigbogen vor. Bierher gehören auch bas Evangeliar von Blois (Paris, Nationalbibl. lat. 1141) und das Colbert-Evangeliar (ebenda 324); in beiden herrscht der Stil des Ebon-Evangeliars, nur werden die Figurden an den Ansatpunkten der Kanonesbogen, die dort zumeist dem Alltags= leben entnommen waren, hier gang in antife Formensprache übertragen. An Stelle ber Steinmeben, Monche, Jager treten bier Speerwerfer, Burfichusen in völlig antifer Nacktheit. Bestritt man bier die üppige Deforation ber Kanonestafeln gang aus dem klassischen Formenvorrat, so fehlen auch die Beispiele nicht, wo der Kanonestafelichmud vrientalischen und irischen Ginfluß unvermittelt nebeneinander zeigt. Das belehrendste Beispiel ist da das Evangeliar Franz II. (Paris, Nationalbibliothek lat. 257). Gingelne Bogen verlaufen hier in Tierköpfe, find überhaupt bandartig behandelt und zeigen uns die wunderlichsten Berichlingungen; selbst Tiergestalten, die an den Ansatpunkten des Bogens Stelle gefunden haben, werden ganz nach den Gesetzen der irischen Tierornamentik gestaltet. Andere Bogen dagegen sind ganz überwuchert von Baum= und Pflanzenwerk; die zierlichen



Mus der Bibel Rarle bes Rahlen; in der Nationalbibliothef zu Paris.

ie Evangelistendarstellungen ent= sprechen gang den Evangelisten= bildern im Ebon = Evangeliar, was zur Vermutung anregt, daß auch das sogenannte Evan= geliar Frang II. in Rheims ge= schrieben wurde, wo ja, wie schon früher erwähnt, das angeliächsisch = irische Element einen starken Rückhalt

Mit der Schule von Met wetteiferte die von Tours. -Das Kloster von Tours war durch die Abtregierung Aleuins ein Hauptherd wissenschaftlichen und fünstlerischen Lebens gediefer Ber= worden. Mus

haben schien.

einigung wissenschaftlichen und fünftlerischen Beistes waren jene Alcuinsbibeln hervorgegangen, beren forgfältig gereinigtem Text bie eble fünstlerische Ausstattung entsprach. Wohl traten nach Alcuins Tod fichtliche Zeichen des Berfalls Diefer Schule zu Tage, aber schon unter der Abtsregierung Abelards (von 534 an) blühte sie wieder auf. Wie unmittelbar man da an die Bestrebungen Alleuins anknupfte, zeigt die sogenannte Alleninbibel in London.

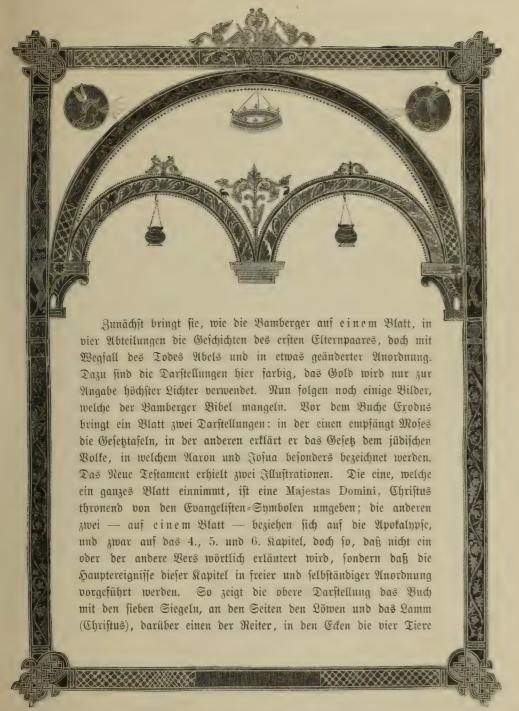

(Evangelisten-Symbole); die untere die Herrlichkeit des Baters, wobei der Regenbogen als ein über Gott Bater gespanntes Tuch charakterisiert wird, bessen Enden zwei der Tiere, der Löwe und der Ochs, mit den Zähnen halten, während der Abler darauf zu Häupten des Baters steht, und der Engel (Markus) ein Horn an den Mund setzt.\*)

Un der Spite der Leistungen dieser Schule jedoch fteht die Bibel Karls des Rahlen. jo genannt, weil sie vom Grafen Bivianus, Borsteher ber Abtei von St. Martin in Tours. im Jahre 950 Karl dem Kahlen überreicht wurde (jest Baris, Nationalbibl. lat. 1). Ihre fünstlerische Ausstattung bezeichnet nicht bloß den Höhepunkt dieser Schule, sondern sie ist die reifste Frucht karolingischen Kunftgeistes überhaupt. Nirgends hatte die antike und die römische altchriftliche Kunst so feste Wurzeln wie hier, in keiner andern Schule verfügte man über einen gleichen Reichtum von Motiven, die den verschiedensten Gebieten antiker Runft entnommen waren. Das hinderte aber nicht, daß man der Zeit ließ, was ihr Eigentum war, und an der Mehrung dieses fünst= lerischen Eigengutes ruftig mitarbeitete. In ber Ornamentik steht auch hier bas Pflanzenornament im Vordergrund; man empfindet es, daß gerade dieses den toten Formen am besten den Anschein blühenden organischen Lebens zu verleihen vermag. Aber daneben verzichtet man weniger als in der Schule von Met auf das Bandwerk; für geschickte Verbindung der Randleiften an den zusammenstoßenden Ecken, als Füllung kleinerer Flächen in wirksamem Gegensatz zu Blatt = und Rankenwerk, ja selbst als Berzierung der Säulenkapitelle findet es noch vielfache Berwendung. Auch der Tierornamentik entsagt man noch nicht ganz; vereinzelt werden noch Tierköpfe als fräftige Abschlüsse gebraucht. Der reicheren Ausstattung, besonders der Kanonestafeln, wie sie durch orientalische Muster angeregt in den Schulen von Met und Rheims heimisch wurde, geht man auch hier nicht aus dem Wege. Aber vor Überladung hütet man sich, und der Randleistenornamentik fann man sogar den Borwurf der Magerkeit nicht ersparen. Die Kanonestafeln zeigen zwar bas System ber Berzierung orientalischer Handschriften, aber die Ginzelheiten werden doch zumeist aus bem antifen und römischen altdriftlichen Formenschatz bestritten. Bon ben Bogen hängen antik geformte Gefäße herab, Lampen, Kronen; zwischen ben Bogen sprießen Pflanzenstengel und Blumenwerk empor, die Bwidel find mit Figurchen gefüllt, Die meist dem Geftaltenkreis der antiken Runft angehören. Und dies nicht genug; die oberen Randborduren sind ähnlich wie die Bogen ausgestattet, mit Pflanzen = und Blumenwerk, aber auch mit Figurchen besetzt, welche bald dem religiosen Gestalten= freis, bald dem alltäglichen Leben entnommen find, und dann wie ähnliche Dar= stellungen im Chon- und Lothar-Evangeliar bem Gebiete ber Gattungsmalerei ange-

<sup>\*)</sup> Die apokalyptischen Darstellungen, so wie die zum Buche Exodus stimmen auf das genaueste mit den entsprechenden Darstellungen der gleich zu erwähnenden Bibel Karl des Kahlen, die zeitlich der Londoner Bibel wenn nicht vorangeht so doch gewiß nicht erhebtich später entstand, überein. Auch die erklärenden Berse sind hier und dort dieselben. Ebenso stimmt hier und dort die Anordnung der Majestas domini (in der Acuinbibel etwas vereinsacht), doch ist Christus in der Bibel Karl des Kahlen nicht wie hier bartlos, sondern bärtig gebildet. Die beigeschriebenen Berse sind wieder dieselben. Auch der Stil der Figuren und der Trnamentissteht der Bibel Karl des Kahlen viel näher als der Lamberger Libel. Die Widmungsverse genügen nicht, den alcuinsischen Ursprung zu sichern, sie stellen höchstens sest, daß das betressende Exemplar eine Abschrift der Acuinschen Textbearbeitung ist.

hören. So fieht man hier Reisige zu Roß, eine Futter streuende Frau, einen Hirten, ber auf Ziegen losschlägt, Frauen mit der Spindel u. s. w.

Auch einzelne Initialen erhielten als Füllung figürliche Darstellungen, boch hier vermißt man zuweilen die freie geistreiche Anordnung der Komposition in dem zur Verfügung stehenden Raum, wie es im Sakramentarium von Metz der Fall war. Zu den glücklichsten Initialbildungen gehört das D, in dem zugleich die antikisierende Neigung dieser Schule zu charakteristischem Ausdruck kommt.

Doch wie hoch immer der künstlerische Wert der Ornamentik der Bibel Karls des Kahlen stehen mag, ihre kunstgeschichtliche Bedeutung liegt nicht hierin, sondern in den selbständigen biblischen Darstellungen, mit welchen sie ausgestattet ist.

Die Alcuindibel hatte sich bereits — wenn auch mit Schüchternheit — an die Gestaltung einiger Szenen aus der Genesis gewagt; dann hatte man, wohl angeregt durch die leicht und flott komponierten vignettenartigen Szenen in sprischen Handschriften, eine Fülle solcher Motive zunächst für dekorative Zwecke gestaltet, nun machte man den letzen Schritt, indem man diese Darstellungen zu selbständiger Bedeutung und Würde erhob. In der Bibel Karls des Kahlen ist diese Thatsache für die karolingische Buchmalerei zuerst nachweisbar.

Die Reihe der Muftrationen wird mit Bildern eröffnet, welche die Geschichte der Bibelübersetzung zu ihrem Gegenstande haben. Auf einem Blatt in drei Darftellungen übereinander feben wir des hieronymus Auszug von Rom und fein Betanntwerden mit dem judischen Geset, dann die That der Übersetzung und die Erflärung berselben, wie er sie der Guftochia und Baula gab, endlich die Berbreitung ber Bibelüberjetung. Dann folgen Bilber aus der Genesis (Gott Bater, jugendlich, umbärtig, wie in der Alcuinbibel), Erschaffung des Elternpaars, Sündenfall, Bertreibung aus dem Baradiefe und die Folgen derfelben. Dem Buche Erodus gehen voran Mojes Empfangnahme ber Gesetestafeln und die Berfündigung des Gesetes; unzweideutig weisen diese letteren Darstellungen in Romposition, Stil, Berhältniffen auf Sartophag = Stulpturen als Borbilder bin. Bor bem Pfalter erscheint David mit ben Chören in einer Mandorla; die Zwideln, welche biese mit der Randbordure bildet, sind mit ben Allegorien ber Alugheit, Stärke, Gerechtigkeit und Mäßigkeit ausgefüllt. Der Architypus der Darstellung Davids mit seinen Chören dürfte sich in der byzantinischen Runft bes fechsten Jahrhunderts herausgebildet haben; er wurde schnell in der Runft bes Abend- und Morgenlandes beliebt, wenngleich er sich vielfache Abwandlungen gefallen laffen mußte. hier erscheint David mit ben händen in die Saiten der Leper greifend und im Tangichritt ben Rlängen folgend, gur Seite je ein Waffentrager, bann unten und oben je zwei ber vier Sänger: Afaph, Eman, Ethan und Jedithun, gemäß ben Worten ber Chronifa: Und David samt ben Feldhauptleuten sonderte ab zu Umtern unter ben Kindern Maphs, Seman und Jedithun, die Propheten, mit Sarfen, Bfaltern und Chmbeln" und früher: "Denn heman, Usaph und Ethan waren Sänger mit ehernen Cymbeln helle zu klingen." Dann bringt ein Blatt den triumphierenden Chriftus, der bis auf die geringste Einzelheit mit dem Chriftus im Lothar-Evangeliar übereinstimmt. Doch ift hier die Komposition eine reichere. Außer den Symbolen der Evangelisten find nämlich auch noch die Evangelisten in ganzer Gestalt dargestellt, sigend, im Momente der Erleuchtung oder des Schreibens, und dann in Medaillons die Bruft-

bilder der vier großen Propheten. Der Übereinstimmung dieser Darstellung sowie der Mosesbilder mit den entsprechenden in der sogenannten Aleuinbibel in London ist schon gedacht worden. Die mittelalterliche Runft gleicht der antiken darin, daß ein einmal gestaltetes und populär gewordenes Motiv als ber Runft und nicht einem Rünftler angehörig betrachtet und baher von einer Reihe Generationen immer wieder wiederholt wird. Ein fünstlerischer Kanon bildet sich auch ohne ben Zwang einer offiziellen Itonographie. Die Entfesselung der fünftlerischen Individualität mar erft die That der Renaiffance = Zeit. Es folgt vor den Spisteln ein Blatt, das die Ge= schichte ber Bekehrung bes heiligen Paulus in brei Darftellungen erzählt. Den Schluß ber Illustration bilden zwei Szenen aus der Apokalupse, welche wieder im wesent= lichen die Bilder der Londoner sogenannten Alcuindibel wiederholen. Die wichtigste und in ihren Zielen fühnste Darstellung ift aber bas Widmungsbild. Der gange Konvent, mit seinem Abt an der Spite, erscheint, um dem Raiser, der von seinen Trabanten begleitet ift, das koftbar ausgestattete Buch zu übergeben. Gin Portratbild großen Stils wollte man hier geben und ein Zeremonialbild zugleich. Man kann heute leicht lächeln über die Art, wie dem Problem aus bem Wege gegangen war, einen perspektivisch vertieften Raum bilden zu mussen - auch noch darüber, daß sich die an der äußersten Peripherie stehenden Monche aus dem Bilde heraus, statt zu dem Mittelpuntte besfelben, bem Raifer, binwenben. Aber halt man ben bamaligen Stand der Entwidelung der Malerei im Auge, so weisen selbst diese Gebrechen noch auf den entwickelten Geschmack der Künstler bin. Der Thron des Kaisers scheint auf Wolfen zu stehen, und die Mönche sind nur deshalb außer Zusammenhang mit der Komposition, weil der Künstler bei der völligen Unkenntnis der Zeit in Lösung perspektivischer Aufgaben eine völlig komische Wirkung erzielt hatte, falls er die Monche nach dem inneren Raume gewendet hätte: nichts anderes ware fichtbar geworden, als eine Reihe aneinander gereihter Gewandflächen. Bis in das dreizehnte Jahrhundert hinein hat man fich nur felten wieder Die fo schwierige Aufgabe einer peripherischen Komposition gestellt. Wie weit die Bildnistrene geht, wissen wir ebensowenig, wie bei dem Widmungsbild des Lothar : Evangeliars. Die Mönche gemahnen mit wenigen Ausnahmen in Typus und Gestalt an den Beiligenfreis der römisch altchriftlichen Malerei. Auf individuelle Abwandlungen weisen die Köpfe der Trabanten, und in bem Ropfe bes Raifers burften mindestens die hervorstechendsten Buge dem Borbild entsprechen. Nebenfalls giebt fich in diesem Bild ein hohes Maß von Mut und Selbstvertrauen fund, die überlieferten und gelehrten Gesetze der Komposition will man für Aufgaben verwerten, deren Stoff die Geftaltenfulle ber Ratur felbit ift.

Ungefähr gleichzeitig mit der Bibel ift das ungefähr 845 im Auftrage des Raginold, Abtes von St. Martin in Mauresmünster, geschriebene Sakramentarium von Autun (ebendort in der Seminarbibliothek). Schrift und Dekoration stimmen völlig mit der Bibel Karls des Kahlen überein, und da auch die äußerlichen Versbindungssäden zwischen Mauresmünster und Tours nicht sehlen, so ist wohl Tours als der zweisellose Ursprungsort des Sakramentariums zu betrachten.

Juteressant ist dies Sakramentarium in künstlerischer Beziehung besonders dadurch, daß es die klassischen Tendenzen der Schule von Tours zu stärkstem Ausdruck bringt. Selbst die wenigen selbständigen Darstellungen, mit welchen das Sakramentarium







G. GROTE'SCHE VERLAGSBUCHH ..: DLUNG IN BERLIN.

VIVIANUS ÜBERREICHT KARL DEM KAHLEN DIE BIBEL. Aus der Bibel in Paris, Bibl. Nat. lat. 1. (Nach Bastard.)

LITHOGR, R. HÜLCKER, DRUCK AUG, KÜRTH,



ausgestattet ist, mussen es sich gefallen lassen, in antiken Gemmenstil übertragen zu werden. Die Technik ist die, daß die Zeichnung in Gold auf den blauen Grund ausgetragen wird. Drei Medaillons bringen Hergänge der biblischen Geschichte, in

anderen werden die Abstusungen der priesterlichen Hierarchie vorgeführt, dann sieht man den Abt Raginold die Gemeinde segnend, endlich die vier Kardinaltugenden, aber in ganz antitissierenden Formen — und zugleich eingehender gestenzeichnet, als es in der Vibel Karls. des Kahlen der Fall ist. So erhält die Klugheit das Buch und den Krenzesstab, die Mäßigkeit den Krug und das Füllshorn, die Stärke den Speer und den Schilb, die Gerechtigkeit die Wage.\*)

Nach 850 entstanden in Tours im Auftrage Karls des Kahlen noch einige Handschriften von hervorragender künstelerischer Bedeutung. Die wichtigsten sind ein Psalter und ein Evangeliar.



Medaillon mit der Geburt Chrifti.

Das Pfalterium, das vor 869 fällt (Paris, Nationalbibl. lat. 1152) bringt wiederum bas Bild des Raifers, bann bas des heiligen hieronymus, ichreibend, wie die Evangeliften bargestellt zu werden pflegen, und als Titelblatt David und seinen Chorus, aber abweichend von ber Darftellung in ber Bibel. Die beiben Leibwächter fehlen und David selbst erscheint nicht als Rönig, sondern ohne alle Abzeichen des herrschers mit blogem Saupte, turger Tunita, leichtem webenden Mantel, nachten Beinen, begeistert in die Sarfe greifend. Als Urheber bes Bfalteriums nennt fich ein Alerifer Linthard. Es ist wohl derselbe, ber später in Gemeinschaft mit dem Aleriter Berengar das goldene Buch von St. Emmeran (jest München, Cim. 55) 870 für Rarl ben Rahlen schrieb. hier erscheint ber Raifer auf bem Widmungsbilde zwischen seinen beiden Waffenträgern, welchen fich bann noch zwei Frauengestalten als Personifitationen ber Francia und Gotia gesellen. In ber Höhe zwei Engel. Ein anderes Blatt führt bie Anbetung des Lammes vor - entsprechend dem siebenten Rapitel der Apotalypje. Stürmisch brangen sich die vierundzwanzig Altesten zu bem Lamme bin, um ihm ihre Kronen bes Lebens bargureichen. Unten werben in herkömmlicher Darftellung Die Bersonifikationen ber Erbe und bes Meeres sichtbar. Gin anderes Bild führt Chriftus vor, thronend, umgeben von den vier Evangelisten und den Medaillons der zwei großen Propheten; es stimmt in der Anordnung, in Haltung und Inpus der einzelnen Geftalten mit dem entsprechenden Bilde in der Bibel genan überein. Endlich folgen bann noch vier Blätter mit ben Evangelistenbildern. Die Ornamentit stedt voll von Formen, welche der römisch altchristlichen Kunft entnommen sind. Mosaiten-

<sup>\*)</sup> Abbifdungen nach ben Bifdern bes Saframentarinms bringt die Studie "Le Sacrementaire d'Autun" von L. Desisse in der "Gazette archéol." von 1884.

muster sind fehr beliebt, dal. Berlenschnüre, Balmetten, Mäa Füllungen der Randleiften, aber die feinsinnige Abgrenzung voneinander fehlt oft und ebenso deren garte Ausführung: Nachlaß im Bergleiche zur Bibel Karls bes Rahlen. Der Ranonestafeln ist minder reich, zeigt aber sonst die herte verdiente bemerkt zu werden, daß unter den dargestellten die exotischen an Bahl weitaus übertreffen. Die Bollbilde bes zehnten Jahrhunderts eine Überarbeitung erfahren, am in den Fleischpartien.\*) Endlich ift ein lettes Werk zu erw Karls des Rahlen entstand: ein Gebetbuch, das aus den in die königliche Schatkammer in München kam. Wie de es noch vor 869 entstanden, da hier und dort in der Karls, Hermintrudis, gedacht ift, die 869 starb. Es enthält Ausstattung nur zwei Bollbilber, die aber zueinander in bem einen sieht man den Rönig knieend mit vorgestreckte Sänden, auf dem anderen, das die entsprechende Seite ! nimmt, ist Chriftus auf dem Kreuze dargestellt, wie in Saframentariums, ben Mosaikentypus zeigend und mit furz Wie dort, ringelt sich auch hier unter den Füßen die So durch Christi Opfertod überwundenen Macht des Teufels, Schmuck ist sehr beschränkt; nur ein Initial (D) ist reich übrigen bleiben Randborduren die einzige Zier der Blätter. als im Pfalter und im Evangeliar vermißt man hier sowo als auch in der Dekoration die kunftlerische Bollendung, bes Rahlen eigen war. Dennoch dürfte es verfehlt sein, b Ursprung zuzuweisen; die Anlehnung an das Pfalterium 1 eine zu starke. Was man nicht der minderen individuellen L Künstlers zuschreiben mag, wird man billig auf die berei Bewegung in der Entwickelung gurudführen durfen. Die Unregungen, welche durch Karl den Großen gegeben wu Wirkung ein. Den überkommenen Formenschat läßt man ni Gegenteil ihn zu erweitern — aber unter der Verwirrung niffe mußte geistige Bucht und fünftlerische Erziehung gere farolingischen Rulturlebens am meiften leiden. Ein lehrre rückläufige Entwickelung liefert die künftlerische Ausstattung St. Paul (ober auch die kallistinische Bibel genannt), die we Diden (881—888) angefertigt wurde. Wohl rühmt sich Sor Ribal Sugabort Son italianischen Manassen nicht blan

stellungen eigen, Ringen nach Lebendigkeit des Ausdrucks, einzelne Beobachtung des Lebens hin, aber die Zeichnung ist viel unsicherer, arg versehlt, die malerische Technik ungeschickter. Die Umrisse si aufgetragen, in den Fleischpartien mit einem fraftigen Ziegelrot höchsten Lichter durch weiße Tupfen bezeichnet. Allerdings der erweitert. Doch auch hier merkt man den Unterschied der Zeit; die Gemalde, welche bereits durch die Bibel Rarls des Rahlen go darstellen; wo diese Borbilder in Stich laffen, verliert der Rünft Geschick. Dhne Trennung werben die einzelnen Szenen aneinander zelnen Figuren find wieder ohne festen Stand. Bas die gestalteter so tritt das alte Testament in den Bordergrund. Neben ben Gesch Elternpaares werden auch die Mosis und Davids ausführlicher behau Mustration ber Kriege Josuas, der Geschichte Judiths und der Ma ber Künftler heran. Gering ift die Bereicherung, welche ber Bilde Testamentes erhielt: zu den Darstellungen der Bibel Karls des R die Himmelfahrt Chrifti und die Ausgießung des heiligen Geistes. \*)

Die Bibel von St. Paul ist die letzte Leistung, deren Entsteher dem Namen eines Sprossen der karolingischen Dynastie verknüpft ist

Das Bild der Entwickelung der Buchmalerei in der Karolingerze gerundetes und abgeschloffenes, wenn man bloß deren Leiftungen in ber Kultur ins Auge faßte. Weiter gegen die Peripherie zu ichwäc von dem großen Karl gegebenen Anregungen ab, aber die Lust, künst ift nicht minder vorhanden. Diese Leistungen stehen dann allerding Geschmad, an Durchbildung der Formen, an solider Technif in höhere Grade hinter den Schöpfungen jener bevorzugten Stellen zurück, aber de doch wieder einen Borzug: je mehr Borbilder und Lehre fehlen, un Phantasie auf ihre eigene Kraft angewiesen. Ohne das energische wäre die Entwickelung unbedingt außerordentlich verzögert worden, a holfenen und doch fühnen Versuchen bildschöpferischer Phantasie, wi von Vorbild und Lehre entstanden, können wir das fünstlerische Gö des nationalen Geistes, seine Eigenart in ihren Fehlern und Schwächer als bort. Den Übergang der ganz unter der Geschmacksrichtung und seiner Nachfolger stehenden und von dort mächtig geförderten den gang sich selbst überlassenen Leistungen stellte die Buchmale St. Gallen am besten vor Augen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die schönften Miniaturen (38) der Bibel von St. Paul hat Weftwor



Aus dem Pfalterium aureum in St. Gallen.

ür die Entwickelung von Wiffensch land ift das Aloster St. Gallen er hundert von Bedeutung geword gefnüpft an den Namen des Al Hoffchule Rarls des Großen feine nun, als ein Bünftling Ludwigs Abte von St. Gallen berufen m mittler jenes Einflusses, welcher langobardischen und namentlic schwankenden Buchmalerei, wie f worden war, eine feste Richtung die nachweislich unter Abt & von dem entschiedenen Umschwu (Nr. 81, 82, 83 ber St. Gall schnell vorwärts man aber au beweisen die zwei Musterleiftung Die erste, der von Folchard ge ausgestattete Pfalter, entstand 1 fällt an das Ende des IX. sogenannte goldene Pfalter vor

Der Folchard Pfalter zei daß die Stilgesetze der entwick seinen Urheber zur Nacheisern

ber älteren Tierornamentik sinden sich nur spärlich, dagege einheimischer Tradition in der Borliebe für das Gerimsel un noch gleichberechtigt neben dem Blattwerk erscheint, währe den Schreibstuben von Met und Tours, wie wir sahen, sch äußerst beschränkt war. Die technische Aussichrung ist glänz (ungefähr 150), sind mit farbigem Grund unterlegt, Ble vergoldet oder versilbert, und die Konturen von derben megefäßt. Die Doppelarkaden, welche auf den ersten acht Stianei umrahmen, zeigen Stügen, die ähnlich wie im Ebonschich schließenden Handschriftengruppe in eine Ornamentik verausgelöst erscheinen. Den Kapitellen sehlt jede Erinnerung ausgelöst erscheinen. Den Kapitellen sehlt gebildet; einmal megefan sind als umgekehrte Blattkapitelle gebildet;

als Säulenfuß verwendet. In den Bogen der Arfaden haben die Bri Heiligen, Christus, zwei Szenen aus der Geschichte Tavids und zwei aus des Klosters (eine Darstellung, die eine Klosterschule vorsührt, und die Buches an Christus durch Folchard und Hartmuot) Platz gesunden, die ab weder in Formen noch in Technik an unmittelbares Ginwirken antike gemahnen. Die Zeichnung ist mit ungeschickten Federzügen entworsen, die Bewänder mit Deckfarbe ausgefüllt, östers aber auch nur laviert. Die dagegen sind im Pergament ausgespart und mit wenigen dünnen Stricken roter Farbe belebt, welche den Konturen der Augenlider, der Wangen, Under Finger solgen. Um wirksamsten ist die Darstellung der Klosterschule von dem kulturgeschichtlichen Reiz sesselt das sichtliche Bestreben des Wirklichseit ganz gerecht zu werden. So sehlerhaft die Zeichnung im dürstig die Charakteristik: die Umristlinie der schreibend, lesend, nachsinnend acht Schüler ist lebendig und im wesentlichen richtig.

Der gleichen Zeit gehört die Federzeichnung eines "Kaulus von Heiben verhöhnt" an (Cod. 64 der St. Galler Bibliothek als Illustration z Pauli ad Romanos"), ein kühner Bersuch, ganz selbständig einen historisch gestalten. Die lebhaft agierenden Juden und Heiden sind in Zeittra Kopf und Haltung des Paulus beweist, daß der Zeichner das Machtvolle, der Persönlichkeit des Apostels zum Ausdruck bringen wollte. Trotz den detwas schwälftigen Gewandbehandlung gehört diese Gestalt zu den Offenbarungen des karolingischen Kunstgeistes.

Gine höhere Stufe als der Folchard Psalter, namentlich auf dem Figurenmalerei bezeichnet das Psalterium Aureum, der goldene Psalter ir Iwar decken sich auch hier nur in der Ornamentik Wollen und Können, al in den figürlichen Darstellungen der fühne Mut an, der daran geht, nur karolingischen Keminiszenzen ausgerüstet, aus eigener Phantasie heraus, Kräftigung an den Bildern des wirklichen Lebens holt, eine Reihe vorschaffen, welche dem geschriebenen Worte Lebens holt, eine Reihe vorschaffen, welche dem geschriebenen Worte Leben und Wirklichkeit geben Unfang dieser Darstellungen bildet das typische Bild von David mit se doch hier wieder anders abgewandelt als im Psalterium oder der Bibe Kahlen. Hier thront David auf hohem Polstersige, die Trabanten sehle obersten Sängermeister schlagen Cymbeln, zwei tanzen. Nach einer Daheil. Hieronymus als des Übersetzers der Bibel solgen nun sechzehn Illustrat Begebenheiten aus der Geschichte Davids vorsühren. Schon in der Auf

glücklich zum Durchbruch kommenden guten Beobachtungsgabe die Unbeholfenheit der Hand und die technische Dürstigkeit. Der Auszug des Heeres 3. B. zeigt in der ganzen Auffassung, in der Haltung der Reiter, dem munteren Schritt der Pferde, daß



Auszug der Rrieger. Aus dem Bfalterium aureum gu St. Gallen.

der Maler bemüht war, Selbstgeschautes so treu, als es ihm möglich, wiederzugeben. Dieses Streben nach Naturwahrheit geht allerdings nur auf die allgemeine Bewegungsslinie, auf den Kontur des Hergangs — oder besser auf dessen ideelle Wahrheit; das Detail der Natur nachzubilden, die äußere Erscheinung naturwahr wiederzugeben, kommt dem Künstler gar nicht in den Sinn. Er malt die Pferde rot, grau, gelb,

violett, er giebt dem Haupthaare bald den Glanz des Goldes (Hieronymus), Silbers (David), bald die Farbe von grün, purpur, mennigrot ohne jegliches Bedenken, wohl nur aus Freude an der Farbe. Seine Zeichnung ist immer unbeholsen, unrichtig, aber das hindert ihn nicht, selbst lebendigste Bewegung schildern zu wollen. Seine Technik ist die, daß er die Zeichnung meist nur schwach laviert, bloß bei den Initialen wendet er durchgängig Decksarbe an. In der Ornamentik sind die irischen Anklänge seltener als im Folchard-Psalter.

Den Rünftler — oder nach anderer Meinung — die Rünftler des goldenen Bfalters kennen wir nicht, aber wir wissen, daß in jener Beit, da er entstand, und der unmittel= bar darauf folgenden St. Gallen eine Reihe von Brudern bejag, deren Konnen und Charafter eine folche Leistung wohl zugetraut werden barf. Albt Salomon III. felbit, ber von 890 bis 920 an der Spipe des Alosters ftand, war ein Künftler im Malen ber Sanbschriften; Sintrams Finger wurden von aller Welt diesseit der Alpen bewundert, und St. Gallen besitt noch sein Sauptwert, das Evangelium longum (Stiftsbibliothet Nr. 53), dem freilich die fünftlerisch durchgebildete Ornamentit des Folchard = Pfalters oder des goldenen Pfalters mangelt. \*) Und nun erft Tuotilo, "ein Menich von Mustelarmen und von allen Gliedern fo, wie Fabius die Athleten auszulesen lehrt. Er war beredt, von heller Stimme, zierlich in erhabener Arbeit und ein Künftler in der Malerei, ein Musiker"... "Ein geschickter Bote in der Ferne und Nahe, war er in Bauten und in seinen übrigen Künften erfolgreich, bes Bujammenfügens ber Borte in beiben Sprachen (latein und beutsch) mächtig und von Natur barin tuchtig, im Ernft und im Scherz bergeftalt gemutlich, baß einft unfer Karl (ber Dide) benjenigen gescholten hat, welcher einen Menschen von solcher Natur= anlage zum Mönche gemacht habe. (Effehart IV. cap. 34.)

Mit St. Gallen wetteiferten andere Klöfter, fo Fulda, wo bereits durch Grabanus (Mbt 822-842) ein bestimmter Teil der Einfünfte des Klosters der Herstellung fünstlerischer Arbeiten zum Schmucke ber Kirche zugewiesen wurde und wo begabte jüngere Novizen und Brüber, wie in jeder anderen Kunsttechnik, auch in der Buchmalerei unterrichtet wurden. So Corven, wo auf das Jahr 895 ein Bruder Theodegar gerühmt wird, der mit der Feder, gar fünstlich, das Leben Christi zu zeichnen verftand. Die Beziehungen, in welchen Grabanus zu den farolingischen hoftreisen stand, werden wie in St. Gallen gewiß nicht ohne Rüchwirfung auf die Malerei geblieben sein. Mochte in folden Klosterschulen, die außerhalb des unmittels baren Ginflusses ber Hoffultur standen aber doch mit berjelben Fühlung hatten, noch eine Bermittelung zwischen farolingischen Tendenzen und fühnem aber in seinen Außerungen unbeholfenem Selbständigkeitsdrang eintreten, so fehlen uns auch die fünftlerischen Leistungen Dieser Periode nicht, welche der Mangel jeder Schule charatterifirt, wo jede ernste Rudficht auf Borbilder aufgegeben, die höchstens unter durftiger Einflugnahme unverarbeiteter oder nur leise nachwirkender künstlerischer Eindrücke, ohne Ubung, nur aus dem Drange zu geftalten, entstanden sind. Hierher gehören bie Illustrationen in der Wessobrunner Handschrift (München, kgl. Bibliothek, lat. 22053),

<sup>\*)</sup> Zwei Buchstaben, ein I, und ein C von besonderer Schönheit, sollen nach Echardts IV. Casus Sancti Galli das Werk des Abres Salomon sein (I. 28).

Janitidet, Malerei.

welche den Traktat über die Aufsuchung wie Auffindung des Kreuzes (De inquisitione vel inventione crucis) begleiten. Es sind 18 Federzeichnungen, in welchen nur Geräte, Gewänder, hie und da das Hampthaar leicht angetuscht worden sind. Die stammelnde Hand eines Kindes giebt sich darin kund. — Die Zeichnung der Köpse begnügt sich mit den dürstigsten Zügen; der Ausdruck der Bewegung ist nicht selten von krampshafter Lebendigkeit, manchmal aber verhältnismäßig wahr zur Erscheinung gebracht. Dies ist z. B. der Fall bei der Zeichnung des Wassenträgers auf sol. 12 terg., bei den beiden nach dem Kreuz grabenden Männern (sol. 13). Helena erscheint in der Fürstentracht der Zeit, wie überhaupt Zeitkostüm durchgängig zur Anwendung kommt.



Taufe der Juden. Hus dem Beffobrunner Roder in Munchen.

Die Handschrift mit ihren Zeichnungen entstand 814 ober 815. Es ist nur ein geringer Fortschritt, welcher in den Flustrationen des ein halbes Jahrhundert später entstandenen Heliand von Ottsried aus Weißendurg im Essaß demerkt werden kann (Wien. Hosbibliothek). Drei Bilder enthält die Handschrift: Christi Einzug in Jerussalem, das Abendmahl und die Kreuzigung. Bon diesen ist das Abendmahl ein rohes Machwerk späterer Zeit. Wahrscheinlich ist damals auch der Einzug in Jerusalem überarbeitet worden, an welchen die drei Köpse über den beiden Figuren rechts, dann alle Figuren in der oberen Häste des Bildes sich als spätere Juthat erweisen. Auf die allgemeinen Linien der Komposition der Kreuzigung mag die Erinnerung an ein frühchristliches Elsenbeinrelief eingewirkt haben. Eingehender einem Vorbilde zu folgen, wäre der Zeichner gar nicht in der Lage gewesen; er giebt nur die allgemeinen Linien des Körpers wieder, ohne eine Spur von Modellierung. Aber die Bewegung ist ausdrucksvoll und, soweit das Ursprüngliche am Einzug in Jerusalem

ein Urteil gestattet, mit Hisse aus dem Leben geschöpfter Anregungen zum Ausdruck gebracht. Die Zeichnung war ursprünglich nur leicht laviert; die Decksarbe in einzelnen Gewandpartien ist wohl durchaus spätere Zuthat.

So find denn bereits im farolingischen Zeitalter die Spuren einer fünstlerischen Richtung wahrnehmbar, die in schroffem Gegensah zu jenen mächtig herrschenden Schulen steht, welche durch Borbild und Lehre eine hohe formale Vollendung erreichen, aber auch so sehr unter dem Bann der Borbilder sich befinden, daß sie nur schüchtern dem eigenen Auge und noch zaghafter der eigenen Phantasie zu vertrauen wagten. Die erstere Richtung dagegen von der großen antissiserenden Bildungsströmung mehr oder minder abgeschlossen, muß wollend oder nichtwollend eigene Wege gehen, sie fühlt sich gezwungen, der großen Lehrmeisterin der Natur Blick zuzuwersen, zunächst allerdings noch schüchtern und völlig ratlos gegenüber dem Geschauten.

An welche der beiden Richtungen der Beginn der Entwickelung eines nationalen Stils sich knüpsen wird, kann nicht zweiselhaft sein. Freilich noch länger als zwei Jahrhunderte übt die durch Karl den Großen begründete Richtung die undestrittene Herrschaft aus, erreicht sogar erst lange nach dem Sturze des karolingischen Weltzreichs, gefördert und genährt durch neue mächtige Anregungen, die Höhe ihrer Leistungssfähigkeit. Erst dann beginnt ihre Lebenstraft, die nicht in dem nährenden Boden der Natur, sondern nur in schwachen Abbildern derselben wurzelt, mehr und mehr zu versiegen, um endlich der kräftig gewordenen volkstümlichen Richtung völlig zu ertiegen. Das zu schildern ist dem solgenden Abschnitt vorbehalten.\*)

<sup>\*)</sup> Abbildungen für diese Kapitel bietet außer schon Citiertem das monumentale Werk von Bastard (Peintures et ornaments des manuscripts) in seltener Reichhaltigkeit. Einige Ergänzungen geben noch: Du Sommerard: Les Arts au moyen âge, Album; Humphrey: The illuminated books of the Middle Ages; Westwood: Palaographia Sacra Pictoria; Silvestre: Paléographie Universelle, das schon citierte Werk von Ed. Fleurn über die Miniaturen der Bibliothek zu Laon und dessen: Les Manuscrits a miniature de la bibliothèque de Soissons (1865). Einzelnes in der Publikation der Palaogr. Society. Das Psalterium Aureum von St. Gallen hat Rahn in einer mustergültigen, mit Abbildungen reich ausgestatteten Monographie behandelt. Andere Specimina der St. Galler Bibliothek in dem selkenen Werke Imagines et Fac-Similia juxta exemplaria Codicum Sangalleusium (Cooper Rymeri soedera appendix). Das Evangeliar Karl des Großen in der Schaßkammer in Bien ist Gegenstand einer gleichfalls mit Abbildungen verschenen Monographie Arneths in den Tenkschriften der kais. Akademie der Bissenschaften in Wien. Phil.-shist. Cl. Bd. XIII.



Darftellung ber Tapferfeit. Hus dem Gaframentarium von Autun.

4.



bibliothef ju Trier.

III.

## nter der Herrschaft lateinisch=karolingischer Überlieferung.

ie Berftorung des farolingischen Weltreichs, die Geburtswehen, welche die Schöpfung des modernen Deutschlands und Frankreichs begleiteten, haben die unter Karl dem Großen angebahnte litterarische und fünstlerische Entwickelung nicht von der Burgel aus abgebrochen. Die burch die karolingische Dynastie besonders bevorzugten Klöfter wurden zwar, als die vornehmsten Träger dieser Entwickelung, durch den Wechfel der Dinge betroffen, aber dafür blühten auf eigentlich beutschem Boden, gefördert burch die Gunft ber neuen Dynastie, andere Stiftungen empor, welche, in gleichem Beifte und von gleicher Thatkraft getragen, auf den von jenen eingeschlagenen Wegen weiter gingen. Doch das entsprach dem Lauf der Dinge und den natürlichen Entwickelungsgeseben, daß die Energie der Wirkung der von Rarl gegebenen Unregungen sich schwächte, wie dies die Leistungen vom Ende der karolingischen Epoche schon bewiesen, und daß also Gefahr vorhanden war, die von Rarl angebahnte Richtung fönne fich früher ausleben, bevor eine gang auf nationalem Boden emporgewachsene im ftande gewesen ware, die fünftlerischen Bedürfnisse zu befriedigen. Ausleben hätte beschleunigt werben muffen, wenn bie Bersetung bes farolingischen Reiches ein langwieriger chronischer Prozeß geworden wäre.

Das letztere war nicht der Fall, denn mit der Königswahl von 919 war Deutschsland als Staat geschaffen und erhielt in Heinrich einen mächtigen Schirmherrn seiner nationalen Ehre und Macht. Aber auch die erstere Sorge wurde benommen. Heinrich selbst mußte allerdings die Jahre seiner Regierung fast ausschließlich der äußeren und inneren Sicherung des neugegründeten Reiches widmen, aber schon unter seinem Sohn und Nachfolger Otto I. ward auch der geistige Ausdau des Reiches in Angriff genommen. Der Mittelpunkt dieser Strebungen war Bruno, Erzbischof von Köln, Ottos Bruder und diesem "in heiterer Gemeinschaft des Lebens und aller Geschäfte" bis zum Tode verbunden. Die Duellen, von welchen man die wunderthätige Ersneuerung und Blüte geistigen Lebens erhöfte, waren dieselben, aus welchen die farolingische Zeit geschöpft hatte: Bruno selbst ist der gelehrte Vermittler unter den streitenden gelehrtesten Kennern des griechischen und römischen Allertums. Und sein Beispiel treibt zur Nachsolge. Zahlreicher als in karolingischer Zeit werden nun die Pflanzschulen antiker Bildung und so eifrig wie nur die Genossen der litterarischen

Taselrunde Karls bes Großen widmen sich die Schüler Brunos dem Studium der Schristmäler des klassischen Altertums. In St. Gallen entsteht der in lateinischen Hexametern geschriebene deutsche Heldengesang Ekkehards, Walter mit der starken Hand (Waltarius manu fortis), im Aloster Gandersheim wetteisert die Nonne Roswitha in sechs in lateinischer Prosa geschriebenen Komödien mit Terenz selber; die Romane des sinkenden Altertums, so der von Alexander dem Großen, oder der Abenteuerroman Apollonius von Tyrus, werden Lieblingslektüre der Gebildeten. Die Bildungstendenzen und die Geschmacksrichtung der karolingischen Zeit haben also keinen Wandel ersahren, wie denn ja auch die Wiedergeburt des römischen Weltreichs der ideale Zielpunkt politischer Thatkraft blieb. War das Reich der Franken noch zeitlich enger an das römische Weltreich geknüpft, so stellten nun die fortwährend unternommenen Kömerzüge eine innigere Fühlung mit den antiken Kulturdenkmälern her, und nicht bloß die Leiber christlicher Märthrer brachte man über die Alpen, sondern auch die geistigen Reliquien heidnischer Weisen und Dichter.

Diese Strömung der Zeit bedingte es, daß der durch die karolingische Malerei angesammelte Formenschat wie ein Eigengut angeschen wurde. Dieselben monumen= talen Quellen, aus welchen jene schöpfte, hatten ja die unangefochtene Autorität behalten. Nur eine Frage heischt Antwort. Trat nicht bas orientalische Element, bas seinen Weg schon in die karolingische Runft gefunden hatte, begünstigt burch politische Verhältnisse, in fraftigen Bettbewerb mit ber weströmischen Autorität? Beil man an einen vollftändigen Abbruch des fünftlerischen Lebens in ber erften Sälfte des gehnten Jahrhunderts glaubte, darum bedurfte man auch eines besonderen Deus ex machina, der die mach= tige Anregung ju bem Wiederbeginn ber Entwidelung gab. Die Beirat Ottos II. mit ber Byzantinerin Theophanu bot Veranlassung, diesen Deus ex machina in griechischen Malermönchen zu finden. Zunächst hat Theophanu als Gattin Ottos II. und als Vormünderin Ottos III. durch nichts verraten, daß fie etwas anderes fein wolle, als des beutschen Reiches Fürstin. Das Zeremoniell des Hoses, zum Teile auch die Frauentracht mögen durch Theophanu einige Anderungen erfahren, die griechische Sprache zum minbeften in Hoffreisen populärer als bisher geworden sein: Die Runftentwickelung erlitt feine nachweisbare Umlenkung auf bem in ber Rarolingerzeit eingeschlagenem Bfabe; selbst unter Ottos III. Herrschaft, die in weit höherem Mage, als feine Mutter, morgenländische Sitten und Einrichtungen begünstigte, anderte fich dies nicht. Werke byzantischer Rleinkunft hatten schon zur Merovingerzeit ihren Eingang ins Abendland gefunden, icon Rarls bes Großen Bater Bipin befag griechifche Bucher; das ift auch jett nicht anders geworden, ja bei den gesteigerten Lurusbedürfnissen, bei dem starten Berkehrzug zwischen Morgen = und Abendland nahm jett die Ginfuhr byzan= tinischer Kunftindustrie in hervorragendem Mage zu und einzelne Techniken der Aleinplaftif geben im ganzen Abendland zu Byzang in die Lehre. Die Runft= produktion der Zeit ist zu naiv, um nicht Anregungen da aufzunehmen, wo sie biese findet, so hat sich auch die Malerei nicht gegen die Werke byzantinischen Aunstfleißes abgeschlossen. Weil fie aber, ungleich den meisten Rleinkunften, bereits eine fest eingewurzelte technische und stilistische Überlieferung hatte, darum trat dieser Einfluß nicht als bestimmende Macht in der Entwickelung zu Tage, sondern nur in vereinzelten Werfen und ift auch dann zumeist nur stofflicher, d. h. ikonographischer Art.

Mösster und Bischofsresidenzen bergen jeht wie früher die Schreibstuben und Malerwerkstätten; hat nun auch die Wanderlust griechischer Mönche manchen Insassen in
die abendländischen und auch deutschen Alöster geliesert, wer wollte gerade in diesem
vereinzelten Insassen jedesmal das künstlerische Genie des Alosters entdecken? Im
elsten Jahrhundert lassen sich hundertsiedzehn Fahrten nach dem heiligen Lande zählen,
die meisten nahmen ihren Weg über Byzanz, und doch hat dieser wie nie zuvor lebendige
Verkehr mit griechischer Aultur kein erfrischendes erneuendes, aber auch kein ablenkendes Element der dem völligen Verfall zueilenden deutschen Malerei zugebracht.
Die äußeren Anhaltspunkte sehlen also, die einen bahnweisenden Einfluß des byzantinischen Elementes auf die deutsche Malerei erklären könnten; für die Unabhängigkeit
in der Formensprache, in der Farbenwahl und Farbenstimmung, selbst in der Maltechnik
werden die Denkmäler selbst Zeugnis ablegen.

Wenn so die Malerei dieses Zeitraums ihre künstlerischen Grundsätze von der farolingischen Malerei herübernimmt, wenn ihre Formensprache aus gleichen Quellen schöpft, wenn sie sich auch da, wo die karolingische Malerei schöpferisch auftrat — im Ornament — als der Träger bes gleichen Formengeschmads erweift, so wird es flar, daß ihre Bedeutung für die Entwickelung nur darin liegt, die übernommene Formensprache veredelt, sie aber auch biegsamer gemacht zu haben, was schon durch den leidenschaftlicheren Takt, welcher Empfindung und Bewegung eigen war, gefordert wurde - und daß sie in ber überkommenen Sprache den Ausdruck für eine große Zahl neuer Motive, welche der karolingischen Malerei noch fremd waren, gefunden hat. Zunächst erfuhr der biblische und legendarische Bilberfreis eine namhafte Erweiterung. Diese Erweiterung tam besonders dem Neuen Testament zu gute. Wahrscheinlich ist darauf die kirchliche Liturgie von maggebendem Ginflusse gewesen. Auch für bas Mittelalter bleibt die Lehre ber Kirchenväter in Ansehen; die Malerei hat zwar auch einen ornamentalen Zweck, boch vor allem einen padagogischen: sie ift die Bibelfchrift für die Analphabetiker. Und wie nun die Liturgie ber Meffe und bes firchlichen Offiziums im Jahreschklus die Beilsgeschichte vom Fall bis zur Erlösung feiert, wie fie biese ben Gläubigen burch den Mund des Predigers verkündet, so soll die Malerei mit ihren Mitteln diese Aufgabe ber lehrenden Kirche unterstüten.

"Wenn die gläubige Seele zufällig das mittels Zeichnung dargestellte Bild des Leidens unseres Herrn gewahr wird, ergreift es sie. Wenn sie betrachtet, welche Martern die Heiligen an ihren Leidern erduldet, welche Belohnungen des ewigen Lebens sie empfangen, wählt sie die Bahn eines besseren Lebens. Wenn sie sieht, wie viel Himmelsfreuden, wie viel Qualen höllischen Feuers es giebt, ermutigt sie das Vertrauen auf ihre guten Thaten und schlägt die Furcht darnieder bei Vetrachtung ihrer Sünden" — sagt Theophilus in der Einleitung seiner kunsttechnischen Encyslopädie, welche in diesem Zeitraum geschrieben wurde. Die Liturgie war es auch, welche die schon von der Karvlingerzeit angenommene typologische Anordnung, d. h. die durch innere Bezüge bestimmte Gegenüberstellung von Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament, durch ihre parallese Anordnung der Lesestücke der Epistel und des Evangeliums angeregt hatte, und nuch auch weiterhin populär machte.

Bon Darstellungen aus dem Neuen Testament traten nun die Thaten und Wunder Christi in den Vordergrund, die Passion, welcher die karolingische Malerei wenig

Neigung entgegengebracht hatte, wurde nun über die römisch altchristliche Malerei hinaus um einige Motive bereichert (z. B. Dornenfrönung), und ebenso sanden die Gleichnisse bereits gegen Ende des zehnten Jahrhunderts vereinzelte Gestaltung.

Die Reliquienverehrung, die im zehnten und wiederum im elsten Jahrhundert an einzelnen Stellen eine bis zum Paroxismus reichende Steigerung ersuhr, gab dann die Anregung für ein stärkeres Heranziehen der Heiligenlegende in den Bereich künstelerischer Darstellung. Sbenso sindet die in Aufnahme kommende Berehrung Mariens mit Beginn des elsten Jahrhunderts bereits ein vernehmliches Scho in der Malerei. Ihr Leben auf Erden, wie es die Apokryphen erzählen, ihre Berherrlichung im himmel, werden Gegenstand künstlerischer Darstellung.

In der Buchmalerei gab auch der Inhalt der klassischen Dichter und Schriftsteller, die nicht minder eifrig als die heiligen Schriften von Mönchen und selbst von Monnen für das Kloster selbst und für Gönner desselben abgeschrieben wurden, Stoff sür die künstlerische Darstellung. Manchmal wurden die antiken Illustrationen nachsgezeichnet, manchmal aber wagte man sich daran, den Juhalt des Dichters oder Schriftstellers nach eigener Auffassung schlecht und recht in Bilder zu übersesen. In der Wandmalerei hat, wie in der karolingischen Spoche, auch das Zeitgeschichtliche hie und da Darstellung gefunden.

Wie schon angedeutet wurde, waren auch in diesem Zeitraum geiftliche Bürdenträger, Bischöfe und Abte, die eigentlichen Förderer der Kunft; und zwar nicht bloß im Sinne des Mägenatentums, sondern auch durch persönliches Eingreifen. Habanus, fon Fulda (927-956) 3. B. erneuerte die Anordnung des Rhabanus, burch welche ein wesentlicher Teil ber Alostereinkunfte kunftlerischen Zweden zugewendet und die Heranziehung fünstlerischen Nachwuchses zu einer stäten Angelegenheit der Alosterleitung gemacht wurde. Ganz ähnliche Ziele verfolgte Bardo, als er im britten Jahrgehnt bes elften Jahrhunderts jum Abte des Klosters Berden berufen wurde. Dem Abt des lothringischen Alosters Gorze, Johannes (im Aloster seit 933), rühmt fein Schüler und Biograph nach, daß er in fast allen Runften erfahren gewejen sei. St. Gallen besaß unter ber Regierung des Abtes Purchard Insaffen, die in jedem Zweig ber Wiffenschaften und Künste mit ben Besten der Zeit wetteifern konnten, so Notker, der Dichter, Arzt und Maler war, und Chunibert; und im benachbarten Aloster Reichenau wurde Abt Witigowo (985-997) bis zur Verschwendung durch seinen Kunfteifer fortgeriffen. Corven, Tegernsee, Betershausen verzeichnen in ihren Annalen und Chronifen mit Stolg die Ramen von Brudern, welche durch ihre funftlerifchen Leiftungen das Klofter berühmt machten. Sinter ben Alöftern blieben die Berwalter ber Bistumer nicht zurud. Die fraftigen Anregungen, welche Ottos I. Bruder, der Erzbijchof Bruno von Röln, gegeben, wirften weiter. Bis zum Ausgang bes zehnten und Beginn bes elften Sahrhunderts find die Geisteserben Brunos nicht selten, die politische Gewandtheit, ausgreifende Thatfraft mit unbescholtenem Wandel, hoher wiffenschaftlicher Bildung und regem, nicht selten leidenschaftlichem Kunfteifer verbinden. Aribo von Mainz, Gebhard von Konstanz, Thietmar von Merseburg, Meinwerd von Paderborn, vor allen aber Bernward von Hildesheim, find topijche Zeugen bafür. Um ein Zeugnis für viele anzuführen, mag Thangmar, der Lehrer und Biograph Bernwards, über diesen das Wort haben:

"Anch war keine Kunft, die er nicht versuchte, wenn er sie auch nicht bis zur Vollkommenheit sich aneignen konnte. Nicht nur in unserem Münster (Hildesheim), sondern an verschiedenen Orten richtete er Schreibstuben ein, so daß er eine reichshaltige Büchersammlung, sowohl göttlicher als philosophischer Schriften zusammenbrachte. Die Malerei aber und die Stulptur und die Kunst, in Metallen zu arbeiten und edle Steine zu fassen und alles, was er nur seines in dergleichen Künsten ausdenken konnte, ließ er niemals vernachlässigen, so daß er auch an überseeischen und schottischen Gefäßen, die der königlichen Majestät als besondere Gabe dargebracht wurden, das, was er selten und ausgezeichnet fand, zu nügen wußte. Er sührte auch talentvolle, vorzüglich begabte Knaben mit sich an den Hof oder auf längere Reisen und trieb sie an, sich in allem dem zu üben, was in irgend einer Kunst als das würdigste sich darbot. Außerdem beschäftigte er sich mit musivischen Arbeiten zum Schmuck der Fußböden und versertigte auch Dachziegel nach eigener Ersindung ohne irgend eine Anweisung."

Die Leistungen der Malerei dieser Periode liegen wie zur Karolingerzeit auf dem Gebiete der eigentlichen Wands und Buchmalerei. Die Taselmalerei ist wenig und nur in roher Art geübt worden, wie sich aus den Andeutungen des früher erwähnten Theophilus schließen läßt. Das Mosaif trat als Wandschmuck zurück. Italien, das für diesen Zweig der Malerei dem Norden die Lehrer gesandt hatte, sah ja auf eigenem Boden diese Technik in solchem Maße in dieser Zeit versallen, daß es Meister aus Byzanz herbeirusen mußte, um die alte Technik wieder aussehen zu machen.



chon die altchriftliche Basilika forderte für die Apsis und die Oberwände des Mittelschiffes malerischen Schnuck. Die romanische Kirche, welche nur eine durch ethnographische und liturgische Einflüsse bedingte Entwickelung der römischen Basilika ist, hat wie diese für die breiten Bandslächen der Dekoration dringend bedurft.

Kein Wunder, daß wir von zahlreichen großen Bilderchklen hören, welche gleichsam eine monumentale Bilderbibel im Innern der Kirche aufrollen sollten. Leider nur hören! denn elementare Ereignisse und der Wandel des Kunstgeschmackes haben gleichs viel dazu beigetragen, die monumentalen Zeugnisse des ersten Ausschwunges deutschen Kunstgeistes, persönlichen Ruhmess dranges und religiösen Feuereisers zu zerkören. Doch ein große artiges Denkmal der Wandmalerei vom Ausgang des zehnten Jahrhunderts ist durch die Pietät der Gegenwart für das Thaten

und Sinnen der Bergangenheit wiedergewonnen worden: das sind die Bandgemälde in der kleinen Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenau.\*) Dieser eine Cuklus ist aber

<sup>\*)</sup> Die Wandgemälde in der Georgsfirche wurden erft vor wenigen Jahren durch den Pfarrverweser Feederse unter der Tüncks entdedt. Gine mustergültige Publikation verdanken wir Prof. Kraus. Bgl. die Wandgemälde der St. Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenau, aufgenommen von Fr. Beer, herausgegeben von Fr Kraus. Freiburg i. B., 1884.

ausreichend, uns den monumentalen Stil jener Epoche, seine Wurzeln und Borbilder vor das Auge zu führen. Der erste Bau der Kirche war eine Stiftung des Abtes Hatto vom Ende des neunten Jahrhunderts, doch davon haben sich nur die östlichen Teile erhalten. Der prachtliebende Abt Witigowo (von 985 an) unternahm einen Umbau, dem das noch bestehende dreischiffige Langhaus mit der Westapsis angehört. Im Jahre 997 mußte er seine Würde niederlegen, denn seine Baulust, sein Prachtsinn brachte das

Bermögen bes Klosters in Unordnung. Wir banken ihm seine Berschwendung, entstand doch auf seinen Auftrag bin der reiche malerische Schmuck im Innern ber Kirche. Dieser beginnt schon an den Säulen, welche die Schiffe trennen. Die Schäfte haben einen tiefroten Anftrich, die Rapitelle sind mit Gelb in Gelb gemalten Blattornamenten geschmüdt. Zwischen den Archivolten find Medaillons mit den Bruftbildern von Propheten und Beiligen auf dunkelbraunem Grunde angebracht. Dann folgt ein breifacher Mäander, in die Berspektive gezogen - ein ornamentales Motiv, welches auch von der karolingischen Malerei mit Vorliebe, namentlich bei den Bogen der Kanonestafeln, angewendet wurde. Darüber befinden fich dann die Bandbilder, bie auf blauem Grund, in überlebensgroßen Figuren aus= schließlich Ereignisse des Neuen Testaments, und zwar Christi Wunderthaten darftellen, also Chrifti erlösende Kraft verherr= lichen. Sentrecht laufende Ornamentbander scheiden die einzelnen Gemälde voneinander. Der Inhalt derfelben ift folgender: 1) Auferweckung des Lazarus, 2) Erweckung der Tochter des Jairus, 3) Auferweckung des Jünglings von Naim, 4) Heilung bes Ausfätigen — bann (auf ber entgegengesetten Wand) 5) die Teufelaustreibung bei Gerasa, 6) Heilung des Wassersüchtigen, 7) Stillung des Seefturmes, 8) Heilung des Blindgeborenen. Darauf folgt unterhalb ber Fenster wieder ein Mäanderfries und zwischen diesem die Roloffalfiguren der Apostel. Gin dritter Mäander schließt die Obermauer unter der Dede ab. Unterhalb der Wandbilder laufen metrische Inschriften hin - die sogenannten tituli — welche über den Inhalt der Gemälde aufklären. Bis auf die Beilung des Ausfätigen find fämtliche der hier dargestellten Stoffe bereits der romisch = christ= lichen Kunft bekannt — die Heilung bes Ausfähigen ist erst auf Elfenbeinen des zehnten Sahrhunderts nachweisbar.



Ornamentfries von einer Band in St. Georg ju Obergell.

Und wie die Stoffe dem altchriftlichen Kunstvorrat entnommen, so trägt auch der Stil die Züge dieser Kunst. Christus ist stets undärtig in jugendlicher Gestalt gebildet, die Köpfe der Heisigen und Apostel zeigen die Inpen der römischen Mosaiken. Die antike Gewandung ist bei allen Trägern der Handlung angewendet; sie zeigt glückliche Anordnung und einfachen Burs — Nebenpersonen sind öfters in die Tracht der Zeit gekleidet. Auch die Architektur trägt den Stilcharakter der lateinischen Kunst, reiner als dies selbst in karolingischen Miniaturen der Fall ist,

wo vereinzelt vrientalische Stilelemente nachweisbar waren. Das reicht aber nicht aus, auf Künftler zu schließen, die aus Italien herbeigerusen worden seien. Aus den latinisierenden Formen weht ein eigentümlich starkes originales Leben, das auf Kräfte weist, die in erlernter fremder Sprache manches Eigene sagen möchten. Ein rührendes Ringen, die übernommenen Typen und Gestalten aus ihrer Ruhe aufzurütteln, die Laute der Empfindung kräftiger zu accentuieren, den inneren Anteil äußerlich durch Bewegung und Gebärde zu belunden, ist den meisten Gruppen und Gestalten eigen, und der Spott verstummt, auch wenn diese Absicht von so kläglichem Ersolg begleitet ist, wie in der Auserweckung des Lazarus, wo die Figur der Maria Magdalena, die sich zu Christi Füßen niedergeworsen, den Kops aber nach dem Wunder hin wendet, nur ein unförmlicher verrenkter Menschenklumpen ist. Wie trefstich aber klingt das Momentane der Bewegung bei den ausschreitenden Aposteln in der nachslatternden Gewandung aus, mit welcher dramatischen Lebendigkeit ist das Bunder der Ers



Jefus mit ten Jungern im Schiffe. Bandgemalde ju St. Georg in Dbergell.

weckung des Jünglings zu Naim erzählt, mit welchen burlesken Einzelheiten ist die Heilung des Besessenen ausgestattet, und eine wie großartige Feierlichkeit ist über die Darstellung des Sturmes auf dem Meere gebreitet! Da sind einzelne Züge einer unsicher tastenden, aber doch nach dem Großen und Wahren zielenden Phantasie — die in jener Zeit der italienischen Kunst durchaus fremd geworden waren. Und warum auch fremde Künstler herbeirusen? wie im neunten Jahrhundert, so besaß auch jest Reichenau Künstler, die, wie sich später zeigen wird, weit über den Klosterbann hinaus Ruf und Namen hatten.

Die Technik der Wandbilder ist eine sehr sorskältige. Den Untergrund verputte man mit gelbem Sand und rieb ihn glatt. Darauf wurden die Figuren zunächst gezeichnet, und die Umrisse mit einem kräftigen Braun nachgezogen. Dann trug man die Farben auf, sedoch wahrscheinlich nicht auf den ganz trockenen Grund, sondern wie Theophilus in seinem kunsttechnischen Handbuch lehrt, auf durch Besprengen ansgeseuchteter Mauer, da so die mit etwas Kalk versetzen Farben besser hafteten. Hiersauf erfolgte die Modellierung der Fleischteile und Gewandung mit breiten Strichen,

erstere braun, letztere der Färbung der Gewandung entsprechend, und endlich wurde das Ganze durch Aufsetzen mehr oder minder frästiger weißer Lichter vollendet. Bon einer eigentlichen Flächenmodellierung durch Halbtöne oder gar Lasuren kann natürlich keine Rede sein.

Die Wandbilder, welche im Junern der Kirche einst auch Chor und Apsissschmückten, sind sast völlig zerstört, erhalten dagegen sind noch die beiden Darstellungen, mit welchen die Stirnseite der Westapsis ausgestattet wurde. Sie führen die Krenzigung und das Jüngste Gericht vor und sind unbedingt bald nach Bollendung der Wandbilder, also wohl noch gegen Ende des zehnten oder höchstens am Ansang des elsten Jahrhunderts gemalt worden. Die Krenzigung wurde bereits am Ende des fünsten Jahrhunderts dargestellt — ob sie in den Ingescheiner Cytlus ausgenommen war, geht aus dem Wortlaut der Verse des Ermoldus Nigeslus nicht klar hervor. Hier ist sie auf die einsachste Formel zurückgesührt: Christus, mit kurzem Schurz bekleidet, ohne Krone, zu den Seiten des Kreuzes Maria mit emporgehaltenen Armen und Johannes, die rechte Hand an den Kopf legend, eine Bewegung als Ausdruck der Trauer, die durch das ganze Mittelaster hindurch populär blieb.

Bon weit größerer fünstlerischer und ikonographischer Bedeutung ift die Darstellung des Jüngsten Gerichts. Bibel- und auch Kirchenväterstellen giebt es genug, welche zur Darstellung dieses Motivs anregen konnten - bennoch gewann diese gee in der altchriftlichen Zeit keine greifbare Form: Die altchriftliche Kunft begnügte sich mit einer allegoris schen Andentung, sei es, daß sie wie in einem Mosaik in St. Apollinare Nuovo in Ravenna, Chriftus barftellte, wie er die Schafe von den Boden sonderte, fei es, daß fie die jog. Etimafia bildete, d. h. einen Thron, auf welchem ein Evangelium, darüber das Monogramm Christi sich befindet. Erst das sechste Jahrhundert begann in Predigt und Poefic biefer Borftellung naber zu treten, fie mit Bugen auszustatten, welche stärter zur fünstlerischen Gestaltung brängten. Db die früh farolingische Runft an bies Problem sich gewagt habe, ift zweifelhaft; eine von Alcuin für die Klosterfirche von St. Avold gedichtete Inschrift, die bier allein in Frage kommen konnte, geht im wesentlichen in ihrer Beschreibung über den Charakter der Majestas domini nicht hinaus, näher bagegen tritt der Darftellung bes Jungsten Gerichts eine ber Inschriften, welche ein St. Galler Mönch um die Mitte des neunten Jahrhunderts dichtete, aber gerade hier hegt man gegründete Zweifel, daß diese Berse an einen bereits wirklich porhandenen Bilberfreis anknüpften. Go durfte die Annahme kaum irrig fein, bag im Abendlande erft die Kunft des zehnten Jahrhunderts, wahrscheinlich unter bem Bangen der für den Ablauf des ersten driftlichen Jahrtausends prophezeiten Weltkataftrophe an die Darstellung bes Jungften Gerichtes in seinen charakteristischen Bugen, nämlich Verbindung des Gerichts mit ber Auferstehung, sich gewagt hat. \*) An eine bygantinische Unrequing braucht nicht gebacht zu werben; bas Symbolum legte bie

<sup>\*)</sup> Ein Blatt des angelsächsischen spätkarolingischen Utrecht-Psalters bringt die wesentlichen Clemente der Darstellung des Jüngsten Gerichtes (so auch die Auferstehung der Toten) als Illustration zu den Artikeln des Symbolums in flüchtiger Federzeichnung; doch da hier gar nicht der Bersuch gemacht wird, diese einzelnen Clemente zu einer einheitlichen Komposition zusammenzuschließen, so kann auch nicht von einer "Darstellung des Jüngsten Gerichtes" im Utrecht-Psalter gesprochen werden.

Berbindung der beiden Motive ebenso nahe, wie die im beutschen Bolke lebenden Rechtsgewohnheiten. Jebenfalls, das Wandbilb in Oberzell ist die alteste Darstellung des entwickelten Typus im Abendlande. Nicht das Tribunal bloß führt es por, auch die zu Richtenben erscheinen - Die Auferstehung ber Toten wird mit ber Darstellung ber Gewalt und herrlichkeit bes Richters verbunden. In einer Manborla thront Chriftus, seine Bundmale weisend, links steht Maria, rechts ein Engel mit dem Kreuze. Zu beiden Seiten siten je sechs Apostel — (boch nur von halber Größe wie Chriftus) — oben schweben vier in lange Gemänder gekleidete Engel, von welchen zwei in die Posaunen blafen, zwei die Bucher bes Lebens aufschlagen. Darunter ift bann die Auferstehung ber Toten geschildert; zum Teile nacht, jum Teile bekleibet, entsteigen bieselben ben Gräbern, fast sämtlich bie Sande, Unabe heischend, nach oben streckend.\*) Der hier festgestellte Typus hat eine wesentliche Umwandlung durch die Kunft des Mittelalters nicht mehr erfahren; nur eine Erweiterung erhielt er badurch, daß man noch Momente in die Gestaltung gog, welche jenseit bes Herganges bes Gerichtes lagen: nämlich bie Darstellung bes Lohnes und der Strafen der Gerichteten.

Der Gemäldechklus der Georgskirche zu Oberzell ist das einzige und erhalten gebliebene umfassende Denkmal der Wandmalerei der karolingisch-ottonischen Runftperiode, der monumentale Beweis des unverbrüchlichen Zusammenhanges derselben mit bem römischen altchristlichen Stil. Schriftliche Runde zwar kommt uns von vielen Orten ber, namentlich bis über die erfte Sälfte bes elften Jahrhunderts hinaus, aber Die Denkmäler find verloren; doch ahnen können wir den Reichtum derfelben, wenn wir die Berichte der Alosterchroniten lesen, wie den des Chronisten von Betershausen bei Konstanz, über ben Wandschmuck ber Kirche, welchen ihr Abt Gebhard gab (ber Bau von 983 an), oder wenn wir uns mit dem Programm von einer solchen malerischen Ausstattung vertraut machen, wie es in ben poetischen Inschriften enthalten ift, die der Benediktinermonch Ekkehard IV. ca. 1025 dichtete, und die dazu dienen follten, die von dem Erzbischof Aribo für die Rathedrale von Mainz geplante malerifche Ausstattung zu erläutern.\*\*) - Auch biefer lettere Inichriftenkreis ichließt, nachbem er die ganze Fülle alttestamentlicher und neutestamentlicher Motive mit ftark typologischen Unklängen ber künftlerischen Gestaltung vorgelegt, mit ber Schilberung bes Müngsten Gerichts, Die aber bereits der Darstellung des letten Aftes der menschheitlichen Beilstragobie bie Schilberung bes himmlischen Lohnes ber Guten und ber Strafe ber Berdammten hinzufügt. Spärlicher find die Nachrichten, welche von profanen Bandmalereien Runde geben. Doch daß man auch auf Diefem Gebiete an fühnem Wollen nicht dem karolingischen Zeitalter nachstand, bezeugt eine Meldung des Bischof Lintprand. Darnach ließ Seinrich I. seinen über Die Maggaren erfochtenen Sieg im oberen

<sup>\*)</sup> Die Fleischteile sowohl im Jüngsten Gericht als auch in der Areuzigung erscheinen jest schwarz infolge chemischer Zersehung der Farbe. Es ist Adlers Berdienst, zuerst auf die Gemälde der Bestapsis hingewiesen zu haben, (Baugeschichtliche Forschungen in Teutschland. I. Die Kloster- und Stiftsfirchen auf der Insel Reichenau, Berlin, 1870).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Fror. Schneider: Der heilige Bardo. Nebst Anhang: Der bichterische Inschriftenfreis Effehards IV. des Jüngeren zu Wandmasereien am Mainzer Dom. Mainz, Franz Kirchheim, 1871.



THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN COLUMN 2015 THE R. LEWIS CO., LANSING, SANS AND PARTY AND PARTY AND PARTY. where the party was the party of the party o the Real Property and Publishers and AND RESIDENCE AND PERSONS ASSESSMENT OF PERS





Geschoffe seines Palatiums zu Merseburg durch Malerei verewigen, und zwar in so vollendeter Beise, "daß man viel mehr die Wirklichkeit selbst als deren künstlerisches Abbild zu schauen vermeinte" — wie der Berichterstatter preisend sich ausdrückt (Liutpranchi hist. lib. II. c. 9). Deutet man dieses Lob des Zeitgenossen auch nur mit Pücksicht auf die Thatsache, daß die Entwickelung der Malerei, nicht bloß die Entwickelung der Technik und die Geschicklichkeit der Hand, sondern auch die der allgemeinen Fähigkeit zu sehen ist, so bleibt doch noch so viel übrig, daß hier der Wahrheit des Herganges durch den Ausdruck leidenschaftlicher kräftiger Bewegung Rechnung getragen worden war.



Mus bem Echternacher Evangeliar; Gotha.

in einziges Denkmal war es, das einen Schluß auf Komposistion und Stil der Wandmalerei dieser Epoche ermöglichte; will man dagegen ein Bild der aufs und absteigenden Entswicklung der Malerei dieses ganzen Zeitraumes, also dis gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts hin gewinnen, so ist es wie in karolingischer Zeit die Buchmalerei, welche zu Rate gezogen werden muß.

Was den vereinzelten Denkmälern der Wandmalerei gegen= über nur den Reiz und die Bedeutung der Vermutung hatte, das erhebt sie zu unantastbarer geschichtlicher Gewißheit: die

Einheit des Stils in der farolingischen und fächsischen Veriode — sie giebt aber auch Aufschluß über die Zeit und die Ursachen des eintretenden und wachsenden Ber= falles diefes Stils und über die ftartere Triebfraft jener Kunftfeime, aus welchen sich eine neue nationale Formensprache entwickeln sollte. Betrachtet man die örtliche Ausdehnung des Gebietes, auf welchem die Bewegung sich vollzieht, so zeigt sich gleich in Diefer ersten Periode ber Existeng bes beutschen Reichs eine entschiedene Dezentralifation fünftlerischen Lebens im Bergleich zum karolingischen Zeitalter. Während in wiffenschaftlicher Begiehung, namentlich gu Brunog Beit, ein Mittels punkt in der königlichen Kapelle — der eigentlichen Fortsetzung der karolingischen Scuola Palatina - existierte, erstanden Pflegestätten ber Aunft, wohin nur immer die Sonne landesherrlicher Bunft brang. Die Klöster in den Rhein= und Mosel= gegenden, in Lothringen hielten die Überlieferungen der farolingischen Beit aufrecht, fächfische Klöfter geben von ihrem schnellen und fraftigen Aufblüben baburch Zeugnis, daß sie mit jenen in Wettbewerb treten — und Süddeutschland verrät gleich im Unfang, daß ihm der kunftlerische Primat in der kunftigen Entwickelung bestimmt fei, benn neben ben alamannischen Rlöstern waren es bie frankischen, schwäbischen, bagrifchen, aus beren Schreibstuben Die gahlreichsten Denkmale ber Buchmalerei hervorgingen. Doch hat die Dezentralisation der fünstlerischen Thätigkeit die Ginheit in Stil und Technik nicht gehindert. Auf diese wirkte ebenso das Ausehen der im farolingischen Zeitalter entstandenen Kunftleiftungen bestimmend, wie die Macht ber allgemeinen Bilbungs = und Geschmacksströmung, die in den Bilbungsidealen des Sofes ihre Stüte und ihren Zielpunkt fand. Bon einer besonderen "Softunft" fann freilich nicht gesprochen werden, fehlen boch alle Beweise für die Thatjache einer unmittelbaren höfischen Ginflugnahme auf die Runftwertstätten, wie das unter Narl dem Großen und seinen Nachfolgern der Fall war.

Wie in der Wandmalerei, so behalten auch in der Buchmalerei die Helden der biblifchen Geschichten den von der römisch alteristlichen Runft festgestellten und von ber karolingischen Runft beibehaltenen Typus. Auch im zehnten Jahrhundert wird Chriftus bartlos und jugendlich gebilbet, erst das elfte Jahrhundert zeigt eine ftarkere Aufnahme des bartigen Mosaikentypus. Ginen Fortschritt über die karolingische Kunft hinaus machte die Buchmalerei der letten Jahrzehnte des zehnten und des Beginns des elften Jahrhunderts. Das unmittelbare Studium altchriftlicher Vorbilder trug wohl Ursache, daß die Berhältniffe richtiger, das Oval des Gesichtes feiner, die Formen schlanker wurden, die antike Gewandung einen einsacheren Fluß bekam und jenen aufgebauschten Faltenwurf verlor, welchen die Mehrzahl der farolingischen Miniaturen zeigte. Bei Nebenpersonen wird immer häufiger das Beit= kostum verwendet, hier und da macht sich auch ein leiser Anlauf zur Individualisierung merkbar. Auch die Buchmalerei zeigt dann, gleich der Wandmalerei, den Drang zu fräftigerem Ausdruck ber Empfindung, zu gesteigerter Kraft ber Bewegung, zu größerer Lebendigkeit des Vortrages. Die Erweiterung des Motivenkreises aus der Paffion mußte diese Neigung entwickeln. Selbst zur Zeit völligen Berfalles ber Formen halt dieses Empfindungspathos an. Die Komposition bewahrt die frühere Einfachheit; möglich, daß man aus der Not eine Tugend machte, aber die Erzählung geht nicht in die Breite, sie beschränkt sich auf das Wesentliche des Herganges. Nicht minder entschieden tritt der Zusammenhang, ja die Abhängigkeit der Malerei dieser Periode in der Dekoration und der Ornamentik zu Tage. Die Berzierung der Ranonestafeln übernimmt nicht nur im allgemeinen bas Schema ber karolingischen Sandichriften, sondern sie kopiert in der Mehrzahl ber Fälle die farolingischen Muster. Diese Steinmeten, Winger, Kentauren, Schützen, welche auf den Kanones umrahmungen wieder ericheinen, find meift unmittelbar ben farolingischen Borbilbern nachgezeichnet; basselbe gilt von ben reich verzierten Kapitellen ber Säulen, von den bald gewundenen, bald gerade kannelierten, bald die Farbe und Struktur ber Edelsteine nachahmenden Schäften berfelben. Auch die Randborduren, in welchen mit besonderer Borliebe verschieden gestellte Mäanderformen und das Palmettenmotiv verwendet werden, sind dem karolingischen Formenschape entnommen. Initialornamentik geht auf den von der karolingischen Malerei eingeschlagenen Bahnen weiter. Es wurde barauf hingewiesen, daß bereits im karolingischen Zeitalter die Bandornamentif immer mehr ber Pflangenornamentif weichen mußte. Diefer Prozeß fett sich nun fort. Selbst ba verfällt allmählich die Bandornamentif, wo fie ihre lette Araft entfaltet hatte, an ben Abichluffen und Endungen. Überall tritt die Pflanzenornamentik als Ersatz auf, überall entfaltet sie ihr blühendes, reiches Leben. Und was ichon in ber Initialornamentik ber späteren karolingischen Epoche betont wurde: den Körper des Buchstaben als solchen wirken zu lassen, ihn in Pflanzenmotive nicht aufzulösen, sondern ihn nur mit diesen zu schmuden, das trat jest noch entschiedener in den Bordergrund. Es giebt keinen Teil der Initialen, an welchem sich dies ornamentale Leben nicht entwickelte, an welchem es nicht Triebkraft zum Keimen fande, und dabei greift es doch den Bau des Buchstaben selbst nicht an. Bereinzelt treten namentlich im zehnten Jahrhundert auch noch als gleichfalls von der karolingischen Ornamentik übernommenes Erbe Tiertopfe auf — aber bann geht bie Junge

in Nankenwerk über, statt daß sie, wie früher, in Bändern verliese. Der Vilbersinitial, der in der späteren farolingischen Zeit eine so große Bedeutung für die Malerei gewonnen hatte, wird in dieser Periode äußerst selten, wenn er auch nicht ganz verschwindet — er sowohl wie die Tierornamentik ersahren eine Wiedergeburt erst am Ausgange dieser und am Beginn der nächsten Periode, dann allerdings unter künsteleischen Boraussehungen, welche mit denen der Karolingerzeit nichts gemein haben. Auch in der Technik herrscht die karolingische Überlieserung. Die Wasche (Guaches) Malerei ist von gleicher Sorgfalt selbst noch zu einer Zeit, da der Versall der Formen schon in sichtlicher Zunahme begriffen ist. Die Gründe werden anfänglich wie in karolingischen Miniaturen durch einige Farbenstreisen gebildet; erst später wurden Goldgründe beliebt.

Nach antifer und farolingischer Weise sind die Farben fehr hell, gebrochen, von matter, oft gang glanglofer Dberfläche, so badurch fich unterscheidend von ber byzantinischen Buchmalerei, welche ein fraftiges, harziges Bindemittel den Farben bei mischt oder doch einen dichten Firnis anwendet und dem entsprechend eine in der Wirkung an die Ölmalerei erinnernde Tiefe des Tones erzielt. Die Fleischfarbe wechselt im Ton. Neben dem gesunden hier und da selbst etwas brandigen, braunlichen Fleischton der Karolingerzeit ist auch ein fahler Fleischton beliebt mit grünlichen Schatten. Theophilus, beffen technische Anweisungen am besten sich mit den im gehnten und elften Jahrhundert entstandenen Miniaturen deden, nennt für die normale Fleischfarbe eine Mischung von gebranntem Bleiweiß und Zinnober (in verschiedenen Graden), für die grünlichen Schatten Prafinus, für die Halbschatten Posch, für die eigentlichen Lichter einen ftarken Busatz von Bleiweiß zur Fleischfarbe. Der fahle und der brannliche Fleischton erscheinen meist nebeneinander; ein Grundsat oder ein Berkommen, bas die Unwendung regelte, läßt sich nicht nachweisen. Die bygantinische Miniaturmalerei kennt zwar die bläulich-grünlichen Schatten der Fleische, aber der fahle, kalte Gesamtton ist ihr mindestens im zehnten Jahrhundert fremd. ben Gewändern giebt fich eine besondere Borliebe für das Grün und Biolett, in zweiter Linic für das Rot (Zinnober, feltener Burpur) kund. Öfters werden die Motive, namentlich in späterer Zeit, mit Gold hineingestrichelt; die Anregung dazu brauchte nicht Byzanz zu geben; wiffen wir doch, daß schon die favolingische Malerei diese Art der Gewandbehandlung kannte.

Noch ein Wort über den Umfang der Thätigkeit auf diesem Gebiete der Maserei. Die wenigsten Denkmäler hat die erste Hälfte des zehnten Jahrhunderts aufzuweisen. Die politische Unsicherheit, welche Heinrichs I. Wahl vorausging, die darauf folgenden harten Kämpse und stäte Kampsbereitschaft gegen Wenden und Magyaren, die Verswüstung, welche gerade die sächsischen und süddeutschen Lande ersuhren, mußten in dieser Zeit die künstlerische Thätigkeit auf ein geringes Maß einengen. Erst unter Otto dem Großen wurde der Boden bereitet, auf dem ein blühendes geistiges und künstlerisches Leben sich entwickeln konnte. "Als innere und äußere Kriege nachließen, standen göttliche und menschliche Gesetze in Krast und Ansehen", rühnst Widutind, der Mönch von Corvey von Ottos I. Zeit. Unter Otto II. ging die Bisdungssaat herrlich auf, und unter Otto III. und Heinrich II. stellt die Buchmaserei den höchsten Stand ihrer Entwickelung in diesem Zeitraume dar. Die Zahl der Venkmäser vom

Ende des zehnten und aus den beiden ersten Jahrzehnten des elsten Jahrhunderts ist eine sehr große, ohne daß zunächst die künstlerische Durchführung darunter litte. Unter Heinrichs II. Nachfolgern wächst noch die Zahl der Denkmäler, doch zeigen diese bereits einen Rückschritt in der künstlerischen Durchführung. Die zweite Hälfte des elsten Jahrhunderts bedeutet stillstisch den tiefsten Berfall; geistloses Kopieren wahllos aufgelesener Borbilder erklärt uns die eher zus als abnehmende Bielgeschäftigkeit in dieser Zeit völligen künstlerischen Unvermögens. Die ersten Jahrzehnte des zwölsten Jahrhunderts zeigen kein geändertes Bild, höchstens wird der Berfall der Technik noch merkbarer als früher. Es ist die Zeit der völligen Zersehung der karolingischen Kunstüderlieserung; der kastlundertjährige lateinische Bildungskurs wird zu gunsten einer selbständigen nationalen Entwickelung abgeschlossen.

Den Zuftand der Miniaturmalerei bis über die Mitte des zehnten Sahrhunderts hinaus charakterifiert gang gut das goldene Buch im Zither der Schloßkirche gu Quedlinburg, ein Evangeliar, das aller Bahrscheinlichkeit nach mit ber Abtiffin Mathilde, der Tochter Ottos I., dorthin kam. Als Schreiber nennt fich der Presbuter Samuhel. Bor jedem ber Evangelien erscheint das Bild des entsprechenden Evan= geliften und alle find fie bargeftellt vor bem Schreibpult figend und über ihnen, gleichsam herabschwebend, das entsprechende Symbol mit dem Buche. Der Typus ber Röpfe, die Art des Faltenwurfs, die Farbengebung — alles erinnert an die Evange= liftenbilder späterer farolingischer Sandschriften, nur ift die Ausführung berber, als man fie in ben befferen jener Beriode antrifft. Huch die Initialvergierung geigt feinen Fortschritt über die Initialornamentik karolingischer Prachthandschriften. Bleiche gilt von einem aus dem Dom zu Nachen stammenden Evangeliar in Stuttgart (Staatsbibl. Bibl. II. a. b.), deffen Bilder (Widmungsbild, Majestas Domini. Evangeliften, Kreuzigung) nur leider später eine ftarte Übermalung erlitten. Sprachen nicht bestimmte Kennzeichen für früh-ottonischen Ursprung, man möchte ifrupellos die Arbeit noch bem Ende ber farolingischen Beriode zuweisen. Der Ursprungsort Aachen erklärt allerdings das besonders gabe Haften an der karolingischen Tradition. Sehr bezeichnend für ben Runftcharafter biefer Zeit find auch zwei aus einem alamannischen Aloster (Reichenau?) herstammende Sanbichriften, bas Saframentarium von Petershausen in der Universitätsbibliothet zu Beidelberg und das Leftionar in der Großhil. Bibliothek zu Darmstadt (Nr. 1948). Beide mahrscheinlich von einer hand. Das Saframentarium bringt in zwei Rundbildern die heil. Helena und einen thronenden Christus, das Lektionar einen thronenden Christus (der in allem als die genaue Ropie bes vorgenannten erscheint), die vier Evangelisten (Lucas und Johannes von jugendlicher Bilbung), ein Widmungsbild (ber Abt übergiebt bem heil. Betrus bas Buch) und bie Darftellung ber Marien am Grabe in einem gebilberten gnitial. Bier wie bort begegnen uns die charakteristischen karolingischen Typen, doch sind die Berhältnisse der Körper beffer verstanden, die Gewandung weniger bauschig behandelt als in der Mehrzahl karolingischer Bilder. Auch die Färbung wird zarter, besonders erhält das Fleisch durch die bläulich grünlichen Schatten einen vornehmeren Ion. In der Ornamentik ist nicht ein Motiv vorhanden, das nicht schon der karolingische Formenschaß beseisen hatte.

Die roheren Bilder des fächtischen Presbyters Samuhel wie die sorgsamer durche geführten des alamannischen Mönches bezeugen mit gleicher Deutlichkeit, daß nicht bloß

in der Druamentit, sondern auch in der Technit und im Stil der Figuren die Malerei der sächsischen Periode sich aus der karolingischen entwickelte. Selbst ein stumpses Auge kann hier den Prozeß besauschen.

Der Zeit Ottos II. gehört ein Evangeliar der Parijer Nationalbibliothet (lat. 5551) an. Es ift beftimmt burch bie Raifermedaillons, welche in ber Mitte jedes Randleiftens auf der Anfangsseite des Matthäus-Evangeliums fich befinden: oben Otto Imporator Augustus, unten: Otto junior Imperator Augustus und auf beiden Seiten: Heinricus Rex Francorum. Es wurde also noch zur Zeit Ottos II. angefertigt. Auf der Rückseite des erften Blattes erscheint Chriftus in der Mandorla, von jugendlicher Bildung mit segnender Gebärbe. Bon ben Evangeliften, die unter reicher Bogenarchiteftur thronen, ift Matthäus furzbartig bargestellt, Markus unbartig aber alt, Lufas mit weißem Bart, Johannes jugendlich. Formen- und Gewandbehandlung ichließen auch hier noch unmittelbar an die karolingischen Borbilder an. Bei Johannes wird dies am augenfälligsten. Nichts ift byzantinisch an diesen Bildern, als die Inschrift in der Mandorla bes jegnenden Chriftus: deine Berrschaft, o Berr, ift Berrschaft durch alle Ewigteit, und dein Reich dauert von Geschlecht zu Geschlecht. Otto II. war der Gemahl einer ariechischen Fürstentochter; warum sollte ber Schreiber eines für ihn bestimmten Evangeliars nicht mit einem Sat die Kenntnis bes Griechischen beweisen? aber jett wie nachher bedeuten eingestreute griechische Gage ober einzelne Borte nichts für Die Enticheidung, ob abendländische oder byzantinische Monche die Urheber eines Werfes seien. Solche Sprachtrummer hatten fich Beimatrecht erworben, selbst in der lateinischen Liturgie fehlten sie nicht. Die Architektur der Kanonestafeln bestätigt ebenso den Charafter beutscher Arbeit wie die Randleiften- und Initialornamentif. Jene ift voll antifer Erinnerungen wie in ber Karolingerzeit, Die Randverzierungen erinnern au die in der Bibel Karls des Kahlen, und die Initialen mit breitem goldenen Geriemsel, grünen und blauen Füllungen, reichem Blattwerk wurzeln in der ornamentalen Unschauung spätkarolingischer Sandschriften.

Es hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, daß dies Evangeliar in einem rheinischen Aloster entstand. In den Rheingegenden nahm wieder Trier einen ersten Rang ein, wo in dieser Zeit unter des Erzbischofs Egbert Förderung (977—993), des trenen Freundes Ottos II., ein blühendes Aunstleden sich entsaltet hatte.\*) Die Goldschmiedetechnik, die Schreibkunst sanden an ihm einen leidenschaftlichen Freund, aber auch die Buchmalerei. Das früheste Werk dieser Art, das im Austrage Egberts entstand, ist ein Psalter, der sogenannte Codex Gertrudianus (so genannt von einer späteren Eigentümerin, der Gertrude, Gemahlin Königs Andreas II. von Ungarn) im Stadtarchiv zu Cividale. Der Versertiger desselben ist Ruodprecht, seit 973 Archidiaton der Trierer Diözese (bis 981 nachweisdar); Egbert widmete die tostbare Handschrift dem hl. Petrus. Diese Geschichte des Buches erzählen die vier ersten Gemälde; es solgt dann eine Darstellung des saitenspielenden David und darauf vierzehn Vilder Trierer Lotalheitiger. Damit ist aber die fünstlerische Ausstatung der Handschrift nicht erschöpft. Es treten

<sup>\*)</sup> Auf fünstlerische Beziehungen zwischen Egbert und Otto II. weist eine Abschrift des Registrum Gregorii I. auf der Stadtbibliothek zu Trier. die auf Egberts Beranlassung hin augesertigt wurde und Berse zum Preise Ottos II. enthält. Bgl. Wattenbach, Teutsche Weschichtsquellen (3. A.) I. S. 268.

Janitichet, Malerei.

noch vierzehn große Initialen und eine Unzahl kleinerer in Gold, Rot, Grün, Blau hinzu. Auch hier wieder entschiedenes Festhalten der antiken Formensprache in karo-lingischer Auffassung; Rankenwerk spielt in der Ornamentik die bevorzugte Rolle, dazu Masken und selbst Tierformen, die aber das Ornament nur beleben, nicht in solches ausgelöst werden.\*)

Eine noch edlere Frucht des durch Egbert geförderten Ansichungs fünstlerischen Lebens ist das Echternacher Evangeliar im großherzoglichen Museum zu Gotha. Der obere Deckel der Handschrift — eines der kostbarsten Zeugnisse für die Höhe, auf welcher zu Egberts Zeit Goldschmiede- und Emailtechnik im Trierschen standen — zeigt die in Goldblech getriebenen Gestalten der Theophanu mit der Beischrift imperatrix und eines Otto mit der Beischrift rex, wodurch die Entstehung der Handschrift auf die Zeit der Reichsregentschaft Theophanus, also zwischen 983 und 991, bestimmt wird. Der Überlieserung nach kam die Handschrift als Geschenk Ottos III. nach dem Kloster Echternach, wie denn thatsächlich Otto III. ein warmer Gönner dieses Klosters gewesen ist.



Mus dem Echternacher Evangeliar; Gotha.

n Reichtum künftlerischer Ausstattung geht diese Handschrift allen anderen dieser Zeit vorauß; man wollte eben das Höchste leisten, was man zu leisten vermochte. Zu dem Schmuck, wie er karolingischen Evangelienbüchern eigen war, der Majestas domini, den Evangelisten, den Jnitialen und Kandleisten, den Berzierungen der Kanonestafeln tritt ein Chkluß biblischer Bilder, so reich wie in keiner zweiten zeitgenössischen Handschrift. Er besteht aus nicht weniger als neunundsünfzig Darstellungen, in der üblichen, auch von den karolingischen Bibeln bewahrten

Anordnung, nach welcher jede Seite in drei Abteilungen geteilt wird, von welchen jede eine oder zwei biblische Szenen vorsührt. Es ist bezeichnend, daß in diesem im Austrage der Theophanu oder doch für sie entstandenen Werke geistige Aussassing des Stoffes, Formengebung und Technik den unverdrüchlichen Zusammenhang mit der karolingischen Malerei bewahren, daß der byzantinische Einfluß, welcher der Lage nach von der Throndesteigung Theophanus an bestimmend für den Gang der Entwickelung der Malerei geworden sein soll, höchstens in einigen unwesentlichen Außerlichkeiten vermutet werden kann. Gleich die Majestas domini zeigt Christus nach altchristlicher Auffassung jugendlich und bartlos, umgeben von den Symbolen der Evangelisten und den Gestalten der vier großen Propheten, die schreibend vor Bulten sitzend dargestellt sind. Bon den Evangelistenbildern vor den entsprechenden Evangelien zeigt nur der greisenhaft aufgesaßte Johannes mit dem start brännlichen Fleischton die Anlehnung an ein byzantinisches Vorbild.

Der Schmuck der Kanonestafeln schließt sich ganz unmittelbar an die Ber-

<sup>\*)</sup> Später, vielleicht als das Pfalterium Eigentum der Gertrude war, kamen füns Miniaturen hinzu, die zweifellos byzantinischer Mache sind: ein Widmungsbild, die Geburt Christi, die Areuzigung, Christus thronend und ein Fürstenpaar krönend, neben ihnen ihre Schutheiligen Petrus und Frene; Maria auf dem Throne. Bgl. Eitelberger, Gesammelte kunsthistorische Schriften III. S. 391 fg.





Darstellungen zur Parabel vom Gaftmahl; in dem Evangeliar aus Schenach.
Sotha, Herzogl. Vibliothek.

gierungsart ber karolingischen Sanbichriften an, und zwar vorwiegend an bie jener Gruppe, beren Mittelpunkt bas Lothar-Evangeliar und Gbon-Evangeliar find. Die Rapitelle der Säulen find mit Masten und Tierköpfen verziert, die Schäfte find wie bort gemustert und marmoriert, nur in etwas aufdringlicherer Färburg, neu ist höchstens, daß zur Stützung ber Bogen 2-3 Säulchen auseinander gestellt werben, die Basen sind meist durch umgekehrte reich verzierte Kapitelle gebildet. Die Bogen felbst find durch Pflanzenstengel und Bogel, an ben Gden aber burch jene charatteristischen dem Leben der antiken Mythe entlehnten Figurchen belebt, von welchen ein= zelne als unmittelbare Ropien aus farolingischen Handschriften bezeichnet werden können. Der Maler folgt in ber Beise bem evangelischen Texte, daß bas Leben, die Lehren, Bunder und bas Leiden Christi in einer geschlossenen Bilderfolge erzählt wird, alfo im Evangelium Matthäi Christi Jugend, in dem des Markus seine Wunder, in dem bes Lufas feine Gleichniffe, in bem bes Johannes feine Leiben Darftellung finden. Mit ber farolingischen Malerei verglichen, fällt bie Ausführlichkeit auf, mit welcher das Leiden Christi erzählt wird. Nicht weniger als zehn Gemälde sind ihm gewidmet, unter diesen findet sich auch bereits die Dornenkrönung. Neu ist für die Malerei die Darstellung der vier wichtigsten Parabeln, der beiden vom Weinberg (Matth. 20, 1-17 und Mark. 12, 1-8), vom Gastmahl und vom reichen Praffer und armen Lazarus. Ift da eine byzantinische Auregung zu vermerken? Es ift möglich, aber ebenso sicher ist es, daß man sich diese Gleichniffe in gang anderer Art für die fünftlerische Darstellung gurechtlegte, als Dies Die bygantinische Malerei that. Es liegt da ein ähnliches Berhältnis vor, wie es die farolingische Zeit zur Pfalterillustration hatte. Man allegorifiert nicht, man faßt mit naivem Gemüte die Worte bes Evangeliften auf und gestaltet aus bem Leben und Geist ber Beit heraus. Mur ein Beispiel. Für die Darstellung ber zweiten Beinbergparabel, ber von ben mörderischen Arbeitern, schreibt das Malerbuch vom Berge Athos (das ja doch trot späterer Fassung einen alten Rern birgt) vor: Gine Stadt, ber Tempel und ber Altar, und Schriftgelehrte halten Papiere und lehren, und eine Menge Hebraer find vor ihnen. Und auf bem Altar wird der Prophet Zacharias von einem Soldaten umgebracht; und außerhalb des Tempels empfängt der Prophet Michas von einem Könige Badenstreiche. Nahe bei ihm wird ber Prophet Zacharias gesteinigt, und außerhalb ber Stadt, oben auf einem Berge ift bie Rreuzigung Chrifti. Wie anders dagegen die Darftellung im Echternacher Evangeliar. Schlicht und treu werben Die Worte des Evangelisten nacherzählt, Rulturbild fägt sich an Rulturbild. Da fieht man ben Weinberg von einem Bann umschlossen, in ber Mitte erhebt fich ber Turm, im Sinne des zehnten Jahrhunderts, als festes Saus gefaßt; links vom Sause ficht man die nen angelegte Relter, rechts aber ift die That der Bernichtung des Weinbergs, mit treuer Beachtung beutschen Rechtsbrauches, bargeftellt. Darauf folgt bann bie Schilderung ber Entsendung der vier Diener, ben Pachtzins einzufordern, und ber blutige Empfang, ben fie bei ben Weinbauern finden. Endlich die Absendung bes in prächtige Gewänder gekleideten Sohnes und beffen Mord, ber wieder mit für die Beit charafteriftischer Robeit bargestellt wird. Derselbe naive Realismus beherricht die Auffaffung der übrigen Gleichniffe; so macht und die zweite Parabel vom Beinberg (von den gedungenen Arbeitern) mit der gangen Beinpflege jener Beit, mit

ber Art der Berwaltung eines herrschaftlichen Wirtschaftshofes vertraut; im Gastmable haben wir in dem Speisenträger, im Boten, im reisenden Chepaar, in der Gruppe ber Urmen und Siechen burchaus Figuren, welche bem Leben ber Beit entlehnt find.\*) Bu den biblischen Darstellungen gesellen sich einige Allegorien in Medaillouform, die in die Randleisten des Titelblattes dreier Evangelien eingelassen sind. Auf dem ersten (fol. 3 a) werden die vier Kardinaltugenden als Franengestalten, doch ohne besondere Abzeichen und mit Inschriften näher bestimmt, dargestellt. In entsprechender Anordnung erscheinen auf dem Blatt vor dem Evangelium Luca (fol. 79 a) die vier Clemente, und zwar das Fener in rotem Gewande, das Haupt von Flammen umgeben und eine Feuergarbe in jeder Hand, die Luft in wallendem weißen Gewande, die Sande ausgebreitet, die Erde mit einem Ahrenbundel und einer Schlange, die sie fängt, das Wasser mit einem Schöpfer in der Hand; endlich bringt das Blatt vor dem Evangelium Johannis die Personifikationen der vier himmelsgegenden: des Often mit emporgehobenem Finger, des Westen mit wie zum Schlaf geneigtem Saupt, des Norden frierend, fich zusammenkrummend und die Sande verstedend, bes Suden in rotem Gewand, in jeder Hand ein Feuerbündel haltend. Die Inschriften weisen hier und bort auf den biblischen Zusammenhang dieser Darstellungen mit dem betreffenden Evangelium bin.

Auch diese Personifikationen und Allegorien waren bereits sämtlich der karolingischen Kunst bekannt, wie dies schon die karolingischen Bücher beweisen; daß ihr Ursprung auf den Drient zurückführt, liegt allerdings nabe, zumal die kosmischen Allegorien der römischen altchriftlichen Runft fehlen. Ginmal finden sich in der Randbordüre (fol. 79 b) vier Goldmedaillons, davon nur drei erhalten, welche durch ihre Inschriften als Münzen des Kaiser Konstantin kennbar gemacht sind — ein Verzierungsmotiv, das gleichfalls der karolingischen Zeit nicht fremd gewesen ift. Go zeigt das Stoffliche des reichen Bilderschmuckes nichts weiter als die Fortentwickelung karolingischer Runftgebanken. Dasselbe gilt von bem Stil. Dieselben Typen und Formen wie dort, aber der Ropf fitt nicht so maffig auf den Schultern, das Dval des Gesichts ift feiner geworben, die Berhältniffe find etwas weniger gedrungen, die Gewandung hat einen einfacheren Burf erhalten, ber ben Glieberbau nicht so verbirgt, wie bies namentlich in frühkarolingischen Miniaturen ber Kall war. Nirgends aber ift die Bahn ber karolingischen Entwickelung verlassen. Gin Bergleich mit ber byzantinischen Miniaturmalerei fällt babei ju gunften ber letteren aus. Gerade bie bygantinische Buchmalerei des zehnten Jahrhunderts zeugt von höherem Formenadel, von tieferer geistiger Durchdringung der Charaktere. Welch volles Echo der klassischen Formenschönheit vernimmt man 3. B. aus den Bildern des Parifer Pfalter (Nat. Bibl. Griech. 139), welche geistige Energie liegt in den Köpfen der Evangelisten in einem Evangeliar gleichfalls aus dem zehnten Jahrhundert. (Paris, Nat. Bibl. Nat. Coistin 195). Es ift zum Greifen: ein Hauch altklassischen Lebens pulsiert noch in den Werken der byzantinischen Miniaturmalerei dieser Zeit, deren Quelle

<sup>\*)</sup> Den bedeutenden realsfulturgeschichtlichen Gehalt dieser Gleichnisse hat Lamprecht auf ebenso geistvolle wie scharfsinnige Weize nachgewiesen. Byl. dessen Abhandlung im LXX. Heft der Jahrbücher des Bereins von Altertumsfreunden im Meinlande. Der Bilderschmut des Codex Egberti in Trier und des Cod. Echtern, zu Gotha. Mit reichen Abbisbungsproben.

nicht bas römische, sonbern bas griechische Altertum ift, in ben beutschen Miniaturen aber ichaltet ein fremder Beift mit den von der romischen Runft übernommenen Formen; er versteht diese Formen nicht, er giebt sich nur Mühe sie nachzuzeichnen, und der Erfolg läßt ihn gleich im Stich, wenn er ein Echo eigenen Lebens hineintragen will. Um beften gezeichnet find deshalb immer die Gestalten des lehrenden, wunderthätigen Chriftus und der Apostel, weil hier der Rünftler die Ruhe der Saltung und Bewegung nicht zu ftoren wagt. Welche Unficherheit ber Linien bagegen da, wo die Leidenschaft zu Worte kommt, wie z. B. in dem Morde der unichuldigen Rinder! -- Das Zeitgewand tommt bei Rebenperjonen mit ftarterer Borliebe gur Unwendung als in den karolingischen Miniaturen. Die Technik unterscheidet sich von ber bygantinischen schon burch bie gang glanglose Dberfläche ber Farben. Der Tleischton zeigt wechielnd ein brannliches Rot und ein lichtes Gelb, die Lichter find weiß aufgesett, die Gewänder find in kräftigen Farben, doch meist lichten Tons gehalten. Bu bem reichen Bilberschnuck gesellt fich die Bracht ber Initialen und ber zahlreichen Randleiften. Entsprechend ber Entwicklung, welche das Pflanzenornament ichon in der Karolingerzeit genommen hatte, fteht es auch hier ftart im Bordergrund. Ubichluffe durch Tierföpfe kommen nur mehr vereinzelt vor. Ebenjo waren wie hier auch ichon von der farolingischen Initialornamentik, wenngleich nur in vereinzelten wällen (3. B. in ber Bibel Karls bes Rahlen), gang realiftisch aufgefaßte Tierformen verwendet worden. Überraschend bagegen wirkt es, zweimal die menichliche Gestalt für den Buchstabenban selbst verwendet zu sehen. Es wurde an früherer Stelle ausgeführt, daß die merovingische Initialornamentit sich mit Borliebe tierischer, aber and der menschlichen Geftalt für ben Initialbau bediente. Dieje goomorphen und anthropomorphen Drnamente verschwanden aber dann in der farolingischen Miniaturmalerei völlig. Nun treten fie wieder auf; fo wird ein T durch einen Mann gebildet, ber ben Duerbalten trägt, ein A burch einen Mann, ber fich an ben Stab anstemmt. Bedeutet dies ein undermitteltes Wiederaufleben der Geschmacksrichtung der Merovingerzeit, ober lag ein näherer Anlag bafür vor? Bei ber zunächst vereinsamten Stellung biefer Initialbilbungen kommt es wohl bem geschichtlichen Thatbestand am nächsten, wenn man auf eine byzantinische Anregung schließt, da gerade die byzantinische Initialornamentik des zehnten Jahrhunderts eine starke Borliebe für anthropomorphe und zoomorphe Bilbungen äußert.\*) Endlich feien noch erwähnt die eigentümlichen, stets zwei Seiten einnehmenden Borschläge zu jedem Bilberchtlus, welche eine peinlich genane Rachahmung orientalischer Stoffmufter in Pergamentmalerei bieten. Daß an ber fo umfangreichen fünftlerischen Ausstattung ber Sandichrift mehrere Sande teil hatten, ift wahrscheinlich. Sie zu sondern fällt schwer bei der handwerklichen Art der Arbeitsführung und ber Empfänglichkeit für fünftlerische Borbilber. Der Wahrheit kommt man wohl am nächsten, wenn man die biblischen Darstellungen auf zwei Rräfte zuruch

<sup>\*)</sup> Man vergleiche 3. B. den Initialenschund der Homisienhandschrift des Chrusostomus in Paris, Nationalbibliothef gr. Nr. 654 (Bordier, Description des Peintures et autres ornaments contenus dans les Manuscrits Grees de la Bibl. Nat. Paris, 1883 p. 116 fg.) oder ebenda das Evangeliar Nr. 277, aus welchem Proben Montfaucon in seiner Pal. gracea mitteilte, es jedoch irrtümlicher Weise in das achte Jahrhundert setze. Vergl. Vordier, l. c. p. 59.

führt, da thatsächlich eine genttere und eine minder gentte Sand leicht zu untersichen sind. Giner dritten Sand durfte der ornamentale Teil der kunftlerischen Ausstattung der Sandschrift zuzuweisen sein.

Ein Antiphonarium, aus dem im Trierschen gelegenen Aloster Prüm an der Eisel, das um 989 entstand (Paris, Bibl. Nat. Suppl. lat. 641), gehört wohl kaum in den Bann der Trierschen Aunstschule. Seine Miniaturen (Szenen aus dem Leben Christi, der Legende des hl. Stephanus) zeigen eine wenig ausgereiste Komposition, eine überhastige, doch ausdrucksvolle Gebärdensprache und eine namentlich dei Aebenpersonen auffallend unabhängige Charakteristik. Christus hat den Mosaikentypus. Die Zeichnung ist ungeschickt, die Farbe ist roh, erinnert aber in ihrer sastvollen Tiefe und den harzigen Glanz der Oberkläche an Arbeiten byzantinischer Herkunft.\*)

Besitzen wir in dem Echternacher Evangeliar die hervorragenoste Leistung der burch Cabert hervorgerufenen Trierer Runftschule, so führt ein anderes mit Egberts Namen verknüpftes Berk der Buchmalerei uns die Bobe der Leiftungsfähigkeit eines alamannischen Klosters vor. Das ist ber sogenannte Codex Egberti in der Stadt= bibliothek zu Trier, der eirea 980 von zwei Mönchen der Abtei Reichenau, Kerald und Beribert, bem Erzbischof Egbert überreicht wurde, fei es als Weichent, fei es daß er in dessen Auftrag entstanden war. Auch hier ist die Zahl der biblischen Darftellungen eine ungewöhnlich große — boch die Aufeinanderfolge berselben ift eine andere als im Echternacher Evangeliar, da sie sich dem Lektionar der Evangelien (nach dem Comes) anschließt. Die Darstellung der Barabeln fehlt hier, dagegen sind Die Thaten Chrifti um einige Darstellungen vermehrt (Jesus heilt den Mann mit ber verdorrten Sand, Auferwedung ber Tochter bes Synagogenvorstehers, Petrus versinkt in den Aluten, Jesus im Wortstreit mit den Juden) und ebenso weist bie Schilberung seines Leibens und feines Weilens auf Erben nach ber Auferstehung einige Szenen auf, welche bem Echternacher Evangeliar fehlen (jo die Fußwaschung, Christus am See Tiberias, Christus erscheint ben Elsen vor seiner Simmelfahrt). Um Anfang fehlt die Majestas domini, dagegen ftellt ein Widmungsblatt die Uberreichung des Evangeliars durch Heribert und Rerald an Erzbischof Egbert dar. Derfelbe Stil, die gleiche Technik ift hier vorhanden wie im Evangeliar von Echternach; doch die Ausführung steht auf einer höheren Stufe. Noch deutlicher als an ben schwer beschädigten Wandbildern der Georgsfirche erkennt man hier das Nachleben der römischen altchristlichen Kunstüberlieferung; vielleicht war es darauf nicht ohne Ginfluß, daß an Reichenau die große Heerstraße nach Italien vorbeiführte. Innerhalb der überkommenen Formengebung sind aber auch hier die Regungen selb= ständigen Empfindungslebens wahrnehmbar. Die herzhafte Umarmung von Maria und Unna in der Heimsudnung, die leidenschaftlich bewegte Schilderung des Kindermords, die anmutige Joule der Samariterin am Brunnen, die dramatijch lebendige Auferwedung des Lazarus: das sind Darstellungen welche darauf hindeuten, daß bem Maler feine Runft nicht mehr blog Sandfertigfeit war, sondern daß seine Seele fich in den Stoff zu versenken begann. Bur Bürde der Form gesellen sich Spuren geistigen Ausbrucks und die Bewegungslinie wird lebendig, wenn freilich meist auf

<sup>\*)</sup> Proben daraus bei Labarte, Histoire des Arts industriels. Album.





Widmungsbild in dem Evang.



9 II. Münden, Kgl. Bibl. Cim. 58,



Kosten der Richtigkeit und Schönheit. Die Gewandsarben sind durchgehend sehr hell gehalten — blau, violett, rot sind besonders bevorzugt. Für die Fleischsarbe wechselt wie im Echternacher Evangeliar ein gesundes bräunliches Rot mit einem gelblichen fahlen Ton, der durch grünliche Schatten und scharfe weiße Lichter modelliert wird.

Un der Ausführung bieses reichen biblischen Cytlus dürften sich Rerald und Heribert gemeinsam beteiligt haben.

Begen den bilblichen Schmud tritt ber ornamentale fehr zurud. Er beschränkt



Chriftus und Die Samariterin; aus dem Codex Egberti in ber Stadtbibliothef ju Trier.

sich im wesentlichen auf die Umrahmung des Widmungsbildes und des ersten Titelblattes und auf einige wenige Initialen. Die Titelbordüre mit den sich verschlingenden ausgezogenen Drachenleibern gemahnt wie ein Nachtlang irischer Ornamentik, in der Randverzierung des Widmungsblattes tritt zu diesem Element noch Rankenwerk hinzu. In den Initialen verbinden sich Bandmotive mit reichem Ranken und Blumenwerk. Bei dem lebendigen Berkehre Reichenaus mit St. Gallen kann die Berwandrschaft ornamentaler Anschauung nicht wunder nehmen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Gemälde des Koder Egberts wurden von Fr. A. Mraus in Lichtdruck veröffentlicht (Herbersche Berlagshandlung, Freiburg i. Br. 1884). Ginzelnes auch in der früher erwähnten Abhandlung Lamprechts über das Echternacher Evangeliar.

Das Egbert-Evangeliar bezeichnete die Höhe der Miniaturmalerei zur Zeit Ottos II.; einige Handschriften, die mit Ottos III. Namen verknüpft sind, stehen in Bezug auf fünstlerische Durchführung diesem ebenbürtig zur Seite, zeigen aber wiederum eine Erweiterung des biblischen Stoffkreises.

Die Evangelistenbilder bringen eine der deutschen Malerei bis dahin unbekannte Gefialtung des Motivs. Innerhalb einer Aureole fist der Evangelift, in seinem Schofe liegen Bücher, die Arme streckt er nach oben (wie Matthäus), oder es weist nur die cine Sand nach oben, die andere nach unten (fo Johannes). Außerhalb der Aureole, zu häupten, erscheint das entsprechende Symbol, daneben die Bruftbilder von Propheten mit Schriftrollen und von Engeln begleitet. Bu Fugen wiederum die Bruftbilber von Bropheten, Altwätern und Engeln und barunter endlich bei Matthäus und Lufas je zwei Laradiesesslüsse, aus welchen zu trinken sich Männer eifrig bücken, bei Markus und Johannes zwei Jünglinge, welche die evangelische Botschaft begierig niederschreiben. Jede diefer Darstellungen wird von einem auf Säulen ruhenden Bogen überwölbt; die Zwideln zwischen diesem und der Randbordure füllen Ranken aus, die von Tieren belebt werden. Die biblischen Darstellungen schließen sich in Komposition, Stil und Technik an die früher genannten Cyklen an, doch hat der Motivenkreis wieder manche Erweiterung erfahren. So wird hier die Bermählung Marias, die Bersuchung, die Bergpredigt, die Berklärung, bas Schärflein ber Bitwe, die Schlüffelübergabe, die Prophezeining vom Falle Jerusalems, dann endlich das Gleichnis vom barmbergigen Samariter in den Bereich fünftlerischer Darftellung gezogen. Ginzelne Szenen find von großer Lebendigkeit; fo die Bertreibung der Bechsler aus dem Tempel, wo der Bersuch, die judische Rasse zu charakterisieren, auf eine tiefere und selbständige Auf faffung bes Motivs hindeutet, fo bie Erfturmung Jerufalems (gu Chrifti Prophezeiung vom Falle ber Stadt), wo ein Bild bes Waffenlebens der eigenen Zeit, mit allem

<sup>\*)</sup> Das Evangeliar rührt aus dem Bamberger Domschat her. Das führte dazu, in dem Targestellten Heinrich II. zu sehen; dieser ward aber stets mit kurzem blonden Bollbart gebildet. Tagegen herrscht Übereinstimmung mit dem im Widmungsbilde des Aachener Evangeliars dargestellten Kaiser, der durch Inschrift als Otto beglaubigt ist. Für Otto III. schon Cahier. Nouveaux Mélanges. Curiosités Mysterieuses. Paris, 1874 p. 51 fg., wo auch Abbildungs proben. Boltmann, Gesch. der Walerei, I. S. 249.

Reiz des intimen Kulturbildes ausgestattet, geboten wird, so in der Parabei vom barmherzigen Samariter, wo der Auszug aus der Stadt, der Ansall durch Räuber auf der Straße, die Pflege des Berwundeten naiv und treuherzig dargestellt wird.

Die Bilder haben durchweg Goldgrund; daß diese Neuerung, die in der deutschen Malerei schnell starke Nachfolge fand, durch byzantinische Bilderhandschriften angeregt worden ist, dürste wohl außer allem Zweisel stehen. So stark war das Gesallen, das man an dem Glanz dieser Gründe fand, daß man sie auch dann uicht opsern mochte, wo die Architektur ein solches Opser heischte. Man half sich dann so, daß die Baulichkeit, welche der biblische Hergang sorderte, nur angedeutet wurde. So zeigt das Evangeliar Ottos III. zum erstenmal diese abgekürzte Form: In eine Ecke des Goldgrundes wird eine Kirche oder ein Haus, von Manern und Türmen ungeben, in ganz kleinem Maßstabe eingezeichnet.

Der ornamentale Teil der künstlerischen Ausstattung dieser Handschrift ist uns mittelbar von karolingischen Mustern abhängig. Das gilt gleich von dem ganzen Kanonesschnuck. Die verzierenden Muster der Säulenschäfte, der aus Masken und Tierköpsen bestehende Kapitellschmuck, der Wechsel von Giebeln und Bogen, die Figürchen, welche diese besehen, so der Steinmetz und Zimmermann, der Schnitter und Winzer, — das alles erscheint wie eine unmittelbare Entlehnung aus einem Evangeliar von der künstlerischen Art des Ebons oder Loisels-Evangeliars. Driginell dürsten nur die Füllungen der Giebel und Bogen sein: in dunklen Grund Purpurssind in seinen Goldzügen Tiersiguren eingezeichnet und diese Umrisse dann mit einem nur ganz wenig tieseren Ton der Farbe des Grundes ausgesüllt. Auch in den Randsbordüren kehren sast ausschließlich karolingische Muster wieder, die Initialornamentit steht auf der Stuse des Echternacher Evangeliars, — anthropomorphe Bildungen aber mangeln hier.

Das Evangeliar im Domichatz zu Nachen ist zunächst durch die Widmungsinschrift als für einen Otto geschrieben beglaubigt: Gott wolle bir, erhabener Otto, bas Berg mit diesem Buche erfüllen, bas bu von Lothar empfangen zu haben eingebent sein mögest. Diefer Lothar ericheint, mit bem Monchegewand angethan, mit bem goldenen Buch - ob er ber Schreiber oder nur der Spender, muß unentschieden bleiben. Es folgt eine Art Apotheose des Kaisers — und zwar in Form einer wunderlichen Übertragung der apokaliptischen Darftellung aus ber Londoner fogen. Alkuinbibel und ber Bibel Rarls des Kahlen auf das weltliche Motiv. Der Kaiser, durch die bartlose jugendliche Bildung als Otto III. charakterisiert, thront in einer Mandorla, beide Arme breitet er aus, die rechte Sand halt den Reichsapfel — die Sand Gottes jest ihm Die Krone auf das Haupt. Die vier Evangelistensymbole umgeben ibn, sie halten das Pallium, zu dem der Regenbogen "gleich anzusehen wie ein Smaragd" (Ap. 4, 3) bereits in der karolingischen Buchmalerei geworden war. Gehalten wird der Schemel von einer weiblichen Geftalt, welche die Erde darstellt. Bu jeder Seite steht eine Mannergestalt, mit einer Arone auf bem Saupte und einem Banner in ber Sand. Unten sieht man wieder, wie in dem Widmungsbilde des eben besprochenen Evangeliars, je zwei Bertreter bes weltlichen (Rrieger-) und geiftlichen Standes. Alfo wiederum ein künstlerisches Echo des Lieblingstraumes Ottos III. von der Herrschaft über ein chriftliches Weltreich, in den feierlichen Formen byzantinischer Herrscherbegriffe.

Die große Zahl biblischer Bilber zeigt hier weber die Anordnung des Echternacher Evangeliars noch die des Egbert-Evangeliars: ohne Anspruch auf cyklische Geschlossenheit werden einzelne Stellen der Evangeliars: ohne Anspruch auf cyklische Geschlossenheit werden einzelne Stellen der Evangelian illustriert — und darunter nicht selten Stellen, welche nur in seltensten Fällen von der künstlerischen Darstellung berücksichtigt wurden. Die Illustrationen zum ersten Evangelium bringen die Geschichte vom Marthyrium Johannes des Täusers — ein Stoff, den schon die karolingische Miniaturmalerei kaunte —, dann die Berklärung Christ und seine Berheißung an die Mutter der beiden Zebedäer. Zum Evangelium des Markus: Austreibung der Teusel, die Speisung des Lolfes, die Heinigung des Tempels von den Bechslern; zum Evangelium des Taubstummen und die Keinigung des Tempels von den Bechslern; zum Evangelium des Lukas: Berkündigung, Geburt, Keinigung und die häusliche Szene Christi im Hause des Lazarus, dann die Parabel vom reichen Prasser und Zachäus auf dem Feigendaum; zum Evangelium des Johannes endlich die Passion Christi in fünf Bildern. Die Evangelisten sind unter rundbogigen Baldachinen dargestellt. Einzelne Initiale sind prächtig ausgestattet; die Ornamentik gehört der vorgeschritten Pslanzenornamentik an.\*)

Entstand das Werk in Aachen selbst, das unter Karl dem Großen ein Hauptsitz fünstelerischer Thätigkeit geworden war? Auch an das benachbarte Köln könnte man denken, wo in eben jener Zeit im Austrage des Erzbischofs Evergerins (985—999) ein Lektionar geschrieben wurde, dessen Initialornamentik die gleichen Elemente ausweist, und dessen Widmungsbild (auf zwei gegenüberstehenden Seiten) die Widmung des Buches durch Evergerins an die Apostelkürsten verwandten Stil mit dem Aachener Widmungsbilde zeigt (Köln, Dombibl. Ar. CXLIII).

Ein anderes Werk, wieder für den jugendlichen Otto geschrieben, ist eine Apokalppse mit angebundenem Evangelienbuch; es soll von Heinrich II. und Kunigunde an die Stephanskirche in Bamberg geschenkt worden sein — jetzt besitzt es die dortige städtische Bibliothek (A. II. 42).

In einundfünfzig Darstellungen, von welchen sich die Mehrzahl über ein ganzes Blatt ausbreitet, folgt der Maler tren dem Text der Offenbarung, öfters in mehrere Darstellungen sondernd, was im Texte und auch im griechischen Malerbuche

<sup>\*)</sup> Die Inschrift sautet: Hoc Auguste Libro | Tibi Cor Ds Induat Otto | Quem De Lotario Te | Suscepisse memento. | Das Evangeliar befand sich uriprünglich im Besit bes Aladener Munfterichates, fam dann in Privathande (von Sorsbach) und murde fpater fur den Domschat gurudgefauft, wo es nun hoffentlich verbleibt. Lenormand verwechselte es mit bem Gothaer Evangeliar, als er die Beschreibung in Martine et Durant Voyage Litteraire II. pag. 297 barauf bezog, (Cahier et Martin Mélanges, I. 186). In Cahiers Noveaux Mélanges (Curiosités Mysterieuses) pag. 57 ift es als im Besit des H. v. Horsbach befindlich bezeichnet. Dort auch die Streitfrage, ob für die Apotheofe des Raifers ein Transfigurationsbild (Lenormand) ober eine Majestas Domini (Cahier) benutt worden fei. Es wurde im Text das bestimmte Borbild nachgewiesen. Boltmann wurde durch ben Besitwechsel in Frrtum geführt. Er spricht bon bem Horsbacher Evangeliar (Gefch. b. Malerei I, S. 250) und dem Evangeliar des Nachener Domichates (S. 206 und 253). Bei Beschreibung bes letteren verwechielt er ben Schreiber mit bem Eigentumer, lagt es also von einem Otto für Raifer Lothar angefertigt fein - was ihn dann natürlich verleitet, den im Evangeliar enthaltenen reichen Cuflus biblifcher Szenen als icon ber farolingischen Malerei eigen anzunehmen. Gine eingehende Beichreibung bes Evangeliars gab Fr. Bod in Karls d. Gr. Pfalzfapelle und ihre Aunfrichage. 1. 39 fg. Das Widmungsgemalbe abgebildet bei Cahier, a. D. und hefner - Altened, Trachten und Gerätschaften.









Die apokalmptifden Reiter; in ber hanbichrift ber Ramberger Etabtbibliothof 91, 11, 12.

in eine einzige zusammengefaßt wird. Wie weit der Künftler hier originell schuf, ober was er älteren Borlagen entlehnte, ware einer besonderen Untersuchung wert; wenn die Bahl seiner Motive mit den im Malerbuch beschriebenen meist zusammenfällt, jo bedingt dies noch feine Abhängigkeit von Byzang. Sicher ift, daß die Geftaltung der Mehrzahl dieser Motive von der bei byzantinischen Malern vielfach abweicht, und daß fich barin nicht wilde Phantastit, sondern eine kräftige erfindungsreiche Phantasie offenbart. Selbst wo es scheinbar entlehnt, muß fich bas Motiv eine Umwandlung gefallen laffen, eine Übersetung in die Anschauungsweise der eigenen Zeit — wie denn die apokalpptischen Reiter in die Tracht ber Beit — Pickelhaube und Rettenpanzer — gefleidet werden. Das Büngfte Gericht ift in Diesen Chklus aufgenommen; und zwar in ber am meisten entwicklien Form, indem mit der Gerichtsizene die Schilderung der Auferstehung der Toten, die Herrlichkeit der Seligen und die Qual der Berdammten (unter diesen auch firchliche Burdenträger und ein gefronter weltlicher Fürft) verbunden wird. Bier Darstellungen auf zwei Blättern, welche nun noch folgen, nehmen einerseits auf die Widmung Bezug, anderseits aber sind fie tieferen Sinnes, da sie die Borbereitung des irdischen Reiches für die Zeit der verkündeten Wiederkunft des Richters zum Gegenstande haben. Zwei Seilige seben die Krone einem Berricher auf, der fich burch die mit dem Bildnis der Aachener und Münchener Evangeliare übereinstimmende Charafteristift als Otto III. zu erkennen giebt — die vier gefronten Frauen mit Tributen auf der unteren Sälfe des Blattes sind ganz gewiß wieder die huldigenden Länder: Italia, Germania, Gallia, Sclavinia — wie sie eben in gleicher Weise im Mänchener Evangeliar erschienen. Auf ber gegenüberstehenden Seite schildert bas obere Bild die Uberwindung der Laster burch die Tugenden, das untere zeigt ben Herrscher selbst als Triumphator über bas Lafter, als Rächer bes Bojen und hort der Barmherzigkeit, wie alles dies die den einzelnen Darstellungen beigeschriebenen Berfe erläutern:

Utere terreno, caelesti postea regno.
Distincte gentes famulant(ur) dona ferentes.
Iussa Dei complens mundo sis corpore splendens.
Poeniteat culpæ quid sit patientia disce ®)

Die Zeichnung ist nicht immer den schwierigen, vielleicht oft neuen Aufgaben der Komposition gewachsen, die malerische Ausführung mangelhaft, da eine kräftige Mosdellierung sehlt. Das Nackte ist bald von fahlem, bald von brännlichem Ton —

<sup>\*)</sup> Jacet (Beschreibung der Handschriften der Ribliothef zu Bamberg, I, S. XIX) irrt in der Deutung dieser Vilder; so sieht er z. B. in dem Gekrönten Gott Vater. Für eine solche Tarstellung sehlte nicht bloß jede ikonographische Analogie — ja mehr als dies eine Arönung Gottes durch Heilige ist dogmatisch undenkbar. Sehr nahe aber liegt es, daß der Annstell im Sinne der Verse 12—15 des letten Kapitels der Apotalupse jenes irdische Reich darztellte, das die Wiederkunft des himmtischen Reiches vorbereiten sollte, also darztellen den Kaiser, den Herrscher der Bötser, dessen Macht das Böse niederwirft, in geduldigem Kampse der Herrichaft des Guten zum Siege verhilft. Taß der Künstler hier möglicherweise an die Prophezeiungen für das Jahr 1000 dachte, an dessen Schwelle man stand, ist auch nicht unwahrscheintich. Tie jugendliche, bartlose Gestalt des Kaisers läßt nur auf Etto III. schließen, und gewiß haben die vier tributbringenden Franen die gleiche Vedentung wie in dem sür Etto III. geschriebenen Evangeliar aus München (Eim. 58).

scharfe weiße Lichter sind auf alle Erhebungen gesetzt, wie Augenrücken, Nase, Lippe, Kinn, Knöchel 2c., die Gewänder sind von hellem Ton, gebrochen, mit weißlichen Lichtern und matter Oberstäche. Die Initialornamentit steht ungefähr auf der Stuse des goldenen Psalters von St. Gallen.

Das beigebundene Evangeliar ift gleichzeitig — an Miniaturen bringt es Geburt Christi und Berkindigung an die Hirten, Christus am Kreuze, die Grablegung, die Frauen am Grabe, Himmelsahrt und Pfingsten. Interessant ist die Architektur in der Darstellung der drei Marien am Grabe: die Thür der Grust zeigt einen autifrömisch prosilierten Sturz. Formengebung und Technik schließen sich in früher beschriebenen Miniaturen, namentlich denen der Münchener Handschrift an.

Gleichfalls unter Otto III. entstanden und in der Maltechnik ganz den Tarsstellungen zur Apokalypse verwandt sind die Miniaturen einer Handschrift der Responsoria et Sequentia (Bamberg, Städt. Bibl. Ed. V. 9). Zwei Eingangsbilder nehmen Bezug auf den Zweck des Buches. Das eine zeigt einen Greis in einer Mandorla thronend, in seierlicher Haltung — unter ihm sitzen zwei Männer auf gefreuzten Beinen, von welchen der eine in die Flöte bläst, der andere die Harfe emporhält. Auf dem gegenseitigen Blatt thront eine jugendliche Gestalt in einer Mandorla von gleicher Form und Farbe, während ihr zu Füßen fünfzehn Männer den leidenschaftlichen Bewegungen nach das Halleluja zu singen scheinen. Also die Davidische Gottesverehrung und die christliche, für die seit Gregor dem Großen und dann besonders seit Karl dem Großen der Gesang als Sequenz und Responsorium von so großer Bedeutung geworden war, sind hier in passener Weise dargestellt worden. Neben diesen Eingangsbildern enthält die Handschrift dann noch drei andere: die Geburt Christi, die Auserschung und die für jene Zeit so sessen Wariä.\*)



Aus e. Sofdrft. Des Roblenger Archivs.

hren Höhepunkt erreicht diese Entwickelung unter Heinrich II., der, sebenssfreudig und lebenssustig und dabei der Kirche ganz ergeben, an den prächtig ausgestatteten Handschriften Gesallen fand und damit seine Lieblingsstiftungen, das Bistum von Bamberg (errichtet 1013) und das Michaelskloster auf dem Engelsberg bei Bamberg (gegründet 1015) bessonders reich bedachte. Dabei führt die zunehmende Kührigkeit des Schaffens zu keiner Neuerung auf keiner Seite; unverändert bleibt das Abhängigkeitsverhältnis zur altchristlichen Kunst und ohne Bedenken schöpft man aus dem karolingischen Kunstvorrat wie aus einem Eigengut. Die malerische Technik beharrt auf den Grundsähen, wie sie bereits die Zeit der Ottonen festgestellt hatte — doch arbeitet man jehrt leichter und sorgslose, womit freilich auch ein Nachlaß an Formenstrenge verbunden ist.

Nur die wichtigsten der Handschriften, die auf Heinrich II. zurückweisen, sollen erwähnt werden. An der Spize der ganzen Gruppe steht das Evangelistarium in München (Rgl. Bibl. Cim. 57). Das Widmungsbild

<sup>\*)</sup> Fol. 46. vers. heißt es: Ottoni serenissimo imperatori a Deo coronato, magno et pacifico vita et victoria. Redemptor mundi tu illum adjuva. Damit ist die Handschrift in die Ottonenzeit verwiesen, und zwar fann sie nach Technif und Zeichnung nur unter Otto III. entstanden sein.

stellt die Abkunft fest. In der oberen Abkeilung Heinrich, kenntlich an dem runden Gesicht und dem kurzen Bart, außerdem durch die Widmungsverse beglaubigt, und Kunigunde von dem Heiland gekrönt, seitwärts stehen Petrus und Paulus; in der unteren Abkeilung aber erscheinen wieder die tributpslichtigen Länder — als Frauen dargestellt — mit ihren Gaben:

Solvimus ecce tibi rex censum jure perenni Clemens esto tuis, nos reddimus ista quotannis.

Es folgen die Bilder der Evangelisten, von bedeutender Bildung und ausgezeichnet durch den edlen Wurf der Gewänder — dann biblische Darstellungen, fast ausschließlich der Jugendgeschichte, der Passion und der Zeit nach der Auferstehung entlehnt.

Bon hohem ikonographischem Interesse ist es, daß hier zu dem Enklus aus dem Leben Chrifti ichon eine Reihe von Darstellungen aus dem Leben Mariens tritt: Joachims Ausweifung aus dem Tempel, fein Bang zu den Hirten, Geburt Mariens, Namensgebung (?) und dann ber Tod Mariens. Den Schluß ber Darstellungen bildet das Jüngste Gericht, das auf zwei Blätter verteilt wird. Das eine zeigt die Auferwedung der Toten — vier in die Posaune blasende Engel, bann die Toten, bekleidet, mit leidenschaftlicher Gebarde ben Grabern entsteigend; in ben Eden aber, wohl in Erinnerung an die Worte der Apokalupse: Et dedit mare mortuos, qui in eo erant - gehörnte Röpfe, welche Waffer ausspeien. Auf bem gegenüberstebenden Blatte fist Chriftus zu Gericht, von feinem himmlifchen Sofftaat umgeben - in ber Mitte zwei Engel mit Schriftbandern, von welchen ber eine fich zu den Gerechten, ber andere zu den Berdammten fich wendet. Die Teufel find nicht gerade fraggenhaft gebildet — nur die Köpfe sind gehörnt. In der Initialornamentik tritt das Blattwerk gegen das Riemenwerk stark zurud. Ein Miffale in München (Königl. Bibl. Cim. 60) zeigt ben Raifer auf zwei Bilbern: auf bem einen fest ihm Chriftus (von bartigem Typus, ber von nun an in der Buchmalerei häufiger wird) die Krone auf, während zwei herabschwebende Engel Schwert und Lanze in feine Sand geben. Die ausgestreckten Arme bes Raisers werden von den Heiligen Ulrich und Emmeran geftütt. Das zweite Widmungsbild ift ein überzeugender Beweis, wie rudhaltlos man die von der karolingischen Malerei geschaffenen Kompositionen verwertete. Vollftändig wird hier die entsprechende Darftellung bes golbenen Buches von St. Emmeran wiederholt, nur daß an Stelle Karls des Kahlen Heinrich II. tritt und daß statt der Engel in den Zwideln zwei Provinzen getreten find, um die feit Otto II. üblich gewordene Bahl auf vier zu erganzen. Selbst in ben Ginzelheiten erweift fich biefes Bild als eine Ropie der Emmeranschen Darstellung. Die Säulen 3. B. zeigen nicht bloß gleiche Rapitellbildung, sondern es stimmen auch die Schäfte in Zeichnung und Farbung genau überein. Diefe Übereinstimmung burfte auch einen Fingerzeig dafür geben, wo einige der von Seinrich II. bestellten Sandschriften entstanden seien: in St. Emmeran eben, wo jene toftbare karolingische Sandschrift sich befand, ber man erst vor furzem (975) ein sein gemaltes Widmungsblatt mit dem Abte Ramwold, umgeben von den vier (gleich) charakterifierten) Gestalten der Kardinaltugenden eingefügt hatte. Außer den Widmungsbildern enthält das Miffale noch Darstellungen des hl. Gregor, der Anbetung des Lammes, der Krenzigung und der Marien am Grabe. And die übrige ornamentale Ausstattung der Handschrift schließt sich an die des golbenen Buches an. Dagegen zeigt ein Evangesiar in Bamberg (Bibl. A. II. 46) auf bessen Bibmungsbild Heinrich II. das Buch der hl. Maria opfert, eine unbesholsene Hand und das Zurückgehen auf noch ältere Muster. Die drei Könige z. B. erscheinen in der Tracht der Katakombenbilder, doch nicht ausschreitend, sondern hinterseinander knieend und die Geschenke emporhaltend. Der Christus im Kreuzigungsbilde hat den Mosaikenthpus, freilich in etwas barbarisierter Form. Der Fleischton wechselt auch hier doch ausnahmsweise nach sester Regel; er ist bei den Männern entschieden braunrot, bei den Frauen, Engeln und Kindern sahl mit grünlichen Schatten. Steht dieses Evangesiar in Bezug auf die künstlerische Durchsührung hinter anderen im kaiserlichen Austrag entstandenen Handschriften zurück, so wetteisert es doch an kostbarer Pracht der Ausstatung mit diesen. Die Seiten den Bildern gegenüber zeigen Purpursarund mit reichen Mustern, die Initialen sind mit golbenem Geriemsel reich verziert.

Ein Psatterium in Kassel (Bibl. Ms. theol. 4° Nr. 15) von der Hand eines Kapellans Heinrichs II. (1020) mit Namen Markus geschrieben, entbehrt der selbstskändigen figürlichen Darstellungen, ist aber durch besonders seine Initialornamentis ausgezeichnet. Tiermotive treten meist in seiner Berbindung mit Kanken und Blattswerk (Dornblatt) auf — einmal ist S durch einen gewundenen Drachen dargestellt (Vol. 1216), auch ein gebilderter Initial erscheint auf Vol. 134 — auf der Kurve des D steht ein Mann in der Tracht der Zeit, dem eine Hand (Gottes?) die Krone aufsest.\*) Die Jahlreichen, meist kaum einen Zoll hohen Initialen sind von roter Zeichnung und goldener Füllung.

Bon demfelben Raplan Markus wurde wohl das Miffale in Bamberg geschrieben (Stadt. Bibl. Ed. V. 4), beffen Initialen in Größe, Drnamentik, Technik völlig mit bonen im Raffeler Pfalterium übereinstimmen. Rur treten hier zu bem Initialenichmud noch einige biblische Darftellungen. Sie lehren, daß jener Markus ein tüchtiger Kalligraph, aber ein wenig geschickter Maler war. Schon die Komposition trifft ihn schwankend. Zwei Blätter beweisen dies. Auf Fol. 1 ist die Himmelfahrt Chrifti mit roter Feder gezeichnet, in einzelnen Stellen auch schon die Farbe angelegt. Dann aber ließ der Runftler das Werk im Stich, um auf Fol. 64 bie Romposition in verbesserter Form zu wiederholen. Dasselbe that er bei der Darftellung der Marien am Grabe. Auf Fol. 2 ift die erfte später in Stich gelaffene Beichnung in schwarzer Dinte. Fol. 61 zeigt die Umanderung — die eine thatfächliche Verbefferung des ersten Entwurfs ift. In der ersten Zeichnung war der Engel von den Frauen durch einen Bogen geschieden, in dem durchgeführten Bild ift die erfte Frau mit dem Engel in die erfte Bogenöffnung gestellt, was der Romposition größere Geschlossenheit verlieh. Die übrigen Gemälde: Geburt Christi, Anbetung der Könige, Abendmahl, Kreuzigung, der Evangelift Johannes - zeigen die herkömmliche Technik und das entschiedene Anlehnen an altchriftliche Borbilder letteres ohne sonderlichen Erfolg, da eine auffallende Ungeschicklichkeit der Hand sich in den Formenverhältniffen fundgiebt.

Bu diesen Werken, welche als für Heinrich II. selbst oder boch in seiner Um=

<sup>\*)</sup> Auf Fol. 16 findet sich die Notiz des Schreibers: Per manum Marci capellani gloriosis. Hinrici impera. et semper aug. Anno M. XX.

gebung entstanden geschichtlich beglaubigt sind, gesellen sich nun noch einige hervorzagende Handschriften, deren Entstehen zu Heinrichs Zeit, sei es durch geschichtliche Zeugnisse, sei es durch das Urteil der Stilkritik gesichert erscheint.

Den ersten Rang nimmt hier ein Evangeliar ein, das aus Bamberg nach München fam (Agl. Bibl. Cim. 59). Neben ben Evangelistenbildern enthält es noch die seltene Darstellung von Chriftus auf dem Lebensbaume stehend, wozu die Worte bes erften Bialmes die Anrequng geben konnten: "Der ift wie ein Baum, gepflanget an ben Wafferbächen, ber seine Frucht bringet zu seiner Beit, und seine Blätter verwelfen nicht und was er macht, das gerät wohl" — Worte, die stets von den Kirchenvätern auf Chriftus gedentet wurden. Chriftus ift jugendlich gebildet, von ber Tunita weg flattert ber Mantel, in ber einen Sand trägt er bie Scheibe ber Welt, mit ber anderen hält er einen Aft bes Baumes. Un ben Eden der Mandorla und an den Seiten befinden fich vier Bruftbilder: unten Baa, welche den Baum auf ihrem Ropfe trägt, rechts Sol, links Luna, ju Baupten ein bartiger Ropf, der nur als Uranus gedeutet werden kann. In den Zwickeln, welche die Mandorla mit dem vieredigen Blattrahmen bildet, sind die Symbole der Evangelisten angebracht, von firenenartigen Figuren getragen, welche die vier Paradiefesfluffe vorstellen. \*) Sonft enthält das Evangeliar nur noch die Evangelistenbilder. Sehr reich ist die Husstattung ber Ranonestafeln, die fich aber auf bas innigste an die des bereits beschriebenen Evangeliars Ottos III. (Cim. 58) lehnt, manches barans kopiert, wie dies einzelne Kapitellbilbungen und die Figurchen an ben Eden ber Bogen beweisen. Füllungen der Giebel schließen sich gleichfalls in Form und Technik an die der früher genannten Sandschrift an, nur ist hier insofern ein Fortschritt vorhanden, als statt willfürlich gewählter Tierbilder die Monatszeichen bargestellt wurden.

Aus der Dombibliothek rührt ein Missale in Bamberg her (A. II. 52), das gleichfalls als Schenkung Heinrichs dahin gekommen sein mag, jedenfalls dieser Zeit angehört, wenngleich Zeichnung und Technik auf eine von den Künstlern der früher erwähnten Handschriften verschiedene Hand deuten. Die künstlerische Überlieserung wirkt hier nur auf das Wesentliche der Komposition und Formengebung ein — die Erzählung ist von seltener Lebendigkeit, das Landschaftliche — Bäume, Blumen — mit merkwürdiger Breite charakterisiert, die Malerei ist reine Wassersarbentechnik ohne jede Beimischung harzhaltiger Substanzen. Um innigsten ist der Anschluß an die altschriftliche Überlieserung in der Architektur. Die Zahl der Bilder beträgt zwanzig; stossschlich interessant ist die Gegenüberstellung der beiden Opser (das des Alten Bundes durch einen jungen Mann, der ein Tier darbringt versinnbildet, das des Nenen Bundes durch einen Priestergreis, der den Kelch emporhebt), dann die große Zahl segendarischer Tarstellungen (Marthrien von Petrus, Paulus, Laurentius, Andreas und Martins Mantelzerteilung). Die Initialornamentik besteht fast ausschließlich aus Blumens und Blattwerk.\*\*)

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Cahier, Nouveaux Mélanges. Curiosités Mysterieuses.

<sup>\*\*)</sup> Taß das Missale zu Heinrichs Zeit geschrieben ward, zeigt nicht bloß der Stil, sondern auch die Eintragungen im Kalendarium. Neben anderen Todesfällen (z. B. Chuonradus imperator) sinden sich von zeitgenössischer Hand angemerkt die Todesdaten von Heinrich II. (Heinr. imper. etc.) und Kunigundens (Cunig. imper. obiit).

Endlich gehören hierher noch zwei Bilderhandschriften, die beibe auf der Söhe der Leiftungsfähigkeit der Zeit stehen, sich voneinander aber durch einen entschiedenen Gegensatz in der künstlerischen Auffassung ihrer Stoffe unterscheiden.

Die erste berselben ist das Evangelienbuch, welches auf Beranlassung der Gräfin Uota von Kirchberg, der sechsten Übtissin des Klosters Niedermünster in Regensburg (regierte von 1002—1025), geschrieben wurde (jest München, kgl. Bibl. Cim. 54), die zweite ein Kommentar zum hohen Liede und zu Daniel aus der Bamberger Domsbibliothek (jest in der Stadtbibliothek dortselbst, A. I. 47).

Das Evangeliar der Uota entstand in einer Regensburger Schreibstube. Der unmittelbare Einfluß des goldenen Buches von St. Emmeran auf die Druamentik stellt dieses schon sicher. Daneben scheinen aber auch byzantinische Borbilder auf den Künstler gewirkt zu haben. Allerdings genügte es nicht, auf die Fülle allegorische didaktischer Beziehungen, die man in die Darskellungen mit Recht oder Unrecht hineinsgeheinniste, hinzuweisen, um den byzantinischen Einfluß sicher zu stellen; war doch die Borliebe für spisssindige Allegorien auch der karolingischen Malerei nicht fremd, wie einzelne Bilderbeschreibungen des Theodulph bezeugen. Dagegen machen den byzantinischen Einfluß ikonographische Einzelheiten wahrscheinlich, wie sie besonders in der Herurichia und der Arcuzigung zu Tage treten. Die letztere zeigt Christus mit einer tunica talaris und der Stola bekleidet, eine Arone auf dem Haupte, das den bärtigen gealterten Typus zeigt, der vom Oriente begünstigt wurde. Unter dem Kreuze steht eine gekrönte Frau, die Arme ausgebreitet, auswärts schauend, — es ist das Leben — wie uns die Berse erklären:

Sperat post Dominum sanctorum vita per aevum,

auf der anderen Seite eine Gestalt mit verbundenem Mund, zerbrochenen Wassen, angefallen von dem Kopf eines Ungetümes, das aus dem Kreuzesstamm hervorwächst — es ist der Tod, dessen Macht durch das Erlösungswerk gebrochen wurde:

Mors devicta perit, quia Christum vincere gestis:

in zwei Halbrunden: die Gnade, wiederum eine gefrönte Frauengestalt mit der Siegesfahne, dann das Geset des alten Bundes, eine entstiehende Frauengestalt mit verbundenen Augen; in vier Quadraten, in den Ecken des Blattes endlich: oben die Personisikationen von Sonne und Mond, unten die sich öffnenden Gräber und der zerrissen Tempelsvorhang. Einen ähnlichen Reichtum allegorischer Bezüge enthalten die Darstellungen der Hand Gottes, der schon erwähnten Hierarchie, und der Evangelisten. Auf dem Widmungsbilde überreicht die Übtissin Uota das Buch der Maria, welche in einem Kreissrund thront, das Kind auf dem Schoße vor sich hinhaltend. Der Stil der Zeichnung ist strenge; aber nur in einzelnen Hauptgestalten, wie in dem Gekreuzigten, der thronenden Madonna, weist er auf die Einwirkung byzantinischer Borbilder; von den Evangelisten erinnert höchstens der Johannes und Matthäus daran (während jedoch das Einzelne, z. B. die Haarbehandlung, eine ganz andere Stilsserung behält), und im übrigen herrscht ebenso in den biblischen Darstellungen wie in den allegorischen der Stil der Zeit, der sich an die römischsaltchristliche Formengebung anschließt. In den Kanonestaseln wird die Konkordanz durch entsprechende Berbindung der Evangelistens

Symbole in den Bogenlünetten zur Anschauung gebracht.\*) Die Ausführung steht auf ber Stufe ber übrigen im Bannfreise Beinrichs II. entstandenen Bilberhandschriften, nur giebt bie übermäßige Unwendung bes Golbes ber Ausstattung ben Charafter etwas rober Pracht.

Ohne Zweisel sind die Darstellungen der anderen Handschrift, des Kommentars ju Daniel und zum hohen Liebe, aus nicht minder tiefen theologischen Gebantengangen bervorgegangen, aber während in der ersteren Sandschrift ber spintisierende, grübelnde Berftand Phantafie und Empfindung unterjochte, werden die Darftellungen hier von einem merkwürdig starken poetischen Bug getragen, ber felbst der überkommenen Formenfprache einen lebendigeren Rythmus, einen leifen Schimmer von Grazie verleiht. Je amei Bilber begleiten bie beiden muftischen Bücher. Das erste ber zum hohen Lied gehörigen feiert die Taufe als den Boll für die Pforte des Einganges in die Kirche, bas Mittel für die Berbindung mit Chriftus. Im Mittelpunkt ber Darftellung fieht man ben Bergang der Taufe; ein Täufling fitt bereits im Taufbeden, mahrend der Briefter die Hand auf sein Haupt legt, drei andere Täuflinge warten. Bon da wandelt in ichon geschwungener Linie ein Bug Getaufter, Laien, Priefter, Monche, Bischofe, Frauen, aufwärts, wo auf Wolfen stehend die Gestalt der Kirche der ersten der herannahenden Frauen den Kelch reicht mit dem Blute, das sie teilhaft macht der Früchte des Opfers ber Verföhnung; hinter ihr erscheint Chriftus an bem Kreuze mit langem Schurz bekleidet. Das zweite Bild ftellt wiederum ben Bug ber gläubigen Gemeinde bar, aber jum triumphierenden Chriftus, ber, von seinen Engeln umgeben, in bem Körper bes D thront (Osculetur me osculo). Bon ben zu bem Buche Daniel gehörenden Gemälben ftellt bas eine ben Traum Nebukadnegars bar (auf bem Felfen, von welchem ein Stud sich abbrödelt und den linken Jug der Statue gertrummert, steht bie Geftalt des Glaubens mit Kreuzesstab und segnender Gebarde) das andere bient wieder als Initialverzierung und zeigt Daniel, wie er vom Engel zu seinem Prophetenamt vorbereitet wird. Gine Arkade umgiebt diese Darftellung, in deren Zwideln ähnlich wie in ben Münchner Sanbichriften zwei Röpfe in ben Burpurgrund mit leichten weißen Strichen hineingezeichnet find. Die Zeichnung biefer Köpfe ift von ungewöhnlichem Formenadel; dasselbe gilt von der Gestalt Daniels, beffen gang antike Gesichtsbildung ebenso wie die lebhaft bewegte Gewandung auf ein ausgezeichnetes altchristliches Mufter hinweift. Die Figuren des Nebukadnezar und ber vier Bächter find von weit weniger burchgebildeten Formen - möglich bag ber Rünftler eines Borbildes hier entbehrte und gang auf eigene Rraft angewiesen war. Technik und Malweise stimmen genan mit der in der Bamberger Apokalppse angewendeten; foll man auf ben gleichen Runftler schliegen? ein phantafievoller Zug geht auch durch die apokalyptischen Bilder — aber die weit höhere künstlerische Bollendung der Juftrationen zum Daniel und zum Canticum würde einen bedeutenden Fortschritt in der Entwickelung des Künstlers voraussetzen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Widmungsbild, die Kreuzigung, die Hierarchia abgebildet bei Cahier, Nouveaux Mélanges, Curiosités Mysterieuses.

<sup>\*\*)</sup> Schnaaje verlegte die Entstehungszeit im Anschluß an Baagen (Kunftw. und Künftler in Tentichland I. E. 101 fg.) auf den Beginn des zwölften Jahrhunderts (Geich d. b. A. II. A. IV. E. 638), Angler eignete fie dem elften Jahrhunderte zu (M. Schriften, I. S. 91). Da-



Aus: In Cantica et Danielem. (Handschrift der Königs. Bibliothef in Bamberg A. I. 47. fol. 46.)





Aus bem von Guntbald 1014 gefchriebenen Evangeliar im Domschat ju hildesheim.

ie sächsische Miniaturmalerei dieser Zeit ist am besten durch die Leistungen jener Schreibstube vertreten, welche unter dem Einslusse und den Anregungen des Bischofs Bernward von Hildesheim stend. Ausschrechener Schulcharakter, der sie von den Arbeiten süddeutscher Schreibstuben auffällig unterschiede, kommt ihnen nicht zu. Ein bedeutsames Zeugnis für die Macht karolingischer überlieferung ist es, daß auch auf sächsischem Boden, wo es doch keine Pslanzschulen der Kunst aus karolingischer Zeit her gab, unmittels dar an den karolingischen Kunststill angeknüpft wird. In der Ornamentik sowohl wie in der Figurenmalerei.

Benn in den ersteren klaffische Formen, z. B. Palmette, Akanthusblatt, öfter und in strengerer Zeichnung zur Berwendung fommen als in den Werken sudbeutscher Buchmalerei, so wird dies wohl auf die personlichen Reigungen Bernwards, auf seine Liebe und seinen Sammeleifer Werken antiker Runft gegenüber zurudzuführen sein. Der hervorragenoste Rünftler der Schreibstube war der Diakon Guntbald. Zunächst nennt er sich als Maler und Schreiber eines Evangeliars, das er laut Inschrift 1011 für Bernward anfertigte (im Domschatz von Hildesheim). Gleich die Berzierung der Kanonestafeln ftimmt mit ber in den farolingischen Sandichriften üblichen überein; erotische Bögel beleben die Bogen, üppiges Pflanzenwerk schießt von den Rapitell= platten empor. Der übrige fünftlerische Schmud bes Evangeliars besteht aus einer Darstellung bes thronenden Chriftus, von den Symbolen der Evangelisten und Engeln umgeben, und den Bildern der Evangelisten mit ihren Symbolen. Die Evangelisten erinnern in der etwas ungeschlachten, aber lebensvollen Bildung vielmehr an die Darstellungen ber karolingischen als ber ottonischen Kunft. Was Guntbald auf bem Gebiete der Drnamentik zu leisten vermochte, zeigt sein für Bernward 1014 an= gefertigtes Missale. Pracht des Materials (vielfache Anwendung von Gold und Silber) eint sich hier mit entwickeltem beforativen Geschmad. Unter der großen Zahl prächtiger Initialen findet fich ein T, das zugleich als Areuzbalten für die Figur Chrifti dient, unter dem Kreuze stehen rechts Maria, links Johannes.

Das hervorragendste Denkmal der Schreibstube aber ist ein Evangeliar, bessen kostbaren Einband Bernward selbst geschaffen, wie es die selbstbewußten Verse besagen:

Dieses so herrliche Werk hat Bernward der Bischof geschaffen, Schaue gnädig darauf Gott und Maria Du! —

Db Bernward auch an der malerischen Ausstattung teil nahm? kein ausdrückliches Zeugnis spricht dafür, aber der Stil und der Gegenstand der Darstellungen lassen es

gegen haben Waagen (a. o. S. 98) und Schnaase (a. o. S. 632) die Apokalpsse dem Beginn bes elsten Jahrhunderts zugewiesen. Der enge Zusammenhang aber zwischen beiden in Malweise und Technif ist schlagender Art und die enge Verwandtschaft beider mit der unter Heinrich II. entstandenen Handschriftengruppe desgleichen. Das Vorsommen des gebilderten Initials an dieser Stelle spricht nicht dagegen; er kommt vereinzelt auch schon in anderen, bestimmt dieser Zeit zugehörigen Handschriften vor. Ein hervorragendes Werk dieser Gruppe ist auch ein reich mit Miniaturen ausgestattetes Gebetbuch in der Dombibliothes zu Hildesheim (U. I. 19).

wahrscheinlich erscheinen, zumal ja nach dem Zeugnis seines Lehrers und Biographen Thangmar Bernward auch auf dem Gebiete der Buchmalerei thätig war. Die beiden ersten der fünfundzwanzig Bilder, welche den Text begleiten, sind ein interessantes Zeugnis für die sichtlich in Aufnahme kommende Marienverehrung. Das erste stellt Bischof Bernward dar, wie er, angethan mit liturgischem Gewande, das Buch auf den Altar niederzulegen im Begriffe ist. Die beigeschriedenen Verse melden, das die Jungsfrau Maria die Empfängerin sei. Das zweite Bild, auf der dem ersten gegenübersstehenden Tasel ersäutert dies. Maria sitzt auf einem Thronsessel, und trägt das Kind, das die Kreuzmale zeigt und in der Rechten ein Buch hält, auf dem Schoße. Zwei Engel halten eine goldene Krone über ihrem Haupte. Die Vogen von drei Arfaden, welche den Hintergrund bilden, tragen Inschriften, welche sich auf die Feier Marias beziehen. Ein Hauptbogen, der an seinen Fußpunsten mit Medaillons ausgestattet ist, welche die Brustbilder Evas und Marias zeigen, umschließt diese drei kleineren Bögen. Die seltene Gegenüberstellung wird durch die erläuternden Versen sicher gestellt:

Porta Paradisi Primevam Clausa Per Aevam Nunc est per Sanctam Cunctis Patefacta Mariam.

Die Widmungsbilder sind von einer geschickteren Hand geschlossen, als die nun solgenben biblischen Darstellungen; diese bilden keinen geschlossenen Cyklus, sondern entsprechen den durch die einzelnen Evangelien besonders betonten Ereignissen. Mit
besonderer Aussührlichkeit wird darin die Geschichte von Joachim und Anna, den Eltern
Marias, zum Evangelium Lucä behandelt. Charakteristisch ist die Übereinstimmung
einzelner Bilder mit den Reliefs auf den von Bernward hergestellten ehernen Thürflügeln des Doms. Die Figurenbildung ist steiser als in den Widmungsdarstellungen;
auf die Gewandbehandlung schein . spätrömische Statuen nicht ohne Einsluß geblieben
zu sein. Während in den nachweislich von Guntbald herrührenden Büchern die
karolingische Pflanzen- und Bandornamentik herrschte, ist hier in den Initialen auch
bereits der Tierornamentik ein so breiter Raum, wie in keinem zweiten Momente dieser
Zeit, zugewiesen worden. Hat vielleicht die Ornamentik irischer Kunsterzeugnisse, von
welchen der Biograph Bernwards meldet, den Künsteler beeinslußt? Die Umrisse der
Initialen sind in Gold gemalt, die Füllung farbig und weiß getupft.



Mus bem (Schternacher Evangeliar, Gotha.

uch nach Heinrichs II. Tobe tritt feine plögliche Underung dieses Zustandes ein. Erlitt doch das Kultur= und Geistesleben zunächst feine gewaltsame Störung oder Unterbrechung. Nüchternen aber thatkräftigen Geistes arbeiteten die beiden ersten Bertreter der fränkischen Dynastie, Konrad und Heinrich III., wie ihr Borgänger Heinrich II. an der Realisierung jener kühnen Ideen, welche durch die Ottonen Ausgangspunkt und Zielpunkt deutscher

Politik geworden waren. Noch war der Friede zwischen Kirche und Staat nicht gebrochen, die wissenschaftliche Zucht und die künstlerische Überlieserung nicht gestört, die geistige Bestreiung des Laienelementes nicht vorbereitet. So kann es einer geschichts

lichen Darstellung der Entwickelung der Malerei genügen, auf einige wenige hervorsragende Denkmäler jener Periode hinzuweisen, welche bezeugen, daß zwar kein Fortschritt mehr über die Vergangenheit hinaus gemacht wurde, daß aber auch der künstlerische Versall sich noch nicht in stark merkbaren Zeichen ankündigte.

Auf Konrad II. führt das goldene Buch im Esturial zurud, beffen erftes Widmungsbild ben von Engeln umgebenen, thronenden Christus zeigt, welcher das inieende Raiserpaar Konrad und Gisela segnet, mährend auf einem zweiten Beinrich und Ugnes, mit dem königlichen Gewande bekleibet, von Maria in Schutz genommen werden.\*) Eine reiche, mit Gemälden ausgestattete Sandschrift entstand in dieser Zeit in dem von Konrad etwa 1030 gestifteten Benedittinerklofter zu Limburg a. d. H. (Köln, Kapitelbibl. Nr. CCXVII). Der thronende Chriftus, die Evangelistenbilder, die biblischen Darftellungen ichließen sich auf bas engste in Stil und Technit an bie unter Beinrich II. angefertigten Sandschriften an. Doch auch von den Ginzelheiten der Deforation gilt dies. Die Bogen ber Ranonestafeln haben einen gang entsprechenden Schmud, die Lünetten die auf Purpurgrund eingezeichneten Tierfiguren, die Rapitelle find öfters mit Masten verziert, die Schäfte von der Farbe bunten Steinwerts. Die Randborduren weisen wie die Bamberger Sandschriften auf die Borliebe für die farolingischen Muster des perspektivisch dorgestellten Mäanders, der Palmette und anderer antifer Motive. Auch in Roln felbst schuf man nach benselben fünftlerischen Ein prächtig ausgestattetes Evangeliar, das aus dem St. Gereons= floster herrührt (Stuttgart, Staatsbibl. Bibl. fol. 21), schließt sich in seinem fünstlerischen Schmud gang an die Gruppe der fur Beinrich II. und Konrad entstandenen Sandichriften an. Sochstens konnte man wahrnehmen, daß in der Ornamentik der karolingische Einfluß noch stärker nachwirkt als in den auf bayrischem Boden entstandenen Leiftungen. Gin Evangeliar in ber Rölner Rapitelbibliothek (Rr. XII), bas gleichfalls in Köln felbst auf Beranlaffung eines Kanonikers Hillinus in dieser Zeit durch die Alerifer Burchard und Chuonrad geschrieben wurde, zeigt die Dekorationsweise ber Kanonestafeln bes Limburger Evangeliars; zwei Bollbilder, das eine der beil. Hieronymus mit ben schreibenden Schülern, das andere die Widmung des Buches durch Sillinus an ben thronenden heil. Betrus (mit ber intereffanten Abbilbung bes alten Kölner Doms) wiederholen gleichfalls die herkömmlichen Typen und fußen auf benfelben technischen Grundsäten. \*\*)

Mit Heinrichs III. Namen ist das in der Stadtbibliothek von Bremen aufsbewahrte Evangeliar verknüpft, das in Echternach zum Andenken an den Besuch

<sup>\*)</sup> Auf dem ersten Bilde sinden sich die Unterschriften Conradus imperator. Gisela imperatrix. Auf dem zweiten: Henrieus rex. Agnes regina. Da das erste Widmungsbild darauf hinweist, daß die Handschrift zu Konrads und Giselas Lebzeiten entstand, also zwischen 1027 und 1039, so muß das zweite entweder später hinzugefügt worden sein (die Bermählung Heinrichs III. fand 1043 statt), oder man hat ursprünglich Heinrichs III. erste Gattin Guntild, die Tockter Königs Knuds, dargestellt (Vermählung mit dieser 1036) und dann später die Unterschrift des Namens geändert. Der Versasser fann über diese Handschrift leider nicht aus Autopsie berichten. Aussschrich beschrieben wird sie in P. Zornii Historia bibl. pietor pg. 31.

<sup>\*\*)</sup> Ber den Leistungen der Buchmaserei in den Rheingegenden nachgehen will, findet einen trefflichen Führer in Lamprechts Berzeichnis der "Aunstgeschichtlich wichtigen Handschriften des Mittels und Niederrheins" (Bonner Jahrbücher, heft 74).

Heinrichs III. für diesen geschrieben wurde und zwar vor 1046, da er in den ers läuternden Bersen noch als König bezeichnet wird.

Die fünstlerische Abhängigkeit von dem Egbert = Evangeliar in Trier und dem Echternacher Evangeliar Ottos III. ift zweifellos. Der Rindermord z. B., dann die Geburt Christi mit der Berkundigung an die Hirten erweisen auf den ersten Blid die unmittelbare Abhängigkeit vom Egbert = Evangeliar, die Darstellung der Parabel vom Beinberg, vom reichen Praffer und armen Lazarus von den entsprechenden Bildern im Echternacher Evangeliar. Man topierte und fügte nur wenige felbständige Buge hingu. Ginem neuen Motiv begegnet man in den fünfzig biblifchen Darftellungen nicht; die sieben oder acht Szenen, welche weder im Trierer noch Echter= nacher Evangeliar Gestaltung erhalten hatten, gehörten boch bereits bem Bilberfreis ber Zeit an. Intereffanter find die vier auf die Widmung bezüglichen Bilber, zwei am Unfang, zwei am Ende bes Evangeliars. Das erfte führt ben Besuch ber Raiferin Gisela in Echternach vor, das zweite den des Heinrich, aber, wie schon erwähnt, noch vor feiner Raiferfrönung. Der Wiberspruch zwischen ber Inschrift, welche ben Herrscher als noch in der Blüte des Lebens stehend bezeichnet, und der ältesten Geftalt Heinrichs ift wohl aus dem Unvermögen des Runftlers, dem Porträt gerecht ju werden, zu erklären. Bon den Schlugbildern führt das eine in die Schreibstube des Klosters, das andere schildert die Übergabe des Buches durch den Abt an Heinrich III. Nirgends fehlen die erläuternden Berfe, weder zu den Widmungsbildern, noch zu ben biblischen Gemälben. In ber Initialornamentit spielen Bandverschlingungen neben Rankenwerk wie im Trierer und Gothaer Evangeliar noch eine große Rolle. Wie lange aber in Echternach eine gute gefestigte fünstlerische Tradition nachwirkte, geigen am besten die Miniaturen ber Vita Willibrordi in Gotha (Großherg. Bibl. 164) vom damaligen Abte Theofrid († 1110). Sie sind in Bezug auf Form und Technif, treffliche Charafteriftit und Gewandbehandlung das beste Werk der zweiten Sälfte bes elften Jahrhunderts. Die Miniaturen bestehen in dem Bidmungsbilde (Theofrid überreicht dem Willibrord das Buch), dann Fol. 98 in einem zweiten Bilde, Theofrid mit einer Schüffel Blumen, endlich Fol. 100a mit dem Initial O, in welchem der heil. Bruno fist. Es ift der herkommliche Stil, aber gepaart mit einer ungewöhnlichen Feinheit ber Durchführung und Sicherheit ber Sand.

Im Süben Deutschlands herrscht berselbe Mangel an Bewegung, dasselbe zähe Haften an dem überkommenen Formenschatz; wie im Norden, so hält man sich auch hier noch auf einer mittleren Höhe technischer und künstlerischer Durchsührung. Nur einiges sei genannt. Bon Ellinger, dem Abte von Tegernsee (1017 bis 1056) rührt ein Evangeliar her (München, königl. Bibl. c. pict. 31), dessen Tekorationselemente ebenso der Bamberger Handschriftengruppe entsprechen, wie der Stil der Figuren, Then und Technik von dieser abhängig ist. Die völlige Übereinstimmung der Kanonesverzierung hier mit der in karolingischen Handschriften aus Rheims und Metzift also wohl durch die Bamberger Muster vermittelt worden. Auch die Sorgialt der Ausssührung steht noch auf der Höhe dieser Erzeugnisse. Ähnlich ein Evangeliar aus Nieder-Alltaich (Cim. 163), nur daß hier außer den Bamberger Handschriften auch das goldene Buch von St. Emmeran zum mindesten auf die Drnamentik von unmittelbarem Einfluß gewesen ist. Die Ausschmückung der Kanonestaseln ist einsacher;

die Bollbilder stellen die Evangelisten dar und Christus (bärtiger Typus) mit den Brustbildern der zwölf Apostel. Die Mache ist noch sehr sorgfältig.

Sehr entschieden war nun aber die Wendung, die um die Mitte des elften Sahrhunderts eintrat. Man kann nicht zweifeln, daß von diefer Zeit an der langfam aber sicher vorschreitende Zersetzungsprozeß des farolingisch ottonischen Runftftils Lagen die Ursachen dazu in der Erschöpfung künstlerischer Araft? Architekturgeschichte, welche gerade in dieser Zeit die höchste Blüte des romanischen Stils zu vermelben hat, legt Zeugnis bagegen ab; und ebenso hindert die reiche Bauthätigkeit, welche in der zweiten Salfte des elften und ersten Salfte des zwölften Sahr= hunderts herrscht, in den äußeren Berhaltniffen allein die Erklarung gu suchen. Die Ursachen find zunächst innerlicher Urt, fie liegen in bem Gange ber Entwickelung. Es waltet ein ähnlicher Hergang wie in der Geschichte der byzantinischen Kunft; nur vollzieht fich diefer Prozeg bei einem Bolke, das am Beginn feiner geiftigen Entwickelung, nicht aber erschöpft am Ende derselben steht, für bas also diese Bersetzung nur Raum schaffen kann für das Gedeihen der künstlerischen, zukunftsicheren Reime, die es in sich birgt. Die ottonische Malerei hatte ben Stil und die Formensprache der farolingischen Runft übernommen; boch wenn fie auch vielfach, namentlich in ornamentaler Beziehung, aus dem farolingischen Formenschatz unmittelbar schöpfte, so fand sie doch auch immer wieder den Weg zu der ursprünglichen monumentalen Quelle: zur altchriftlichen Kunft. Nur so ward es ihr möglich, ben karolingischen Stil nicht bloß auf ornamentalem Gebiete fortzuentwickeln, sondern auch die figurale Malerei zu vervollkommnen durch Berseinerung der Formen, durch besseres Verständnis der Gewandmotive, durch fraftigen Ausdruck ber Regungen inneren Lebens. Selbst ba, wo man byzantinische Borbilder auf sich wirken ließ, entlehnte man nicht fklavisch, sondern übertrug fie in die abendländische Formensprache. Jest nun aber hörte man auf, aus diefen unmittelbaren Quellen gu Die frühchriftliche und karolingische Kunst wirkten weiter fort, aber doch nur durch die Bermittelung nächstgelegener jüngerer Borbilder. So ward das Schaffen immer mehr ein bloß mechanischer Prozeß, und bas Auge, bas in ber Natur schärfer zu sehen begann, wurde gang blobe einem fünftlerischen Borbild gegenüber. Alles anatomische Verständnis verschwindet, jede Proportionalität scheint aufzuhören; fein Bongleur vermöchte bie unnatürlichen Biegungen und Windungen ju ftande zu bringen, die den Körpern, sobald es fich um den Ausdruck eines Affelts handelt, zugemutet werden; ganz in Bergeffenheit scheint es gekommen zu sein, daß bem Körper ein Anochengeruft zu Grunde liege, bag Musteln und Sehnen die Bewegungen ermöglichen und regeln. Dabei aber wird man in den meisten Fällen durch alle Berzerrungen und Migverständnisse hindurch noch das aus zweiter und dritter Sand entlehnte ursprüngliche Motiv nachweisen können. Die Technik halt aufangs noch beffer Stand. Doch bann beginnt auch ba ber Berfall. Der schwarze Kontur, ber in ber farolingischen Malerei selten und bann mit großer Bartheit gezogen wurde, der auch in der sächsischen Zeit nur spärlich zur Anwendung tam, wird nun immer aufdringlicher; er erinnert in nichts mehr an die leise Wellenbewegung ber Linie einer organischen Form, sondern er wird jum fteifen Rahmen eines Figurenichemas. Dem entsprechen die grellen, weißen Lichter, welche auf alle erhöhten Stellen gesett werden, die unvertriebenen roten Fleden, Striche, welche Mund, Nasenspike.

Wangen, Stirn bezeichnen oder als Halbton zwischen Weiß und Schwarz für die primitive Modellierung benutzt werden. Auch das Farbengefühl ist verschwunden; die Farbenstimmung ist entweder grell oder stumpf, die Wahl der Töne ohne Rücksicht auf die oberstächlichste Naturwahrheit. Um ratlosesten wird der Künstler, wo es ihn dazu treibt, einen neuen Inhalt in diese ganz toten Formen, diese ganz mechanisch nach Rezepten geübte Technik zu gießen. Und mehr und mehr treibt es zu solchem neuen Inhalt.

Der erbitterte Rampf zwischen ber weltlichen und geistlichen Gewalt, der fast ein Rahrhundert bauert, hat zwar burch ben Waffenlarm und Rampfesruf, ben er auch in die Räume des Rlofters trug, die wiffenschaftlichen und fünstlerischen Traditionen vieler Rlöfter unterbrochen, und so ben Berfall ber Buchmalerei geforbert, aber er trieb anderseits viele in Laienstube und Klosterzelle dazu, die Frage nach den Grundlagen und Boraussetzungen der Beilsgewinnung ernfter zu ftellen, fie tiefer zu faffen. Man möchte sagen: ber Beift, aus seiner objektiven Ruhe und Sicherheit aufgerüttelt, tam ju ftarterem Bewußtsein seiner personlichen Berantwortlichkeit in bem Kampfe um das ewige Beil, damit auch zur tieferen Empfindung feiner individuellen Sondererifteng, feiner losgeloften Stellung in ber bunten reichen Ericheinungswelt. Die Litteratur, immer ber Runft in Aussprache ber intimften Regungen in Kopf und Bergen einer Zeit voraus, legt Zeugnis für diese Barung ab. Die Bagantenpoefie, beren Ursprung in das elfte Jahrhundert fällt, giebt bem Schlimmen und Guten Diefer Garung Ausdruck. Ruhn und kedt übt fie nicht bloß Kritif an den Tragern firchlicher Umter und Burben, fie verspottet auch frech und zotig firchliche Brauche und liturgische Sandlungen. Doch auch der positive Gegensatz fehlt nicht: das Gemüt beginnt, ber Bedeutung seiner subjektiven Regungen fich bewußt zu werben, bas Auge icart fich, die ichwantenden Bilber bes Naturlebens festzuhalten, bas Dhr fängt an, auf die Sprache der Natur zu laufchen, fie zu verstehen, und die Phantafie findet in diesen außeren Erscheinungen bas Echo inneren Lebens. Die Sprache ift awar die lateinische, aber ber Dichter bekümmert sich wenig um die antifen Borbilber und Mufter. Der unverblümte Ausdruck, ber volle Reimflang, die einfache Redeführung laffen Inhalt und Form in vollem Gbenmaß erscheinen. Auf die Phantafie und ben Geift des Mönches, ber in ber bumpfen Klofterschreibstube schafft, wirkt dieser Zwiespalt, der durch die Welt geht, anders, als auf den fahrenden Aleriter, der in forgenlofer Freiheit seine sonnebeschienenen, taufeuchten Wanderpfade wandelt. Wohl treibt es auch ihn zu tieferem Erfassen seiner gegenfählichen Stellung zu ber unbegrenzten Gulle ber Ericheinungswelt, aber biefe ift vom Bojen, und zu den Schauern der Einsamkeit gesellt fich die Furcht vor der überwältigenden Macht des Teufels. Es ift nicht ohne tiefere Bedeutung, daß die Darftellung Chrifti als Drachentöter, d. h. als Überwinder des Todes und des Teufels, in der Budymalerei jest so oft erscheint, und daß Michael, der himmlische Besieger Queifers, fo beliebt wird. Gine Fulle ratselhafter, bald entsetzlicher, bald grotester Bildungen taucht aus bem Schofe ber aus ihrer Rube aufgestörten Phantafie auf, immer auf ben Rampf ber bofen und guten Mächte, auf die jeder driftlichen Seele auflauernde Macht des Bojen Bezug nehmend. Solche Bildungen schmuden die Domportale, Rapitelle, Friese, firchliche Berate; fie kundigen fich aber auch bereits in ber Drnamentif



MATheum

Nillo temp. Assumptu the pearum diacobu ettohannem fratrem einst deduct illosinmon tem excelsium seorsum. Etransfiguratus est ante cos Etresplendutt facies eins sieut sol

R. HÜLCKER. DRUCK AUG. KÜRTH.

G. GROTE'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG IN BERLIN.



ber Buchmalerei an, um am Ende dieses und Ansang des nächsten Zeitraumes herrschend zu werden. Das Wiedererscheinen der Tierornamentik steht damit im Zusammenhange; ankänglich noch schüchtern auftretend, lebt sie doch bald in ganzer Kraft wieder auf, freilich nicht bloß in anderer künstlerischer Aufsassung als in der Stammes= und Merovingerzeit, sondern auch ausgestattet mit einer Fülle symbolischer Bezüge. Ungleich der Dichtung aber vermag man dieser neuen, ans Licht ringenden Gedankenwelt die überkommene ganz entgeistete Formensprache nicht anzuschmiegen, und so wird denn da, wo man inhaltlich Tieses und Neues zu sagen vorhatte, der künstlerische Ausdruck am meisten roh und abschreckend.

Auch von den aus dieser Zeit vorhandenen Leistungen führt die weit größere Bahl wieder auf Suddeutschland gurud. Ein reich ausgestattetes Evangeliar im Domschat in Rradau, das für Seinrich IV. angefertigt wurde, ift aller Wahrscheinlichkeit nach in Regensburg entstanden, da unter ben bargestellten Seiligen Regensburger Abte und Bischöfe (barunter ber heil. Emmeran allein breimal) in ben Borbergrund treten. Das Widmungsbild stellt ben Raiser heinrich IV. gang allein dar, gefront, in furzer Tunika mit dem Pallium. Die Haltung ift an Freiheit und Ungezwungenheit ben karolingischen und ottonischen Widmungsbildern nicht ebenburtig; steif und sym= metrisch sind die Arme emporgehoben, welche Reichsapfel und Zepter halten. Es folgen dann unter rundbogigen Arkaden Engel, Beilige, drei Borjahren des Monarchen und, wie ichon erwähnt, banrifche Lokalheilige, unter biefen Wolfgang und St. Emmeran. Endlich ein thronender Chriftus und ein Chriftus am Areuze. Die Inpen find bie früheren, aber in plumper Wiedergabe, die Gewandung wiederholt schematisch die alten Motive. Gine noch tiefere Stufe bes Berfalls zeigt ein Evangeliar in Berlin (Kal. Aupferstich-Kabinet No. 3), das aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls für Beinrich IV. geschrieben wurde. Das Widmungsbild zeigt einen thronenden König mit einem Waffenträger und einem Mönche, der das Buch dem Berricher überreicht. Die übrigen Bilber find vorwiegend biblische Darstellungen. Christus ift abwechselnd bartlos und bärtig dargestellt. In den Formen zeigt sich noch immer die Nachwirkung altchriftlicher Vorbilder, aber alles Berftändnis diefer Borbilder, sowohl in Bezug auf Verhältniffe wie Gewandbehandlung ift abhanden gekommen. In ber Darftellung ber Verklärung 3. B. (einem ber am porguglichften burchgeführten Gemälde der Handschrift) zeigen die Ertremitäten Formen, welche dem blödesten Ange unmöglich erscheinen sollten, und ba, wo leidenschaftliche Bewegung bargestellt werden foll, ift die leiseste Rudfichtnahme auf den Gliederbau, auf das Berhältnis ber einzelnen Rörperteile an sich und zueinander verschwunden. Gbenso verständnislos ift die Gewandbehandlung, die nichts bestoweniger gleichfalls auf die antiten, b. h. altchriftlichen Mufter zurudgeht. Die Technit ift in den meiften Darftellungen Dectmalerei; sie ift foliber als die Beichnung, nur die Modellierung, namentlich ber Bewandung, steht an Kraft hinter ben Werken der ottonischen Zeit zurud. Die Initialen werden aus Ranken und Blattwerk gebilbet\*).

<sup>\*)</sup> Das Widmungsbild ist starf zerstört; es läßt sich beshalb keinessalls, weil Haar und Bart schwarz erscheinen, auf heinrich III. als den Eigentümer des Buches schließen. Dagegen weisen die künstlerischen Qualitäten auf die Spätzeit des elsten Jahrhunderts, und die Schrift widerspricht dieser Zuweisung nicht.

Db auch biefes Evangeliar in einem füddeutschen Aloster entstand? Redenfalls war hier die Broduktion eine sehr reiche, ober vielmehr die Reproduktion, das skla= vifche, geiftlose Rachichaffen in ber Rabe liegenber Mufter. Go 3. B. ift bas von Ellinger ausgestattete Evangeliar Modell geworben für ein Evangeliar unbefannter banrischer Gerkunft (München, Rgl. Bibliothek c. p. 23), von welchem wieder ein anderes Evangeliar abhängig ist (ebenda c. p. 123 a), das schon auf den Beginn bes zwölften Sahrhunderts hinweift, und entschieden Zeugnis dafür ablegt, wie die Formen unter ben Sanden ber Ropisten erstarrten und bementsprechend sich verhäßlichten. Unmittelbar von dem Ellinger Evangeliar abhängig ift auch ein wohl noch bem Ende des elften Jahrhunderts angehöriges Evangeliar aus Freifing (München, R. B. c. p. 29) und eins aus Weihenstephan (ebenda, c. p. 33), das aber ebenso wie ein damit verwandtes aus Raitenbach (ebenda, c. p. 57) schon auf den Anfang des zwölften Jahrhunderts fällt. So erklärt es fich, daß die Ranonesverzierung in diesen ichon bem Beginn bes zwölften Sahrhunderts angehörigen Sandichriften noch dieselben ornamentalen Formen und Geftalten aufzeigt, welche auf sprische Anregung bin bie farolingische Buchmalerei geschaffen hatte. Rur in ber Anitialornamentik stockt auch jett bie Entwidelung nicht. Die fortschreitende Bewegung außert sich hier in der Borliebe für wirkliche und phantastische Tierformen und beren glückliche Ausnügung für bie bestimmten ornamentalen Aufgaben. So in einem Evangeliar aus St. Nifolaus in Paffau (München, A. B. 16002), das die Evangelisten in herkömmlicher Auffaffung barftellt, vor Bulten sigend, die aus Tiergestalten gebildet find, mahrend der Initialenschmud eine meift gludliche Berbindung von Rankenwerk und Tierformen zeigt. Auch bas von dem Freifinger Bischof Ellenhard (1052-1078) geschriebene Sakramentarium in Bamberg (Stadtbibliothek Ed. III. 11) bietet nur in der Ornamentik erfreuliches; bie neun Bollbilder (ein Widmungsbild und Ereignisse aus ber Geschichte Christi) wiederholen die alten Typen ohne Geist und Berständnis und verbinden damit ein gang abgeftumpftes Farbengefühl und rohe Maltechnif. Selbft ber Goldgrund genügt nicht, die robe Buntheit zu bampfen. Das Fleisch zeigt bereits die übertrieben aufgesetzten grellen Tupfen und tiefgrune Schatten. In ber Ornamentif herricht Rankenund Blattwerk vor, boch auch die Tiergeftalt wird für den Initialbau verwendet.

Ein Evangeliar in Bamberg (Stadtb. A. II. 18) verrät nur durch die Technif seinen späten Ursprung, während die Typen von so altertümlichem Charafter sind, daß man auf eine unmittelbar wirkende altchristliche Borlage zum mindesten für die Evangelistendilder denken möchte. Das Eingangsbild zeigt die Majestas domini in der karolingischen Auffassung, auch die Darstellung vor dem Evangelium Johannis führt ganz in die Gedankenkreise des zehnten Jahrhunderts zurück. Auf der Weltscheibe thront Christus, zwischen zwei Cherndim; seine Füße ruhen auf einem Schemel, zu dessen Seiten je drei Engel knieen. Darunter ist eine Tause darzgestellt, doch nicht die Tause Christi, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach die Tause Kratons durch den Evangelisten Johannes, falls man nicht den rein liturgischen Att in dem Hergang sehen will. Umgeben ist die Weltscheibe von den Personisitationen der vier Elemente, von welchen das Fener als Träger der Sonnenscheide, die Lust als Träger der Mondesscheibe verwendet wird. Die gegenüberstehende Seite illusstriert das: Verdum earo kactum est (Gedurt Christi, Verkündigung an die Hirten)

und die Verklärung Christi. Die Zeichnung der Figuren ist änßerst roh, die antiken Gewandmotive sind ohne Verständnis zum Ausdruck gebracht, die Tarstellung leidensschaftlicher Bewegung, wie sie der Künstler in der Transsiguration versuchte, glückt ihm nicht besser als dem Maler des Berliner Evangeliars Heinrichs IV. Die Lichter werden die auf alle vorspringenden Stellen aufgesetzt, so daß der Schein einer auforinglichen Modellierung erzielt wird, Wangen, Lippen 2c. werden durch ein grelles Kot hervorsgehoben. Edel ist nur die Architektur der Kanonesbogen, und die Initialen sind durch reiches Blumens und Kankenwerk ausgezeichnet.

Es war im Norden nicht besser; nur an Schnellsertigkeit stand man hier hinter dem Süden zurück, wie die bedeutend geringere Anzahl der Denkmäler zu beweisen scheint. Ein Evangeliar, das Hidda, die Übtissin des westsälischen Frauenstisses Meschede, schreiben und ausschmücken ließ (Darmstadt, Großherz, Bibliothek, Nr. 1640), ist von verschwenderischer Pracht des Materials, aber die künstlerische und technische Durchschrung der Gemälde steht auf keiner höheren Stuse als die süddeutschen Durchschnittsleistungen. Gleich das Widmungsbild: Hidda überreicht der heil. Walpurga das Buch, zeigt überschlanke Gestalten, die äußerst schlecht auf den Füßen stehen, schwülstige Architektur und schreiche Farbengebung von dickstem Austrag. Die zahle reichen biblischen Bilder aus der Jugendgeschichte und der Wunder- und Lehrthätigkeit Christi — von der Passion ist nur die Kreuzigung dargestellt — sind nicht besser. Selbst die Kanonesverzierung ist roh; nur die Initialornamentik hält sich noch von der Berwilderung frei.

Wie groß der Mangel an gestaltender und ersindender Krast war, bezeugt auch ein Psatterium der Leipziger Universitätsdibsliothek (Hoscher. 774).\*) Bon den sechs Bollsdisdern, die es enthält, führen die beiden ersten zwei legendarische Szenen vor, Ereigsnisse aus der Bekehrung eines Beltmannes zum Klosterleben. Es solgt der segnende Christus, umgeben von den Evangesisten-Symbolen, die Kreuzigung mit Maria und Johannes, endlich die Darstellung des thronenden David und die seiner Chorsührer. Der segnende Christus wiederholt treusich die in karolingischer und ottonischer Zeit übliche Komposition der Majestas domini; die Kreuzigung und die beiden davidischen Darstellungen gehen ebenso gewiß auf Borbilder der ottonischen Periode zurück. Aber diese Borbilder sind in die geistlose stotende Formensprache der Zeit übertragen. Das Bild der drei Chorsührer Davids z. B. läßt noch den Reiz, die srische Lebendigseit des ursprünglichen Motivs ahnen, aber die hölzerne Zeichnung der Extremitäten, die unsicheren Schreiberzüge, welche das Gesicht charakterisieren, die perückenartige Behandlung des Haars zeugen für die Spätzeit des elsten Jahrhunderts.

<sup>\*)</sup> Tas Psalterium stammt aus dem 1543 säkularisierten, später zerktörten Kloster Alltenselle. Es ist jedoch nicht in dem Kloster geschrieben worden, das erst 1175 von Cisterziensern aus Psorta besiedelt ward. Nach der Bezeichnung Liber veteris Celle Sancte Marie dürste es Ende des vierzehnten oder Ansag des fünfzehnten Jahrhunderts dahin gesommen sein, da früher das Kloster schlechtweg Cella oder Cella sancte Marie hieß. Doch entstammt es aller Bahrscheinlichseit nach einem sächsischen Kloster. In E. Beners Schilderung der Bibliothek des Klosters und der Aufzählung der darans entstammenden Handschriften in der Leipziger Universitätsbibliothek sich das Psalterium nicht erwähnt (Tas Cisterzienser-Stift und Kloster Alt-zelle. Tresden, 1855. S. 109 fg.). Ich verdanke Herrn Dr. H. Brockhaus die genanere Kunde über diese seit ganz kurzer Zeit aus ihrer Verschollenheit wieder hervorgesuchte Handschrift.



Aus bem Bnichehrader Evangeliar ber Univ. Bibl. in Brag.

Die Ornamentif der beiden davidischen Bilder wird ausschließlich mit Flechtwerksormen und der Mosaiktechnik entlehnten Mustern bestritten; sollte dies auf ein nichtdeutsches Borbild deuten? Zu den Bollbildern gesellt sich dann noch ein reich ausgestattetes B (eatus vir) und einige kleinere Bilderinitiale.

as hervorragendste Werk dieser Zeit im Norden ist das in Böhmen entstandene Byschehrader Evangeliar in der Universitätsdibliothek zu Prag. Auch hier wird eine außer Verständnis gekommene Formensprache wiederholt; die Proportionen sind meist mißlungen, die Umrisse grob, die Thpen einförmig (Christus durchgehends bartlos, von jugendlicher Bildung), das Haar von der der zweiten Hälfte des elsten Jahrhunderts eigentümlichen, schematischen perückenartigen Vehandlung, aber dennoch spricht ein hoher Ernst künstlerischer

Gesinnung aus diesen Darstellungen und hier und da sehlen naive, ja selbst großartige Züge nicht. In der Darstellung des Abendmahls hält Christus den als Kind gebildeten Johannes an seiner Brust, auf dem Bilde von Christi Einzug in Jerusalem (fol. 296) drückt eine knieende Frau voll Verehrung den Fuß Christi an ihre Wange und die auf fol. 43 zu den Worten des Evangelisten: Sepulcra aperta, multaque corpora piorum mortuorum in vitam redierunt gebrachte Darstellung der Auserstehung der Toten überrascht troß aller Verzeichnung durch die Fülle der vorgesührten Motive. Den Schluß des reichen Chkluß (die Evangelisten, Propheten, vier Darstellungen aus dem Alten und neunundzwanzig aus dem Neuen Testament) bildet das prächtige Initialbild D mit dem hl. Wenzel, das damit zugleich das Entstehen der Handschrift in Prag, wenn nicht sicher, so doch wahrscheinlich macht. Das Laub und Rankenwerk, welches zum Schmucke vieler Initialen und neben antiksierenden Motiven für die Füllung der Randstreisen verwendet wird, welche sämtliche Seiten mit bloßem Text zieren, zeigen neben einsachen, knospensartigen Ansägen so frei behandelte Blatts und Blumensormen, daß diese allein hinreichten, das vorgeschrittene elste Jahrhundert als Zeit der Entstehung der Handschrift zu bezeichnen.

Ein Plenarium, einst in der Naglerschen Sammlung in Berlin, welches dem vorgeschrittenen elsten Jahrhundert angehörte, zeigte die Natlosigseit den überkommenen Formen gegenüber in noch weit höherem Maße. Die Handschrift enthielt zahlreiche Bilder aus dem Leben Jesu, mißsörmige Gestalten, fast grauenhaft und den Zerzbildern eines beängstigenden Traumes vergleichbar, einer völlig schwankenden Phantasie angehörig, die mit überlieferten Formen ein oft tolles Spiel treibt. Dabei das Technische solid, "das Ornament elegant, oft noch in klassischer Reinheit".\*)

<sup>\*)</sup> Angler, Al. Schriften I. S. 10. Ich schreibe das Urteil Angler nach, weil ich über ben Berbleib dieser Handschrift keine Kenntnis habe. Im Anpferstichkabinet des tgl. Museums in Berlin, wohin ber größte Teil der Naglerschen Bilderhandschriften kam, ist sie nicht vorhanden.



Davide Chorführer. Mus einem Pfatterium in ber Univerfitate. Bibliothet ju Leipzig.

Gegen Ende bes elften Jahrhunderts hielt aber auch die Araft der technischen überlieferung nicht mehr vor; jener Wandel im Auftrag der Farbe, in der Art der Modellierung der Gewandung und namentlich des Fleisches trat ein, wie er früher schon angedeutet wurde. Die Formensprache beharrt auf den ererbten Boraussetzungen, hie und da wird das Bestreben ersichtlich, die Barbarei der Spätzeit des elsten Jahrshunderts zu überwinden; aber diese Regungen beginnender Geschmacksbildung bleiben noch ohne merklichen Erfolg.

Charafteristisch ift da das große Widmungsbild in einer für den Erzbischof Friedrich (1100--1131) angesertigten Abschrift der Briefe des hl. Hieronymus in Röln (Rapitelbibl. LIX). Unten ber thronende Erzbischof, barüber Christus. Der Rahmen ift ansgestattet mit den Bilbern des Moses, David, dann der Propheten Jejaias, Jeremias, Hefekiel, Daniel, Malachias, Johannes des Täufers und der Apostel Betrus, Baulus, Jakobus, Johannes, Matthäus, Judas. In den Eden des Rahmens find die Medaillondarstellungen der Kardinaltugenden angebracht, darunter die Fortitudo, als gewappneter Krieger mit Schwert und Schild gebildet. Die Zeichnung ift jorgfältig, wenngleich sie über die schematische Wiederholung altchristlicher Typen nicht hinauskommt. Die glanzlosen Farben sind gut gestimmt, aber der brandig rötliche Fleischton mit den aufgesetzten roten Tupfen, den grellen weißen Lichtern und den schweren schwarzen Schatten weist auf den völligen Berluft jenes feineren Farbengefühls und ber forgfamen Technik hin, wie es die Malerei ber fächfischen Beriode besessen hatte. Das Gleiche gilt von einem Evangeliar, das wahrscheinlich von dem berühmten Udalrich, Priefter der Agidienkirche und Konventual des Klofters Michelsberg bei Bamberg, in einem der erften Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts geschrieben wurde (Udalrich ftarb am 23. März 1159). (München, Agl. Bibl. Cim. 2.) Die Evangelisten, durchaus bartlos, zeigen in Typus und Gewandung die Nachwirkung altchriftlicher Borbilder. Gin heiliger Michael, der den Speer dem Drachen in den Rachen ftößt, ist von auffallend guter Zeichnung. Dagegen ift der schwarze Kontur schwer, das Fleisch ist in einem grünlich-bräunlichen Ton untermalt, Wangen, Kinn, Mund, Masenflügel rot markiert, die höchsten Lichter in pastosem Weiß aufgesetzt.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Dominus propitius esto Udalrico peccatori" findet sich unter zwei Evangelistenbilder geschrieben. Waagen (Deutsches Runftbl. 1850. S. 98 und handbuch b. d. u. n. Malerichulen. I. S. 7) und darnach Schnage (Geschichte, 2. S. B. S. 626) und Woltmann (Sandbuch, I. S. 246) haben fich burch bie Inschrift verleiten laffen, Udalrich, Bijchof von Augsburg (923 bis 973) als Schreiber bes Evangeliars, oder mindestens als erften Eigentumer besselben gu nennen. Dafür fehlt jeder Anhaltspunkt; die Inschrift ift eine der gewöhnlichen Stoffeufzer des Schreibers und fagt nur, daß berfelbe Udalrich oder Ulrich bieß; auf einen Gigentumer nimmt biefelbe feinen Bezug. Gegen Die fruhe Datierung fpricht icon Die Schrift, welche auf Die Spatzeit des elften oder die ersten Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts hinweist, und gang entichieden spricht bagegen bie Maltechnit, welche den ausgeprägten Charafter ber Spätzeit bes elften oder des Beginnes des zwölften Jahrhunderts trägt. Die Darftellung des heil. Michael (Die einzige außer benen ber Evangeliften bes Buches) weist auf ein Alofter, bas biejem Beiligen gewidmet war; vielleicht ift deshalb die Supothese von Dr. Mener begründet, welcher diejes Bert dem hervorragenden Bucherabichreiber und Schriftfteller Udalrich zueignen mochte (vgl. Albhandl. d. ph. hift Ml. d. f. banr. Afademie d. W. XV. (1881) E. 45 fg.). In jedem Falle aber gehört diese Sandidrift der im Terte genannten Beitperiode an. Gin gweites Evangeliar mit gleicher Schreiberdevise besitt das British Museum Garleian 2970).

Am schlimmsten giebt sich dieser Versall da kund, wo man an die selbständige Gestaltung eines Stoffes gehen muß und doch von dem einsachsten Darstellungsmittel zu gunsten augenfälligerer Wirkung absieht. Ein Beispiel dafür ist die am Beginn des zwölften Jahrhunderts im Kloster Werden in Westfalen entstandene Vilderhandsschrift des Lebens des hl. Lindger (Vita sancti Lindgeri, in der Kgl. Bibl. in Berlin,



Der Bau von Werten. Aus ber Vita Liudgeri. Berlin, Agl. Bibl.

Ms. theol. lat. Fol. 323). Nach einem die ganze Seite einnehmenden Widmungsbilde folgen zweiundzwanzig kleinere Darstellungen, welche Begebenheiten aus dem Leben Lindgers von seiner Kindheit an, die von ihm gewirkten Wunder, seinen Tod, die Wunder an seinem Grabe erläutern helsen. Der Maler hält sich getren an den Text, den möchte er lebendig veranschaulichen. Aber die Krast entspricht nicht der künstlerischen Absicht. In den langen hageren Gestalten ist noch der alte Formenstanon zu erkennen; doch das Verständnis dafür sehlt gänzlich. Ein sebendiges

Streben nach Ausbruck ist vorhanden, aber die Gesichter sind doch stets einander ähnlich, haben den abgestorbenen greisenhaften Ausdruck der Verfallsperiode. Die Augenbrauen sind hoch hinaufgezogen, die Rase so schematisch gezeichnet, daß man wieder an die irische Art erinnert wird. Auch Mund und Ohren sind nur mit Schreiberzügen angedeutet. Der Schnitt des Gesichtes zeigt meist das herkömmliche längliche Oval, nur hier und da weicht es der kräftigeren runden Form der späteren Zeit. In der Tracht wechselt die antik=römische mit der Tracht der Zeit. Die Ausssührung ist reich aber roh. Der Grund ist entweder Gold oder Silber; der Kontur der Gestalten mit dien schwarzen oder rotbraunen Strichen gezogen, die Farben sind hell aber bunt. Das Fleisch ist bald von sahlem bald von bräunlichem Ton. Für die Richtung der Phantasie jener Zeit ist die Darstellung des Teusels in der Fahrt Liudgers nach Fosetessand und in der Bertreibung des Teusels durch die wunderthätige Krast des Grabes des Heiligen charakteristisch. Zu einem Bockstopf mit Hörnern gesellen sich Schwanz, Bogelfüße, Fledermausslügel, Krallen; die Augen sind groß, rotglühend, der Rachen weit geöffnet.\*)



Aus bem Pfalterium Notfere in ber Stiftebibliothek gu St. Gallen.

er Berfall der technischen Tradition macht es begreiflich, daß man von jetzt öfter als sonst von der Deckfarbenmalerei absieht und sich mit bloßer Federzeichnung oder nur leicht angetuschter Federzeichnung begnügt.

Im karolingischen Zeitalter war diese Technik zum eigentslichen künftlerischen Ausdrucksmittel selbständigen und darum volkstümlichen Empfindens geworden. Wohin die Macht karoslingischer Aultureinflüsse gar nicht oder nur sehr geschwächt reichte, da begnügte man sich mit den einfachsten Behelsen für die bildliche Erläuterung der heiligen Texte. In der sächsischen Beriode hörte die Zentralisation des Aultursebens dis auf einige wenige bevorzugte Orte auf; die Geistesströmung, die vom Hofe

ausging, fand Pflege ebensowhl in den größeren Alöstern wie an allen mächtigeren Bischossissen, aber eine Zeit künstlerischer Schlafsheit war diesem Ausschwung voraus gegangen und eine Zeit starker Abspannung solgte ihm. Und so ist denn auch die frühe Zeit des zehnten Jahrhunderts jener mit den karzsten Mitteln schafsenden Technik besonders günstig, und ebenso griff man, als die technische und stillstische Überlieserung der Vergangenheit sich zu zersehen begann, wieder öster auf die einssachen künstlerischen Darstellungsmittel zurück. Und wiederum macht man hier die gleiche Wahrnehmung wie in der Karolingerzeit. Der Geist der Selbständigkeit regt sich, sobald er von Vorbildern unabhängig schafst, die eigene Empfindung kommt zu Worte und die Hand ist gezwungen, der aus der Natur selbst gewonnenen Ansichauung zu trauen.

An der Spite solcher Leistungen volkstümlichen Kunstgeistes in dieser Periode steht ein Psakterium (Stuttgart, Staatsbibl. Bibl. fol. 23), dem an Bilderreichtum

<sup>\*)</sup> Bgl. die aussührtiche Beschreibung der Handschrift von Dr. W. Diefamp im 38. Band der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alternumsfunde Westzalens.

feine zweite Handschrift bes ganzen Zeitraums gleich kommt. Die Zeit ber Entstehung fällt auf den Ansang des zehnten Jahrhunderts. Der Künstler muß mancherlei von Werken antiker und frühchristlicher Kunst gesehen haben. Erinnerungen hieran mangeln nicht. So sührt z. B. die hingelagerte männliche Gestalt auf Blatt 6 gewiß auf einen antiken Flußgott als Motiv zurück und die Basilika mit dem abseits stehenden Campanile auf 16 ist, wenn nicht eine Reiseersahrung, einem italienischen Bildwerk entlehnt. Aber troß solcher Erinnerungen verleugnet der Maler seine nordische Natur ebensowenig, wie sein künstlerisches Autodidattentum. Die Hand ist unbeholsen, unbotmäßig. Aber sie steht im Dienste einer Phantasie, der die Bilder nie versagen, die neben leichter Verwertung des Hergebrachten über wirkliche bildnerische



Abfalon; Miniature in einem Pfalterium ber Rgl. Bibliothef gu Stuttgart.

Dsfenbarungen versügt, Offenbarungen, die nicht selten den Stempel des Erhabenen tragen. Die eigene Seelenangst hat jene Gruppe gezeichnet, die in der Darstellung des Jüngsten Gerichts (Blatt 79) des Richtspruches harren, oder, welcher visionäre Zug geht durch das Bild, welches den Bibelvers erläutert (Psalm 119, V. 105): Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege! Echt germanisches Ungestüm ist dem Christus eigen, der an die Pforten der Borhölle schlägt (fol. 29). Die Bilder solgen dem Worttert der Psalmen, sie erläutern das Leben Davids, sie bringen Szenen des Alten und Neuen Testaments und eigentliche Allegorien. Die erzählenden Darstellungen sind vielsach in das Gewand der Zeit gekleidet; in der Tracht, in den Geräten kündet sich noch ein startes Nachleben römischer Kulturerinnerungen an.\*) Die Formen erinnern nur selten an einen übers

<sup>\*)</sup> Farbige Abbitdungen bei Hefner: Trachten, Kunstwerte und Gerätichaften, Taf. 22, 24, 26, 28, 30, 32 (2, Aufl.)

Janitichet, Dalerei.

sieferten Kanon. Die Körver sind von kurzer, gedrungener Bildung, die runden Kovie sigen ichwer und massig auf dem Nacken, die Extremitäten segen oft unrichtig an den Runws an und ermangeln des richtigen Verhältnisses untereinander und zu jenem. Die Bildgründe sind sarbig, meist grün, minder oft violett. Darauf dann die Federzeichnung. Das Nacke ist aus dem Pergamentgrund ausgesvart, Wangen, Nase, Stirne sind durch rote Tuvsen oder Striche hervorgehoben. Die Gewänder sind meist leicht laviert, in vereinzelten Fällen kommt auch Decksarbe zur Anwendung. Gebrochene Töne sehlen gänzlich. Initialen haben nur setten eine Verzierung ershalten: wo dies der Fall, zeigt sie die Elemente der spätkarolingischen Trnamentst. Doch auch ältere Erinnerungen mischen sich damit, so z. B. wird sol. 14 die Vogelgestalt, fol. 96 die Fischgestalt für den Bau des Buchstaben verwendet.

Der Frühzeit bes zehnten Jahrhunderts gehört auch ein Evangeliar in der Kavitelbibliothef in Röln an Nr. XIV., in welchem die Bilder der Evangelisten, dann Marias und des beil. Hieronumus in leicht folorierter Federzeichnung ausgeführt sind. Hier steht die Behandlung der Figuren wie die Drnamentif noch starf unter irischem Einfluß, also im Gegensatz zu der von dem karolingischen und sächsischen Hofe begünstigten Strömung.

Einen glücklichen Anlauf zur Individualisierung zeigen zwei Feberzeichnungen in einer aus Koblenz stammenden Pergamenthandichrift des zehnten Jahrhunderts, welche Rhabani de Institutione Clericorum enthält Tüsseldorfer Landesbihl. B. 113. Die eine stellt die Heilung des Aussiäpigen dar, die andere wahrscheinlich die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand. Wenn in der Gewandung und den überschlanken Verhälmissen sich ein leises Echo antifisierender Formensprache vernehmen läßt, iv ist die in geschlösischen Architekturen vorgehende Handlung ganz selbständig angeordnet und die Gruppe der gestikulierenden und disputierenden Schriftgelehrten in der zweiten Taritellung von einer iolchen Lebendigkeit, und einer bei aller Unsicherheit der Hand is kühnen Zeichnung, daß es schwer würde in der gleichzeitigen Guachemalerei eine Analogie dazu zu sinden.\*)

In St. Gallen, das in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts unter Auft Purchard I. und Ansang des elften Jahrhunderts unter Purchard II. eine herrliche Nachblüte erlebte, fand auch die Buchmalerei wie früher Pflege. Die Mehrzahl der entitandenen Schövfungen trägt den Charafter schwächerer Arbeiten, wie sie in den übrigen Teilen Dentichlands entstanden\*\*; zu selbständiger Bebeutung erheben sich nur die, auf welche augenscheinlich die künstlerischen Traditionen nachwirften, aus welchen das Psalterium Aureum hervorgegangen war. Da ist an erster Stelle das Antiphonarium in der St. Galler Stiftsbibliothef Nr. 390 und 391) zu nennen.

Beide Federzeichnungen in Lichtdrud reproduziert im LXXII. hoft der Jahrbucher Des Bereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. Text von h. Otte.

<sup>\*\*</sup> Zo 3. P. stimmt der Charafter der Miniaturen (Geburt Christi, Kreuzigung, die Marien am Grabe. Pfingiten) in einem zweisellos in St. Gallen in den ersten Jahrzehnten des elfren Jahrbunderts geschriebenen Saframentarium (Stiftsbibl. Nr. 34f) durchaus mit den Durchickmitsleifungen der gleichzeitigen banriichen oder franklichen Schreibstuben überein, find also wahrlichenlich im Anickluß an Verbilder von derther entstanden.

Das erste Bild (auf Blatt 11 bes ersten Bandes) stellt den Reklusen Harkerus dar, der dem hl. Gallus das Buch überreicht, welches er von 986 auf 1017 malte und schrieb. Es solgt dann der hl. Gregor, von der Tande des hl. Geistes erleuchtet, mit einem Schreiber in Diakonentracht. Bon biblischen Bilcern enthält der erste Band die Fußwaschung und das Abendmahl. Das Abendmahl ist insosern eigentümlich dargestellt, als ein Tisch sehlt und das Taseltuch über die Kniee der Taselnden gebreitet ist. In der Fußwaschung zeigt Petrus die überlieserte Haltung, im übrigen aber ist der Gruppenbau ein ganz selbständiger. Der zweite Band bringt die Kreuzigung und die Marien am Grabe in herkömmlicher Darstellung. Frische Nachklänge zeigt der thronende hl. Gallus; er mag nach einem alten Borbilde geschaffen worden sein. Der Christus im Abendmahl ist von freundlicher, ja edler Unmut, die Köpse der Upostel von breiter, frästiger Bildung. Die Technik ist Federzeichnung in roter oder violetter Tinte, die Gewandung ist in einzelnen Teilen ganz leicht angetuscht. Die Ornamentik der Initialen — gleichsalls Federzeichnung — besteht in Band = und Kankengeschlinge.\*)

Ein Denkmal aus späterer Zeit ist der Psalter des Notker, gleichfalls in der Stistsbibliothek (Nr. 21) von St. Gallen. Sein Hauptschmuck besteht in den vielen rot und schwarz gezeichneten Initialen, in deren Ornamentik selbst noch leise Nach-klänge irischen Stils sich bemerklich machen. Außerdem enthält die Handschrift nur zwei in roter und brauner Federzeichnung hergestellte Bilder: eine thronende Madonna und den psallierenden David. Die Proportionen sind vernachlässigt, die Formen stumps, die Züge fast häßlich; aber sichtlich strebt der Künstler nach treuer Wiedergabe der Wirfslichteit, die so weit geht, daß er selbst an der Harfe die gesprungene Saite berücksichtigt.\*\*)

Der Kunsteiser St. Gallens bethätigt sich auch schon auf einem anderen Gebiete. Auch die Dichter — natürlich nur die des klassischen und christlichen Altertums — sollen durch Gemälde Schmuck oder größere Deutlichkeit erhalten. Die alten Texte liesern dabei allerdings auch öfter die bildnerischen Borlagen, aber manchmal lassen diese im Stich oder der Schilderungsdrang treibt über sie hinaus. Die Federzeichnung ist dabei das ausschließliche künstlerische Ausdrucksmittel, weil es das einsachste und das kostenlose ist. Noch dem zehnten Jahrhundert gehören die zwei Federzeichnungen zu Lucaus Pharsalia an (Stiftsbibliothek Nr. 863); die eine ist Kandzeichnung und stellt Land und Meer mit seinen Bewohnern dar; die andere nimmt ein ganzes Blatt ein und schildert den Auszug der Heere, den Kampf zu Lande und zur See mit dem Ausgang desselben, dem Tod des Pompejus vor Pelusium. Die Anordnung geht vielleicht auf ein altes Borbild zurück, denn sie entspricht ganz der antiker Bildetaseln, z. B. der Tabula Fliaca. Dagegen liegt dem Einzelnen die selbständige Beobachtung des Wassenedens der eigenen Zeit zu Grunde. Krästige und mit

<sup>\*)</sup> Das Andiptonan wurde publiziert von L. Lambillote; Antiphonaire de saint Gregoire, fac-simile du manuscrit de Saint Gall. Paris, 1851. 4°.

<sup>\*\*)</sup> Rotfer starb 1022. Das Original seiner Psalterübersehung ist bekanntlich verloren. Die St. Galler Kopie ist feineswegs vor dem Ansang des zwölsten Jahrhunderts entstanden. Der lateinische Text ist in roter, die deutsche Überschrift in schwarzer Schrift geschrieben. Die beiden Federzeichnungen, die Maria und der David, sinden sich abgebildet in Cooper: Imagines et Fac-Similia etc.

Natürlichkeit jum Ausbrud gebrachte Bewegung fällt besonders auf. Der frühen Zeit bes elften Sahrhunderts gehören die Federzeichnungen an, mit welchen eine Abschrift ber Pfnchomachie des Prudentius ausgeftattet wurde (Stiftsbibl. Rr. 135). Rünftler giebt eine bem Wortlaut entsprechende Illustration hervorragender Stellen. Unmittelbare Borlagen scheinen ihm gefehlt zu haben; verwertet er boch wiederholt gange Gruppen aus herkömmlichen religiösen Kompositionen für seine Zwecke. Much sonst sind die antifen Erinnerungen in Tracht, Geräten — verglichen z. B. mit ben Allustrationen ber etwas älteren Prudentiushandschrift in der Berner Stadtbibliothet - ziemlich spärlich. Manche Darstellung besitzt intimen zeitgeschichtlichen Reiz und man erkennt darin das fraftige Fortleben der im Goldenen Pfalter angebahnten fünstlerischen Richtung. Auch die Schwächen diefer Richtung bleiben vollauf bestehen, wie benn eine geschloffene Komposition ben Darstellungen völlig mangelt. Für bie Rederzeichnung dient burchgängig braune Tinte; hie und da find die Schatten mit fehr bunner Sepialofung angegeben. Gine fpatere unfichere Sand hat die Umriffe ber beiden ersten Zeichnungen mit roter Tinte nachgezogen. Aus ber späteren Zeit bes elften Sahrhunderts endlich rührt eine Abschrift ber Aftrologia bes Aratus von Soli (Stiftsbibliothek Rr. 250), deren Federzeichnungen aber ber Mehrzahl nach auf alte Borbilder zurudzugehen scheinen. In den Darstellungen des Perseus (Bl. 493), bes Sagittarius (Bl. 498), bes Kentauren (Bl. 507), bes Sonnengottes (Bl. 521) klingt ein volles Echo der antiken Formensprache nach.

Die Federzeichnungen eines Evangeliars aus Abdinghof bei Paderborn (jett Kaffel, Bibl. Th. fol. 60), das noch aus der Zeit der Stiftung des Klosters herrührt (1015), haben in der Auffassung des Motivs Bermandtschaft mit den im Hoftreise entstandenen Schöpfungen der Buchmalerei, doch fehlen auch die originellen Büge nicht. Die Kreuzigung zeigt Chriftus befleidet, aber die Gewandung fällt nicht glatt nieber, sondern umflattert ben Körper; zur Seite des Kreuzes ftehen Maria und Johannes, eine Schlange windet sich den Stamm empor; am Juße fist die Erde, die einen nadten Menichen, den Vertreter des erlöften Geschlechts, zum Kreuz emporhebt. Es folgen die Marien am Grabe, Chriftus als Öffner der Borhöllenpforte, dann die Berabkunft des hl. Beiftes in drei Abteilungen und endlich der fegnende Chriftus. Jebe Uhnung der Körperverhältnisse mangelt, die antike Gewandung zeigt eine ganz unglückliche Wiedergabe geläufiger Motive. Aber ein Zug leidenschaftlicher Erregtheit geht durch die Darstellung, ein Drang, lebendig zu sein, die innere Stimmung zu verbeutlichen in Saltung, Sandbewegung, Gesichtsausdruck, was in hohem Mage feffelt.\*) Ungefähr gleichzeitig find die Federzeichnungen eines Evangeliars in der Bibliothek von Wolfenbüttel (Schönemann, 22), welches einem fachfischen Aloster entstammt.

Am Ausgang bieses Zeitraumes steht bann als das hervorragendste Werk in bieser Technik bas Antiphonar bes Stiftes St. Peter in Salzburg.

<sup>\*)</sup> Die Datierung der Handschrift ist bestimmt durch eine Eintragung auf fol. 2, die mit den Worten beginnt: Iste est thesaurus quem fr. andreas consignante epo meginwerco et commendante abbate Sigehardo in custodia recepit conservandum etc. Sighard war der erste Abt des von Meinwerf 1015 gegründeten Alosters. Meinwerf starb 1036. Da Meinwerf das hier eingetragene Schapverzeichnis noch beglaubigte, so nuß das Evangeliar vor 1036 entstanden sein. Die Hand ist gleichzeitig mit der, welche das Evangeliar ichrieb.

Außer den Initialen und Monatsbildern schmücken nahezu sechzig Tarstellungen aus der Geschichte Christi und der Heiligen das Buch, davon sind acht in Tecksarbenstechnik durchgeführt (das Widmungsbild, fünf der wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Christi, der Tod Mariens und das Martyrium Petri), die übrigen in schwarzer oder roter Federzeichnung auf farbigem Grunde. Maria hat den Thous und die Gewansdung beibehalten, welche durch die altchristliche Malerei und unter späterem Einsluß



Mus dem Untiphonar ber Benediftinerabtei St. Beter gu Galgburg.

byzantinischer Bilder beliebt wurden; auch das greisenhaft gebildete Kind, die Art, wie es Maria (auf S. 497) vor sich hinhält, stellt die Erinnerung an ein byzanstinisches Borbild außer Zweisel. Die Fußwaschung stimmt genau mit der Anweisung im Malerbuche vom Berge Athos, im Gegensatz zu den Darstellungen dieses Motivs in den Bilderhandschriften der sächsischen Zeit. Solche Einzelheiten verschwinden aber vor dem Neuen, Selbständigen, was sich hier bereits verheißungsvoll ankündigt. Gleich in der Formenbildung. Die schlanken Verhältnisse halten vor, aber der übliche Tupus der Köpse muß sich manche Abwandlung gefallen lassen. Das längliche Dval weicht

oft einer fraftigen runden Bildung, mit starker Entwidelung ber unteren Teile; ber Bersuch, zu individualisieren, zeigt sich besonders in der mit Behagen durch= geführten Karifatur bes jubischen Typus, 3. B. am augenfälligften in bem einen ber Büttel in der Geißelung Christi. Die Behandlung des Haares sucht der natur= lichen Beschaffenheit besselben gerecht zu werben, es ist östers weich und wellig gebildet, andere Male allerdings hat es die schematische, in der Deckmalerei übliche Behandlung erfahren, ober die Loden werden wie Drahtringe übereinander geschichtet. Bedeutsam ift es auch, daß hier wie in der altchriftlichen und karolingischen Malerei Aldam und Eva mit ihren geschlechtlichen Abzeichen gebildet werden; hatte doch asketische Bedanterie diese unterschlagen. In der Gewandung herrscht das antike Roftum, aber gerne in lebhafter Bewegung dargestellt und meist von gutem Fall; bei Nebenpersonen kommt die Zeittracht vielfach zur Anwendung. Der Natur abgelauscht sind manche Details, so 3. B. die Mutter, welche bem ichreienden Rinde die Sand auf den Mund legt im Rindermord. Aräftiger Ausdruck der Empfindung, bezeichnende Bewegung wird immer angestrebt, freilich nicht ohne Migbilbungen ba zu schaffen, wo eine kühnere Pose eingehende Renntnis des Gliederbaues und der Berspettive forbert. Aber so viel fteht fest: hier hat man mit bem Breisgeben ber Deckmalerei zugleich den überkommenen Stil preisgegeben, man schafft in der Mehr= heit der Fälle nicht nach unmittelbaren Vorbildern, sondern sucht schlecht und recht ohne solche fertig zu werden. Die Hauptlinien des Aufbaues sind ja für die meisten Motive in aller Erinnerung, die gestaltende Kraft darf sich in das Einzelne vertiefen und fühlt sich deshalb auch getrieben, in der Natur selbst einige Umschau zu halten. Wird man noch einmal diesen Weg verlaffen oder wird man von dieser verachteten anspruchslosen Technik aus, in der man der Ratur Zugeständnisse machen mußte, weil die überkommene Runft Lehrdienste versagte, endlich zur Schöpfung eines felbftändigen, von der alten Runftüberlieferung unabhängigen Stils gelangen? Die Not mußte bann freilich, bedingt burch ben Banbel außerer Berhaltniffe und bes Beichmads von Laien und Künstlern, zur Freiheit werden.

Der Initialenschmuck bes Antiphonars\*) ist ein sehr reicher. Zu bem mit Blättern

<sup>\*)</sup> Mein Urteil über das Antiphonar im Peterstift in Salzburg gründet sich auf die im XIV. Band ber Mitteilungen ber f. f. Zentralfommiffion mitgeteilten Abbisbungen ber wichtigften Gemälde der Handschrift (26 Tafeln) und dann auf von Lind und Camefina beforgte vollständige Beröffentlichung berselben in 45 Tafeln (Wien, A. Prandel 1870); bas Studium ber Sandidrift felbit murde mir unter den nichtigften Bormanden von der Riofterleitung verweigert. Die Datierung des Evangeliars murbe bisher nur gu fruh angesett. Man ging babei aus von ben Oftertafeln. Dort findet fich ber Beiteintritt bes Ofterfestes guerft fur bas Sahr 1064, bann von 1092-1867 berechnet. Dr. A. Lind (Mitt. a. C.) ließ fich verleiten, den Beginn ber Ausstattung auf 1064 anguschen - Woltmann fam ber Cache naber, als er 1092 als Jahr ber Entstehung annahm (Gesch. d. Malerei I. S. 272). Bunachst bezeichnet bas Jahr 1064 nichts weiter, als das Sahr, mit welchem die von Beda berechnete Oftertafel ihren neuen Anfang nimmt. Beda berechnete sie von 532 bis 1063, da nach Ablauf von 532 Jahren das Datum des Ofterfestes in derselben Folge wiederkehrt. (Bgl. Bedas De temporum ratione, und dazu Piper: Marls bes Großen Ralendarium und Oftertafel.) Dag bas Datum 1064 nur den 3med ber Orientierung hatte, ift schon dadurch bewiesen, daß für die folgenden Jahre bis 1092 die Berechnung fehlt. Doch auch das Datum 1092 bezeichnet noch nicht die sichere Entstehung der Sandichrift. Es durfte ichtieftich fein gufall fein, daß bas Jahr 1092 den Beginn eines neuen Sonnencnflus

und Blumenknospen besetzten Rankenwerk gesellt sich als gleichberechtigtes Element die Tiergestalt in reichen, der Natur und dem Mythus entlehnten Formen. Doch diese nicht in karolingischer ornamentaler Auffassung, etwa zur Berwendung von Initialsendungen, sondern von naturalistischer Bildung, das reiche Geäste oder Gerenke belebend. Löwen, Hände, Füchse, Geier, Tauben, Drachen treten einzeln auf, aber auch Kampsszenen sehlen nicht. Die so behandelte Tiergestalt konnte sich dann freilich nicht vorganisch in die Initialornamentik einsügen lassen; das geschlossen System der Initialsornamentation lockerte sich und es trat auch auf diesem Punkte die Zerstörung der Überlieferung ein, welche durch die Karolingerkunst begründet worden war und in welcher sich durch Jahrhunderte der nationale Ziersinn vorwiegend geänzert hatte.

bezeichnet, mag immerhin die Berechnung im Abendland sich mehr an den 19jährigen Mondescnflus als an den 28jährigen Sonnenchflus gehalten haben. (Bielleicht wirst diese mehr in Bnzanz gebräuchliche Berechnung auch ein Licht auf die bnzant. Reminiszenzen in einigen Tarstellungen). Run ist es aber erwiesen, daß man gerne im Abendlande die Cstertaseln zurückberechnete bis auf das Unsangsjahr des neuen Mondes- resp. Sonnenchslus (das lag schon nahe,
weil der Osterchslus aus 28×19 entstanden war). Darnach fann nur gesagt werden, daß der Beginn der Ausstattung der Handschrift zwischen 1092 und 1120 siege. Da nun Lind (a. C.)
auf den Bechsel, der in der Schrift eintritt, hinweist, was wieder am besten durch eine längere Taner der Arbeit erkfärt wird, so dürste man faum sehl gehen, die Bollendung des Antiphonar bis in das dritte oder vierte Jahrzehnt des zwössten Jahrhunderts zu sehen, womit auch das änßere Beiwerf stimmt. Verschiedene Hände waren an dem Visderschmud thätig und jedenfalls schuf der Künster der auf Goldgrund ausgeführten Tecksarbenbilder weniger selbständig und anch weniger geistreich als der der Federzeichnungen.



Mus bem Untiphonar bes Stiftes St. Beter.









Ronig Alexander; aus einer Abschrift bes Flavius Josephus aus Zwifalten in der Rgl. Bibliothef ju Stuttgart.

eigentlich ein Ritterroman -- "Rudlich" ift der lette Berfuch, nationale Selbenfage, nationale Anschauung in lateinischer Sprache zum Ausdruck zu bringen. Der Sieg bes nationalen Geistes in der Dichtung ift nun nicht mehr hintanzuhalten. Die Mitte bes zwölften Jahrhunderts erlebt bas fühne erfolggefrönte Wagnis, die Trümmer ber Belbenfagen ber Stammeszeit zu einem gewaltigen Bolfsepos, ben Nibelungen, gufammen gu fcmelgen. Es beginnt die Blüteperiode des Bolfsepos und ber höfischen Dichtung, die beide nunmehr der deutschen Sprache sich bedienen, ja lateinische Dichtungen in beutschem Geift und beutscher Sprache umformen. Dieser Aufschwung nationaler Dichtung follte nun aber balb in fraftiger Beise auf Die Malerei gurudwirken. Wie die Geschichten Gottes und seiner Helben, so follten nun auch die Geschichten ber Belt fünftlerisch ausgestattet, Die wichtigften erzählten Ereigniffe in fünftlerischer Darstellung festgehalten werden. Das mußte über ben vorhandenen Buftand hinausdrängen, junachft allerdings nur auf dem Gebiete ber Buchmalerei. Die Gründe find einleuchtend. Für die "Bunder", welche die Dichter schildern, fehlen bem Maler Mufter und Modelle. Goll er zu ben alten fatralen Formen gurudgreifen, biese dem neuen weltlichen Gedankeninhalt anzupassen suchen? Bunächst ist die Uberlieferung ichon vielfach abgebrochen, zerftört, wie es früher ausgeführt wurde, und schon außere Umftande erschweren Die Neubelebung derselben: das Laienelement tritt bei Bunahme ber weltlichen Litteratur in den Bordergrund, nicht mehr Mönche und Briefter allein find die Bertreter der Schreibkunft und Buchmalerei.\*) Dabei ftellt fich aber heraus, daß der Prozeß der Gnachemalerei zu muhevoll, zu umftändlich ift, wenn es sich darum handelt, den phantasievollen Eingebungen des Dichters in der Allustration zu folgen, die wichtigsten Borgange ber Dichtung furz und eindringlich hervorzuheben. Das macht die Not zur Tugend, den Mangel an Kenntnis der altgeübten Technif zum Borzug: die einfache oder bloß leicht lavierte Federzeichnung wird das am besten entsprechende fünstlerische Ausdrucksmittel für die frischen Bilder einer abenteuerlichen, überaus beweglichen Phantafie. Go begünstigt zwar auch jett wie in der Karolinger= und Ottonenzeit diese Technik der Mangel an künstlerischen Borbilbern, aber mährend sie damals nur den Mangel der legitimen fünstlerischen Bildung der Zeit bedeutete und deshalb nur in der Peripherie der Kulturfreise auftrat, steht sie jett im Dienste des eigentlichen Kulturinhalts der Zeit; ein Zeugnis, daß die lateinische Bildung durch die nationale und moderne abgelöst worden ist.

Bur Selbständigkeit ist somit der Allustrator gedrängt, wie schon einst der Künstler des Psalterium Aureum von St. Gallen; aber jett sind diese Berjuche unabhängiger Gestaltung verbunden mit der ernsten Absicht, sich eine Formensprache zu schaffen, welche auf die Erscheinungen der Natur selbst zurückgeht. Es wächst der Mut, mit eigenen Augen zu sehen, und die fortgeschrittene Entwickelung des Geschmacks, welche Deutschland in der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts befundet, und die gewiß durch die Bekanntschaft mit französsischer Sitte, Kunst und Dichtung begünstigt wurde, hat das lebhaste Bedürfnis nach Formen, welche den Forderungen höherer

<sup>\*)</sup> Ein Laie, bessen Gewerbe das Bücherabschreiben, ist von J. J. Merlo bereits 1175 in Köln nachgewiesen in: Die Meister der altfölnischen Malerschule (Köln 1852) S. 187. Für das breizehnte Jahrhundert sind solche Nachweise nicht mehr selten.

Annut entsprechen. Das Ange verlangt fanftere Linien, edlere Rundungen, weicheren Fluß der Gewandung, die gesteigerte Sentimentalität fordert nicht heftigen, aber boch erareifenden Ausbruck ber Regungen ber Scele. Tieferes Gingehen auf Die einzelne besondere Erscheinung darf man freilich von diesen Anfängen einer selbständigen Formeniprache nicht erwarten; man begnügt sich, die allgemeinen Linien der Natur, wie man fie mit eigenem Auge fieht, zu beschreiben; selbst die Dichtung, soweit fie der Malerei voraus war, weist feine Bersuche auf, die vorgeführten Belden physisch ju individualisieren. Die Augen glänzen, das Haar ist goldig, der Mund ist rot, die Hand ist weiß. Auch die Dichter kommen über die schroffen Gegensätze des Körperlich-Schönen und Körperlich-Häßlichen nicht hinaus, so tiefe Blicke sie auch in bas Innere der Menichen gethan hatten. Dabei weisen freilich diese allgemein gehaltenen Beschreibungen von Männern und Frauen auf ein anderes Formenideal, als es bis jest von der Malerei abgewandelt worden war. Der kleine Ropf, die rundliche Stirn, die "schlecht, klain und nit gepogen" Nase, der kleine volle Mund, das ziemlich kleine, runde, mit einem Grübchen versehene Kinn, der mäßig lange Hals, die schmalen Schultern, Die kleinen Brufte, Die dunne Taille, Die garten Buften, Forderungen, welche das afthetische Gesethuch jener Zeit an Frauenschönheit stellt, sind dem antiten Schönheitsideal durchaus fremd. Noch stärker treten diese Züge in der Malerei hervor; die Formen sowohl der Männer wie der Frauen haben etwas Kindliches, Unaus= gereiftes und fie behalten dies das ganze dreizehnte Jahrhundert hindurch, nur daß fie den Berken der Shulptur, Die durch die gotische Baufunft beeinflugt wird, nacheifernd, fich streden, übermäßig schlant werden. Innerhalb bieser allgemeinen, nur andeutenden, nicht ausführenden Formensprache wird aber doch eine reiche Stufenleiter von Empfindungen, die bis zu ergreifendem Pathos sich steigern fann, geboten. Die Entdedung der äußeren Ratur in ihrer Fülle von Besonderheiten durch das malerische Auge war erft ber dem Mittelalter folgenden Periode vorbehalten, aber die Entbedung der Natur ber Seele mit der Fülle von Stimmungen und Regungen nahm für die Malerei schon jest ihren Anfang.

Wenn nun auch diese Anfänge einer selbständigen Formensprache und einer aus dem Innern kommenden Besechung im wesentlichen auf die eigentliche Illustrations= technif, die reine oder nur leicht lavierte Federzeichnung sich beschränten, so äußert sich der allgemeine Aufschwung geistigen Lebens, seineren Geschmacks doch auch in der Guachemalerei. Es ist bezeichnend, daß da, wo man diese Technik wieder aufleben macht, zunächst noch die frühere Formensprache in Kraft tritt - nur teilt fich ihr mit bas gewachsene Berftandnis für Cbenmaß, für allgemeine Richtigkeit ber Berhältniffe. Der Ropf behält das längliche Dval, die Augen die mandelformige Bestalt mit ben fühn geschwungenen Brauen, Die Rase zeigt bas antike Berhältnis zur Stirne, nur die Mundbildung giebt dem Zeitgeschmack nach, wird fleiner, selbst rundlich. Das haar verliert das Perudenhafte, feine Behandlung entspricht wieder der Struftur besselben. Das Gewand befommt einen edleren Fluß, die Falten besselben sind weniger gehäuft, und der naturgemäßere Ausdruck der Bewegung erhält in ihr ein vernehmliches Echo. Selbständige Buge, bald naiv, bald großartig, fehlen nicht gänzlich. Auch die Technik überwindet allmählich die Berwilderung, in die sie geraten war. Bunächst herrschen noch die harten schwarzen Umrisse, die aufdringliche Modellierung mit den grellen weißen Lichtern, den scharfen roten Halbschatten im Fleische, dann aber werden die Umriffe seiner, der organischen Wellenlinie entsprechender, die Modellierung wird gleichmäßiger, die Farbe im ganzen fräftig, ohne Buntheit. Goldene Hintergründe bleiben beliebt.

Die Ornamentik bagegen trägt hier und bort bie gemeinsamen Büge.



Aus ber Vita Sanctorum, aus Klofter Windberg; München, Kgl. Bibliothef. Rr. 22241.

icherlich! das goldene Zeitalter der Druamentif ift vorbei. Was den Fortschritt im allgemeinen bedingte, die Anfänge eines nationalen Stils möglich machte: der erwachende Natursinn, das gesteigerte Empfindungsleben der Zeit, der noch weiter erstarkenden Neigung für das Phantastische, der Ornamentik wurde dies zum Rachteil, dem sie kann eher bes Lebens, als strenger Unterordnung unter das Stilgesetz (vom Stoff bedingt) entraten. Das gilt besonders von der Initialornamentik. Die Reste ber Bandornamentik schwinden vollständig, aber auch die Pflanzenornamentik erhält nun andre Büge. Während des früheren Zeitraums nahm man es noch deutlich wahr, wie das Zweig = und Rankenwerk einen Ersatz des schwindenden Bandwerks darstellen wollte; schüchtern setzten sich Blatt= und Blütenknospen ohne Ber= mittelung an das Rankengewinde, und ohne Gegensatz konnte an Initialendungen das Rankenwerk leicht in Band=

verschlingungen auslaufen. Der Architektur der Buchstaben wurde dabei nur setten nahe getreten. Jett ändert sich dies. Der lebhaft sich regende Natursinn fordert auch hier Befriedigung. Bon dem üppigen Rankenwerk, welches den Initial nicht bloß umschließt, sondern in welden auch Teile desselben auslaufen, sondern sich Stengel, welche förperhaft bargestellte frantige, oft bestimmte Naturformen nachbildende Un Stelle der Blütenknospen treten aufgeschlossene Blumen mit Blätter tragen. üppigen Kronen, die namentlich an die Form der Rose erinnern. Mit besonderer Borliebe wird dann mit diesem Rankenwerk die ganze Tiergestalt, die, wie erwähnt, bereits am Beginn des Jahrhunderts in die Initialornamentit wieder ihren Ginzug hielt, verwendet, aber wiederum dem Zuge der Zeit entsprechend, in ganz realistischer Auffaffung, auch da, wo die Phantastit des Künstlers die Fabeltiere des Physiologen oder die Gebilde eigener Erfindungstraft zu gestalten sucht. Diese nen auftretende realistische Tierornamentik konnte sich noch weniger als die realiskische Pflanzenornamentik der Herrschaft unter die Architektur des Buchstabens unterordnen. Und das lag auch gar nicht im fünftlerischen Sinne der Zeit. Unruhiger Geftaltungstrieb, und eine ftark aufgeregte Phantasie forderten auch hier Leben und Kraftentfaltung. Statt ruhiger Linien wird alles animalische oder vegetabilische Bewegung. Dem ent= sprechend bleibt man auch nicht dabei stehen, die Tiergestalt mit dem Pflanzenwerk in eine ornamentale Berbindung zu bringen; sie ist oft nur da als Überschuß uneingeschränkter Berzierungsluft und belebt bas Rankenwerk, wo biejes bem Künftler, trog aller Uppigkeit, noch zu mager ericheint. Die Phantafie ergeht sich babei in den üppigften Spielen. Es ift ein oft ganz traumhaftes Walten mit Formen und Geftalten, außerhalb aller Schranken des Naturmöglichen. Alle Kombinationen ber Bogel-, Schlangen-, Bierfüßlerleiber, und felbft der menschlichen Weftalt werden erichopft, daneben aber auch gang realistisch dargestellte Tiergestalten der Birklichkeit entnommen, und die Menschen dazu, auf der Jagd, im Rampf, mit eben diesen Tieren der Kabel und ber Wirklichkeit. Dagwischen Gautelfzenen, voll Redheit und übermütiger Laune.\*) Uns gleichem Drange zu schilbern, zu schmuden, geht nun auch die Wiederaufnahme bes eigentlichen Bilberinitials hervor, ber in ber nachkarolingischen Zeit nur vereinzelt anzutreffen war. Jest befürworten ihn allerdings nicht mehr bogmatische Bebenfen gegenüber ber Bilberverehrung und es heischt auch noch nicht bie Berarmung, ber Berfall der Pflanzenornamentik einen Erfat, sondern es ift nur überströmende Bilber- und Schilderluft, welche ichon am Ende des zwölften Jahrhunderts ben gebilberten Initial so populär macht. Er ist es bann freilich, welcher jede andere Art von Anitialornamentik überdauert, ja geradezu erst im fünfzehnten und sechzehnten Jahr= hundert nicht bloß in Bezug auf fünftlerische Durchbildung, sondern auch auf die Art ber Einordnung in den Initialkörper seine hochfte Bollendung erreicht. Es ift einleuchtend, daß fo reich geschmüdte Initialen in nur beschränkter Zahl angewendet werden konnten; so schuf fich die Bergierungslust für die gablreichen kleinen Juitialen noch eine Ornamentik, die rein kaligraphischer Urt war, indem man einerseits die ben Körper der Buchstaben abschließenden Striche in Linien, Schnörkel und Fäden ausgog, anderseits mit solchen Linien und Schnörkeln auch den Körper bes Buchstaben begleitete. Gezogen find diese Bergierungen meift in Blau und Mennige. Auch biefe Art von Initialverzierung fundigt fich fchon in der letten Beit des zwölften Sahrhunderts an, um dann im dreizehnten Jahrhundert eine besonders große Rolle zu spielen.

Die Wandmaserei nimmt an dem Aufschwung der Buchmaserei teil, aber den Schritt, der von dem Alten zum Neuen führt, macht sie noch zögernder als die Guaches maserei. In der Ornamentif unterscheidet sie sich weder in der Wahl der Elemente noch in deren Aufsassung wesentlich von der Miniaturmaserei. Auch sie vollzieht den Übergang von strenger Stilisierung zu näherem Auschluß an bestimmte Natursformen, auch sie eisert der Miniaturmaserei und — der Architektur nach an Formenseichtum und Formenüppigkeit und sprengt, wie diese, die ganze Geseymäßigkeit der früheren Epoche.

Örtlich ift, wie in der Dichtung, das südliche Deutschland der eigentliche Träger des künftlerischen Fortschritts. Bon den einzelnen Landschaften ist Bahern am stärksten beteiligt, dessen Ginfluß auch nach Böhmen hinüberwirkt. Dann folgen Schwaben und Franken, aber auch das Elsaß, in dessen Klöstern geradezu die frühesten Spuren des künftlerischen Umschwungs sich merkbar machen.

<sup>\*)</sup> Der reichste Schat solcher Znitialen findet sich in einer vielbändigen Handichrift des Klosters Windberg (jest München, Kgl. Bibl. 22240—22245), unter dem Abte Gebhard, der von 1146 bis 1191 dem Kloster vorstand, geschrieben. Die Initialen sind in roter Federzeichnung ausgeführt.



Mus bem Luftgarten ber herrad von Landsberg.

n bem Werke einer Frau, in bem Lustgarten der Herrad von Landsberg, können wir die fräftigen Anfänge der neuen Entwidelung am besten belauschen. Altes und Neues treten hier miteinander in unmittelbare Berührung: Überkommenes und Persönliches, Abbild und eigenschöpferische Gestaltung, Rompositionen, die bald kaum mehr als die mechanische Nachahmung der von der farolingisch-ottonischen Kunft herausgearbeiteten Motive find, bald durch Büge überraschen, die nur das regjamfte Auge dem Leben ablauschen konnte; in der Zeichnung ein ähnlicher Wechsel alter Typen mit Formen, welche als Versuche selbständiger Natur= schilderung genommen werden muffen; in der Technik alle Stufen zwijchen völliger Deckmalerei und leicht angetuschter Federzeichnung und in der Durchführung endlich eine Hand, die bald handwertsmäßig schafft, bald wahrhaft fünftlerisch gestaltet. Das Werk wurde von Herrad noch unter ber Übtiffin Relindis, ca. 1165 begonnen. Wesentliche Förderung und Vollendung erhielt es aber doch erft, als Herrad nach dem Tode der Relindis († 1167) die Leitung des Klosters übernahm. Die Oftertafel am Schluffe der Sandschrift giebt als Zeit ihrer Entstehung 1175 an, womit das Datum der Bollendung des Ganzen wohl richtig bezeichnet ist. Die Absicht der Herrad war in dem Luftgarten, den Insaffen ihres Klofters

eine Enchklopadie alles Wiffenswurdigen und Wiffensnötigen in die Sand zu geben. Entsprechend der Anschauung der Zeit, daß alle weltlichen Wiffenschaften nur Mägde der Theologie sind, werden die weltlichen Wiffenschaften auch nur im Zusammenhang mit biblischen Thatsachen behandelt. So giebt die Erzählung von der Weltschöpfung Unlag, Darzulegen, was die Rosmologie, Aftronomie, Chronologie, Geographie dieser Zeit lehrte. Bei der Schöpfung des Menschen wird der Mifrotosmus erläutert; bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel werden Auszüge aus Werfen über Philosophie, die sieben freien Kunfte, über die Bedeutung der neun Mufen gegeben. Die Geschichte Daniels bestimmt die Schreiberin, die Geschichte von der Schöpfung bis auf Tiberius furz zu erzählen, während die Raiserzeit im Anschlusse an die Apostelgeschichte behandelt wird. Die Erörterung der Sendung der Rirche, ihrer inneren und außeren Organisa= tion, der Gefahren, welche aus der Unbotmäßigkeit der sinnlichen Natur gegen die geiftige hervorgehen, der zeitlichen und ewigen Strafen, die darauf folgen, giebt genugfam Belegenheit zu Ausflügen auf die verschiedenen Gebiete profanen Biffens, wie benn 3. B. die Schilderung des himmlischen Jerusalems eine Beschreibung der zwölf kost= barften Edelsteine mit ihren allegorischen Beziehungen im Gefolge hat. Aber der Text, der, wie ja Herrad in der Widmung an ihre Alosterjungfrauen selbst sagt, von ihr, nur wie von einer Biene, aus den Blumen heiliger und profaner Biffenschaft gesammelt wurde, war nicht die Sauptsache, das waren die begleitenden Abbildungen, bie im eigentlichen Sinne des Wortes den Text zu illustrieren, ja seinen Inhalt gu ergangen hatten. Und diese Abbildungen fargen nicht; fie zeigen von echt weiblicher Redseligfeit, aber von der Redseligfeit einer frischen Rraft und einer vielvermögenden Natur. Die biblischen Ereigniffe werden mehr durch Bilber als burch Bort ergahlt, und auch sonst nimmt die Illustration mehr Raum als der Tegt ein. Anlehnung an Überkommenes zeigen am meiften die Darftellungen aus dem Leben Chrifti (wie denn

3. B. die Tause sogar unmittelbar auf ein byzantinisches Vorbild zurückgeht); aber kräftiger Natursinn, die Lust, unabhängig zu gestalten, sehlt auch diesen nicht, namentlich nicht den Bildern zu den Gleichnissen. Das Leben im Haus und auf der Straße, im Krieg und im Frieden tritt uns ebenso hier, wie in alttestamentlichen und selbst allegorischen Darstellungen in frischer Unmittelbarkeit entgegen. Und diese Scharsängigkeit für alle Einzelheiten, auch die scheindar unwesentlichsten! Welche sorgsame Schilderung sindet jedes Stück der Hauseinrichtung vom seingemusterten Vettuch die zu den Gefäßen, welche die Tasel zieren, wie genau wird jeder Teil der Rüstung



Superbia; aus bem Luftgarten ber Berrat.

des Kriegers, der Gewandung des Priesters, Bürgers und Bauers konterseit! Das macht den Lustgarten auch zur wichtigen kulturgeschichtlichen Quelle der Zeit.

Doch neben treuem Beschreiben der Wirklichkeit sehlen auch nicht blitzartige Außerungen einer hochstiegenden Dichterphantasie, die bei aller Naivetät der Mache in das Gebiet des Erhabenen führen. Dahin gehört gleich eingangs in der Schöpfung der Elemente der auf einem Greisen hinsausende Aer (Personisitation der Lust), dann vor allem in der Darstellung des Kampses der Laster mit den Tugenden die großartige Superdia, auf einem mit einem Löwensell bedeckten Pserde hinstürmend. Bedeutsame Aufsassung des Gegenstandes tritt uns wiederholt entgegen: so in der Schöpfung der Eva, im Ölberg, im Traum der Fran des Pisatus, im Opsertod Christi, in den Darstellungen, welche die Versochungen der Sienen und deren Bewältigung durch Odysses und dessen Gesährten vorsühren. Auch die Formen-

gebung zeigt das Ningen des Neuen mit dem Alten, des Selbständigen mit dem Überkommenen. Während z. B. in den Prophetens, Apostels und Evangelistenfiguren, in Maria die alten Typen und Verhältnisse, die antifisierende Tracht im wesents



Ronig Galomon. Aus bem Luftgarten ber Berrad von Landsberg.

lichen wiederholt werden, tritt uns an anderen Stellen das Resultat neuer selbständiger Naturanschauung entgegen. Statt des hageren Ovals zeigt der Kopf eine mehr rundliche, frästige Form mit stark entwickelten Backenknochen, großen runden Augen, individuell gebildeter Nase, wenig entwickeltem Kinn und gewelltem Haar. Auch der Ansatz zu schäfterer Charakteristik sehlt nicht, wie denn für die Zuge des

indiichen Raffetopfes hier und da gang entschieden ber bezeichnende Ausdruck gesucht wurde, und ebenjo wird das Schlechte durch farifierte Buge im Augerlichen bargeftellt. Für porträtartige Treue reicht freilich die Kraft nicht aus; die Klosterinjaffen 3. B., die am Schluß von Herrad dargestellt wurden, sind burch faum mehr als durch die beigefügten Namen voneinander zu unterscheiden. Die Körper find eber ge= brungen als schlank gebildet, und die antike, viel öfter aber moderne Tracht zeigt meift einfachen, ruhigen und doch nicht einförmigen Faltenwurf. Als besonders edel muß die Geftalt Chrifti hervorgehoben werden; deutlich ift hier das Bestreben der Künstlerin zu erkennen, den kanonisch gewordenen Typus aus seiner Starrheit zu losen, ihn zu veredeln und zu verlebendigen. Wie schon erwähnt, zeigt die Technik die verichiedensten Stufen zwischen sparfamer Lavierung und völliger Deckmalerei. Die Umriffe waren fräftig in Tusche vorgezeichnet, worüber dann die Lokalfarbe in leichter ober fräftiger Schicht gestrichen wurde. Wo die Farbe dedt, wurden die Umriffe nochmals mit Schwarz oder Dunkelbraun fräftig wiederholt, dann in einem dunkleren Ion der Lokalfarbe die Modellierung durchgeführt. Hier wurde dann auch das Inkarnat in Decfarbe gegeben: ein gelblicher Ton mit verstrichenen roten Fleden, bläulich grünen Schatten. In der lavierten Federzeichnung wurden sowohl das Weiß des Inkarnats als auch die hellsten Lichter in den Gewandpartien im Pergament ausgespart. In ben Deckfarben überwog ein lebhaftes Rot, Blau und hellgrun. Gold (Blattgold) tam äußerst sparsam zur Berwendung.

Der Hortus Deliciarum hat die ganze profane Welt, allerdings zu gunften eines religiössdidaktischen Zweckes, in den Bereich künstlerischer Gestaltung gezogen und gerade in den dem Weltleben gewidmeten Tarstellungen, oder doch dem Weltleben abgelauschten Szenen und Gestalten das Werteste, Liebenswürdigste und Frischeste, dessen der Künstlerin fähig war, gegeben; er leitete somit die Junstration rein weltlicher Stosse ein, der sich von nun an die Kunst der Zeit ohne weiteren Vorbehalt mit soviel Neigung und Eiser hingab.\*)

<sup>\*)</sup> Befanntlich wurde Herrads Hortus Deliciarum bei dem Brande der Strafburger Bibliothek am 23. August 1870 ein Opfer ber Flammen. Bis 1546 befand fich die Handidrift im Alofter Sobenburg. Dann fam fie in die Sut bes Bifchofs von Strafburg nach Babern. Bon dort verschwand sie später, ohne daß man ihren Aufbewahrungsort kannte, bis fie, gelegentlich ber Aufhebung der Riofter durch die frangojische Revolution in dem Kartäuserklofter zu Molsheim aufgefunden (fie mar dorthin von dem Bijchof von Strafburg Kardinal Karl von Lothringen geschenft worden), der Stadt Stragburg übergeben murbe. Der große Berluft wird badurch etwas gemildert, daß eine große Bahl ber Bilber ber Sandichrift in Abbildungen und Baufen erhalten ift. Die altesten Abbildungen giebt Chr. M. Engelhardt in seinem Atlas ju der Schrift: herrad von Landeberg, Abtiffin gu Sobenburg ober St. Dbilien im Elfaß, im gwölften Jahrhundert, und das Werf Hortus deliciarum (Stuttgart und Tübingen, Cotta 1818). Der Utlas enthält zwölf Aupfertafeln, die in einigen Eremplaren foloriert murden. Bor mehreren Jahren begann die Societé pour la conservation des monuments historiques d'Alsace die Beröffentlichung einer nach den Abbitdungen bes Driginals f. 3. genommenen großen Bahl von Baufen in Beliogravuren, eine Beröffentlichung, die leider! fehr langfam vormarts ichreitet. Gine glangende Beröffentlichung der hervorrage den Miniaturen des Luftgartens hatte Graf Baftard geplant. Gine Reihe von farbigen Ropien, die er zu diesem Zwecke ichon hatte anfertigen laffen, befitt die Barifer National-Bibliothet, besgleichen eine große Bahl untolorierter Nachzeichnungen. Dieje letteren bat Lastenrie in der Gazette Archéologique (1884—1885) in verkleinerter Form

Im Lustgarten der Herrad steht das Alte neben dem Neuen, doch so, daß das Neue in Stil und Technik besonders da auftritt, wo es gilt, Episoden der prosanen Welt entnommen darzustellen, also die Autorität der Überlieserung, wie sie die Phantasie des Künstlers dei Gestaltung der wichtigsten Personen der heiligen Geschichte lähmte, nicht mehr wirkte; belauschen wir nun das Keimen und Werden eines neuen, von der lateinischen Formensprache unabhängigen Stils da, wo der Stoff den Künstler zwang, Niegesehenes und Niedagewesenes zu schildern oder das wirkliche Leben zu konterseien, wie dies in der Flustration von zeitgenössischen Dichtungen, Chroniken, Rechtsbüchern, Legenden der Fall war. Die Keihe solcher Bilderhandschriften eröffnen Wernhers von Tegernsee "Liet von der Maget" und Heinrichs von Veldegke "Eneidt".



Die bethlehemitischen Mutter. Aus Bernher von Tegernfee. Berlin, Rgl. Bibliothet.

Wernher von Tegernsee vollendete seine Dichtung 1173; die mit Abbisbungen versehene Abschrift der Königl. Bibliothek in Berlin (Ms. germ. vet. lat. acc. 778) muß kurz darnach, gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts, angesertigt worden sein. Schrift, Tracht und Architektursormen weisen auf diesen Zeitpunkt hin. Die sünfsundachtzig Bilder, von welchen jedes ungefähr die Hälfte einer Seite ausfüllt, sind in schwarzer und roter Umrißzeichnung auf farbig gedecktem Grunde durchgeführt. Die Röte der Wangen ist durch rote Tupsen, die der Lippen durch einen roten Strich bezeichnet. In der Formengebung wirkt die Vergangenheit manchmal nach (der Vorwurf

herauszugeben begonnen. Einige wenige schon gestochene Blätter aus dem Nachlaß Bastards, so die Darstellung der Hölle aus dem Jüngsten Gericht, erwarb die Universitäts= und Landes= bibliothek in Straßburg. Die wichtigsten Arbeiten über den Text des Hortus sind Engelhardts Werk, dann Le Noble's Notice sur l'Hortus delie. in der Bibl. de l'Ecole des Chartes t. I, p. 252. Bon E. Piper wurde erläutert: Das Marthrologium und der Computus der Hortud von Landsperg (Bersin, 1862).



Mus der Eneidt bes Beinrich von Beldegfe. Berlin, Rgl. Bibliothef.

der Dichtung erklärt dies schon), aber der Künstler belebt doch auch solche Formen mit eigener Empfindung. Der Milbe und Junigkeit mancher Stellen der Dichtung wird auch der Künstler gerecht, so z. B. in der Fllustration zu den Zeilen:

Da ftand sie wie die Blume, Die an der grünen Wiese Fern sprenget ihren lichten Schein —

aber über die Dichtung hinaus geht sein Pathos, wie denn überhaupt ein Zug von Unruhe, der sich dis zu leidenschaftlicher Bewegtheit steigern kann, vielen Darstellungen eigen ist. Die Darstellung der bethlehemitischen Mütter z. B. hebt auf eine vorher ganz fremde dramatische Höhe empor; und wo die Hand sürsolche kühne Absichten den ganz entsprechenden Ausdruck verweigert, belohnt die Wahrnehmung, daß der Künstler nicht mechanisch schaffe, sondern aus innerem Miterleben heraus gestaltet. Durchgängig wird die Zeittracht angewendet; der Wurf der Gewandung ist lebendig, bisweilen schwungvoll, aber oft von einer Unruhe der Linien, die von jeder Kücksicht auf das Mögliche abgeschen hat. Die illustrierte Abschrift ist wie die Dichtung in Bayern, wahrscheinlich in Tegernssee entstanden.

Um dieselbe Zeit und gleichfalls im süblichen Bayern entstand die illustrierte Abschrift der Eneidt des Heinrich von Beldegke (Berlin, Agl. Bibl. Ms. germ. fol. 252). Der Künstler hat eine rauhere Hand als der Fllustrator des Liet von der Maget; die Körpersormen sind ungeschlachter, die Köpfe breiter; dasür aber würde man vergeblich nach Anklängen an die frühere Formensprache suchen. Turniere, Kämpse, Jagden, Seesahrten schildert er mit besonderer Borliebe; aber Liebeszenen, häusliche Darstellungen gelingen ihm besser, weil in der Schilderung starker Bewegung seine Hand unsicher wird. Die Gebärdensprache, besonders die Sprache der Hände, ist sehaft und oft ganz glücklich im Ausdruck. Die Technik unterscheidet sich nur wenig von der in den Fllustrationen des Wernherischen Liets.\*) Der Grund ist wieder farbig gedeckt; die Figuren darauf in kräftiger schwarzer und roter Umrißseichnung außgeführt. Manchmal wurden die Schatten in gleicher ganz dünuslüssiger Farbe angedeutet.

Hierher gehören auch die einfachen herben Federzeichnungen, welche in den Text einer Abschrift des von dem Pfaffen Konrad übersetzten Rolandsliedes eingefügt sind (Heidelberg, Universitätsdibliothek). Derb in der Durchführung, ganz anspruchslos in der Technik — sie entbehren selbst des farbigen Untergrundes — spricht sich in ihnen doch entschieden Körpergefühl und die Fähigkeit, die wichtigsten Motive klar zu gestalten, aus.

Bon bloßer Farbigkeit der Untergründe ging die Illustration der Dichtung bald zu leichter Lavierung der Federzeichnung selbst über. Es ist begreiflich, daß das farbige Leben, welches die Dichtung schilderte, auch zu glänzenderer malerischer Darstellung lockte. Den Ansang macht hier die Lehrdichtung des Thomasin von Zirclaria:

<sup>\*)</sup> Einzelne Abbildungsproben aus dem Liet und der Eneidt bei Angler, fl. Schriften I, S. 26 fg. Aus dem Liet auch sechs Abbildungen in Detters Ausgabe dessetben (1882).

ber weliche Gaft, ber von 1215 auf 1216 verfaßt und mit zierlichen Abbilbungen, die am Quer= oder Langrand des Blattes neben ber Textfolumne darin Blat finden (Beidelberg, Univ. Bibl. Cod. Pal. Germ. 389), versehen ift. Die Dichtung will ein Begweiser sein, nicht] bloß für sittliches, sondern auch für schickliches Sandeln und amar für olle Stände. Diesem Inhalt folgen auch die zahlreichen Abbildungen, Die uns eine Fulle von Szenen, dem Leben der Zeit entnommen, vorführen. Beiterkeit und Ernst kommen zu ihrem Rechte. Alle Stände find vertreten vom Fiedler auf ber Straße bis zum ritterlichen Belben. Allegorische Darstellungen fehlen nicht, boch auch diese lebensvoll und in das Gewand der Zeit gekleidet. Die kleinen Figurchen sind schlank, aber nicht überschlank gebildet, der Hals eher kurz als lang, die Köpfe von einem noch fräftigen, zum Runden sich neigenden Dval. Das haar ift gewellt. Die Bewegungen find lebhaft, entschieden, die Gewandung von leichtem Fluß. Im ganzen haben die Gestalten etwas Kindliches, Unausgereiftes; selbstverständlich tragen sie alle die Tracht der Zeit, wie denn hier ein Runftler ichafft, der durchaus auf dem Boden seiner Zeit steht. Die Figurchen sind mit feiner Feder gezeichnet; die Bewänder werden durch halbbeckende, aber kräftige Farben hervorgehoben; der Fleisch= ton ist meist ausgespart, feltener blagrot laviert, Mund und Bangen sind durch rote Tupfen hervorgehoben. Architekturen, Geräte, Kronen zeigen noch reine romanische Formen.\*)

Raum später versah ein Maler eine Sammlung von Vagantenliedern mit ver= schiedenen Abbildungen (München, Agl. Bibl. 4660, c. p. 73), die wie die Mehrzahl ber Lieber unmittelbar Liebe und Lebensgenuß zum Gegenstande haben. Da reicht ein Jungling seinem Mädchen eine Blume, die Worte des Textes erläuternd: Suscipe flos florem, quia flos designat amorem (fol. 64 b), dort stürzt sich Dido aus dem Fenster einer Burg in das Meer, da Aeneas die Segel zur Abfahrt lichtet (fol. 77 b), anderswo sehen wir ein Trinkgelage (fol. 89 b), dann wieder werden die beliebtesten Spiele der Zeit vorgeführt, wie Brett- und Schachspiel (fol. 91 b, fol. 92). Ja selbst die Wonne des Frühlings will der Maler wetteifernd mit dem Dichter zur Darstellung bringen; so malt er einen Walb — wenn man die nebeneinander stehenden zierlich stilisierten mager belaubten Bäume so nennen will — und allerlei Bögel in den Luften, mahrend unten verschiedenes Getier einhergeht: wohl der erste Bersuch der nachrömischen Zeit, das elementare Leben der Natur zum fünstlerischen Vorwurf zu nehmen, also das erste Landschaftsbild. Frauen und Männer sind von schlaufer Bildung (boch nicht ausgebogener Haltung), die Köpfe noch fräftig, aber nicht ohne Annut. Die Technif ift wieder schwarze, rote, grune Umrifizeichnung auf farbigem Grund. Bereinzelt sind die Gewänder farbig angegeben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Datum findet sich auf Fol. 33 b angegeben. Der "Schephe", ein Schreiber in Laientracht, halt ein Pergament, auf welchem zu lesen ist:

Anno dnî M. CC. X. V. VI

Einzelnes abgebildet bei Hefner Alteneck, Trachten, Kunstwerfe und Gerätschaften vom frühen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrh. 2. A. (Frankfurt a M. 1879) Tav. 107.

<sup>\*\*)</sup> Carmina Benedictoburana ed. Schmeller in der Bibl. d. litt. Bereins in Stuttgart. Bb. 16 (1847). Hier sind auch die Abbisdungen kopiert.

Weiter gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts führt eine Münchner Handschrift des Triftan (Königl. Bibl. cod. germ. 51, cim. 27). Dem gesteigerten Ausdruck der Empfindung entspricht auch schon eine geschmeidigere Form. Das frästige Rund der Köpfe ist noch vorhanden, der kindliche, lächelnde Ausdruck sehlt nirgends; die Bildung von Stirn, Augen, Nase, Mund, Kinn entsprechen ganz der Formenästhetik, welche die hösische Epik ausgestellt hatte. Die Figuren sind sein und ziemlich schlank, die Gewandung fällt bald in sansten Linien nieder, bald ist sie schwungvoll bis zur Unruhe. Meist ist den Bewegungen fast zu große Weichheit eigen, doch auch zu leidenschaftlicher Bewegtheit vermag der Künstler seinen Ausdruck zu steigern, wie dies z. B. die Junstration zu dem Virgilschen Citat (Eclog. X, 69) zeigt:

Omnia vincit amor, sed nos cedamus amori (fol. 15). Wiederum ist die Technik Federzeichnung auf rotem oder blauem, seltener grünem oder gelbem Grunde; doch werden die Gewänder, wenn nicht ganz laviert, so mindestens in den Schattenspartien leicht angefärdt. Ebenso werden die Wangen, der Mund durch rote Tupsen bezeichnet.\*) Gleichzeitig, oder nur unerheblich später, in gleicher Technik, aber nicht von gleichem künstlerischen Rang sind zwölf Abbildungen, die sich auf zwei Blättern (fol. 49, 50) der Münchner Parcivalhandschrift sinden (Königl. Bibl. cod. germ. 19 cim. 28). Als Grund dient hier neben Grün und Blau auch Gold.

In gleicher Weise durch den Stoff zur Einkehr in das Volkstum und das Leben der eigenen Zeit gedrängt sand sich die Illustration der Rechtsbücher; dazu heischte ein so populäres Rechtsbuch, wie der Sachsenspiegel, umsassende bildliche Erläuterung. Das älteste Exemplar des illustrierten Sachsenspiegels ist das in Heidelberg (Univ. Bibl. Cod. Pal. Germ. 184). Es entstand jedenfalls vor 1250, aber wahrscheinlich schon gegen 1220.\*\*) Auf jeder Seite wird die eine Hälfte von dem Text, die andre aber von den Abbildungen (in fünf Streisen übereinander) eingenommen. Alle Darstellungen sind in oft sehr slüchtiger Federzeichnung durchgeführt, nur die Gewänder sind leicht gefärdt. Der Grad künstlerischer Durchbildung steht sehr niedrig, die Körperverhältnisse sind meist ganz versehlt, selten daß ein Glied richtig anset, aber in Haltung und Bewegung sucht der Zeichner nach größtmöglicher Verständlichkeit:

<sup>\*)</sup> Die Abbildungen der Handschrift sind nicht alle von einer Hand. Bon fol. 82 an beginnt die Arbeit eines sehr geringen Talents; besseren Eindruck machen dann wieder die Bilder auf fol. 101, 104, 107.

<sup>\*\*)</sup> Für die Datierung des Heibelberger Sachsenspiegels kommt folgendes in Betracht. Zweimal sindet sich auf einem Königsbrief die Ausschrift: F. Dī. grã. Rom. rex. et semp. augustus (fol. 22 b). Das F kann nur Friedrich bedeuten, und zwar Friedrich II. Nimmt man die Bezeichnung rex wörtlich, so wäre die Entstehung durch das Jahr 1220 begrenzt. Es spricht nichts gegen diese Datierung. Die leise Andeutung von Fialenschmuck auf fol. 22, der Vierpaß auf fol. 22, dreipaß auf fol. 6, das ganz einsache Maßwerk auf fol. 21, 4 a, sind aus dem Eindringen gotischer Ziersormen, wie sie der Übergangsstil zeigt, erklärtich. Ja, die im ganzen sestgehaltenen romanischen Architektursormen sprechen sogar gegen eine spätere Datierung. Der Dresdener und der Wolfenbüttler Sachsenspiegel gehören dem Ende des dreizehnten oder Beginn des vierzehnten Fahrhunderts an; das Oldenburger Eremplar ist datiert von 1336, seine Malereien sind die reichsten. Gute farbige Abbildungen des Heidelberger Koder sinden sich bei Kopp: Vilder und Schriften der Vorzeit. (Mannheim 1819. Bd. I, S. 45 f.) Vort auch die ausgezeichnete Erläuterung des Inhalts.

was auch als erste Forderung an ihn herantrat bei der Bedeutung, welche Bewegungen und Gesten, besonders aber dem Spiel der Hände in der Rechtssymbolik zukan. Dazu tritt der Reichtum materiellen Inhalts, der durch den Stoff gesordert war. Die verschiedenen Stände in ihrem gegenseitigen Berkehr bedingen auch die Darstellung des intimen Lebens der Zeit; ihr Thun und Wirken, ihre Trachten, Geräte, Wassen, alles wird vorgeführt. Dieser notgedrungene und doch kühne Eroberungszug in die Welt der Wirklichkeit giebt den Fluskrationen eine über den Reiz des Stofslichen weit hinausgehende Bedeutung für die Geschichte der Entwickelung der Malerei.



Die hl. Belagia. Aus einem Baffionale aus Zwifalten; in der Rgl. Bibliothet zu Stuttgart.

on der religiösen Stoffwelt ist es zunächst die Legende, in deren Flustration der neue Stil zum Durchsbruch kommt. Die Legenden sind die eigentlichen Bolksbücher des Mittelalters. Märchenhunger und Kirchengläubigkeit der Bolksseele fanden hier aus einer Duelle Nahrung. Wie die Erzählung auf kunstgemäße Durchbildung des Stoffes, auf Glätte und Schönheit der Sprache verzichtet, so genügt es auch der künstlerischen Ilustration, schlecht und recht die wichstigsten Episoden im Bilde darzus

stellen, um so der Phantasie des Lesers zu Hilfe zu kommen. Höchste Einfachheit der Mache ist daher willkommen, zumal der Inhalt dazu zwingt, unabhängig von künste lerischen Borbildern zu schaffen.

Leise Nachklänge älterer Formensprache finden sich noch in der Berliner Handschrift der Legende der hl. Lucia (Königl. Museum, Kupferstichkabinet Hich. 82). Die Legende wurde in der zweiten Hälfte des elsten Jahrhunderts im Vincenzkloster zu Met von Sigebert von Gembloux redigiert; die Berliner Abschrift stammt aus dem gleichen Kloster und entstand am Ende des zwölften Jahrhunderts. Als Schreiber neunt sich der Bruder Rudolphus. Die Zeichnung ist sehr sorzsam; antitisierende und zwar auf Byzanz weisende Erinnerungen kommen in der Gewandung vor. Die Gestalten sind schlank, die Köpse von kräftigem Oval, das Haar noch etwas schematisch behandelt. Haltung und Bewegung sind edel, sowohl in den Abbildungen zu dem Leben der Lucia, wie in den beiden Darstellungen der fünf klugen und fünf thörichten Jungsrauen. Die Technik ist seine Federzeichnung; die Gewänder sind ganz leicht laviert, und nur deren Säume von etwas kräftigerer Farbe.

Aus derselben Zeit stammen die zahlreichen Federzeichnungen in Violett, welche einen Dialog über das Kreuz Christi illustrieren (München, Königl. Bibl. Cod. lat. 14159). Fünfzehn kleinere Darstellungen erläutern die Beziehungen des Alten Testaments zur Geschichte des Kreuzes und zum Opfertod Christi; dann folgt eine Allegorie der Erlösung in der Art derer, welche sich im Lustgarten der Herrad häufig



Die thörichten Jungfrauen; aus ber Sandidrift der Legende der bl. Lucia. Berlin, Rgl. Rupferstichfabinet.

finden: Chriftus oben auf dem Kreuze stehend, sucht den Menschen emporzuziehen; diesem stehen auch die Ratio und Sapientia (Einsicht und Bernunft) bei, aber das librum arbitrium (der freie Wille) sucht ihn wieder hinabzuziehen. Un Feinheit der Zeichnung, geschickt ausgedrückter Bewegung, leise andeutender Charakteristis steht das Werk hinter den Darstellungen der Lucialegende nicht zurück. Die Gewandung ist edel und von natürlichem Wurf. Die Körper sind gedrungen, die Formen der Köpfe etwas schwer, wie das für alle Werke der Bildhauerei und Malerei an der Wende des zwölsten Jahrhunderts charakteristisch ist. Die Handschrift stammt aus St. Emmeran.

Dem Beginn des dreizehnten Sahrhunderts gehören die beiden feinen Febergeichnungen, welche bas britte Buch ber Bamberger hanbichrift des Lebens heinrichs und Kunigundens zieren. Das eine zeigt ben Bollzug bes Gottesurteils, bem fich Kunigunde unterworfen, um ihre eheliche Treue zu beweisen. Geführt von zwei Bischöfen ichreitet fie über ben glühenden Roft. Seitwarts fist Beinrich, in traurigem, aufmerksamen Sinnen dem Borgang folgend. hinter ihm Gefolge. Die zweite Dar= stellung zeigt den bramatischen Schluß des Hergangs. Runigunde steigt vom Roft herab; aber schon kniet Beinrich vor ihr, dann hinter ihm die Bischöfe und das Gefolge. Berzeihend legt fie die Sande auf Beinrichs Saupt, mahrend er die feinen flehend zu ihr emporhebt. Eine in jener Zeit noch ungewöhnliche Vertiefung in das Psychologische des Borgangs ist beiden Darstellungen eigen. Heinrichs trauriges Sinnen, Kunigundens vertrauungsvolle Ruhe, die lebendige Unteilnahme des Gefolges find mit einfachsten Mitteln, doch fräftig, jum Ausbrucke gebracht. Die feine Federzeichnung weist auf eine sichere Sand. Die Gewänder sind mit dunnfluffiger Farbe, Die Gewandfäume, Rimben und Rronen in Gold angegeben. Seinrich ift von jenem Typus, welchen ihm die zeitgenöfsischen Miniaturen gegeben haben.\*)

Von Legendensammlungen ist hier zu erwähnen die Vita et Passio Apostolorum (Leben und Leidensgeschichte der Apostel. München, Königk. Bibl. Cod. lat. 13074) aus dem Aloster Prüfung bei Regensburg. Es sind vierundzwanzig Federzeichnungen in Rot und Schwarz, welche den Text erläutern. Die Zeichnung ist nicht so sein wie im Dialogus de eruce, aber kraftvolle, selbst pathetische Lebendigkeit zeichnet die Schilberung aus.

<sup>\*)</sup> Bamberg, Stadtbibl. E. III. 25. Die Abbildungen auf Folio 32. Bekanntlich ift das dritte Buch erst am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zu den beiden ersten Büchern des Lebens Heinrichs II., das ein Diakonus Adalbert schrieb, hinzugekommen. Es erzählt vornehmlich die Wunder, die 1199 am Grabe Kunigundens geschahen. Die beiden ersten Bücher entstanden (in der zweiten Redaktion, die hier vorliegt) gegen 1152 (erste 1146). Auch diese sind mit zwei Abbildungen ausgestattet, die, abgesehen von dem Haften an der alten Formensprache, auch nicht die künstlerische Bollendung, welche dem Ordalium eigen, besihen. Folio 1 bringt eine ungetuschte Federzeichnung der Maria mit dem Kinde (später hinzugekommen?), Folio 2 das Bidmungsbild in Decksarbe auf Goldgrund. In der oberen Abteilung: Christus in der Mandorsa mit dem Ho. Petrus und Georg, unten in fast sprunghafter Bewegung Heinrich und Kunigunde mit dem Dommodell. Dann das Brustbild des Schreibers der Bita. Im ganzen ist ein Anschluß an die Widmungsbilder aus Heinrichs II. Zeit ersichtlich, nur die Bewegungen sind lebendiger, die Farbe heller und kräftiger.

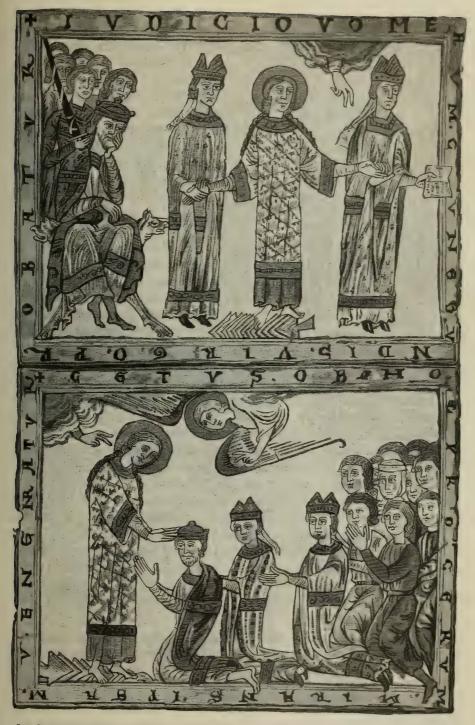

Das Gottesurteil. Aus bem Leben Beinrichs II. und seiner Gemahlin Runigunde. Bamberg, Stadtbibliothet.



eich an legendarischen Darstellungen ist das dreibändige Baffionale aus dem am Juge der schwäbischen Alb gelegenen Kloster Zwifalten, jest in Stuttgart (Kgl. Bibl. Bib. Folio 56-58); es steht an der Spige einer gangen Gruppe von Sandschriften, die alle aus der gleichen Schreibstube hervorgegangen, die fortschreitende Entwickelung bes neuen Stils durch einige Sahrzehnte verfolgen laffen. Das Paffionale wurde ungefähr von 1180 an geschrieben. \*) Das Martyrium fast jedes Beiligen erhält eine Darftellung, boch biese tritt felten felbständig auf, meist ist sie als Initialfüllung angebracht. In ben beiden erften Banden ift ber Grund für die Bilber farbig, im dritten

fteht die Federzeichnung unmittelbar auf dem Pergament. Auch fonst fehlt An= wendung der Farbe im dritten Bande ganglich, während in den beiden erften die Gewänder manchmal farbig angetuscht, feltener gedeckt werden (Letteres bef. 28. 1). Die Martyriendarstellungen zeigen zwar nicht von solchem Phantasiereichtum, wie die anderen Initialverzierungen, doch überraschen frische und wieder hohe fünstlerische Inspirationen. Die hl. Belagia 3. B. als fahrendes Fräulein ift ein gutes Zeitbild (57, Folio 257 b) und das Marthrium des hl. Hippolyt (56, Folio 62) ist eine Kom= position von seltener Freiheit und Abel. In einer Areuzigung Christi (zu der Homilie des Athanasius über die Bunder des Kreuzes) wird Chriftus in altchriftlicher Beise, jugendlich, bartlos, mit furzem Schurz bekleidet, gebildet. Die Gestalten find gedrungen, die Köpfe kräftig; Erinnerungen an die lateinische Formensprache treten wenn man die erwähnte Kreuzigung und eine Darstellung der Madonna (56, Folio 15) ausnimmt, fehr fpärlich auf. Die Zeichnungen im dritten Band find, verglichen mit den beiden erften, von größerer Sicherheit ber Sand und schwungvoller in der Bewegung; nahm ein zweiter Künftler an der umfangreichen Arbeit teil, oder erstarkte die Kraft des Zeichners während der Arbeit, so daß er auch auf den äußeren Reiz der Farbe gänglich verzichtete? Mehr als in den legendarischen Darstellungen kommt bas phantastische Clement in dem ornamentalen Teil zur Geltung. Hier verbindet sich die Tiergeftalt mit reichem Ranken- und Pflanzenwerk in oft abenteuerlicher, aber die Bestalt

<sup>\*)</sup> Das Datum läßt sich ziemlich genau feststellen. Auf Folio 1 des III. sinden sich die Berzeichnisse der Päpste, Bischöse von Konstanz und Jerusalem und der Übte von Zwisalen. Der erste Schreiber, der das Berzeichnis dis auf seine Zeit gab, schrieb die Namen der Päpste mit roten Initialen, die der Bischöse und Übte ganz in Rot; die später eingetragenen Namen sind einsach in schwarzer Tinte geschrieben. Der erste Schreiber endete das Papstverzeichnis mit Alexander III, der Übte von Zwisalten mit Konrad I. Abt Konrad regierte, saut dem Nefrologium des Klosters, von 1169—1193, Alexander III. dis 1181, das bestimmt den Zeitpunkt der Entstehung.

bes Initials boch glücklich wiedergebender Weise, so z. B. ein S durch einen Logel, der in einen Drachenschwanz endigt und die obere Kurve des S durch eine Ranke beschreibt, die er im Schnabel hält. Ein J (58, Folio 36 b) wird durch zwei Ranken gebildet, die sich dreimal durchkreuzen, der untere Raum wird durch ein gekröntes, bärtiges Haupt gefüllt, der mittlere durch einen Adler, der obere durch einen Mann, der einen Drachen zu zügeln versucht. Überhaupt spielen die Drachen, in Verbindung mit Rankenwerk, eine hervorragende Rolle in der Initialornamentik dieses Passionale.

Ein Aloster, das eine oder mehrere so ruftige fünftlerische Arafte besaß, fonnte biefe dann leichtlich auch zur Illustration nichtreligiöfer Bücher verwenden. Go rührt aus derfelben Schreibstube eine um diefelbe Zeit geschriebene Abschrift des Flavins Josephus (De Antiquitatibus) her (gleichfalls Stuttgart, Königl. Bibl. hift. Folio 418). Auch hier ift die Muftration ausschließlich Initialornamentit. Gin H zeigt an ben Querbalten des Buchstaben gelehnt den Autor des Werkes (Folio 1), ein I führt den Stammbaum Chrifti mit bem Opfertod vor (Folio 3), ein A (Folio 160) zeigt den thronenden Alexander; die übrigen Initialen sind hervorragende Beispiele jener phantastischen Tierornamentik, welche dem Sinne der Zeit so sehr entsprach, indem sie ber Neigung zum Abenteuerlichen, Bunderbaren, welche auch die Monchezelle beherrichte. Genüge that. Bas alles hörte der Monch nicht von den Bundern des Drients erzählen, wenn der heimkehrende Areuzfahrer an seinem Aloster vorbeikam? Im Drient hatte jedes Märchen Bahrheit. Und Werke des Kunstfleißes, die aus dem Drient herüberkamen, wie namentlich Teppichwebereien, und die vor seinen Augen lagen, führten ihm ja Fabelwesen wunderlichster Art vor. Und wie ihn früher das Damonische daraus anlockte, so jett das Bunderbare, Abenteuerliche. Daber wird man in bieser Gestaltenwelt vor allem auch nur das Symbol ber Stimmung ber Zeit fuchen dürfen, nicht aber hinter jeder Einzelheit einen besonderen allegorischen oder lehrhaften Sinn herausklügeln können. Wohl haben die Tierbücher der Physiologen, die gerade in dieser Zeit einer besonderen Beliebtheit sich erfreuten, bei ihren Tierbeschreibungen nie vergeffen, auf die moralisch-symbolischen Beziehungen und wunderbaren Eigenschaften der Tiere hinzuweisen, aber für die reiche Gestaltenwelt, wie sie in der Initialornamentik uns entgegentritt, ware ein Physiologus ein Wegweiser, den mitzunehmen kaum der Mühe lohnte.\*)

Einen augenfälligen künstlerischen Fortschritt im Vergleich zum Passionale und zum Josephus zeigen die Abbildungen, welche einen Schriftenband zieren, der mit dem Chronikon Zwifaltense minus eröffnet wird (Stuttgart, Kgl. Vibl.). Die Ereignisse sind

<sup>\*)</sup> Den Einstluß der orientalischen Webereien auf die nordische Tierornamentif des Mittelsalters hat A. Springer in scinen Jsonographischen Studien nachgewiesen (Mitteil. d. f. f. Bentralkommission V (1860) S. 67). Bon den sog, Physiologen sind mehrere publiziert bei Cahier e Martin in den Mélanges und Nouveaux Mélanges d'Archeologie; im Archiv f. Kunde öfterr. Geschichtsquellen V. Bd. der latein. aus Gottweih (die Abschrift gehört aber der Mitte des zwölsten, nicht wie die Herausgeber meinen, der ersten hälfte des elsten Jahrhunderts an), ein althochdeutscher in Hoffmanns Fundgruben I. Bd., eine andere althochdeutsche Bearbeitung aus dem zwölsten Jahrhundert mit Abbildungen in Karajans, Deutsche Sprachdenkmale, der Physiologus Theodaldi in Auber, Symbolisme Religieux, Bd. III, p. 481 f. Tazu tritt dann bedeutungsvoll Albertus Magnus: de animalibus; einige sehr wichtige Bestiarien erwarten noch die Publisation.

eingetragen bis zum Jahre 1221, wodurch die Entstehungszeit begrenzt wird. Federzeichnungen find wieder in Schwarz und Rot ausgeführt. Die kunftlerisch bedeutenoften und ftofflich intereffanteften Darftellungen diefes Bandes enthält die Schrift über Astronomie. Der Bersuch, die Rosse der Biga des Sonnengottes fast in Vorderficht zu nehmen und fie bementsprechend zu verfürzen, ist so fühn, daß man über bem fühnen Willen die Mängel des Erreichten vergift. Neben aftronomischen Allegorien finden fich auch biblische Darstellungen, und ba ift es interessant, zu sehen, wie hier ber Rünftler auf alte Borbilder gurudgeht, während er in den profanen frei schafft. Im Martyrologium Usuards, das den Band schließt, sind wieder gahlreiche legendarische Bilber verftreut, die, gleichfalls in Zeichnung und Komposition bedeutend, einen fünstlerischen Fortschritt im Bergleich zu ben Darstellungen im Passionale bekunden. Necrologium Zwifaltense (cbenda, hift. Folio 420) das zwifchen 1232 und 1234 burch ben Abt Reinhart von Munderbringen angelegt wurde, hat die fünstlerische Ausstattung ein Monch Wernher besorgt und fich felbst und den Abt auf dem ersten Blatt abgebildet. Aber er besitzt nichts mehr von ben kunftlerischen Borzügen seiner Borganger. Seine Porträtzeichnung ift fteif, ja hölgern, Die Ornamentit ber Artaden bes Nefrologiums nicht mehr phantaftisch, sondern geschmacklos und die Ausführung roh.

Auf dem Boden gleicher Kunstanschauung und gleicher Technik wie die Schreibstube des Klosters Zwisalten steht die eines andern süddeutschen Klosters, nämlich die von Scheiern. Doch hier können wir bereits den Künstler, welcher die Seele derselben war, nennen, seine künstlerische Physiognomie fest umgrenzen. Das ist der Wönch Konrad, der in dem Kloster bereits unter dem Abte Konrad (1206—1216) lebte. Sein Todesjahr ist unbekannt; 1241 fertigte er einen Katalog all der von ihm gesertigten Handschriften — es sind dreißig — an; das ist die letzte Kunde über ihn. Er soll aber auch noch nach 1241 für den Abt Heinrich (1216—1259) thätig gewesen sein. Die wichtigsten seiner Abschriften kamen nach Aussedung des Klosters in die Münchner Hosbibliothek. Es sind dies fünf Bände: ein Quartband, das Chronicon Scheirense, dann vier Folianten: ein Liber Matutinalis (cod. 17401) (sogenannt,

| Oben (Pauperi | bus don | dedi | t ut viteque | corona) |
|---------------|---------|------|--------------|---------|
| 77.1 40.      | noch au | Fol. | 18 b.        |         |

Bu 1.

Fol. 19a.

Hinc sublimetur. a demone mox inhibetur. Ex hoc cognovit quod per contraria vovit.

Tristic obinde pie repetens altare Mariae. Ut succurrat ei petit ex ratione fidei.

Huicque manuscriptum tulit angelus huncque

Cepit ad altare prostratum sic reparare.

Angelicumque datum praesul totumque reatum. Post haec cognovit. velut hunc confessio vovit.

Summe codex iste per me placeat tibi Christe Abbas dictus eram Churadus eum faciebam.

Hunc vice scriptoris ob spem coelestis amoris.

Perfeci librum, divinis laudibus aptum.

Propicietur nobis deus (hält 5).

et pia virgo Maria (hält 6).

<sup>1)</sup> Da der Teufel ben Theophilus vom Almofengeben gurudhalten will, mertt er, wie er betrogen fei.

<sup>2)</sup> Er fleht Maria um Silfe an.

<sup>3)</sup> Bie Theophilus am Altar ichläft, bringt ein Engel auf Befehl Marias die Unterichrift gurud.

<sup>4)</sup> Theophilus gefteht dem Bijchof alles.

<sup>5)</sup> Bild bes Abtes.

<sup>6)</sup> Bild bes Schreibers.



Mus Konrade Matutinalbuch; Munchen, Kgl. Bibliothek.

weil es die Lettionen für den Morgenchor der Mönche - Matutin - enthält), eine Mater Verborum (bas Bibel-Gloffar bes Bischofs Salomon von Konftanz cod. 17403), ein Flavius Josephus (Jüdische Altertümer) und die Historia Scholastica des Comestor. Die fünstlerisch bedeutendsten Abbildungen enthält das Matutinalbuch, die durchwegs ber Berherrlichung Mariens gewidmet find. Unter biefen ragen hervor das apota-Inptifche Beib, Die Allegorie Des Sieges Der Kirche über Die Barefien, Die Berrlichfeit Mariens, dann fünfundzwanzig Bilder, welche die Fauftlegende des Mittelalters, die Weichichte vom Leben und Sterben bes Zauberers Theophilus erläutern. Gine tugendftolge Abtissin unterliegt schlieglich felbst ber Bersuchung; bas Gebet ber Reumütigen vor dem Bilbe Mariens aber erwirft es ihr, daß Engel ihr bei der Geburt Silfe leiften, das Rind fortbringen und fo die Schuld der Abtiffin vor den Augen der Nonnen verhüllen. Das Kind der Abtissin ist Theophilus; er wird von einem Gin= fiedler erzogen, dann aber fommt er zu hoben Ehren, foll felbst Bischof werden. Aus Demut schlägt er die Burde aus. Als er aber durch den an feiner Statt ge= wählten Nachfolger zurückgesett wird, bedauert er die frühere That der Demut. Er sucht bei einem Zauberer Silfe. Dieser bestimmt ihn, fich bem Teufel gu überantworten, um durch beffen Macht in den Besit aller Ehren und Burben gesett gu werden. Theophilus finkt immer tiefer; mit bem Teufel bringt es ihn nur in Streit, daß er von der Wohlthätigkeit nicht laffen kann. Go findet er den Weg gur Reue; die hl. Maria vermag es, ihm die Urkunde, in der er sich dem Teufel verschrieb, wieder zu verschaffen, und so ist schließlich sein Ende ein gutes, seine Seele wird von Maria in den Himmel geleitet. Die Mater Verborum enthält zahlreiche medizinische und anatomische Abbildungen, dann folche heilfräftiger Bflangen; fünftlerisch am bebeutenbsten find sieben Darstellungen musikalischer Kunfte, bann ein großes Bild, wiederum eine Verherrlichung Mariens, zu beren Füßen der Schreiber und Maler Conradus kniet. Im Josephus find die Abbildungen spärlich, doch einige von zeitgeschicht= lichem Interesse. Die Historia Scholastica enthält die Bilber der sieben freien Künste.

Man kann fragen, ob alle diese zahlreichen Abbildungen von Konrads Sand herrühren; doch selbst, wenn man den Mangel an Gleichmaß fünstlerischer Durchbilbung nicht aus dem Bechsel von Zeit und Stimmung erklären mag, die wichtigften der Abbildungen enthalten so viel Eigentümliches, Individuelles, daß es wohl zweifellos ift, daß Konrad die Seele der ganzen fünftlerijchen Arbeit in der Schreibstube des Klosters gewesen ift. Seine Phantasie ift reich und fraftig; sie ist des Großartigen fähig, wie es die Darftellung des apokalpptischen Weibes beweift, und fie kann aus dem Leben heraus gestalten, liebenswürdig und naiv erzählen, wie dies in den Abbildungen zur Theophiluslegende zu Tage tritt. Seine Formeniprache zeigt ben Rampf bes Alten mit bem Neuen. Das Alte herrscht am meisten in Darstellung biblischer Hergange oder in feierlichen Repräsentationsbildern; die Berrlichfeit Mariens in der Mater Verborum 3. B. zeigt ganz die Formen und den gebundenen feierlichen Stil der Bergangenheit. Wo Konrad bagegen, wie in der Theophiluslegende, in ben Illustrationen zum Josephus, in der Mehrzahl der Bilder der musikalischen Rünfte und der sieben freien Rünfte auf Borbilder nicht Rücksicht nehmen fann oder dies nicht zu thun braucht, zeigt er ein scharfes Künstlerauge, das auch die Bedeutung des Lebens und ber Natur für die Wirkfamkeit des Runftwerkes vollauf



Mus Konrads Matutinalbuch; Munchen, Rgl. Bibliothet, Cim. 57.

würdigt. Für das Feine und Zierliche hat er allerdings keinen Sinn: nicht in den Formen, nicht in der Erfindung. Seine Gestalten sind schlank, aber kräftig, die Köpse sigen schwer auf dem meist zu lang gebildeten Hals, die Verhältnisse sind richtig, Hände und Füße oft von auffallend guter Vildung. Die Gesichter zeigen nicht selten einen glücklichen Anlauf zur Individualissierung; dem Leben trefslich absgelauscht ist oft die allgemeine Vewegungslinie, die Haltung. Ausgezeichnet ist seine Gewandbehandlung. Großartigkeit und Wahrheit, Schwung und Weichheit der Linien kommen darin in gleicher Weise zur Gestung. Die Gewänder verdecken den Körper



Bettlerin; aus Konrads Matutinalbuch; München, Rgl. Bibliothek.

nicht ohne Rücksicht auf den Bau des= selben; in weichem Anschmiegen und in lebendigem Fluffe find fie das Echo feiner Formen und seiner Bewegung. Die Architekturen zeigen im wesentlichen noch roma= nischen Stil, gotische Elemente treten nur vereinzelt auf (z. B. im Matutinalbuch fol. 19 ff.). Die Initialornamentit besteht aus jener Mischung von Tierformen und Rankenwerk, wie sie gelegentlich der Zwi= faltner Handschriften charakerisiert ward. Die Technik der meisten Bilder ist schwarze oder rote, öfters leicht angetuschte Feder= zeichnung auf farbigem Grund. Marienbild in der Mater Verborum ist gang in Dedfarben ausgeführt.

Es ift zweifellos, Konrad ist das stärkste künstlerische Talent seiner Zeit auf dem Gebiete der Buchmalerei. Werke von größerer Sorgfalt der Durchführung, seinerer Formensprache werden wir noch antreffen: aber an Umfang der Phantasie, an Sinn für das Große, an gestaltender Kraft übertrifft er die übrigen Zeitgenossen.

Er wollte in erster Linic Bücherschreiber sein, und er war ein solcher von seltenem Fleiß und dazu ein tüchtiger Geschrter, im Besitze des ganzen Wissens der Zeit; die künstlerischen Darstellungen schuf er nicht um ihrer selbst willen, sondern um den Text zu erläutern, sebendig zu machen. Daher oft die flüchtige Hand, bei der wir aber dann auch um so mehr ihre Sicherheit, den sebendigen Verkehr zwischen ihr und der Phantasie bewundern müssen. Mit Selbstbewußtsein hat er sich östers als Schreiber und Maser genannt; nicht ohne Recht; er hat ein gut Teil von jenem Mut und jener Rüstigkeit des Geistes besessen, welche nötig waren, um auch die religiöse Waserei wieder mit dem Leben und der Wahrheit in Verbindung zu bringen, und vor allem den Mut, auch hier dem eigenen Herzen und dem eigenen Auge zu vertrauen.



Mus einer handschrift des British Mufeum.

ic Federzeichnung, als jenes Ausdrucksmittel, das sich den künstlerischen Absichten am meisten gefügig zeigt, hat die Keime selbständigen Gestaltens enzwickelt, welche sich bereits in der karolingischen Zeit ankündigten; in ihren Leistungen hatte sich der Übergang vom überlieferten lateinischen zum selbstgeschaffenen nationalen Stil vollzogen. Die mächtigste Anregung hatte dazu die Dichtung gegeben; erwies sich doch das Albhabet der überlieferten Formensprache als viel zu ärmlich, um die bunte Erscheinungswelt, welche das Werde des Poeten ins Leben gerusen hatte, zu versständlichem Ausdruck zu bringen.

In der Deckmalerei war dies anders. Als die feierlichste und würdigste Art der künstlerischen Buchausstattung wurde sie wie früher besonders für Evangeliare, Gebetbücher, Psalterien in Anwendung gebracht; ihr Stoffsteries ersuhr also keine nennenswerte Erweiterung. Auch an den technischen Grundssähen wurde nicht gerüttelt; zu mühsam war die Arbeitsführung, als daß man leicht und schnell von der Überlieferung hätte absehen können. Da so Technik und Stoffekeinen Wechsel ersuhren, so vollzog sich auch der Bruch mit der geläusigen Formensprache viel langsamer und minder gründlich als auf dem Gebiete der unkolorierten oder schwach kolorierten Federzeichnung. Es ist bezeichnend, daß alle Erinnerungen an die altchristliche lateinische Formensprache erst schwanden, als die Technik der Deckmalerei selbst eine entscheidende Anderung durchgemacht hatte. Daß man jedoch auch hier der höheren ästhetischen Einsicht, dem anspruchsvoller gewordenen Auge, der sentimentaler und idealer gewordenen Geistesrichtung des Hohenstausen Zeitalters Zusgeständnisse machen mußte, wurde bereits angedeutet.

Am Beginn der Epoche steht die künstlerische Ausstatung einer Handschrift, die von dem Marbacher Augustinermönch Sintram im Jahre 1154 vollendet wurde; die Schreiberin war die Konne Gutta aus dem Aloster Schwarzentann. Zunächst drei blattgroße Darstellungen am Ansang. Die erste erinnert an die Berleihung einer Gerechtsame des Papstes Calixt II. an den Abt Gerung; in der zweiten empsehlen sich die Konne Gutta und der Mönch Sintram dem Schuhe Marias; die dritte zeigt den heiligen Augustinus, umgeben von je zwei Bertretern der elsässischen Alöster Marbach und Schwarzentann, die beide der gleichen Regel gehorchten. Die Gestaltungskraft des Künstlers ist nicht groß; die Würde und Feierlichkeit, welche den heiligen Augustinus auszeichnen sollte, verkehrt sich in Starrheit; die Mönche und Konnen, welche durch Namensnennung als gleichzeitige Insassen, die Klosters bezeichnet werden, zeigen ebensowenig eine Spur von Bildnistreue, wie die Klosters bezeichnet werden, zeigen ebensowenig eine Spur von Bildnistreue, wie die Klosters fräusein der Herracht in ihrem Lustgarten. Dagegen überrascht der edse Ausdruck im Gesichte Marias. Bon größerer künstlerischer und kunstgeschichtlicher Bedeutung ist die Ausstatung des Kalendariums.

Auch die fünstlerische Ausstattung der Kalendarien des Mittelalters geht auf antike Vorbilder zurück. In dem Kalender des Furius Dionysius von ungesähr 354 ist jeder Monat durch ein Bild vertreten, das entweder auf eine wichtige in diesem

Monate vorgenommene Umtshandlung Rudficht nimmt, io 3. B. ber Januar burch Die Berion des Koniuls deffen Umt am erften Januar begann, wie er Weihrauch oviert, oder das immboliich auf die Stellung des Monats im Sahresumichwung beutet. In der fruhmittelalterlichen Runft murben diese Monatebilber iehr felten: jobald fie aber vorhanden, wiesen fie auch im Stile ber Zeichnung auf die antiten Borbilder bin. Ein Zeugnis dafür ift das Ralendarium der Laurentiana in Floreng, bas bem elften Sahrhundert angehort. Bier verrät nicht blog ber Stil ber Beichnung, die statuarische Haltung der Figuren, sondern auch die Tracht das antite Mufter. Die Brude, welche von der antiten Ralenderilluftration gur mittelalterlichen binüberführt, jehlt demnach nicht: bennoch aber find es gerade die Monatsbilder ber Ralendarien, in welchen fich auf dem Gebiete ber Dedmalerei am erften ein fraftiger naturaliftiicher Bug außert, ber Naturfinn ber Beit, beren Reigung fur bas Romifche und Burleste am fruhesten sich Ausdruck ichaffte. Das brachten die in den Monatsbildern behandelten Stoffe mit fich. Die wichtigften Beichäftigungen, zu welchen der Wandel der Jahreszeit in den einzelnen Monaten auffordert, fanden hier Darftellung. Die Bahl der Motive war durch das Berkommen bestimmt; feit Mitte des dreis zehnten Jahrhunderts trat die litterarische Autorität des Bincentius von Beauvais bingu, ber ben freis ber Beichäftigungen bes Landmannes in feinem Lehripiegel ausiührlich behandelt hatte (Speculum doctrinale cap. 4. De rustici operis industria). Ein spätmittelalterlicher Gedächtnisvers bezeichnet im allgemeinen richtig den Inhalt ber Monatsbilder. Die einzelnen Monate, von Januar an, sprechen:

> Poto, — Ligna cremo, — De vite superflua demo: Do gramen gratum, — Mihi flos servit, — Mihi pratum; Fenum declino, — Messes meto, — Vina propino: Semen humi jacto, — Pasco sues, — Immolo porcos.

Stärfer schwankte man nur dem Januar gegenüber; bald wurde er durch Janus symbolisiert, bald durch einen Trinfer oder durch einen Mann, der am Feuer sist, oder durch einen Jäger. Bei den übrigen Beschäftigungen tritt nur leicht eine Berschiebung auf einen früheren oder späteren Monat ein. In der deutschen Malerei fällt die Aufnahme der Monatsbilder mit dem Ausschwunge der Kunst seit Mitte des zwölsten Jahrhunderts zusammen; volkstümlich wurden sie jedoch erst seit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts.

Die Monatsbilder, mit welchen Sintram das leider nur fragmentarisch erhaltene Kalendarium ausstattete, gehören nun nicht bloß zu den frühesten, sie haben auch noch eine Ergänzung ersahren, die sonst nicht anzutressen ist. Zu dem Bilde des Tierzeichens und der entsprechenden Monatsbeschäftigung sügte Sintram noch den Träger einer Spruchtasel, welche die in Verse gesaste hygienische Monatsregel der Schule von Salerno enthält und dazu eine Figur, welche entweder zu dem Träger der Spruchtasel oder zu dem Inhalt derselben in Bezug tritt. Gerade in diesen Monatsbildern zeigte der Künstler sein bestes Wollen und Können; mogen die Bewegungen in dem Kingen nach Ausbruck etwas ungestüm werden, die Verhältnisse bleiben im allgemeinen richtig, die Gebärbensprache bezeichnend, die Kormen nicht unichen. Manches Motiv ist der Natur abgelauscht. Ten Schluß der kunstlerischen Unsstattung der Handschift machen einige Bilderinitiale. Die Technik ichwankt zwischen

Deckmalerei und leichter Antuschung; die Federzeichnung tritt im Nackten start hervor. Auffallend ist es, daß einzelne Tiergestalten noch an irische Stilisierung erinnern.\*) Gleichfalls auf die Mitte des zwölften Jahrhunderts weist ein aus dem Aloster Gegenbach stammendes Evangeliar mit vorangehendem Exultet in Stuttgart (Agl. Bibl.,



Bibl. fol. 28). In dem Titelbild — ber heil. Hieronymus im Diakonengewand —, dann

<sup>\*)</sup> Ch. Gérard (Les Artistes d'Alsace au moyen âge I. pag. 38) glaubte die Handsichrift verloren. Sie wird in der Bibliothef des bischöflichen Seminars in Straßburg aufsbewahrt. Ihren wesentlichen Inhalt bisdet das Kalendarium, ein Evangelistarium und die Augustiner Regel. Zeit der Entstehung, Schreiber und Maler sind auf Fol. 9 genau verszeichnet: Scriptum est autem hoc ipsum opusculum ab eadem prädicta Gouta, miniatum

in den biblischen Darstellungen wiegt die zeichnende Behandlung, besonders in den nackten Teilen vor. Auch in den Gewändern werden die Faltenmotive mit der Feder in die Farbe eingezeichnet. Die Formen sind schlank, ost allzusehr gestreckt. Die Färbung ist noch hart und bunt, aber die Mache solid. In der Drnamentik wechseln karolingische



Chriftus erlöft eine Seele aus bem Fegefeuer. Aus tem Codex Ottoburanensis. Berlin, Rgl. Aupferftichfabinet. Samilton Erwerbung Rr. 120.

Erinnerungen mit der naturalistischen Behandlung des Blattwerks, welche in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts aufkommt.

sive illuminatum a quodam humili canonico Marbacensi indigno presbytero nomine Sintrammo et ad finem usque perductum anno ab incarnatione domini nostri millesimo centesimo quinquagesimo quarto etc. . . . Über die hygienischen Berje auf den Spruchtaseln handelte die Pariser Gazette médicale vom 8. September 1860.

Etwas jünger ist ein Breviarium Romanum im Königl. Kupserstichkabinet in Berlin, das aber noch vor 1181 von einem Bruder Reinfredus im bayrischen Benediktinerkloster Ottobenern geschrieben und mit Bildern ansgestattet wurde. Bon den vierunddreißig meist halbblattgroßen Darstellungen zeigt die, welche Christus als Erlöser und Überwinder des Todes und Teusels vorsührt (kol. 76), ein anserkennenswertes Streben nach deutlicher und kräftiger Bewegung; die Gestalt der Kirche (kol. 88) ist von großer Würde, ebenso die Darstellung des heil. Michael (kol. 36) und zweier Jungsrauen (kol. 122). Die Zeichnung freisich ist ziemlich derh, die Formen haben noch viel von der Gebundenheit der früheren Epoche, die Gewandung fällt in symmetrischen Falten, aber die Verhältnisse sind von hellen, kräftigem Ton.

Das Breviarium stammt aus der Hamilton=Sammsung (Nr. 120). Die Zeit der Entstehung ist bestimmt durch die Widmung des Schreibers an Papst Alexander (III.) (auf fol. 100), dessen Pontifikat von 1159 bis 1181 dauerte.

Auf gleicher künstlerischer Stuse, aber in der Formengebung etwas vorgeschrittener steht ein Psalterium derselben Sammlung (Hamilt. Erwerb. 545), das gleichsalls auf Süddentschland weist und noch vor 1200 entstanden sein dürste. Bon acht halbblattgroßen Darstellungen sind sieden Ereignissen aus dem Leben Christi gewidmet, das achte führt das erste Elternpaar vor. Die Formen sind derb und doch wieder dürstig, die Umrisse schwerz; nachwirkende hieratische Zimperlichkeit unterschlägt auch noch die Geschlechtsmerksmale, aber man merkt doch, daß der Maler nach annähernd wahren und richtigen Vershältnissen strebte, und daß er allerdings mit sehr derben Mitteln — modellieren und den Schein der Körperhaftigkeit erzielen möchte. Das Kalendarium bringt die Darstellungen der Tierzeichen jedes Monats und die der monatsichen Beschäftigungen.

Ms eine vierte Probe bes Durchschnittszustandes der süddeutschen Buchmalerei vom Ende des zwölften Jahrhunderts seien die Bilder eines Breviariums in der fürstl. Bibliothek in Donaueschingen angeführt (Nr. 309). Die Monatsbilder sind derb gezeichnet, aber ked in Haltung und Bewegung und von frischem Natursinn in der Charafteriftif. Die religiofen Darftellungen balb von altertumlicher Strenge, balb derb und auch in ber Komposition über das Herkömmliche hinausgehend. So gleich das erste Bild, eine Wochenstube; die Gruppe ber Wöchnerin und ber beiden Frauen, von welchen die eine, Unna, die Mutter Mariens an ber Sand halt, die andere fie an ber Schulter faßt, führt auf das Leben selbst als Borbild zurud. In der Taufe Christi erscheinen in der Bolksmenge auch Gewaffnete in der Tracht der Zeit. Für andere Darftellungen find altere Borbilder zweifellos benutt worden; in den gahlreichen Seiligendarstellungen, welche die Litanei begleiten, schloß man sich wohl an plastische Muster an; mindeftens hat man den Eindruck, als ob in der Gewandbehandlung die Motive der Steinplaftik ohne jegliches Bedenken entlehnt wurden. Bu den zahlreichen felbständigen Gemälden treten noch gebilderte Initialen (fo in einem G ein in Bordersicht genommener St. Georg), die aber auf eine von der ersten verschiedene Künftlerhand hinweisen. Die Bollbilder find von gang roher hand übermalt worden. Aus dem Kloster Michaelbeuern stammt ein vor 1190 geschriebenes Breviar (München, Agl. Bibl. c. lat. 8271), das neben glücklich komponierten gebilderten Juitialen, fauber durchgeführten Evangeliftenbildern (Markus, Matthäus mit den Köpfen ihrer Symbole,



Mai Monatobilo; aus einem Ralendarium mit Gebetbud. Berlin, Ral. Aupferftichtab. Samilton Erwerb. 545.

Johannes nur mit Ablerscügeln versehen), ein seierliches Widmungsbild — Abt Waltherus ist der Spender, vielleicht auch Schreiber und Maser des Buches — und eine Berstündigung (fol. 566) wieder mit dem die Hände stehend emporstreckenden Schreiber enthält.\*) Die biblischen Darstellungen des Evangeliars im Benediktinerstift Seitenstetten (Cod. XV.) in Niederösterreich, das im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts von einem Preschter Heinrich geschrieben wurde, haften in Aufsassung und Formen noch ganz am Alten, wogegen die keden Borwürse der Bilderinitialen, die naturalistische Behandlung der Tiers und Pslanzensormen der künstlerischen Neigung der Zeit vollauf entsprechen.\*\*) Ornamental reich ausgestattet ist ein Legendarium in Sigmaringen (fürstl. Bibl. Nr. 9), das ein Bruder Rufillus im Kloster Weißenau schrieb. Die neunundachtzig großen und kleineren Initialen erschöpfen den ganzen Formenschaß, über welchen die Ornamentik der Spätzeit des zwölsten Jahrhunderts verfügte. Figürliche Darstellungen, phantastische Tierbildungen wechseln mit reichem Pslanzenwerf und Bandverschlingungen.

Schon hinaus über den fünftlerischen Wert solcher Durchschnittsleiftungen führt ber malerische Schmud eines Evangelistariums aus ber Rollegiatfirche St. Nifolaus in Baffau (jest München, Agl. Bibl. Cod. lat. 16002). Gine große Bahl gebilderter Initialen zeigt eine gang unbekummerte und freie, oft abenteuerliche, aber in Bezug auf Romposition gludliche Berwertung der menschlichen Figur für die Fullung ober auch ben Bau bes Initials. Go 3. B. im J: ein Jüngling steht an ben untern Teil bes Stammes gelehnt und ichaut empor zu einem zweiten, ber ben oberen Teil bes Stammes hinaufklimmt. Ein A führt ben Traum Josephs vor: unterhalb bes Querbaltens fist Joseph, oberhalb besselben findet die Erscheinung des Engels statt. Gin P: in dem Rankenwerk, welches den Stab umidlingt, klettert ein Jungling empor zu bem Paradiesvogel, ber innerhalb ber Kurve fist. Die Bollbilder führen Szenen aus bem Leben Chrifti und Mariens - doch ohne bestimmte Reihenfolge - vor, dann das Martyrium ber Apostelfürsten. Die hervorragenbste Darftellung aber ift bie ber Eftlefia (Kirche), fol. 39. Als mächtige Frauengestalt ift sie gebildet. Ein weißes Untergewand, ein rotes Dberkleid mit goldenem Besatz und von goldenem Gurtel gehalten, ein weiter grüner Mantel fällt in strengem Faltenwurf von der Thronenden nieder. Das Saar ift von einem Net zusammengefaßt, das haupt von einer Art Städtekrone bebedt. In ber einen Sand halt fie die Siegesfahne, in ber andern ein Gefaß, aus dem Flammen emporzüngeln. Das Gesicht zeigt matronale Reise und Ernst, die ganze Darstellung ist charaktervoll und würdig, ja großartig. Das Fleisch ist von bräunlichem Grundton und bläulichen Schatten, Wangen und Lippen blagrot an-

<sup>\*)</sup> Jhesu! vita, salus, via, pax, lux, gloria, virtus! mente tibi tota quae destinat excipe vota, Abbas Waltherus, heißt es auf dem Bidmungsbild. Waltherus stand dem Kloster von 1161—1190 vor. Es ist derselbe Abt, der auch eine zweibändige, reich illustrierte Bibel dem Kloster zum Geschenf machte. Der erste Teil, das Alte Testament, befand sich noch in unserem Jahrhundert an Ort und Stelle. Die Inschrift lautete:

Abbas Waltheras duo magna sibi monum-Fecit in his libris emptis per dena tal-

Bgl. M. Filg, Gesch. bes falgb. Benedittinerstifts Michaelbeuern (Salgb. 1830) II. G. 304 ff.

<sup>\*\*)</sup> Abbildungsproben daraus giebt Restlehner: Das Seitenstettener Evangesiarium des XII. (!) Jahrhunderts. Berlin, Berlag von Prüfer, 1882.

gegeben, die Formen darin sind mit der Feder gezogen, der Faltenwurf dagegen breit und frästig in Farbe modelliert.

Beiter in der Entwickelung führt ein aus Bruchfal - der Residenz der Bischöfe von Speier — herrührendes Evangeliftarium (Karlsruhe, Großh. Bibl. Bruchf. Hofchr. 1), bas, ein Werk großer fünftlerischer Sorgfalt und Fleißes, beutlich zeigt, wie fehr man fich bemühte, die alte Formenftrenge durch ausdrucksvolle edle Bewegung zu beleben, Die Starre der Glieder zu lösen, ohne unruhig zu werden, feierlichen Ernft mit den auftretenden Unsprüchen auf fraftigen Ausdruck der Empfindung ju verbinden. alte Borbilder nicht zu fehr feffeln, wie für die Darftellungen der Verkündigung, Fugwaschung, Kreuzigung, der Marien am Grabe, fündigt fich leife jener dem Leben und der Welt zugewandte Sinn an, wie er der Muftration von Dichtwerken eigen war; so gemahnt z. B. die ausführliche Erzählung von der Reise der drei Beisen aus dem Morgenlande in Romposition und Formen an die Illustration einer weltlichen Dichtung. Die Gewandung fällt in einfachem edlen Burf, die Motive find mit feinem Binsel eingezeichnet. Die Umriffe sind schwarz gezogen. Die Farbe ist ftets bedend, boch ziemlich dunn aufgetragen und von glänzender Oberfläche. Lippen und Wangen find burch rote verftrichene Fleden hervorgehoben. Auch die ornamentale Ausstattung zeigt geschmadvollen Reichtum; neben gebilderten Initialen finden sich auch solche, beren ausschließlicher Schmud Rankenwerk, belebt burch Tier- und Menschengestalten, ift. Die gleichen fünstlerischen Absichten, doch von minder geschickter feiner Sand burchgeführt, zeigt ein ziemlich gleichzeitiges Evangelistarium aus bem Aloster St. Peter im Schwarzwald (Karlsruhe, Großh. Bibl. Holch. St. Peter 7). Neben Szenen aus bem Leben Chrifti und Mariens hat auch wieder bas Marthrium ber beiden Apostelfürsten fünstlerische Darstellung erfahren. Wieder über die künstlerische Stufe bes Bruchsaler Evangeliars hinaus führt ein Gebetbuch, bas bem Aloster ber beiligen Ehrentrud in Salzburg entstammt und wie jenes dem Ausgang des zwölften oder Anfang bes breizehnten Jahrhunderts angehört (jest in München, Königl. Bibliothek 15902). Das Hauptbild (fol. 13) Chriftus zwischen Petrus und Paulus zeigt die Erhabenheit bes alten Stils ohne beffen asketische Strenge und ohne beffen Gebundenheit oder edige Heftigkeit, wo es sich um den Ausdruck inneren Lebens handelt. Bon feinem aber nicht hagerem Dval ist das Antlit Christi, fanft gerötet, von bräunlichem Saar und Bart umwallt. Die Berhältniffe find fchlant, die Gewandung von freiem und doch strengem Fluß. Die Deckmalerei ist von großer Sorgfalt, Licht und Schatten werden burch feine Übergänge vermittelt. Ginzelne Initialen haben Bilbfüllung erhalten, andere schmudt golbenes Rankenwerk mit bunten Blumen und Blättern und von Tiergestalten, meift Bögeln, belebt. Das Ralendarium enthält die Bilder der Monatszeichen in feiner, zierlicher Darstellung. Die Jungfrau, eine Mädchengestalt in wallender Gewandung mit leise geneigtem Haupt, ift von wirklich poetischem Reiz. So erhebt die gleichmäßige Sorgfalt der Durchführung, die fünftlerische Sohe der Haupt = und Rebendarstellungen dieses Werk zu einem der vornehmften Denkmäler jenes Strebens, noch einmal den altgeheiligten Stil geläutert durch das höher entwickelte Schönheits- und Naturgefühl der Zeit populär zu machen. Gine andere dem gleichen Alofter und wohl berfelben Zeit entstammende Sandichrift, ein Evangeliftarium München, Agl. Bibliothek 15903) hat einen viel reicheren Bilderichmud erhalten —

Szenen aus dem Leben Christi, Marthrien der Heiligen, andere legendarische Darftellungen — aber diese reichen nicht an die fünstlerische Bollendung der Bilder des früher genannten Gebetbuchs. Am besten sind noch einzelne gebilderte Initialen durchgeführt. Auch die aus dem Stifte St. Gumbert in Anspach in Franken stammende Bibel in der Erlanger Universitäts-Bibliothek interessiert mehr durch den Reichtum ihres Inhalts als durch die künstlerische Durchsührung, obwohl der Maler eine kräftige produktive Phantasie besaß, der auch das Großartige nicht sremd war; die Darstellung der Beledung der Totengebeine zu Ezechiel legt dasür Zeugnis ab. Dagegen stehen auf gleicher künstlerischer Höhe mit dem Gebetbuch aus dem Kloster der heiligen Ehrentrud das Psalterium des Landgrafen Hermann von Thüringen (Stuttgart, Kgl. Handbibliothek Nr. 412) und das auf denselben Austraggeber zurückgehende sogenannte



Aus bem Pfalter bes Landgrafen hermann von Thuringen. Stuttgart, Rgl. Sandbibl. 442.

Gebetbuch ber heiligen Elisabeth im Stadtarchiv von Cividale. Aber stärker treten uns hier schon Regungen entgegen, welche auch auf diesem Gebiete fünstlerischer Darstellung die Formensprache umgestalten, bem auf Naturbeobachtung gegründeten modernen Stil Bahn brechen follten. fündet sich besonders in den Monats= bildern an, in der Ornamentik, wo das Laubwerk schon an die natura= listische Zeichnung der Gotif erinnert; aber auch die Charakteristik nament= lich der Rebenpersonen zeigt die starke Reigung, von den überlieferten Inven abzugehen.

Das Psalterium wird eröffnet mit einem Kalendarium. Es besteht aus zwölf Seiten. Jede Seite wird

durch zwei rundbogige Arfaden verziert; in den Lünetten derselben besindet sich die Darstellung des entsprechenden Tierzeichens, dann das Monatsbild. Der Inhalt und die Reihenfolge der Monatsbilder entspricht im wesentlichen dem Inhalt und der Reihenfolge der früher angesührten Berse. Nur die Aussaat, welche die Berse dem Oktober zuweisen, sindet hier im November statt, während den Oktober ein Mann, der Garben drischt, bezeichnet. In der Arkadenöffnung unterhalb des Tierzeichens besindet sich der Kalender des Monats, in der zweiten ein Heiliger des Monats. Die Psalmen werden von solgenden Bildern begleitet: Tause Christi, Kreuzigung, Christus in der Borhölle (Borhölle als Reich des Leviathan gedacht), Himmelsahrt, Psingsten, Jüngstes Gericht, Trinität. Es solgt die Litanei; in den Lünetten der Doppelarkade, in welche die Namen der Heiligen geschrieben, besinden sich Brustbilder hervorragender Heiliger, aber auch die Bildnisse Hermanns und seiner zweiten Gattin Sophia (auch die erste Gattin Hermanns, Tochter Leopolds VI. von Österreich, hieß Sophia, † 1195) und der Könige und Königinnen von

Ungarn und Böhmen.\*) Die Darstellung vor ber Vespera defunctorum ragt ebenjo burch die geheimnisvolle Symbolik ihres Inhalts hervor, wie durch die Großartig= feit und Freiheit bes Stils, welche bie Sauptgestalt auszeichnet. In der Mitte bes Bilbes fitt ein Greis auf einem Thron, in blauem Untergewand, rotem Mantel; mähnenartig wallt in weichen, geringelten Strähnen Haupthaar und Bart nieder; von bem Scheitel bes mit einem Rimbus umgebenen Ropfes ftraubt fich flammenartig ein breigeteilter haarbufchel empor; die Fuße des Greifes find nacht. Auf feinem Schofe fitt ein Rind ohne Nimbus, in grunem Rleide, mit nadten Fugen, bas goldene Apfel von zwei Frauen, die eine in fürstlicher Tracht, entgegennimmt, und an die zwei auf ber anderen Seite stehenden Frauen wieder fortgiebt. In der oberen Abteilung bes Bildes steht ein Baum, aus bessen Blattwerk Menschenköpfe hervorschauen; daneben auf ber einen Seite eine biademgeschmudte Frau und ein Mabchen, auf der anderen ein biademgeschmückter Mann und ein Rnabe. Es dürfte nicht leicht werden, jede einzelne Gestalt ohne Spiel mit Vermutungen zu beuten, doch der Hauptgedanke der Dar= ftellung läßt fich bestimmen. Den Schlüffel bazu bieten ber 12. und 14. Bers bes 92. Pfalms: "Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Ceder auf Libanon. Die gepflanzet sind in dem Hause des Herrn werden in den Borhöfen unseres Gottes grünen." Also oben: die Gerechten, die gepflanzet find in dem Hause des Herrn und die, welche sich solcher Gerechtigkeit teilhaft machen. Das Mittel dieser Gerechtigkeit aber ift der Opfertod der Liebe Christi, auf welche bie Granatäpfel (ober Hoftien?), welche bie neben bem Baume Stehenden in ben Sänden halten, hindeuten. Die geschichtliche Deutung der vier unter dem Baume stehenden Bersonen irrt wohl nicht, wenn sie dafür den Landgrafen Hermann, deffen zweite Gattin Sophie und die beiden altesten Kinder dieser Che, Frmengard und Hermann († am 31. Dezember 1216) namhaft macht. Die untere Abteilung bes Bildes giebt die Erfüllung der Berheißung: fie werden in den Borhöfen unseres Gottes grünen. Sie schilbert ben Lohn ber Gerechten. Der mächtige Alte ift Abraham, ber nach der Lazarusparabel im Evangelium Luca (Kap. 16 von Bers 20 an) bie Seele bes abgeschiedenen Gerechten in seinen Schoß aufnimmt. Es ift befannt, daß das frühe und fpate Mittelalter die Seele der Berftorbenen in Rinder= geftalt bilbete; kaum durfte man darnach zweifeln, daß jenes Rind im Schofe Abrahams die Seele der erften verstorbenen Gattin hermanns vorstellt. Bedeuten die goldenen Apfel, die es entgegennimmt, die Gebete und Megopfer, welche von den Lebenden für die Berftorbenen verrichtet werden, welche der Berftorbene aber weiter spendet, indem er für die Lebenden Fürbitte einlegt?\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Aufnahme des Königs und der Königin von Ungarn in die Bilberreihe deutet auf bereits vorhandene intime Beziehungen zwischen dem Landgrafenhose und dem ungarischen Königshose. Etisabeth kam als Berlobte Ludwigs IV., des Sohnes Hermanns und seiner zweiten Gattin Sophia, vierjährig, also 1211, an den Landgrasenhos, um auf der Wartburg erzogen zu werden; so wird man nicht irre gehen, die Entstehung des Psalters zwischen 1211 und 1216 oder höchstens 1217 (Landgraf Hermann starb am 25. April 1217) anzusehen.

<sup>\*\*)</sup> Die älteste Darstellung Abrahams als Hort der Gerechten in der berühmten für den Kaiser Basilins Macedo angesertigten Handschrift der Predigten des Gregor von Nazianz in der Pariser Nationalbibliothek. Dort hält er die Seele des Lazarus (als Kind gebildet) auf dem Schofie. Dort sind auch beide durch Juschrift bestimmt. Ob in unserer Darstellung in jenen



Uns dem Pfalter des Landgrafen Hermann von Chüringen. Stuttgart, Königl Handbibliothek.



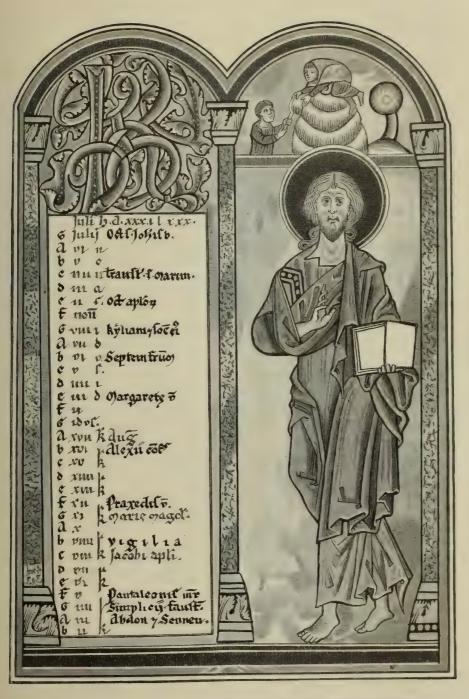

Juli-Monatsbild aus dem Ralendarium bes Pfalters bes Landgrafen hermann von Thuringen. Stuttgart, Rgl. handbibliothet 412.

Die Figuren der Monatsbilder sind von gedrungenen Verhältniffen, gut bewegt und bezeugen ein feines Aufmerken auf die Birklichkeit. Die Beiligen des Ralen= barinms find von schlanken, edlen Berhältniffen, sie weisen am meiften auf den Anichluß an alte Borbilder, doch gewiß nicht im Geifte iflavischer Ropie. Die neutestamentlichen Darstellungen find von größerer Selbständigkeit in Romposition und Formensprache und die Bildniffe der drei fürstlichen Baare weisen auf ein entschiedenes Streben, das Individuelle und Charafteriftische festzuhalten. Die Zeichnung ift sicher. Die Gewandung ift nicht immer von gleicher Tüchtigkeit. Bei ben Beiligengestalten bes Ralendariums hat der Faltenwurf etwas Ediges, Lebloses; in den erzählenden Darstellungen ift er von einfachem, edlem und doch bewegtem Burf. Die Farbe ift fräftig, aber nicht bunt, die Technik höchst forgsam. Das Nackte zeigt bald fräftigere, bald blaffere Fleischfarbe, die Umriffe find dunkelrot, die Schatten grünlichbraun, die Lichter weiß aufgehöht. Die Wangen sind burch leicht vertriebene rote Flecke, der Mund und ber Nafenruden an ber Schattenseite burch einen roten Strich bezeichnet. Das Saar ift von feiner, der Struktur entsprechender Behandlung und wechselnd in ber Farbe. Die Gewänder zeigen ftark gebrochene Tone. Die Motive der Faltenwürfe find mit dunklen Strichen eingezeichnet, die Schatten in Lokalfarbe mit dem Pinfel ausgemalt, die Lichter in Weiß oder in heller Farbe (3. B. auf rot hellblaue Lichter) aufgesett. Durchgängig herrscht der Goldgrund.

Die Initialen sind, dem herrschenden Geschmad entsprechend, reich verziert. Sine Musterleistung der Druamentation ist am Ansang der Psalmen der Initial B (Beatus Vir), welcher eine ganze Seite ausfüllt. Innerhalb üppigen Rankenund Blattwerks erscheinen die Lieblingsgestalten, welche die Phantasie jener Zeit bevölkerten: da geht ein Mann mit dem Schwert gegen ein Ungeheuer los, ein anderer tötet einen Drachen, hier kämpst Mann gegen Mann, Bogenschützen, Winzer, Pslüger erscheinen; auf einzelnen Kanken wiegen sich Bundervögel, Drachen winden sich empor, auch der Löwe sehlt nicht. Und in den Mittelpunkt dieser bewegten Bunderwelt tritt David, einmal als Sänger, einmal als König dargestellt.

Das sogenannte Gebetbuch der heil. Elisabeth steht an künstlerischer Bedeutung hinter dem Psalterium keineswegs zurück, ist aber durch einen noch weit reicheren Bilderschnunk ausgezeichnet. In der künstlerischen Ausstattung des Kalendariums treten Heiligenpaare an Stelle der einzelnen Heiligen im Psalterium; östers werden statt der Bildnisse von Heiligen auf Monatssesste bezügliche erzählende Darstellungen gegeben, so z. B. für den März Christi Kreuztragung und Kreuzigung. Das Gebetbuch erösinen sechs Blätter mit zwölf Darstellungen aus dem Leben Christi in geschichtlicher Reihensolge. Später wechseln alttestamentliche mit neutestamentlichen Szenen, wie eben der Text des betreffenden Gebetes sie fordert. Auf einer Darstellung der Dreieinigkeit erscheinen unten der Landgraf Hermann und dessen zweite Gattin Sophia, beide knieend, das Kloster Reinhardsbrunn — die Lieblingsstiftung der Grasen von Thüringen — in den Händen haltend. Dazu tritt ein noch weit

beiden Franengestalten, welche Üpsel erhalten, die beiden Töchter der Verstorbenen, Jutta und Sedwig dargestellt werden sollen, mag dahin gestellt bleiben. Wieben doch auch in diesem Falle noch die beiden andern Franengestalten ohne Namen. Vielleicht findet auch Jemand in der wiederschrenden Fünfzahl eine auf bestimmte Verhältnisse anspielende Sumbolik.

reicherer Initialenschmuck als im Psalterium. Nur eine unerhebliche Zeitspanne dürfte bie Entstehung des Gebetbuches von der des Psalteriums trennen; vielleicht haben sogar dieselben Künstler an beiden gearbeitet. Starke Verwandtschaft in Stil und Technik sehlt nicht; nur nimmt man hier ein kederes Verwerten des Selbsterlebten wahr; man schöpft mutiger aus dem Inhalt der Zeit, wie dies besonders entschieden vortritt in der Darstellung des Durchzugs durch das Rote Meer, in der Spielleutesgruppe mit David zur Erläuterung der Verse: Laudate eum cymbalis, in den kämpsenden Kitterpaaren zweier Initialen.\*)

Gene Mijchung von eindringendem Naturalismus und dem veredelten überfommenen Stil zeigt auch ein in der vorgeschritteneren Zeit der erften Sälfte bes breigehnten Sahrhunderts entstandenes Pfalterium in der Bamberger Bibliothet (A. H. 47), das aller Wahrscheinlichkeit nach auch zu Bamberg entstand. Gleich der Einband ist mit Miniaturen unter burchsichtigen Hornplatten ausgestattet. Das Ralendarium bringt die Bilder der Tierzeichen und der Monatsbeschäftigungen in ganz leicht angetuichten, feinen und flotten Federzeichnungen. Fünfzehn Bollbilder auf Goldgrund erzählen Die Geschichte Chrifti von der Berkündigung an bis zu seiner Wiederkunft als Richter. In der Berkundigung, in der Jugwaldung, Taufe merkt man ftarte Rudficht auf ein altes Original; ber reiche Bamberger Handschriftenschat läßt dies begreiflich erscheinen. Dagegen zeigt die Bersuchung Chrifti von fühnem neuem Bagen; ber Teufel, ber kopfüber aus ber Luft zu Chriftus herabsturzt, ift nicht bloß ein neues Motiv, sondern auch die Durchführung besselben ift eine in anbetracht der perspekti= vischen Schwierigkeit für die Zeit außerft tüchtige, die entschieden auf Naturftudium hinweift. Gleich bedeutend ift die Auferstehung. Chriftus von edler Bildung, der wahre sieghafte Rönig, in flatterndem blauem Mantel, die Triumphfahne in der Hand, aus dem Grabe heraussteigend, bann die Gruppe der Bächter in Tracht und Saltung barauf hinweisend, daß ber Rünftler fie bem Leben nachzubilden suchte. Go besonders ber vordere, gang in Bordersicht genommen, das Schwert über die Anie gelegt, das im Schlafe niedergefunkene Saupt von dem auf dem Anie aufruhenden Arm gestütt. Im Jüngsten Gericht tritt wiederum die altere Formenbehandlung in den Bordergrund, wohl beshalb, weil für die Komposition ein alteres Vorbild zu Silfe genommen wurde. Die Gewandung ist weniger weich und fließend, die Brüche sind schärfer, die Falten gehäufter; hervorzuheben ift bie forgfältige Modellierung bes Nacten bei ber Gruppe der Auferstehenden. Erwähnt sei, daß auch hier, wie schon früher in der Darstellung des Jüngsten Gerichts im Pfalter Hermanns, Chriftus das Schwert im Munde halt (gemäß den Worten der Offenbarung 1, 16: "und aus seinem Munde ging ein scharf zweischneibig Schwert") - ein Motiv, bas erft mit Ende bes zwölften Jahrhunderts in Deutschland in Aufnahme kam. Die Initialen zeigen öfters rote Beichnung (Ranken= und Blattwerk) mit goldener Füllung, boch auch goldene Zeichnung mit roter oder blauer Füllung. Bon gebilderten Initialen find die ichonften ein B, in beffen oberer Biegung David mit der Leier sitt, während in der unteren zwei feiner Chorführer, ein Geiger und ein Sarfner, stehen; dann ein G, in dessen Rund Goliath,

<sup>\*)</sup> Die Dreieinigkeit mit hermann und Sophia ist abgebildet in Eitelbergers "Cividale im Friaul und seine Monumente" (Gesammelte kunsthist. Schriften Bd. III), wo sich auch die jorg fältige Beschreibung der handschrift sindet.

charafterifiert als itramme beutsche Rittergestalt, erscheint, wie er gegen ben mit ber Schlender bewaffneten Jüngling David losstürmt; ber Schweif des Buchstabens wird burch einen Drachen gebildet. Die Farben find außerst frisch, bas Fleisch ist von gesundem Ton; in den Gewändern herricht Grun vor; feine Salbtone vermitteln die Übergänge; Lichter und Schatten werden darin meist nur als hellerer oder dunklerer Grad des Lokaltons angegeben. Ob die Arbeit sich so verteilt, daß auf den einen

> Künstler der Schmuck des Ralendariums und die Initialen, auf einen zweiten die Hiftorien fallen, ist zweifelhaft; giebt sich doch auch in den letsteren ein Schwanken des Stiles kund, je nach= dem ältere Vorbilder den Künftler beeinfluffen oder nicht.

Für Süddeutschland und für den Rhein bezeichnet den Höhepunkt dieser ganzen Entwickelung ein aus Mainz stammendes Evangeliar in der Schlofbibliothet zu Alchaffenburg. Die Grundzüge bes alten Stiles, seine feierliche Erhabenheit sind wohl beibehalten; ernst und still stehen die hohen Gestalten da, aber diese Stille ift nicht die der Erstarrung, sondern die tiefer Sammlung. Der schlanke Wuchs ist von Gebrechlichkeit frei, das Dval bes Gesichtes kräftig, das meift in Loden niederfließende Haar leicht gewellt, immer von weicher natürlicher Behandlung. Das Fleisch ist leise gerötet, die Schatten grünlich, Kinn, Nase, Lippen, Wangen sind mit feinen Tupfen hervorgehoben. Das Unruhige, Flatterige der Gewänder, das vielen Werken des zwölften Sahrhunderts eigen ist, hat hier einem breiteren, weicheren Faltenwurf Plat gemacht. Die Darstellung des heil. Sieronymus,

> der schreibend am Bulte sitt, eröffnet den Bilder= schmuck. Es folgen die Ranonestafeln, deren Bogen auf Säulen ruhen, welche von kauernden Beftalten getragen werden; die Kapitelle sind durchweg mit Pflanzenwerk verziert. Der biblische Cyklus beginnt mit der Darstellung der Evangelisten und ihrer Symbole, zu welchen als außergewöhnliche Zuthat zwei Cherubim auf reich beschwingten Räbern treten.

Mus einem Evangeliar ber Schlofbibliothet in Afchaffenburg (Nr. 13). Das Leben Chrifti, von der Geburt bis gur Ausgiegung des heiligen Geistes, wird in fünfunddreißig Darstellungen erzählt. Die Aufnahme legendarischer oder den Apokryphen entlehnter Büge weift auch auf freiere Gestaltung ber Stoffe. In ber Darftellung ber Flucht fieht man die ägnptischen Götterbilder von ihren Alfaren fturgen, ein Motiv, das der Rünftler viel cher aus den Apokryphen als aus den wenigen Rirchenvätern, Die es erwähnen, kennen gelernt haben mochte; Die Bergpredigt ift ein lebendig bargestelltes Lolfsgemälde; die Geschichte vom Tode bes Johannes wird in drei Dar-

stellungen ergählt, wobei ber Tang der Herodias vor den taselnden Eltern und Freunden



als eine dem Leben der Zeit entlehnte Gauklerizene vorgeführt wird. In der himmelsfahrt überraicht wieder die Kühnheit, mit der es der Künstler — freilich mit geringerem Erfolge als der des Bamberger Pjalteriums — versuchte, zwei korsüber herabichwebende Engel in Verkürzung darzustellen. Es ist für die höher entwickelte Geschmackrichtung des Malers bezeichnend, daß er in der Auserweckung des Lazarus den Lazarus nicht mehr nach dem Borbilde der älteren Kunst in mumienförmiger Erscheinung bildet, sondern die jugendliche schöne Gestalt in weite, in freiem Fluß niedersallende Tücher hüllt. Der hieratische Stil unterliegt den Forderungen der Natur und der Schönheit. Von den Initialen haben einige Bildsüllungen erhalten, andere heben sich nur von farbigem, seltener goldenem Grunde ab. Die Drnamentik kündet schon den Stil der Frühgotik an; das Geranke ist ziemlich mager, die Blätter springen in spärlicher Jahl hervor, und ihre so wie die Form der Blüten eisern mit Ersolg bestimmten Natursormen nach.\*)

Ungefähr berielben oder doch nur wenig früheren Zeit gehört ein Pialterium ber Parifer Nationalbibliothet an ilat. 17961., bas neben Außerungen naiven felbftandigen Empfindens auch wieder ftarfe Abhangigfeit von alteren Borbildern verrat. Charafteriftische Buge von Bedeutung find darin aber weder ben bibliichen Bildern noch ber Druamentif eigen. Dagegen überraicht in einem Pfalterium mit Ralendarium in München (Kgl. Bibliothef Nr. 23094), juddeuticher Berfunft und wohl ca. 1250 entstanden, der Mut eines nicht gerade starten Talents, vom Bergebrachten abzugeben, um in der Formeniprache das Inpiiche durch das Charafteriftische zu eriegen; öfters ift iolches Wagen (3. B. in der Geißelung oder in der Auferstehung Christi, auch von gutem Eriolg begleitet. Auch die Initialen weisen auf einen Künftler von derber Sand, aber friicher Phantasie und bem Tieffinn nicht fremd. Gin S 3. B. wird durch einen Trachen bargestellt, aus beffen Rachen ber fieghafte Chriftus ber bas obere Rund fullt, zwei Beilige erloft. Farbe und Zeichnung find von gleicher Derbheit. Dasielbe gilt von ben Bilberinitialen, mit welchen ein Monch, Gottfried von Neuhaus, im Rahre 1268 ein Graduale in der Bibliothet des Cifterzienserftiftes Zwetl in Riederöfterreich ausstattete. Zwei liturgische Darstellungen in einem A, die Geburt Chrifti und die Berkundigung an die hirten in einem P zeugen fur die Begabung des Malers, die zwar nicht tief ging, aber doch von einem guten beforativen Geichmade geleitet war.

Im Norden Deutschlands ist die fünstlerische Thätigkeit auf diesem Gebiete der Malerei von weit geringerem Umsang als im Süden. Doch sind auch hier Denkmäler genug vorhanden, welche beweisen, daß die Entwickelung nach gleichen Zielen strebte wie im Süden, daß aber allerdings der Gang der Entwickelung ein langiamerer war als dort, daß man sich hier noch weit schwerer als dort der angewohnten Formensprache entwöhnte. Ein hervorragendes Denkmal sächsischen Kunstsleißes ist das Evangeliar, welches der Mönch Heriman im Kloster Helmershausen an der Diemel auf Beiehl

<sup>\*</sup> Baagen Kunstwerte und Künstler in Deutschland I. 3.76 iest die Entstehungszeit auf das Ende des zwölften oder Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. Dieser Termin ist um mehrere Jahrzehnte zu früh gegriffen. Architektursormen des Übergangsstils kommen mehrmals vor; so auf dem ersten Bilde (am Pult des heil. Hieronnmus) und auf fol. 19. In der Darsstellung der Sendung des heiligen Geistes (fol. 97 b) zeigen die Fenter sogar ichon die auss

eines Abtes Konrad I. (1170-1180) für Herzog Beinrich ben Löwen anfertigte (jett im Besite des Herzogs von Cumberland). Das Widmungsbild entspricht ganz den Darstellungen aus der Zeit der Ottonen oder Beinrichs II. Dben thront Chriftus zwischen Seiligen; unten knieen Seinrich und dessen Gattin Mathilde, welchen die Kronen des Lebens durch zwei aus den Wolfen zu Füßen Christi herausragende Sände aufgesetzt werden. Gin anderes Widmungsblatt zeigt oben die thronende Madonna mit bem Kinde gwifchen Johannes b. T. und Bartholomaus, unten bie Schutheiligen von Braunschweig, Blafins und Agidius, welche Herzog Seinrich und beffen Gemahlin Mathilbe an ber Sand führen. Bor jedem Evangelium befinden fich eine Reihe von biblischen Darstellungen, dem bann bas Bild des Evangelisten folgt. Auch die Ausschmüdung der Ranonestafeln hält fich an die Überlieferung. Das Inmpanon erhält öfters eine figurliche Fullung, an ben Seiten jedes Bogens fehlen bie beliebten Figurchen nicht, welche durch die spätere karolingische Zeit in der Buchmalerei des Abendlandes heimisch murden. Bald find es Bögel — symmetrisch hingestellt — häufiger Allegorien der Tugenden, als Frauengestalten oder männliche Figuren in ritterlicher Rüftung charakterisiert. Alles Machwerk ift außerst fauber, die Zeichnung forgfältig, selbst im Nackten ohne grobe Fehler, die Gewandung einfach und edel; aber der Künstler hing boch mit aller Zähigkeit ber Tradition an. Die fein gebildeten Köpfe find gang typisch, die schlanken Gestalten stehen in statuarischer Rube da, und ängstlich geht ber Künftler einer nach der Tiefe zu gegliederten Komposition aus dem Wege.

Schon dem Anfange bes breizehnten Jahrhunderts gehört bas mit Bollbildern und gebilderten Initialen reich ausgestattete Evangeliar, das im Rathaus zu Goslar aufbewahrt wird. Altes und Neues treten hart nebeneinander auf. In der Taufe Christi z. B. auf der einen Seite die Gruppe von drei Engeln, in Typus, Bewegung, Gewandung gang älteren Borbildern entlehnt, auf der andern Seite die Gruppe der Bewaffneten im charakteristischen Kostum der Zeit und von natürlicher Haltung. In ber Darstellung ber Berufung ber Apostel zu Menschenfischern die berbe Erklärung bieser Allegorie burch Bilbung einiger Fische mit Menschenföpfen. Bon ben gebilberten Initialen fei ein B hervorgehoben (fol. 1), in deffen oberem Rund ein Bischof thront, ber bas Buch von bem in dem unteren Rund knieenden Monch = Schreiber entgegen= nimmt. Im Durchschnitt zeigt der Kunftler immerhin eine noch nicht gewöhnlich gewordene Sicherheit der Hand in der Zeichnung, wie ein gutes Auge für richtige und natürliche Verhältnisse. Etwas später ift das bem Nonnenkloster Wöltingerode bei Goslar entstammende Pfalterium in der Bibliothek in Wolfenbüttel (Schönemann 47) entstanden. Die biblischen Bilder gehören mit Ausnahme der Darstellung des Sündenfalls dem Neuen Testament an. Das bedeutendste berselben mit tieffinnigen symbolischen Bezügen ist die Kreuzigung. Bu ben selbständigen Darstellungen treten noch gebilberte Initialen, unter biefen ein prächtiges B mit bem Stammbaum Chrifti. Die an das Pfalterium fich anschließende Litanei ift auf jeder Seite mit der Figur eines Beiligen geschmudt. Reicher ausgestattet ift ein zweites Pjalterium, das berjelben

gesprochenen Formen des frühgotischen Stils. Doch auch davon abgesehen, weist die gleichmäßig freie Aufsassung, die Keckheit einiger Motive, die Ornamentik schon auf die vorgeschrittenere Zeit des dreizehnten Jahrhunderts, und zwar auf ungefähr 1250 hin.

Bibliothek angehört und gleichfalls bem Aloster Wöltingerode entstammt. Die Kunft-Ierin ift eine Nonne, die Entstehungszeit ift die erste Salfte des dreizehnten Sahr-Das Ralendarium ist nur fragmentarisch erhalten. Die Zeichen des Tierfreises find auch hier über den Bilbern der Apostel angebracht, die Monats= beschäftigungen dagegen in goldenen Medaillons in der Mitte des unteren Randes ber Einfassung. Das B bes Beatus ille ift eine ornamentale Prachtleiftung ber Beit; wie im Pfalter hermanns von Thuringen bilben den Mittelpunkt des reichen Ornamentwerkes: David der Sanger und David der König. Es folgen die Darstellungen der Geburt Chrifti, Taufe, Berklärung, Gastmahl im Sause bes Lazarus, Gingug in Jerusalem, Kreuzigung, Himmelfahrt, Pfingsten. Auf Blatt 9 geben auch wieder jene Berfe bes 92. Pfalms: Der Gerechte wird grünen u. f. w., bas Motiv einer Darstellung, die aber im Bergleiche zum Bilde im hermannpsalter eine vereinfachte und deutlichere Fassung zeigt. In der unteren Abteilung fit Abraham (felbst die dreigeteilte emporftebende Scheitellode fehlt nicht), eine Seele in Geftalt eines Rindes in seinem Schofe haltend. Hier ift wohl nicht an einen besonderen Berftorbenen zu benken, sondern Abrahams Schoß als Borhof Gottes überhaupt gedacht. Un jeder Seite Abrahams ein Baum, aus beffen Blattfächern Menschenköpfe hervorschauen. Unter jedem Baume je zwei Gestalten, welche fich an bessen Stamm ober Beafte fefthalten; ein fünfter kehrt sich mit heftiger Gebarde von dem Baume ab. Und damit bie Mahnung eindringlicher werbe, bag nur ber Gerechte in ben Besit ber Seligfeit gelange, ist in der oberen Abteilung Chriftus als Richter dargestellt — umgeben von den Evangelistensymbolen und den Fürsprechern Maria und Johannes. Un Kraft und Lebhaftigkeit des Ausdrucks fteht die Malerin in diefem Bilde dem Künftler des Hermannpfalters nicht nach; wohl aber ift ihr der lettere an Größe, Freiheit und Abel des Stils weit voraus. \*)

Einem wahrscheinlich hessischen Kloster entstammt das Evangeliar, datiert 1194, in der Bibliothek zu Wolfenbüttel (Cod. Helmst. 65). In dreizehn Darstellungen, endend mit dem Jüngsten Gericht, wird die Erlösungsgeschichte erzählt. Außerdem noch die Bilder der Evangelisten und reicher Initialenschmuck. Die Zeichnung ist derb, aber hält sich auffallend frei von der Anlehnung an die ererbten Typen. Das Formensideal des Künstlers steht freilich nicht hoch. Die zeichnende Behandlung tritt im Nackten sehr vor. Die Gewänder fallen ziemlich gut. Die Farbe ist hell, zum Bunten neigend.

Ein westfälisches Denkmal ist ein Evangeliar aus dem Aloster Harbehausen bei Warburg (jett Kassel, Kgl. Bibl. Ms. theol. fol. 59). Die Evangelistenzeichen in den Bogen der Kanonestaseln sind in Federzeichnung (rot und schwarz) durchgeführt. Die Würselkapitelle der Säulen sind mit reichem antikisierenden Laubwerk verziert. Die Vilder, welche die Evangelien schmücken, sühren nicht in geschlossener Folge das Leben Christi vor, sondern sie heben die Hauptereignisse jedes Evangeliums heraus. Sie sind in kräftiger Decksarbe durchgeführt. Die Formengebung zeigt ein Schwanken zwischen

<sup>\*)</sup> In Schönemanns Hundert Merkwürdigkeiten der herz. Bibliothef zu Wolsenbüttel unter No. 48 beschrieben. In D. v. Heinemanns neuem, noch im Erscheinen begriffenem vorzüglichen Berke "Die Handschriften der herz. Bibliothef zu Wolsenbüttel" als Cod. Helmst. 521. Hier auch die Bermutung, daß die Schreiberin dem Geschlecht der Grafen von Wöltingerode angehört haben dürfte (II, S. 12).



Langsamer noch war ber Gang ber Entwickelung auf bem Gebiete der Wandsmalerei. Wohl kam ihr der großartige Aufschwung zu gute, welchen der romanische Baustil erlebte, bevor er einem neuen leidenschaftlich geseierten architektunischen Ideal weichen mußte. Aber wenn man die Voraussehungen im Auge hält, an welche die Anfänge einer neuen selbständigen Formensprache in der Buchmalerei geknüpst waren, so wird man leicht das zähe Haften am Alten begreifen, das die Wandmalerei trotz günstigster äußerer Bedingungen auch noch in dieser Periode zeigt.

Roch ift es selten, daß die Wandmalerei weltlichen Zwecken zu dienen berufen wird, und die religiöfen Stofffreife, in welchen fie ichaltet, statten gern bas Beilige mit den Zügen ehrwürdigen Alters aus. Was als erbauende Kraft sich bewährt hat, foll auch weiter unangefochten in Geltung bleiben. Auch die Technif wird zu einer Stute ber Überlieferung. Noch lange hat fie kein neues Berfahren an die Stelle bes Alten zu setzen; die Arbeitsführung, welche die Wandmalereien der Georgsfirche ju Oberzell am Ende bes erften Sahrtausends zeigten, blieb auch für die Leiftungen bes zwölften und des dreizehnten Sahrhunderts in Rraft. Der höheren Bildung bes Auges, bem gesteigerten Drang nach seelischer Bahrheit machte allerdings auch bie Wandmalerei Zugeftändniffe: Die Formen gewannen an Abel und an Richtigkeit, bie Gebärdensprache wurde ausdrucksvoller nicht bloß bei Darstellung ruhigen Gehabens. fondern auch in der Schilderung fturmischen außeren ober inneren Geschehens. Nur allein die Ornamentif der Buchmalerei machte fich die Wandmalerei schon jest völlig au Gigen, ja sie sprengte in bem Streben nach Formenreichtum und Formenüppigkeit die strenge Gesehmäßigkeit, der diese bei ihrer Stellung gur Architektur nicht ohne Nachteil entraten konnte.

Die Zahl der Wandmalereien, welche in dieser Zeit entstanden, war sehr groß; mochte doch keine romanische Kirche solcher entbehren, und auch der Übergangsstil war dem farbigen Schmuck der Wände geneigt; troßdem ist der erhaltene Denkmälerschaß ein geringer. Jede neue Kunstrichtung zeigt sich unduldsam der vergangenen gegensüber, am unduldsamsten ist freilich immer der philiströse Verstand, und so hat denn auch keine Periode leidenschaftlicher getüncht als die an schöpferischer Krast ärmste: die des Jopses. Doch genügen die erhaltenen Denkmäler, um das Vild der Entwickelung zu zeichnen. Der Träger des Fortschritts auf dem Gebiete der Buchmalerei war Südsdeutschnen. Die hervorragendsten Venkmäler der Bandmalerei besitzt der Norden: die Rheingegenden, Sachsen, Westfalen, was dem großartigen Baueiser entspricht, welcher gerade in diesen Gegenden herrschte.

Dem Beginn der Periode gehören die Wandmalereien in der Unterkirche zu Schwarzrheindorf (bei Bonn) an; sie entstanden zwischen 1151 und 1156.\*)

In der Halbkuppel der Apsis thront der Heiland, umgeben von den Aposteln. Zwischen den Fenstern fanden die Evangelisten Platz, vor ihren Schreibpulten sitzend, Matthäus und Lukas mit auswärts gewandtem Blick, Johannes und Markus in die eigene Innenwelt verloren. Die Gewölbekappen der vier rechteckigen Kreuzarme und

<sup>\*)</sup> Über den Bau der Kirche: Dohme, Gesch. d d. Baukunft ©. 69. Über die Entstehungsseit der Bandmalereien: E. Aus'm Weerth, Wandmalereien des Mittelalters in den Rheinlanden. hier auch die Abbildungen derselben.

bes Mittelquadrats (also zwanzig, wovon zwei im östlichen Kreuzarm zerstört sind) bringen Darstellungen, die durchaus aus dem Buche Ezechiel geschöpft sind: im östlichen und südlichen Kreuzarm die Offenbarungen Gottes an den Propheten, im westlichen die Bisionen Szechiels von den Greueln des Göpendienstes in dem Heiligtume des Herrn, im nördlichen sein Gesicht vom hereinbrechenden Strafgericht Gottes, in der Vierung die Beissaungen vom neuen Jerusalem. In den Halbsuppeln des nördlichen, südlichen und westlichen Kreuzarmes sind die Bertreibung der Bechsler aus dem Tempel, die Verklärung und die Krenzigung Christi dargestellt, im Westarm außerdem noch zwischen den Fenstern vier Allegorien der die Laster besiegenden Tugenden. Alle diese Malereien haben eine gründliche, nicht immer genaue Ereneuerung ersahren. Im ganzen läßt sich nur sagen, daß die Maler an den überstommenen Typen und Formen sesthielten; daß sie aber innerhalb dieser Grenzen nach einer kräftigen ausdrucksvollen Gebärdensprache strebten. In Nebenpersonen wird



das Bestreben nach individueller Charafteristik ersichtlich. Die Hand ist noch sehr unsicher; die Zeichnung macht sich oft arger Verstöße gegen das Einmaleins der Vershältnissehre schuldig. Die Technik ist der Art, daß die Umrifzeichnung auf blauem oder grünem Grunde aufgetragen und dann mit deckenden Farben ohne jeden Versuch zu modellieren ausgefüllt wurde. In der Ornamentik wird die Mäandersorm mit Vorliebe verwertet. Die Apsis der Oberkirche zeigt wieder den zwischen Evangelistenzeichen und Heiligen thronenden Christus; ihm zu Füßen den Stifter, weiter unten eine Schaar von Heiligen in meist kriegerischer Gewandung. Um Kreuzgewölbe zweimal Christus und zweimal Maria, von Heiligengruppen umgeben.

Ungefähr ein Menschenalter später, wohl noch in den achtziger Jahren des zwölften Jahrhunderts, entstanden die Deckenbilder im Rapitelsaale der Abtei Brauweiler bei Köln. Durch zwei Säulen ist der Saal in zwei Schiffe geteilt; jedes Schiff enthält drei Kreuzgewölbe, deren Kappen mit den Gemälden bedeckt sind. Sie erläutern das elste Kapitel des Hebräerbrieses "vom seligmachenden Gtauben" besonders von Bers 33 an. Das Alte Testament, die Evangelien, die Legenden der Märtyrer und Heiligen liefern den Stoff für diese Erläuterung. Die bildliche Darstellung solgt wörtlich dem Texte. Da sieht man z. B. Magdalena und den rechten Schächer, "welche Berheißung erlanget"; Daniel und die heil. Thekla, welche "des Löwen Rachen

verstopfet"; Cyprian, den wunderthätigen Magus und die heil. Justina, welche "des Feuers Kraft ausgelöschet"; den heil. Ümilian, welcher "des Schwertes Scharse entronnen"; den heil. Ezechias, der "träftig geworden aus der Schwachheit"; Simson, der "stark geworden im Streit"; man sieht die Bertreter der einzelnen Kategorien der Märtyrer und Heiligen, welche "zerschlagen" wurden, welche Bande und Gefängnis erlitten (Petrus), welche "gesteinigt und zerhacht" wurden (Stephanus und Jesaias), "die im Elend gegangen sind in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüsten und Löchern der Erde" (die Anachoreten) u. s. w. Gewiß ward hier wie in den Gemälden von Schwarzrheindorf der christliche Motivenschatz bereichert. Ein nicht gerade großes Kompositionstalent steht dabei den Künstlern zu Gebote; die Anordnung ist meist reliefartig, der Hergang selten glücklich in dem zur Verfügung stehenden Raum



Wandmalerei im Rapitelfaal ju Brauweiler.

untergebracht, aber trot folder Mangel muß boch zugestanden werden, daß einzelne Darstellungen mit naivsten Mitteln jene erhabene Birkung erzielen, die den Worten bes Hebräerbriefes selbst eigen ift. Die Zeichnung ist sicherer als in den Wandbildern in Schwarzrheindorf; dabei tritt noch schärfer als bort ein antifiserender Bug hervor. Bezeichnend find dafür die Simfon- und hippolytbarftellung. Das Nacte zeigt magere, steife Formen, die Gewänder sind sehr faltenreich. Die Wandbilder in der Chornische ber Kirche von Braunweiler entstanden einige Jahrzehnte später. Der zwischen Heiligen und Cherubim thronende Chriftus besitzt einen Zug erhabener Größe. Das blaue Untergewand, der rote Mantel fällt in weichem Fluffe nieder. Die Propheten mit Spruchbändern zwischen den Fenstern sind ernste, fraftige Gestalten, schon von leise anklingender Charakteristik in Miene und Haltung. Ungefähr gleichzeitig (1224?) find die zehn mächtigen Apostelgestalten, auf einzelne Schiefertafeln gemalt, die wohl bestimmt waren, die Brüftung des Orgelchors der Cunibertfirche in Köln zu umfleiden. Die furzen, gedrungenen Formen tragen noch den ausgeprägten Stilcharafter vom Ende des zwölften und Beginn des dreizehnten Sahrhunderts. Ginen Fortichritt barüber hinaus bekunden die um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts entstandenen Heiligenfiguren, mit welchen die Wände der Tauffapelle von St. Gereon in Köln geschmückt sind. Die Köpfe sind von ovaler, doch noch etwas schwerer Bildung, aber die Gestalten sind schlank, ohne schwächlich zu sein. Die Heiligen Gereon und Georg haben etwas von der seinen Zierlichkeit, mit welcher Dichtung und Buchillustration den Hosmann jener Zeit ausstattete. Die Gewandung der weiblichen Heiligen zeigt gegen den Saum zu jenes überreiche kleinliche Gefältel, welches auch den gleichszeitigen Werken der Bildhauerei zum Nachteil wahrhaft statuarischer Wirkung



heilige Ratharina. Wandmalerei in der Tauffapelle von St. Gereon in Roln.

eigen ift. Was die Ausführung betrifft, so tritt das zeichnende Element vor der Farbe in den Vordergrund. Gang unerheblich später find die Bilder von Heiligen, welche sich an einigen Pfeilern der Cunibertkirche in Köln erhalten haben; sie find überlebensgroß und von strenger, gang statuarischer Haltung. Schon an ber Schwelle des folgenden Jahrhunderts so gegen 1280 - stehen die Gewölbemalereien in der Kirche St. Maria=Lyskirchen in Köln. In den drei Areuzgewölben des Mittelichiffs wird die Geschichte Jesu mit den entsprechenden vorbildlichen Darftellungen aus dem Alten Teftament erzählt. Inpisches wechselt hier mit feinen beseelten und selbst individualisierten Röpfen; die Geftalten find ichlank, von weicher Biegung, anmutig in der Bewegung. Liebenswürdige, bem Leben entlehnte Motive mischen sich mit solchen, welche dem Herkommen entsprechen. Die Be= wandung zeigt gegen ben Saum zu gehäuftes, edig gebrochenes Gefältel. Die Borzeichnung ift in rotbraunen Konturen gemacht, zu welchen dann schwarze Linien bei der weiteren Ausführung treten. Die Untergründe find blau, die Farben im Bangen sehr lebhaft. Un der Westwand vor bem Saupteingang befindet sich eine Darftellung der Madonna mit dem Kinde, verehrt von den drei Königen und zwei anderen Heiligen.\*)

Im benachbarten Westsalen trägt die Malerei die gleichen Züge, doch sehlen jene reichen geschlossenen Bilderkreise, welche in den Rheinlanden sich erhalten haben. Das altehrwürdige Patroklus-Münster zu Soest besitzt das wahrscheinlich älteste Denkmal dieser Periode in den gegen 1166 ausgesührten Wandmalereien der Chorapsis. Die seierliche Ruhe und die Monumentalität des Apsidalschmuckes altchristlicher Basiliken liegt über der Darstellung gebreitet Christus, in der Mandorla thronend, ist von weit

<sup>\*)</sup> Abbildungen daraus in den Jahrb. d. Bereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. heft LXIX. (880) Taf. VIII.

übermenschlicher Größe; die geheimnisvollen Symbole umgeben ihn, dann die Gestalten der Apostelfürsten, der beiden Protomarthrer, Marias und des Johannes. Ein Fries mit den Brustbildern von Heiligen trennt diese Glorie von vier mächtigen Kaisersfiguren, welche unter Baldachinen sitzen. Auch die Fensterleibungen der Chorwand wurden mit sigürlichen Darstellungen geschmückt. Eble und doch richtige Berhältznisse, ruhige, doch nicht starre Haltung zeichnen die Kaisergestalten in hervorragender



Berfundigung. Bandgemalbe in ber Rirche zu Methler bei Dortmund.

Weise aus. Der Faltenwurf der Gewänder ist von großer Einsachheit. Die Apsidenmalereien in der Kilianskirche in Lügde bei Phrmont erscheinen wie eine künstlerische Vorstuse der Malereien im Patroklusmünster. Der Aufbau und die stofstlichen Elemente der Komposition sind wie dort dieselben, nur dem beschränkten Raum entsprechend vereinsacht. Auch Zeichnung und Färbung haben so viel Verwandtes, daß der Schluß auf den gleichen Künstler kein kühner ist.\*) In die ersten Jahrzehnte des dreizehnten

<sup>\*)</sup> Die genaue Beschreibung der Wandmalereien und Abbildungen bei F. Aldenkirchen, Die Mittelalterliche Kunst in Soest (Bonn, 1875) Taf. I. a. b. und Taf. II.

Sahrhunderts zu feten find die Bandmalereien ber Nikolaikapelle zu Soeft. Das Motiv ift das alte: Chriftus zwischen ben Evangelistensymbolen, auf jeder Seite je zwei Beilige, dann die zwölf Apostel (zehn davon in den Fenfterleibungen untergebracht) und der heil. Nikolaus von Schubsuchenden angefleht. Das zugespitte Oval ber Röpfe, die schlanken, fraftigen Berhältnisse ber Rörper, die gut fallenden Gewänder mit dem spigen Gefältel am Saume erinnern an gleichzeitige Leiftungen am Rheine. Dabei aber ift die Gemandbehandlung des westfälischen Meisters bewegter bis gur Unruhe, zum Zerflattern, dafür aber auch reicher an Motiven. Db mit biefen Malereien jener Meister Ewerwin in Berbindung steht, der 1231 von Dechant und Ravitel bes Munfters ein Saus vergabt erhielt, ift mit Sicherheit weber zu bejahen noch zu verneinen. Nicht später entstanden die Wandmalereien in ber Kirche zu Methler bei Dortmund, von welchen die im Chore am besten erhalten find. Dben in der öftlichen Gewölbekappe der thronende Chriftus, fegnend, in einer Mandorla, bie von zwei Engeln gehalten wird, barunter bie Berkundigung, und in einer noch tieferen Bone die beiden Apostelfürsten und zwei andere Beilige. Chriftus in ber feierlich ftrengen Auffassung ber Mosaitenkunft und ebenso Betrus und Paulus von feierlicher Burbe, in ben Röpfen noch typisch, bie Gewandung aber lebendig bis zur Unruhe. In der Berkündigung ift die Plöglichkeit der Bewegung des heranfausenden Engels gut zum Ausdruck gebracht (bas Gewand noch wallend, der eine Flügel gesenkt, der andere gehoben), ebenso die abwehrende Bewegung Mariens. Un der Nordund Subwand und ben entsprechenben Rappen noch verschiedene Beiligengestalten, unter diesen Johannes d. T. durch großartige Auffassung hervorragend \*) Dem letten Drittel bes breigehnten Jahrhunderts gehört bas Bandgemälde im nördlichen Urm bes weftlichen Kreugschiffes bes Doms zu Munfter an. Es verherrlicht bas Ereignis ber Unterwerfung der friesischen Landschaften unter die geiftliche Gewalt des Münfterer Bistums (1270). In der Mitte der heil. Paulus als Patron des Domftifts; ihm nahen vier Gruppen von Landleuten als Bertreter ber vier friesischen Landichaften, um ihm ihre Gaben zu überreichen. Die Gruppen sind lebendig und wirkungsvoll angeordnet; ben einzelnen Gestalten aber mangelt die Individualisierung, obgleich boch der Stoff eine folche nabe legte. Nur die Tracht führt in die Zeit der Künftler; die Röpfe find typisch, die Berhältniffe eber gedrungen als schlank; die kunftlerische Ausführung ist sehr handwerklich.\*\*)

Zahlreicher als in Weftfalen sind die Denkmäler der Wandmalerei in den sächsischen Provinzen, der Stätte, wo der romanische Baustil seine lauterste Ausbildung ersahren hatte. Der Wandmalerei kam die Pflege zu gute, welche die Plastik früher und jest in Sachsen genoß. Besseres Verständnis der Verhältnisse, Geschmack sür einsache linienstrenge Gewandbehandlung, allerdings auch längeres Haften an der latinisierenden Formensprache überging von dort wohl gewiß in die Wandmalerei. Das früheste Werk, welches den Aussichwung der Zeit verrät, ist das Apsidenbild in

<sup>\*)</sup> Abbildungsproben der Malereien in der Rifolaikapelle und in der Kirche von Methler bei Lübke, Die Mittelatterliche Kunft in Westfalen (Leipzig. 1853) Atlas, Taf. XXVIII. bis XXX, und zwei Lichtbruckbilder der Chormalereien in: Kunst und Gesch. Denkmälern der Provinz Westfalen, Stück I, Kreis Hamm.

<sup>\*\*)</sup> Eine gute Aufnahme von Buchtemann im Berliner Aupferstichfabinet Inv. 1812.



INTERPA SYSTEMA ET FIRTYSYN SEMITZ VIDAES RESYLA PATLE DY 10 DET TERLER.

Wandmalerei im Dom zu Münfter: ,







Patron des Doms Geschenke dar.



ber Neuwerkfirche zu Goslar. Es gehört der Zeit des Baues selbst an, ist also gegen 1186, in welchem Jahre der Hauptaltar geweiht wurde, entstanden. Maria, die Patronin der Kirche, thront als Himmelskönigin in farbiger Mandorla, das segnende Kind vor sich auf dem Schoße haltend. Sieben Tauben, als Sinnbild der sieben Gaben des heiligen Geistes, umgeben sie. Zur Seite sieht man noch je einen Apostelsürsten und einen knieenden Engel. Feierliche Würde zeichnet die Darstellung aus, allerdings mit Mitteln erzielt, welche noch ganz in der Kunstanschauung der Vergangenheit wurzeln.\*) Auch das Wandbild des Todes der Maria in der Bors

halle der Wiedenkirche zu Weida vom Ende des Jahr= hunderts spricht noch gang die alte Formensprache, aber innerhalb berselben ringt starke und tiefe Em= pfindung nach wahrem, wenn auch ungestümem Ausbrud. Die Gewandung ist auch hier mit unruhigem Gefältel überladen. \*\*) Der gleichen Zeit gehörten die Wandmalereien in der sogenannten Capella sub claustro der Liebfrauenkirche zu Halberstadt an: Maria mit dem Kinde und vier Aposteln. Die Wandmalereien in der Kirche selbst waren späteren Ursprungs; die Gestalten der Propheten im Langhause und im Borchore gewiß erst vom letten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts, da sie nicht vor dem großen Umbau der Kirche (wahrscheinlich von 1274 bis 1284) entstanden sein können. Sie selbst, wie die altere Darftellung der Herrlichkeit Mariens in der Apsis wurden bei der 1845 erfolgten Restauration der Kirche durch moderne Nachbildungen ersett. Stilvolle, ruhige Haltung wurden ben alten Malereien nachgerühmt, "in den einfachen und statuarisch geradlinigen Umriflinien zeigten sie ichon einen Einfluß gotischen Stils, zugleich aber den feinen Schönheitssinn ber fächsischen Schule und Spuren antifer Tradition." \*\*\*)



Bandgemälde von einem Pfeiler der Rlofterfirche ju Memleben.

Etwas früher, aber boch kanm vor Mitte bes breizehnten Jahrhunderts wurden die schwach erhaltenen Malereien an den Pfeilern der als Ruine erhaltenen Alosterkirche zu Memleben ausgeführt. An der Nordseite eine Reihe männlicher, an der Südseite weiblicher gekrönter Gestalten. Ritterliche Haltung ist den Männern eigen, schlanke, zarte Verhältnisse zeichnen die Frauen aus. Das Gesicht ist von feinem, doch nicht hagerem Oval, die Gewandung von weichem schwen Fluß; mehr als durch ein anderes zeitgenössisches Werk der Wandmalerei wird man an die im Stile vorgeschrittenen Werke der Buchmalerei jener Zeit erinnert.

<sup>\*)</sup> Abgebildet in Mithoffs Archiv für Niedersachsens Kunstgeschichte. Tritte Abteilung. Taf. XXII.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet in: Klopfleisch, Drei Denkmäler mittelalterlicher Malerei aus den oberjächsischen Landen, Taf. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Schnaafe, Gesch. d. b. Rünste. 2. A. V. S. 520.

Das umfassenoste Denkmal ber Wandmalerei auf sächsischem Boden hat sich in bem Bilbercuklus bes Doms zu Braunschweig erhalten. Sämtliche Bände waren einst mit Bemälden bedeckt, welche die Bibel in Bilbern der gläubigen Gemeinde vor bas Auge führten.\*) Bei ber Erneuerung ber Gewölbe (1815) gingen bie Malereien ber Chornische zu Grunde, von jenen im nördlichen Kreuzflügel blieben nur einzelne Reste erhalten; doch das Borhandene gewährt noch einen vollen Einblick in die beziehungsreiche ftreng geschloffene Gliederung bes Gangen. Raum burfte man irren in der Annahme, daß in der Chornische nach herkommlicher Weise der thronende segnende Christus als Ausgangs- und Endpunkt des ganzen Cyklus dargestellt mar. So traten bagu gleich in bestimmte Begiehung bie Gemälde ber Chorquabrate: der Stammbaum Chrifti, die Geschichten von Rain und Abel, von der Abraham burch die Engel gegebenen Verheißung, von Abrahams Opfer, Moses vor dem Dornbuich, und ber Aufrichtung ber ehernen Schlange, also alttestamentarische porbildliche Hinweisungen auf den Meffias und bessen Opfertod. Auf die Notwendigkeit bes Opfertods weist die Darstellung des Sündenfalls im Triumphbogen. Die haupt= ereignisse der Erlösungsgeschichte, den Sinweis auf die Wirfung der Beilsthat führen die Deckenbilder der Vierung vor Augen. Im Scheitel erscheint das Lamm Gottes; barum gruppieren fich fechs Darftellungen: Chrifti Geburt, feine Darftellung im Tempel, die Marien am Grabe, der Gang nach Emaus, das Mahl dortselbst, die Ausgießung bes heiligen Beiftes. Gingeschloffen wird biefer Coflus von bem gwölftürmigen Mauerkranz des himmlischen Ferusalem; aus den Türmen treten die zwölf Apostel, mit Spruchbändern in den Sänden, hervor. Die vier Zwickel, welche unterhalb des Kreises sich bilden, enthalten je ein Prophetenpaar. In der Leibung des Bogens, der von der Vierung zum fühlichen Querhausarm führt, find die Medaillontöpfe von Engeln und Propheten, dann unten die Geftalten der Maria mit dem Kinde und der heil. Barbara angebracht. Das Gewölbe dieses Armes ergänzt die Darstellung des himmlischen Ferusalems durch Vorsührung der Herrlichkeit Christi, ber apokalnptischen Zeugenschaft entsprechend; mahrend die Schildbogen einige wichtige Ereignisse aus bem Leben Chrifti (Chriftus in ber Borhölle, Auferstehung, Simmelfahrt), dann die Erläuterung seines bedeutsamsten Gleichnisses (von den klugen und thörichten Jungfrauen) nachholt. Die zerstörten Malereien des nördlichen Flügels dürften wahrscheinlich das Schlußereignis der Heilsgeschichte, das Jüngste Gericht, vorgeführt haben. Mit diesen Darstellungen ist der Bilderreichtum der Kirche nicht erschöpft. Die Wände des Chorquadrats sind mit drei Reihen von Gemälden überdeckt, welche die Legende des heil. Johannes des Täufers und des heil. Blafius, des Schuppatrons der Kirche, und des heil. Thomas Becket, mit aller Ausführlichkeit erzählen. Die Wände des füdlichen Querhausarmes bringen die Legende von der Auffindung des heiligen Areuzes und Szenen aus der Leidensgeschichte verschiedener Märthrer zur Anschauung. Gewiß hat auch der Nordarm solche legendarische Darstellungen enthalten. Dazu treten bann bie foloffalen Beiligengestalten an ben Pfeilern ber Bierung, und traten — wie die Reste schließen lassen — die Raisergestalten an den Pseilern des Langhauses. Daß ein so umfangreicher Bildercyklus nicht auf einmal entstanden,

<sup>\*)</sup> Abbildung in Dohme, Geschichte der Deutschen Baufunft, Seite 45.





Tang der herodias; Wandgemälde im Chor des Doms gu Braunschweig.

liegt nabe. Die symbolischen Darftellungen bes Chorquadrats erscheinen als bie älteften und durften noch im Anfange des dreizehnten Sahrhunderts entstanden fein; ichon vorgeschritteneren Stil zeigen die Bilder ber Johannislegende. Die weichen ichmiegfamen Formen weisen über die ersten Sahrzehnte des breizehnten Jahrhunderts hinaus; in den Schlußszenen der Legende (Gaftmahl und Tang der herodias) giebt der Kunftler Bilber aus dem Leben der eigenen Zeit; und wie innig ist da der Gefühlsaustausch zwischen Mutter und Tochter geschildert, wie fröhlich ber luftige Wetteifer der Herodias mit den Gauklern des fahrenden Bolks, wie lebendia die Empfindungsäußerungen ber gablreichen Bafte! Spater, wohl um die Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts, entstanden die Darftellungen aus den Legenden des heil. Blafius und des heil. Thomas Bedet. Schon die vorgeschrittene gotische Architektur weist auf diese Zeit hin. Im Anschluß an jenen Cyklus endlich die Legende von der Auffindung des heil. Kreuzes. Die moderne Restauration hat den ursprünglichen Charafter sehr verwischt. Ein feinfinniger Renner, der die Gemälde des füdlichen Querarmes vor ihrer Überarbeitung sah, sagt über bie Technik: "Die Malereien bestanden in wenig mehr als in Umriffen, die leicht, fast nur andeutungs= weise, mit Farbe gefüllt waren, und nicht den Eindruck des Sarten und Grellen machten, ber jest bas Auge verlett. Den hintergrund bilbete meift ein einfacher blauer Farbenton, auf dem sich die Umrisse der Figuren leicht absetzen, und ber die Lokalfarben nicht herabbrückte, sonder ihnen Relief gab." \*) Es ist gewiß bezeichnend, daß die Technit ber Malereien, welche ben freieften Stil zeigen, am meiften ben technischen Grundsätzen ber savierten Federzeichnung entsprach.

Der Süden Deutschlands besitzt keine Denkmäler der Wandmalerei von so hervorzagender Bedeutung, wie sie in den Rheinlanden und auf sächsischem Boden nachzgewiesen werden konnten; die größere künstlerische Beweglichkeit hat hier mit den Werken der vergangenen Stilepochen noch gründlicher aufgeräumt, als im Norden. Soweit aber die vorhandenen Überreste ein Urteil gestatten, hielt auch hier, wo doch der Mittelpunkt der fortschrittlichen Bewegung auf dem Gebiete der Buchmalerei war, die Wandmalerei mit großer Zähigkeit an dem Überkommenen sest.

In der alten Hauptstadt Bayerns, in Regensburg, hat die Stiftskirche zu Obersmünster noch Reste eines Jüngsten Gerichts aufzuweisen, das gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts entstanden sein mag. In der gewiß nicht späteren Fassadenmalerei der kleinen Kirche zu Golletshausen am Chiemsee hatte der Maler den Mut, den Stifter des Bildnisses zu konterseien. Eine tüchtigere Künstlerhand bekunden die etwas jüngeren Malereien der Totenkapelle zu Perschen, welche in den Darstellungen von Christus, Maria, Aposteln und Engeln zwar den alten Formenkanon wiederholen, doch aber auf reine Formen, edle Haltung ernstlich hinstreben. Sine bruchstückweise erhaltene Darstellung der Herabtunft des heiligen Geistes in der Stiftskirche zu Obermünster in Regensburg, die auf die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts als Entstehungszeit hinweist, kündigten dagegen schon den Einfluß des neuen nationalen Formenideals an; und diese von der Buchmalerei entwickelte nationale Formensprache herrscht dann in dem hervorragendsten, aus jenem Zeitraum auf bahrischem Boden uns erhaltenen

<sup>\*)</sup> Schnaafe, Gefch. d. b. Runfte. 2. Aufl. V, S. 525.

Denkmal der Wandmalerei, in den zwölf Wandbilbern aus b Rebborf bei Eichftädt, die jest im banrischen Nationalmuseur erzählen die Geschichte Daniels und seiner drei Genoffen. malerei zeigt sich hier zunächst schon in der an naiven, der reichen Schilberung, dann in der Formensprache; auch die der Buchmalerei an, sie ist im wesentlichen leicht kolori Geftalten find mäßig ichlant, die rundlichen Röpfe haben Ausbruck, wie ihn die Illustrationen der Triftamhandschr gewellt. Die Haltung ift anmutig, die Bewegungen naiv Much in Schwaben und Franken find die vorhandenen Denkn Die fleine Waldfapelle zu Kentheim im Nagoldthal im Schwar rische Ausstattung des Chors vom Ende des dreizehnten Sahr bie Berkundigung, am Gewölbe die Medaillonbilder Chrifti u an der Chorwand die seltene Darstellung von Christus n als den Vertretern vom Neuen und Alten Bund, von Ge eine Handwerkerhand, welche diese Malereien ausführte, schlanken Verhältnisse der Körper — auf welchen allerding auf die Kenntnis der neuen Stilgesetze. Auch der Maler frankischen Forchbeim stand nicht viel höher als jener Mal kapelle. Obwohl sein Werk kaum viel vor der Mitte des entstand, zeigt er sich doch fast gänzlich frei von allen Ginfl lung des Stils auch in der Wandmalerei vorzubereiten be großen Darftellungen find: eine Bertundigung, das Jungfte Könige, bann einige lebensgroße Prophetengestalten im Beziel Anordnung, Gewandbehandlung, Typen, Berhältniffe, Farbe alles weist noch auf ein gabes Festhalten an der alten W der Kirche des benachbarten Dornstadt erscheinen sogar die segnenden Christus umgeben, mit den Köpfen ihrer Symbole, dieser Kirche über ben Beginn des dreizehnten Jahrhu werden können.

In österreichischen Landen sind die erhaltenen Denkrreicher, doch auch in ihnen giebt sich — bis auf eine her kein rascher gehender Pulsschlag der Entwickelung kund. Igestalten in der Turmhalle der Kirche auf dem Salzburger der strengen antikisierenden Haltung, der schematisch regelmädis an den Ansang des elsten Jahrhunderts zurückgesetztechnik, wie sie besonders in der Modellierung des Nackten

Bandmalereien in Lambach.

bem Egbert = Evangeliar. Ebenso deutet die antifisierende Tracht der Ma alte Borbilder. Nur die Technik und die Zeichnung einiger Nebenpersone



seien die Malereien der Chorkapelle der kleinen Jakobskirche zu Tramin in Südtirol genannt. Un ber Stirnwand ber Chornische sind in zwei Abteilungen übereinander Kentauren, Sirenen, mannliche Meerungeheuer bald allein, bald im Kampfe miteinander bargestellt; wunderliche Verbindungen von Menschen- und Tierleib, aber von fühner, ficherer Zeichnung. Gewiß gab ber Rünftler feine Reuschöpfungen; immerhin hat er fich aber auch in ber Nachbildung als ein Mann von sicherer und geschickter Sand ermiesen. Dasselbe gunftige Urteil gilt von ben aus berselben Zeit herstammenben Malereien der sechs Apostelpaare in der Chornische. Der Salvator, der mahrscheinlich in einer mittleren, siebenten Nische ftand, ist verschwunden; bas lebendige Spiel ber Hände der Apostel zeigt, wie entschieden der Maler auch hier nach ausdrucks= voller Gebärdensprache strebte. Auch der Ausdruck der Köpfe ist lebhaft. Fältelung der Gewänder zeigt große Sorgfalt.\*) Das hervorragendste Werk der Wandmalerei in den süddeutschen Landen besitt jedoch der Dom zu Gurk in Karnten, im ehemaligen Nonnenchor. Dieser befindet sich über ber Gingangehalle und besteht aus zwei mit Kreuzgewölben überspannten Abteilungen. Die Hauptdarftellung findet sich an ber Oftwand. Bunächst ist ein ebles architektonisches Geruft hergestellt, bas aus fieben schlanken, in Rundbogen überdeckten Arkaden besteht. In der mittleren thront Maria mit dem Kinde, über ihr sieben Tauben als die Sinnbilder der sieben Gaben bes heiligen Geistes. Ucht Frauengestalten, von welchen sechs in Nischen, zwei an ben Thron ber Maria gelehnt fteben, find Sinnbilber ber wichtigften Tugenben, welche das Leben der Klofterfrauen regeln sollen. Über den Nischen dann fechs Prophetengestalten, und außerhalb bes Bogens zwei nachte geflügelte Genien, die wohl Tag und Nacht darftellen follen. Unterhalb des Thrones, zu beiden Seiten des Bogens, welcher sich nach bem Schiff ber Rirche öffnet, zwei Stiftergestalten, von welchen ber eine burch bas Schriftband als Dompropst Otto, ber andere als Bischof Dietrich von Salzburg bestimmt ift. Jener Dompropft Otto wurde 1214 gum Bijchof gewählt, ftarb aber noch vor der Beihe. Er mag ein Legat für die Ausstattung des Nonnenchors hinterlassen haben; Bischof Dietrich von Salzburg ist Dietrich II., der von 1251 bis 1279 regierte. Das ist die Zeit der Entstehung der Malereien, die auch noch bei Festhaltung bieses Entstehungstermines zu den vorgeschrittenften Berken ber Zeit gehören und mit ben ebelften Werten ber Buchmalerei dieser Periode metteifern können. Das feine Dval der Röpfe, das geringelte oder gewellte haar, der zarte Gesichtsausdruck, die schlanken, anmutigen Berhältnisse, ber gute Fluß ber Bewandung, der nur durch die etwas scharffnitterigen Falten beeinträchtigt wird, erinnern ebenso an hervorragende Werke der Buchmalerei dieser Veriode, wie die feine, freie Zeichnung und der nur leichte Farbenauftrag, der von fräftiger Schattengebung ganz absieht. Nur die Nimben, Kronen und einzelne Gewandfäume find plastisch gehalten.

<sup>\*)</sup> Abbildungen aus dem ersten Cyklus bringt Dahlfes Auffat im Repertorium für Aunstwissenschaft, V, S. 134 ff. Kein Zweiscl, daß der Kampf böser Mächte und Leidenschaften in
jenen Kentauren, Sirenen u. s. w. dargestellt wurde. In genauester Übereinstimmung fand der
Schreiber dieser Geschichte die einzelnen Vorstellungen und Gruppen wieder in einem buzantinischen Koder der Laticana aus dem elsten Jahrhundert, der einen Hiob-Kommentar enthält.
Beide Darstellungskreise der Kirche St. Jakob sind gleichzeitig entstanden, und zwar beide am
Ende des zwölsten oder Ansang des dreizehnten Jahrhunderts.



Chronende Maria; Wandgemalbe im Monnendor zu Gurt in Karnten.



Außer der Glorie Marias an der Oftwand zeigt diese Abteilung des Nonnenchors noch am Gewölbe brei Darftellungen aus ber Genefis: Erichaffung Evas, bas Berbot und den Sundenfall; die Bertreibung aus dem Paradies war wohl ber Gegenstand bes jett gerftorten Bilbes der vierten Bewölbekappe; an dem Gurtbogen, der gur meft= lichen Albteilung bes Chors führt, ift noch Jatobs Simmelsleiter erhalten. Der meit= liche Teil hat seinen vollen Bilderschmud gewahrt: Un ben brei Schildbogen sieht man ben gang im Stile weltlicher Buchilluftration angeordneten Bug ber brei Ronige, ben Einzug Christi (bem Leben abgelauschte Einzelheiten fehlen auch hier nicht, fo 3. B. unter bem Thore ber Stadt die Frau mit einem Säugling an der Bruft) und die Berklärung Chrifti. Gin Fries unter diesen Bandbildern bringt Medaillontöpfe von Beiligen. Das Gewölbe dieser Abteilung bringt im Gegensat zu bem irbifchen Barabies bes öftlichen Joches eine Darftellung bes himmlichen Berufalem, als beffen Mittelpunkt bas Lamm Gottes ericheint, von ben Evangelistensymbolen umgeben. Unter den breibogigen Thoren stehen Apostel, ju den Seiten der hochemporstrebenden Türme Engel. hier sowohl wie in den anderen Bildern treten in ber Architektur vielfach gotische Zierformen auf. Die Formen der Bäume sind noch so schematisch behandelt wie in den Illustrationen der Poëten — viel schematischer als feit lange in ber Ornamentik Blatt : und Blumenformen bargestellt wurden. Die Bilder heben sich von einfarbigem dunkelblauen Grunde ab.\*)

Daß auch in jenem Zeitraum, oder zum mindesten gegen Ende desselben, Burgen und Bürgerhäuser mit Wandbildern weltlichen Inhalts geschmückt wurden, ist zweisellos; wäre es doch auch wunderlich gewesen, wenn man sich mit den Lieblingsgestalten und Szenen der Dichtung, die man unermüdlich in der Buchmalerei darstellte, nicht auch im Innern des Hauses umgeben hätte. Diese Denkmäler der Prosanmalerei sind freilich dis auf wenige Spuren untergegangen. Sin solcher Rest weltlicher Wandsmalerei ist noch im Lichthose des Hößlinschen Hauses in Regensburg erhalten. Sinzelne Gemälde, die noch nicht ganz verlösicht, zeigen, daß hier die beliebten Dichterstosse der Beit Darstellung fanden: Minne und Ramps, wahrscheinlich im unmittelbaren Anschluß an gut gefannte Dichtungen der Zeit. Hier sehlt jede Spur nachwirkender stillsstischer überlieserung der Vergangenheit, es sind auf die Wand übertragene Handschriftensillustrationen. Ihr Ursprung fällt in die letzten Jahrzehnte des dreizehnten Jahrzehnderts.\*\*)

Bu den Werken der Taselmalerei hinüber, die aus dieser Periode allerdings in nur ganz geringer Zahl erhalten sind, leiten jene bemalten Holzdecken, mit welchen man gern die romanischen Basilisen schmückte. Zwei Denkmäler dieser Gattung der Malerei sind auf deutschem Boden erhalten, von welchen das ältere in der Kirche zu Zillis im Kanton Graubünden, das jüngere in der Michaelskirche zu Hildesheim sich befindet. Die Holzdecke zu Zillis gehört wohl noch der Frühzeit des zwölsten Jahrshunderts an. Sie ist in 153 quadrate Felder geteilt, die von doppelten Rahmen mit Bandgeslecht, Zickzacks und Blattornament umschlossen werden. Die Folge der biblischen

<sup>\*)</sup> Abbildungen der Bandgemälbe im Nonnenchor — darunter der Einzug in Jerusalem farbig — in den Mitteil, d. f. f. Zentral-Kommission XVI (1871) auf 6 Tafeln (zu Seite 126 ff.).

<sup>\*\*)</sup> Photographien diefer der völligen Zerftörung immer mehr fich nahernden Malereien besitht das funftgefch. Inftitut der Universität Strafburg.

Darftellung beginnt im Often mit ber Beimsuchung und reicht bis zu ben einleitenben Greigniffen der Leidensgeschichte Chrifti. Die äußerste Felderreihe an allen vier Seiten ift gang mit Darstellungen ausgestattet, welche jenem Gestaltenkreis angehören, den bie Chornische ber Jakobskirche zu Tramin zeigte. Nicht bloß in ber leiblichen Bilbung, auch in Haltung und Bewegung herrscht bei dieser Reihe von Gestalten die völlige ilbereinstimmung; doch steht die Durchbildung der Formen ziemlich niedrig. \*) Ein weit edleres Werk ift die Holzdecke ber Kirche St. Michael zu Hilbesheim. Die Zeit ihrer Entstehung durfte bestimmt sein durch die Weihe des Neubaues der Kirche, die 1186 stattfand. Der Gegenstand ber Darftellung in ben Sauptfeldern ift ber Stamm= baum Christi. Zuerst Abam und Eva, bann ber schlafende Jeffe, aus bem ber Baum in die Sohe machft. Es folgen der thronende David und drei andere Konige aus Jesses Saus, entsprechend bem Geschlechtsregister des Matthäus. In dem siebenten Felbe thront Maria mit ber Spinbel (ihr zur Seite fteht ber Verkündigungsengel), in bem achten ber Erlöser selbst. Andere Borfahren Chrifti find als Bruftbilber in Medaillons an dem äußersten Rande zwischen Blattgewinden angebracht, wieder andere in den Zwickeln der Hauptfelber. Außerdem noch in der mittleren Felderreihe die vier Kardinaltugenden, zweimal die Evangelistenzeichen, dann die Evangelisten selbst, die vier Paradiesesfluffe, Propheten. Die fünftlerische Stufe, auf welcher dieses Werk steht, ift ungefähr die des Hermann Pfalters. Der alte, abgestorbene Stil ift im Geiste ber Wahrheit und Schönheit nochmals zum Leben geweckt worden. Die Darftellung ber Evangeliften, ber Parabiefesfluffe entspricht Darftellungen bes gleichen Stoffes in der Ottonenzeit; doch die Röpfe der Evangeliften find von größerem Ausbrud als bort und die Absicht, zu individualifieren, bleibt nicht verborgen. In ber Berkündigung wurde zwar das aus der byzantinischen Malerei stammende Motiv verwendet — auch das Malerbuch vom Berge Athos giebt Marien die Spindel in die Hand -, boch das Gesicht ber Maria ist edler, blühender, die Gewandung freier behandelt, als in den Werken hieratischer Kunft. Das stärkste Zeugnis für das bebeutende Wollen bes Rünftlers ift die Darftellung bes erften Elternpaares; bei aller Sprödigkeit ber Umrifilinie fann fich boch kein gleichzeitiges Werk ber Buchmalerei mit diesem an Abel und Richtigkeit der Berhältniffe meffen. Das Rankenornament mit seinem spärlichen, etwas frautigen Blattwerf entspricht völlig ber ornamentalen Stilwandlung, über welche die Buchmalerei ichon unterrichtete. Der Grund der Bilder ift ein tiefes Blau, die Farben find lebhaft, ohne bunt zu fein, und von glücklicher dekorativer Wirkung. \*\*)

Die Tasclmalerei hatte bislang im wesentlichen profanen Aufgaben oder höchstens hänslichen Andachtszwecken gedient; in der hier geschilderten Periode begann man sie auch öfter für den Schmuck des Altars in Dienst zu nehmen. Das Taselbild erscheint als Antependium oder als Altaraussay. Die altchristliche Sitte, auf den Altartisch

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Beschreibung mit vier Lithographien gab Rahn in den Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bb. XVII (1872), S. 113 ff.). Bgl. dazu Repertorium f. K., V, S. 406 ff.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1662 jum Teil gerstört, erfuhr die Dede 1855 ff. eine gründliche Mestauration. Gine gute Abbildung in Farbendruck veröffentlichte Krat bei Storch und Kramer in Berlin.





Soester Antependium: Christus vor Kaiphas; Kreuzigung; die Marien am Grabe. Königt. Gemälbegalerie zu Berlin.







Teil von dem Dedengemälde des Mittelfciffs der St. Michaelsfirche zu Bildesheim.



nichts außer dem Kreuz, ben Leuchtern und dem Reliquienschrein zu setzen, dürfte vor bem elften Sahrhundert nur äußerst selten verlaffen worden fein. Wenn man bies aber in vereinzelten Fällen that, geschah es wohl zu gunften toftbarer Wetallaufiane. Erst als diese Neuerung Verbreitung gefunden hatte, mochten da, wo reiche Mittel mangelten, Altarauffate aus Bolg mit Malereien versehen beliebt werben. Aus ihnen entwickelten fich bann schnell die Flügelaltare. Bon altchriftlicher Zeit ber mar es auch Sitte, den Altartisch mit kostbaren gewebten Stoffen oder aus eblem Metall gefertigten Borsapplatten zu umfleiben. Diese Sitte war auch in Deutschland beimisch; das prächtigste Zeugnis dafür ift der dem Baseler Dom entstammende fogenannte Goldene Altar im Museum bes Hotel be Cluny in Paris, ber eine Schenkung Heinrichs II. war. Im zwölften Jahrhundert wurden wahrscheinlich, wo Mittel zu kostbaren Umhüllungen mangelten, mit Malereien geschmückte Untependien aus Holz verwendet. So ift uns benn in einem folchen Antependium aus Holz bas älteste Werk beutscher Taselmalerei erhalten: es ist bies bas Antependium ber Walpurgistirche ju Soeft, bas in der Sammlung des westfälischen Runftvereins zu Soeft aufbewahrt wird. In der mittleren Abteilung thront innerhalb eines Bierpaß Christus, bärtig, aber von jugendlicher Bildung, mit fegnender Gebärde. Außerhalb des Bierpaß die Evangelistenzeichen. In den beiden seitlichen Abteilungen stehen in Doppelartaden: Balpurgis und Maria (lettere fenntlich an den sieben Tauben, welche in fieben Scheiben figen, die fie trägt), Johannes der Täufer und ein Bischof, vielleicht Augustinus. In Medaillons werden noch zwei Prophetenbruftbilber sichtbar. Christus ift - man möchte fagen - beutscher als jene vier Beiligen, die in Gesichtsschnitt, Gewandung und felbst in der Färbung des Fleisches an byzantinische Tafelbilder erinnern. Solche Ginflugnahme in ber Zeit bes fünftlerischen Aufschwunges barf nicht wunder nehmen; das Tafelbild, das häuslichen Andachtsbedürfnissen leicht dienen konnte, mar seit lange einer jener Ausfuhrartikel byzantinischer Kunstindustrie, mit dem Byzanz das Abendland überschwemmte. Die Farben find in Tempera auf Goldgrund aufgetragen, dieser wieder auf fehr forgfältig zubereiteten, geglätteten Kreidegrund, mit welchem die fehr schwere Eichenholztafel überzogen ift. Die Entstehungszeit dieses Altarvorsabes fällt wohl mit ber Gründung des Walpurgisstiftes (1166) zusammen. Ein zweites hervorragendes Werk deutscher Taselmalerei ist ein Altaraufsatz aus der Rirche der heil. Maria zur Wiese in Soest, jest im Museum zu Berlin. In der mittleren Abteilung ift die Rreuzigung, in den seitlichen Christus vor Raiphas und bie Marien am Grabe bargestellt. Die Auffassung ber Motive zeigt feine Neuerung; die Umriffe der Komposition der Marien am Grabe sind schon von der karolingischen Malerei der altdriftlichen entlehnt worden, aber formal hat dieses Motiv doch hier feine vollkommenfte Ausgestaltung gefunden, und in ben beiden anderen Darftellungen tritt neben der lebensvolleren Gruppierung, in welcher sich eine starke Empfindung selbständigen Ausdruck schafft, der Drang nach Individualisierung bedeutsam hervor. Die Körperverhaltniffe find ichlant, bie Modellierung bes Chriftusleibes von auffälliger Sorgfalt, die Gewandung ohne Unruhe, von gutem, den Formen sich anschmiegendem Fall. Die Farben sind harmonisch gestimmt, der tiefbräunliche Ion im Fleische ist wohl nachgedunkelt und die Folge der ftark harzigen Farbenmischung. Die Beit der Entstehung ift das Ende des zwölften Jahrhunderts. Gin anderer Altarauffat im

Berliner Mufeum, fowie ber fruhere ber Marienfirche gur Biese in Goeft entstammend, gehört schon den ersten Jahrzehnten des breizehnten Jahrhunderts an, doch ist auch babei ein Zeugnis der fortschreitenden Entwickelung. Nicht daß er jenes frühere Werk an Feinheit der Formen und forgfältiger Technik erreichte oder gar überträfe, aber mährend der Rünftler dort die überkommene Formensprache nur veredelte und verlebendigte, kommt bier nicht bloß selbständige Empfindung, sondern auch Kraft, die aus Gigenem gestaltet, jum Durchbruch. In ber mittleren Abteilung bes Auffates ift Die Dreieinigkeit bargeftellt: Gott Bater, thronend, halt in den ausgeftreckten Sanden das Kreuz mit dem Sohne; über dem Kreuz — in der Höhe der Brust Gott Vaters eine Scheibe mit ber Taube bes heiligen Weiftes. In Diesem Dreieinigkeitsbilde ift eine ber ältesten individualisierenden Darstellungen Gottes des Baters erhalten. bas Dogma von der gleichen Wesenheit des Baters und des Sohnes der selbständigen fünftlerischen Gestaltung Gottes bes Baters hindernd in den Weg getreten mar? Das Gesicht Daniels (VII, 9): Und ber Alte setzte sich, deß Aleid war schneeweiß und bas Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle -, hatte die Grundlinien ber Gestaltung geben fönnen. Dennoch aber hat die mittelasterliche Malerei in den Genesisdarftellungen Gott Bater nach bem Typus bes Sohnes bargestellt. Es war wohl auch ber Einfluß jenes Dogmas, welches die mittelalterliche Malerei bestimmte, das Geheimnis ber Dreieinigkeit durch brei nebeneinander sitzende Personen vom Inpus des Sohnes zu veranschaulichen. Der geheimnisvolle Alte ber Eingangsverse bes sechsten Kapitels der Apokalypse war zwar von der karolingischen Malerei aus der altchristlichen Kunft herübergenommen worden, doch ohne Einfluß auf die spätere Darftellung des Gott Bater : Inpus geblieben. Run tritt in bem Soefter Altarauffat eine Bilbung Gottes bes Baters auf, die von bem Geifte der Bisionen Daniels und Johannes erfüllt ift. Wohl ift fie keine Neuschöpfung; in bem wie in flammigen Strähnen mächtig niederwallenden haar mit der dreiteiligen Scheitellode, in dem gewaltigen, geteilten Barte, selbst in ber Art ber Gewandung ift ber Abraham ber Buchmalerei wiederzuerkennen, ber in seinem Schof bie Gerechten sammelt. War es tiefgrundiger Ibeengang ober oberflächliche Anlehnung, welches den Künftler hier bestimmte, diesen Typus für die Darftellung bes Baters zu verwenden? in jedem Falle aber hatte er damit eine Idealbilbung hingestellt, welche auch von ber folgenden Entwickelung nicht bloß festgehalten, sondern auch an Gewalt unmittelbaren Eindrucks nicht übertroffen wurde. In den beiden Seitenabteilungen find Maria und Johannes bargeftellt, beibe von machtvoller Bildung und ausdrucksvoller Bewegung; die fräftigen, doch edlen Röpfe, mit dem langgewellten, bei Maria lose, bei Johannes in Strähnen niedersallenden Saar haben keinen Busammenhang mehr mit den überlieferten altehriftlichen Typen. Die Gewandbehandlung ist in der Anordnung der Hauptmotive schwungvoll und erhaben, verliert fich aber in ben Einzelheiten gang in eine Überfülle unruhigen fpigen Gefältels. Mehr als fünftlerische Zeitmobe, ein gang persönlicher Geschmack giebt sich gerade in dieser Gewandbehandlung fund, und man erkennt, wenn nicht den gleichen Meister, so boch dieselbe Schule, aus der die Wandbilder der Nifolaustapelle zu Soest hervorgegangen. \*)

<sup>\*)</sup> Abbildungen der drei geschilderten westfälischen Berke der Tafelmalerei in der sorgfältigen Arbeit von Heereman v. Zundwnt: Die älteste Taselmalerei Bestfalens (Münster, 1882).

Gin fachfisches Werk ber Tafelmalerei, boch ichon aus bem letten Biertel bes breizehnten Sahrhunderts - ift ein Untependium im Rlofter Lune bei Luneburg. In der mittleren Abteilung wieder die Dreifaltigkeit, in den beiden feitlichen je vier Szenen aus der Geschichte Chrifti. Gotische Ginzelheiten in der Deforation weisen entschiedener auf die vorgeschrittene Zeit der Entstehung, als die Romposition, der Stil und felbst die Technif. Es steht somit feinesfalls auf der Bohe ber fünftlerischem Leiftungen ber Soefter Schule. Für die Tafelmalerei ber Rheinlande find bezeichnend zwei Tafeln in ber Tauffapelle bes Doms zu Worms, die wohl ursprünglich bie Schutthuren eines Reliquienschreines gebildet haben: auf der einen Tafel Betrus und Paulus, auf ber anderen Stephanus und ein heiliger Bifchof. Auch biefe Berfe gehören ber Mitte des breizehnten Jahrhunderts an. Der Guden Deutschlands hat aus biefer Beriode fein Berk ber Tafelmalerei aufzuweisen, bas an fünftlerischem Bert jenen westfälischen Leistungen gleichtäme. Der Maler einer Tafel in der Stiftsfirche bes frankischen Beilsbronn mit vier Darstellungen aus ber Geschichte Chrifti (Berrat des Judas, Chriftus vor Pilatus, Auferstehung und himmelfahrt) übertrug im wesentlichen die Grundsätze ber kolorierten Umrifzeichnung auf die Temperamalerei; dabei ift seine Zeichnung wenig sicher, die Bewegungen sind gezwungen, die Röpfe von geringem Ausbruck, die Gewandung von schematischem Gefältel. Der Rosenheimer Altarauffat im Münchener Nationalmuseum (Krönung Mariens) aus derfelben Zeit (ungefähr 1250) ift zwar feiner in ber Zeichnung, vorgeschrittener in ber Formenbilbung, entbehrt aber auch jener Große und Freiheit bes Stils, wie fie dem Soefter Altarauffat in Berlin eigen ift. Die Bahl der vorhandenen wichtigeren Denkmäler ift damit erschöpft; daß man aber aus ihrer geringen Zahl nicht auf ihr feltenes Borkommen im zwölften und dreizehnten Sahrhundert Schließen darf, beweift Theophilus, ber in seiner ichon früher bier erwähnten Kunftencuklopädie ein besonderes Kapitel der Technif der Altarbisder (De Tabulis Altarium, also mohl Untependien und Auffätze) widmete. Es war nur die forteilende Entwickelung des Geschmacks und ber Runftideale, welche Werke rudsichtslos zerftörte, bei welchen die Koftbarkeit bes Materials die Schonung nicht befürwortete. Aber auch die wenigen erhaltenen Denkmäler legten Zeugnis bafür ab, bag bie Tafelmalerei gleiche Wege ging, wie die Wandmalerei und die Guachemalerei. Durch die Technik fester an die Bergangenheit gebunden, dazu ausschließlich auf den religiösen Stofffreis gewiesen, bessen Haupttypen der überkommene Stil entwickelt und so gleichsam zu kanonischer Geltung gebracht hatte, trennte sie und die Bandmalerei sich nur schwer und zögernd von der überkommenen Formensprache. Doch endlich konnten auch sie den neuen Formenidealen sich nicht mehr verschließen, und der Bruch mit der Vergangenheit mußte sich endlich auch hier vollziehen. Es war nur naturgemäß, daß die Wandmalerei, wo sie der Buchmalerei nacheifernd, den neuen afthetischen Idealen gerecht zu werden suchte, wie jene eine Bereinfachung der fünftlerischen Mittel zunächst anftrebte, also die fünftlerischen Grundsate der tolorierten Federzeichnung auf die Wandmalerei übertrug. Auch einzelne ber wenigen Reste ber Taselmalerei jener Zeit wiesen auf eine gleiche Absicht bin, wenngleich foldem Streben nur die hochentwickelte Soefter Schule einen wirklichen fünftlerischen Erfolg an die Seite sepen konnte.

So zeigte die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts den Sieg der volkstümlichen

Richtung auch da vorbereitet, wo schon die Stoffe das Ansehen der Überlieserung am stärksten wahren und wo die Schwierigkeiten der Technik am meisten von Neuerungen abschreckten und zu geistesstumpsem Nachschaffen aufforderten. Wie dieser Sieg aber dadurch vorbereitet worden war, daß das Laienelement sich immer entschiedener zur künstlerischen Thätigkeit herandrängte, so mußte er auf allen Gebieten endgültig errungen werden, als das Bürgertum der Bildungserbe sowohl des Kittertums wie des Klerus geworden und die eigentlichen Pflegestätten der Malerei nicht mehr die Schreibstuben der Klöster, sondern die Werkstuben zünstiger Bürger waren.

Von da an erst konnte die mittelalterliche Empfindungswelt auch in der Malerei zu klarer, nicht stammelnder künstlerischer Aussprache ihres Inhalts gelangen.



ber Herrad oder bes Bingeng von Beanvais für die Belterklärung beigebracht hatte. Selbst jene Strebungen, die auf einen unmittelbaren Berkehr bes Christenmenschen mit Gott abzielen und damit im tiefsten Grunde auf die Emanzipation bes Laientums vom Rlerus losfteuern, waren nicht neu, sie ergreifen nur jett größere Rreise. Wenn der Strafburger Kaufmann Rulman Merswin jene begnadeten Laien, die in und mit Gott find, für beffere Seelenführer und Gemiffensrate als die Priefter erklärte, so hatte er damit nicht den Weg verlassen, welchen schon in der zweiten Sälfte bes zwölften Jahrhunderts die Gesichte religios ftark erregter Frauen, wie bie der Hilbegard von Bingen oder Elisabeth von Schönau, wiesen, und auf welchen die spekulative Mustik — Meister Echardt voran — wandelte; er hat nur als ein im thätigen Leben stehender Laie die praktischen Folgerungen baraus gezogen.\*) Es mehren sich überhaupt im vierzehnten Jahrhundert die Reime, aus welchen eine neue Weltanschauung emporwachsen sollte, ihr fraftiges Wachstum fah freilich erft das folgende Jahrhundert. Auch Kunft und Dichtung wurden nun ganz burgerlich, bas Sandwert, beffen größte Zeit nun begann, brudte ihnen feinen Stempel auf. Der geistige Gesichtskreis war zunächst noch enge, ber Lern = und Lehrtrieb groß, doch immer auf praktische Ziele gerichtet. Die Dichtung kam dabei nicht gut weg, um so besser die Kunft. Der phantastische Idealismus der abenteuernden ritterlichen Poeten, ihr Empfindungspathos und wieder Empfindungsfrische, der Bilderreichtum, der ihrer Weltkenntnis entsprach, dazu die leichte liebenswürdige Form in der Aussprache beffen, mas fie ju fagen hatten, bas alles war ben Meifterfängern fremd, welche zwar noch zur Zeit bes Minnegesangs auf ben Plan traten, jest aber erft ihn gang beherrichten. Lehre und Runft - ober beffer Runftelei erschwerte noch mehr den Aufschwung der Phantasie, "menschliches Fachwerk in eine himmlische Gabe" gebracht; das Lehrgedicht, die Fabel, die Satire und vor allem die Spruchdichtung traten in ben Bordergrund. Bas die Dichtung nicht vertrug, den handwerklichen Bug, bas tam ber Runft junächst ju gute. Es ift hier von ber Architektur nicht ju reben, welche in bem hochentwickelten Sandwerk bie Grundbedingung für die Lösung ihrer gewaltigen fühnen Aufgaben besag. Die Malerei bedurfte nicht minder bes gediegenen handwerklichen Bodens. Es zeigte sich ja schon, daß es die Schwierigkeiten der Technik waren, welche die Malerei hinderten, auf allen Gebieten den Forderungen bes entwidelteren feineren Geschmads ber vornehmen Gesellichaft und bem naiven Bahrheitshunger des Bolksgemütes gerecht zu werden. Deshalb war ja nicht etwa das Tafelbild oder Wandbild, sondern die flotte mit der Feder hingeworfene Alustration einer Dichtung oder Legende der eigentliche Dolmetsch der künftlerischen Wünsche des Zeitalters geworden. Die Entwickelung einer Werkstattüberlieferung that Not, Die von vornherein auf den Boden bes Neuen fich ftellte. Die konnte fich nicht mehr in den Alöstern bilben; geistige Berwilberung und religiös-sittliche Reformbestrebungen hatten in gleicher Beise im Laufe bes breigehnten Sahrhunderts die Alöster ber Pflege ber

<sup>\*)</sup> Auf das Jahr 1349 schreibt die Limburger Chronif: Da das Bolf den großen Jammer sahe vom Sterben, das auffm Erdreich war, da siesen die Leut gemeinlich in große Reue ihrer Sünden, und suchten Pönitentien, und thäten das mit eignem Willen, und nahmen den Pabst und die heilige Kirch nicht zu Hülff und zu Rat, das große Thorheit war, und große Unvorssichtigkeit, und Versäumnis und Verstopfung ihrer Seelen.

Biffenichaft und ber Malerei entfremdet, und wo ja noch Schaffenstrieb vorhanden, ba hielt man gabe am Alten fest und fopierte ohne Bedenken die Formen früherer Sahrhunderte.\*) In der burgerlichen Werkstube bagegen waltete ein fri der, arbeits frober, dem Fortschritt zugewandter Geift. Gin Mann, ber mit scharfem Auge ben Umschwung der Dinge, der sich im breizehnten Jahrhundert vollzog, beobachtete, rühmt biefen rüftigen vorwärtsschreitenden Geift: Homines mechanicarum artium simplices in artibus (nämlich noch am Ende des zwölften Jahrhunderts) et postea in eis plurimum profecerunt. \*\*) Das Alte störte ja auch nicht diese ruftigen Meister. Sie wurden weder durch Schape, wie fie die Alofterbibliotheken befagen, jur Nachahmung eingeladen, noch konnten sie und mochten sie so leicht wie ber malende ober bilbende Monch nach den alten technischen Rezeptbuchern greifen. Wie bie Tafel ober die Leinwand zu grundieren, wie die Farben zu mischen, welche Bindemittel am zwedmäßigsten zu gebrauchen, das mußte durch eifriges Bersuchen nun erst wieder Eigengut der Werkstatt werden - und die Brundlichkeit und Gediegenheit des Bandwertes wurde die Voraussetzung nächster fünftlerischer Erfolge. Doch auch nach anderer Seite hin gewann die Runft in der Werkstube bes gunftigen Burgers. Der Monch hatte sein Auge vor der Natur verschlossen oder fie doch nur mit zaghaften Blid betrachtet, benn ihn lehrte die Schrift, daß die Natur vom Bofen fei; bem Ritter erblaßte sie vor der glänzenden Zauberwelt, die seine Phantasie sich schuf. Das Stud Belt, bas ber in ben Stadtmauern eingeschloffene Burger fannte, war meift nicht groß; und ber Flug ber Phantafie ging kaum barüber hinaus; aber um fo mehr fand er sich darin wirklich zu hause, um so schärfer hatte sein Auge es beobachtet, und um so eigenwilliger strebte er darnach, es künstlerisch zu bewältigen. Die in bem fleinen Gesichtstreis angestellten Beobachtungen und Bahrnehmungen fanden Einlaß in die Malerei und brachten sie so der Natur immer näher. Der Landschaft, ber Tierwelt fam zwar dieser Gifer, Beobachtungen zu verwerten, zunächst noch wenig zu gute, um fo mehr ber Darftellung ber Menschen, und zwar nicht blog bes Menichen an fich in ber Außerung feines Thuns und Leibens, sondern auch in der Charafteristik des Individuellen, Bildnisartigen und in der schärferen Bervorhebung der einzelnen Teile des menschlichen Organismus und wiederum ihres Berhältniffes zueinander. Dieser Fortschritt wurde allerdings nicht gleich merkbar. Die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts ringt zu sehr mit der Technif, um in der Formengestaltung einen starten Schritt über bas breizehnte Sahrhundert hinaus machen zu können. Das Formenideal, dem junächst gehuldigt ward, entfernte sich wenig von dem, wie es die höfischen Epifer und beren Illustratoren im vorigen Zeitraum festgeftellt hatten. Die Körper find übermäßig schlant und infolge ber schmalen Taille von schwächlichem Aussehen. Arme und Beine find mager, die Sande meist zu lang,

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ist hier ein aus dem Kloster Zwiefalten herrührendes Evangeliar in ber Stuttgarter Bibliothef (Bibl. 4° 40), das nach Schrift und Initialen zweisellos dem vierzehnten Jahrhundert angehört, und bessen Bollbilder vollständig farolingisch ottonischen Kunstscharafter tragen. Ein Breviarium Romanum in der Stiftsbibliothef in St. Gallen (Nr. 402), wiederum aus dem vierzehnten Jahrhundert, unterscheidet sich in seinen Malereien nicht von Durchschnittsleistungen der Deckmalerei vom Ende des zwölsten Jahrhunderts.

<sup>\*\*)</sup> De rebus Alsaticis ineuntis saeculi XIII. Mon. GG. SS. XVII. S. 232.

das Gesicht ist ein regelmäßiges Dval, mit kleinem Mund, seiner Nase, mandelförmigen Augen, hochstehenden Augenbrauen, das Haar ist lang und gewellt. Die Bewegungen sind heftig oder geziert, nicht immer glücklich im Ausdruck der Empfindungen, deren Stusenleiter übesdies gar nicht groß ist. Die Behandlung der Gewandung sieht über den Anochendau des Körpers ganz hinweg; die langen Gewänder aus den modischen schweren Stoffen, die auch von den Männern bei seierlichen Anlässen getragen wurden, regten das Auge des Malers nicht an, die Gewandung als das treue Echo des Formenorganismus zu behandeln. Erst in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrshunderts traten die Ersolge jener stillen gediegenen Werkstattarbeit zu Tage. Von außen kommende Einwirkungen sehlten wohl dabei nicht, aber die treibende Kraft war doch der Ernst künstlerischer Gesinnung und die aus der Tiese des Volksgemütes heraus gestellte Forderung nach Wahrheit der Empfindung, aber auch der leiblichen Erscheinung.

Schon melbete sich in dieser Zeit auch der Eigenwille der Persönlichkeit in der Auffassung der Natursormen von Seite des Künstlers, und zwar so stark, daß zum erstenmale bestimmte Meisterschulen voneinander gesondert werden können. Allerdings eine so machtvolle Künstlerpersönlichkeit wie sie Italien am Ansange seiner Entwickelung an Giotto besaß, welcher der italienischen Malerei von Sizitien dis Oberitalien hinauf bestimmte Wege wieß, sehlte Deutschland; es machte sich auch jetzt schon fühlbar, daß den wenigen durch die Krast der Begabung von der Umgebung sich abscheidenden Künstlerindividualitäten die weit außgreisende Bildung mangelte, wie sie in Italien Giotto, Simone Martini oder Orcagna eigen war; die Klärung der fünstlerischen Biele, die Vervollkommnung der künstlerischen Mittel hätte dabei in gleichem Maße gewonnen, und die Entwickelung der deutschen Malerei wäre in ihrem Fortgang nicht bloß eine schnellere, sondern auch in ihren Ersolgen eine glücklichere geworden.

Das Gebiet, auf welchem der Fortschritt der Entwickelung am fräftigsten merkbar war, blieb wie früher auch noch in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts die Buchmalerei, erst in der zweiten Hälfte ging diese bevorzugte Stellung auf die Tafelmalerei über, die von da an der eigentliche Träger der Entwickelung wurde.

Das Aufblüchen der Städte hatte die Laienbildung verallgemeinert; die Nachsfrage nicht bloß nach unterhaltenden, sondern auch nach besehrenden Büchern wurde größer; ja mehr als die Dichter sprachen den zünftigen Bürger, der politisch zu fühlen begann, die Geschichten und Weltchronifen au; dazu gesellten sich bedeutungsvoll die Rechtsbücher. Der Flustration mochte man nirgends entbehren; wenn sie in den Rechtsbüchern vielleicht oft die Aufgabe hatte, über den Inhalt ohne Kenntnis der Schrift zu unterrichten, so mußte sie doch auch in Geschichte und Dichtung der Phanstasie des Lesers zu Hilfe kommen.

In bezug auf die Technik sondern sich zwei Richtungen von einander ab, die beide auf die weitere Entwickelung der Malerei zielbestimmend einwirkten.

Die eine erscheint als die Fortsetzung jener Manier, die im eigentlichen Sinne auf deutschem Boden erwuchs und sich entwickelte, nur daß zur flotten Umrifzeichnung die Farbe nun in ausgedehnterem Maße trat, da neben leichter Antuschung auch öfters der Schatten mit derben Strichen gezogen und Einzelheiten vollständig in Decksarbe gegeben wurden. Aber stets meidet diese Manier peinlich sorgiame, gleichmäßige Ausschierung, sie behielt einen Zug von frischer Improvisation bei.

Diese Manier, seit karolingischer Zeit die eigentliche Kunstsprache der volkstümtichen Richtung, blied noch jett die eigentliche künstlerische Sprache der Bolkstunst und sie blied auch in Bolksgunst, dis der entwickelte Holzschnitt an deren Stelle trat. Wie früher, so blied es im wesentlichen auch jett, das Üsthetische trat hinter das Ethische zurück, die Forderung nach Wahrheit, Klarheit und Deutlichkeit übertönte die Forderung nach Schönheit, Annut und Gefälligkeit. Den Inhalt des zu illustrierenden Textes in bezeichnender Weise zum Ausdruck zu bringen, galt als erste Forderung; solches Zielen nach Gemeinverständlichkeit mußte einen flotten, kecken Naturalismus der Schilderung am frühesten und entschiedensten andahnen; kein Wunder, daß der Naturalismus des fünfzehnten Jahrhunderts uns als die Reise jener Keime erscheinen wird. Der Volksgunst stellte sich Fürstengunst gegenüber, und der Volkskunst hösische Kunst. Die kam aus Paris, das im dreizehnten Jahrhundert ebenso als Mittelpunkt der Kultur gelten wollte und betrachtet wurde, wie im achtzehnten.

Der große Aufschwung, welchen Frankreich unter der Regierung Ludwigs IX. nahm, kam nun auch ber Buchmalerei zu gute. Bis dahin hatte diefe an der glangenden Entwickelung, welche Architektur und Plaftik genommen, keinen ober nur einen geringen Teil gehabt. Roch am Ende des zwölften Sahrhunderts stand sie weit hinter der deutschen Buchmalerei zurück. Run wurde es anders; Ludwig IX. selbst war ein großer Bücherfreund und seine Neigung teilten der Abel und das reiche Bürgertum. Die Buchmalerei — hier Illuminierkunft genannt, wie Dante anmerkte (Regefeuer, XI. 81) — wurde ein verbreitetes bürgerliches Gewerbe, so daß schon 1292 die Parifer Steuerrolle zwölf, die von 1300 fünfzehn steuerpflichtige Enlumineurs verzeichnen konnte. In den für Ludwig IX. angefertigten Handschriften vollzog fich ber Umschwung in Stil und Technik; an Stelle ber unregelmäßig kolorierten harten, oft unsicheren Umrifizeichnung trat eine feine forgfältige Feberzeichnung, beren Umriffe gleichmäßig mit Deckfarbe ausgefüllt wurden. Mobellierung und Rundung bes Rörpers wurden junächst nicht angestrebt; die Farben beden gleichmäßig, ungebrochen und ohne Schattierung die Fläche. Die Faltenmotive der Gewandung wurden mit feiner fpiger Feber eingezeichnet. Das Radte war meift aus dem Pergament ausgespart, nur bie Bangen erhielten rote Fleden; die Zeichnung des Nackten war mit feiner Feder ausgeführt. Die Darstellungen, die bald als Initialfüllungen dienten, bald selbständig in den Text gesetzt wurden, zeigen in ersterem Falle meist eine reiche architektonische Umrahmung. Die hintergrunde waren ansangs noch öfters golbig, später tam bas Teppichmuster zu ausschließlicher Berrschaft. Die Drnamentik erhielt burch bas Dornblattmufter ben bezeichnenden Charafter; bas Rankenwerk, an bas es sich anjegt, wurde aber bald der Tummelplat übermütigen humors und keder phantastischer Laune. Die "Droleries", wie man die Ergebniffe dieser phantaftischen Künftlerlaune nennt, rufen die Gestaltungen in das Gedächtnis, welche schon die merowingische Buchstabenornamentif ins Leben rief\*), und ebenso sind sie verwandt der Zauberwelt in welcher

<sup>\*)</sup> An solche Anregung oder an die Wirkung von Nachklängen möchte man um so eher benken, als gleichzeitig in der französischen Buchmalerei Initialbildungen uns entgegentreten. die uns unmittelbar an merowingische Buchstabenbildungen — natürlich die Motive in reicherer künstlerischer Ausgestaltung — erinnern. Man vergl. z. B. die in Lecoy de la Marche: Les Manuscrits et la Miniature S. 179 gegebene Abbildung einiger Initiale aus Urtunden König Karls V.

fich die deutsche Ornamentik schon im zwölften Jahrhundert gern erging. Nur bunter ist diese Welt des französischen Künstlers, graziöser die Laune, und unmittelbar kündigt sich die Tendenz an, ähnlich der volkstümlichen Dichtung, das Tolle und Verkehrte des ganzen Welttreibens und der einzelnen Stände zu verspotten.

Die Fortentwickelung dieser Technik verließ in Deutschland wie in Frankreich: man schritt bald von dem gleichmäßig dünn deckenden Auftrag in ungebrochenen Tönen zur modellierenden Deckmalerei vor. Auf dieser Stuße begann auch dieser Zweig der Buchmalerei wieder voll und ganz in die deutsche Kunstentwickelung einzumünden. Da man unabhängig von der technischen Überließerung der Vergangenheit den Weg gemacht hatte, dann aber auch französische Vorbilder nicht kopierte, sondern nur künstlerische und technische Anregungen schöpfte, so kam nun erst ohne Rückhalt nicht bloß das moderne, sondern auch das nationale Farbengefühl zum Durchbruch — und nicht bloß das Farbengefühl — auch die Farbenfreude, denn zweißellos hat die reiche Farbentonleiter, welche die Buchmalerei jetzt entsaltete, die Empfindlichkeit des Auges für Farbenreize in hohem Maße gesteigert. Die Taselmalerei konnte davon nur gewinnen.

Mit dem Auftreten der französischen Mustrationstechnik in Deutschland gewann auch die französische Drnamentation starken Einfluß auf die deutsche Buchmalerei.

Schon im vorausgehenden Abschnitt (S. 107 fg.) wurde darauf hingewiesen, daß ber Söhepunkt der ornamentalen Entwickelung überschritten war, daß namentlich die Initialornamentif unaufhaltsamem Verfall entgegenging. Im vierzehnten Jahrhundert ift dieser Verfall vollständig geworden. Der Kreis der Entwickelung war geschlossen. Auf die Tierornamentik ber Stammeszeit war die Band- und Pflanzenornamentik gefolgt; dann hatte man sich wieder den Tierformen zugewandt, doch nicht im Sinne ornamentaler Abwandlung, sondern entsprechend den naturalistischen Regungen ber Zeit hatte man die Tiergestalt in gang realistischer Auffassung ohne weitere Rudficht auf die Architektur des Buchstaben in der Initialornamentik verwendet. Damit hatte sich die Ornamentik vom Buchstaben überhaupt losgelöft, die Bergierung war fich Selbstzweck geworben, und es war nur folgerichtig, wenn man jest die Aufgaben diefer Berzierung höher stellte und den Anitial einfach als den Rahmen für eine bildliche Darstellung betrachtete. Solange nun noch die Buchmalerei in Blüte blieb, stand ber Bilberinitial im Borbergrunde ber fünstlerischen Ausstattung. Rach fran-3osischem Borbilde ließ man dann ohne organischen Ansatz vom Bilderinitial Rankenwerk auslaufen, das nicht selten alle Blattseiten umschlang. Das Rankenwerk war anfänglich ziemlich mager; bas Dornblatt, wechselnd in Grun, Rot, Gold tritt in ben Borbergrund, bald traten dann auch andere im Sinne der gotischen Architekturornamentif gang naturalistisch behandelte Blattformen, wie besonders oft das Gichenoder Beinblatt, auf. Belebt wurde das Rankenwerk wie bei den französischen Borbilbern burch jene phantaftischen, kecken, launigen, oft aus ber Tiersage, oft aus bem Alltagsleben genommenen Darftellungen, für deren Aufnahme in Deutschland ichon der Boden durch die Ornamentik der vorigen Periode vorbereitet worden war. Wo diese reiche Art von Ausstattung des Juitials mangelte, trat — in reicherer Entwidelung — jene kalligraphische Art ber Ausschmudung bes Znitials auf, Die sich schon in der vorigen Beriode, und zwar schon am Ende des zwölften Jahrhunderts,

angefündigt hatte. Rur ward es jest Regel, daß der innere Raum des Initials ober ber vieredige Grund besfelben eine Füllung erhielt, die aus vegetabilen oder geo-

metrischen Mustern bestand. Die Farben wurden dafür matter als beim Initialkörper gewählt, am öftesten mennigrot, schon weniger oft mattblau.

Mus einer Sand= fdrift b. Rolner Urchive

uf dem Gebiete der einheimischen Illustrationstechnik ist das hervorragenofte Werk ber erften Sälfte des Sahrhunderts die Bilderchronik der Romfahrt Raifer Heinrichs VII. und seines Bruders Balduin, die einer der drei von Balduin angelegten Urfundensammlungen vorgeheftet ift. Auf siebenunddreißig Blättern in dreiundsiebzig Darftellungen wird die Romfahrt Beinrichs vom Beginn seiner Bahl an in Bilbern, welchen nur furze Er-(13. Th. 2. K.). läuterungen beigefügt find, erzählt. So ausführlich folgte der Maler den Ereignissen, daß die bildliche Illustration eine aus-

gesponnenere Erzählung zwecklos machte. Man kann nicht zweifeln: er ichilberte als Augenzeuge. Das giebt seinem Werke die große kunftgeschichtliche Bebeutung, trot aller fünftlerischen Unzulänglichkeit. Sichtlich tritt zunächst bas Streben bes Runftlers zu Tage, in ber Darftellung ber Sauptpersonen Bildnistreue zu erreichen. In welchem Maße dieses Streben erfolgreich war, läßt sich freilich nicht feststellen, doch durfte man kaum irren in der Annahme, daß 3. B. der stets sich gleiche Typus Balduins mit dem charakteristischen breiten, etwas vorgeschobenen Kinn ber Birklichkeit in ber Hauptsache entsprach. Auch sonst wird die Absicht klar, die Köpfe zu individualisieren, wobei wohl die starke Betonung individueller Merkmale es bewirkte, daß das Charafterische hier und da zur Karifatur sich zuspitzte. Das Gebärdenspiel ift lebhaft, in der Berdeutlichung des inneren Vorgangs freilich nicht immer so erfolgreich wie in der Darstellung der Klage der Heeresgenossen an der Bahre Heinrichs VII. Über den Menschen hinaus erstreckt sich nicht die Aufmerksamkeit des Künstlers. Schon die Pferde sind viel schlechter gezeichnet, das Landschaftliche wird nur einmal angedeutet, wo es unumgänglich zur Komposition gehörte: bei Schilderung des Übergangs über den Mont Cenis. Das aus der Ornamentik bekannte Dornblatt bestreitet hier sämtliche Begetationsformen. Auch für eine über einfache Gruppenbildung hinausgehende Komposition reicht Können und Wissen nicht aus. In der Belagerung von Brescia und der von Florenz 3. B. stockte die Sand des Rünftlers ratlos vor der perspetti= vifchen Aufgabe, die Stadt in den Mittel- und hintergrund zu ichieben um für Berdeutlichung des Stoffes war ihm die davor Lagernden Platz zu gewinnen. bie Hauptsache, ohne Rücksicht auf die fünftlerische Einkleidung desselben. Go hat ber Künstler bei Wiederkehr ähnlicher Vorgänge, 3. B. Gerichtssitzungen, Belagerungen, ohne Bedenken die Komposition wiederholt. Auch gang äußerliche symbolische Behelfe muffen feinem Hauptziel, deutlich zu fein, dienen. Go unterschied er herren und Diener nach dem Borgange ber späteren byzantinischen Safralmalerei, burch verschiedene Bildung der Körperlange - die Herren groß, die Diener und Untergebenen flein.

Die Technif begnügt sich mit den einfachsten Mitteln. Die Umriffe find mit ber Feber in Tinte gezogen, dazu tritt eine fparfame Rolorierung in Bafferfarbe, meift nur um die Schatten etwas hervorzuheben. Schilde, Banner, Kopfbedeckungen find öfters in Deckfarbe angegeben. Zwei Bilber, ber Kampf vor Mailand und bas Gericht zu Mailand, wurden gang in Deckfarbe durchgeführt, ohne daß jedoch im Nackten die rein zeichnende Behandlung aufgegeben ware. Den hintergrund bilbet ein Teppichmufter.\*) Die Bedeutung dieser Bilderfolge liegt in dem in jener Zeit feltenen Falle, daß Zeitereigniffe durch einen Augenzeugen fünstlerisch dargestellt wurden, baß ber Rünftler auch sichtlich barnach ftrebte, treu und mahr bas Gefehene, bas Leben und Geschehen zu schildern; die Anftrengung, der Natur näher zu treten, mußte dem= gemäß hier größer sein, als wo man entlegene Bergänge darzustellen hatte. Man übertrug allerdings auch diese in die Anschauungsweise ber eigenen Zeit, doch mar man babei nicht fo entschieden an bas Besondere gebunden. Go treten uns die gleichen Rüge nur etwas abgeschwächt in illustrierten Abschriften ber Weltchronik bes Rubolph von Ems entgegen, die - obgleich fie unvollendet geblieben (fie reicht nur bis König Salomo) -, boch bis in bas fünfzehnte Jahrhundert hinein abgeschrieben und mit hunderten von Bildern ausgestattet wurde. Die Bilder der St. Galler Abschrift (Stadtbibliothek Ar. 302), die am Anfang des vierzehnten Jahrhunderts entstanden fein durften, beobachten eine Formensprache, welche gang den Stilgeseten ber gotischen Plaftit entspricht. Die feinen ichlanken Gestalten zeigen eine ftart geschwungene Haltung, die Gewandung ift von weichem Fluß, die Köpfe meist von feinem Dval. Es folgen die Wolfenbüttler und die ältere Stuttgarter (Rgl. Privatbibliothek), bann bie von Johann von Spener für ben Pfalzgrafen Ruprecht 1365 angefertigte in Donaueschingen (fürstl. Fürstenb. Bibl. Nr. 79), welche in hunderten von Bilbern mit rober aber keder Sand die Ereignisse der Bibel in die Anschauungsweise der Beit überträgt. Auch die Formenbildung charakterisiert ein keder Realismus; daß auch archaistische Erinnerungen von dem Maler willig verwertet werden, kann bei der nach Sunderten gahlenden Bilbergahl nicht wunder nehmen. \*\*) Uhnliches gilt von ben

<sup>\*)</sup> Die Bilberfolge befindet sich im Staatsarchive zu Koblenz. Sie entstand jedenfalls im Auftrage Balduins, und der Illustrator ift aller Wahrscheinlichkeit Zeuge der Romfahrt geweien. Sie hatte keinen anderen Zweck, als das Denkwürdige des Tages im Bilde festzuhalten. In ihr Stizzen für auszuführende Wandmalereien zu sehen, geht nicht an. Die ganze Folge ist in Facsimile von der Direktion der kgl. preußischen Staatsarchive in mustergültiger Weise publiziert worden: Die Romfahrt Kaiser Heinrichs VII. im Bilbercyklus des Codex Balduini Trevirensis. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1881. Den vorzüglichen erläuternden Text dazu schrieb Dr. G. Frmer.

<sup>\*\*)</sup> Die Handschrift der Weltchronif in der fürstl. Bibliothek in Donausschingen enthält den Bermerk des Schreibers; Anno domini M° CCC° LX quinto Illustris princeps Rupertus Comes palatinus Juxta renum comparavit illum librum per manus Jo. de spira heu minimi scriptorum. Über die St. Galler Rahn, mit einer Abbildung, G. d. d. R. in der Schweiz S. 643, über die Stuttgarter Augler mit zwei Abbildungen kl. Schriften I. S. 67 68. — Die beiden Stuttgarter Abschriften, dann die in St. Gallen und Donausschingen haben Bilder in Deckmalerei (Donausschingen und St. Gallen auf Goldgrund). Die Art der Komposition aber, oder vielmehr der Mangel einer entwickelten Komposition, der derbe Auftrag der Farbe, die flotte, ja slücktige Zeichnung weisen doch auch diese Handschriften den Leistungen der eigentlichen Flustrationstechnif zu.



the fundations until alondon.



MINISTRAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN

-Se or Stille, Es Amerike find mit ber a 2 Masikitarbe, mein : Newbededungen find . :et Mailand und das ar obno daßt jedoch im Cor Pintrigrund bildet \* dem in jener Zeit a dorrectellt wurden, un i unichene, das Leben der ju treten, mußte demfor each lien batte. Man tenen gleit, doch mar En trotun une die gleichen ter in abrout des Nubelab 'a reicht nur bie König a er straeiterieben und mit der St. Galler Mögrif 3afrahunderts enstand and Etilizerpen der golifden ne nart geldwungen s : meift von feinem Du s Şirmatibbliothel, dan 2 1.365 angelertigte i tieten von Bilbem m the English of Burger Burger · C.f. - Acahamuá, daf an genton, fann bei der n \*\* Stinkides gilt von d . Fre entitand jedenialle en eine ber Nomiahrt gene , Dare im Bilbe feitzuhalten. -- - - - - - - - Ete gange Aulge if n au - maren gulinger Beile publig , tes C etch Raldaini Trevita din er kurennden Tegt dagn ich - Ponaueidingen entfält •--» ргілерь Виретия Со ae spira heu minimi R , bu, in ber Schweig & 5人----1 至 67% - 致 数 Jane 2 auf haben Bilber in : - E. Act der Composition am anthe Auftrag der Surfet ser Leiftungen ber Leigent 



and he are no as a second proper territory and the THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME the same of the sa Annual Control of the Control of Control of the Con the Party and the Party and Party and the Party and Part Annual Control of the last of the second secon The state of the s the second secon THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. the same of the sa



· Jer Impatous versus Weapolini ·



U DRUCK AUG KURTH

G GROTE'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG IN BERLIN

KAISER HEINRICH VII. AUF SEINEM ZUGE NACH NEAPEL UND SEIN TOD.

MALEREIEN IM CODEX BALDUINI TREVIRENSIS



Vilbern der Abschrift in der Stuttgarter öffentlichen Bibliothek, die in Westschen entstand und von 1381 datiert ist. An Sorgfalt der Durchführung hat sie vor der erstgenannten nichts voraus, sie greift nur noch rüchhaltsloser in das Leben der eigenen Zeit, um die biblischen Ereignisse zu erläutern. Die jüngste illustrierte Abschrift, die im Münchner Nationalmuseum, schließt dann die Rette, indem sie jene realistischen Anfänge vom Ende des dreizehnten und Ansang des vierzehnten Jahrhunderts zu dem Realismus ohne Vorbehalt des fünfzehnten entwickelt zeigt.

Daneben nahm die Illustration der Rechtsbücher einen hervorragenden Rang ein; freilich noch weniger als bort handelte es sich hier um eine fünstlerische Durch= führung von gleichmäßiger Sorgfalt. Richt fünftlerischen Gindruck wollte man erzielen, fondern nur beutlich fein - um jeden Preis. Scheut man fich boch nicht, trot alles flotten Naturalismus, Personen mit vier Armen und zwei Köpfen zu bilden, wenn es bie flare Berständlichkeit der Erläuterung eines Rechtssates forderte. Das bewies icon ber Beidelberger Sachseuspiegel, bas bezeugen auch ber Dresbener vom Unfang bes vierzehnten, der Olbenburger von 1336 und der Wolfenbüttler von der Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts; der Schwabenspiegel in Brufsel (Cod. Brux. Reness. 1), von ca. 1420 endlich schließt hier die Rette und lehrt, daß auch auf diesem Gebiete jener ununterbrochene Zusammenhang ber Entwickelung bestand, welchen die Ubschriften der Weltchronik auf dem der Geschichtsillustration gezeigt hatten. fünftlerische Wert ber einzelnen Leiftungen ift äußerst gering; aber die verftänd= liche Erläuterung ber Rechtsfälle forderte ben ununterbrochenen Berkehr des Illuftrators mit dem alltäglichen Leben und damit auch das Bewältigen besselben burch die Kunft. \*)

Auch das Gebiet religiöser Erbauung hatte sich nun diese einheimische Illustrations= manier erobert. Hier waren die Anfänge nationalen Stils zunächst nur in der Flustration der Legenden, dem eigentlich volkstümlichen Teile tirchlichen Schrifttums, nachweisdar; es lag in dem gesteigerten Bedürsnis, welches die Laienkreise nach selbständiger religiöser Erbauung und Belehrung hatten, daß nun neben der Legende die Bibelillustration so start in den Vordergrund trat, und daß man nun diese, wie auf den anderen Gedieten, künstlerisch ganz oder zum großen Teile unabhängig zu ges stalten versuchte.

Daher nun auch hier der gleiche Gang der Entwickelung, die gleichen fünstlerischen Ziele, welchen die bildliche Erläuterung weltlicher Schriften folgte.

Die erste Leistung, welche auf dem Gebiete der Bibelillustration die Herrschaft des alten Stils völlig ausgetilgt zeigt, ist die Bellislausdibel im Palaste Lobkowie in Prag. Sie mag im letzen Viertel des dreizehnten Jahrhunderts begonnen worden sein. Die Künstler derselben standen zweisellos unter dem Einflusse der bayrischen Jlustratorenschule; besonders an die besseren Bilder der Tristanhandschrift wird man durch ihre Leistungen oft erinnert. Die Bibel enthält nahezu siebenhundert Vilder; am aussührlichsten ist das Buch Genesis durch Abbildungen erläutert; von den übrigen alttestamentlichen Büchern sind nur noch Exodus, Judicum, Judith und Daniel illustriert. Spärlich sind

<sup>\*)</sup> Proben aus dem Oldenburgichen Sachsenspiegel giebt die Publikation desselben von A. Lüben und F. v. Alten (Oldenburg 1879).

bie Apostelgeschichte ist mit einigen Darstellungen bedacht; den Schluß bildet die Erzählerstalent besaß der Künstler, welcher den größten Teil der Genesis erläuterte. Ihm zunächst stand der Jlustrator der Wenzelslegende. Der Zeichner der aposalptischen Bilder ist nicht ersindungsarm, aber ihm war doch nur das Phantastische, nicht das Erhabene zugänglich. Um künstlerische Vorbilder kümmerte sich keiner; um so öster erfreut die originelle Aufsassung der Motive und der Reiz des Zeichnung in seineren Linien angegeben, Farbe wird nur spärlich angewendet. Wangen und Lippen sind meist durch ein helles Kot bezeichnet; die Gewänder sind nicht immer, doch östers mit einer dünnen ungebrochenen Farbe gedeckt. Die ganz ornamental gehaltenen Bäume zeigen stets braune Stämme und Blätter von lebhaftem Grün; Feuerslammen und Blut sind durch ein kräftiges Kot bezeichnet, das Wasser durch grüne Wellenstreisen. Auch Baulichkeiten und Geräte sind oft farbig.\*)

Benig später, 1312, schrieb ber Canonicus Benessius für Aunigunde, die Tochter Rönig Ottokars von Böhmen, Abtiffin des Alofters St. Georg auf dem Bradichin, bas von Frater Colda verfaßte Passionale ab und schmudte es mit einer Reihe illu= minierter Zeichnungen aus. Gin Widmungsbild zeigt bie Abtissin unter einem gotischen Bogen thronend, wie sie das Buch von dem knieenden Frater Colda entgegennimmt; hinter diesem kniet ber Schreiber Beneffius, auf ber andern Seite neun Klofterfrauen. Die Röpfe, leicht individualifiert, bezeugen, bag ber Runftler Bildniffe ber Infaffen bes Klosters geben wollte. Auf dem dritten Blatt wird in sechs Darstellungen über= einander die Parabel von der entführten und wieder befreiten Braut erzählt. Braut, der Ritter zu Pferde, find Figurchen nicht bloß von feiner Zeichnung, sondern auch von wirklichem poetischen Reiz. Die nun folgenden Bilder zum Baffionale, welche ben Sündenfall, die Geburt Chrifti und bann bas Erlösungswerk ichilbern, erinnern vielfach an die Darftellungen der Bibel und der Benzelslegende des Bellislaus; die gleichen Schuleinfluffe find zweifellos wirffam gewesen, boch Beneisius übertraf die Künftler, welche Wellislaus beschäftigte, an Ernst bes Willens und an Energie und Tiefe der Empfindung. Das furchtsame Burudftreben bes Nindes zur Mutter in ber Beschneibung (Bl. 6) erinnert ebenso an die rein menschliche Auffassung ber Erlösungsgeschichte burch Giotto, wie das hohe Empfindungspathos in der Kreuzabnahme und Grablegung (Bl. 8b) oder in der Begrüßung der Maria durch den auferstandenen Christus als Illustration zu den Worten: Salve mellita mea floscula virgo Maria! — Bon großartigem Schwung ift bie Darstellung ber klagenden Maria (Bl. 11), wo auch die malerische Ausführung besondere Sorgfalt zeigt, besgleichen die Bera Icon in bezug auf Die Zeichnung und Mobellierung wohl die beste Leistung ber Beit (Bl. 10); in Diesem individuell burchgearbeiteten Christustopfe hat ber Runftler

<sup>\*)</sup> Auf dem Bidmungsbilde am Schlusse lieft man: Sta Katerina exaudi famulum tuum Vellislaum. Das bezeugt, daß wenn nicht das ganze Werk, so doch mindestens die Wenzelslegende für einen Bellislaus angefertigt wurde. Zahlreiche Abbildungsproben versöffentlichte Wocel in den Abhandl. d. f. böhm. Ges. d. Wissensch. vom Jahre 1870.

bas vollgültigste Zeugnis seiner Begabung gegeben. Nur mit der Tarstellung bes Bösen fand sich auch Benessius schwer ab; der Räuber in der Parabel und die Büttel in den Leidensdarstellungen sind in gleicher Weise Karikaturen. Die Illustras

tion einer britten Schrift, über die himmlischen Wohnungen, hat Benessius nicht vollendet. Es finden sich nur drei Darsstellungen: Christus als Wegsführer in das Paradies (Bl. 18), Mariens Krönung mit der Engels Hierarchie (Bl. 20) und wiederum die Glorie Mariens mit neun Ordnungen der Heiligen (Bl. 22 b). Der für andere Bilder leergelassene Kaum blieb unbenutzt.

Was die Formensprache im besonderen betrifft, so zeigen die Körper eine schlanke, manch= mal überschlanke Bildung, die Gewandung ist bei ruhiger Haltung von gutem weichen Fall, in der Bewegung aller= bings läuft sie in unruhiges und dabei schweres Gefältel aus. Die Umrisse sind mit der Feder gezeichnet, dann leicht koloriert, die Lichter ausge= spart, die Schatten mit bem Pinsel angegeben. Bei ein= zelnen Darstellungen griff eine ausgeführtere malerische Behandlung Plat, wie z. B. in ber klagenden Maria. Einen besonderen fünstlerischen Lokal= charafter fann man in diesen Malereien nicht entdecken: ob der Urheber Slawe oder Deut= scher gewesen, in jedem Falle ift das Werk auf dem Boden deutscher Rultur= und Runft=



Rrönung Marias; aus bem Baffionale der Pringeffin Aunigunde, Ubriffin bes Kloftere St. Georg auf bem Gradidin.

entwickelung entstanden und gehört bem Schatze der Denkmäler deutscher Malerei an. \*)

<sup>\*)</sup> Prag, Universitätsbibliothek XIV. A. 17. Auf Bl. 1 ist die Eigentümerin (Chunigundis Abatissa monasterii saneti Georgii in castro Pragensi serenissimi Bohemiæ regis

Die beliebtesten Leistungen religiöser Illustration waren jedoch die sogenannten Armenbibeln und die damit verwandten Erbauungsschriften des Beilesspiegel (Speculum salvationis) und der Concordantia caritatis. Wie die Chronifen und Rechtsbücher laffen fie den Bang der Entwickelung das ganze vierzehnte Jahrhundert hindurch verfolgen. Noch dem Ende des dreizehnten Sahrhunderts gehört die Armenbibel im Rlofter St. Florian an, die in der Formenbildung und in der Durchführung auf ber fünftlerischen Stufe der Wellislausbibel fteht, an die fie auch sonft in den Inpen und dem leichten Erzählungston erinnert. Die Illustration beschränkte sich hier auf reine Federzeichnung ohne jegliche Kolorierung. Gleichfalls ftarte Untlänge an den Stil der Bellislausbibel erkennt man in einem deutschen Speculum salvationis in der großherzoglichen Bibliothek zu Karlsruhe; nur zeigen die kolorierten Federzeichnungen öfters feinere Durchbildung in den Röpfen und ichlankere Bildung des Körpers, mas auf eine etwas jungere Entstehungszeit weift. Gine Wiener Handschrift (Hofbibliothek Nr. 1198) dürfte gleichzeitig ober doch ganz unerheblich fpater entstanden fein, nur die verfeinerte Formempfindung und ber Ginn für bas Anmutige fehlt hier. Überichlanke Rorper wechseln mit allzu gedrungenen, roh naturaliftische Büge mit ben Ergebniffen fergfältiger Beobachtung. Der Sofeph in der Geburt Chrifti ist über dem Streben des Illustrators, ju charafterisieren, eine burleske Perfonlichkeit geworden, im Rampfe Davids mit Goliath ift in Goliath eine prächtige Rittergestalt ber eigenen Beit bargestellt; in ber Darftellung eines Benters im Kindermord hat der Zeichner nicht vergeffen, in dem geöffneten Munde die obere Bahnreihe anzudeuten. Um besten ift immer die Gewandung behandelt. Die Bilder ber ersten Blätter sind leicht - nur in ben Schatten etwas fraftiger - angetuscht, später fehlt die Färbung gang. Die Armenbibel der Konftanger Lyceumsbibliothet zeigt eine noch einfachere Mache, eine noch naivere Auffassung ber Gesetze fünftlerischer Romposition, wenngleich sie zwei bis drei Jahrzehnte später als die vorgenannten Urmenbibeln entstanden sein durfte. Dagegen gestaltet ber Beichner mit voller Gelb= ständigfeit die überlieserten Motive und belebt sie durch eine entzückende Lauterkeit rein menschlicher Empfindung. Wenn in bem Opfergang ber Unna Maria nach echter Rinderart dem Oberpriefter in das Auge greift, wenn in der "Rückfehr aus Agupten" bas Christustind die Urmchen nach dem rudwärts ichreitenden Joseph breitet, fo find dies Büge, welche unmittelbare Beobachtungen bes Künftlers wiederspiegeln. Auch das Überraschende fehlt nicht. Der zum Opfer schreitende, Fackel und Schwert tragende Abraham mutet wie ein aus einem antifen Relief entlehnter Opferpriefter an. In den Röpfen, besonders der Propheten, zeigt sich ein ftarter Sang zu charafterifieren, die Gewandung ift trot ber einfachsten Zeichnung meift auffallend gut verstanden und im Wurf nicht felten von wirklichem Abel. Etwas jünger dürfte das Speculum humanae salvationis in ber Stiftsbibliothet von Kremsmunfter fein, bas aber nichtsbestoweniger in ber Formensprache, ber Komposition und Technif start an Leistungen des dreizehnten Jahrhunderts erinnert. Die meist nur in den Fleischparticen leicht

domini Ottocari secunda filia), der Berfasser der Erbauungsschrift und der Schreiber und Allustrator (Benessius canonicus st. Georgii seriptor ejusdem libri) genannt. Abbildungssproben aus dem Passionale in den Mitteilungen d. österr. Zentrassommission Bd. V. (1860) S. 75 fg.

köpfe haben noch viel Typisches, die Komposition greist östers auf alte Borbilder zurück. Eine Armenbibel in München bagegen (Cod. germ. 20), die um 1360 entstanden ist, überrascht in ihren Junstrationen durch den unverblümten Naturalismus der Charafteristif, deren Derbheit nicht selten in das Gebiet der Karifatur streist. Wie in den Junstrationen Johanns von Speher ward hier der Wirklichkeit ohne Besdenten zu Leibe gegangen, schon strebte der Flustrator nach den gleichen Zielen, nach welchen die Malerei des fünszehnten Jahrhunderts mit allem Ernst und einsgehender Arbeit ringen sollte. Die bald derben, bald überschlanken Gestalten tragen meist Modetracht; erscheinen die Helden des Alten Testamentes doch manchmal in den vornen und neben zugenestelten, hart gespannten Wämsern und Schuhen mit überslangen Schnäbeln, die seit Beginn der sechziger Jahre beliebt geworden waren. Die derbe Zeichnung ist mit Wasserfarbe leicht koloriert. Ein Speculum humanae salvationis



Mus der Armenbibel der Lyceums . Bibliothet ju Ronftang.

in der Ambraser Sammlung in Wien dürste kaum älter als die vorgenannte Armenbibel sein, entbehrt aber, ohne in der Zeichnung strenger zu sein, jener naturalistischen Züge, durch welche die Flustrationen der Münchener Bibel so interessant werden. Die Körper sind von kurzer, gedrungener Bildung; trothem lasten noch die runden, selten individualisierten Köpse mit Schwere darauf. Die künstlerische Technik entspricht der der Münchener Handschrift. Gine weit edlere künstlerische Leistung sind die in gleicher Technik durchgeführten Flustrationen der Concordantia earitatis im Kloster Litiensseld, die kurz nach 1350 an Ort und Stelle entstand. Bon den beiden Künstlern, welche hieran thätig gewesen, verbindet der küchtigere in hervorragender Weise seines Stilgefühl mit liebenswürdiger Beobachtung der Wirklichkeit. Seine Köpse sind, ohne typisch zu sein, von zarter Anmut, die schlanken Gestalten von guten Verhältnissen, die Gewandung von einsachem schönen Wurf. Dem Beginn des fünszehnten Jahrhunderts gehört das Speculum humanae salvationis im Stadtarchiv von Köln, und dann die etwas jüngere Summa earitatis in der Liechtenstein-Bibliothes in Wien. Die Flustrationen der Kölner Handschrift — ohne Schattengebung leicht kolorierte

Umrifizeichnungen - fteben in bezug auf fünftlerische Durchführung auf einer äußerst niedrigen Stufe, doch find fie von entwidelungsgeschichtlichem Intereffe, weil sie beweisen, daß selbst ein Kunftler von außerst geringem Bermögen bie Unlehnung an das Typische scheute und durchaus nach charakteristischen Bildungen Daß er es dabei im wesentlichen nur zu Karifaturen brachte, fann ftrebte. doch über seine Absicht, mit der er der Zeit zu dienen strebte, nicht im Dunkel loffen. Die Concordantia caritatis in ber fürstl. Liechtensteinschen Bibliothef, beren Allustrationen taum früher als zwischen 1420 und 1430 entstanden sein mögen, zeigen bereits ben Sieg jener naturalistischen Strebungen, aber in einer mehr ge= läuterten Runftsprache. Trot der handwerklichen Durchführung — auch im Sinne ber Arbeitsteilung — gehören sie bereits einer Kunftepoche an, in welcher längst nicht mehr die Buchmalerei, sondern die Tafelmalerei die Führung der Entwickelung übernommen hatte. \*)

<sup>\*)</sup> Die Abbildungen der Armenbibel im Stifte St. Florian in Ofterreich o E. gab A. Camefing mit Erläuterungen von G. Beiber heraus. Wien 1863. — Die Armenbibel ber Konftanger Lnceumsbibliothet veröffentlichte Pfarrer Laib und Defan Dr. Schwarg: Biblia Pauperum. Nach bem Driginal herausgegeben und mit einer Ginleitung begleitet. Burich, 1867. Berlag von Leo Borl. Proben aus den Armenbibeln von Et. Florian, der Biener Sofbibliothef, ber Munchner Bibliothef, bem Speculum von Aremsmunfter, ber Umbrafersammlung und des Rölner Stadtarchivs, endlich aus der Concordantia des Rlofters Lilienfeld und ber fürstl. Liechtensteinschen Bibliothek giebt Beider in feiner ausgezeichneten Abhandlung: Beitrage gur driftl. Enpologie aus Bilberhandichriften bes Mittelalters im Sahrbuch ber f. f. Bentralfommiffion. V. Band (1861). Die Erflärung des Zweckes der Armenbibel als Malerbuch, d. h. als firchliche Regulative für ben Rünftler, um ihn vor sachlichen Fretumern und Neuerungen zu ichugen, wie sie die herausgeber der Konftanzer Armenbibel geben, ift sicher unrichtig. Der zunehmende Drang nach Erbauung und Belehrung in Laienfreisen hat diese Bilberbibeln fo beliebt gemacht; es war fein Bergeffen, sondern das Fortleben urfprünglicher Beftimmung, als fie im funfgehnten Jahrhundert wirklich religiofes Volksbuch wurden. Uber die Einrichtung nur wenige Worte. Der Inhalt ber Armenbibel (ber Name trat erft fpater gur Cache) ift bas Leben Jesu, boch fo, bag jedem Ereigniffe aus der Geschichte Christi zwei vordeutende aus der Geschichte des Alten Teftaments bei gefügt find, also 3. B. dem Abendmahl das Opfer Melchisedechs und das Mannaeinjammeln - dann je vier Propheten, welche das Ereignis nach Auslegung ber Rirchenväter vorverfündet haben. Im Speculum humanae salvationis ift ber Stoff reicher, aber bie Strenge ber Unordnung ichon getrübt. Jedes Ereignis bes Neuen Testamentes ift nicht mehr von zwei, sondern von nur einem vordeutenden Ereignis begleitet; diefes aber nicht immer dem Alten Teftamente entnommen, fondern es werden auch Parabeln des Neuen Testamentes, Szenen der Apokalupie, ja felbft in einzelnen Fallen Greigniffe ber alten Weschichte, oder felbft Darftellungen aus dem Physiologus als Typen verwendet. Die Concordantia caritatis ist eine Erweiterung der Armenbibel von fehr icholaftischer Farbung. Bu dem Ereignisse bes Neuen Testamentes treten gunächst die zwei typologischen des Alten und die vier Propheten, dann aber zwei dem Raturleben entnommene Borftellungen, welche zu bem neutestamentlichen Ereignis in sumbolifder Beziehung ftehen. Alfo 3. B. Reues Teftament: Taufe Chrifti umgeben von Tavid, Czechiel, und Perfonififationen von Canticus und Leviticus. Altes Teftament: Mofes gießt ein Gefaf Baffer über Marons Ropf; Belifaus gießt Waffer über die Bande des Belias; endlich barunter zwei Biriche aus einer Quelle trinfend und zwei Abler, von welchen einer zur Sonne auffliegt. Die Busammenstellung der Concordantia caritatis rührt von dem Monch Ulricus her, der 1345 bie 1351 als Abt dem Aloster Lilienfeld vorstand, dann aber dieje Burde niederlegte, um fich ausichließlich geiftiger Betrachtung zu widmen.

Bibeln, Rechtsbücher, Chroniken standen dem Herzen und dem Geiste des Bolkes nahe; die Illustration derselben bildete die Hauptausgabe, welche die volkstümliche Richtung der Buchmalerei zu lösen hatte; dem entspricht es, daß die ersten Leistungen der eigentlichen Miniaturmalerei dieses Zeitraumes, welche, wie erwähnt wurde, französischen Einsluß erfuhr, in der Illustration hösischer Dichter bestanden, welche noch immer eine Lieblingsleftüre vornehmer Frauen und Herren bildeten.

Eines der ältesten, wenn nicht das älteste Denkmal der frangofischen Allustrations= technit in Deutschland ift die ihrem Sauptteile nach ungefähr 1280 in Süddeutschland, wahrscheinlich in der Nähe von Konstang entstandene Liederhandschrift in der Sandbibliothet ber Könige von Bürttemberg, welche von ihrem früheren Aufbewahrungsorte her die Beingartner genannt wird. Die fünfundzwanzig Bilber, welche die Bandichrift enthält, führen Dichter ber Lieber vor, ftehend, sigend und nachsinnend, im Befpräch mit der Beliebten, auf der Jagd, tampfgeruftet, gur Jagd oder gum Turnier ausreitend. Die Umriffe find mit ichweren ichwarzen Strichen gezogen, Die Lotal= farben füllen gleichmäßig ohne jede Modulation bes Tons die Flächen aus. Die Beichnung im Nacken und die Faltenmotive ber Gemander find mit ichwarzen Strichen in die bedenbe Farbe hineingezogen. Im Gefichte find die hellsten Lichter burch ausgespartes Beig (Pergament) angegeben. Gin helles Gelb, fraftiges Rot und Grun find die wesentlichsten Tone der Farbenftala. Die Gestalten find ausgebogen ichlant, bie ichematisch gezeichneten Röpfe zeigen ein regelmäßiges Oval, im übrigen aber machen fie ben Gindrud bes findlichen Unausgereiften, wie die auf ben Bilbern ber Triftanshandschrift. Die Bäume haben noch ein pilgartiges Aussehen; in der Architeffur der Throne treten nur einmal gotische Formen auf. \*) Auf Naturwahrheit nimmt weder die Farbe noch die Zeichnung Rudficht. Es erscheinen Pferde von ziegelroter und gelber Färbung, bas haar hat regelmäßig den Ton eines hellen Goldgelb. Un der Grenzscheide des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts steht jene berühmte Liederhandschrift der Pariser Bibliothek (Nr. 7266), welche eine litteraturgeschichtliche Sage mit bem Namen ber Zuricher Familie Manesse in Berbindung gebracht hat. Die Handschrift enthält 141 Bilber, doch sind diese von mindeftens drei verschiedenen, fehr ungleich geschulten und ungleich begabten Sänden. Einzelne Bilber erinnern fo fehr an die Beingartner Sandschrift, daß man, wenn nicht auf unmittelbare Abhängigkeit von diefer, doch auf ein gemeinsames Borbild ichließen muß. Die fünftlerische Durchführung jedoch fteht in der Bariser Sandichrift in der Mehrzahl der Bilder unvergleichlich höher als in der Weingartner. Technif ift wesentlich die gleiche. Die Umriffe find mit ber Feber gezeichnet, Dieje mit leicht aufgetragenen Wafferfarben ausgefüllt, und dahinein dann wieder Die feinere ausführende Zeichnung, dann Die Schatten mit ber Feder oder fpipem Pinfel aufgetragen. In einzelnen Bilbern murbe, abweichend von der Weingartner Sandichrift, Die Schattierung durch Abstufen Des Lotaltons erzielt. Gold und Silber wurden vielfach angewendet. Heinrich VI. und Ronradin eröffnen die Schar

<sup>\*)</sup> Gine Beröffentlichung der Bilder findet sich in der von Pfeiffer besorgten Ausgabe ber Beingartner Liederhandschrift. Stuttgart, Litterarischer Berein, 1843.

ber Minnefänger, bann folgen bem gejellschaftlichen Range nach geordnet die übrigen Sanger bis zu ben Meistern herab. Nicht als bloges Bildnis, fondern als Mittel= puntt einer Sandlung wird in ber Regel ber Dichter vorgeführt. Go wird bas ritterliche Leben in Krieg und Frieden geschilbert - ohne Tiefe, aber boch mit Unmut. Turnier und ernfter Rampf, Szenen der Belagerung, Jagd und Spiel, zierliche 3miefprache, Tang und Musik und Minnewerben werden vorgeführt, ober wir sehen ben Dichter als folden, ichreibend, biftierend, Lieber überreichend oder burch andere Sand übersendend. Rönig Konradin läßt fröhlich den Falken steigen, König Wenzel nimmt bie Hulbigung ber Spielleute entgegen, Markgraf Otto von Brandenburg fitt mit seinem Gespons am Schachbrett, mahrend unten die Spielleute blasen und den Cymbal ichlagen, Graf Rudolf von Stubenburg fitt sinnierend und fkandierend in einer Rojenlaube eingesponnen, Friedrich von Sausen ift zu Schiff und läßt fein Schriftband auf ben Wellen schaufeln, Bolfram von Eschenbach fteht streitgerüftet neben seinem gesattelten Pferd, und Balther von der Bogelweide erläutert seine eigenen Worte (wie in der Beingartner Handschrift):

> Ich sas uf ainem staine do dahte ich bain mit baine.

Konrad von Altstetten halt trauliche Balbegraft mit seiner Geliebten, und Jakob von Wart erscheint sogar im Bade unter ber Linde von schönen Mägdlein bedient.

Die Anordnung der vorgeführten Szenen ist viel freier, bewegter als in den Darftellungen der Beingartner Handschrift, die vorgeführten Bersonen in der Bewegung lebhafter, ungezwungener. Der Formenkanon ift im wesentlichen hier und bort berfelbe, aber die Röpfe, obwohl von gleicher Jugendlichkeit und weichlicher Anmut, doch schon individueller, die Charakteriftik der Bauern in der Dar= stellung zu Reibhart sogar von naturalistischen Bugen nicht frei. Die Gewandung durchgearbeiteter in ihren Motiven. Eingehendes Naturstudium zeigt sich zwar nirgends, doch sind die Körperverhältnisse im allgemeinen richtig. samsten ift die Wiedergabe äußeren Beiwerts, ber Geräte, Baffen, Ruftungen, Banner und Jahnen. Außerlicher symbolischer Behelfe, ben Abstand der Stände burch den Unterschied körperlicher Größe zu bezeichnen, bediente sich auch hier ber Künftler. Gin schmeichelnder Liebreig ist ben Formen, Glang und Kraft ben Farben eigen, aber ein leidenschaftlicher Bulsschlag ber Empfindung ist nirgends wahrzunehmen. \*)

Schon weiter vorgeschritten ift die malerische Behandlung in den Bilbern einer Abschrift bes Wilhelm von Dranse, welche Landgraf Beinrich von Beffen 1334 anfertigen ließ. Die Handschrift enthält 35 vollendete und 25 unvollendete Bilder. Die Zeichnungen bazu rührten fämtlich von einer Band ber, in der malerischen Ausführung trat ein Bechsel ber Sand ein und sie blieb später überhaupt weg. In solchem Zustande gewährt gerade diese Sandschrift einen tieferen Ginblid in die

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei von der Sagen-Mathieu: Minnefänger aus der Beit der Sobenstaufen, Baris 1850; bann im Atlas gu v. b. hagens Bilderfaal altdeuticher Dichter, ferner einzelnes in den Mitteil. d. antiquar, Gesellschaft in Zurich; Bo. VI. und Bo. XIII. in 2. Abt. Gine vollständige Bublifation fteht bevor.

fünstlerische Arbeitsführung und in die Werkstattpragis. Zunächst wurde hier bie Komposition in Umrifizeichnung mit der Feder für die vollständige oder doch eine

Herzoer Gemid wo pressela ...



Bergog Beinrich; aus der Barifer Liederhandschrift (jog. Maneffe Bandidrift).

große Reihe der Darstellungen entworfen; bann folgte bie malerische Ausführung, boch so, baß nicht etwa Bild um Bild in einem durchgeführt ward, sondern recht

ein, dagegen haben die folgenden fünf Bilder durch

handwerklich wurde der bestimmte Farbenton, den man gerade zubereitet hatte, auszemalt, indem nacheinander die einzelnen Zeichnungen vorgenommen wurden. Waren so die Massen isluminiert, so wurden nun im Gewande die Schatten hineinmodelliert, in den Fleischteilen aber die Zeichnung wieder mit der Feder oder ganz spissem Pinsel auf die Farbe aufgetragen. Wie start die Absichten des Zeichners auf solche Weise oft durch den Flumineur gestört werden konnten, sieht man hier deutlich. Die bloßen Umrifzeichnungen am Schlusse der Handschrift stimmen an Schwung und Abel der Linien ganz mit den ersten ausgesührten dreißig

den Roloristen



Mus dem Bilhelm von Dranfe in Raffel (Fol. 11).

einen grundverschiedenen Charakter erhalten; die derbe breite Malweise hat die seine Federzeichnung der Umrisse meist ganz vertilgt, die rohe Modellierung der Fleischteile den Gesichtern den Schein des aufdringlich Charakteristischen gegeben, der den Zeichsnungen und den ersten dreißig Bildern vollständig sern blieb. In diesen sindet man die zarten Formen, die kindlichen Typen wieder, welche in der Weingartner und der Pariser Liederhandschrift erscheinen, die gleiche sein zeichnende Behandlung des welligen Haars mit dem Lockenkranz über der Stirne wie dort. In den zahlreichen Turniersund Kampsszenen spricht die Sicherheit der Bewegung, in ruhigen Situationen besondere Milde und Annut an; auch mit der Perspektive weiß der Künstler sich schon besser abzusinden, wie unter andern der in voller Lordersicht genommene Reiter auf Fol. 12b beweist. Die Bilder heben sich zumeist von Tapetengrund, seltener von Goldgrund ab.\*)

<sup>\*)</sup> Raffel, kgl. Bibliothek, Mss. poet. et rom. fol. 1. Die handichrift zählt 394 Blatt. Um Schlusse bie Bemerkung, daß heinrich zu Ehren des heiligen Wilhelm, Markgrafen von Aquitanien, von der Dichtung Wolframs diese Abschrift habe anfertigen lassen im Jahre 1334,

Bereits in den späteren Bildern des Willehalm hatte sich der Fortschritt von der in Deckfarben kolorierten Federzeichnung zu der eigentlichen auch im Nackten modelliernden Guachemalerei, wenn auch unbeholsen, angekündigt.

In Frankreich hatte sich dieser Umschwung schon früher vollzogen. Bei vor-



Gine der unvollendeten Miniaturen im Bilhelm von Dranfe. Raffel.

wiegend zeichnender Behandlung, zarter Färbung zeigen doch schon alle hervorragenben Leistungen der Frühzeit des vierzehnten Fahrhunderts forgfältige Modellierung;

und die Berordnung, daß diefelbe von den Erben nie veräußert werden dürfe "nunquam alienandum sed apud suos heredes perpetuo permanendum". Um Anfang Chriftus in der Mandorla mit den Evangelistenzeichen, dann der Bilderinitial A mit dem Tichter und reichem Kankenwerk von Trolerien belebt, darunter auch der Schreiber, der einem die Geige spielenden Assenwerk von Trolerien belebt, darunter auch der Schreiber, der einem die Geige spielenden Assenwerk von Fol. 30 an die Bilder auch die zeichnende Durchsührung des Nackten übernahm; die Bilder von Fol. 30 an die 35 zeigen die gröbere Hand; von Fol. 35 an sind die Bilder unvollendet, es sind erst drei Töne ausgetragen, rot, blau, violett (Gewänder, Architekturen). Die nackten Teile, Gesichter, Hände, zeigen nur den Umriß, ein Zeichen, daß die ausstührende Behandlung erst nach der Juminierung ersolgte. Von Fol. 50 an sind nur Umrißzeichnungen ohne jegliche Farbe vorhanden. Von Fol. 56 b an sind die Stellen im Texte ausgespart, wohin ein Bild treten sollte.

bald machte man den technischen Fortschritt, daß man die Bilder vollständig mit dem Pinsel ausssührte, womit zugleich energischere Modellierung und kräftigere Färbung vereint waren. Die Entwickelung hätte nun wohl auch in Deutschland ohne unmittelbare Einslußnahme Frankreichs den gleichen Weg genommen; immerhin ist es nicht bloßer Zusal, daß die Prager Miniatorenschule zuerst als Trägerin dieses Fortschritts in der Entwickelung auftritt. Die Prager Miniatorenschule ist Hofschule, ihr Schützer und Gönner ist Karl IV., der zwar deutscher Herkunft, doch aber seine Aussbildung am prachtliebenden Hose der Balvis erhalten, französische Sitten und Umzgangsformen sich zu eigen gemacht hatte.

Rarl IV. war kein abentenersüchtiger, verschwenderischer Herrscher wie sein Bater Johann; doch mit schlauem Beltverstand verband er echte Religiosität und ein Stud Bealismus, ja felbft Myftigismus. Gleich nach feiner Rudfehr aus Frantreich, als er die Verwaltung Mährens und bald auch die Böhmens übernommen hatte, rief er eine umfassende Kunftthätigkeit ins Leben, welche Prag zu einem Mittelpunkt beutscher Aunstentwickelung machte. Mit seiner Bauthätigkeit hing es zusammen, daß Prag der älteste Mittelpunkt einer deutschen Malerschule wurde, wie später bargethan werden wird. Doch auch die Buchmalerei nahm teil an diesem glänzenden Aufschwung fünftlerischen Lebens nicht blog mittelbar, sondern auch unmittelbar; benn cs ift kaum zu zweifeln, daß er die Luft seiner frangosischen Berwandten an Buchern und beren prächtiger Ausstattung mit nach Brag brachte. Und mit bieser auch bie Borbilder und vielleicht auch einen oder den anderen frangofischen Enlumineur. Rein Bunder, daß deshalb in ber Prager Buchmalerei ber frangofifche Ginfluß in gang besonderer Stärfe fich geltend machte. Die äußerlichen Zeichen dieses Ginfluffes liegen weniger in der Technif, deren Beg von der zeichnenden zur modellierenden Behandlung, wie schon angedeutet wurde, vorgeschrieben war, als in der Ornamentik, welche bie französischen Grundsätze zur Richtschnur nahm Wie in Frankreich, trat jest bas Dornblattmufter zurud, um reicheren naturalistisch behandelten Formen ber Pflangenwelt Blat zu machen. Sehr merkbar macht fich Die Profilierung ber gotischen Steinmetarbeiten. Dieses nun viel üppiger gehaltene Rankenwerk ift wie früher burch Bögel und Bierfüßler, vor allem aber burch bie "Droleries" reich belebt, und wie die französischen Enlumineurs haben auch die Prager in diesen Droleries Borwürfe des Alltagslebens mit satirischer oder burlesker Laune behandelt. In der eigentlichen Figurenmalerei blieben die Prager Buchmaler hinter den besseren französischen Miniatoren an eingehender Individualisierung zurud. Bielleicht trug daran weniger das Unvermögen der Künftler, als die nachwirkende Kraft des Formenibeals, welches die Dichterschöpfungen feierten, schuld. Wie in Frankreich, wurde für die Hintergründe Teppichmusterung beibehalten; hat man sich doch auch in Frankreich erst am Ende bes Jahrhunderts, und dann noch in seltenen Fällen, entschlossen, die Menschen in die Landschaft hinauszustellen, nicht zum geringen Teile infolge der immer mächtiger werdenden Anregungen, welche die französische Alluminier= kunst burch Flandern und Brabant erfuhr. Das bezeichnendste Tenkmal der neuen Richtung aus der Zeit Karls IV. ist das Reisebrevier des kaiserlichen Kanzlers 30hannes von Neumarkt, Bischof von Leitomischl (1353-1364), im böhmischen Museum zu Brag. Die biblischen Bilder sind als Initialfüllung verwendet; das Rankenwerk,



Aus dem Liber Viaticus des Joh, von Meumarkt.



welches von diesen ausläuft, zeigt nicht das Dornblattmuster, sondern breites, fraftiges Blattwerk in reicher Farbenpracht, aus welchem die halbsiguren von Propheten ober Altvätern hervorschauen; an ben bunnen Stämmen klimmen Engel empor, ber untere Querstamm wird von Szenen belebt, welche in ber Art ber Droleries Szenen aus ber biblischen Beschichte ober aus bem Alltageleben, oft mit ben fostlichsten naiven Bügen ausgestattet, vorführen. Mehrmals erscheint am unteren Rande bes Blattes ber Eigentümer des Buches, Johannes von Neumarkt, mit seinem Wappen. Bu den besten Darstellungen gehört die Anbetung der Könige (Bl. 87), Joachim und Anna (Bl. 201), der Tod Mariens (Bl. 254) und Anna Selbdritt (Bl. 261 b). fauberen, ficheren Formengebung verbindet fich in Diefen Darftellungen liebenswürdige Barme der Empfindung, die mit anheimelnden, rein menschlichen Zügen den Bergang ausstattete. Die frühere zeichnende Behandlung ift hier schon gang ber Ausführung mit dem Pinsel gewichen, die durch wohl verstandene Abstufung der Tone bereits den Schein plastischer Rundung zu erzielen vermochte. Stusenleiter ber Tone ist eine umfangreiche; nur fo ward es bem Maler schon möglich, ungebrochenes Zinnoberrot und leuchtendes Blau anzuwenden, ohne in bas Grelle und Bunte zu verfallen. Gleiche Trefflichfeit ber malerischen Husführung ift ben beiden Bollbildern im Mariale des Arnestus, ersten Erzbischofs von Prag (1344—1366): Mariens Opfergang und die Berfündigung, eigen (Prag, Böhmisches Museum). Auch die Formen sprechen burch Liebreig an, zeigen aber allerdings bei näherem Zuschen eine sehr mangelhafte Durchbildung.\*) Bon einer minder geschickten Sand wurde bas Orationale bes Arnestus mit brei Bilbern geschmuckt, von welchen bas eine Chriftus am Rreuze, bas zweite die thronende Madonna und bas britte ben Gigentumer, ben Bischof Arneftus fnicend, barftellt (Brag, Böhmisches Museum). Dagegen stehen wieder den Bilbern bes Reisebreviers des Johannes von Neumarkt die Miniaturen in dem prächtigen Miffale bes Johann Ogto von Blaschim, bes Nachfolgers bes Arneftus auf dem bischöflichen Stuhle, nahe (Prag, Bibliothet bes Metropolitankapitels). In dem 1376 vollendeten Bontifikalbuch bes Albert von Sternberg, fünften Bischofs von Leitomischl (in der Bibliothek des Stiftes Strahow bei Prag), wedt das ftartfte Intereffe das Widmungsbild, auf welchem zur Rechten Chrifti Raijer Rarl IV., zur Linken ber Bifchof Albert von Sternberg knieen. Dag ber Rünftler darin mit Erfolg Naturwahrheit anstrebte, beweift die Übereinstimmung der Darstellung Rarls mit anderen verbürgten Bildniffen dieses Raisers. In den übrigen Darstellungen (Anitialbilber), welche, bem Inhalt bes Buches entsprechend, liturgische Sandlungen zum Gegenstande haben, zeigt sich bei Trefflichkeit der Mache eine derbere Formensprache, die immerhin auf die stärkere Ginflugnahme der provinziellen Manier zurückzuführen sein durfte. In den Abbildungen, mit welchen wahrscheinlich noch zu Karls Beit ber Juftrator bas von Thomas Stitun (starb kurz nach 1400) in tichechischer Sprache abgefaßte Lehrbuch christlicher Wahrheiten ausstattete (Prag, Universitätsbibliothek, XVII, A. 6.), tritt ein berber realistischer Zug, namentlich in ber Zeichnung der Männerföpfe, noch deutlicher hervor, verbindet sich aber mit dem höfischen Sinn für das Gefällige und Anmutige zu hoher poetischer Gesamtwirkung. Auch die

<sup>\*)</sup> Gine Abbildung der Berfündigung in Lichtdruck im Mepertorium für Kunstwissensichaft. Bb. II.

Mobellierung bes Nacten, Die Gewandbehandlung ftehen noch auf ber Stufe guter frangösischer Sandidriften jener Beit. Die meiften Bilber find als Initialfullungen verwendet, nur die Darftellungen der Sakramente find felbständig in den Text hineingesett.



Bahrheiten (Brag, Univ. Bibl.).

Die Handschriften, welche die Regierungszeit Karls vertraten, führten in bezug auf die Initia= tive nur auf die Umgebung des

Raifers, nicht auf diesen selbst gurud; große fünstlerische Unternehmungen stan= ben ihm näher, und wahrscheinlich brachte er auch schon aus Frankreich einen bedeutenden Büchervorrat mit. Um so größer ist die Zahl der Bilder= handschriften, welche unmittelbar mit dem Namen Wenzels, des Sohnes Rarls, verknüpft find. Gine leidenschaft= liche, stark sinnliche Natur, hat Wenzel trot guter Anlage und tüchtiger Bildung die Kulturbewegung, welche von seinem Bater ausgegangen mar, nicht mehr zu fördern vermocht, weil ihm

über seinen sittlichen Ausschreitungen nicht bloß die idealen Impulse, sondern auch die feinere Sinnlichkeit, welche zu geiftigen Genuffen befähigt, abhanden gekommen war. Es ift überraschend, wie schnell unter Wenzel das künft= lerische Gewissen erschlaffte, das ganze künftlerische Schaffen sich verflachte. Nicht daß, wie man meinte, unter Wenzel eine berbe provinzielle Richtung die höfische verdrängte. Der höfische Geist tam abhanden, berbe, selbst robe Empfindung, Mangel an Anftandsgefühl und Gefühl für das Schidliche kamen öfters zum Durchbruch, aber in stilistischer Beziehung blieb die höfische Richtung herrschend; sie ward nur Manier, und barüber entwich ihr die Gediegenheit der Zeichnung, der feinere Reiz der Farbe und die Zierlichkeit und Anmut der Formen. Die hellen, fräftigen Farben der Gewänder stehen oft ohne feinere Übergänge nebeneinander, in der Modellierung bes Rleisches trifft man nur selten auf jene sanftverriebenen garten grauen Tone, in welchen z. B. in ben Bilbern bes Mariale die Schatten angegeben wurden, man haftete und wurde beshalb schleudrisch in der Arbeitsführung. In den Berhältniffen der Figuren suchte man der höfischen Afthetit treu zu bleiben; boch macht sich die Unsicherheit in der Durchbildung der Formen hier in noch höherem Mage merkbar, als in den Sandschriften aus der Zeit Rarls. Die Röpfe find entweder eine verflachte Wiederholung des höftichen Ideals, oder sie sind von aufdringlicher und mit den derbsten Mitteln wirkender

Charafteristif. Nur wo der Guuftrator die Aufgabe hatte, unmittelbar an die Natur herangutreten, aus bem intimen Leben Bengels felbit heraus Ereigniffe gu gestalten, geht ein frischer und erfrischender Bug durch die Darstellung.

Die älteste der sür Wenzel hergestellten Bilderhandschriften ist der Willehalm von Oranse in der Ambraser Sammlung in Wien, die laut Inschrift 1387 vollendet worden ist. Die Zahl der Bilder darin — sie sind als Initialsüllungen verwendet — ist sehr groß; die Ausführung derselben ist von ungleicher Güte, an der handwerkslichen Durchsührung derselben waren eben ungleichmäßig begabte und ungleichmäßig geschulte Hände thätig. Nach den vielen öden, einförmigen Darstellungen ritterslichen Lebens spricht der Flustrator um so mehr an, wenn er gleichsam in Form einer Improvisation, sei es am Rande, sei es als Füllung eines Blattornamentes, wohl auf kaiserliche Anordnung selbst, das Liebesverhältnis Wenzels zu einem Badmädchen in der Art der Droleries schilbert. Bei dem wechselnden Typus des Mädchens

hier wie in anderen Handschriften kann an Bildnistreue nicht gedacht werden; nur die welligen dichten Flechten und der sinnliche Reiz der Gestalt kehren, wie hier auf



Que Thomas Stitnye Lehrbuch driftlicher Bahrheiten. Brag, Universitätebibliothef.

Bl. 2 und Bl. 57, so auch in den Darstellungen des Badmädchens in späteren Handsschriften immer wieder. Biel öfter als hier hat diese unheilige Liebschaft Wenzels in einem heiligen Buche Unterkunft gefunden, in der deutschen Bibelübersetzung (Wiener Hofbibl., Kat. 2759—2764), welche im Austrag des Martin Kotlev für Wenzel ansgesertigt wurde (1400 ist Kotlev bereits verstorben). Es sind sechs Bände, von welchen aber nur der erste den vollständigen Bilderschmuck erhalten hat, der zweite, dritte und fünste einen Teil, der vierte und sechste aber, wohl insolge des Todes des Austragsgebers, ganz ohne Bilder blieb. Es waren mehrere Hände thätig; das bezeugt schon die wechselnde Güte der einzelnen Flustrationen und die Verschiedenheit der Formensanschauung; und wenn die Künstler nicht aus verschiedenen Gegenden Deutschlandsstammten, so haben sie doch verschiedenen Einfluß ersahren, wie denn kölnischer und fräntischer wiederholt merkbar wird. Die Bilder sind bald als Initialsüllung, bald in den Text hineingeschoben angebracht. Mit den biblischen Darstellungen wechseln solche aus dem intimen Leben Wenzels. Der König sitzt in der Badstube,

von einem oder von zwei seicht bekseibeten Mädchen bedient. Tas eine der beiden Bademädchen erscheint auch manchmal in vornehmer Gewandung, so einmal als Königin gekseichet neben Wenzel auf dem Throne (Vibel I, Bl. 2a); doch sehlt dabei nicht ihr Abzeichen, der Waschtrog. Wiederholte Andentungen, oft siedenswürdig symbolischer Art, sehlen nicht, welche auf das innige Verhältnis zwischen König und Bademädchen deuten. Mehr als in den biblischen Bildern spricht in solch intimen Szenen aus dem Leben Benzels ein seines Gesühl für die Natur sich aus. Anmutige Formen, ungezwungene Bewegung, ja selbst poetischer Reiz der Stimmung, welche Vedenken über das Frivole der Situation nicht aufkommen läßt, sind besonders diesen Darstellungen eigen. Dagegen verletzt in mehreren biblischen Vildern die Unstauterkeit der Phantasic, welche mit sichtlichem Behagen die intimsten Hergänge des Geschlechtslebens zum Gegenstand der Schilderung macht (z. B. Loths Verkehr mit seinen Töchtern, I, Bl. 17; Dinas Schwächung, I, Bl. 36 u. s. w.), oder die Roheit der



Mus ber Bibel Bengele. Bien, Sofbibliothef.

Empfindung, wie fie in Zjaats Beschneidung (I, Bl. 14b) zum Ausdruck kommt. Sier wurden die Neigungen Benzels, für den die Bibel bestimmt war, doch über Gebühr berücksichtigt. Die flüchtige mechanische Art der Arbeit tritt überall da zu Tage, wo eine Biegung ober Wendung bes menschlichen Rorpers eine eingehendere Kenntnis ber Formen fordert, und ebenso hat auch wieder alles Raumgefühl, das die Buchmalerei in Rarls IV. Zeit unleugbar beseffen, ben Muftratoren ber Benzelsbibel gemangelt. Bu den besten biblischen Bilbern gehört die Erschaffung Evas, welche zugleich bezeugt, daß man dem Landschaftlichen Zugeständnisse zu machen bestrebt war. Bon anderen und jedenfalls tüchtigeren Sänden rühren die Bilder der Abschrift der goldenen Bulle her, die im Auftrage Benzels im Jahre 1400 angesertigt wurde (Bien, Hofbibliothek, No. 338). Un der inneren Seite des Titelblattes wiederum als Arabestenfüllung Bengel und in Runden seitwärts zwei und brei Bademäden in anmutiger und freier Haltung, von feiner, forgfältiger Zeichnung. Bon Darstellungen, Die ben Inhalt der Bulle erläutern, spricht das sauber ausgeführte Bild auf Blatt 2 befonders an, das eine auf den Bruch des Landfriedens bezügliche Szene bringt. Auf der Sohe die Ritter und Rächer, unten in der Balbichlucht die Räuber bei ber frevelnden That. Trefflich find auch Blatt 56, ber Bifchof zu Pferbe, Blatt 36,



Erschaffung der Eva. Aus der Bibel Kaiser Wenzels (1378—1410) in der Hofbibliothek zu Wien.







Initial & (iber generationis) aus dem Evangeliar des Johann von Troppan. (Wien, thofbibliothek.)



der thronende Papst, Blatt 39, die große Kavalkade. Durchweg aber zeigen die Bilber der goldenen Bulle sorgfältigere Zeichnung, eingehendere Charakteristik, gewissenhaftere Aussührung des Architektonischen — ohne doch freilich mit den Bilberhandschriften aus der Zeit Karls IV. wetteifern zu können.\*)

Die letzte edle Frucht der von Karl IV. ausgegangenen Anregungen auf dem Gebiete der Buchmalerei, bevor auch auf diesem Gebiete die Entwickelung durch die jäh hereinbrechenden Hussisten guschnitten wurde, ist das Missale, welches von Laurinus von Glattau 1409 für den Prager Erzbischof Sbinco Hasen von Hasenburg (Wien, Hosbistothek, 1844) vollendet ward. Auch hier haben ungleichmäßige Kräfte nebeneinander geschaffen, doch kommt die tüchtigere, welcher unter anderen die Darstellung der Kreuzigung (VI. 149b) und des Todes Mariens (VI. 247a) angehören, den besten der karolischen Zeit sehr nahe.

Noch an einer andern Stelle im beutschen Osten blühte die Buchmalerei und zeitigte Leistungen, welche zu den besten der Epoche gerechnet werden müssen: zu Wien, am Hose der kunstliebenden Herzöge von Österreich. Ob der Einsluß der Prager Miniatorenschule hierher wirkte, oder ob unmittelbar der französische Einsluß sich bahnzeigend erwies, ist schwer zu sagen; nur das ist sicher, daß zu der Zeit, als unter Wenzels persönlichem Einsluß die Thätigkeit der Prager Maler sich verslachte und verlotterte, in Wien Künstler thätig waren, welche in ihren Leistungen selbst das Beste, was unter Karl IV. geschaffen wurde, überslügelten.

Für Erzherzog Albrecht II. von Desterreich vollendete im Jahre 1368 Johann von Troppau ein Evangeliar, deffen kalligraphische und künstlerische Ausstattung als Die glänzenofte Leiftung ber Zeit auf beutschem Boden bezeichnet werden barf (Wien, Hofbibliothek, No. 1187). Bor jedem Evangelium ein Blatt mit zwölf kleinen Darstellungen aus dem Leben des entsprechenden Evangelisten. Dann zahlreiche Initialbilder mit Szenen aus ben Evangelien. Die Krone aber von allem ift ber bie ganze erfte Seite von Blatt 2 füllende Initial L(iber). Bier Reihen von Sförmig geschlungenen Ranken nebeneinander, und zwar die obere Spirale jedes Bliedes in ein Röpfchen, bie untere in ein Blatt endend. In diesem Röpfchen giebt sich eine ungewöhnliche Meisterschaft kund; von einer Mache, so zart und fein, daß sie oft wie hingehaucht erscheinen, sind ihre Formen so durchgearbeitet, daß auch im kleinen der gestalt= gewaltige Rünftler erkannt wird. Die Männerköpfe ernst, würdig, die Frauen= und Mädchenföpfe von so seelenvollem Reiz, wie sie der zwanzig Jahre nach Entstehung dieses Werkes geborene Fra Giovanni da Ficsole geschaffen hat. Dann unten und zur Seite musizierende Engel und breit und fräftig behandeltes Blattwerk. \*\*) Auch die Anitialbilder und die Darstellungen aus dem Leben der Evangelisten zeigen neben glücklicher Romposition gute Berhältnisse, sorgfältige Durchbildung des

<sup>\*)</sup> An die goldene Bulle schließt sich die gleichzeitige Abschrift des "Tractatus brevis et utilis de via et ingressu versus Italiam", welche zwei Abbildungen (Bl. 47, 53) im Stile der früheren enthält.

<sup>\*\*)</sup> Kein Zweifel, daß die Initialfüllung von L(iber generationis) eine ornamentale Erinnerung an den Stammbaum Christi ist. Doch nicht mehr, da feine Deutung im stande wäre, die zwanzig Köpfe hier mit den dreimal vierzehn Gliedern (Matth. 1, 11), welche von David bis auf Christus reichen, in nähere Beziehung zu bringen.

Einzelnen (bie Negertypen z. B. in den Darstellungen aus bem Leben des Matthäus entsprechen ber Natur auf bas treueste) und sauberer, immer gleich gediegener Mache. Blatt- und blumenreiches Rankenwerk, das meift von den Initialen ausläuft, vollenbet bann ben fünftlerischen Schmud bes Evangeliars\*). Im Auftrage besselben Fürsten wurde dann 1384 mit der fünstlerischen Ausstattung einer deutschen Überschung von Durandi Rationale divinorum officiorum begonnen; beendet wurde fie unter dem Nachfolger Albrechts, dem Erzherzog Wilhelm († 1406), (Wien, Hofbibliothet, No. 2765). Die Bilber find teils als Initialfüllungen verwendet, teils find es selbständige Darstellungen am Rande neben bem Text ober auf ben Borschlagblättern vor den einzelnen Abschnitten. Ihr Inhalt sind biblische Szenen und litur= gische Handlungen, Parabeln, dazu am Anfang Darstellungen, welche auf die Gründung der Universität Wien Bezug nehmen, und hier und später interessante Bilbniffe ber öfterreichischen Erzherzöge und ihrer Frauen. Es ginge nicht an, jebe einzelne Darstellung aufzuzählen oder gar zu beschreiben; nur einzelnes soll hervor= gehoben werden. Für den Ernft fünftlerischer Gefinnung, aber auch für das hohe Maß fünftlerischen Könnens ift die Darftellung auf Blatt 163 besonders bezeichnend, welche die gange Seilstragodie in ihren wichtigften Wendepunkten vorführt - und zwar nicht einmal als selbständige Romposition, sondern mit der detorativen Aufgabe, für ben Tert eine fünftlerische Umrandung zu schaffen. Unten in vier Medaillons ber Sündenfall, die Gesetzgebung Mosis, die Geburt Chrifti und die Simmelfahrt. Sier also bie Boraussetzungen gerechten Banbels auf Erben. Un ben Seiten die Bilber zur Parabel von Aussaat und Ernte; oben die geschichtliche Erfüllung: Christus als Richter mit zwei posaunenblasenden Engeln, und Maria und Johannes. Un bem mittleren Stab, welcher die beiben Textfolumnen trennt, die Auferstehung der Toten; aus acht Sarkophagen, übereinander, erheben sie sich. Bewundernswert ist die Sicherheit, mit der die wenig über einen Boll hohen Figurchen gezeichnet find. In der lebhaften Bewegung in ben Mienen spricht fich eine reiche Leiter von Stimmungen aus: Ungft, Berzweiflung, Hoffnung, vertrauungsvolle Ergebung. Die Rörper find burchgehends mit einem dunnen Schleiergewand bekleibet, das die feinen, forgfam modellierten Formen burchscheinen läßt. Wie weit die Bilbniffe Albrechts IV. und seiner Gemahlin, dann Wilhelms und der Johanna von Duraggo der Natur entsprechen, vermögen wir nicht zu fagen; aber die zweifellos ganz individuellen Röpfe, die forgfältige Mobellierung ber in gang richtigen Berhältniffen gehaltenen Körper läßt auch bier auf ein scharfes Auge und eine fichere, geübte Sand ichließen. Bon ber Bracht und fünftlerischen Bollendung der Ornamentik geben mehrere Seiten glänzendes Zeugnis ab; koftliche, an den Rankenftaben auf- und niederklimmende Engel, Blatt- und Blumenwerk, erotische Tiere laffen in eine reich phantaftische und boch gang heitere Formenwelt bliden. Die Farben find hell, aber boch fein geftimmt, die zeichnende Behandlung ift völlig verschwunden und eine breite und doch garte Behandlung mit dem Pinsel giebt ben Körpern Rundung und Relief. Wo die Handlung in eine Baulichkeit verlegt wurde,

<sup>\*)</sup> Auf der sesten Seite: Et ego Johannes de Oppavia presbyter Canonicus Brunnensis plebanus in Landskrona hunc librum cum auro purissimo de penna scripsi illuminavi atque deo cooperante complevi. In anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo VIII. Eine ornamentale Probe, farbig, bei Silvestre Paléographie universelle.





ba offenbart sich entwickeltes Raumgefühl und eine große Sauberkeit in der Beichnung der architektonisschen Formen. Auch die künstelerische Ausstattung des Rationale ist nicht das Werk bloß eines Maslers; doch dürste man kaum irresgehen, wenn man einen hervorrasgenden Teil dieser Ausstattung mit dem Namen des Hand Sachs in Verbindung bringt, eines Weisters, der damals in großem Ansehen in Wien lebte und urkundlich als "maler des hochgeborn Fürsten herzog Alsbrechte zu Destreich" beglaubigt ist.\*)

Much im westlichen Deutschland waren es Fürftenhöfe, welche den französischen Einfluß begünstigten; die hervorragenoften Leiftungen, die fo hier entstanden, zeigen darum auch gleichen Charafter, die ganze Entwickelung den gleichen Gang von der zeichnenden zur eigentlich male= rischen Behandlung wie die Werke der Buchmalerei in Brag und Wien. In Trier war es der Erzbischof Balduin — berfelbe, auf deffen Auftrag bas Balduineum zurückging, ber sich gang im Beiste der französischen Buchmalerei sein Brevier (Koblenz, Gymnafialbibliothek) aus= statten ließ. Sier herrscht noch gang die zeichnende Behandlung, bei zarter gestimmter, nicht zu heller Färbung. In den Randverzierun= gen spielen die Droleries eine gleich große Rolle, wie in den -

<sup>\*)</sup> E. Birk: Bilber öfterr. Herzöge bes vierzehnten Jahrhunderts. Wien 1855. Mit einer Aupfertasel, welche die Bildnisse ber Handschrift wiedergiebt. In einem Nachtrag hat Birk die Stellen aus dem Wiener Grundbuch gebracht, welche des Malers Johannes Sachs gesbenten.



Allegorien von Tugenden und Laftern aus bem "Welichen Gau". Berlin, fgl. Mupferstichtabinet.

192

allerdings an Jahl geringen — Kands und Initialverzierungen, mit welchen Balduin die von ihm angelegten drei Urfundensammlungen (Koblenz, Staatsarchiv) ausstatten ließ. In dem außerordentlich bilderreichen Gebetbuch des Trierer Erzdischofs Kuno von Faltenstein (1360—1388), im Trierer Domschat tritt die malerische Behandlung in den Bordergrund. Die Färbung ist von größter Lebhastigkeit, ohne doch bunt zu sein — von besonders seinem Farbens und Formgefühl zeigen eine Reihe monochromer Darstellungen in Blau, Grün, Rot herausmodelliert mit ausgesetzten weißen oder goldenen Lichtern. Die Durchführung ist überall eine gleich sorgfältige; eine prächtige Leistung, die dem Künstler das günstigste Zeugnis ausstellt, ist das Bildnis Kunos am Unsang: Man muß ihm Naturwahrheit zuerkennen, denn es stimmt völlig mit



Berlin, f. Rupferftichkabinet.

der Schilderung, welche der Chronist von Limburg von die= fem Rirchenfürsten entworfen hat: "er war ein herrlicher starcker Mann, von Leib, von Person und von allem Gebeine und hatte ein groß Saupt mit einer Straube, eine weite braune Grelle (Haarlocke), ein weit breit Untlig mit baufenden Baden, ein scharf männlich Gesicht, einen bescheidenen Mund und Gleffe (Lippe) etlichermaßen bick, die Nase war breit mit gerunden Nasenlöchern, die Nase war in ber Mitten niedergebrückt, mit einem großen Rien und mit einer hohen Stirn, und hatte auch eine große Bruft, und Rötelfarb unter seinen Augen

und stand auf seinen Beinen als ein Löw." Eine Durchschnittsleistung dieser Flustrationstechnit, wohl auch in der Rheingegend entstanden, ist die dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts entstammende Abschrift des Thomasin von Zirclaria (Berlin, Agl. Aupserztichtabinet, Hamiston, Erwerdung Nr. 110). Die Zeichnung ist wenig sicher, die Haltung der Figuren meist etwas steif, aber die Bilder aus der Zeit, Turniere, Kämpse, Szenen aus dem häuslichen Leben, welche als Allegorien zahlreich den Text erläutern, sessen nud die helle Färdung macht einen fröhlichen Eindruck.\*)

Am Ausgang dieser Periode steht das Gebetbuch der Maria, Herzogin von Geldern (Berlin, Agl. Bibliothet), das von einem Bruder Helmich im Kloster Mariens born bei Arnheim 1415 beendet wurde. In den Randverzierungen klingt der französisische Geschmack noch an, aber die mit der Feder gezeichneten Kanken, an welche

<sup>\*)</sup> Das am Anfang angebrachte Wappen Kaijer Maximilians bedeutet nur, daß die Sandichrift sich im Besitze Maximilians befand. Der Entstehungsdatum ist um ein Jahrsbundert älter.

sich einzelne goldene ober farbige Blättchen ansetzen, machen einen sehr mageren Eindruck und haben mit der entwickelten französischen Ornamentik wenig Gemeinsames. Die größeren und kleineren Darstellungen aus der biblischen Geschichte haben tapetenartige Hintergründe, zeigen auch die vollendete Technik in der weichen Pinselsührung und der kräftigen, dabei harmonisch gestimmten Farbe; die Formen aber kümmern sich nicht mehr um das Ideal der hösischen Epoche; sie sind rund und kräftig, von kurzen Berhältnissen, dei männlichen Figuren lasten die Köpfe schwer auf dem Körper, die Frauen sind von großer Anmut und Zierlichkeit. Das ideale Kostüm zeigt unruhigen gehäusten Faltenwurf, das oft zur Anwendung kommende Modekostüm stimmt tresslich zu den dem Leben unmittelbar nachgezeichneten Motiven.

Die Wandmalerei hat auf den Gang der Entwickelung keinen Ginfluß geübt. Wohl vollzog fie den bedingungslofen Anschluß an das nationale Formenideal; weil fie aber die Buchmalerei als Führerin sich gefallen ließ, beren technische und ftilistische Grundsäte ohne Vorbehalt zu ben ihren machte, bufte sie das monumentale Gepräge ein, welches ihr eine besondere Bedeutung für die Entwickelung gesichert hatte. Es kann nicht zweifelhaft fein, daß fie auch innerhalb ber neuen, auf innere und außere Wahrheit gerichteten Formenanschauung den monumentalen Stil wiedergefunden hätte, wenn ihr jene Gunft entgegengebracht worden ware, welche die Buch = und Tafelmalerei Dem war nicht fo. Es hätte nicht bedurft ber abweisenden Saltung, welche ber mächtige Orben ber Cifterzienser gegen bie Dekoration ber Gotteshäuser, also auch gegen die Bandmalerei einnahm; das gotische Bausustem selber mit seiner Tendenz, die schweren Mauermassen aufzulösen, die Wände zu durchbrechen, bie Bwifchenräume ber tragenden Bfeiler mit breiten Fenstern auszufüllen, entzog der Malerei die breiten Wandflächen und entzog infolge steigender Vorliebe für reiche und funftvoller ausgestaltete Gewölbeformen ihr auch bald die Gewölbekappen, welche ihr außer den Wandflächen ber romanische Stil zur Berfügung gestellt hatte. war sie im wesentlichen auf die Berzierung architektonischer Glieder beschränkt. hat die gotische Architektur der Malerei die härtesten Opfer auferlegt, und indem sie in ber Zeit fröhlichster und fraftigster Entwickelung biefe in ben Sintergrund brängte, hat sie es verhindert, daß auch in Deutschland die Wandmalerei die Bahnen der Entwidelung, wie dies in Italien seit Giotto der Fall war, bestimmte, und hat damit, wie später zu sagen sein wird, verschulbet, daß auch die größten Meifter der Folgezeit ben letten Schritt zu freier monumentaler Schönheit nie zu thun vermochten. Die Bahl ber aus biefem Beitraum überkommenen Denkmäler ber Bandmalerei ift beshalb auch nicht groß, und die kunftlerische Bedeutung derselben ist nicht hervorragend. Wie früher fteben bie Rheinlande im Borbergrunde, bann folgt Böhmen und der Suden Deutschlands bis zur wälschen Grenze hin. Ein bedeutendes frühes Denkmal dieser Beriode ging mit dem Abbruch ber im Übergangsftil erbaut gewesenen Deutschordenstirche zu Ramersdorf im Siebengebirge zu Grunde; doch erlauben die davon genommenen Baufen und Aquarellkopien im Berliner Aupferstichkabinet noch die Einreihung desselben in die Geschichte. Die Kirche war an Dede und Wänden mit Gemälden ausgestattet. In der Chornische Bilder aus der Kindheitsgeschichte

Chrifti, Berfündigung, Heimsuchung, Geburt, Anbetung der Könige; dann am Gewölbe Gott Bater als Weltschöpfer, umgeben von den Zeichen der Elemente, dem weißen Bar, dem Stier, dem Bogel und der geflügelten Schlange.

Von den Malereien der drei Gewölbejoche des Langhauses waren nur noch die von zweien erhalten; im Mittelschiff waren alle vier Kappen bemalt, während in den entsprechenden Jochen der Seitenschiffe nur je eine Kappe mit einem Gemälde ausgestattet war. Im mittleren Kreuzgewölbe die Krönung der Jungfrau mit musizierenden Engeln und Michael als Drachentöter; an den bemalten Kappen der Gewölbejoche der Seitens



Engelgruppe; Bandmalerei in Ramereborf.

schiffe die heil. Elisabeth und die heil. Katharina; im westlichen Gewölbejoch in herstömmlicher Weise das Jüngste Gericht. An der östlichen Kappe Christus als Richter; zwei Schwerter gehen aus seinem Munde, die Hände hat er in abwehrender Gebärde aufgehoben, vor ihm knieen Maria und Johannes, Fürditte einlegend, zur Seite erscheinen Engel mit den Marterwerkzeugen — an der westlichen Kappe auf seurigen Wolken Engel als Posaunenbläser — dann an der rechten Kappe die Gerechten, an der Linken die Verdammten. In der Auswahl der Seligen und der Verdammten hat der Meister in naiver Weise Posemik an der Zeit geübt und seiner demokratischen Gesinnung Ausdruckgegeben. Die Seligen bestehen kat aussichließlich aus Landleuten und Handwerkern, die ersteren durch ihre Ackergeräte, die letzteren durch ihre Hadergeräte, die letzteren durch ihre Kandwerkzeuge als solche gekennzeichnet; nur ein Lischof erscheint unter ihnen. Die Schar der Verdammten

dagegen ist nur durch die bevorrechteten Stände vertreten: Nonnen und Mönche, feine Damen, Kitter und gekrönte Fürsten. In den entsprechenden Gewölbejochen der Seitenschiffe war auf der einen Kappe Abrahams Schoß, auf der anderen der Satan

Fledermaus= mit Hörnern, flügeln, bräuenden Antlites Sünder in seinem Schoße haltend, dar= gestellt. Der Meister stand auf der Höhe der Leistungsfähig= feit seiner Beit, er besaß den Bollbesit der Formensprache derielben. Die Be= stalten sind schlank, fast überschlank, von weichem Linienfluß, die Köpfe im Ber= hältnis zu der Länge der Körper allzu klein, Arme und Beine mager, die Sände lang und ipin: das Gesicht ist von rundlichem Oval, das Haar gewellt. Der Wurf der Gewänder ist weich, oft schwung= voll. Der Ausdruck garter Empfindung gelingt ihm besser als die Charafteristif bes Bofen. Gin Bug himmlischer Unschuld ist den Engeln und Seligen eigen; Chri= stus als Richter ist nicht ohne Groß=



Rreugabnahme; Bandgemalbe in Rameredorf.

artigkeit. Die Farbe war hell, lebhaft Rot, Blau, Gelb herrschten vor, die Nimben waren vergoldet. Ihrer Entstehung nach gehörten diese Malereien der ersten Zeit des vierzehnten Jahrhunderts an. Als um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Nebenkapellen des Chors eine eingreisende Restauration ersuhren, erhielten auch diese

malerischen Schmuck, und zwar je ein Heiligenpaar und darüber die Schlußereignisse ber Leidensgeschichte Christi. — Die Verhältnisse der Figuren sind hier noch gestreckter, in den Köpsen zeigt sich ein Anlauf zur Individualisierung, doch stehen diese Bilder künstlerisch nicht auf der Höhe der älteren. Auch die Basen, Schäfte und Knäuse der Säulen, die Rippen der Gewölbe, kurz jedes bestimmende architektonische Glied war farbig gehalten.

Den älteren Bandbildern der Rirche zu Ramersdorf zunächst ftehen die zum Glück noch erhaltenen, wenn auch für gewöhnlich nicht sichtbaren Malereien an den Chorschranken bes Kölner Doms. Ihre Entstehungszeit ift wohl unerheblich später als das Jahr der Weihe des Chors - 1322 - anzuseten. Die beiden Bande (die Stirnwand gegen das Langhaus ift gefallen) haben die Länge zweier Pfeilerabstände. Un der Evangelienseite, wo der Chrenfit für den Papft als Stiftsherrn fich befand, follten die Legenden des heil. Petrus und des heil. Silvester Darstellung erhalten, an der Epistelseite, wo ber Ehrensit bes Raisers war, die ber heil. Jungfrau und ber heil. drei Könige. Den unteren Teil ber Wandfelber nehmen spigbogige Arkaden ein, in welchen auf ber Evangelienseite Bischöfe, auf ber Epistelseite Raifer in statuarischer Saltung bargeftellt find. Darüber bann auf fieben, wieder burch Arfaden eingefagten Telbern bie Sauptmomente der betreffenden Legenden. Sehr intereffant find nun die Drolerien, welche oberhalb ber Spigbogen auf braunrotem Grunde angebracht find; daß die Quelle dafür die Buchmalerei war, beweift der Inschriftenfries, der unter den Sauptbildern hinläuft. Sier heben die Berse selbst mit Initialen an, und nach Analogie der Randverzierungen in Büchern erscheinen auch hier vor und hinter ber Schrift jene keden Figurchen, welche die französische Buchmalerei der deutschen übermittelt hatte. Die legendarischen Darstellungen zeigen in der bereits sich ankündigenden tieferen Charafteriftit einen Fortschritt über die Malereien von Ramersborf. In den Drolerien erfreut das Spiel keder, übermütiger Laune, mit welchem der Künstler nach Art der frangösischen Eulumineurs die Wirklichkeit und die Fabelwelt durcheinander wirbelt. Aus dem Leben des fahrenden Bolkes und dem des Ritters, aus der Tierwelt und verschollenen Mythen holt er seine Stoffe und umgestaltet fie bald mit anmutiger Bierlichkeit, bald mit ked anpackendem Realismus. Die rein deforative Absicht, ber Diese Darftellungen im übrigen zu Dienen haben, forderte feine detaillierte Ausführung. Die farbige Birkung muß, folange bie Malereien unbeschäbigt waren, eine äußerst glückliche gewesen sein. Der Untergrund für die legendarischen Bilber ift bunkelblau durch Goldlinien karriert — innerhalb der Karreaus Blätter und Figurchen blau in Blau oder Dunkelrot, wieder mit Blattwerk und Figurchen rot in Rot. Ebenso heben sich die Einzelgestalten der Könige und Bischöfe wechselnd von blauem und rotem Grunde ab. Die Tempera ift fast unmittelbar auf ben Stein aufgetragen, jo daß fie in der Dicke des feinften Papiers abblättert. Die hervorragenderen Dentmälerrefte, welche Köln aus der zweiten Sälfte des vierzehnten Jahrhunderts besitt, tragen, wenn auch namenlos, einen fünftlerischen Charafter, ber auf ben Einfluß einer herrschenden Künstlerindividualität zurückführt, die bei der Geschichte der Tafelmalerei gezeichnet werden foll.

Die Gegenden des Oberrheins besitzen kein Denkmal der Wandmalerei, das sich an künstlerischer Bedeutung mit den Malereien von Ramersdorf oder Köln messen

fönnte. Die Formensprache ist rauher, aber dabei zeigt sich, wo der Stil nicht zurücksgeblieben, bereits jest jene Neigung zu rücksichtsloser Charafteristik, jene Scharfsängigkeit in der Beobachtung der Natur und des Lebens, welche im kommenden Jahrhundert der oberrheinischen Schule eine so hohe Bedeutung in der Entwickelungsseschichte geben sollte. Im Elsaß wurden in der Abteikirche St. Peter und Paul zu Weißenburg bedeutende Reste von Wandmalereien, welche dem vierzehnten Jahrhundert entstammen, unter der Tünche aufgesunden. So sind im Südkreuz die Leidensgeschichte Christi und die Werke der Barmherzigkeit, in der nördlichen Seitenapside der Kindermord und die Herabtunft des heiligen Geistes in ziemlich handwerklicher Art dargestellt. Auf eine nicht begabtere Hand lassen schließen; das bedeutendste Gemälde darunter ist das Jüngste Gericht. In der Dominikanerkirche zu Gebweiler seien als Reste noch aus dem vierzehnten Jahrhundert herrührender Wandmalereien die an der inneren Seite der Westfront genannt — jest nur noch der Kopf des heil. Christophorus sichtbar — weil darunter der Name des Künstlers zu sesen war: Dis: Machte: Werlin: zun: Burne.

Beffer erhalten sind die Wandmalereien in der Arppta des Baseler Münsters; fie bededen die Rappen der drei Rreuggewölbe des Umgangs berselben. Im südlichen find die Geburt und einige Ereigniffe ber Rindheitsgeschichte Marias dargestellt, im mittleren die Arönung Mariens, dann Geburt Chrifti, Anbetung der Magier, Flucht nach Agpten, im nördlichen endlich Szenen aus ber Legende ber beil. Margareta. Die Malereien der beiden letteren Gewölbe sind die alteren und mögen wohl in die erste Zeit des Umbaues der 1356 durch Erdbeben stark geschädigten Kirche fallen. In Auffassung und Technik erinnern sie an jene flotte Art der Illustration, wie sie in Chroniken, Rechtsbüchern, Armenbibeln beliebt war. Die Umrisse sind mit fräftigen, aber auch schweren Pinselstrichen gezogen (und zwar für bas Nackte mit roter, fonft mit schwarzer Farbe), dann gleichmäßig mit in ganz dunner Schicht bedenber Farbe ausgefüllt; die Farbe für Gesichter und Sände wurde aus dem weißen Grunde ausgespart. Jede Modellierung mangelt, die Motive der Gewänder find mit ichwarzen Strichen in die Farbe hineingezeichnet. Das Formenideal des Künftlers stand nicht hoch; mit den anmutig bewegten Gestalten in den Wandbildern zu Kamersdorf ober Röln laffen sich die in den Bafeler Bildern nur zu ihrem Nachteil vergleichen; aber dafür entschädigen naturalistische Züge, wie sie gleichzeitig sonst nur in der volks= tümlichen Bücherillustration anzutreffen waren. Die Deckenbilder ber süblichen Gewölbe sind etwas späteren Ursprungs; der Urheber derselben strebte eine mehr malerische Behandlung an, doch steht er sowohl an Begabung wie an Geschmack hinter seinem älteren Borganger zurud.\*) Ginen weit umfangreicheren Cyklus besitt die Arbogast= firche zu Ober Winterthur, leider durch die 1877 vorgenommene "Restauration" der Kirche zum Teile zerstört, zum Teile erheblich geschädigt. An Resten sind noch erhalten einige Darftellungen aus ber Arbogaftlegende und aus ber Geschichte Chrifti. Die Entstehung dieser Wandmalereien fällt wohl vor 1350. Schon die überichlanken, stark ausgebogenen Körperformen weisen darauf hin, ebenso die zarten, annutigen,

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht wurden die Deckengemälde in der Arppta des Münsters zu Basel von A. Bernouilli in den Mitteilungen der Histor. und Antiquar. Gesellschaft zu Basel. Neue Folge 1. (Basel, 1878.)

boch auch charafterlojen Köpfe. Die Ausführung beschränkt sich wiederum im wesent= lichen auf illuminierte Zeichnung ohne Modellierung und Schattengebung. Die rot= braunen ober schwarzen Umrisse sind in leichten, gleichmäßigen Tönen mit Farbe zumeist Gelb, helles Rot und Blan — ausgefüllt. \*) Im übrigen Guben Deutsch= lands, in Bagern, Schwaben, Franken, haben fich kaum nennenswerte Refte ber religiösen Wandmalerei aus dem vierzehnten Sahrhundert erhalten, dagegen hat die profane Wandmalerei gerade im Guden Deutschlands besonders eifrige Pflege gefunden. Batrizierhäuser und Ritterburgen wollten des malerischen Schmuckes nicht entraten, und so ist benn auch an der äußersten Grenze beutschen Sprachgebietes ein köstliches Denkmal erhalten geblieben, das über die Art malerischer Ausstattung des Wohnhauses willkommenste Aufklärung bietet. Es find dies die Wandmalereien im Schloß Runkelstein bei Bozen in Südtirol. Sie entstanden im letten Jahrzehnt des vierzehnten Jahrhunderts auf Geheiß des Niklas Bintler, deffen Wappen wiederholt erscheint. Tritt man in den Sof, so zeigt eine offene Salle im ersten Stock eine Reihe von Gruppen, jede aus brei Figuren bestehend, und zwar bie größten heidnischen Belben Bektor, Alexander und Cafar; Die judischen Josua, David und Judas den Mattabäer; Die größten driftlichen Ronige: Artus, Rarl b. Große und Gottfried von Bouillon; die edelsten Ritter: Parcival, Gamein, Jwein; die drei berühmtesten Liebespaare: Wilhelm von Ofterreich und Aglei, Triftan und Folde, Wilhelm von Orleans und Amelei; die drei berühmtesten Schwerter: Ditrich von Bern mit Sachs, Sigfrid mit Balmung, Ditlib von Steier mit Belfung; die brei ftartften Riefen: Asperan, Otnit und Struthan; die drei gewaltigsten Beiber: Silbe, Bodelgart, Frau Rachin. Dieser Cyflus hat burch bie Unbilben bes Wetters am meisten gelitten; anch von Ubermalung ift er nicht frei geblieben. Aus diefer Salle tritt man in ein Belag, welches mit einer Reihe von Darstellungen aus ber Dichtung Garel im blühenden Thal ausgestattet ift; infolge Ginfturzes ber Zwischenwand steht bieses Gelaß jest in unmittelbarer Berbindung mit dem Triftanszimmer. Einzelne Bilder der Garelfolge haben stark gelitten; die gut erhaltenen erinnern in Formen und Technik an die Dichterillustrationen der Buchmalerei. Unterhalb der Garelbilderfolge waren noch die Halbsiguren alttestamentlicher Helden und Frauen angebracht; diese sind jest halb erloschen. Der Tristancyklus ist abweichend vom Garelcyklus in einfarbiger Malerei durchgeführt, und zwar in terra verde (grün) mit aufgehöhten weißen Lichtern; die Wirkung ift eine gang plastische. Das herausmodellieren von Figuren aus einer Farbe und mit Zuhilfenahme weißer oder goldener Lichter war in der unter französischem Einfluß stehenden Buchmalerei sehr beliebt und viel genbt; bennoch bleibt es zweifelhaft, ob die meisterhafte Behandlung der monochromen Technit, wie fie hier im Wandbild entgegentritt, bem Maler vom Ende bes vierzehnten Jahrhunderts zugehört. Und noch stärkere Bebenken weckt die Formgebung. Wohl finden wir auch die Typen ber Zeit: schlante Körper mit feinem gestrecken Sals, bas Besicht von ovaler Form, Die Stirne gurudgeschoben, bas Rinn klein, die Rafe fraftig und leicht gebogen, der Mund zierlich. Daneben aber begegnen wir wieder - wie g. B. bei ber

<sup>\*)</sup> Proben daraus giebt Rahn in den Mitteisungen der Antiquar. Gesellschaft in Zürich XLVII. (Zürich, 1883.)





LITHOGRAPHIE U DRUCK THEISMANN





Bruppe der Priefter im Götterurteil - gang individuell durchgebildeten Köpfen und einer geradezu meifterhaften Gewandbehandlung. Die Erflärung fo gwiespältigen Gindrucks liegt wohl in der umfassenden Restauration, welche im Auftrage Maximilians I. bie Bilber auf Schloß Runkelftein burch ben Brirener Maler Friedrich Lebenbacher von 1506-1508 erfuhren. Auf die ursprüngliche Durchführung lassen die Reste der Bilder aus ber Wigaloisdichtung in ber unteren Salle einen Schluß gieben. Diese find in ichwarzer Umrifizeichnung auf grünem Grund ausgeführt. Lebenbacher ichuf bann um so mehr aus fich felbst heraus, wo er erloschene Buge fand; bazu suchte er bie malerische Wirkung zu erhöhen, indem er die feinen alten Umriffe mit größerer Kraft nachzog und wirfungsvolle weiße Lichter auffeste. Die roten Fleischtöne in einzelnen Triftansbilbern gehören einer noch späteren Restauration an. Ungefälschter spricht wieder ber Geift bes Mittelalters aus ben Darftellungen im fogenannten Reibhart-Saal: Balliviel, Tang, Jagd, Turnier. Das find Bilber, in welchen die Stimmung, die Sitte und bas Genugleben jener Zeit unmittelbar jum Ausbruck fommen. Die Runft wirkt auch bier mit ben einfachsten Mitteln. Bon teppichartigem Sintergrunde heben sich die fraftig in Schwarz umriffenen Figuren ab. Die Umriffe find gleichmäßig mit Farbe ausgefüllt; jede Abstufung ber Tone zu gunften plaftischer Wirkung mangelt, in den Gewändern sind die Faltenmotive mit schwarzen oder roten Pinselstrichen eingezeichnet. Beobachtungsgabe des Aunftlers zeigt sich weniger barin, daß die konventionellen Typen ichon eine fraftigere Albwandlung in das Individuelle erhielten, als daß einzelne Gruppen ihrem Motive nach trefflich bem Leben abgelauscht find, so in dem Ragdbild ber Anappe, ber ben Hund an ber Leine führt. Durchgängig herrscht bie Modetracht. Den koftbarften Teil der alten Malereien besitzt jedoch das Badegimmer. Sier ift uns die gange ursprüngliche Deforation des Raumes in verhältnismäßig trefflichem Zustande erhalten. Die Bande sind zunächst mit einem Teppichmuster bemalt, rot mit hineingestickten Bappentieren. Dben läuft ein Fries in zwei Abteilungen. Die untere Abteilung versinnbildet eine rundbogige Halle, aus welcher Buschaner treten, die gegen eine Wehrstange lehnen. Alle diese Zuschauer sind in breiviertel Figur bargestellt, an ber Nordwand find fie mannlichen, an ber Subwand weiblichen Geschlechts. Un ber Westwand fieht man entkleidete Figuren, in berichiebenen Stellungen, bereit in bas Bad zu fteigen; an ber Subwand find verschiebene, jum Teil ausländische Tiere bargestellt. Über bem Gingang ift wieder Bintlers Wappen angebracht, gehalten von zwei Knappen. Die zweite Abteilung bes Frieses zeigt in Bierpäffen sigende, stehende, knieende Figuren mannlichen und weiblichen Ge-In einer Fensterwand endlich ift ein Falkenträger und eine gekrönte Frau schlechts. bargestellt. Die Technik ift dieselbe, wie im Neidhartsaal. Die ins Bad Schreitenden find wohl - fieht man von den Darstellungen des ersten Elternpaares ab - die ältesten "Attfiguren" beutscher Malerei; von Modellierung bes Körpers ift zwar keine Spur, aber die Wiedergabe der verschiedenen Stellungen zeigt ein scharf beobachtendes Auge zum mindesten für die Silhouette des menschlichen Rörpers. Einige weibliche Figuren als Bersonifitationen ber freien Runfte in der unteren Hofhalle, dann an ber Außenseite derselben einige Kaiserfiguren in schwarzer Umriffzeichnung auf grünem Grund gehören ben Formen nach bem Beginn bes sechzehnten Jahrhunderts an; ob fie eine alte Darftellung gang zu ersetzen hatten, ober nur eine weitgehende "Auf-

frischung" bedeuten, muß unentschieden bleiben. Diese Malereien zeigen uns, in welchen Gedankenkreisen die gebildete Gesellschaft jener Zeit lebte und webte, die untrennbare Mijdung von Dichtung und Wahrheit, Legende und Geschichte, in welche fich ber Beift bes Mittelalters eingesponnen hatte; fie find aber auch die lette monumentale fünstlerische Außerung des höfischen Geistes. Bedeutsam dabei ift es auch, daß mahrend in den kirchlichen Malereien an dieser Grenzscheide deutschen und welschen Geistes auch beutscher und italienischer Ginfluß um die Berrschaft ringen, in diesen Bandmalereien, welche eigenftes beutsches Rulturleben verherrlichen, feine Spur italienischen Ginfluffes nachzuweisen ift.\*) Auch ber Batrigier ichmudte feine städtischen Bohnräume mit ben Lieblingsgestalten ber höfischen Spit und ber volkstumlichen Dichtung; boch auch Darstellungen, dem Geschäfts= und Sandwerkerleben entnommen, famen vor. So waren in einem Sause zu Konftang die verschiedenen Santierungen der Weberei von der hanf= und Flachsbereitung bis zu dem Bade, das den Arbeitern in bestimmten Friften gegeben murbe, bargeftellt. In einem andern Belag besfelben Saufes fah man dagegen Liebespaare, der Bibel und der Dichtung entlehnt: Abam und Eva, Samfon und Delila, David und Bathfeba, Ariftoteles und Phillis, Birgil und feine Fopperin, Triftan und Folde - mit Verfen aus einem Gedichte Frauenlobs. In dem Hause "Zum Grundstein" in Winterthur hatte das Neidhartsche Gedicht "Das Beilchen" den Stoff für ein schlüpfriges Bandbild abgegeben.\*\*) Auch die noch erhaltenen Refte der bald nach 1384 entstandenen Bandmalereien im Chinger Sof zu Ulm behandeln Stoffe, welche der ritterlichen Dichtung entnommen sind. \*\*\*) In innigem Busammenhang mit ber subbeutschen Runftentwickelung stehen auch die Wandmalereien, mit welchen ein Gemach im Schlosse zu Neuhaus in Böhmen 1338 ausgestattet wurde. Die Georgslegende gab den Bormand, reich bewegte Schilderungen ritterlichen Lebens ber eigenen Beit zur Darftellung zu bringen. Die schlanken ausgebogenen Geftalten find von guten Verhältniffen, die ovalen Köpfe von jugendlicher Annut und babei von ausbrudsvoller Mienensprache. Sorgfältige Durchführung im einzelnen fehlt, besonders oberflächlich find Sande und Fuße gezeichnet. Die schwarzen Umrisse der Figuren find leicht koloriert, die Faltenmotive der Gewänder, die Beichnung der Gesichter und der Hände sind mit schwarzen Pinselstrichen in flotter Beise auf die gang dunn

<sup>\*)</sup> Ein hervorragendes Denkmal von solcher Kreuzung deutschen und italienischen Einflusses auf dem Gebiete religiöser Malerei waren die Bandbilder in der Kirche von Terlan vor ihrer -Restauration. Die Chormalereien aus der Geschichte Mariens gehörten der Spätzeit des viergehnten Jahrhunderts an. Die Malereien im Schiffe - Darstellungen aus der Weichichte Chrifti - murden 1407 von Saus Stodinger aus Bogen im Auftrage bes Siegmund von Riederthor ausgeführt. Zwei annähernd gut erhaltene Darftellungen ber Bilberfolge Stodingers - Geburt Chrifti und Rindermord - bezeugen deutlich die Ginwirfung giottesten Stils. Die Malereien bes Schloffes Muntelftein murden veröffentlicht von J. B. Bingerle und J. Seelos (Innebrud, 1859), unberüchfichtigt blieben darin die Bandbilder im Badegimmer. Gine neue vollständigere und fünftlerisch gründlichere Bublifation thate Not.

<sup>\*\*)</sup> Durchzeichnungen des untergegangenen Bildes des Konftanger hauses bewahrt die Weffenberg'iche Sammlung in Konftang. Gingelnes findet fich abgebildet im XV. Band (Beft 6) der Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Burich. Gine Ropie des Wandbildes des Saufes "Bum Grundstein" besitt das städtische Museum in Binterthur.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine farbige Abbildung bei: Bruneisen und Manch, Ulms Kunftleben im Mittelalter.

beckende Farbe aufgesetzt.\*) Der Nordosten Deutschlands ist an Denkmälern der Wandmalerei aus dieser Periode sehr arm; erwähnt seien die Gewölbemalereien der Marienkirche zu Kolberg, welche im Sinne der Armendibeln Darstellungen aus der Geschichte Christi mit den entsprechenden Thyen aus dem Alten Testament vorsähren. Die Aussährung ist eine handwerksmäßige, aber einzelne Motive zeugen von selbsteständiger Lebensbeodachtung und glücklicher Berwertung derselben.

Doch nicht die Wandmalerei und nicht mehr die Buchmalerei sollte die letten Ergebniffe ber nationalen mittelalterlichen Stilentwickelung am Ausgange biefes Beitraumes zeitigen, dies war, wie schon angedeutet wurde, ber Tafelmalerei vorbehalten. Die Selden der Bibel und der Legende, welche auf den Wandflächen der gotischen Dome feine Unterfunft mehr fanden, leuchteten nun in glühender Farbenpracht von dem Glasverschluß der Fenster herab\*\*), oder sie schmückten als Tafelbild und Schnigwerf die immer reicher gestalteten Altarauffäte der Rirchen und Rapellen. Das Tafelbild beschränkte zwar ben auf bas Gewaltige zielenden, ber Bision fühn nachtastenden Linienzug des Malers romanischer Apsidalbilder, aber das Streben nach feierlicher und ergreifender Wirkung hielt es fest; Unmut und Geschmeidigkeit ber Formen durfte es dabei freilich nicht vernachlässigen, sollten bie afthetischen Forderungen der Zeit nicht verlett werden. In Bezug auf Naturwahrheit gab die Tafelmalerei so viel als fie zu geben vermochte; fie hatte es allerdings hierin nicht fo leicht wie der Buch-Mustrator, ber es fich an einer fed hingeworfenen Umrifizeichnung genugen ließ, fie mußte forgfam ausführen, mit gleicher Liebe jede Ginzelheit behandeln. So gewann bei ihr noch leicht das Typische die Oberhand über das Individuelle und Charafteriftische. Doch war auch das Typische Ergebnis selbständiger Bewältigung ber Naturformen, waren boch anderen Falles nicht gerade auf bem Gebiete ber Tafelmalerei zuerst grundsätliche Unterschiede in der Formenauffassung aufgetreten, die in ihrem Ursprung auf eine bestimmte Meisterpersönlichkeit zurückführten. Übrigens lag in dem leisen Festhalten am Typischen zunächst kein Rachteil; der ideale Beweggrund der Darftellung trat umfo fraftiger hervor, die Seele leuchtete heller aus ben Bestalten, in welchen das eigenwillige Leben in Ehrsurcht vor einem höheren verstummte. Bon dem Aufschwung, welchen in den letten Jahrzehnten des vierzehnten Jahrhunderts die Tafelmalerei nahm, ift keine Gegend Deutschlands ausgeschloffen; für die Entwidelung find aber boch nur brei Städte von Bedeutung gemesen: Prag, Nürnberg und Röln. In Brag und Röln werden auch die Meister namhaft, welchen ber Ruhm zufällt, Gründer blühender Lotalichulen geworden zu fein.

Gleich nach seiner Ankunft in Böhmen — 1333 — hatte Karl IV. dort seine reiche Bauthätigkeit begonnen. Für die malerische Ausschmückung seiner Schlöffer und Kirchen war eine Schar von Künstlern thätig, die aus aller Herren Ländern nach

<sup>\*)</sup> Bgl. J. E. Wocel: Die Wandgemälbe der St. Georgslegende in der Burg Neuhaus mit vier Tafeln in Farbendruck (Denkschriften der Agl. Akademie der Wisseuschaften phil. hist. Cl. X. Bb. Wien 1860).

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte der Glasmalerei wird ein Kapitel der Geschichte des Kunsthandwerks bilden; es sei nur angedeutet, daß sie auf die Eigenart der malerischen Anschauung manches Taselmalers in hervorragender Weise einwirkte.

Böhmen gerufen ober freiwillig gekommen war. So konnte sich Anfang 1348 eine Bruderschaft bilden, welche, wenngleich nicht ausschließlich aus Malern bestehend, doch in der Mehrheit von folchen gebildet ward. Da das Brundungsstatut in deutscher Sprache abgefaßt ward, fo ift es sicher, daß beutsche Maler ben Rern ber Beche bildeten. Zwei Namen treten aus der Künftlerschar fraftig hervor: Nikolaus Wurmser von Strafburg und Meifter Theodorich, der wohl aus Brag felbst herstammte. Beibe Rünftler wurden von Karl IV. wiederholt mit Bergabungen und Bergünftigungen ausgezeichnet. Nitolaus Burmfer erhielt 1359 das Recht freier Berfügung über alle feine Guter, darnach dann 1360 volle Steuerfreiheit für feinen Sof in Morin, und eine gleiche Bergünstigung erhielt Meister Theodorich ober Dietrich im Jahre 1367. mit bem ausbrücklichen Sinweis auf die funftreiche und feierliche Malerei, mit welcher er die königliche Rapelle auf Karlstein geschmückt habe. So ift es denn die Burg Karlftein, wo die Werke Theodorichs, aber auch die des Meisters Nifolaus gesucht werben muffen. Gleich nach seiner Raiserwahl hatte Karl IV. ben Bau ber Burg Karlftein in dem waldigen Beraunthal begonnen, um da die Reichekleinodien aufzubewahren. Drei Kapellen gehören zu bem Burgbau: die Marienkapelle, die Katharinenkapelle und die Rapelle des heiligen Kreuzes. Alle hervorragenden Maler, über die Karl IV. verfügen konnte, wurden zur Ausschmudung herbeigezogen. Man erkennt leicht Bertreter ber florentinischen, b. h. ber giottesten Richtung, und ber fienesischen: neben Thomas von Mutina mag ein Rünftler, der fich unter Simone Martini's Ginfluß gebilbet hatte, bier thatig gewesen fein. Diese Leiftungen jedoch treten gurud gegen jene, welche ben icharsausgeprägten Charafter einheimischer Runft an sich tragen. Doch find hier wieder zwei ftreng geschiedene Richtungen erkennbar. Die eine ift am besten vertreten in ben Wandmalereien ber Marienkapelle, Die andere in ben Tafelmalereien der Rreugkapelle. Die ersteren haben vielfach gelitten, wo aber ber ursprüngliche Charakter erhalten, wie in ber Darftellung des apokalyptischen Weibes, ba spricht sich eine künstlerische Art aus, die wir am besten bem vom Oberrhein bergewanderten Nitolaus Wurmfer gutrauen durfen. Maria, im gemufterten Unterkleid und blauen, leicht fliegenden Mantel, trägt bas Rind auf ihrem Arme; ber etwas vorgebeugte Ropf zeigt ein fraftiges Dval, die Stirn ift hoch, etwas gurudgeschoben, ber Mund lieblich. Die Farbe ist von lichtem Ton. In den übrigen apokalpptischen Darftellungen zeigen einzelne Figuren, die noch beffer erhalten find, fo ein in Borderficht genommener posauneblasender Engel, daß der Meister sich auch an schwierigere perspettivische Aufgaben mit Glud magte. Bas fonft von Bandmalereien im Schloffe erhalten ift, 3. B. die Darftellungen aus ber Legende des heil. Wenzel im Aufgange zur Rreuzkapelle, befindet sich in einem solchen Zustand, daß die Feststellung des Verhältnisses des Meisters der Wandbilder der Marienkirche dazu kaum möglich wird. Dagegen erinnert das Marienbild in der Stiftstirche zu Hohenfurt fo fehr an das apotalpptijche Weib in der Marienkapelle, daß man gern an Nikolaus Wurmfer als Nünftler dieses lieblichen Berkes, das ein fünstlerisches Echo in dem Krumaner Marienbilde noch in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts gefunden hat, denken möchte. Wir fennen nicht die Schaffenszeit des Meister Nifolaus, aber daß bas Bild der Stiftsfirche zu Hohenfurt noch zur Zeit Karls IV. entstand, bem stellen sich fünstlerische Bedenfen nicht entgegen. Maria ift in einen blauen Mantel gehüllt, beffen rotes



Marienbild in der Stiftskirche zu Hohenfurt (Böhmen).



Futter bei ber Faltenlage öfters sichtbar wird, ein Motiv für Farbenwechsel, das die Buchmalerei schon längst gerne anwandte.\*) Die Werke auf Karlstein, welche mit dem Namen Burmsers in Beziehung gesetzt werden, besitzen keinen Stilcharakter, der sie von den edleren Leistungen oberdeutscher Malerei dieser Zeit trennte; anders ist es mit den Gemälden, welche die Kreuzkapelle zieren. Die Kreuzkapelle — geweiht 1365 — ist ein aus zwei Jochen bestehender, in Kreuzgewölben überspannter Raum



Der beil. Auguftinue. Bien, faif. Gemalbefammlung Dr. 1726.

Die einschneibenden Kappen der tiefen Fensternischen sind mit Wandmalereien geziert, welche Ereignisse aus der Kindheitsgeschichte Christi und der Offenbarung des Johannes vorsühren. Die Wände sind in Form einer fortlaufenden Holztäselung mit 133 Gemälden in zwei und drei Reihen übereinander bedeckt, welche überlebensgroße Halbsiguren von Aposteln, Kirchenlehrern, Mönchen, gekrönten Fürsten und anderen männslichen und weiblichen Heiligen vorsühren. Das Hauptbild über dem Altar stellt den

<sup>\*)</sup> Berwandte Bilber besitzen die Stephansfirche in Prag, die Dominifanerfirche zu Budweis, die Galerie zu Hohenfurt.

Gefreuzigten zwischen Maria und Johannes bar, am Sodel bann ben Schmerzensmann aus dem Grabe emporragend, zwijchen Engeln und heiligen Frauen. Der Gefreuzigte, dann die Rirchenväter Umbrofius und Augustinus, wurden für die f. Gemälbesammlung in Wien ausgebrochen, alle übrigen Bilder befinden sich noch an Ort und Stelle. Benn man in diese Bersammlung ernfter, fraftiger Geftalten tritt, jo ift man überrascht über die Energie, mit welcher hier ein Künftler die Natur mit bem Ideal zu verschmelzen suchte. Diese breitschultrigen, vierschrötigen Geftalten mit ben mächtigen Röpfen tummern fich taum mehr um das Gefetbuch höfischer Schönheit, fie find nach dem Lehrbuch der Natur dargestellt, 3. B. der heilige Augustinus. Durch die bedeutend modellierte Stirn zieht sich eine schwere Querfalte hin, breit fest ber Nafenruden an, um etwas knollig zu enden, die Lippen des ausdrucksvollen Mundes find etwas gewulftet, sie sowohl wie die fraftig entwickelten Backenknochen legen nabe, bag ber Rünftler biefe Modelle ber flawischen Raffe entlehnt haben mochte. Un ben meifterlich modellierten Sänden mit ben klobig auslaufenden Fingern find Sehnen und Abern entschieden, wenn auch ohne Aufdringlichkeit bezeichnet. Das ideale Glement aber, welches diese rauhe Sulle wie ein feines Fluidum umgiebt, ift die Energie des Geiftes, welche aus ben in ftrengem Rachbenken vor fich hinblidenden Augen fpricht. Bu ber rauhen Araft ber natürlichen Erscheinung tritt ber Ausdruck starter geistiger Gewalt, fein Bunber, daß das Zusammenwirken beiber ben Gindruck verblüffender individualisierender Kraft erzielt. Jeder der dargestellten Heiligen ist von einer Stimmung, einem Gedanken erfüllt, doch nicht völlig hingenommen; die Thatkraft ift nicht in mystischer Berzückung untergegangen — darum sind auch diese Gestalten nicht blog im Sinne physischer Durchbildung Individualitäten, sondern auch solche in geistiger Beziehung — also Charaktere. Floß in den Adern Theodorichs auch slawisches Blut? und hat der naive Naturalismus der flawischen Rasse teil an dieser plötlich so hochentwickelten Schilderungskunft physischer und geistiger Natur? Bu ben prächtigsten männlichen Charakterbilbern gehört auch bie Gruppe ber fünf Mönche im ersten Soch ber Rapelle rechts vom Fenster. Die weiblichen Beiligen zeigen ein sichtliches Streben bes Künstlers nach leiblicher Anmut, doch bleibt die Bildung fräftig und die breiten Formen gemahnen öfters an das Frauenideal des Palma. Ob das Altarbild auf Theodorich zurucführt? Man barf es bejahen, ber rauhe Realismus beherricht bie Schilberung des Hergangs; Chriftus zeigt weniger Ergebenheit als den Ausdruck schweren körperlichen Leidens, das auch noch in der krampfhaften Krümmung der Gelenke nachwirkt. Die Gewandung hier und fonft ift von einfachem großen Burf, die Falten voll und rundlich. Der Fleischton ist bei den Männern dunkler als bei ben Frauen, die Schatten mit grausgrünlichem Ton hinein modelliert. Die Gewänder find von ziemlich hellem Ton, gebrochen, und zum gemusterten Goldgrund gut gestimmt. Gleich fünftlerische Züge tragen die Wandmalereien. Bu den ansprechendsten gehört die Anbetung der Könige, zu den dramatisch wirksamsten die Anbetung des Lammes. Außerhalb der Areuzkapelle giebt es noch wenige Werke, welche die künstlerische Sandschrift Theodorichs oder vielmehr seiner Schule ausweisen. Aus diesen wenigen ragt hervor ein aus der Kirche zu Raudnit stammendes Altarbild im Rudolphinum in Brag, welches in dem oberen Teile Maria mit dem Kinde, verehrt von Karl und beffen Sohn Bengel mit ihren Patronen Sigismund und Bengel, zeigt, mahrend in

bem unteren Teile die Landesheiligen Procop, Ludmilla, Beit und Abalbert mit bem Erzbischof Dato von Blaschim bargestellt find. Die Formenauffassung ift dieselbe wie bei ben Salbfiguren ber gen. Kapelle, boch fteht es hinter ben befferen Werten jenes Cotlus in der fünftlerischen Durchführung gurud. Es fehlt jene Bucht der Charafteriftik, welche ben Beiligen ber Rreugkapelle eigen ift. Das Gleiche gilt von bem Altarwert, welches Reinhard von Mühlhausen, Bürger zu Prag, 1385 in die Kirche zu Mühlhausen am Nedar ftiftete. Die Beiligen Beit, Benzel und Sigismund find auf dem Mittelbild und den Flügeln dargestellt. Es ist die Formenanschauung Theodorichs, doch von einer schwächlicheren Sand zum Ausdruck gebracht. start vermischt mit fremden, namentlich italienischen Bugen, erscheint bie beimische Richtung in den Wandbildern des Klosters Emans in Prag. Die Grundsteinlegung ber Kirche und bes Kreuzganges erfolgte 1348, die Weihe der Kirche 1372; in die Nähe des letteren Jahres also fällt die Entstehung der Wandmalereien, die ihrem Inhalte nach eine monumentale Armenbibel genannt werden können. Tropdem der ursprüngliche Charafter durch wiederholte Ausbefferung und Auffrischung verdunkelt wurde, vermag man doch noch in dem umfangreichen Denkmal die künstlerische Gesamtleiftung bes bunten Rünftlergewirres am Hofe Rarls IV. zu erkennen. Ginzelne Figuren zeigen unverhohlen die Ippen der Schule Theodorichs, bei anderen Figuren gemahnt uns bas fanfte Oval mit ben manbelformigen Augen, ber ebelgebildeten Rafe an das Formenideal sienesischer Meister, der weiche Fluß und der Schwung der Gewanbung läßt vielfach an ben Meifter ber Bandbilber in ber Marienkapelle benken. Unter Wenzel verlor auch die Tafel= und Bandmalerei wie die Buchmalerei an Ernst ber Gefinnung und markiger Rraft bes Ausbrucks; ob sie später wieder zu jenem strengen Naturstadium zurüchgekehrt ware, welches Meister Theodorich in den Dienst ber Entwickelung gestellt hatte, bleibt eine mußige Frage. Immerhin aber ift es ichwer zu beklagen, daß infolge ber Suffitengräuel die Errungenichaften der Brager Schule feine Fortbildung auf heimischem Boden und feine nachweisbare Ginwirtung auf die Gesamtentwickelung beutscher Malerei erlangen konnten.

Um so mächtiger war die Wirkung auf die Zukunft, welche von Nürnberg und Köln ausging.

Franken war nicht arm an Malern von Ruf und Namen. Wie Simone Martini von Petrarca gerühmt wurde, so seierte Egon von Bamberg in seiner Minneburg den Meister Arnold von Würzburg:

Ich wolt uzzer mossen gern Daß Meister Arnolt der moler Bon Burthurg in ir Kundschaft wer. An Gut must es in helsen ser, Wann er bedorft nimer mer Brisilegen farb kausen kein, Er nem nur sein pensel rein Und hebt in an iren roten mund Bu hant und an derselben stundt So viel der rötel darin schüße Daß ein ganzes jar dan klösse Paris farb genug darus.

Und noch ein Jahrhundert später rühmte von ihm der Meisterfänger Hans Rosenblut:

Was fliegen möcht oder schwaymen Das kont er malen oder schungen.

Doch der Herd fünstlerischer Thätigkeit in Franken war schon damals Nürnberg. Schnell war die Gründung Konrads II. und Heinrichs III. emporgeblüht; unter

Rudolph von Habsburg war die Stadt bereits ebenso durch ihren Reichtum wie durch ihre prächtigen Bauten berühmt. Ein mächtiges Patriziat hatte sich entwickelt, das aus dem Aufstande im Jahre 1348, der dem Namen nach gegen den "Pfaffenkönig" Karl IV., der Sache nach gegen den Stadtadel gerichtet war, nur gekräftigt hervorsgegangen war. Die den Aufschwung der Stadt schädigenden Folgen der Niederlage der Bolkspartei wurden erst viel später sühlbar; für jetzt brachten sie der Stadt neuen

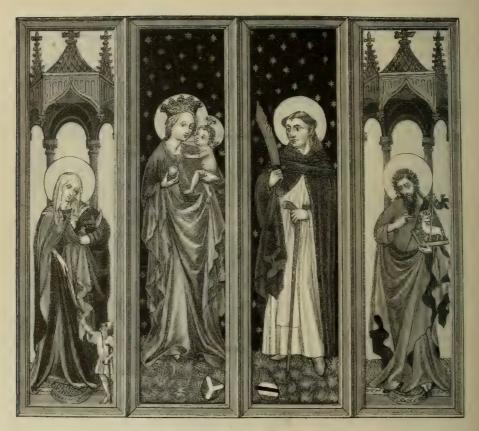

Der jogen. Deichfeliche Altar. Berlin, fgl. Gemalte : Galerie.

Glanz und nene Borteile; Karl IV. machte Nürnberg zum ersten Reichshof, und die Patrizier wetteiferten miteinander in der Ausssührung von Nutbauten und in religiösen Stiftungen. So sind denn auch alle hervorragenden Werke der Taselmalerei, welche die Nürnberger Schule am Ausgange des Mittelalters vertreten, mit den Namen hervorragender Patrizier verknüpft.

An der Spihe steht das Epitaph des Paul Stromer von 1406 in der Lorenzitirche: Christus in goldener Mandorla auf Wolfen thronend, von Engeln umgeben, welche die Marterwertzeuge tragen, Fürbitte einlegend fnieen Maria und Johannes vor ihm, darunter dann die Stistersamilie. Christus ist von hageren Formen; die Zeichnung ist durchaus streng, aber berbe, die Umrisse nicht ohne Härte, die Farbe von frästiger

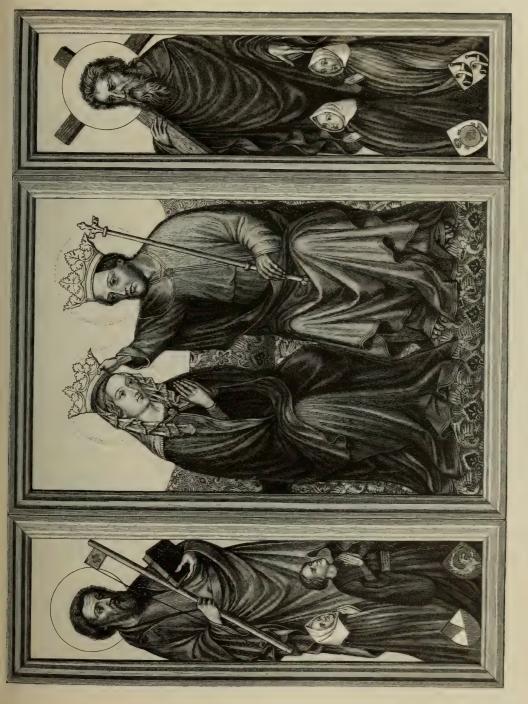

Maria von Christus gefront, Imhoficher Altar in der St. Corengfirche zu Ulirnberg.



Wirkung. Auf bem Epitaph ber Frau Aunigunde Rung Rymensnyberin († 1409) zeigt der Chriftus, der von Maria und Johannes gehalten wird, eine weichere Mobellierung als auf dem Epitaph Stromers, aber ber Johannes besitzt gang die herben Formen wie dort. Um diefelbe Beit entstanden die beiden Altarflügel, die aus ber vormaligen Dominikanerkirche in das Berliner Museum kamen (Nr. 1207-1210) und die Wappen der Familien Deichsler und Zeuner tragen. Un den Außenseiten Maria mit dem Rinde und der heil. Petrus Marthr; an den Innenseiten die heil Clifabeth und Johannes ber Täufer. Schlanke Formen, fanft ausgebogene Saltung ift den Figuren eigen; die Röpfe der Frauen sind lieblich, ohne weichlich zu fein. Die Liber der Augen senken sich nicht so tief, wie bei den Frauen kölnischer Meister, und der Mund ift fräftiger, genußfähiger gebildet — bas Dval runder, voller; freilich ber Sals ift noch zu schlant und bunn, die Schultern zu fehr abfallend; boch der fräftig individualisierte Ropf des Petrus Martyr weist schon darauf hin, daß die Mürnberger Maler ein schärferes und achtsameres Auge für bas Diesseits hatten als die Meister der alten Kölner Schule. Auch die Hände, obwohl nicht so durchgebildet wie in Werken bes Meister Theodorich, sind doch besonders bei Männern ziemlich fräftig und mit Andeutung der Glieder und Gelenke versehen. Die Gewandung ist von gutem Fall, die nicht gehäuften, klar motivierten Falten rund und voll und jo an Werke der Steinplastik erinnernd. Ungefähr zehn Jahre später, zwischen 1418 und 1422, ftiftete Aunz Imhof in St. Lorenz einen Altar, der als die höchste Leistung mittelalterlicher Malerei in Nürnberg bezeichnet werden fann. Auf dem Mittelbilde Chriftus, der Maria die Krone auffett, auf den Flügeln die beiden Apostelfürsten und zu deren Füßen knieend der Stifter und feine drei ersten Frauen; an der Altarftaffel Bruftbilder von Beiligen. Un der Ruchfeite der Schmerzensmann mit Maria und Johannes (lettere Darstellung jest im Germanischen Museum Nr. 87). Gin fräftiger irdischer Bug in der Auffassung der Formen, ein tieferes Berständnis der Natur verbindet sich hier mit der weihevollen Andachtsstimmung, welche die ersten Berte driftlicher Runft geschaffen hatte. Ernste burchgearbeitete Charafterköpfe, nicht bie überlieferten Typen fehren Betrus und Baulus uns zu, von lieblicher gefunder Schönheit ift das Antlit Mariens, ernft, würdig, mit einem Zug finnender Milde, bas Untlit Christi. Die Gestalten find bei aller Schlankheit doch gedrungener als auf dem Berliner Altar, Schultern und Hals find fraftig, die Bande von auffallender Sorglichfeit der Durchbildung. Die Gewandung feierlich, aber bei aller Einfachheit und Alarheit des Faltenwurfs doch nicht eintönig in den Motiven. Rräftig und gludlich gestimmt hebt sich der Farbenaktord Grun, Rot, Blau von dem golbenen Grunde ab. Der Rünftler des Imhof'ichen Altars ift unbekannt, wie überhaupt keine Fäden von den aus diefer Zeit überlieferten Meifternamen zu den vorhandenen Berken gezogen werden können. Aber dieser Künstler hat mit liebevollem Auge die Natur angeschaut und fo geläutert durch seine tiefe religiose Stimmung in den Dienst des Glaubens gestellt, der ihn als Gemütsmacht beherrschte, ohne ihn der Welt zu entfremden. Nicht nüchtern ift diese Runft, nur vernünftig und gerecht gegen die Natur, so als schönste Blüte einer zum Abschluß gekommenen Periode bereits den Reim neuer glänzender Entwickelung in sich tragend. Bon solcher weltlich naiver und doch andächtiger Auffassung religiöser Stoffe zeigt auch eine wohl zu häuslichem

Erbauungszweck entstandene Darstellung der beiden heiligen Frauen Elisabeth mit Maria und ihren Kindern Johannes und Jesus. Maria spinnt, Elisabeth ist mit der Weife beschäftigt, die Kinder spielen (Wien, Sammlung Pribram).

Unübertroffen an Ruhm und weitreichendem Ginfluß ftand die Schule von Mit Köln konnte an Macht und Reichtum kaum eine zweite Stadt Köln da. Deutschlands wetteifern. Aber das war doch nicht das Wesentliche, benn als vom Sabre 1396 an, das ben Sturg der übermütigen "edlen Geschlechter" gu gunften der Bunfte fah, Macht und Reichtum eine Minderung erlitten, hatte die Kunft barunter nicht zu flagen. Der Rhein war von jeher neben bem Guben ber wahre Nährboden fünstlerischen Schaffens; Die Arenzung germanischer und romanischer Rasse, welche hier unter besonders gunftigen Umständen vor sich gegangen war, mag nicht ohne Einfluß auf die glückliche Organisation gewesen sein. Von Karls bes Großen Zeit an blühte die Aunst in diesen Gegenden; ber oberdeutsche Wolfram von Sichenbach rühmte von den kölnischen Malern feiner Zeit, daß fie benen von Mastricht ebenburtig seien. Das war auch jest nicht anders. Dazu aber kam es, daß in ber zweiten Sälfte bes vierzehnten Sahrhunderts eine mächtige geistige Strömung bie Werke kölnischer Schilderkunst auf eine ungewöhnliche Erfolgshöhe hob. Nicht bloß die äfthetischen, auch die religiösen Ibeale des Mittelalters haben in den Malereien der Rölnischen Schule ihre lauterfte und vollendetste Verkörperung erhalten. Die Veräußerlichung bes Chriftentums hatte begonnen mit dem Augenblick, als es aus dem Dunkel der Ratakomben und Privathäuser heraus und in die Tempel der gefturzten alten Götter hineinziehen burfte; von biefem Zeitpunkte an sind aber auch die Perfönlichkeiten nicht mehr selten geworden, welche abseits vom offiziellen Wege in ein unmittelbares und barum innigeres Berhältnis mit Gott zu treten suchten. Und so ist benn bas ganze Mittelalter voll von immer neu auftauchenden "Reber-" Gemeinden; da waren es die großen Mustiker, welche offizielles Kirchentum mit einem tieferen und innigeren Berhältnis zu Gott in Ginklang zu bringen suchten. Rein Bunder, daß deshalb ihre Worte so mächtigen Widerklang in dem aufgeregten Bemüte aller Heileszagenden und Beilfuchenden fanden. Köln war ein Sauptherd bieser mustischen Richtung. Schon ber große Dominikaner Albert, ber zwar Schwabe von Geburt, doch Köln zum Hauptsit seines Lehramtes machte, hatte gelehrt, daß die Seele durch innere Burndziehung von allem Froischen Gin Beift mit Gott werden solle, daß sie durch Bnade werde, was Gott von Natur ift, daß sie gewissermaßen in Gott sich verwandle. Meister Echardt, der vom gleichen Kloster aus predigte († 1329), bewegte sich noch im Bann der scholaftischen Beweisführung des Albertus, doch ftand ihm in seinen Predigten schon eine viel größere Fülle von Bildern, ein ergreifenderes Pathos als jenem für die Darlegung folder Gedanken zu Gebote. Tauler aus Straßburg († 1361), der ebenfalls in Köln predigte, mußte noch mächtiger wirken, weil er alle Buchgelehrsamkeit beiseite ließ und nur das Gemut und die Phantasie seiner Hörer in Auspruch nahm. Das Ziel bes Reinigungsprozesses des Geistes und des Herzens ift die vollständige Entselbstung, mehr als dies die vollständige Entperfönlichung, ober wie es Tauler bezeichnet, Entwerden. Der Weg zum Biel ift nicht die That, sondern das Leiden. Im Kampf giebt es keine "Schaulichkeit" nur in der Todesruhe aller Kräfte und Strebungen. Auf Tauler folgte eine große





Alkarbild der chemaligen St. Klara-Kirche in Köln; jetzt im Chorkapitel des Kölner Doms.

Schülerschar. In foldem Sinne wurde Geift, Wille, Gemut ber Religiojen geleitet. Und die Malerei hatte nicht gezögert, dieser Stimmung fünstlerische Aussprache zu verleihen, zumal gerade ihr die Führer der mustischen Richtung sympathisch entgegentraten. Der Freund und Beitgenoffe Taulers, Sufo, empfahl, allezeit aute Bilber um sich zu haben, durch welche das Herz zu Gott entzündet werde. So treten benn bie Beiligen ber folnischen Maler von leuchtenbem Golbgrunde aus uns entgegen wie himmlische Bisionen. Ungern nimmt der Runftler eine bewegte Sandlung jum Gegenstand, am liebsten schildert er ben Frieden der Unichuld, den Ernst finnender Betrachtung, die Bertiefung in das Geheimnis göttlichen Leidens, die demütig= freudige Teilnahme an der Verherrlichung Chrifti und seiner Mutter. Raum wagen diefe Geftalten die Augen gegen ben lodenden Schimmer ber Welt aufzuschlagen; die Lider find tief herabgezogen, ben zarten Mund umspielt kein Lächeln, das Haupt mit bem feinen garten Dval ift leise gefenkt. Die Gestalten find ichlank bis gur Gebrechlich keit, schulterlos, schmalbruftig, die Hände mit den feinen, überlangen Fingern fast ohne Gliederung; man benkt an die Lehren ber Moftifer, welche in einem gefunden Körper das ichwerste hindernis auf dem Wege zur Vergottung saben. Der eble, weiche Fluß der Gewandung, die milben, aber leuchtenden Farben vollenden den Eindruck, himmlische von aller irdischen Schwere freie Gestalten vor sich zu haben. Rein Zweifel, bas religioje Ibeal bes Mittelalters hat damit seine reinste fünstlerische Berkörperung erfahren, aber ebenso wenig zweifelhaft ist es, daß die zukunftsichere Strömung in Runft und Rultur, wie ja schon angedeutet wurde, bereits einen Weg eingeschlagen hatte, ber zu anderen Bielen führen sollte, dessen kunftlerische Ideale nicht in dem himmel ber heiligen Schrift, sondern in der Natur ihr Beimatsrecht befaßen.

Jene glänzende Malerschule, welche in den letten Jahrzehnten des vierzehnten Jahrhunderts Röln zum Borort ber beutschen Malerei machte, ftand unter bem Ginfluffe eines Meisters, beffen Name weit außer Land gekannt war. Auf das Jahr 1380 schrieb ber Chronist von Limburg a. L.: "In bieser Zeit war ein Mahler zu Coln, der hieße Wilhelm. Der war der beste Mahler in allen teutschen Landen, als er warb geachtet von ben Meiftern. Er mahlete einen jeglichen Menschen von aller Geftalt, als hätte er gelebet." Diesen von dem Chronisten gefeierten Meister erkennt man mit Recht wieder in jenem Meister Wilhelm von Herle (Herle ein Kirch= borf drei Stunden von Aachen), der in Kölner Urkunden von 1358—1378, in welchem Jahre er ftarb, vielfach genannt wird. Er war ein begüterter Mann, was nur den gablreichen Aufträgen, mit welchen ihn der Magistrat ber Stadt und darnach gewiß auch Private bedachten, entsprach. Als er gestorben war, folgte ihm wohl als Haupt der Schule Hermann Bynrich von Befel, der nach dem Tode Wilhelms Eigentümer von beffen Saus und Malerwerkstätte wurde und bald barauf die Witwe Wilhelms, Fran Jutta, heiratete. Auch dieser erfreute sich mehrenden Wohlstandes und für seine künstlerische Bedeutung spricht es, daß ihn die Malerzunft fünsmal als Senator in ben Rat ber Stadt entsandte, zum letten Male im Jahre seines Todes 1414. Die urkundlich erwähnten Arbeiten Wilhelms sind verloren nur von den im Rathause, im oberen Stockwerke von ihm ausgeführten Bandmalereien rühren die Reste her, welche im Arenzgang des Museums in Köln aufgestellt sind. Um besten erhalten ift der Ropf eines Propheten oder Philosophen mit

einer turbanartigen Kopfbededung. Der bald kleinliche, bald altertumelnde Zug, welcher noch den Chormalereien des Rölner Domes eigen war, ift hier völlig überwunden. Mohl merkt man, daß der Formensprache bes Künftlers die weiche Lyrik religiöser Minne geläufiger mar, als der Ausdruck herber Gedankenstrenge, aber er wollte monumental wirken, und fo ftreifte er alles Befangene und Rleine ab. Mächtig wölbt fich Die Stirne über den tiefliegenden Augen, Die Rase ift fein, aber fraftig, nur der Mund mit den ein wenig herabgezogenen Winkeln ist etwas weichlich, ja weiblich gebildet. In jedem Falle aber zeigt sich bier ein Meister, ber an Formenkenntnis und Sicher heit in der Wiedergabe der Formen, an Geschmack in der Linienführung seine Borgänger weit übertrifft. Den gleichen Eindruck gewinnt man von einem zweiten Bruchftück jener untergegangenen Bilderfolge, das wiederum einen Bropheten ober Philosophen, ein Spruchband haltend, darstellt. Bichtig aber ift ganz besonders dieses Bruchstud, weil seine Formensprache mit aller Bestimmtheit auf bas hervorragendste Wert der Tafelmalerei dieser Zeit hinweift — auf den aus der St. Clarenkirche stammenden Altar im Dom in Röln. Und zwar befinden fich die Malereien auf dem Mittelstück und ben inneren Seiten ber äußeren Flügel bes Altars. Un ber Thure bes Schrankes für die Monftrang ein Briefter vor dem Altare, der eben die Hoftie emporhebt, bann auf jeder Seite je zwölf Darftellungen in zwei Reihen übereinander, abgesehen von den Bilbfüllungen ber Wimperge, welche bie im Stil gotischer Fenfterarchitektur gehaltenen Rahmen der Hauptbilder frönen.

Die zwölf unteren Darstellungen sind der Jugendgeschichte Christi, die oberen ber Passion gewidmet. Bas vorhin angedeutet wurde, findet hier ichon Bestätigung. Die Wonne unschuldigen Daseins, das Jonlische, die Lyrik mitfühlender und mit= leidender Liebe finden in dem Rünftler einen trefflichen Dolmetsch; dagegen greift er in der Darstellung der Marterszenen zu einer gezwungenen Derbheit, überteufelt ben Teufel, wenn er die Bofen, Benter, Buttel ichilbern will. Bon welch entzuckenber Unmut und naiven Wahrheit ift das Bad des neugeborenen Chriftus oder die Darstellung im Tempel; welcher idhllische Reiz ift ber Ruhe auf ber Flucht eigen, welche Wahrheit des Mitleidens, welche Kraft der Liebe spricht aus der Kreuzabnahme und ber Grablegung! Die Weihe religiöfer Stimmung liegt über diefen Darftellungen, aber erzielt ist sie von dem Runftler boch nur burch die fraftige Betonung rein menschlicher Züge und Empfindungen. Maria, welche in der Grablegung in schmerzenber Liebe die Sande um die Schultern des Sohnes legt und fein Antlit fußt, das Kind im Babe mit der Mutter icherzend, ber ichlafende hirte in der Weihnacht, die sorglich spähende Maria in der Rückehr aus Judaa, das sind Gesichte eines aus der Tiefe heraus schaffenden, nicht Erinnerungen eines nachschaffenden Künstlers. Die Passionsdarstellungen entbehren solcher freien Gestaltung, der Rünftler bleibt an bem Uberlieferten haften, sei es aus Ehrfurcht, sei es, weil er die Kraft nicht fühlte, diese figurenreichen und dramatisch bewegten Episoden der Geschichte Christi neu zu gestalten. Die Farben find gart und bunn auf ben Goldgrund aufgetragen, die Modellierung mäßig, das Fleisch von feinem grauen Ton in den Schatten. Die Formen find ichlant, aber boch nicht fo überschlant, wie bei ben Schülern und Nachfolgern bes Meisters des Clarenaltars. Gin hochentwickeltes Schönheitsgefühl leitet den Runftler auch hierbei und läßt ihn Übertreibung vermeiden. Das feine, nicht zu hagere Dval









mit thpischer Zuspitzung bes Rinns ift in ben meiften Fällen ein gludlicher Spiegel . ber inneren Borgange. Die Außenseiten ber außeren Flügel bes Clarmaltars find von flüchtigerer Schülerhand bemalt; bemerkt zu werben verdient dabei nur, daß bie Malereien auf rot grundierter Leinwand, welche über bas Solg gespannt ift, aufgetragen find. Gin anderes Berk bes Meisters bes Clarenaltares felbst ift bas fleine Triptychon im Kölner Museum, bessen Mittelbild Maria mit bem nacten Rinde auf bem Urm barftellt, mährend bie inneren Seiten ber Flügel bie beil. Ratharina und die heil. Barbara zeigen. Maria ift in Halbfigur bargeftellt, die beiden Beiligen in ganger Figur. Bier kommt das weibliche Formenideal des Meisters in dem Mittelbilde am deutlichsten zur Erscheinung, mahrend die Flügel= bilber ichon eine Bericharfung besfelben bis zur Ubertreibung zeigen, Die aber bier doch wohl noch auf Rechnung des Meisters selbst zu setzen ist. Jäh fallen die Schultern ab, die Suften fehlen ganglich, die Bruft ift völlig glatt, die schlanken Bande mit den langen dunnen Fingern können höchstens noch als Behelfe psychischer Symbolit dienen, aber fie vermöchten in der Wirklichkeit nicht mehr das Schwert zu halten oder das Turmmodell zu tragen. hier aber auch ber Ausbruck seliger Welt= verlorenheit, völligen Aufgehens in jener Gottesminne, welche die Mustiker lehrten und forberten. Die Farbe ift fraftiger, leuchtender als auf dem Clarenaltar. Gine Zwillingsschwefter ber Maria mit ber Bohnenblüte ift die Maria mit ber Erbsenblüte im Germanischen Museum (Nr. 7). Auch noch bes Meisters selbst würdig ist bann bas herrliche Veronifabild in ber Münchener Pinakothek und ihm nächststehend zum mindesten die heil. Katharina und die heil. Elisabeth im Germanischen Museum (Mr. 9 und 10).

Die Bahl der Schulbilder ift fehr groß; doch führt die Mehrzahl derselben nur mittelbar auf Meister Bilhelm zurud, die große Verbreitung seiner Schule gehört wohl erst der Zeit an, als der Erbe des Hausstandes Meister Wilhelms auch an ber Spite ber Werkstätte besselben stand und fo von bem Ruhm des Borgangers Nuben zog. Un dem Formenkanon des Meisters halten die Schüler fest; nur verfallen fie leicht in Übertreibung, treiben bie Gestalten noch mehr in bie Sobe, bilben den Hals noch schlanker, Hände und Füße noch gelenkloser. Auf der anderen Seite fündigt fich eine Reigung für fräftigere Mobellierung an. Bährend Bilhelm bie Lichter im Fleische fanft vertrieb, feten manche feiner Nachfolger Dieselben unvermittelt auf Nase, Kinn, Oberlippe, Augenrücken, Haare. Möglich, daß Meister Wynrich aus Wefel schon diesen derberen Zug in die Schule brachte. Ganz in der Gefühlsweise bes Meisters Wilhelm und in seiner Formensprache gehalten ift die Darftellung bes Getreuzigten mit Maria und acht Aposteln im Museum in Köln (Nr. 41). Nur die Farbe ift in ben Gewändern fraftiger, die Schatten im Fleisch zeigen statt bes grauen Tons ein Biolett. Ein ähnliches etwas jüngeres Bild bes Gefreuzigten mit unter bem Areuze stehenden Seiligen in München (Binatothef) ift in ber Charafteristik vorgeschrittener. Zahlreicher wurden jett die Darstellungen der Passionsszenen (z. B. Kölnisches Museum Ar. 50-61) und bes Vorgangs ber Kreuzigung selbst. Wie die Kreuzigung, welche für die Familie Bafferfaß entstand (Köln. Museum Rr. 44), zeigt, waren hier die Schüler in ber Wiedergabe bes Pathetischen bem Meifter bereits voraus. Gine Folge von fünfundbreißig fleinen Darstellungen, welche neben ben

Passionsszenen auch die Ereignisse der Jugend und Lehrthätigkeit Christi vorsühren, in der Berliner Galerie (Nr. 1221), ist bedeutender durch eine Reihe lebensvoller, neuer Züge, welche ihnen eigen sind, als durch die künstlerischen Eigenschaften, die auf minder tüchtige Hände weisen.

Um glücklichsten sind auch die Schüler in der Darstellung frommer Lebensun= iculd, heiterer idullischer Bergänge. Maria ift meift der Mittelpunkt diefer Szenen, in welchen die naturfrische Lyrik der Minnefänger noch einmal ein volles fünstlerisches Echo erhält. Auf bem Mittelbild eines Flügelaltärchens im Berliner Museum thront Maria auf blumigem Rasen, umgeben von vier heiligen Jungfrauen, von welchen Dorothea dem Christuskinde das Blumenkörbchen hinreicht. Auf den Flügeln find bann noch bargeftellt die heil. Elisabeth und die heil. Agnes. Die Gruppe ift von ungezwungener Anordnung, wenngleich freilich der Künftler die Schwierigkeit perspettivischer Raumvertiefung nicht überwunden hat. Eine etwas jüngere Arbeit, gemalt mit dem garten Pinsel eines Miniators, ift das Bilochen im städtischen Mufuem zu Frankfurt a. M. (Prehnsches Kabinett). In von zinnengekrönter Mauer umschloffenem Garten fitt Maria lefend neben einem Steintischchen. Um fie grunt es, blüht es, reifen die Früchte, singen die Bogel. Bu ihren Füßen sitt das Chriftustind, dem die heil. Cacilia das Zitherspiel lehrt. Gine zweite Dienerin aus bem himmlischen Hofftaat schöpft Baffer am Brunnen, eine britte pflückt Upfel. Auf der anderen Seite ift das männliche heilige Gefolge, Georg, Michael und ein britter Beiliger, zu einer ungezwungen plaudernden Gruppe vereint. Sie tragen die höfische Tracht der Zeit, ebenso die Frauen, nur Maria behielt das ideale Roftum. In einem leuchtend und flar gemalten Bildchen im Besit von Eugen Felix in Leipzig tritt das weltlich sichnlische Element nicht fo fehr in den Bordergrund, doch fehlt auch hier der novellistische Charafter nicht gang. Den sieben holden Mädchengestalten, welche sich vor dem Thron der Maria gelagert haben, gesellt sich der heilige Georg im angelegentlichen Gespräch mit der heiligen Margaretha - sie beibe, wie die entzuckende Erläuterung eines zarten Minneliedes. Hinter ber Steinbruftung des Thrones aber werden die beiden Apostelfürsten und bie beiden Johannes sichtbar — Petrus von individuellem Gepräge und gegen das Berfommen bartlos bargeftellt. Auf einem Bilbe in ber Binatothet zu Munchen (Nr. 2) besorgen Engel das Gartenkonzert, während vier heilige Frauen der thronenden Maria Gesellschaft leiften. Die vollen fräftigen Röpfe weisen hier schon über Die nächste Gefolgschaft des Meisters Wilhelm hinaus, doch ift der zarte Ton der Farbe noch ber seiner Schule.

Eine Schule, welche das religiöse Ibeal des ausgehenden Mittelalters, wie es die Besten des Bolkes in der Seele trugen, mit so viel künstlerischer Kraft, aber auch so verständnisvollem Eingehen auf den ästhetischen Geschmack der Gebildeten darzustellen wußte, mußte schon durch ihre Ersolge sich einen weitgreisenden Einsluß auf die Malerei der Zeit sichern. So war es zunächst das benachbarte Westsalen, wo die Art der Kölnischen Schule Nachfolger sand. Vergessen darf dabei freilich nicht werden, daß die Verwandtschaft der westsälischen Malerei mit der kölnischen sehr und später nicht allein das Ergebnis kölnischen Einflusses ist, sondern daß die Renzen, die lebhasten gesellschaftlichen Beziehungen, die



Madonna im Blumenhag; fraukfurt, Städtisches Museum.



gleiche religiöse Denkweise auch eine Berwandtschaft der kunftlerischen Gefühlsweise zur Folge hatte. Ihren Mittelpunkt besaß die westfälische Malerei in Soeft. Gine reiche Burgerichaft, wohlhabende Stifte ficherten ber Runft hier glückliche äußere Bedingungen. So waren schon am Ausgang ber vorigen Periode die hervorragenoften Werke deutscher Tafelmalerei hier entstanden, und jest am Husgang bes vierzehnten Sahrhunderts muß sich wie in Köln um Meister Wilhelm und hermann Bonrich bier um Meister Ronrad eine gablreiche Schule geschart haben. Dieser Meister nämlich tritt uns in einem großen dreiteiligen Altarwerk (bie Staffel bazu fehlt) in ber Kirche zu Nieder-Wildungen greifbar entgegen. Die jest verschwundene Inschrift nannte Meister Konrad von Soeft als Urheber und das Jahr 1404 als Zeit der Entstehung. Auf den Flügeln sieht man je ein Seiligenpaar. Die Innenseiten des Werkes bringen vier Darstellungen aus der Jugendgeschichte Chrifti, fünf Baffionsfzenen mit ber Rreuzigung, bann Auferstehung, Simmelfahrt, Pfingsten und das Jungste Gericht. Ginheimische Überlieferung halt kölnischem Ginfluß die Wage. Die Figuren find von schlanken Verhältnissen, die Schultern schmal, Hände und Füße schwächlich gebildet, doch die Gewandfarben find heller, bunter als in Köln, das Inkarnat bräunlich, die aus Gips geformten und vergolbeten Zierraten, Nimben, Kronen geben das Aussehen berber Festlichkeit. Ein thronender Nikolaus mit zwei mannlichen und zwei weiblichen Beiligen und die Stifterfamilie in ber Nikolaikapelle in Soest weist auf den gleichen Meister zurück. Die fast schulterlosen Geftalten find ftark ausgebogen, auf dem schlanken Sals laften etwas drudend die infolge der kräftigen Ausladung des Schädels schweren Röpfe. Feiner gebildet find die Frauenköpfe. Die Stirnen sind überhoch, das Dval ist fräftiger als bei Meifter Wilhelm und die dichten gewöllten blonden haarflechten, welche auf die Schultern niederfallen, erhöhen ben Eindruck finniger Anmut. Das Typische der Ropfbildung macht sich auch bei den einzelnen Bliedern der Stifterfamilie geltend. Den Charafter der Runstweise Meister Konrads tragen eine figurenreiche Kreuzigung in der Kirche zu Warendorf von 1414 (?) und drei von dorther stammende Reste eines Bassionschklus (Berrat Chrifti, Geißelung, Pfingsten) in ber Dechanei in Fredenhorst. In der Geißelung ist der nachte Christus von großer Linienschönheit, aber dabei freilich auch von ganz mangelhafter anatomischer Durchbildung. Im Gegensatz zu Chriftus find die Schergen von abschreckender Säglichkeit, aber in Haltung und Bewegung von großer Natürlichkeit. Gin anderes Werk, in welchem noch einige Eigentümlichkeiten Meister Konrads nachgewiesen werden können, das aber anderseits doch einen innigeren Unschluß an die Schule Meifter Wilhelms zeigt, find die Refte eines Altarauffates, ber zwischen 1410 bis 1422 von der Abtissin Segele von Samme gestiftet worden war, in ber Kirche zu Fröndenberg. Es find zwei Holztafeln, von welchen jede vier Darftellungen aus dem Leben der Jungfrau enthält. Das Landschaftliche und Architektonische ift hier ichon mehr betont als in Werfen ber gleichzeitigen Kölner Schule, auch Nebenfiguren (3. B. in der Szene Chriftus unter ben Schriftgelehrten) zeugen für die fraftigere realistische Aber ber westfälischen Künftler, dagegen schließen sich die Tupen ber Maria, ber Elisabeth auf bas innigste an bas Formenideal ber Schule Wilhelms von Berle an. Westfälisch dagegen ift wieder ber bunte reiche Zierrat, mit welchem die Bewandung der drei Könige ausgestattet ift, die Borliebe für geblümte Kleider, Die sendtende Farbe.\*) In nicht wenigen Werken verschmelzen westfälische und kölnische Eigentümlichkeiten so sehr, daß es nicht leicht wird, den Ursprung der Schule bestimmt zu bezeichnen. So enthält eine figurenreiche Kreuzigung im Kölner Museum (Nr. 42) Gestalten, die ganz geistiges Eigengut des Meisters des Clarenaltars oder seiner Schule sind, während wieder die Gruppe der Knechte, welche um den Rock Christi würselt, in dem derben Realismus der Charakteristik an die Schule von Soest erinnert, wohin auch die Behandlung der Zierrate, die Vorliede für helle und Metallsfarben weist. Gleich schwer wird die Entscheidung über den Ursprung dreier Taseln im erzbischösslischen Museum zu Utrecht mit Darstellungen aus der Geschichte Christi, da auch hierin Soester und Kölner Einsluß sich die Wage halten.

über Westfalen hinaus ist ber Einfluß ber Kölnischen Schule teils dadurch vermittelt worden, daß Arbeiten berselben, wie andere Erzeugniffe bes Gewerbefleißes, von ben hoch entwickelten Sandelsbeziehungen der Stadt Rugen zogen und fo in andere Länder ausgeführt wurden, teils daß fremde in Köln gebildete Maler in die Beimat zurüdkehrten ober Rölner Rünftler in die Frembe auswanderten. So zeigt die Darstellung des Gekreuzigten im Museum in Darmstadt (Rr. 160), welche von ben Brüdern Heinrich und Konrad Rost aus Raffel für das Seelenheil ihres Bruders Johannes gestiftet wurde, in jedem Zuge die fünftlerische Sandschrift eines begabten Schulers Meister Bilhelms, mahrend ber Flügesaltar aus Schlog Bahl bei Beilheim (Bapern) im Münchener Nationalmuseum auf einen Meifter weift, ber neben folnischer Schulbildung noch andere Ginfluffe erfahren haben durfte. Auf dem Mittelbild ift ber Gefreuzigte mit Maria und Johannes dargestellt, auf den Flügeln die beil. Barbara und Johannes der Täufer. Die tiefe mildkräftige Farbe ift gang kölnisch, desgleichen weisen die Typen der Köpfe und die Körperverhältniffe auf den Formenkanon Kölns, nur besaß ber Runftler eine etwas realistischere Aber, als fie ben alteren Schulern Meister Wilhelms eigen gewesen ift. Die gut fallenden Gewänder sind in runden vollen Falten gebrochen. Die Außenseiten ber Flügel zeigen Maria mit bem Kinde und ben Schmerzensmann. Noch mehr mahrte trot folnischen Ginfluffes ber Meifter bes Altarwerkes im Rapitelfaal zu Halberstadt die landsmännische Eigenart. Auf dem Mittelbilde fitt Maria auf einem architektonisch reich ausgeführten Thronbau; im Tympanon desselben erscheinen singende Engel, und ebenso kauert zu Füßen der Madonna eine Gruppe von fünf singenden Engeln. Der andächtig heitern Szene wohnen außerdem zwei heilige Frauen und Betrus und Baulus bei. Auf bem einen ber Seitenflügel - ber zweite fehlt - ift Johannes mit dem Lamm bargeftellt. Die Geftalten find von ichlanken Berhältniffen, die Röpfe von annutigem Ausdruck, boch von besonders ichwerer Bilbung und zweifellos bem Formenideal der einheimischen Plastik nachgeschaffen. Die Entstehung des Werkes fällt nicht über das Ende des vierzehnten Jahrhunderts hinaus. \*\*) Auch Werke der Soester Schule haben kölnischen Einfluß nach auswärts vermittelt. Der Bund von Soest mit den Städten der Sanfa fam dem zu gute. Das älteste Werk der Malerei in der Marienkirche zu Danzig, ein

<sup>\*)</sup> Lichtbruck der Fröndenberger Taseln in: Kunst= und Geschichtsdenkmäler der Provinz Westsalen. Stüd 1: Areis hamm; Lichtbruck des Verrates und der Geißelung in Fredenhorst ebenda. Stück 2: Areis Warendorf.

<sup>\*5)</sup> Abbildung in Försters Denkmale Bd. V.



Reönung Mariens; im Westf. Kunswereins-Mus. zu Münster.



Diptychon mit vier Darftellungen aus bem Leben Mariens, ift eine Arbeit ber Soefter Schule vom Ende bes vierzehnten Jahrhunderts, und auf Soeft weisen auch die Refte eines großen Altarwertes aus der Jakobikirche in Lübeck im Antiquarium in Schwerin.\*) Die Schulen von Prag, Rürnberg, Köln beherrschten die Malerei der Zeit; ihre Leistungen erschöpfen alles, was als Ergebnis der mittelalterlichen Entwickelung betrachtet werben fann. Bor allem im Stile ber Kölner erkennt man noch die Elemente jenes äfthetischen Systems, beffen Grundlage auf die Beit ber Minnefanger und höfischer Epik zurückgeht. Doch die bloße lineare Gefälligkeit ift tieferem Berständnis ber Natur gewichen, das allerdings nicht ausreichend gewesen wäre, den individuellen Rern jeder Berfonlichkeit, bas Besondere jeder einzelnen Naturerscheinung gur Darstellung zu bringen, das aber doch genügte, die religiöse Weltanschauung des Mittelalters fünftlerisch zu verkörpern. Die Erhabenheit, die religiose Weihe, welche den Gestaltungen der frühchriftlichen Runft eigen gewesen, war diesen Schulen geblieben, aber die Starrheit ber Formen hatte fich gelöft in ber Barme bes Gefühls, welche bie Gestalten durchströmte, und man empfand bereits, daß nicht bloß das Erhabene, sondern auch bas Schöne eine würdige Form ift, bas Göttliche zu offenbaren. Doch auf Diefer Sohe gab es fein Berweilen. Man ftand an ber Scheibe zweier Beltalter. Die Umformung ber mittelalterlichen Gedanken- und Empfindungswelt mußte auch für die mittelalterliche Geftaltenwelt die Götterdämmerung herbeiführen. Die Rraft ber Schwingen, welche die Mustiker und ihre Gemeinde im Sturmesflug vor das Angesicht Gottes trug, erlahmte, Frau Welt trug endgültig ben Sieg bavon, und nicht ber Himmel, sondern bie Erde wurde das wichtigste Studium auch der Runft. Der naive Realismus, der seit der Rarolingerzeit das Rennzeichen einer volkstümlichen Strömung der Runft geblieben war, ber bann bereits in ber Buchmalerei bes vierzehnten Jahrhunderts als Ziel einer ganzen Kunftrichtung sich geoffenbart hatte, sollte nun das Ziel werden, welchem die Malerei mit vollem Bewußtsein und mit dem Aufgebot aller kunstlerischen Mittel zuftrebte. Go marb bas fünfgehnte Sahrhundert wieder zu einer Beit ber Anfänge, des Werdens, der Keime — und so wird denn auch demgemäß die Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts uns fesselnder erscheinen in ihren Absichten als in ihren Erfolgen, jedes einzelne hervorragende Werk als lettes Wort fagen: Etwas über allem Schein trag ich in mir.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nordhoff: Die Soester Malerei unter Meister Konrad in den Jahrb. d. B. d. Altertumsfr. im Rheinlande. Heft LXVII S. 400 fg. und Heft LXVIII S. 65 fg.

## Neue Wege zu alten Zielen.



Initial aus der handschrift von 1453 in der Großherzogl. Bibliothef zu Darmstadt Nr. 70.

as Jahr 1426 war das Todes= jahr Sunbrechts van End in Gent, zwei Jahre später ftarb Maso di Ser Giovanni, genannt Masaccio, in Rom; der erstere stand schon in gereiftem Mannes= alter, der lettere hatte die Schwelle des Mannesalters faum übertreten. Majaccio's Fresten in der Brancacci=Rapelle der Carmine=Kirche in Florenz, und Hunbrechts und Jan's van Enck Genter Altar find die Schöpfungen, von' welchen aus im Guben und im Morben man die Entwickelung der modernen Malerei beginnen läßt. Nicht mit Unrecht. Sier und dort war klar und bestimmt die Aufgabe, welche das Jahrhundert 'zu lösen hatte, angedeutet: die Monumentalität des mittelalter= lichen Stils in Komposition und

Auffassung nicht preiszugeben, aber an Stelle typischer Gestaltenbildung die individuelle, an Stelle des Herkommens die Natur zu sehen. Die Einkehr in Natur und Leben, welche die Kunst in den van Eyd's in so überwältigender Beise hielt, war allerdings auch für den Norden keine unvorbereitete That. In der engeren Heinat der Künstler wandelte die Buchmalerei seit länger als einem halben Jahrhundert auf verwandten Wegen, und auf deutschem Boden war es nicht anders. Wir kennen die Regungen eines naiven Realismus von lange her. Es wurde auf die Erstarkung desselben hins gewiesen von dem Augenblick an, als das Bürgertum die Verwaltung und Mehrung des

Runfterbes von Abel und Alerisei übernommen hatte. Und je unabhängiger von biefen beiden Ständen bas Burgertum in seinen Städten fich entwickelte, um so mehr Nahrung erhielt dieser Realismus. Seitdem die geiftlichen Schauspiele die Kirchen verlaffen und ihre Buhnen im Freien aufgeschlagen hatten, seitdem Schauspieler und Regisseurs nicht mehr Rleriker, sondern Zunftgenossen waren, und dementsprechend bie Sprache ber Schauspiele nicht mehr bie lateinische, sondern die beutsche wurde, waren selbst Gott und Teufel deutsch geworden und bürgerlich. Richt im fernen Paläftina, in entlegener Zeit, sondern auf heimischem Grund und Boden, in lebens= voller Gegenwart vollzog sich immer von neuem das Geheimnis der Erlösung faum zum Nachteil echter Erbauung. Freilich eine scharfe Grenze zwischen zart und berb hatte dieser Realismus nicht gezogen, und man sieht diese Grenze immer undeutlicher werden, je weiter man im fünfzehnten Sahrhundert vorschreitet. Derbe Komik bemächtigte sich besonders der Nebengestalten, und selbst der Teufel murbe oft jum Bertreter berselben gemacht; vor allen waren es aber die Juden, welche immer wieder bem Gelächter, und leiber auch dem Saffe preisgegeben wurden. Um letterem Nahrung ju geben, konnte man fich bann kaum genug fhun mit breitester Schilberung einer Fülle brutaler Einzelheiten. Go g. B. wurde die Geißelung von vier Kriegefnechten besorgt, die zu zweien und zweien sich ablöften. Die Annagelung Chrifti an das Areng wurde Nagel um Nagel, von Reden der Juden und Benker begleitet, ausgeführt. Dem Darfteller der Rolle Chrifti murben Sande und Fuge mit Blut bemalt, wirkliches Blut mußte fliegen, wenn Longinus ihm die Seite öffnete, u. f. w. Immer mehr Büge aus bem Leben ber eigenen Beit wurden aufgenommen, Nebenpersonen eingeführt, vorzüglich wieder Juden, die als übelredende Zeugen bei den einzelnen Ereignissen auftraten, und in welchen beren schlimme Rasseeigentumlichkeiten mit ber Findigkeit bes haffes aufgedeckt und farifiert wurden. Bu ben geiftlichen Bolksschauspielen traten die Fastnachtsspiele, in welchen die derbste Romit in Wort und Situation ohne Zügel und Schen sich austobte. Dramatische Energie und lebhafter Sinn für berbe Charafteriftik find bie hervorstechenden Buge ber Bolksschauspiele; follte der Maler andere Neigungen besitzen, bei seinen Auftraggebern andere voraus= sepen? Und mehr als dies, sollte der Maler die biblischen Ereignisse sich anders vergegenwärtigen, als er fie burch Dichter und Schauspieler unter verständnisvoller und mächtiger Teilnahme aller Zuschauer vergegenwärtigt sah?

In den Fresken Masaccio's und in dem Altarwerke der van Eyck's ift auch die Landschaft zu Ehren gekommen. Die Natur ist Gotteswerk; also auch die würdige Stelle für den Bollzug göttlichen Wirkens und Waltens. Wiederum hat schon ein halbes Jahrhundert vor den van Eyck's die flämische Buchmalerei die ausgeführten landschaftlichen Gründe geliebt, und auf deutschem Boden hatte sich gleichfalls die Neigung für breitere Behandlung des Landschaftlichen, das nur das Ergebnis verstiefteren Naturgefühls sein kann, wiederholt angekündigt. Wie aber gerude seht diese Naturempfindung sich immer mehr vertiefte, die Empfänglichkeit des Auges für die Reize von Licht und Farbe in der Landschaft sich steigerte, beweist wieder die Lichtung der Zeit. Allerdings die metrischen Künsteleien des Meistergesanges, die nur den ödesten Inhalt zu verhüllen haben, können hier keinen Ausschlaß geben, wohl aber die Lieder der fahrenden Gesellen und Spielleute, die in aller Mund waren.

Wenn man so ein Liederbuch der Zeit zur Hand nimmt wie das, welches die Clara Hählerin zu Augsdurg Anno Domini 1471 niederschrieb und in welchem sie Lieder vom Ende des vierzehnten dis über die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hinaus sammelte, und seinen Inhalt mit den besten Erzeugnissen der Minnesängerpoesie versgleicht, merkt man sosort diesen Fortschritt, und dieses Liederbuch giebt nicht gerade eine Auswahl des Besten, welches damals der Schatz der Bolkspoesie schon angesammelt hatte. Das Minnelied hatte doch ein recht äußerliches Verhältnis zur Natur. Wald und Wiese, Blumen und Nee, Kosen und Lilien, die Sonne, die Waldvögelein und besonders Frau Nachtigall erschöpften im wesentlichen den Vorstellungsvorrat, aus welchen das landschaftliche Bild des Minnesängers sich zusammensetze. Anders jetzt; nicht bloß daß die ganze Natur in den Interessenkreis der eigenen leidenschaftslichen Empfindung gezogen ward, man folgte auch mit viel feinfühligerem Auge dem Leben und Walten in der Natur. Wie ist z. B. das Weben des ersten Lichts in folgenden Strophen eines Tagliedes belauscht:

Ich fich bört her erglesten Unn Stern der prynnet hell Wol usz des himels vesten Sein lauffen das ist schnell. Das gemain gestirn sich wendet, Mich rürt des tages wind, Ee peds sein lauff verendet, Der tag sein poten sendet, Kainer nacht ich mer empfind.

Ich sich bört here rötten Das firmament ber himel Und Stern in großen nöten, Seit uns des tages gewnmmer Kreffticlich tut erleüchten Und zündt über alle lanndt. Der taw das gras tut feüchten Und entwennt Im sein seufsen, Des sein all gest gemant.

Ober die Abenddämmerung und das Hereinbrechen der Racht:

Der nachte schatten Tutt nun ersatten Mit dunckelpsaw das sixmament. Die nacht gat hin, der tag her wendt, Der Mon schon seinen poten sendt Durch die wolcken dunckelsar, Berplichen ist der sunnen schein clar.

Und wie die landschaftliche Szenerie an sich das Interesse zu beschäftigen begann, wie damit auch die reichere Gliederung der Landschaft, also besonders die Gebirgs- landschaft, erhöhte Ausmerksamkeit fand, dafür geben Zeugnis die allegorischen Reisen, die in der deutschen Lehrdichtung des fünfzehnten Jahrhunderts beliebt wurden. Der Essässer, Meister Altswert (pseudonym), der um die Mitte des fünfzehnten Jahr-hunderts schrieb, schildert mit Borliebe Gebirgsgegenden, Quellen, die aus Felsenbrust springen, wilde schmale Stege auf hohen Berghalben hin:

3. 23.

Ein smaln pfat ich begreif Neben einer halben schleif, Darunten ran ein clarer bach Uf erd ich nie fein lutern sach Den bach ze berg gieng ich hin.\*)

<sup>\*)</sup> Meister Altswert, Hgg. von B. Holland u. A. Keller Stuttgart, 1850 (Bibl. d. litt. Bereins XXI) S. 76. Andere Stellen SS. 2, 16. 20 fg. 75).

Das Schauspiel, die Lehrdichtung und bas Lied zeigen also die beutsche Phantaffe auf gleichen Wegen, wie fie die des italienischen und des flandrischen Meisters wandelte und worin fie fich als Bertunder ber neuen Zeit erweisen. Es handelte sich jest für einen Maler nur darum, die fünftlerische Gewalt und die technischen Mittel sich zu erwerben, dieser Richtung der Phantasie monumentalen Ausdruck zu geben. Die italienische Runft hatte fich gur Lösung Diefer Aufgabe fofort mit ber Wiffenichaft verbunden. Die fünftlerische Thätigkeit ist Schöpfen, aber auch Biffen und Technik. Das erkannte die italienische Runft und barum verschwisterte fie fich mit dem humanismus. Seit Boccaccio und Betrarca waren in Italien allerorten die Männer aufgestanden, welche das Erbe hoher Uhnen wieder zu wirkendem Besitz machten. Man hörte wieder allenthalben beren Sprache, die fo vorurteilslos über Götter, Menschen und Dinge zu reden wußte, die Röpfe freier, das Auge klarer, die Gemüter unbefangener machte, ben Nachkommen aber auch die praktischen Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit zur Benühung und Beiterbildung übergeben hatte. Wie ben Gefeben unseres Sehens entsprechend die Linien ber Körper beim Wechsel bes Standpunftes und ber Entfernung fich verschieben muffen, welchen Ginfluß die Zunahme der Luft= schichten auf die Bestimmtheit des Umriffes und der Lokalfarbe eines Dinges übt, in welcher Beise fich die Farben im Lichte andern und brechen, welches Gefet die Magverhältniffe der Gestalten regelt, wie weit die äußere Formation eines Körpers vom Stelett abhängt, turz alles das, worauf die padend mahre, durch tünstlerische Mittel erzielte Wiedergabe der Natur beruht, suchte man in wissenschaftlichen Formeln und Regeln festzuhalten. Und nicht blog bies. Gleich von Anfang ging man auch barauf aus, felbft die Bedingungen afthetischen Gefallens zu ergrunden, die geheimnisvollen Inftinkte kunftlerischen Schaffens in die Belle des Bewußtseins zu ruden. So murbe felbst der minder begabte Runftler vor Ausschreitungen zielunsicheren Taftens bewahrt, die ursprüngliche hervorragende fünftlerische Kraft aber auf ihrem Wege beflügelt. Rur so konnte es geschehen, daß bereits, bevor dies Jahrhundert voll ward, die italienische Malerei an einem Ziele ftand, an welchem ihre Schöpfungen bas Merkmal ewiger Schönheitgültigkeit an ihrer Stirne trugen. Doch nicht so kam es in Deutschland, freilich im ganzen Norden überhaupt nicht. Reich sprudelnde Erfindung, bilbende Phantafie, gestaltende Araft fehlte nicht, wohl aber fehlte die Lenkung und Leitung ber Phantasie, und vor allem die Leitung der Hand und des Auges, welche zielbewußt die Lösung der schwierigen Aufgaben, welche der Kunft jest gestellt waren, angestrebt hätte. Allein, ohne Silfe der Wiffenschaft, mußte in Deutschland die Runft ihr schweres Werk, die Natur zu erobern, vollführen. Die Wiffenschaft hielt sich gang abseits dem Leben und der That; während in der Seele des Bolkes der Drang nach Wahrheit und Natur sich immer ungestümer äußerte — man bente an die freudige Bewillfommnung, die huß auf seiner Todesreise nach Konstanz in deutschen Städten fand — während für das Ange des Bolkes ein frischer Morgenwind die Nebelschleier, welche die Natur verhüllt hatten, zerriß, spann sich ber zünftige Gelehrte noch weiter in sein Net von scholastischen Spitfindigkeiten ein. Nach wie vor war bie Bedingung großen Gelehrtenruhms, gefünftelte Schluffe und subtile Distinktionen zu machen. Über bie Professoren ber Wiener Universität, ber bamals wichtigsten im beutschen Reiche, konnte ber fein gebildete Bertreter italienischen Humanismus, Enca Silvio de' Picolomini, der 1442 in die Reichskanzlei Friedrichs III. trat, nicht genug klagen: die Meister der freien Künste treiben nur Dialektik; weder um Musik, noch um Rhetorik, noch um Mathematik kümmern sie sich. Beredsamkeit und Poesie ist ihnen ganz unbekannt. Aristoteles' Bücher und die der übrigen Phislosophen findet man selten. Die meisten haben bloß die Kommentare darüber.... Die Juristen meinten, die Poesie trage nichts ein, sie sei unfruchtbar, da sie weder Brot noch Kleidung gewähre; nur Justinian und Hippokrates sülken den Sack; die Theologen aber sagen, es würde das Heidentum dadurch eingesührt.\*) Und den Lehrern arteten die Schüler nach. Erst mit Maximilian bestieg ein Mann den Kaisersthron, der ein wirklich persönliches Verhältnis zur idealen Habe seines Volkes, zur Wissenschaft und zur Kunst hatte, und erst damals trat eine Schar von Männern auf, welche, indem sie die wissenschaftliche Vildung in neue Vahnen lenkten, den Weg einsichlugen, auf welchen die Dichtung und die Kunst des Volkes längst gewiesen hatten.

So war die Malerei ganz auf sich selbst angewiesen. Ohne Hilfe ber Wiffen= ichaft hatte sie sich durch praktische Versuche die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Runft zu erwerben — mußte fie aber auch die Rlärung des Beiftes, die Läuterung der Phantasie durch innere Kämpfe zu erringen suchen. Das letztere mar schwieriger ju gewinnen als bas erftere, benn biefem fam ber gebiegene handwerkliche Boben, auf welchem die Malerei ruhte, zu gute. Schon früher wurde auf den frischen, arbeits= frohen, dem Fortschritt zugewandten Geift gewiesen, der in der bürgerlichen Werkstube herrichte. Das war auch jett noch der Fall, denn erst vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts an trat der Rückgang des deutschen Sandwerks ein, umgab sich das deutsche Handwerk mit einer Fülle geiftloser Formen und Gebräuche, welche jeden frischen Luftzug von demfelben fernhalten mußten. Dem fünfzehnten Jahrhundert gehören bie Worte, mit welchen ber Drientfahrer, ber Ulmer Monch Felir Faber, in feiner Historia Suevorum von 1488 bas beutsche Sandwerk feiert: Mit ber göttlichen Runft Bucher zu druden, sind auch die gewöhnlichen verbeffert worden, wie die Sandarbeit in allem Erz, in allem Holze und in aller Materie, worin die Deutschen so fleißig sind, daß ihre Arbeiten durch die ganze Welt gerühmt werden. Daher, wenn jemand ein vortreffliches Werk in Erz, Stein, Solz will geliefert haben, fo ruft er einen Deutschen. Ich habe beutsche Goldschmiede, Juweliere, Steinhauer und Wagner unter ben Sarazenen Bunderdinge machen sehen und wie sie, besonders die Schneider, Schuster und Maurer, Die Griechen und Staliener an Runft übertrafen. Roch im bergangenen Jahre hatte der Sultan von Agypten den Hafen von Alexandria mit einer wunder= baren Mauer, die ein erstaunliches Kunftstück für bas ganze Morgenland war. umgeben, wobei er sich des Rats, des Kunftsleißes und der Arbeit eines Deutschen bediente, ber, wie man fagt, aus Oppenheim geburtig mar." Und die Malerei, bem Sandwerke eingegliedert, jog ihren Rugen von folder Art bes Sandwerks und Sandwerksbrauches. Meist war die Malerei auch im politischen Sinn Zunftgewerbe, so in Köln, wo sie einen Bertreter in den Stadt-Senat sandte (seit 1396). Doch auch in den wenigen Städten, wo fie eine mit politischen Gerechtjamen begabte Junft

Das Urteil über die Wiener Universität in dem Briefe an Spignens (Erzbischof von mratau).

nicht bilbete, wie in Augsburg, war fie boch zunftig organisiert und mit verwandten Gewerben (hier ben Bilbhauern, Glasern und Golbschlägern) zu einer Gesellschaft mit eigenen Ordnungen und Gerechtigkeiten verbunden. In Nürnberg, wo das aristofratische Stadtregiment die Neubildung von Zünften eifrig zu verhindern wußte, hatte bas Malergewerbe doch gleichfalls eine ganz handwerkliche Organisation. Wie gunftig wirkte schon die ftrenge Aufsicht, unter welche der Meister durch die Zunft gestellt war, in Bezug auf das, was er dem Lehrling in der meist dreijährigen Lehrzeit feltener vier bis fünfjährig — beizubringen hatte, bamit der Lehrling nach ausgestandener Lehrzeit seinem Meister einen rechten Lohn abverdienen könne! Der Meister war gehalten, fein Geheimnis bes Sandwerks dem Lehrling vorzuenthalten. Daß es für den Malerlehrling fo harte Tage gab, wie für den jedes anderen Gewerbes, darüber belehrt uns noch Dürer: ".. da man gahlte nach Chrifti Geburt 1486, am St. Andreastage, versprach mich mein Bater in die Lehre zu Michael Wolgemut, brei Jahre lang ihm zu bienen. In Dieser Zeit verlieh mir Gott Fleiß, bag ich gut lernte, aber ich mußte auch viel von seinen Knechten leiden." Der Lehrzeit folgte die Wanderzeit. Wenn auch die Zeugnisse für den Wanderzwang erst von der Mitte des fünfzehnten Sahrhunderts an sich nachweisen lassen, so ist doch der Wandertrieb und die Wandergewohnheit des deutschen Handwerkers so alt, als die zunftmäßige Organisation des Handwerks. Die Bervollfommnung im Handwerk war ber ibeale Unlag folder Wanderschaft, die in jeglicher Beise bem Gesellen erleichtert wurde; am Wandergebot mag allerdings auch die Absicht mitgewirkt haben, die Erlangung des Meisterrechts zu verzögern und zu erschweren.\*) Die Wanderstraße des deutschen Handwerkers und Künstlers führte nach Italien, Frankreich und weiter hinaus, wie bie früher angeführten Worte des Mönches Faber bezeugen, man darf aber vorausfeten, bag bie beliebteste Strage ben Rhein hinunterging, bis in die Nieberlande, beren Städte durch ihren Reichtum und ihren Gewerbefleiß lockten, und die in Sprache und Sitte von Deutschland burch keine Kluft getrennt waren. Dazu kam es, daß gerade die Niederlande für den beutschen Maler bald eine besondere Unziehungsfraft gewannen. Sier hatte die Technik der Malerei in den ersten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts einen gewaltigen Schritt nach vorwärts gethan. Das Werk, welches diese technischen Errungenschaften zum erstenmale einem unerschrockenem Realismus und einer erhabenen Idee dienstbar zeigt, ist eben jener Altar, der für die Kirche St. Bavon in Gent von Jodocus Bydts und deffen Frau Lisbet Buurlut gestiftet worden war. Sunbrecht van End hatte ihn begonnen, Jan ihn am 6. Mai 1432 vollendet. Den Inhalt, ber hier zur Darstellung kam, gab das alte Thema: die durch Adams Fall notwendig gewordene Gnadenthat Gottes und die Art wie die Menschheit derselben sich teilhaftig macht. Der geschlossene Flügelichrein zeigte als Sauptbild bie Berfündigung, in den Sauptbogen barüber die Bruftbilder zweier Propheten und zweier Sibyllen, barunter die beiden Johannes und bas knieende Stifterpaar. Ward ber Schrein geöffnet, so sah man auf den äußersten 'Tafeln der oberen Reihe das erste Elternpaar, deren Schuld den Tod und mit ihm

<sup>\*)</sup> Das Statut der deutschen Malerzunft in Krakau von 1490 schreibt vor: Und zo ein Junger auslernet, zo zal her wandern ij (2) hor in ander sant. Bergs. Mitth. d. f. k. österr. Zentral-Kommission IV (1859) S. 76.

Die Notwendigkeit der Erlösung in die Welt gebracht hat, dann aber die gewaltige Erfauterung ber Berheigung ber Apokalppie: benn bas Lamm mitten im Stuhl wird fie weiden und leiten zu ben lebendigen Bafferbrunnen und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen (c. 7 bef. v. 9 u. 17). Dben in der Mitte Gott Bater, in rotem Mantel, mit Tiara und Zepter und die Raiferfrone gu feinen Fugen, ihm zur Seite Maria und Johannes und weiter jubilierende und musigierende Engelicharen. Darunter bann bie Darftellung bes Opfers bes Lammes: bie Wirksamfeit Gottes auf Erden nach Schilderung seiner Macht und Berrlichkeit im himmel. In ber Mitte bes Bilbes ber Altar, auf welchem bas Lamm fteht, aus beffen Bruft ber Strom des Opferblutes fich in einen friftallenen Relch ergießt. Engel fnieen um ben Altar, von rechts und links naht, Palmgweige tragend, eine Schar beiliger Männer und heiliger Frauen. Im Vordergrunde dann ber Lebensbrunnen, das Symbol der Kirche, welche den Opferschatz des Lammes zu verwalten beauftragt ift. Die Apostel und Propheten find zunächst um ihn versammelt, bann folgen bie Ber= treter der driftlichen Gemeinde "aus allen Seiden und Bolfern und Sprachen." Während diese schon in Berehrung und fromme Betrachtung des heiligen Geheim= niffes versunken sind, ziehen — wie die vier schmalen Seitentafeln zeigen — noch neue Scharen von leidenschaftlichem Glaubenseifer getrieben, heran, alle Streiter Chrifti, sei ber Rampfplat die Belt, wie für die Scharen der Ritter und Richter, fei er die eigene Bruft, wie für die Buger und Ginfiedler. In dem Tieffinn und ber ftrengen Glieberung Diefes religiösen Dramas maltet noch gang und voll ber mittelalterliche Geift, aber die Form, welche ber gestaltungsgewaltige Rünftler bem Anhalt gegeben, fündete die neue Zeit an. Das Ippifche ift verschwunden, bas Individuelle hält seinen Einzug an heiligster Stelle. Der Realismus war der Zug und die Neigung der Zeit, aber die Unerschrockenheit, mit der die van End's den Simmel auf die Erbe verlegten und fo die gange Natur heiligten, bleibt ihre große That. Selbst dem Gott-Bater, so ernst und feierlich er niederblickt, merkt man an, daß Blut durch seine Abern rolle, und Mariens Anmut ist mehr irdisch als himmlisch. Dann aber welcher Reichtum individueller Gestalten in ben beiligen und irdischen Scharen! Hier zeigt sich das scharfe Auge für die Besonderheiten der Natur, aber auch das hohe Maß gestaltender Kraft und fünftlerischer Ginsicht, welches ben beiben Malern eigen war, gang besonders eindringlich. In ben Geftalten, welche die alte Schule Meifter Wilhelms ichuf, erlosch ber Gigenwille in muftischer Singenommenheit und Bergudung, und damit ward auch das Individuelle zum Typischen, bei van End erscheint der Eigenwille nur geläutert im Feuer religiöser Gesinnung, und so wird benn auch jede Geftalt zur Individualität. Scharf ift jebes einzelne Geficht geschnitten, und wenn die Künstler ungleich ben kommenden Vertretern nordischer Malerei, nicht wunderlichen Spielarten ber Menschennatur nachgeben, so hat boch auch für fie dem Charafteristi= ichen gegenüber Schon und Säglich seine Bedeutung verloren. Die Gruppe ber Buger allein leiftet genügende Zeugenschaft für diese im besten Sinne moderne Natur-Bahr und bem Leben abgelauscht ift auch Haltung und Bewegung ber Rnicenden, Stehenden, Ausschreitenden, zu Pferde Sipenden wiedergegeben. Die Bewandung folgt als treues Echo folder Saltung und Bewegung, ben Gigenheiten ber Stoffe ift ftets Rechnung getragen und die Rünftler nuten beren Dide und Schwere

nur aus, um ben Kaltenwurf zu vereinfachen und bie Kalten zu runden. Die richtige Unbeutung ber Rörperformen burch bie Gewandung läßt ichon vorausseten, daß bie Künftler auch bem Studium bes menschlichen Leibes ihre Aufmerksamkeit zuwandten; das erste Elternpaar bestätigt dies. Es ist gang richtig, Masaccio's erstes Elternpaar in der Ravelle Brancacci in Florenz zeigt den Rünftler auf einer höheren Stufe fünstlerischer Durchbildung der Einzelformen, und im Besitze eines höheren afthetischen Mafftabes, aber viel kommt dabei doch auf Rechnung der Modelle, welche den Künftlern im Norden und Suben zur Verfügung standen. Wenn man bei van Ends Udam die gefunde Rraft ber Glieder, die Wahrheit und Richtigkeit der Berhältniffe bewundern muß, so wird man den eingesunkenen Bruftkorb ber Eva, den aufgetriebenen Bauch, die Magerkeit der Beine doch nur auf Rechnung des zufälligen Modells feten fonnen. Genug aber, daß bas Nachte endlich wieder in ben Bereich bes Studiums gezogen wurde. Die ganz individuelle Darstellung des Menschen bedingte die Los= lösung besselben von einem idealen Sintergrund, und so geht benn schon die Berfündigung in einer anheimelnden Stube vor, durch deren Fenster der Blick in die Straßenzeile einer niederländischen Stadt schweift, und auch ber Stuhl bes Lammes fteht nicht mehr im himmlischen Ferusalem. Gine reiche, durch Sügel gegliederte Landschaft breitet fich aus, Schiefergefelse steigt zu beiden Seiten im Borbergrunde steil empor, bas bann gegen bie Mitte ju in fanfter aufsteigende Soben ausläuft; wo diese Höhen eine Thalsohle bilden, steht der Altar des Lammes und vor ihm der Hinter ben Höhen tauchen Städte mit zahlreichen Türmen und Lebensbrunnen. Auppeln empor; die Sügel find bebuscht, dazwischen ragen neben Baumen bes Nordens Palmen und Pinien nach aufwärts, und der ansteigende Wiesenplan des Vordergrunds ift mit Magliebchen und Löwenzahn bedeckt. Bögel jubilieren in den Luften und die Sonne trankt dies Stud echter Gotteswelt mit gleichmäßig klarem, ja fcharfem Licht. Die Schwierigkeiten der Linearperspektive find nicht gang überwunden (fo 3. B. sieht das Auge den Brunnen und den Altar nicht hintereinander, sondern übereinander) und die Luft ift so ftofflos geworden, daß die Formen nahe bem Horizonte noch so bestimmte Umriffe wie im Bordergrunde zeigen, aber ber Gin= brud bes Bangen läßt doch noch heute begreifen, daß die Zeitgenoffen, Runftler und Laien, den Schein der Wahrheit bei ihr mit Recht bewunderten. Wie duftig sind ihre Fernsichten, wie fein ift ber Himmel abgetont, wie trefflich sind die Schatten geworfen, und alles in allem, wie organisch erscheint Bau und Charakter der Land= schaft dem Auge, tropbem die geologische Analyse die stärksten Ginmande bereit hat. \*) Allerdings, alle geftaltende Rraft, alle gereifte fünftlerische Ginficht hatten folden Ginbrud nicht erzielt, waren die Runftler auf bem frühern Standpunkt ber Maltechnik stehen geblieben. Wie hatte die frühere Technik es vermocht, so viel lodernde Farben= glut hervorzubringen, wie'fie dem Mantel, der Gott=Bater befleidet, eigen ift, und diesen mächtigen Ton doch einer harmonischen Gesamtwirkung einzuordnen; wie hätte sie das Spiel der Sonnenstäubchen in der Stube der Maria wiedergeben können,

<sup>\*)</sup> An Ort und Stelle sind nur noch die vier Mittelbilder (Gott-Bater, Maria und Johannes, der Brunnen des Lebens); von den beiderseits bemalten Flügelbildern befinden sich die äußersten — Abam und Eva, im Museum in Brüssel, die übrigen aber im Berliner Museum.

wie bas Spiel bes Lichtes auf ben Wasserstrahlen und bem metallenen Auffat bes Lebensbrunnens. Und wie mare ohne fie bie lebensvolle Rundung ber Geftalten. bas reliefartige Berausarbeiten auch ber fleinsten Ginzelheiten möglich gewesen! Diefe Berbindung von Bracht und Klarheit bei aller Tiefe bes Grundtones lag außer ber Machtsphäre der Temperatechnik. Und bei aller Größe der Wirkung, welches Zurucktreten der Ursachen. Rein Binselftrich ift merkbar, so sorgsam vertrieben ift die Farbe mit Silfe eines geschmeidigen Bindemittels. Im Fleische ist die Farbenhaut verhält= nismäßig bunn, die höchsten Lichter und Schatten sind besonders barauf geset, massiger ist der Farbenauftrag für die Gewandung, besonders in den beschatteten Teilen. Welches Mittel hatten nun aber die End's gefunden, folche Wirkung zu erzielen? Es ist klar, nicht die technische Neuerung trieb zu realistischer Auffassung der Natur, sondern die Absicht auf realistische Wiedergabe der Natur trieb zur Fortbildung der künftlerischen Mittel. Die Temperamalerei war in Wiedergabe der Natur beschränkt: reichere Modellierung war ihr ebenso verfagt wie die Beherrschung großer Gegenfate von Licht und Schatten. Besonders in ben Schatten mar ein Grad ber Intensivität nicht zu überschreiten, ohne daß die Farbe ftumpf wurde. Der Firnis half bem etwas auf, dafür verdunkelte er aber die Lichter. Das lag schon an dem technischen Prozeß. Die Temperamalerei hatte, wie bekannt, jede Farbe für fich vorbereitet und die Farbenschicht aufgetragen und erst wenn diese trocken, eine andere daneben, oder nach Erfordernis, darauf gesett. Letteres aber konnte ichon nur mehr mit großer Borsicht angewandt werden, da die Unterlage leicht aufgeweicht wurde und so Flecken entstanden. Das Nebeneinandersetzen der Tone, immer erft nach Trockenwerben ber vorausgehenden Schicht, beugte gwar trüber Mifchung vor, stand aber wieder feineren Übergängen der einzelnen Nüancen im Bege. Ebenso erschwert war die Anwendung der Lasuren, da das wenig durchsichtige Bigment ber Temperafarbe die untere Schicht leicht bedte. Nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten bot auch die Harmonisierung der Tone dem Temperamaler, da er, wenn er die nasse Farbe neben die trockene setzte, zugleich immer wieder zu berechnen hatte, um wie viel die Intensivität des Tons durch das Trocknen herabgesett werden würde. Die Öltechnik war der mittelalterlichen Malerei nicht unbekannt gewesen; man wandte sie selbst ichon hie und da neben der Tempera an, so wenn es 3. B. galt, das Flaumige des Sammets wiederzugeben. Umfassenderer Gebrauch des Dis als Bindemittel war aber ausgeschloffen, einerseits weil die gekochten Dle, die man anwandte, einen bestimmten Farbenton und klebrige Bahigkeit hatten, und fo die Marheit des Lokaltons angriffen, anderseits weil man, dem Vorgehen bei der Tempera entsprechend, neben den erft getrockneten Ton weiter zu malen, durch das schwer trocknende gekochte Dl die Arbeitsführung unendlich verlangsamt sah. Das Bestreben der van End's scheint nun zuerst dahin gegangen zu sein, ein leichter trodnendes und auch von seinen gäben, farbigen Bestandteilen gereinigtes DI gu finden. Das war das ungekochte Lein= und Nugöl; die Trocentraft besselben erhöhten sie durch ein Siccatif, deffen Bestandteile wir nicht mehr kennen, bas aber harziger Natur gewesen zu sein scheint. Der weitere Fortschritt war bann, bas Bindemittel fo zu reinigen, daß es durch feine Substang den Farbenton fraftigte, ohne ihn aber zu verändern. Bei diesen Bersuchen kamen die End's wohl darauf, daß die Eigenschaft eines so zubereiteten Bindemittels nicht mehr wie die Tempera das Malen Naß in Naß ausschließe, sondern geradezu zu einem Vorzug dieser Technik mache. Damit trat eine gründliche Ünderung des Malversahrens ein. Nun erst konnten die Töne so weich und zurt verschmolzen werden, daß der Maler auch die seinsten Nuancen der Farbenänderung bei bestimmter Lichtwirkung zum Ausdruck zu bringen und damit eine der Natur ganz entsprechende Modellierung zu erzielen versmochte. Fetzt auch konnten ohne jegliche Gesahr die Formen so oft durchgenommen werden, die sie der auf Wahrheit aussteuernden Absicht des Künstlers völlig Genüge thaten. Jetzt erst war aber auch jene seierliche tiese Farbenklarheit, die selbst noch in den starken Schatten Leuchtkraft bewahrte, möglich, welche im Genter Altar die staunenden Zeitgenossen entzückte.

Man darf es unbekümmert fagen, nicht das Künstlerische im engeren Sinne wirkte durch dieses Werk so gewaltig auf die Zeit, sondern das Technische, das es ermöglichte, die Naturdinge mit so packender Wahrheit im Abbilbe festzuhalten. Nur biese Seite ber künftlerischen Schöpfungen ber Niederlander war es, die selbst die Staliener, die doch mahrlich an geftaltungsgewaltigen Rünftlern feinen Mangel hatten, so mächtig ergriff, und nur dies erflärt es, daß ein Fodocus van Gent, ein Sugo van der Goes für Italien Aufträge fanden, als taum eine größere Stadt in Italien existierte, deren Kunstler nicht — in bloß kunstlerischer Hinsicht — siegreich den Wettbewerb mit diesen Niederländern hätten aufnehmen können. Wie mächtig erft mußte da die Erfindung der Niederlander auf die deutschen Maler wirken, deren Auge nicht minder scharf zu seben anfing, die gleich leidenschaftlich bemüht waren, die empfangenen Bilder fünftlerisch festzuhalten, und die doch nur tastend und versuchend diesem Ziele zustreben konnten. Thatsächlich haben auch nicht die Gemessenheit, welche ber Komposition und ber Charakteristik ber van End in so hohem Mage eigen war, in Deutschland Nachfolge gefunden, sondern nur deren Technik. Die Stileinfluffe ber flandrijchen Schule erstarkten erft dann, als in Flandern felbst jene Gemeffenheit zu gunften eines leibenschaftlicheren Buges ber Sandlung und einer aufdringlicheren Charafteriftit gewichen war, turg, als erft in bem herberen, rudfichtslosen Realismus eines Rogier van der Wenden den Deutschen intimere geistige Blutsverwandtschaft begegnete.

Auch die äußeren Verhältnisse waren für die Maserei in Deutschland ungleich ungünstiger, als sie es für die Maserei in Italien und in den Niederlanden gewesen sind. Hier und dort wetteiserten Fürstenhöse, Bürgertum und Adel, die Kunst zu begünstigen, in Deutschland dagegen mangelte Adel und Fürsten jedes ideale Interesse. Der Adel hatte keine Ahnung davon, daß es Genüsse geben könnte, die über Jagd und Gelage hinausgehen. Bekannt ist das Zorneswort des Piccolomini: Es liegt an den Fürsten nur, daß in Deutschland die Poesie gering geachtet wird; wenn sie lieber Pserde und Hunde halten wollen als Dichter, so werden sie auch ruhmlos wie Pserde und Hunde hinsterben. Der Waser hatte keine Ursache, günstiger als der mißsaunige Poët zu sprechen. Der Geschichtschreiber freisich kann zur teilweisen Entlastung ansühren, daß der ganze Adel vom Kaiser dis zum Kitter in bestänzbigen Geldnöten sich befand. Dagegen gebrach es den Städten allerdings nicht an Wohlhabenheit. Üneas Silvius schrieb im Jahre 1458: "Wir sagen es srei

beraus, Deutschland ift niemals reicher, niemals glanzender gewesen, als beutzutage . . . . Nichts Prächtigeres, Schöneres als Köln findest du in ganz Europa mit seinen herrlichen Kirchen, Rathäusern, Türmen, bleigedeckten Gebäuden, seinen reichen Ginwohnern, seinem schönen Strom und seinen fruchtbaren Fluren ringsum." Er preist dann Maing, Borms, Speier, Basel, Bern, ruhmt Strafburgs Kirchen und fagt, mehrere der geiftlichen und burgerlichen Säuser seien so schön, daß tein König sie zu bewohnen sich schämen würde; ähnlich rühmt er von Nürnberg, die Bürgerhäuser scheinen für Fürsten gebaut und die Könige von Schottland würden wünschen, so gut wie die minder bemittelten Bürger von Nürnberg zu wohnen. Augsburg übertreffe an Reichtum alle Städte der Belt. Bien fei mit mahrhaft königlichen Palästen und Kirchen, die selbst Italien bewundern könnte, ausgestattet. Macchiavelli hat ungefähr ein halbes Jahrhundert später die Aussage seines Lands= mannes über ben ungeheuren Reichtum ber beutschen Städte vollinhaltlich bestätigt. aber er fügte bingu, die Ursache solchen Reichtums fei, weil der deutsche Bürger feine Brachtbauten aufführe, keinen Luxus in Sauseinrichtung ober Rleibern treibe, ein auter Tisch und ein warmer Dfen wäre alles, was er beanspruchte.\*) Macchiavelli kannte nur die Schweiz und Tirol und er hat das dort gewonnene Urteil auch auf das übrige deutsche Bolf ausgedehnt; das aber ift sicher, daß der Luxus, den ber beutsche Bürger im fünfzehnten Jahrhundert trieb, nicht auf einer feiner entwickelten Sinnlichkeit beruhte. Es war Rleiderlugus, ber bann zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreicht hatte, und Luxus in Hausgeräten von schwerem Gold und Silber. Künftlerische Bedürfnisse hatte auch der Bürger nicht, oder doch nur in geringem Maße. Als in Italien bereits Ruhmfinn und Schönheitsfreude der Malerei einen monumentalen und doch weltfrohen Charakter gegeben, wurde fie in Deutschland noch ausschließlich berusen, dem Andachtsbedürfnis zu dienen; religiöse Stiftungen allein, nicht Runstfreude gaben dem Maler Nahrung. Und selbst der religiösen Malerei war eine herbe Beschränkung auferlegt. Da wie früher ber gotische Stil in ber Architektur herrschte, so blieb auch noch wie früher die Wandmalerei aus ben Kirchen ausgeschlossen, und die Thätigkeit der Maler war auf Werke der Tafelmalerei beschränkt. Rein Zweifel, daß durch den Wegfall der Wandmalerei die Entwickelung bes Formenfinnes verlangsamt wurde, aber auch die Entwidelung ber Phantafie hatte erheblich gelitten, wenn nicht feit Mitte bes fünfzehnten Sahrhunderts ber Aupferftich und Holgichnitt bem Maler es ermöglicht hatte, feinem Schöpfungsbrange unabhängig ju folgen, und babei jugleich mit ber Beistes = und Gemütsftrömung ber großen Boltsmaffe, für welche Stich und Holzschnitt zunächst bestimmt waren, in lebendigem Wechselverkehr zu bleiben.

Die herrschende Stellung, welche die kölnische Maserschule am Ende des vorigen Zeitraums eingenommen hatte, blieb ihr auch weiter bis über die Mitte des fünszehnten Jahrhunderts hinaus. Erst dann traten in anderen Gegenden Deutsch-

<sup>\*)</sup> Aen. Silvii de Germ. c. 27. Macchiavelli, Ritratti delle cose dell' Alamagna Opere ed. Milano 1850 I. p. 578 fg.





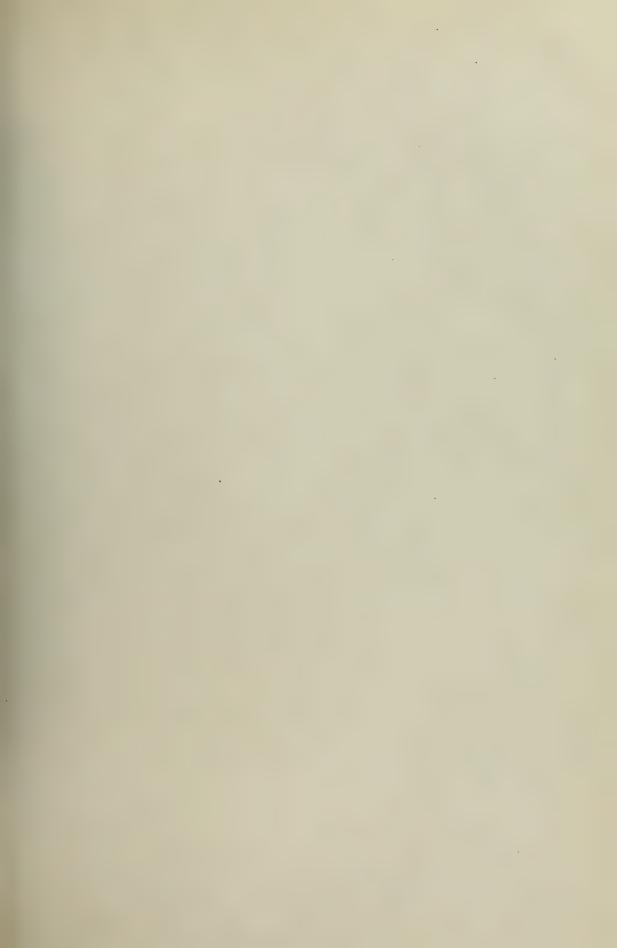









Das Kölner Dombild: Die Unbetung der Weisen; von Stephan Cochner. (Mach dem Stiche von Massau.)



lands Meifter auf, beren Ginfluß einen erfolgreichen Wettbewerb mit ben Rölnern wagen burften.

Als Dürer während seiner niederländischen Reise an einem der letzten Cktobertage 1520 Köln besucht hatte, trug er in sein Tagebuch ein: "Item hab zwei weiß psennig geben von der tassel aufzusperren, die maister Steffan in Cöln gemacht hat." Diese Tasel besand sich in der Rathauskapelle, deren Bau 1426 beschlossen worden war; seit 1810 steht sie im Domchor. Meister Stephan — mit vollem Namen Stephan Lochener — ist in der Nähe von Konstanz, zu Meersburg am Bodensee, geboren. Am 27. Oktober 1442 erwarb er zu Köln von Johann von Kurbese das Haus Roggendorp (jetzt große Budengasse in der Nähe des Doms), seine Gattin, die in der Rausurfunde miterscheint, hieß Lysbeth. Schon nach zwei Jahren verkaufte Lochener dies Haus und erward sich, mit Zuhilsenahme eines Darlehns, ein viel geräumigeres Heim in der Nähe der St. Albankirche. Im Jahre 1448 wurde er von seiner Zunst als Senator in die Stadtregierung geschickt — die gleiche Würde wurde ihm nochs mals 1451 übertragen, doch ist er noch vor Ablauf dieses Amtsjahres (es lief vom 24. Dezember an), also vor dem 24. Dezember 1452 gestorben, wie sich in der Senatorenlisse verzeichnet sindet.

Die Rathaustafel ist ein dreiteiliges Altarwerk. Bei geschlossenen Alugeln sieht man in ein mit einer Balfendede überspanntes, nach rudwärts durch einen verschieb= baren Bandteppich abgeschlossenes Gemach, in welchem die vor dem Betpult knieende Maria den Gruß des Engels entgegennimmt. Der geschnitte Sit mit dem Riffen, das geöffnete Pult, der Blumentopf mit der Lilie sind mit solcher liebevollen Acht= famteit dargeftellt, wie nur in dem Berkundigungsbilde des Genter Altars. Farbe ift gedämpft, doch auch die Schatten von intensiver Rraft des Tons. Werden bie Rlügel geöffnet, so tritt uns eine farbenstrahlende Gesellschaft ichöner, meift jugendlicher Geftalten entgegen. Auf ber Mitteltafel Maria mit bem Rinbe, bem bie Rönige mit reichem Gefolge naben, auf den Flügeln zwei Scharen beiliger Frauen und Manner, geführt von ben Schutheiligen Rolns, der heiligen Urfula und bem heiligen Gereon. Rur der Maria ift die ideale Tracht geblieben, die Schar der Heiligen hat die Modegewandung der Zeit angelegt. Boran der heilige Gereon in Plattenruftung und reichgestidtem Wams, ähnlich geruftet und mit Schwert und langftieligem Streithammer versehen, sein Gefolge. Einzelne noch den Tappert oder die Glocke über die Ruftung geworfen. Die Frauen tragen hermelinverbrämte Oberkleider mit lang herabfallenden Ürmeln. Diese Heiligen, mit ihrer Freude an irdischem Glanz, gehören auch ihrer leiblichen Bildung nach nicht mehr ber Geftaltenwelt ber alten kölnischen Schule an. Die Röpfe find runder, fraftiger geworden, der Mund sinnlicher, die Nase individueller, mehrsach etwas stumpf, die Augen weiter geöffnet, der hals ift minder zart und schlank, die Schultern breiter, die Hände noch etwas hager, aber boch schon fähig zu ergreifen und zu halten, der Rörper im ganzen furz und gedrungen, die Haltung straff, felbst ked. Entschiedene Individualisierung tritt in den Männerköpfen scharf hervor, sie ist auch bei ben Frauen vorhanden, nur daß sie hier infolge eines gleichmäßigen Zuges kindlicher Lebensunschuld weniger auffällt. Das Licht scheint unmittelbar auf die Hauptgruppe bes Mittelbildes zu fallen, so daß das heiße Rot des Gemandes des knieenden Königs in voller Kraft leuchtet, wodurch dann

15 °

notwendigerweise auch alle übrigen Farben zu einer hohen Kraft bes Tons gesteigert werden mußten. Welch fräftigen Farbenakford giebt 3. B. das leuchtende Rot des Obergewandes der heiligen Ursula mit dem satten Grun und dem Blau der Bewandung der Nebenstehenden! Bie blist die Stahlruftung des heiligen Gereon und seiner Genoffen im Lichte. Wohl haben die van End's im Genter Altar eine noch stärkere Intensivität des Tons erzielt, aber welche Kluft liegt zwischen dem Rathausaltar und dem Clarenaltar! Die Zeit der Entstehung des Werkes ift unbekannt, boch weisen die Trachten mit Entschiedenheit auf die Zeit zwischen 1440 und 1450. Auch äußere Gründe unterftüten diese Annahme: es wird fein Zufall sein, daß erst in den vierziger Sahren Locheners Namen in den Urkunden öfters genannt wird, und auch bies wird in Betracht ju gieben fein, bag Meifter Stephans Eltern erft gegen 1450 gestorben zu sein scheinen, mas doch seine Geburt nicht leicht über 1400 gurud= zudatieren gestattet.\*) Ift der Rathausaltar zwischen 1440 und 1450 entstanden, so wird nun auch der Ginfluß begreiflich, den das hauptwerk der van End's auf diesen geübt hat. Und dieser Ginfluß ist vorhanden. Zunächst schon klingt in keinem zweiten Werke ber kölnischen Schule bie fünftlerische Stimmung bes Genter Altars so mächtig an wie hier: diese Berbindung von Beltfinn und Andacht, von Naturfreude und ftrengem Stil. Gang gewiß, Die Formensprache ber van End's, den eindringlichen Realismus derselben hat er sich nur wenig zu eigen gemacht. Die gedrungenen Berhältniffe feiner Figuren gehören dem Formenkanon feiner Seimat am Bodenfee an, die Richtung, die er in Köln vorfand, hat dann im wesentlichen seine Runft= auffassung bestimmt, der Genter Altar hat aber doch nicht bloß seine Technik und seine malerische Anschauung verändert, er bestärkte ihn gewiß auch darin, awischen dem ungelenken, derben Realismus der in Konstanz blühenden Ilustratorenschule und dem Ibealismus der tolnischen Schule den Mittelweg zu suchen. Dag er trop seiner fünstlerischen Jugenderinnerungen bem Realismus ber van End's fich nicht energischer anschloß, lag wohl vor allem baran, daß seine eigentlichen Lehrjahre längst vorüber waren, daß nur der technische Fortschritt ihn zur Nacheiferung reizte. Im übrigen mutet nicht blog ber Engel in ber Berkündigung wie eine Erinnerung an ben Genter Altar an, auch die beiden knieenden Konige auf der Mitteltafel laffen ein niederländisches Vorbild voraussetzen. Db die Maltechnik vollständig die fei, welche in ber Werkstätte ber van End's geubt worben fei, lagt fich weniger ficher entscheiben, als daß bie Technik ber alten kölnischen Schule die koloristischen Wirkungen bes Rathausaltares niemals zu erzielen im stande gewesen wäre.

Sucht man nach Werken, welche die Entwickelung des Künstlers vor der Schöpfung des Rathausaltars erläutern, so ist man auf nicht mehr als Mutmaßungen angewiesen. Ist er als ganz junger Geselle in die Werkstätte eines Nachfolgers des Meister Wilhelm getreten und hat da mehrere Jahre gearbeitet, sernend und sich fortbildend, so wäre es ja möglich, daß er die stehende Madonna mit dem Beilchen im erzbischösslichen Museum in Köln geschaffen haben könnte. Das Wappen der Stifterin weist auf Elisabeth von Reichenstein, welche 1452 schon als Übtissin des Cäcilienklosters in Köln vorkommt, und deren

<sup>\*)</sup> Am 14. August 1451 wandte sich der Rat der Stadt Köln auf Ansuchen "Maister Stoffans, Maler", an den Rat von Meersburg ("Mersburg") mit dem Ansuchen, demjelben den Nachlaß seiner dort verstorbenen Eltern aufzubewahren.

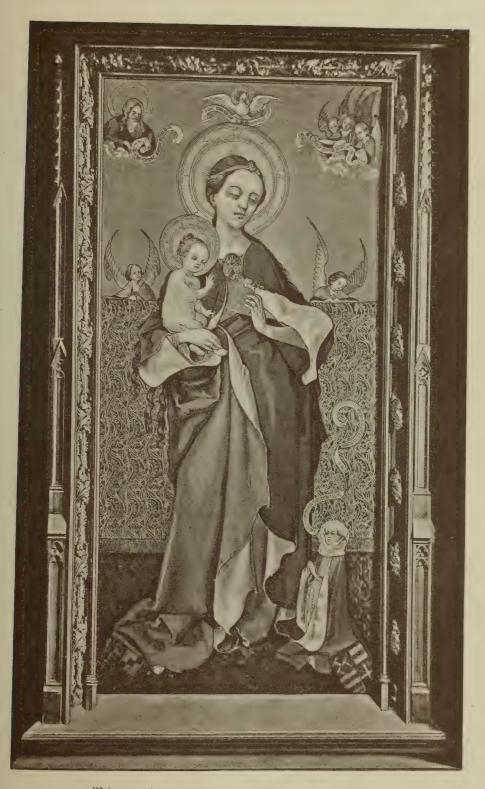

Madonna mit dem Beilchen. Don Stephan Lochner. Köln.



Geburtsjahr über 1410 nicht weit hinausgerückt werden kann. Nach ihrem Aussehen auf dem Bilbe zu ichließen, mußte das Bild Mitte ber breifiger Ihre gemalt worden fein. Die schlanken Berhältniffe Mariens weifen auf den Formenkanon ber alten Schule; nur das Dval des Gesichtes ift ein wenig voller geworden, aber die Liber find gefenft, die Rase fein, der Mund klein, ber Sals gart, die Schultern abfallend - die Sande bagegen find etwas fraftiger gebildet. Auch das Rind ift Eigentum der Schule Meister Wilhelms, die Formen sind viel weniger durchbildet, als auf bem Dombilde. Das Rot bes mit hermelin gefütterten Mantels der Maria giebt dem Bilde einen warmen Ton, der aber an Kraft und Tiefe mit dem Rat= bausaltar nicht wetteifern kann. Die Farbe trägt alle Kennzeichen eigentlicher Tempera an fich. \*) Biel entschiedener ichon charafterifiert den Übergang von der alten Schule zur Art bes Rathausaltars ber gefreuzigte Chriftus mit Maria, Johannes, Magbalena, Barbara und Christophorus im Germanischen Museum (Nr. 13) und die Madonna im Rosenhag im Rölner Museum (Nr. 118). In der Stimmung schließt sich bas lettere noch gang an die idulischen Bilber ber Schule Meister Wilhelms an, auch die musigierenden Engelknaben haben bort ihr Beimatsrecht, aber die Maria und ber Chriftusknabe in ihrer kräftigeren Bildung, eingehenderen Modellierung zeigen schon eine nahe Berwandtschaft mit ber Madonna und bem Kinde auf bem Rathausaltar. \*\*) Wie so die Faden nicht fehlen, welche die Berbindung zwischen dem Clarenaltar und dem Rathausaltar herstellen, so fehlt auch nicht die Verbindung zwischen dem Rathausaltar und einer Gruppe von Bilbern entschiedenerer realistischer Urt, ohne baß und noch ein Werk begegnete, in welchem der Rünftler sich so voll und lauter auslebte, wie dort. Immerhin aber darf man sie Lochener zuweisen — ist doch nicht zu vergessen, daß der Betrieb der Malerei ein gang handwerklicher war, daß ver= ichiebenartig begabte Gesellen an ein und bemfelben, Bilbe gu arbeiten pflegten, Die dann zwar den Grundcharakter desfelben nicht ändern, wohl aber manches Fremde in Auffaffung und Ausführung bes Einzelnen bringen, einen niedrigeren Grad ber Durchbilbung verschulden konnten. Dies festgehalten, ift Lochener zunächst das große Altarwerk zuzuweisen, welches, nach dem Wappen zu schließen, von der Familie Muschel=Metternich in die Pfarrkirche des heiligen Laurentius in Köln gestiftet wurde. Das Mittelftud (Roln, Museum Nr. 121) giebt eine Darstellung bes Jüngsten Gerichts. Die Berdammten und Seligen zeigen die gedrungenen Formen Locheners, die Gesichter ber Seligen auch ein volles Dval mit der Vorliebe für etwas kurze abgestumpfte Näschen, in der Schar der Verdammten macht sich dagegen ein überaus derber Realismus breit, ber aber zweifellos das Ergebnis fleißigen Naturstudiums ift. Man merkt auch, daß nur mannliche Modelle dem Kunftler zur Verfügung ftanden; die weiblichen Körper find gang ichematisch behandelt. In ber Gruppe bes richtenben Chriftus, der Maria und des Johannes fällt der Künftler wieder mehr in die ältere Formensprache gurud. Doch ftimmt biese jedenfalls beffer gu der mittelalterlichen Phantaftik, welcher die Schilderung der Teufelsgestalten entsprang, als der moderne

<sup>\*)</sup> Das Dombild und die Madonna mit dem Beilchen wurden in Farbendruck von der Arundel Society veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Gine freie etwas vereinsachte Wiederholung dieses Bildes in der Münchener Pina- tothet (Nr. 5) ift doch wohl nur Werkstattarbeit.

Realismus, welcher die Charakteristik der Gruppe der Berdammten beherrscht. Ein gleiches Schwanken des künstlerischen Charakters zeigen auch die Flügelbilder dieses Altars. Die der Außenseiten, ganz des Meisters selbst würdig, stellen je drei Heilige dar

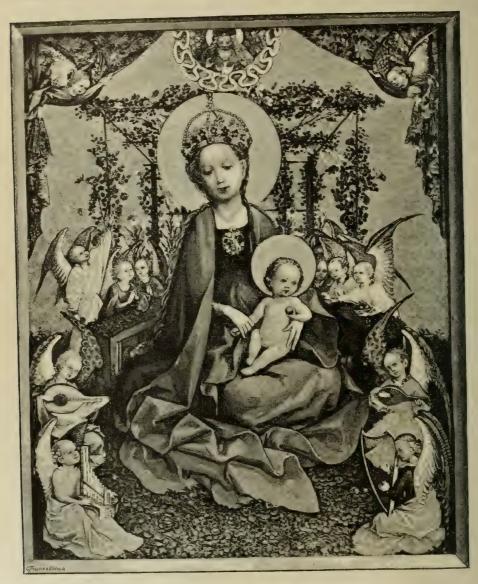

Stephan Lochener: Madonna im Rofenhag. Roin, Mufeum.

(München, Pinakothek Nr. 3 und 4), welche, wie vor allen der heilige Quirinus — in Ritterkostüm mit rot bewimpelter Lanze — durchaus der heiligen Gesellschaft des Ratshausbildes angehören, die Apostels-Marthrien der inneren Seiten dagegen (Frankfurt, Städelsches Justitut Nr. 62 und 63) zeigen ein solches Behagen am Gräßlichen, eine so



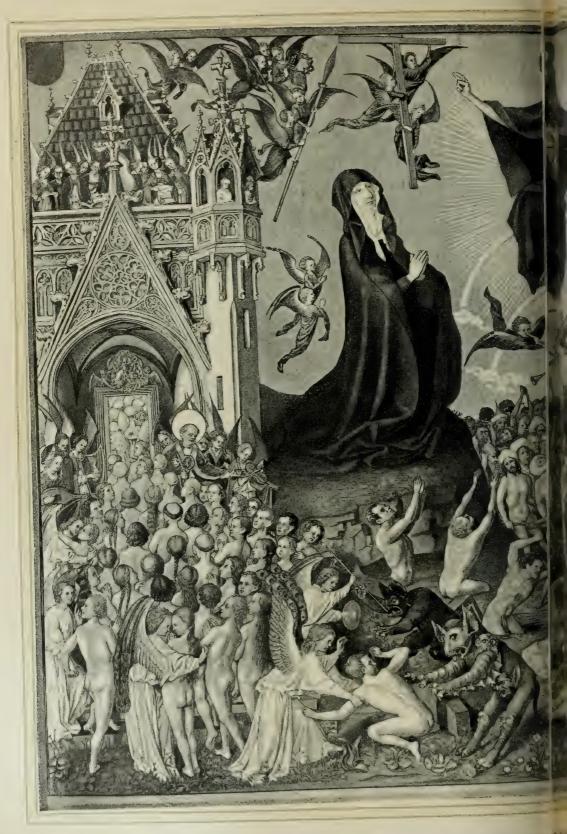

St. Lochener: Jüngstes Bericht. Mitte: # be





berbe, an bie Rarifatur ftreifende Charafteriftit, daß man die fünftlerische Sanbichrift bes Meisters bes Rathausbildes darin faum mehr wieder erkennen fann.\*) Undere Arbeiten aus Locheners Werkstatt betonen schärfer bas ideale Moment, bas Lochener noch mit Meister Wilhelm gemein hatte. Dahin gehört die von 1447 datierte Darstellung im Tempel aus der Ratharinenkirche in Köln in der Darmstädter Galerie (Nr. 168). Dben in der Glorie Gott Bater, Engel umgeben ihn, zwei davon halten einen Teppich, por welchem der in spätgotischen Formen erbaute Altar steht. Maria in blauem Mantel kniet vorn mit zwei Tauben, hinter ihr zeigt fich Joseph, dann folgen Sanna und eine Schar junger Madchen. An ber andern Seite bes Altars fteht Simeon im Sohenpriestergewand, das göttliche Rind mit beiden Sänden haltend, hinter ihm eine Männergruppe, vorn endlich eine Brozession von ferzentragenden Kindern. Gang und voll begegnet uns hier wieder die Stimmung des Rathausbildes; holde Lebens= unschuld ift ben Kindern eigen, weihevoller Ernst ohne Dufterheit dem Sohenpriefter und der Männergruppe. Joseph, der mit besorgter Miene das Opfergeld zählt, hat jenen Zug in das humoristische, der wohl vom geiftlichen Drama in die Malerei gekommen sein mag. Die Modellierung ift fein und forgfältig, die Gewandbehandlung ungezwungen - nur die Rosatone des Inkarnats, die scharfe Belligkeit der Gewandfarben weichen von der koloristischen Saltung des Rathausaltars entschieden ab. Berwandt in der Stimmung, doch nicht ebenbürtig in der künstlerischen Ausführung ist ber Flügelaltar im Kölner Mufeum (Nr. 125-127), beffen Mittelbild die Unbetung ber Rönige, die Seitentafeln aber die beiden Schutheiligen Rölns, Ursula und Gereon, vorführen. Auch das große Altarwerk von Heisterbach (es befand sich in der Kirche ber Benediftinerabtei) ift aus dieser Stimmung hervorgegangen, die Ausführung jedoch weist durchaus auf Gesellenhände. Die einzelnen Tafeln (München, Binakothek 9-18. Röln, Museum 122 u. 123; Augsburg, Galerie, vier Passionsfzenen) mit Darftellungen von Ereignissen aus dem Leben Chrifti und Mariens, dann acht Apostel = und Beiligengestalten sind von ungleicher Gute, einzelne wie die Tafeln in Augsburg geradezu robe Gehilfensubeleien. Die Werkstattüberlieferung Locheners hielt auch noch nach feinem Tode fast ein Sahrzehnt vor - zahlreiche Bilder in dem Museum von Köln, der Binakothek in München, der Galerie des Germanischen Museums, den Galerieen in Hannover und Darmstadt beweisen dies - auch ein kleines Gebetbuch in der großherzoglichen Bibliothek in Darmstadt (Museum 70) und ein Werk der Buchmalerei zu nennen — datiert von 1453, dessen Bildchen eine bewundernswerte Feinheit der Zeichnung und Zartheit der Färbung zeigen, ist in Stimmung und Formengebung ein Abkömmling bes Rathausaltares. Nur giebt es hier schon gut ausgeführte landschaftliche Hintergrunde und die Randarabesken zeigen gang naturaliftisch behandelte Blumen und Früchte.

<sup>\*)</sup> Im Marthrium des heiligen Bartholomäus hält der eine Büttel sein Messer zwischen ben Zähnen, der andere schleift das seine; dies ist eine getreue Kopie des gleichen Motivs aus dem Bilderchklus der Legende des heiligen Bartholomäus im Chor der Franksurter Domkirche, welchen im Jahre 1427 der Scholaster des Bartholomäusstiftes, Frank von Ingelheim, aussühren ließ. Oberdeutsche und kölnische Einstüsse siech sich in diesem Enklus. Möglich, daß einem wandernden Gesellen die vorgenannte Szene so zu Gemüte sprach, daß er sie in der Werkstatt Locheners wiederholte.

Daneben freilich wuchs fraftig eine Richtung heran, welche immer weniger Berftandnis für jene ideale Stimmung zeigte, welche in Stephan Lochener, aber auch in den van End's die realistische Neigung der Zeit dampfte und zügelte. Abschreiben der Natur in ihren charakteristischen Gestaltungen, keine Läuterung berselben burch die Phantasie forderte man, dazu Leidenschaft und Bewegung, je ungestümer, um so beffer. Da war Rogier van der Wenden verständlicher als bie van End's, welcher der Wahrheit des Ausdrucks mächtigen Leidens, tragischer Erregung, rudfichtslos Abel der Linien und Anmut der Formen opferte. Jett trat auch die Landschaft in ihre Rechte. Für diese Menschen, die so ungestum und unverzagt aus dem Leben in die Runft drangen, bot der ideale Raum keinen Standpunkt mehr - fie taugten nur in eine wiederum gang realistische Umgebung, sei es die Landschaft, sei es das behaglich ausgestattete beutsche Saus. Freilich schloß man in vielen Fällen auch jetzt noch ein Abkommen mit der Überlieferung und wohl auch dem Geschmack der Besteller: man bilbete den himmel in der Landschaft golden, um jo an die früheren Goldgründe zu erinnern. Borftufen reicher entwickelter land= ichaftlicher Hintergründe finden sich allerdings ichon in deutschen Band = und Buch= malereien bes Mittelalters, besonders bes vierzehnten Jahrhunderts, und das Erwachen landichaftlichen Sinnes, worauf die Dichtung bes fünfzehnten Sahrhunderts wies, tam ber Landschaftsmalerei auch entgegen, ben schnellen Aufschwung aber, den sie nahm, erklärt doch nur die mächtige Unregung, die von der Richtung der van End's ausging. Licht= und Luftperspektive laffen freilich in den deutschen Bildern noch mehr zu wünschen übrig als in niederländischen — vielleicht auch deshalb, weil der deutsche Maler in der Lanbichaft einen noch reicheren Formenwechsel auftrebte, als der niederländische. Gine große Anzahl von Werken läßt diesen Umschwung in mehr und minder entschiedener Weise erkennen; an bestimmte Namen können wir dieselben leider nicht knupfen, wohl aber können wir bestimmte Runftlerindividualitäten icharf umgrenzen; Diese Meifter pflegen dann nach ihren Hauptwerken benannt zu werden. Ein folcher Maler, in beffen Werken hier und ba noch leise eine Formerinnerung an Stephan Lochener anklingt, ber aber im übrigen fich gang auf realistischen Boden ftellt, ift ber Meifter, welcher die Folge von Darftellungen aus dem Leben Mariens in der Münchener Pinakothek (Rr. 22-28, wozu noch als achtes Bild eine Darbringung Christi in ber Nationalgalerie in London, Nr. 706, gehört) geschaffen hat. Stilanalogieen geftatten es, diesem Künftler dann noch folgende hervorragendere Berke zuzuweisen: Maria mit dem Kind und drei weiblichen Seiligen unter einer Laube in der Berliner Galerie (Nr. 1235); ein Altarwerk in ber Kirche zu Ling a. Rh., datiert 1463, und ein Altarwerk in der Hospitalkirche zu Cues von ca 1464; eine Madonna mit dem heil. Bernhard bei Clavé von Bouhaben in Köln, endlich eine Beweinung Christi im Museum in Köln (Nr. 159) von ca. 1480 im Auftrag des Gerardus de Monte entstanden, wogu bann noch Bertstattbilber treten, wie g. B. eine Darftellung bes Gefreuzigten mit ber Ursula, dem beiligen Gereon und dem Stifter, dem Kanoniter Bernhard de Renda, von ca. 1460 in der Münchener Pinakothek (Nr. 34), dann in berfelben Sammlung eine Arönung Mariens mit bem Stifterpaar (Dr. 29); in St. Runibert in Röln vier Tafeln, und zwar zwei mit je vier, zwei mit je zwei Heiligen u. f. w.

Gleich in dem Marienleben ist der Schritt zu einem Realismus ohne Vorbehalt gemacht worden, nur daß berselbe hier, wie auch in späteren Werken bei biesem Kunftler, durch einen feinen Takt für das fünftlerisch Zulässige gezügelt wird. Die Gestalten, welche ber Rünftler bildet, sind schlank, aber infolge der guten Durchbildung des Rumpfes und der Extremitäten, dem fest auffitenden Ropfe, erscheinen sie nicht schwächlich; sucht man Borbilder für sie, so findet man sie nicht bei ber Schule Meister Wilhelms, sondern bei den Niederländern, etwa Dierick Bouts. Die Röpfe zeigen ein meift feines Oval mit hoher runder Stirne. mäßig starten Baden und einem etwas zugespitzten, doch nicht flachen Rinn. Die Augen sind klein, die Augenbrauen besonders bei Frauen etwas hoch hinaufgezogen. der Mund hat die inpische Bildung, in die auch Lochener noch öfters verfiel, völlig verloren, die Unterlippe ist fräftig gewölbt, die Oberlippe fein und schmal, nicht ohne Beredtheit. Die Bewegungen seiner Gestalten find gemessen, nie stürmisch, doch immer voll Ausbrud; die Gewänder fallen gut, meift in breiten Maffen, feltener in ediges, scharf gebrochenes Gefältel auslaufend. Der Rünftler liebt reich entwickelte Landschaften und forgsam ausgeführte Baulichkeiten, ohne daß er den Goldgrund aufgabe. Grafer, Blumen, Geftrauch, Baume find mit Feinheit und Sauberkeit gezeichnet, die Wellenlinie bes Hügelbodens ist nicht ohne Naturwahrheit, dagegen zeigen Felfen und Berge noch fehr abenteuerliche Formen; auch die Architektur hat etwas Abenteuerliches, romanische und gotische Formen verbinden sich zuweilen, wie 3. B. in der goldenen Pforte, zu einer phantaftischen Gesamtwirkung. Die Färbung ift hell, von fühlem und mildem Grundton. Einzelheiten seien nur wenige hervorgehoben. In Mariens Tempelgang feffelt besonders die anmutige, im Profil genommene Frau auf, beren lang niederwallendes haar von einem Diadem zusammengehalten wird; fie ift eine freie Wiederholung der aufopfernden Maria in Rogiers Dreikonigaltar, ber aus St. Columba in Köln in die Münchener Pinakothek gekommen ift. In ber Bermählung Mariens fällt die Gruppe der Trauzeugen durch beredte Bewegung und eindringliche Charakteristik auf. In Mariens himmelfahrt zeigt sich die Mäßigung bes Runftlers im Pathos in ben beiden schön geschlossenen Bruppen ber aufwärts schauenden Apostel; der Ausdruck tiefer Sehnsucht konzentriert sich im Gesichte, die Bewegungen bleiben ohne Sast und Leidenschaftlichkeit. Die Begegnung Foachims mit Unna vor ber golbenen Pforte bietet ein besonders reich entwideltes Landschaftsbild, mit spiegelnden Baffern, bebuschten Sügeln und abenteuerlich geformten Bergen. Der Zeit nach am nächsten steht diesem Bilbe die Maria mit ben heiligen Frauen in ber Berliner Galerie. Maria mit bem Ausbruck schlichter Mutterfreude halt das gang nachte Rind auf bem Schof, welches bie hand nach einer Blume ausstreckt, die ihm die heilige Barbara reicht. Die heilige Katharina ift tief versunten in Die Lesung Des auf ihrem Schofe liegenden Buches, bie heilige Magdalena halt mit ber einen Sand bas Salbgefäß, während fie mit ber andern zu bem knieenden Stifter und deffen Sohnen sich wendet, als wollte sie ihnen jur Stärfung ber Soffnung die erfahrene Gnade verfünden. Auf ber anderen Seite kniet die Gattin bes Stifters mit ihren vier Tochtern; Burbe ift ber ersteren, ein ichlichter, holder Reig ben letteren eigen. Wiederum ift ber Luftton golben. Daran schließt sich der Flügelaltar in der Pfarrfirche zu Linz a. Rh., der laut beigeschriebener Jahreszahl bem Jahre 1463 entstammt. Die Außenseiten zeigen bie Berkundigung (hier auch die Jahreszahl), dann Chriftus am Rreuze mit Johannes, Maria und bem knieenden Stifter. Offnet man ben Altar, fo ift auf ben inneren Seiten der Flügel wiederum die Berkundigung, dann - auf einer Tafel vereinigt -



Pfingften und Maria Aronung - bargeftellt. Die Mitteltafel führt noch weitere vier Darstellungen vor: Geburt Chrifti, Anbetung ber Konige, die Darstellung im Tempel, und den Besuch des Auferstandenen bei Maria — also mit den Darstellungen auf ben Flügeln die sieben Freuden Mariens. Die Darbringung im Tempel allein ware genügend, es fest zu stellen, daß der Runftler des Berliner Bildes und ber bes Linger Altars ein und berfelbe, fo fehr ift Formensprache und Zeichnung hier und

bort die gleiche, und nicht minder deutlich ausgesprochen ist die Berwandtschaft mit ber Münchener Folge. Rur die Farbe besitt nicht ben fuhlen hellen Ton, wie jene, was aber doch wohl auf Rechnung der "Auffrischung" kommt, die das Linger Altar= werk erhalten hat. In dem von Nicolaus Cujanus gestifteten Altarwerk in Cues auf der Mitteltafel ift die Rreuzigung, auf den Flügeln die Dornenkrönung und Grablegung bargeftellt — ift bie Komposition bes Mittelbilbes etwas figurenarm, um so reicher aber ist die Landschaft ausgestaltet; bezeichnend für den Meister ist, daß er die Grenglinie, welche das Charafterisieren vom Karikieren trennt, auch bei Darstellung der Schergen nicht überschritten hat. Das Altarwerk im Besitz der Freifrau von Gegr zu Untel, beffen Mittelbild wiederum die Rreuzigung barftellt, mährend bie Flügel die Auferstehung und Verklärung vorführen, - schließt fich in der Komposition bes Mittelbildes an das Altarwerk zu Cues an, nur daß ihm ein fraftigerer bramatischer Zug eigen ift. Die Flügel eines im Jahre 1473 im Auftrage bes Magisters Johann von Mechlin entstandenen Altarwertes (jest Nürnberg, Germ. Museum Nr. 26 und 27) mit Mariens Tempelgang und bem Tod Mariens (an ben Außenseiten die Enthauptung der heiligen Ratharina und bas Wunder am Grabe bes heiligen Johannes) zeigen den Meifter in der Charakteristik etwas zugespitter als im Münchener Marienleben, ohne aber die Grundzuge seiner bortigen Runftauschauung zu verleugnen; fo reich z. B. in der Darstellung des Todes der Maria die Sprache bes Meifters für ben Ausbrud ber Empfindung ift, ber Ton bleibt ein gedämpfter, er wirft mehr durch feine Ginzelzüge als durch mächtiges Bathos. Johannes am Ropfende weist hoffnungwedend nach oben, der Apostel, welcher die Sterbekerze hält, läßt das haupt wie mitsterbend finken, Jakobus legt liebevoll troftend die hand auf die Schulter bes nebenstehenden Genoffen, ein anderer fitt am Fußende des Bettes und verhült mit seinem Mantel das Gesicht. Eines der edelsten Werke dieses Meisters ist die prächtig aufgebaute Kreuzabnahme, die er ca. 1480 für Gerardus de Monte malte (Köln, Museum Nr. 159). In Bezug auf Reinheit und Wirksamkeit ber Komposition können sich wenige Leistungen beutscher Malerei im fünfzehnten Jahrhundert mit Diefem vergleichen. Die Abtreppung bes Sügels, auf welchem das Kreuz steht, hat dem Rünftler Gelegenheit gegeben, den pyramidenförmigen Aufbau ber Gruppe in ichonem freien Linienspiel zuwege zu bringen. Die Modellierung bes nackten Chriftuskörpers ift etwas hart, der Ausdruck bes Ropfes aber ebel. Klar und bestimmt ausgeprägt finden sich die Ruge bieses Meisters auch auf einer Unbetung der Könige im Germanischen Museum (Nr. 28), die von dem 1492 verstorbenen Baftor zu Bailhorn, Jatob Udemann, gestiftet murde, bann auf bem Apostelaltar in München (Pinakothek Nr. 31-33), mahrend eine Messe best heiligen Gregor in St. Cunibert in Roln, bei aller Bermandtichaft ber Auffaffung mit unferem Meifter, boch schon mehr auf einen hochbegabten Nachfolger als auf diesen selbst weist. Der Meister bes Münchener Marienlebens ist kein bahnbrechendes Genie, er besitzt auch nicht die schöpferische Selbständigkeit des Künstlers des Rathausaltars, aber er ist taktvoll in ber Wahl seiner Vorbilder und verfügt über ein so feinfühliges Auge, so viel fünst= lerische Besonnenheit und ein solches Maß gestaltender Kraft, daß seine Werke neben jenen der gleichzeitigen niederländischen Meister ihre selbständige Bedeutung behalten. Ihm verwandt, doch aber von gröberem Korn ist der Künstler, welcher die Folge von

Paffionsbarftellungen malte, die aus ber Lyversbergichen Sammlung in das Mufeum in Köln fam (Nr. 151-158) - woher er als Meister ber Lyversbergichen Bassion bezeichnet wird. Die Geftalten, die er bildet, find fürzer als die bes früher genannten Meisters, ohne gedrungener ju fein. Seine Charafteriftit ift berber und icheut auch por bem Gemeinen nicht zurud. Man sehe nur die Runde ber Apostel im Abendmahl; neben einzelnen überlieferten, nur etwas überarbeiteten Inpen, welche Gesichter von der Straße aufgelesen! von Judas ganz abgesehen. Bis zu welcher gemeinen Häßlichfeit und häßlichen Gemeinheit steigert sich aber erft der Runftler, wenn er Schergen und Büttel vorführt, wie in der Gefangennahme Chrifti, der Beißelung oder Rreuzschleppung. Seine Erzählung ift lebhafter, leidenschaftlicher, ohne ausdrucksvoller zu fem, seine Romposition meist überfüllt, ohne Klarheit der Gruppierung. Die Farbe ift fraftiger, aber auch bunter als bei bem Meister des Marienlebens, das Fleisch von derberem Rot mit bräunlichen Schatten. Die Landichaft tritt verhältnismäßig zurud - was eben bei bem pathetischen Grundzug bes Meisters erklärlich ift.\*) Db dieser Künstler in einem Schulverhältnis zu bem Meister bes Marienlebens stand, kann mit voller Sicherheit weder bejaht, noch verneint werden. Möglich ist dies ja; boch wenn einzelne Typen bes Meisters des Marienlebens uns in der Paffion wieder begegnen - fo z. B. der Johannes aus der Grablegung von 1480 in der Kreuzigung — so fordert folche Entlehnung noch tein Schulverhältnis: alles spricht eher dafür, daß die beiden Meister gleichzeitig gearbeitet haben. \*\*)

Berwandt in der Empfindung ist dem Maler des Münchener Marienlebens der Meister der Berherrlichung Mariens in Köln (Museum Nr. 182), der außerdem den Einfluß des Rathausaltars nicht verleugnet, letzterer besonders wahrnehmbar in der gedrungenen Gestalt des heiligen Gereon und in den reizenden Köpschen der zahlreichen Engel, welche die Halbsigur Gott Baters und die Taube des heiligen Geistes umgeben. Im übrigen aber sindet er sich in der Charafteristist der männlichen Gestalten ganz auf eigenem Boden. Diese Köpse, die mit den voll geöffneten Augen ausschauen, haben, ohne düster zu sein, etwas von stahlharter Krast, das Haar fällt, wenn der Kops nicht bedeckt ist, wirr in die Stirne, die Nasen sind meist etwas kurz, doch regelsmäßig, der Mund von energischem Ausdruck, das Kinn frästig vorgewölbt. Die

<sup>\*)</sup> Die acht Passionsbilder (Abendmahl, Gefangennahme, Christus vor Pilatus, Dornensfrönung, Kreuzschleppung, Kreuzigung, Kreuzabnahme, Auferstehung) bildeten die Innenseiten eines Altars, auf dessen Außenseiten die Anbetung der Könige dargestellt war. Der Altar befand sich in der Kartause in Köln.

<sup>\*\*)</sup> Die zahlreichen Schulbilder, welche der Richtung dieser beiden Meister angehören, hat L. Scheibler in seiner für die Geschichte der tölnischen Malerschule im fünfzehnten Jahrhundert grundlegenden Schrift (die hervorragendsten anonnmen Meister und Werte der Kölner Malerschule von 1460 bis 1500, Bonn 1880) zusammengestellt. Er zuerst hat auch das Verhältnis jener Bildergruppe, deren Mittelpunkt das Marienleben in München ist, zur Luversbergichen Passion sestgestellt. In allen wesentlichen Punkten folge ich seinen Aussichrungen. Nur das Schuleverhältnis des Meisters der Lyversbergschen Passion zu dem des Marienlebens steht mir noch mehr als ihm in Zweisel. Dies zwang mich auch dazu, um Irrtümern vorzubeugen, von dem Namen Meister der Lyversbergschen Passion, unter welchem die ganze Gruppe von Lildern, die ihren Mittelpunkt in den Darstellungen aus dem Marienleben sindet, in den Galerien gebt, abzuschen und den Meister nach seinem Hauptwerf zu benennen.



Meister der Cyversbergschen Passion: Kreuzigung. Köln, Museum Wallraf. Richart.



Gesellschaft heiliger Frauen dagegen, geführt von der heiligen Ursula, Katharina und Brigitta, welche verehrungsvoll zur verherrlichten Maria und dem göttlichen Kinde emporstaunt, steht physisch und geistig in schwestersichem Berhältnis zu jenen Frauen, welche der Meister des Münchener Marienlebens geschaffen hat. Ein versgleichender Blick auf das Berliner Marienbild würde genügen, davon zu überzeugen. Die Landschaft mit barocken Bergsormen, bebuschten Hügeln, einer Stadt mit herrelichem Dom am Flusse, zeigt den Künstler auch hier auf den Begen seines Borbildes. Auf dem Plateau eines aufragenden Felsblockes fniet in ganz winziger Gestalt ein alter Mann im pelzverbrämten Tappert, den eine Frauengestalt in Hermelinmantel auf die himmlische Erscheinung hinweist. Es ist wahrscheinlich der Stifter des Bildes. Die Farbe ist von tiesdunklem braunen Ton, das Inkarnat hell mit lichtbräunsichen Schatten. Bon sonstigen Werken des Meisters seien genannt eine Geburt Christi und eine Anbetung der Könige in der Sammlung Clavé von Bouhaben in Köln.

Wenn in dem Meister der Lyversbergschen Passion und in dem Meister der Berherrlichung Maria ber Ginfluß bes Meisters bes Marienlebens in mehr und minberem Grade wirksam war, so tritt uns wieder eine gang selbständige Runftlerindividualität in bem fogenannten Meifter von St. Severin entgegen. Ufthetijchen Benug bietet er wenig oder gar keinen, aber die Energie, mit welcher er in bas bunkle Geheimnis ber Naturerscheinungen zu bringen sucht, zwingt uns Achtung und Interesse ab. Sein Normaltypus ift geradezu häßlich - ein langgezogenes Oval, Stirnen besonders bei Frauen überhoch, klobige Nasen, ein mittelgroßer, schlaffer, meist halb geöffneter Mund, ein kleines, gewöhnlich ftumpfes Rinn. Das hangt oft in langen Strähnen herab. Häßlichkeit verträgt nur der Mann, und besonders das Alter - so vergißt man auch bei biesem Meister über den burchgearbeiteten Charakterköpfen seiner Rönige, Sobenpriefter beren Formenhäflichkeit. Seine Madonnen bagegen, seine Engel wirfen Mit dem durch das innere Leben wie zerarbeiteten Köpfen steht in abstoßend. Gegensat die Rube ber Haltung, Die öfters etwas Statuenhaftes hat. Es ift für biefen Runftler bezeichnend, daß er bie Lanbichaft eingehender als feine Borganger behandelt, auch manchmal das beliebte Gold des Himmels durch die natürlichen Farben ersette. Seine Farbung ist fraftig; herrschend ift ein goldbrauner Ton; für helle Schillerfarben hat auch er Borliebe. Dieser Charafteristif entspricht zunächst eine Anbetung ber Könige im Kölner Museum (195), die als das Hauptwerk des Meisters genommen werden muß. Maria sitt unter einem Baldachin, den Engel halten und umschweben. Sie selbst ist bar aller Schönheit und bas Kind von hageren Formen und steifer Saltung. Die Ronige fnieen vor bem Rinde, bas Gefolge brangt von beiben Seiten heran. Un ben beiden Eden bann, in ftatuarischer Haltung, als Schlußsteine ber Komposition, der heilige Ludwig und die heilige Ursula die knieenden Stifter empschlend. In unmittelbare Rahe dieser Anbetung gehören zwei Bilder, die sich einst in der Beyerschen Sammlung in Köln befanden: die Darstellung Christi im Tempel und Chrifti Beschneidung. In Augsburg (Galerie, II. Kabinet) befindet sich aus bieser Periode des Aunstlers eine Himmelfahrt Mariens, in München (Pinakothek Nr. 41 und 42) ein Ölberg und eine Beweinung. In einem Jungsten Gericht im Rölner Museum (Rr. 184) ist auch ber Weltrichter von charakteristischer Säßlichkeit. In einer späteren Entwickelungsperiode zeigt ber Meister einen etwas geanderten Stil.

Die Gestalten werden gedrungener, die Köpfe runder, die Züge jugendlicher, die Bewegung freier. So erscheint uns der Meister in einem Bilde im Kölner Museum (Nr. 183), wo singende und musizierende Engel, die Gesellschaft von sechs heiligen Jungfrauen, welche um die Maria herumsitzen, erheitern; so in einem Cyklus aus der Ursusa-Legende, dessen einzelne Stücke im Provinzial-Museum in Bonn



Meister von St. Ceverin: Darftellung Chrifti im Tempel. (Ginft in ber Beberschen Sammlung in Roln.)

(Ursusa verläßt mit ihrem Berlobten die Heimat, die Boten vor dem König knieend, Ankunft in Basel, Ankunft in Rom), im Kensington Museum zu London und im Musée Clumy in Paris sich befinden; so aber auch in einigen Tafeln in der Kirche St. Severin in Köln, auf welche die Benennung des Meisters zurückgeht. Die beiden Haupttafeln dort im Chor, Helena und Stephan, Apollonia und Clemens vor einem Teppich stehend, hinter welchem man Architektur und blauen Himmel sieht,

sind an sich anziehende Werke, von einer für diesen Meister seltenen Linienschönheit, doch bezeichnen sie nicht des Künstlers charakteristische Schaffensperiode, beren Haupt-werk eben die Anbetung der Könige ist.

Einen Künstler von ausgesprochener Individualität, doch ohne hervorragende Begabung, Iernen wir endlich noch in dem Meister des Georgaltars im Kölner Museum (Nr. 172—176) kennen. Seine Gestalten sind hager, ohne schlank zu sein, die Köpse besonders bei Männern etwas groß und schwer, die Hände mager und knochig; die Frauen sind von zarterer Bildung und erinnern stark an Rogier. Sehr ausgesührt und sorgfältig ist die Landschaft, mit natürlichem Himmel und seinem Lichton. Die Erzählung ist breit, reich an naiven Zügen; diese sind es auch, welche über einen östers rohen Naturalismus der Schilderung hinweg heben. Die Farbe ist hell, ein grünlicher Ton herrscht vor; wirkliches Gold sindet sich bei Brokatgewändern und Ziergerät noch vielsach angewendet. In jedem Falle stand dieser Künstler den Niederländern, besonders Rogier, sehr nahe.\*)

Doch um diese Zeit, also gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, stand nicht mehr Köln an der Spitze der Entwickelung; am Oberrhein, in Schwaben und Franken und selbst an der deutschen Sprachgrenze, in Süd-Tirol, waren Künstler aufgetreten, die, nicht weniger begabt als die großen kölnischen Meister, einen höheren Grad künstlerischer Selbständigkeit, und sieht man von Lochener und dem Meister des Münchener Marienlebens ab, einen entwickelteren Schönheitssinn als die kölnischen Realisten besaßen. Bevor aber die Schicksale der Malerei in jenen Gegenden Deutschslands erzählt werden, sei noch der in Westfalen blühenden Malerschule gedacht.

Der Hauptmeister westfälischer Malerei am Ende des vierzehnten und in den beiden ersten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts war, wie dargethan wurde, Konrad von Soest.

Unter seinen nächsten Nachfolgern ist keine Künstlerpersönlichkeit, die über handswerkliches Durchschnittsmaß hinausragte und bestimmte individuelle Züge auswiese, zu finden; eine solche begegnet uns erst wieder nach 1450 in dem sogenannten Meister von Liesborn. Heinrich von Cleve, Abt des Alosters Liesborn, weihte 1465 in der Konventskirche den Hochaltar und vier Seitenaltäre. "Die Altäre, welche er weihte" — erzählt der bald darauf schreibende Chronist des Alosters — "glänzten durch aufgesehte Taseln so sehr an Gold und Farbenpracht, daß ihr Künstler nach Plinius' Urteil bei den Griechen mit Recht für einen Meister ersten Kanges wäre angesehen worden." Den Namen des Künstlers nennt dabei der Chronist leider nicht; aus dem Schweigen zu schließen, daß es ein Mönch des Alosters war, geht doch nicht an. Auf dem Mittelbild des Hauptaltars war der gekreuzigte Christus dargestellt, dessen aus Händen und Füßen kließendes Blut in Kelchen von schwebenden Engeln aufgesangen wird. Neben dem Kreuze standen je drei Heilige: Johannes mit Scholastica und Benedictus, Maria mit Cosmas und Damian. Auf den inneren Seiten der Flügel besanden sich jederseits vier kleine Bilder aus der Geschichte Christi — auf den äußeren dürsten Heiligens

<sup>\*)</sup> Der Georgsaltar wurde früher hippolytaltar genannt. Im IV. Band der Jahrb. d. fgl. preußischen Museen (1883) S. 93 fg. wurde der Nachweis erbracht, daß hier nur Szenen aus der Legende des heil. Georg dargestellt seien. hier auch Zinkäbungen sämtlicher Bilder ber Georgslegende.

geftalten bargeftellt gewesen sein. Die erhaltenen Refte biefes Altarwerkes zeigen, baß ber Rünftler von ber gleichzeitigen Rolner Schule fich viel unabhängiger bielt, als Ronrad von Soest von der Schule Meister Wilhelms. Un Naturbeobachtung ift er - entsprechend ber vorgeschritteneren Zeit - bem Meister bes Rölner Rathausaltars voraus, in der Milbe und Reinheit der Empfindung ift er dem Meifter bes Münchener Marienlebens verwandt, babei offenbart er noch einen Schönheitssinn, ber selbst ben Locheners übertrifft. Als eifrigen Nachfolger ber niederländischen Maler erweisen ihn seine Technit, die sorgfältige Ausführung der Baulichkeiten, die säuber= liche Durchbilbung des Beiwerks, aber ben Forderungen idealen Stils wird er nicht einen Augenblick untreu. Anmut und Strenge ber Formen fteben ihm in gleicher Beife zu Gebote. Die plaftische Reinheit seiner Gesichtsbildung, die großen mandelförmigen Augen, der edelgewölbte Mund, das reiche, weich und doch eingehend behandelte Lodenhaar wurden an die großen Meifter sienesischer Runft ber zweiten Sälfte des vierzehnten Jahrhunderts erinnern, wenn bei dem Meister von Liesborn ber ftrengen eblen Linienführung fich nicht eingehende Naturbeobachtung gefellte. Daß er in der Charakteristik den Frauen mehr gerecht wird als den Männern, sei nicht verschwiegen; an der Fähigkeit, männliche Gestalten physisch und geistig zu individualifieren, ist ihm der Meister des Marienlebens voraus. Leichte Befangenheit im Ausdruck ist nicht immer vermieden (so z. B. in der Darbringung im Tempel). Ist der Meister je über die Alpen gekommen? möglich ift dies ja, haben boch ichon bamals genug beutsche und niederländische Maler in Italien Beschäftigung gesucht und auch gefunden, aber notwendig gur Erklärung bes Meisters ift jene Annahme nicht, nur daß er abseits ber großen Strömung ftand, ift ficher, wie er benn auch einsam und ohne Nachfolge blieb. Auch die Gewandbehandlung unseres Künstlers ist einsach und von ftrenger Folgerichtigkeit in ber Ausführung ber Motive. Die nicht gehäuften Falten find rund, wie es ben biden Stoffen entspricht, aber nicht sprobe. Die Landichaft spielte bei ihm keine große Rolle (die erhaltenen Altarfragmente gestatten dies zu sagen), boch sprechen für seine praktische Renntnis der Perspektive die sorgfältig behandelten Innenräume (3. B. die Stube, in welcher Maria die Botschaft empfängt). Die Farbe ist leuchtend, von milder Kraft. Der Grund golden.\*)

Die meisten der westfälischen Maler, welche neben und nach dem Meister von Liesborn arbeiteten, zeigen sich nun zwar in ihren Berken von diesem Rünftler beeinflußt,

<sup>\*)</sup> Bei der Aushebung des Alosters 1807 wurde das Altarwerk aus der Airche entsernt und in kleine Teile zerschnitten, die an verschiedene Besitzer kamen. Einzelnes ist verschollen (wie auch die vier Seitenaltäre gänzlich; oder gehörten einzelne Teile, die jetzt dem Hauptsaltar zugeteilt werden, jenen an?); die wichtigsten Stücke besitzt die National-Galerie in London: Johanna, Scholastica, Benedictus. Maria, Cosmas und Damian. Kopf des gekreuzigten Christus. Die Berkündigung. Darstellung im Tempel. Anbetung der Könige (Fragment). Nur die beiden erstgenannten Taseln sind ausgestellt. Dazu kommt dann:

Bei Rittergutsbesitzer Löb unweit Hamm: Die Bruftbilder zweier Engel mit dem Relch; ein trauernder Engel; das Bruftbild des Königs, welcher Beihrauch darreicht; die Bruftbilder zweier männlicher Gestalten (Hirten?), die wohl zur Geburt Christi gehörten; im Museum zu Münster: ein Engel mit Kelch; dann das Fragment der Geburt Christi (fünf Engel von entzückender Schönheit knieen um das neugeborne Christuskind herum, das auf dem Boden liegt, Joseph und Maria sehlen) (Nr. 88 und 89).



Meister von Liesborn: Bruchstück (Hirte zur Geburt Christi gebörig?) vom Liesborner Altarwerk. Sammlung Cob.



die Hoheit seiner fünstlerischen Gefinnung teilte aber boch keiner mit ihm. nächsten noch steht der Natur und Kunstanschauung des Liesborner Meisters der Altar ber Rirche zu Lünen a. d. Lippe; er ift ein feines, liebenswürdiges Werk, das möglicher= weise noch ber Jugend bes Meisters selbst angehört. Gine zu biesem Altar gehörige Vera Icon befindet fich im Museum zu Münster (Rr. 90). Dem Meister selbst noch sehr nahestehend ift auch eine Kreuzigung in Lippborg (zwischen Lippstadt und Samm). Ein Altar zu Süninghausen mit bem gekreuzigten Christus in ber Mitte und ber Beigelung, Rreuzschleppung, Grablegung, Noli me tangere, an ben inneren Seiten der Flügel, von ca. 1470 zeigt den Einfluß des Liesborner Meifters ichon ichmächer, um so mehr die Rreuzung älterer einheimischer Ginflüsse mit niederländischen. Die Rörper find etwas turz mit oft schwerlastenden Röpfen, Zehen und Finger dagegen überlang, die Bewegungen zwar nicht heftig, doch auch wenig ausdrucksvoll (z. B. in der Grablegung) ober geziert (Noli me tangere), die Innigkeit der Empfindung erinnert an den Liesborner Meifter; auch die Charakteriftik halt noch Mag, die Landschaft ift in der Kreuzigung und in der Grablegung von fehr liebevoller Ausführung. Auf ben Goldgrund verzichtete der Rünftler. Gine große Areuzigung in der Höhenkirche ju Soeft zeigt gleichfalls ichon ziemlich berbe Formen, boch ift ber Rünftler berfelben dem Meister von Liesborn in der Beichheit und Milde der Empfindung verwandt und ihm in bramatischer Lebendigkeit und freiem Ausbruck berfelben überlegen. Seine Färbung ift von mittelhellem Ton, doch von guter Leuchtfraft. Die Landschaft ift giemlich fein ausgebilbet, die Luft ift golben. Der gleichen Richtung gehört die Doppeltafel mit Geschichten des heil. Rreuzes in der Sammlung von Bur Mühlen in Münfter an, dann eine Auferstehung im Germanischen Museum (Nr. 34) und vier Tafeln — die Beiligen Franciscus und Clara und die Berlobung der heil. Ratharina — im Museum in Köln (Mr. 247, 248, 265, 266), welche wahrschein= lich die Flügel zur Auferstehungstafel bildeten. Gbenso als noch in der Empfindungsweise des Liesborner Meisters wurzelnd, können bann angeführt werden die treffliche Darstellung von Christus als Gärtner (Noli me tangere) im Museum von Münfter (Dr. 75), wozu als Rückseiten gehörten die Marter ber Zehntausend und die Marter bes heil. Erasmus (ebenda 76 und 77) von 1489 aus der Wiesen= firche zu Soeft, bann eine große Geburt Christi und vier legendarische Szenen im gleichen Museum (Mr. 134-138), welche die Meisterbezeichnung R. Suelnmeigr tragen. Die Formenibealität bes Meisters von Liesborn tritt in ben lettgenannten Berten allerdings fehr zurud; hatte doch die realistische Richtung schon zu jener Zeit ihre entschiedenen Parteigänger beseffen, als der Meister von Liesborn noch selbst thatig war. Vom Beifall der Zeit begleitet, brangte nun auch hier, wie es in Roln geschehen war, der Realismus die idealistische Aunstweise immer mehr in den hintergrund, bis daß ersterem die ausschließliche Berrichaft verblieb. Aus Soest, das neben Münfter und Dortmund ein Sauptort der Aunstthätigkeit auch in diesem Zeitraum blieb, ftammt ein großer Flügelaltar, beffen Mittelbild mit der Rreuzigung fich jett in ber Berliner Galerie befindet (Nr. 1222), mahrend die Flügel mit Darstellungen aus dem Leben Chrifti im Provinzial-Museum in Münster ausgestellt sind. Die Komposition bes Sauptbilbes ift fehr figurenreich: ju beiden Seiten bes Rreuzes zwei Reitergruppen, an der Spite der einen Longinus, welcher die Lange in die Seite Chrifti fticht, an

ber der anderen der Hauptmann; ganz vorn die Gruppe der würselnden und streitenben Kriegsknechte, endlich die begleitenden Frauen, von welchen die knieende Magdalena
das Kreuz umfaßt hält. In den Mittels und Hintergrund sind noch einzelne Szenen
ber Passion, welche der Kreuzigung vorausgehen, verstreut, dazu die Bestattung und
Christus in der Vorhölle; da sie von dem Hauptvorgang sast gar nicht geschieden
sind, erleidet die Klarheit der Komposition dadurch Eintrag. Einst irrtümlicherweise
als Jarenus bezeichnet (auf Grund eines Vildes in englischem Privatbesitz, wo das vers
stümmelte Wort Nazarenus Jarenus gelesen wurde), weist das Vild auf einen Meister,
dessen Realismus so vorgeschritten ist, daß er in nichts mehr an den Meister des Liess
borner Altars erinnert, obgleich er sich von rohen Formen noch frei hält. Ein Altarwert,
das auf den gleichen Meister zurücksührt, besitzt die Kirche zu Schöppingen bei Münster.

Den rudhaltlosen Sieg des Realismus, der bei dem derben westfälischen Menschenschlag stets noch entschiedenere Parteigänger als in Köln fand, zeigt ein Altar in der Wiesenkirche ju Soest von 1473, auf deffen Mittelbild die beilige Sippe, auf beffen Flügeln aber Szenen aus der Geschichte Marias und der Jugend Chrifti bargestellt sind. Diese Gesellschaft grobknochiger Männer, Beiber und Kinder, mit durchaus unschönen Zügen, würde man eher in einer westfälischen Bauernstube als im Sause von Nazareth heimberechtigt finden. Die individuell durchgearbeiteten Röpfe können für den Mangel jeglicher Anmut nicht entschädigen. Die unruhig gebrochene Gewandung ift mit edigem Gefältel überladen. Die Farbe ift von berbem Auftrag, im Ton fraftig, ins Bunte neigend. Ungefähr gleichzeitig und ber gleichen Richtung angehörig find zwei von einem Altarwerk aus Marienfeld herstammende Tafeln im Museum in Münster (Nr. 130 und 131), die Grablegung und die Verspottung Chrifti, mahrscheinlich von Meister Johann Roerbeke aus Münfter, ber für bas gleiche Kloster schon 1470 thätig gewesen war; Lebhaftigkeit ber Bewegung, Energie im Ausbruck ber Empfindung, bunkle aber boch fraftige Farbung beweisen, daß ber niederländische Realismus hier auch in seinen Borgugen Nachahmung gefunden habe. Schon in das sechzehnte Jahrhundert gehört die Thätigkeit des Gert van Lon, aus Gesete im Paderbornschen stammend, deffen Werke aber nichtsbestoweniger noch ein Schwanken zwischen der Richtung des Liesborner Meisters und der schroff realistischen Richtung zeigen. Von erwiesenen Werken dieses Rünftlers seien bier nur einige wenige genannt. Gin aus Corven stammender Altar im Museum zu Münster (Rr. 111-115) führt im Mittelbild wiederum Die beilige Sippe vor, mabrend Die Flügel auf ihren Innenseiten je brei Beilige, auf ihren Außenseiten Foachim und Anna vor ber golbenen Pforte und die Maria als Gnadenmutter zeigen. Sagere, gebrungene Rörperformen, berbe aber ausdrucksvolle Röpfe weisen auf einen Meister von achtenswertem Naturverständnis, aber die Figuren sind ungelenk bewegt, und bas Streben nach Weichheit und Milde im Ausbruck ber Empfindung erscheint bei bem etwas profaifch veranlagten Meister als Geziertheit. Ein zweites Werk bes Gert van Lon im Museum in Münster (Nr. 116-120), und wahrscheinlich auch aus Corvey herrührend, ift ein Flügelaltar, deffen Mittelbild ben gekrenzigten Chriftus amifchen Maria und Johannes, Andreas und Georg und die Stiftersamilie barftellt, während die inneren Flügel wieder je drei Beilige, die außeren die beil. Sippe und Maria im Kreise weiblicher Beiliger vorführen.





Meister von Liesborn: Engel mit Kelch, — Bruchstück der Geburt Christi vom Liesborner Altarwerk, manfter Mugeum.



Endlich sei noch genannt der Flügel eines Altars, den Gert van Lon zwischen 1505 und 1521 für das Aloster Billebadessen ausführte (gleichfalls im Museum zu Münster Ar. 106—109), mit der Auferstehung, Himmelsahrt, Pfingsten und dem Jüngsten Gericht auf der vorderen und vier Heiligen auf der Rückseite. Gert's Farbe ist kräftig, leuchtend, der Goldgrund ist immer beibehalten.\*)

Auch weiter nach Suben hin herrschte ber Einfluß ber Rölnischen Schule, ben Rhein hinauf, wohl bis Robleng und, wie aus früherer und fpaterer Beit zu ichließen ift, bis Frantfurt a. M. Für die zweite Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts mangeln freilich die Werke, welche mit den damals in Frankfurt populärsten Rünftlernamen Sebald und Konrad Fhol in bestimmte Berbindung gebracht werden könnten. Sebald Fpol ift seit Ende der zwanziger Jahre in Frankfurt urkundlich nachgewiesen, sein Tod fällt zwischen 1462 und 1464. Im Jahre 1442 schmückte er die neue Ratsstube im Römer, das Thema dieser Malereien war: eines Mannes rede enn halbe rede u. f. w. Sebalds Sohn Konrad scheint eine noch bedeutendere Stellung als fein Bater in ber Runftlerschaft Frankfurts eingenommen zu haben. Die urkundlichen Nachrichten über ihn reichen bis auf das Jahr 1496. Er empfing aahlreiche Aufträge zu felbständigen Schöpfungen, baneben befferte er "brefthaftige" Altarbilder aus, war also auch als Restaurator thätig. Es fehlen nicht die Bilder, die noch heute seinen Namen tragen; doch deren fünstlerischer Charakter weist über das fünfzehnte Jahrhundert hinaus, wie später sich zeigen wird, und sie könnten beshalb höchstens mit dem Sohne bes Konrad, mit Hans Fyol, der bis in die zwanziger Jahre des sechzehnten Jahrhunderts hinein thätig war, in Beziehung gesetzt werden. \*\*)

Am Oberrhein war der Realismus, d. h. die Formensprache, welche eine naturs getreue Darstellung der Dinge anstrebt, viel früher als am Niederrhein heimisch geworden. Nur daß hier zunächst noch die Anregungen spärlicher waren, welche dort die gleiche Richtung schneller zu künstlerischen Ersolgen führte. Es wurde schon früher nachgewiesen, wie dieser Richtung die Junstration von Geschichtss und Rechtsbüchern starken Borschub leistete. Am Oberrhein war in den ersten Jahrzehnten des fünssehnten Jahrhunderts Konstanz ein Mittelpunkt der gewerbsmäßig betriebenen Büchersillustration. Das Zusammenströmen zahlreicher Gelehrter und großer Herren gelegentlich des Konzils, das dort von 1414 bis 1418 tagte, hat gewiß auf Bücherhervordringung und Büchervertried äußerst günstig gewirkt. So scheint Ulrich von Richenthal die von ihm gleich nach Schluß des Konzils auf Anregung des Grasen Eberhart von Nellens burg geschriebene Chronif des Konzils gewerbsmäßig vervielsältigt und mit Flustrationen haben schmücken lassen. Die beiden wichtigsten Exemplare der Chronif sind das im RosgartensMuseum in Konstanz und das in der Schlößbibliothet in Ausens

16 \*

<sup>\*)</sup> Bgl. Lübke a. D. S. 350 fg., dann aber besonders L. Scheibler in der Westdeutschen Zeitschrift Bd. II. (1883) S. 300 fg., anßerdem handschriftliche Mitteilungen Dr. Scheiblers, die für den Verf. von wegweisender Bedeutung waren. Über Koerbeke vgl. Nordhoff im II. Stück der Kunst- und Geschichtsdenkmäler der Provinz Westfalen (Kreis Wahrendorf) S. 147 fg., über Gert van Lon ebenderselbe in der Zeitschrift f. b. K. XVI. S. 297 fg.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Friedr. Gwinner, Kunst und Künstler in Frankfurt a. M. 1862 und (Nachtrag) 1867. S. 16 fg. u. S. 22 fg.

borf.\*) Die Illustrationen der Aulendorfer Abschrift sind zwar von feinerer Zeichnung und gleichmäßigerer Durchführung, doch die für bildliche Darftellung gewählten Bergange find hier und bort diefelben, ebenso ist die Romposition diefelbe, nur daß sie im Aulendorfer Exemplar manchmal etwas vereinfacht wurde; damit ist wohl das Kon= stanzer Exemplar als das vorbildliche sicher gestellt. Die fünstlerische Auffassung wie die Durchführung ift bier und dort die gleiche: in ersterer Beziehung ein entschiedener Realismus, ein entschlossenes Losgehen auf porträtartige Wirkung, in letterer flotte, fichere Febergeichnung, manchmal recht gröblicher, bas heißt gang handwerklicher Art. Die Karbe ift bald Deckfarbe, bald werden die Gewänder nur leicht angetuscht und die nackten Teile aus dem Grund ausgespart. In Konftang (ober Schlettstadt?) burfte auch jener Diebold von Dachstein (bei Molsheim im Elfaß) seine Schreibstube gehabt haben, ber 1427 eine zweibandige beutsche Bibel beendete und illustrierte, die sich im Rölner Stadtarchive befindet (Ms. theol. 250 und 251). Es ist das wohl derselbe Diebold, von dem eine illustrierte Weltchronik in der Bibliothek zu Kolmar aufbewahrt wird. Die schon früher angeführte Abschrift der Weltchronit des Rudolph von Ems im baprifchen National-Museum, der Schwabenspiegel in Bruffel weisen gleichfalls auf ben Oberrhein hin.

Diese entschieden realistische Richtung in der Bücherillustration mußte natürlich auch in der Taselmalerei zum Ausdruck kommen, zuerst freilich unsertig und schwanskend in ihren Ergebnissen, später aber dasür in um so höherem Maße die Selbständigkeit wahrend, auch als man mit der Malerei am Niederrhein in Berbindung getreten war. Freilich sind gesicherte Denkmäler der Taselmalerei der ersten Hälfte des fünszehnten Jahrhunderts nicht in solchem Maße vorhanden, wie Denkmäler der Buchmalerei, sie entsprechen vor allem nicht den zahlreichen rühmlich erwähnten Künstlers namen, welche aus dieser Zeit überliesert werden.

In Straßburg lebte Johann Hirh (zuerst erwähnt 1427, gestorben vor 1466), von dem Wimpheling aussagt, daß er bei allen Malern große Verehrung genoß und daß seine formschönen Gemälde, wie solche in Straßburg, seinem Geburtkort, und anderswo vorhanden, sein hervorragendes Geschick in der Malerei bezeugen (Epitome rerum Germanic. cap. 68). Hans Tieffental aus Schlettstadt lebte seit 1433 gleichsfalls in Straßburg, nachdem er vorher vielsach außerhalb des Elsaß, besonders in der Schweiz, thätig gewesen war.\*\*) In Basel scheint in jener Zeit Meister Lauwlin, 1425 dort Stubenmeister der Zunft und bis 1446 urkundlich erwähnt, eine große Rolle gespielt zu haben. Im Jahre 1441 war er in der Basser Kartause thätig,

<sup>\*)</sup> Die Junftrationen der Ausendorfer Handschrift find in Lichtbruck veröffentlicht worden. Andere Exemplare von Richenthals Konzilschronif in den Bibliotheken in Wolfenbüttel und Winterthur und ein unvollständiges in der Hofbibliothek in Wien.

<sup>\*\*)</sup> Man darf nicht vergessen, wie viele Taselbilder während der Reformationskämpse zerstört wurden. Die Toleranz Nürnbergs ward nicht in gleicher Beise in Straßburg, Basel, Zürich geübt. So meldet z. B. Bühelers Chronif auf das Jahr 1529, es haben die Herren von Straßburg erfannt, "daß man alle Altär, tausstein, bilder und crucifix solle in allen Kirchen hinswegbrechen, wie das auch solches geschehen." In Baal wurden nach der gleichen Duelle am 26. Februar 1529 alle Bilder in den Kirchen beseitigt und durch den Henker verbrannt. Bgl. Bulletin de la Societé pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace. IIe serie, XIII we volume pg. 78.

und es ift nicht unwahrscheinlich, daß die dortigen Wandbilder, die erst 1860 zerstört wurden, von ihm herrührten. Ihr Stil zeigte eine Mischung realistischer Formensprache und stark ausgeprägter Empfindung für Ruhe und Milde im Ausdruck.\*) Ein anderer Meistername ist Lucas Moser von Wil (Weil der Stadt), über den zwar schriftsliche Urkunden schweigen, der aber über sich in einem uns erhaltenen hervorragenden Werke berichtet hat. Im Jahre 1431 vollendete er ein Altarwerk für die Kirche von Tiesenbronn, das sich noch wohlerhalten an Ort und Stelle besindet. In Ornamentschrift ruft er, vielleicht in Erinnerung an Konrads von Würzburgs der Kunst Alage aus:

Schrie funst schrie und flag dich ser bin begert jech niemen mer.

Dann fügt er hinzu: So o we 1431. Lucas moser maler von wil maister bes werr, bit Got vir in. Es ift ein Flügelaltar, ber in einen Spitbogen abschließt. Der Schrein enthält in Holzschnitzerei die himmelfahrt der heiligen Magdalena, die beweglichen und die feststehenden Flügel, dann der Spigbogen gemalte Darftellungen aus dem Leben der heiligen Magdalena und ihres Bruders Lazarus. Die Predella führt die fünf klugen und die fünf thörichten gungfrauen mit dem himmlischen Brautigam vor. Die der Legende der heiligen Magdalena und des heiligen Lazarus angehörigen Szenen find: das Gaftmahl beim Pharifaer, wo Magdalena die Fuße bes Herrn falbte (im Spipbogen), Magdalena und Lazarus zu Schiff auf dem Meer (rechter befestigter Flügel), die erste Nachtruhe derselben nach der Landung bei Marsilia (äußere Seite der beweglichen Flügel), die Kommunion der heiligen Magdalena (linker befestigter Flügel) und endlich der heil. Lazarus im Bischofsgewande und die heilige Magbalena mit dem Silbergefäße (innere Seiten der beweglichen Flügel). Es ift kein Zweifel, daß Lucas Moser auf seiner Wanderung nach Köln gekommen ift; einzelne seiner Frauentypen (besonders in der Darstellung der klugen und thörichten Jung= frauen) und die Magd im Gastmahl erscheinen wie herausgenommen aus Bildern ber Schule Meister Wilhelms: die Stirne hoch und rund, die Nase gerade, hochstehende Augenbrauen, voller spiger Mund, sehr spiges Kinn. Der Hals ift schlank, die Bande find burchgangig fraftiger gebilbet als bei ben alten Rolnern. Dag er aber an Naturgefühl seinen kölnischen Vorbilbern weit voraus war, beweisen schon seine burchgebildeten männlichen Figuren (fo Lazarus mit der charakteristisch vorstehenden Unterlippe) und auch die heilige Magdalena selbst, besonders in den legendarischen Darftellungen. Wie gang bem Leben entnommen ift bie Gruppe ber Schlummernben am Palaste des Königs von Marsilia! Magdalena an die Wand zurückgelehnt, Lazarus kauernd, bas haupt in ben Schoß Magbalenas geborgen, dann ber heilige Begleiter des Geschwisterpaares mit auf die Hand gestütztem Haupt. Auch in der sorgfältigen Ausführung von Baulichkeiten, in ber breiteren Behandlung bes Landichaftlichen war er ben Kölnern voraus. In dem Bilbe, bas bie heiligen Wanderer auf bem Meere zeigt, ift die im Wellenspiel glipernde Wafferfläche ganz gut angedeutet; die Ufer zeigen reichen Formenwechsel, die abenteuerlich gestalteten Berge wird man in der Natur allerdings vergeblich suchen. Den Himmel ersett selbstverständlich noch der Gold-

<sup>\*)</sup> Bor der Zerftörung wurden von der geschickten Hand Guises Kopien genommen, die im Baster Museum aufbewahrt werben.

grund. Noch schwierigere Aufgaben stellte sich ber Künftler in seinen Baulichkeiten. Die breischiffige Kirche, in welcher die Kommunion der heiligen Magdalena ftattfindet, lehnt sich in stumpfem Winkel an das Königsschloß des Mittelbildes; da nun aber der Beschauer durch das Hauptportal Zeuge des Hergangs in der Kirche wird, so waren Die perspektivischen Schwierigkeiten nicht gering, die einzelnen Figuren innerhalb und die einzelnen Teile des Baues außerhalb in die richtige Sehlinie zu bringen; ganz ift bas bem Rünftler auch nicht gelungen, immerhin aber überragte er an Renntnis ber Perspettive seine kölnischen Zeitgenoffen. Seine Achtsamkeit auf alle Ginzelheiten ging so weit, daß er auch noch die gemalten Fensterscheiben im Seitenschiff nicht vergaß. Auch sonst giebt er Geräte, wie Krüge, Tische, Stühle, sehr genau wieder, und in den Gewändern ift die Textur der Stoffe, Damast, Wolle, sehr bestimmt angedeutet. In der Farbe ift er warmer als die alten Rölner; sein Fleischton ift braunrötlich mit weißen Lichtern und braunlichen Schatten, feine Gewandfarben find hell, haben aber dabei Tiefe und Kraft. Da nichts darauf führt, daß Lucas Mofer über Roln hinausgekommen fei, fo kann fein vorgeschrittener Realismus, ben die Bekanntichaft mit ber altkölnischen Schule gezügelt haben mochte, boch nur als Ergebnis heimischer Runftentwickelung aufgefaßt werben. Ein zweites gesichertes Werk bes Lucas Moser ist nicht nachweisbar, doch zeigt noch diesem Meister verwandte Züge ein Klügelaltar in ber Gemälbegalerie in Karlsruhe (Rr. 1) mit Chriftus am Kreuze auf dem Mittelbild, mit den Geftalten von Beiligen auf den Flügeln.

Das früheste Denkmal niederländischen Einslusses auf einen Maser der Bodenseegegend ist ein datiertes, leider namenloses Werk in der Galerie in Donaueschingen (Nr. 1): die heiligen Einsiedler Paulus und Antonius in der Wüste, oben, aus Wolken hervorragend, der segnende Gott-Bater in einer Engelsglorie. Unten die Inschrift:

Dis ist die legend von sant antonius und ouch von sant paulus anno dm meccexxxxv.

Die beiden Ginsiedler siten einander gegenüber, gebräunte, hartknochige Gestalten, die so eingehend individualisiert find, daß keine Falte und Schwiele der Haut, nicht einmal die Warze an der Wange des Antonius, vergessen ward. Das Merkwürdigfte am Bilbe aber ift die Landschaft: fie ift fein Phantafieftud, sondern eine Bedute, von dem Maler wohl mit aller Treue der Natur nachgebilbet. Der Horizont ift nicht weit, ein Berg, an welchen sich die ziegelgebeckten Häuser eines Dorfes ober Städtchens lehnen, fperrt die Fernficht ab. Die letten Saufer ichimmern noch burch ben Wald, welcher links ben ganzen Mittelgrund füllt. Im Mittelgrunde rechts Gefelse, im Vordergrunde ein Holzbrunnen, deffen Baffer eine Lache bildet, links ein größeres stehendes Wasser, das sich bis zum Wald hinzieht. Die kölnische Schule hat noch dreißig bis vierzig Sahre lang keine Landschaft gemalt, welche ein Stud heimischer Erde in so schlichter Naturtreue und dabei doch so stimmungsvoll dargestellt hätte wie dies hier geschehen ift. Daß auch hier den Luftton Goldgrund vertritt, kann diesen Eindruck nicht abschwächen. Man fragt sich, wo hat der Rünftler die Natur so scharf seben gelernt? ber fichere Fingerzeig fehlt nicht. Der Typus Gottes bes Baters und ber ihn umgebenden Engel weift unzweideutig auf ben Genter Altar hin. Rein Zweifel, dieser oberbeutsche Maler war den Rhein hinunter bis in die

Heimat der van Eyds gewandert, aber er nahm nur Anregungen auf, er wurde kein gedankenloser Nachahmer, und dies wohl nur deshalb, weil er die realistische Grundstimmung schon aus der Heimat in die Fremde mitgebracht hatte. In der Farbe herrschen die neutralen Töne vor — die Hauptmasse ist das Grau der Gewänder der Eremiten —, so daß die Stimmung eine kühle, doch vornehme ist.\*)

Ein anderer Oberdeutscher, ber auch schon früh den Weg in die Seimat der van End's fand, ift jener "Juftus de Allamagna", ber 1451 in einem Korrider bes Klosters Sta. Maria bi Caftello in Genua bas Bandbild mit ber Berfündigung malte. Doch ift sein Talent und seine kunftlerische Selbständigkeit nicht so groß gewesen. wie bei dem früher genannten Meister. Sein Werk ist nur eine freie Ropie der Berfündigung auf dem Genter Altar. Wie bei den End's öffnet fich der breite Mittel= raum in ein breiteiliges Fenster, durch welches hier ber Blid in eine hügellandschaft schweift. Die Haltung bes Engels und der Maria ift dieselbe wie auf dem Genter Altar, von dort her ftammen auch die beiben Prophetengestalten. Das Gesicht ber Madonna, von rötlich blonden Flechten umrahmt, ift lieblicher als bei ben van End's. Der Mangel eingehenden Naturstudiums dieses Malers zeigt sich aber doch zu deutlich besonders in ben wenig burchbilbeten Sanden und den Fugen des Engels. Runftler, welche am Alten festhielten oder beren schwaches Talent zwischen Altem und Neuem schwankte, fehlten natürlich bis über die Mitte bes Jahrhunderts hinaus nicht. Gin folder war 3. B. ber Maler zweier Altarflügel, welche bas Bappen ber Stauffenberge tragen und aus der Antoniterpräceptorei in das Museum in Kolmar kamen (Nr. 157-160). Sie find nicht vor Mitte bes fünfzehnten Sahrhunderts entstanden und zeigen boch noch eine ganz unbehagliche Mischung mittelalterlicher (vielleicht von Köln beeinflußter) Typik und realistischer Naturauffassung. Die erstere ist besonders in der Berkunbigung und Geburt Christi vorhanden; als ein Versuch realistischer Durchbildung des Körpers ist der Christus an dem Kreuze (welcher sich auf der Außenseite der jett auseinandergefägten Flügel befand) zu würdigen. Aber auch hier sind die Figuren (Maria und Johannes) überschlank, die Modellierung flach, und das knieende Stifter= paar ohne Spur von Bildnismäßigkeit. \*\*)

Seit Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts sind es nicht mehr vereinzelte Trümmer der Kunstthätigkeit, aus welchen die Entwickelung der Tafelmalerei am Oberrhein mehr geahnt als herausgelesen werden muß, es sind sest umgrenzte Künstlerpersönlichkeiten, deren Willen und Können in vorhandenen Werken abgeschätzt werden kann. Das

<sup>\*)</sup> Eine eingehendere Analhse der Farbe unterbleibt, weil das Bild eine "Auffrischung" durch den so schlecht beseumundeten Aigner erhielt. Die Jahreszahl jedoch ist unverdächtig. Ich habe das Bild zu zwei verschiedenen Zeiten auf das genaueste geprüft; als mir später mitgeteilt wurde, Kenner hätten gefunden, es sei der Restauration ein Streif der Tasel, der durch die Jahreszahl ging, herausgeschnitten worden, untersuchten auf meine Bitte Herr Archivdirektor Baumann und Herr Gasere-Inspektor Frank in Donaueschingen nochmals die Tasel auf das sorgsältigste. Das Ergebnis war: "daß die Holztasel, auf der das Bild gemalt ist, nie zusammengesetzt wurde, daß zwar ein Riß durch den ersten x der Jahreszahl geht, dieser aber schon nach etwa 1½ aushört, daß die Tasel im übrigen ganz intakt ist".

<sup>\*\*)</sup> Als Mitteltafel bes fog. Stauffenberger Altars wird gewöhnlich die großartige Darstellung Mariens mit dem toten Christusleichnam im Schoße bezeichnet; sie steht aber thatssächlich in keiner Beziehung zu ben Flügeln und wird später besprochen werden.

reiche Kolmar war ber Hauptsitz kunftlerischer Thätigkeit in diesen Gegenden. Im Jahre 1462 follte St. Martin, die Sauptfirche in Kolmar, einen Sochaltar erhalten; berfelbe wurde laut dem noch erhaltenen Bertrag, "Casper Genman dem moler, burger zu Colmer" in Auftrag gegeben. Ausdrücklich war bedungen, daß das Altarwerk "mit ber besten olen varwe" (Dlfarbe) auf Goldgrund gemalt sei. Zwei Jahre waren als Arbeitsfrift gestellt. Rafpar Nenmann war Bürger in Rolmar feit 1436; er ftarb 1466. Der Altar findet sich nicht mehr an Ort und Stelle, doch Fragmente besselben bewahrt das Museum in Kolmar.\*) Diese gehören einem Passionszyklus an und stellen dar: ben Einzug Christi in Jerusalem, das Abendmahl, den Olberg, die Geißelung, die Dornenkrönung, die Grablegung (in zwei Momenten), die Auferstehung. Die Rückseite der Tafeln zeigt, wenn sie zusammengestellt werden, Reste von lebensgroßen Beiligengestalten: Nikolaus, Ratharina, Laurentius. Sie find in Tempera durchgeführt und durften auf Gehilfenhande zurudführen. Die Paffions= fzenen offenbaren einen Runftler, ber gang rudhaltlos ber realistischen Strömung sich hingegeben hat. Nicht bloß die Charakteristik zeigt dies, sondern auch die Auffassung bes Hergangs. Der Einzug in Jerusalem ift mit burlesten Einzelheiten angefüllt, bas Abendmahl ift nicht viel mehr als eine alltägliche Tavernenszene. Gin späterer Niederländer hatte keine mufteren Apostelegemplare aufgetrieben, als fie hier um den Herrn herumsiten, und Jenmanns Buttel und Kriegsknechte geben eine Auslese von Karikaturen, die mit denen Leonardos in Wettbewerb treten könnten. Vorstehende Backenknochen, geschwollene Nasen, breite Mäuler, das sind nur so geringfügige Beftandteile dieser Baftardnaturen aus Mensch und Affe, welche der Maler mit augenscheinlicher Bertiefung in anatomische Folgerichtigkeit zu schaffen nicht mude ward. Will er das Bose, Verwerfliche, Lächerliche nicht augenscheinlich darstellen, so haben seine Gestalten allerdings auch bann noch nichts mit Anmut ober gar Schönheit gu thun, aber er vermag, wie in bem Alten zu Baupten Chrifti in ber Kreugabnahme, bei aller Häßlichkeit, allen Runzeln und Schwielen boch Individualitäten von padenber Lebensenergie vorzuführen. Bezeichnend ist es, daß auch Jenmanns Kraft in der Charakteristik der Röpfe sich erschöpft; die anatomischen Kenntnisse, die er in der Modellierung des nachten Chriftusleichnams zeigt, find äußerst gering, und ber aus bem Grab erstehende Christus leistet in unmöglicher Verdrehung der Beine das Außerste. Stand Jenmann unter bem Ginfluß ber nieberrheinischen Malerei? Die van Endiche Technif — benn nur diese kann unter ber im Bertrag geforderten Olmalerei verstanden

<sup>\*)</sup> Auf der Rückseich des Pergaments, welches den Vertrag mit Jenmann enthält, findet sich folgende Aufzeichnung: N. B. Ao. 1720 den lezten Donnerstag octavae corporis xti seindt die beydn eisene Stangen, so den Altar von hinten halten sollen, nach der Procession als die Lüth aus d. Kirche waren, losz wordten hiemit dießer Altar herunter gefallen und zerschmettert und daraushin der Lettner so das Chor und undere Kirch underschieden abgebrochen. Ich wurde auf diese Mitteilung von dem Direktor des Museums in Kolmar, Herrn E. Fleischhauer, aufmerksam gemacht. Der Altar wurde zersägt, einzelne Teile mochten durch den Sturz zerstört worden oder in Abgang gekommen sein, die erhaltenen wurden einzeln nen umrahmt und erhielten in der Kirche andere Verwendung. Von dort kamen sie in das Museum. Ein Grund an der Zugehörigkeit dieser im Museum vorhandenen Fragmente zu dem Fenmannschen Altar zu zweiseln, ist nicht vorhanden. Der Vertrag mit Fenmann ist abgedruckt im Repertorium für Kunstw. II. S. 452 fg.

werben — muß damals in Kolmar noch wenig geübt worden sein, da sie sonst im Bertrag nicht ausdrücklich bedungen worden wäre; doch in Jenmanns Werkstatt muß sie heimisch gewesen sein. Bedenkt man nun, daß Jenmann seit 1436 als Bürger und Meister in Kolmar ansässig war, eine spätere Wanderung also nicht leicht anzunehmen ist, so wird man kaum anders schließen können, als daß sich Jenmann die so frühe Kenntnis der Chaschen Technik an der Quelle selbst geholt habe. Bei näherem Zussehen nimmt man auch Formenelemente wahr, welche auf die niederländische Malerei zurücksühren; so weisen z. B. die hageren, etwas grobknochigen Frauen und der Johannes in der Grablegung mehr auf niederländische als auf heimische Vorbilder; im ganzen aber bleibt doch Isenmann in dem rauheren, dis zum Burlesken derben Kealismus der Heimat stecken, der aus dem geistlichen Schauspiel und den tollen Fastnachts-Mummereien sich seine Modelle holte.

In der Werkstätte Raspar Isenmanns nun erhielt mahrscheinlich jener Maler feine erfte Ausbildung, ber ber Malerei bes Oberrheins eine herrschende Stellung zu erringen bestimmt war, nämlich Martin Schongauer, auch genannt Martin Schon ober Martin Subsch. Martin Schongauer gehörte seiner Abstammung nach bem verarmten Zweige einer Augsburger Patrizierfamilie an. Gein Bater Rafpar Schon= gauer war Golbschmied und erwarb in Rolmar 1445 bas Bürgerrecht. Martin wurde balb nach ber Seghaftmachung seines Baters in Rolmar geboren; nicht früher, ba er seiner Zeit nicht erft um bas Bürgerrecht in Kolmar anzusuchen hatte, sondern dasselbe ihm auf Grund des Rechtes der Eingeborenen zufiel. Er wird wohl als Golbschmiedlehrling in ber Werkstatt seines Baters begonnen haben; seine spätere umfassende Thätigkeit als Rupferstecher läßt dies ebenso schließen, wie auch, daß er einzelne Borlagen für die Golbschmiedekunst gestochen hat, so z. B. ein spätgotisches Rauchbecken (B. 107) und einen Krummstab (B. 106). Sein Lehrer in der Malerei wird, wie erwähnt ward, Kaspar Jenmann gewesen sein. Darauf weist ebenso die Thatsache, daß Kolmar damals einen angeseheneren Meister als Isenmann nicht befaß, wie auch, daß der fünftlerische Ginfluß Renmanns auf Schongauer nie gang ausgetilgt worden ift. Als Gefelle muß Schongauer feine Banderschaft bis nach den Niederlanden ausgedehnt haben. Db er noch, wie öfters angenommen wird, bei Rogier van der Wenden felbst gearbeitet habe, ist zweifelhaft, da Rogier bereits 1464 ftarb; unzweifelhaft aber ift es, bag gerade bie Werke biefes Runftlers auf bie erste Schaffensperiobe Schongauers ben stärksten Ginflug übten, daß Schongauer fich nur allmählich biesem Einfluß Rogiers entrang und zu einem selbst= ständigen Stil sich durcharbeitete. Diese weitere Entwidelung machte Schongauer auf heimatlichem Boben durch; in Kolmar war feine gewiß von zahlreichen Gefellen und Lehrlingen belebte Maler= und Stecherwertstätte, die in Betrieb blieb, auch wenn ihn umfangreiche Aufträge zu längerem Aufenthalt in nähere ober entferntere Nachbarorte führten. Ende der achtziger Sahre führte ihn auch ein solcher Auftrag nach Breisach; von dort kehrte er nicht mehr nach Kolmar zurud. Er starb in Breisach am 2. Februar 1491. Sein Selbstporträt ist in zwei Ropien erhalten, eine jungere in der Binafothet in Siena, eine altere, von Sans Burdmair, der einige Beit in der Werkstätte Schongauers arbeitete, herrührend, in der Pinakothek in München (Nr. 220). Das Driginal führte die Jahreszahl 1483, es zeigte also

ben Rünftler auf der Sohe des Lebens, zwischen dem fünfunddreißigsten und fiebenundbreißigften Jahre. Gin ftattlicher Ropf wendet fich bem Beschauer gu, mit großen braunen Augen, vollem, schöngeschnittenem Mund, etwas stumpfer Nase, fräftigem, vorgewölbtem Rinn. Der Ropf ift mit barettformiger schwarzer Müte bedeckt, die zu dem pelzgefütterten Rock über schwarzem Unterkleid gut steht.\*) Wimpheling, der kurz nach dem Tode Schongauers schrieb, rühmt von dem Künftler, daß seine Bilder (Depictae tabulae) nach Italien, Spanien, Frankreich, England und anderen Orten ber Welt infolge ihrer hohen Kunftstufe ausgeführt worden seien (Epitome rer. Germ. c. 68). Man wird nicht irre gehen in der Annahme, daß die vomphafte Rede des humanisten hier das, was von Schongauers Stichen aalt, auch auf beffen Gemälbe übertrug. In keinem Fall aber barf bie Thätigkeit Schongauers als Maler zu gering angeschlagen und wohl gar die wenigen erhaltenen Gemälde als die wirkliche Summe seiner Thätigkeit als Maler betrachtet werden. Die Reformation und die Revolution, welche unter den firchlichen Runftwerken bes Elsasses so gründlich aufräumte, läßt eine solche Annahme schon nicht zu. Das ändert bann freilich an der Thatsache nichts, daß heute der fünftlerische Entwickelungsgang Schongauers aus seinen Stichen herausgelesen werden muß, daß die Gemälde bagegen nur gang sprungweise seine Entwickelung stizzieren.\*\*) Die Jugendperiode des Rünftlers vertritt sein am besten beglaubigtes Werk, die Madonna im Rosenhag in St. Martin in Rolmar von 1473. Maria, überlebensgroß, fitt in einer von bunten Bögeln belebten Rosenhecke, fie ift mit einem roten Untergewand und einem roten Mantel bekleidet; das Chriftuskind, das sie halt, legt seinen Arm durch die reichen blonden Saarflechten hindurch um den Sals Marias. Engel halten die goldne Arone über ihrem Haupt. Hinter ber Rosenhede ift Goldgrund. Der Ginflug Rogiers fann in diesem Werke nicht verkannt werden. Nicht bloß daß der Typus Rogiers von dem jungen Schongauer hier mit aller Treue nachgebilbet wurde, auch die mageren edigen Formen bes Niederländers zeigen sowol Mutter als Kind. An sicherer Zeichnung, an Sarmonie und Rraft ber Farbe kommt Schongauer feinem Borbild allerdings nicht gleich, aber an Tiefe ber Empfindung, Die hier durch einen Bug von Schwermut, ber in den Augen Marias liegt, noch ergreifender wirkt, war er ihm voraus.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Auf der Rudseite des Münchener Bildes findet sich ein ftark beschädigter Zettel mit folgender Inschrift:

Martin Schongauer genent hippsch martin von wegen seiner kunst geborn zu kolmar aber von seinen Öltern ain augspurger bur(ger) des geschlecht u. s. w. Lichtbruckscsimile des Porträts und der Inschrift in: Kraus, Kunst und Altertum in Elsaß-Lothringen II. Taf. XII.

über Schongauers Todesjahr vergl. D. Burdhardts Differtation: Schongauer und seine Schule am Oberrhein.

<sup>\*\*)</sup> Die eingehendere Darlegung bes Entwickelungsganges Schongauers muß beshalb auch ber Gefch, bes Aupferstichs vorbehalten bleiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Abbildung in Lichtbruck, Kraus a. D. II. Taf. 3. Prof. Sepp in München besitt eine Kopie der Madonna im Rosenhag, die Ende des 16. Jahrhunderts von einem Niederländer oder doch niederländisch geschulten Maler angesertigt worden sein dürfte. Man sieht auf der Seppsichen Kopie, daß die abgeschnittenen Teile des Kolmarer Bildes die Tanbe des heiligen Geistes und den segnenden Gott-Pater enthielten.



Martin Schongauer: Madonna im Rosenhag. Colmar, Münster (St. Martin).



In diese Periode fällt auch ein kleines Bildchen in der Louvre-Sammlung; hier sitzt die Maria auf einer Steinbank und reicht dem Kinde die Brust. Etwas später muß jene Passionsfolge entstanden sein, die aus der Dominikanerkirche in Kolmar in das dortige



Martin Schongauer: Grablegung. Rolmar.

Museum kam (Nr. 115—130). Sie besteht aus sechzehn Taseln, die von dem Abendsmahl bis zur Ausgießung des heiligen Geistes reichen. Acht Taseln davon enthalten auf der Kückseite Szenen aus dem Leben Mariens. Mit der gestochenen Passion Schongauers hat der Gemälbechklus keinen anderen Zusammenhang, als den, welchen

ber gleiche Gegenstand mit fich bringt. Die einzelnen Motive find felbständig gestaltet, und weisen auch dann auf die gereifte Ginsicht eines tüchtigen Rünftlers, wenn die Ausführung eine minder sichere Sand verrät. Das gilt gleich vom ersten Bild ber Folge, vom Einzug, wo die edle Gestalt Christi, die markigen Typen der Apostel, der entzückend anmutige Anabe mit dem Palmzweige unten am Thore von Jerusalem auf eine sichere Künstlerhand weisen; im "Olberg" verrät den Meister die prächtige Gruppe ber schlafenden Junger, die Energie ber Andacht bei Chriftus, die reiche, forgfältig burchgeführte Landschaft. In ber Gefangennahme fteht die feelenvolle Schonheit Chrifti in icharsem Gegensat zur burlesten Derbheit ber Charafteristif ber Sascher. In der "Areuzschleppung" tritt die Gestalt Chrifti noch bedeutender in ihrem Abel hervor als in dem entsprechenden Blatt der gestochenen Paffion (B. 16), wie überhaupt bie Linien ber Komposition hier ruhiger, einsacher als bort sind. Welcher oberrheinische Rünftler außer Schongauer ware bann im ftande gewesen, so viel Tiefe ber Empfindung, folche Energie bes Ausbrucks berfelben mit einer fo gemeffenen eblen Linienführung, so kunftvollem Aufbau ber Gruppe zu verbinden, wie dies in ber "Grablegung" ber Fall ift. Und wie weich und ebel ift hier ber Leichnam Christi modelliert! In der "Lorhölle" kann das halbwüchsige Engelspaar, das die Schleppe bes Mantels Chrifti trägt, mit ben anmutigen himmelsbewohnern bes Meisters von Liesborn wetteifern. Endlich, in ber Darstellung des zweifelnden Thomas, welche seine Seelenmalerei: Thomas, ganz leidenschaftliche Sehnsucht, seinen Zweifel widerlegt zu finden, Chriftus mit der Miene liebender Trauer über den Junger! Wirklich schwach ist nur die "Areuzabnahme" — der Ausdruck der Empfindung ist hier lahm, bei Magdalena von widerlicher Geziertheit. Die Bilder auf den Rudseiten ber Bassionstafeln haben sehr gelitten; einzelne — wie die allegorische Darftellung der unbefleckten Jungfrauenschaft Marias - weisen in ihrer Komposition mit Sicherheit auf Schongauer felbst. Die Paffion ift ganz in DI gemalt; wo landschaft= liche Sintergründe, murbe ber Golbton für die Luft beibehalten. Die Ausführung ift ungleichmäßig; der heutige Eindruck ift aber doch vielfach durch die ungeschickte Übermalung bestimmt. Immerhin bleibt die Thatsache bestehen, daß in mehreren Darstellungen bie Ausführung hinter bem Entwurf zurückgeblieben fei, bag wenig geschulte Gesellenhande mit thatig gewesen, und daß die Sand bes Meisters nicht immer gleich energisch nachgearbeitet habe. Diesen Cyklus aber wegen solcher Ungleichmäßigkeit aus ber Lifte ber Werke Schongauers ftreichen zu wollen, hieße ebenso die fünftlerische Art Schongauers, wie bas Suftem ber bamaligen Arbeitsführung in Runftlerwerkstätten verfennen. Rogiers Ginfluß tritt in der gemalten Passion schon ftark zuruck, er läßt sich in bestimmten Ginzelheiten kaum mehr greifen, mehr bagegen macht fich bas heimische Element breit. Die Säscher, Büttel, Anechte können ihre Blutsverwandtschaft mit dem verlotterten Gefindel, das sich in Isenmanns Passionsszenen herumtreibt, nicht verleugnen (ein in ber Werkstätte Jenmanns gebilbeter Behilfe, ber aber in nichts über Jenmann hinauskam, malte Christus im Tempel auf der Rückseite eines der Passionsbilder), doch hat Schongauer die Luft an der Rarikatur jum mindesten bei der gemalten Paffion etwas gedämpft, bei aller Saglichkeit, die er zu Silfe rief, um das Boje und Gemeine zum Ausbruck zu bringen, die Grenze nie überschritten, wo im anatomischen Sinne die Miggeburt beginnt, wie dies bei Jenmann öfters ber Fall ift. Und um wie viel

sein Realismus über Fsenmann hinaus, aber auch über die gleichzeitigen Kölner hinaus, schon damals geläutert war, beweisen seine Apostelcharaftere, beweist vor allem sein Christus, der auch in der höchsten Energie des Leidens die ihm eigenen Züge bewahrt: Milde ohne Beichlichkeit, Bürde verbunden mit Anmut, geistige Hoheit; erst Dürer stellte ein Christusideal hin, welches, wenn auch nicht ergreisenderer doch ers habenerer Art gewesen ist.

Schongauer blieb auf ber Stelle, auf welcher ihn die Passion zeigte, nicht lange steben; die Runft der Zeitgenoffen konnte ihm nur Unregungen geben, nicht mehr, auch bem Bann des Mächtigsten entrang er sich, wie dies sein Verhältnis zu Rogier zeigt, seine eigentliche Lehrmeisterin war die Ratur. Da lockte ihn aber viel weniger das Ungewöhnliche, Regelwidrige, als das Normale; für jede Ericheinung bes Lebens war sein Auge offen, man nehme g. B. jene aus bes Runftlers Jugend herrührende, reizende Sandzeichnung, welche ein Mädchen barstellt, das das Feuer anfacht, oder den Stich: der Gang zum Markte (B. 88).\*) Dieser Berkehr mit der Wirklichkeit war bei Schongauer durch angebornen Sinn für Mag und Schönheit geregelt, fein Bunder beshalb, daß sein Realismus, ohne an Lebensenergie zu verlieren, der Anmut nicht feindlich in den Weg sich stellte. So lag auch jett ber Fortschritt in Schongauers Entwidelung in Schmeidigung ber Formen, in größerer Gemeffenheit bes Ausdrucks. Der Gesichtstypus seiner weiblichen Gestalten ift ein feines Dval geworden, die früher nach Rogiers Borbild oben vorspringende Stirn ift verschwunden, die Badenknochen find minder kräftig entwickelt, die Nase ist feiner, der Mund zierlicher, ein Ausdruck weiblicher Milde ist den Röpfen eigen. Die Rörper find ichlant und biegfam, doch behalten fie die früheren hageren, etwas edigen Formen. Um besten kann man biese Fortentwickelung in den Stichen dieser Periode verfolgen, doch fehlt auch ein Denkmal der Tafelmalerei aus dieser Beit nicht. Es find dies zwei Altarflügel, die mahrscheinlich einen Schrein, der eine holzgeschnitte Madonna enthielt, schlossen. Die außere Seite ber beiden Flügel zeigt bie Berfündigung, die innere die Anbetung des Rindes durch Maria und den heiligen Abt Antonius. Bor Antonius kniet der Donator mit dem Wappen der Orliac, ein Orliac war 1466-1490 Präzeptor von Jenheim; beffen Nachfolger im Umte Guerfi ließ bann, wohl gelegentlich einer Restauration, ober was wahrscheinlicher, bei Berftellung ber Bolgichnigerei im Schrein, sein Wappen auf bem Bilbe ber Anbetung anbringen. Daß die gleiche Sand fämtliche Malereien diefer Altarflügel ausführte, ift zweifellos, und ebenso läßt sich an feinen anderen Rünftler als an Schongauer selbst als Meister benten. Die Maria in der Berkundigung gemahnt noch in ihrem Thous an die Madonna im Rosenhag, aber ber Engel ift von freier Schönheit. Die Maria in der Anbetung wendet uns ein Gesicht zu, bas nicht blog burch regelmäßigere Formen, sondern auch durch Lieblichkeit und Milbe im Ausdruck die Madonna im Rosenhag übertrifft. Der beilige Antonius ist eine mächtige Gestalt mit charakter= vollem Ropf und merkwürdig sorgfältig und doch ohne Rleinlichkeit modellierten

<sup>\*)</sup> Erstere Federzeichnung befindet sich im British Museum, sie wurde von Sidnen Colvin im Jahrb. d. kgl. preuß. Aunstsammlungen veröffentlicht (1885) S. 69 fg.; auch wenn die Jahrekszahl später darauf gesetzt sein sollte, weist die Zeichnung selbst zweifelloß auf die Jugendperiode des Künstlers.

Sänden — wohl geeignet, daß Grünewald, als er später für die gleiche Kirche sein Sauptwerk schuf, sich daran begeistern konnte. Nur die malerische Behandlung ift nicht breiter geworben; ber Zeichner war bei Schongauer immer größer als ber Maler — begreiflich bei einem Künstler, ber in so hervorragender Beise auf bem Gebiete ber Stichtechnik sich bethätigte. Die Zeugnisse ber weiteren Entwickelung Schongauers bieten nun fast ausschließlich seine Stiche. Go fehr wie Schongauer ftreifte kein zweiter zeitgenöffischer Rünftler dem Realismus alle Serbheit ab. Diese feinen biegfamen Gestalten heiliger Frauen und Jungfrauen erinnern an die Idealgestalten des vierzehnten Jahrhunderts, aber in diese Formen ift doch das Ergebnis raftlosen Naturstudiums geborgen. Fest und sicher find die Glieber aneinander gefügt, die Hände sind zwar noch immer zu mager, aber sie find tüchtig durchgearbeitet, die Gelenke in richtiger Weise angegeben. Das oval gerundete Gesicht hat im Vergleich zu früher noch mehr an Regelmäßigkeit gewonnen, ohne daß der Eindruck schlichter Natürlichkeit mangelte. Nur die Gewandung macht sich nicht ganz von der Unsitte überladenen Gefältels frei, dringt nicht immer zu jener Einfachheit durch, welche den jungeren Zeitgenoffen Zeitblom auszeichnete. Die Folge ber klugen und thörichten Jungfrauen (B. 77-88) bildet schon den Übergang zu diesem Höhepunkt Schongauerscher Entwickelung; die entzückend schöne Ibealfigur der heil. Agnes (B. 62), die Wappenfolge (B. 96-105), der thronende Christus und Maria (B. 71) geben eine Andeutung beffen, mas Schongauer auf der Sohe selbst leiftete. Bon Tafelbildern weisen nur zwei auf die kunftlerischen Erfolge Schongauers in dieser Periode hin: zwei kleine Bildchen, jedes die heilige Familie darstellend, das eine in der Pinakothek in München (Rr. 174), bas andere in ber kaif. Galerie in Wien (Nr. 1683). In bem Münchner Bilbeben fist Maria auf einer Rasenbank und halt bas Rind auf bem Schofe, bem fie eine Blume reicht, Joseph fteht weiter rudwarts im Stall; im Wiener Bilben fist Maria im Inneren bes Stalls und reicht bem Rind, bas auf ihrem Schofe fteht, eine Beere, die sie von einer Beintraube abgelöst hat. Als Maler hat Schongauer nie mehr geleiftet als in bem Münchner Bildchen. Go fein und forgfam bie Formen durchgearbeitet sind, so achtsam ber Natur in kleinsten Dingen Rechnung getragen, ift hier boch wirklich koloriftische Stimmung vorhanden. Die Dammerung des Abends, die über der Landschaft liegt (natürlicher Himmel!), milbert die Kraft ber Lokalfarben und faßt die hellsten Tone — das kräftige Rot des Unterkleides und des Mantels der Maria, dann des Tuches, das Josephs Ropf umwidelt und auf die Schultern fällt, und das fatte Blau bes Rodes Josephs - ju einem milben Afford zusammen. \*)

Die letzten Lebensjahre Schongauers waren der Malerei gewidmet, denn Aufsträge zur Herstellung von Altarbildern riefen ihn wohl nach Breisach und hielten

<sup>\*)</sup> Bon mehreren wird eine kleine Madonna, früher im Besitze von Gontard, jetzt im Städel'schen Institut zu Franksurt a. M., Schongauer zugewiesen (Repert. k. AW. VII. S. 44), von Woltmann ein Madonnenbildchen, das aus dem Besitze von Klinkosch in Vien in den von Sdmund Mothschild in Paris kam (Woltmann-Wörmann, Gesch. d. Malerei II. S. 108); ich kann in dem erstgenannten Vildchen die Hand Schongauers nicht mit Bestimmtheit erkennen, das Vildchen bei Mothschild sah ich nie, muß mich also des Versuckes, dieses in die Entwicklung Schongauers einzureihen, enthalten.

ihn bort fest. Wir wissen, daß dort am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts unter dem Lettner des Münsters drei neue Altäre aufgestellt wurden; waren sie Schongauers Werk oder doch von ihm begonnen worden? Man muß die Antwort schuldig bleiben, sie gingen wie vieles andere bei dem Brande des Münsters am Ende des vorigen Jahrhunderts zu Grunde.

Schongauer war an Umfang ber Phantasie, an Reichtum gestaltender Araft ein echter Borfahre Durers; nur ber grubelnde Tieffinn bes eigentlichen Berkunders beutscher Renaissance, ber bei biesem sowohl ber Auffassung der Stoffe wie ber Ent= widelung ber Form zu gute fam, fehlte ihm. Wie reich ift ber Stofffreis, an ben sich seine Gestaltung wagt; das Phantastische mangelt darin so wenig (Versuchung des heiligen Antonius B. 47) wie die dem Leben der Zeit unmittelbar entlehnten Motive. Gleich reich ift die Leiter von Stimmungen, Die er beherrscht; wie entzudend malt er in naivem Legendenton die Poesie des heiligen Familienlebens (Ruhe auf der Flucht, B. 7), welch reiche Lyrik steht ihm zu Gebote bei Schilderung mitleidender Liebe, und welche dramatische Kraft und Regsamkeit ist ihm eigen in Vorführung großer biblischer Hergänge, z. B. in bem berühmten Blatt ber Rreuztragung (B. 21). Entsprechend reich war seine Formensprache, welche an Derbheit mit dem populären Realismus ber Bolksichauspiele wetteiferte, und die wieder bis zum Ausdruck gartester Anmut sich schmeidigen konnte. Gin Künstler, der die Natur so zu meistern wußte, der innerlich so voll von Figuren war, mußte auf die Zeitgenoffen einen mächtigen Einfluß gewinnen. Rein Bunder beshalb, daß Schongauers Aunstweise die Gegenden bes Oberrheins mit der Schweiz so lange beherrschte, bis sie durch den Einfluß eines noch Mächtigeren, nämlich Dürers, verdrängt ward. Zunächst blieb auch noch Kolmar ber Stüppunkt dieses Einflusses, ba Martins Bruder Ludwig, der vorher namentlich in Ulm (er erhielt bort 1479 das Bürgerrecht) und Augsburg (er wurde dort 1486 Bürger) gewirkt hatte, die Werkstatt im Betrieb erhielt und deren Leitung übernahm. Bon Ludwigs Werken der Tafelmalerei läßt fich nicht eines mit Bestimmtheit nachweisen, und doch muß diese schon vor Ubernahme der Kolmarer Werkstätte eine umfangreiche gewesen sein (in Augsburg nahm er Lehrlinge auf 1486, 1488, 1490); es wäre ja möglich, daß die vier Altarblätter, welche aus der Kirche des Dorfes Anoringen in ben Augsburger Dom kamen, auf seine Sand gurudgeben. Gie stellen vier Szenen aus dem Marienleben: Geburt Chrifti, Anbetung der Könige, Tod Mariens und Krönung Mariens dar. Die Augsburgische Kunftweise ist bier nicht frei von Schongauerschen Einflussen, zum mindesten ist die Maria in der Geburt von Schongauerscher Art. Die Farbe ift viel fraftiger, bunter, als bei Schongauer, und weist eben auf einen Vertreter ber eigentlich schwäbischen Schule. Ludwig Schongauer wurde burch feine Berfon biefe Berührung Rolmarer und Augsburger Runftweise erklären. Auch die zahlreichen eigentlichen Schulbilder bleiben namenlos. Man fann Gruppen nachweisen, welche ben einzelnen Stilperioden Schongauers näher ober ferner stehen, aber authentische Namen aus des Meisters Gehilfenschar bleiben verschwiegen.\*) In ben Rirchen bes Elfaß ist manches erhalten, anderes befindet sich in

<sup>\*)</sup> Den Bersuch, die Berke der Schule Schongauers nach Gruppen zu ordnen, welche ben einzelnen Stilperioden des Meisters entsprechen, siehe bei D. Burchardt a. D.

öffentlichen Sammlungen, so besonders in denen von Kolmar, Basel, Sigmaringen, Karlsruhe, Darmstadt, Mainz. Bon Kirchen sind es namentlich Alt St. Peter in Straßburg, die Spitalkirche in Kolmar, die Spitalkapelle in Oberehnheim, die Kirche in Bühl, welche zweisellose Leistungen der Schongauerschule besitzen. Das sogenannte Schongaueraltärchen in der Sakristei des Ulmer Münsters von 1484 mit vier Passionsszenen (nach Stichen Schongauers) gehört, wie auch die Färbung zeigt, der unmittelbaren Schule Schongauers an. Hervorgehoben seien auch zwei Altarsstügel im Besitz der Familie Burchardt Thurneisen in Basel mit Szenen aus dem Leben der heil. Juliana auf den inneren und den Gestalten der beiden Johannes auf den äußeren Seiten. Auf Schongauer selbst können zwar diese Arbeiten nicht zurückgeführt werden, doch die Milde und Weichheit, der poetische Reiz der Juliana und der Engelsgestalt weisen auf einen Künstler, der nicht bloß äußerlich zur Gesolgschaft Schongauers gehörte, sondern auch etwas von dessen Geist besaß.

Unabhängig von Schongauer hielt sich nur jener Maler, ber ca. 1470 bie Maria unter dem Kreuze mit dem Leichnam des Sohnes auf dem Schoße für die Pfarrkirche zu Jsenheim malte, die von dort in das Museum in Kolmar kam (Nr. 161). Monumentaler Ausbau der Komposition, plastische Herause arbeitung der Formen, mächtige Empfindung, die sich aber ohne Heftigkeit äußert, weisen viel eher auf einen Maler, der von norditalienischer Kunst seine Anregungen erhalten hatte, als auf einen Nachfolger der Niederländer. In der Zeichnung des nachten Christusleichnams zeigt der Künstler zwar kein besseres anatomisches Berständnis, als es den übrigen deutschen Zeitgenossen eigen war, aber es deutet doch auf eine für jene Zeit nicht gewöhnliche Meisterschaft über die Natur, wie Schönheit der Formen und wahrer Ausdruck tieser Empfindung im Antlit der Maria in Überseinstimmung gebracht wurden. Auch die Farbe mit ihrem kühlen Gesamtton, den seinen grauen Schatten im Fleische haben mit den malerischen Grundsäßen der Niedersländer und der unter ihrem Einfluß stehenden Deutschen nichts gemein.

Beiter öftlich waren Ulm und Augsburg hauptorte der schwäbischen Maler= schule. Das ganze Mittelalter hindurch hatte Schwaben in Runft und Dichtung er= folgreich den Wettbewerb mit den übrigen Landschaften aufgenommen. Auch Ulm nahm eine hervorragende Stellung bei diesem Bettbewerb ein. 3m Jahre 1377 begann ber Bau des Münsters; das konnte nur geeignet sein, in der Heimat selbst künstlerische Rräfte zu wecken und aus der Fremde heranzuziehen. Un fo einer Bauhütte fanden ja nicht bloß Bauleute, sondern auch Bildner und Maler reiche Beschäftigung. In ber zweiten Hälfte bes Jahrhunderts fehlt auch bereits der Meister nicht, welcher so viel Begabung und fünstlerische Individualität besaß, daß er der Gründer einer Lotalichule werden konnte: es ift bies Sans Schüchlin. Gein Geburtsjahr wird nahe um 1440 angesett werben können, ba er 1469 bereits ein bekannter Meister war, dem die herren von Gemmingen für ihre Begräbnistirche in Tiefenbronn den hochaltar in Auftrag gaben. Man hort dann noch von ihm, daß er 1495 ein Altar= gemalbe für die Mauritiusfirche in Lorch und früher noch gemeinsam mit Zeitblom für die Kirche in Münfter bei Augsburg einen Flügelaltar lieferte. 1493 war er Mitglied und Altester ber 1473 gegründeten Lucasbrüderschaft bei den

Wengen gewesen, daß er 1497 bis 1502 Kirchbaupfleger des dortigen Münfters war und 1505 dort verftarb. Nach den Würden und Umtern zu schließen, die er in seiner Baterstadt bekleidete, muß er dort großes Unsehen genoffen haben. Nicht mit Unrecht, wie das Werk, auf welches hauptfächlich die Würdigung Schüchlins angewiesen ift, der hochaltar in Tiefenbronn, beweift. Bei geschlossenen Flügeln erblickt man vier Szenen aus dem Leben Mariens: die Berfündigung, die Beimsuchung, die Geburt Christi und die Anbetung der Könige. Die Staffel zeigt das Bruftbild Christi mit den Jusignien Gottes des Baters, Tiara und Weltkugel, in der Mitte der Apostel. Offnet man die Flügel, so wird im Schrein die Abnahme Christi vom Kreuz und Christi Leichnam im Schofe Mariens in Holzschnitzerei sichtbar, mahrend auf ben Flügeln die Berspottung Chrifti, die Kreugschleppung, die Grablegung und die Auferstehung bargestellt find. Der Opfertod Christi am Areus ift wieder in Holsschnitzerei ausgeführt, und zwar als Abschluß bes Altars oberhalb des Schreins. Auch die Ruckseite des Schreins ist bemalt: der Staffel ent= sprechend die Bruftbilder von vier Rirchenvätern, bann an der Wand fechs überlebens große Beiligen = Gestalten, die aber zur Charafteristik bes Meisters nichts beitragen. da fie schwache Arbeiten von Gehilfenhanden sind. Als eine künstlerische Perfonlichkeit von scharf ausgesprochener Eigenart erweist sich Schüchlin in diesem Werke nicht. aber die normale Entwickelung der deutschen Malerei im fünfzehnten Jahrhundert hat an ihm einen ihrer tüchtigsten Bertreter. Für die Anregungen, die er erfahren, fehlen in dieser Leistung die Andeutungen nicht. Auf die Bekanntschaft mit der tölnischen und niederländischen Schule beuten ebenso die Darstellungen aus bem Marienleben, wie die Paffionsfzenen. Aber er ftand doch nicht ohne eigene Richtung diesen Ginflüffen gegenüber; weder das ungeftume Pathos Rogiers, noch der ungeklärte, derbe Realismus des Meisters der Lyversbergschen Passion fanden in ihm einen Nachahmer. Eher ift Locheners Einwirkung zu erweisen, und in viel schärferem Mage die abgeklärte Rube des Dierick Bouts. Es gebricht ihm nicht an echter Empfindung, nur bewahrt er eine gewiffe Milde im Ausbruck berfelben, wie die Grablegung beweist. Auch seine Charafteristif erhält sich eine Mitteltemperatur. Sein Thous Chrifti fteht an Gbealität zweifellos erheblich unter bem Schongauers zuruck. bafür besitzen aber auch noch seine Schergen das Normale ber Bildung im höheren Maße als bei Schongauer. Im Vergleich zu Wolgemuth ift er gründlicher, ernfter; das merkt man besonders an seinen Frauengestalten, die durchaus Individuen sind, nichts von dem Puppenhaften haben, das öfters bei den Frauen in Wolgemuths Bildern ftoren wird. Bezeichnend fur ben Frauentypus Schuchling find die großen runden Augen, das streng Symmetrische der Bogen der Augenlider und der Augenbrauen. Auch die Behandlung des Nackten zeugt für die ernste, doch nicht aufdringliche Art Schüchling zu charakterifieren: ber Christusleichnam ift gleichmäßig modelliert und von einer im ganzen tüchtigen anatomischen Durchbildung. In der Gewandbehandlung ift Schüchlin allen oberdeutschen Zeitgenoffen an klarer einfacher Anordnung der Motive, an großem und freiem Burf der Falten voraus; Zeitblom brauchte hierin nur an ihn anzuknüpfen. Für das hochentwickelte Raumgefühl des Künftlers giebt die Stube, in der die Berkundigung vor sich geht, und die Landschaft in dem Bilde der Anbetung der Könige genügend Zeugnis. Bei den dort ausgeführten Baulichkeiten

wendet Schuchlin nie ben Spigbogen, sondern nur ben Rundbogen, öfters überhöht, an. Seine praktische Renntnis der Perspektive bewährt der Rünftler besonders in der Greugichleppung, wo man von bem bober gelegenen Bege aus in die Stragen und Höfe ber Stadt hineinsieht. Auf den Außenseiten der Flügel hat die Landschaft schon burchaus natürlichen Simmel erhalten, mahrend auf ben inneren Seiten ber feierlichen Wirkung zuliebe die natürliche Farbe des himmels durch den Goldgrund erfett ist. Das Rolorit im ganzen ist fräftig, ohne bunt zu sein, das Jukarnat hat bei ben älteren Männern einen bräunlichen, bei ben Frauen und jungen Männern einen hellen, rein rötlichen Ton mit grauem Schatten\*). Das Altarwerk in Tiefenbronn hat Einbrud auf die Zeitgenoffen gemacht; nichts ehrender für Schüchlin, als daß auch Schongauer Erinnerungen davon verwertete. Die Grablegung in ber gemalten Schon= aquerichen Baffion ftimmt fo febr mit der Schüchlinschen in der Romposition überein, baß man auf blogen Zufall dies nicht zuruckführen kann. Ebenso hat Schongauer aus ber Kreugichleppung Schüchling die Gruppe ber leibenben Frauen mit Johannes in feinen großen Stich der Rreuzschleppung herübergenommen und ihnen die gleiche Stelle wie jener, im Mittelgrund, in dem Thalweg zwischen bei beiben Söbengugen, zugewiesen. Ein zweites durch Juschrift sicher gestelltes Werk bes Schüchlin war vor seiner völligen Übermalung der Flügelaltar, welchen der Künftler gemeinsam mit Reitblom für die Kirche im Dorfe Münfter bei Augsburg malte. Das Werk, bas fich jett in der Nationalgalerie in Best (Nr. 185) befindet, stellt im Mittelbilbe Maria mit dem Kinde (auf Goldgrund), auf den Flügeln je drei Heilige — Augustinus, Johannes d. T., Bartholomäus, Florian, Johannes d. E., Sebaftian — dar. Bon nicht mehr urkundlich gesicherten, doch stilistisch auf Schüchlin weisenden Arbeiten seien genannt: eine große Rreuzigung in St. Georg in Dunkelsbuhl (ber Gefreuzigte in Holz geschnitt), wahrscheinlich früher als das Tiefenbronner Werk, noch etwas bart in der Modellierung, besonders der Gewandung, aber gehalten und edel in der Bewegung, auch befonders innig im Ausdruck ber Empfindung; ferner eine Beweinung Chrifti auf Schloß Meffersdorf in Schlesien von 1483 und endlich eine Grablegung in der Galerie in Bamberg (No. 10).

Schüchlins hervorragender Schüler ist Bartholme Zeitblom gewesen; so lautet die Überlieferung, die durch geschichtliche Thatsachen und durch stilistische Analogien gestützt wird. Das Geburtsjahr Zeitbloms ist unbekannt; es dürste zwischen 1450 und 1455 anzusetzen sein. Da er sich nämlich erst 1483 verheiratete und zwar mit der Tochter Schüchlins und ferner erst seit 1484 in den Ulmer Bürgerbüchern erscheint, also wohl auch nicht viele Jahre früher das Meisterrecht erlangt hat, so wäre es unzulässig sein Geburtsjahr unter 1450 herabzusetzen.\*\*) Im Jahre 1487 befand er sich mit seiner jungen Gattin in Kirchheim, wo beide sich den durch Graf Eberhard den

<sup>\*)</sup> Rudwärts findet sich die Inschrift: Im MCCCCLXVIIII Jare ward dissi Dassel uff geset un gant uss gema uff sant Stefas tag des bapft un gemacht ze ulm vo hannsed schuchlin maler. In Ansang der sechziger Jahre wurde sie trefslich restauriert.

<sup>\*\*)</sup> Selbst wenn die als Jugendwerke zu besprechenden Stuttgarter Taseln wirklich zu bem Altarwerk gehörten, von dem die Predella sich noch an Ort und Stelle in der Kirche von Kilchberg befindet, so datierte das ätteste bekannte Werk Zeitbloms von 1478: denn so lautet das Tatum auf der Staffel, nicht aber 1473, wie sich öfter angegeben findet.

Füngeren hart bedrängten Nonnen des Alosters St. Johann d. T. durch heimliches Butragen von Speise hilfreich erwiesen. Neben seinem Schwiegervoter erscheint Bartholme Zeitblom 1499 als Abgeordneter der Lucasbrüderschaft zu den Wengen;

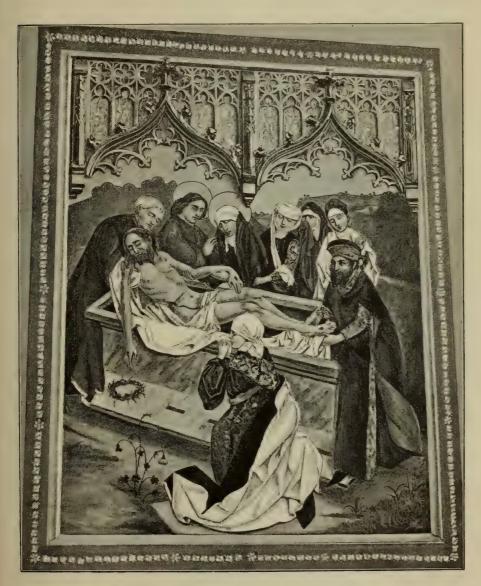

S. Schuchlin: Grablegung. Mus dem Altarwerf in Tiefenbronn.

gegen 1517 muß er gestorben sein, da im Bürgerverzeichnisse in diesem Jahre sein Name zum letztenmale sich verzeichnet findet. Der Münsterer Altar war vielleicht die früheste künstlerische Leistung des Meister Zeitblom; da aber hier sein Anteil nicht mehr umgrenzt werden kann, so müssen die angeblich aus der Kirche von Kischberg bei

Tübingen ftammenben Altarflügel im Stuttgarter Mufeum (Nr. 423, 429, 440, 444) mit den fast lebensgroßen Gestalten der Beiligen Georg, Florian, Johannes d. T. und Margaretha allein die Renntnis der ersten Stilperiode des Runftlers vermitteln. Margaretha und Florian stehen hinter roten Teppichen, die sich von blauem Grund abbeben, Georg und Johannes hinter grünen Teppichen. Die Röpfe haben noch ziemlich rundliche Formen, die Haltung ift steif (3. B. Georg), die Armbewegung des Johannes bölzern. Die Gewandbehandlung hat sich von dem fünstlerischen Tagesgeschmad gehäuftes scharfbrüchiges Gefältel — noch nicht befreit. Die Farben sind hell und fraftig, aber nicht gang harmonisch gestimmt. Rurg alles beutet noch auf die Befangen= beit eines Künftlers, der noch in den Aufängen seiner Entwickelung steht. Aber auch die Tüchtigkeit des Meisters fündet sich schon an in der Sicherheit der Zeichnung, in der soliden Charakteristik der nachdenklichen Röpfe\*). In naher Beziehung zu diesen Kilchberger Flügeln stehen vier kleinere Tafeln, von welchen zwei mit dem beil. Georg und dem heil. Balentin sich im Stuttgarter Museum (Nr. 424 und 425) und zwei andere mit dem beil. Florian und dem beil. Antonius in der Pinakothek in München (Mr. 180 und 181) befinden. Der heilige Georg und ber heil. Florian find nur kleinere Wiederholungen bes Kilchberger Flügels. Ein kleiner Flügelaltar im National-Museum zu München (S. IX. Nr. 27; die Staffel gehört nicht zu bem Altar) mit Maria awischen zwei Bischöfen auf bem Mittelbilbe, bem beiligen Sebaftian und beil. Rochus auf den inneren Seiten, dem beiligen Nitolaus und beil. Joseph (?) auf den äußeren Seiten der Flügel, ist schon vorgeschrittener. Maria zeigt bereits den entwickelten Franentypus Zeitbloms: ein etwas hageres Gesichtchen mit schmalem Kinn, fein geschnittenem Mund (bei alteren Frauen ift die Unterlippe gewöhnlich etwas schmaler als die Oberlippe gebildet), die Oberlippe in der Mitte mit feinem Bapfchen, fanften mandelförmigen Angen mit niedrig stehenden Brauen, langlicher Nase, nicht zu hoher Stirn, umrahmt von reichen, weichen, blonden Haaren, die wie etwas angefeuchtet, in Strähnen sich auf die Schultern legen. Das alteste batierte Werk Zeitbloms stammt aus dem Jahre 1488. Es ist der im Auftrag des Bischofs Friedrich von Zollern zu Angsburg für die Wallfahrtsfirche von Saufen gestiftete Altar, welcher jest in der Altertumer = Sammlung in Stuttgart aufgestellt ift. Auch hier haben nur die Flügel Malereien erhalten (der Schrein zeigt in Holzichnigerei die heil. Maria mit dem Kinde, die Heiligen Ulrich und Konrad): auf den äußeren Seiten eine Darftellung bes Olbergs, auf ben inneren die Beiligen Rikolaus und Franciscus. Die Gruppe der Jünger auf dem Ölberg weift Linien einer fast idealen Schönheit auf, Franciscus und Nifolaus dagegen find Charaftere, welche an Ernft der Durchbildung, Gemeffenheit ber Saltung nur wenig mehr hinter ben Meifterleiftungen Zeitbloms

<sup>\*)</sup> Die Taseln stammen aus dem Besitze des Obertribunalprofurators Abel; dieser versicherte Harzen, daß sie nicht aus der Dorssirche von Kilchberg kämen (vergl. Raumann's Archiv s. zeichnende Kunst VI. S. 12); aus der Schloßkapelle zu Kilchberg, wo noch die Stassiel eines Altarwerkes mit der Anschrift bartolome zeitblom maler zu ulm vorhanden ist, können sie aber auch kaum herrühren, da ein Flügel dieses Altars mit einem knieenden Ritter sich noch bei dem jehigen Schloßbesitzer, Herrn von Tessin, besindet. Herr Dr. H. Holzberg er, der auf die Bitte des Verfassers Forschungen über die Herfunft der Stuttgarter Taseln und ihr Verhältnis zu Kilchberg austellte, konnte trop eiseigen Vemühens zu einem bestimmten Ergebnis nicht gelangen.

zurückstehen. Ebenfo hat die Gewandung das ge= häufte fnitterige Gefältel, von dem die Jugendwerke noch nicht frei waren, völlig verloren und zeigt bereits die edle einfache, auf einige Sauptmotive zurückgeführte Anordnung, durch welche Beitblom allen Beitgenoffen voranging. Wie in dieser Richtung Schüchlin auf ihn einwirken konnte, wurde früher angedeutet. In die Nähe diefes Werkes gehören zwei große und zwei kleinere Tafeln in der Pfarrfirche von Bingen bei Sigma= ringen, auf den ersteren die Anbetung des Kindes durch die Hirten und die An= betung ber Rönige, auf ben letteren die Beschneidung und der Tod Mariens. Der Tod Mariens weist auf die Grengen der Rraft Zeit= bloms, die er auch in späterer Zeit nicht über= schritten hat: es fehlt ihm jeder Zug zum Drama= tifer, mächtige Bewegung, heißer wallende Empfin= dung finden bei ihm keinen Ausdruck. In seinem Tode Mariens beschäftigt die Apostel mehr das Wunder bes seligen Hingangs als der Schmerz des Abschieds von der Mutter ihres Herrn und Meifters. Den fein= sinnigen Koloristen verrät hier am meisten das Bild der Anbetung der Könige. Das Museum von Sig=



Beitblom: Vera Icon. Aus bem Cichacher Altar. (Berlin, f. Galerie.)

maringen befitt acht Tafeln mit Szenen aus bem Marienleben (Dr. 132-139), welche den Bilbern in Bingen gang nahe stehen. Sierher geboren auch zwei Flügel= bifber in ber Galerie in Donaueichingen (Dr. 41 und 42): Die Beiminchung auf bem einen und die Beiligen Magdalena und Urfula auf dem anderen, dann zwei biefen entsprechende Anieftude in der Aunsthalle zu Karleruhe (Mr. 42 und 43); der Beil. Mauritius und Sebaftian und Laurenting und Virgilius - hier und dort Gestalten von jener Gediegenheit der Durchbildung, jener ftarken Befeelung, wie fie nur Beit= bloms eigene Sand zu ichaffen vermochte. Den fünftlerischen Sobepunkt von Zeitbloms Schaffen bebeuten einige Altare, beren Entstehungszeit in die zweite Salfte ber neunziger Jahre fällt. Zunächst ber Altar für die Pfarrfirche zu Gichach, beffen Flügel und rückwärtige Staffel im Museum in Stuttgart (Mr. 411, 412, 421, 422, 426, 427, 439 und 443), die vordere Staffel aber in der fgl. Galerie ju Berlin (Nr. 606 A) mit der Vera Icon sich befinden. An den Gestalten der beiden Johannes auf den äußeren Seiten ber Flügel mertt man am beften, welchen weiten Weg die Entwickelung bes Künftlers feit dem sogenannten Rilchberg = Altar zurückgelegt hat - und zwar nicht bloß in allem, was den schaffenden Rünftler überhaupt bezeichnet, sondern auch Für Johannes d. T. ift genan dieselbe Haltung und Stellung beibehalten, wie im Altar von Kilchberg. Aber um wie vieles ift der Ausdruck des Ropfes edler und vergeiftigter, wie frei ift die Bewegung bes Armes gegeben, in wie einfachen, edlen Linien fällt die Gewandung! Die Formen haben das Harte, Edige verloren, wie überhaupt der Rünftler hier eine Beichheit der Modellierung zeigt, die an italienische Künftler vom Ausgang des Jahrhunderts erinnert. Dazu ist keine Form vernachlässigt, die meisterhaft durchgearbeiteten Sände beweisen dies am besten. Auch die Farbe ist hier auf einen tiefen und bewundernswert leucht= fräftigen Ton geftimmt, ber für die koloristische Empfindung Zeitbloms glänzendes Bengnis ablegt. Johannes b. E. trägt ein rotes Untergewand und grünen Mantel, Johannes b. T. bas harene Unterkleid und barüber einen violetten Mantel. Go laffen die mehr neutralen Tone der Gewandung Johannes d. T. den mächtigen Doppelton ber Gewandung Johannes d. E. in gefänftigter Art austlingen. Meisterleiftungen individualisierender Charafteriftit find auch die Bruftbilder ber vier Kirchenväter von ber Predella. Auf den inneren Seiten der Flügel ist die Berkundigung und Beimsuchung dargestellt; Elisabeth, wie immer bei Zeitblom mit einem etwas leidenden Bug um ben Mund, Maria in ber Berfündigung von jenem ichlichten Madchentupus, der nicht durch schöne Formen, wohl aber durch die Reinheit der Empfindung fesselt. In der Vera Icon ift der Chriftustopf durch besonderen Formenadel, die Engel durch hoben Liebreiz ausgezeichnet. Ein zweites Werk dieser Periode ist ber vom Abte Beinrich Faber für die Kirche zu Blaubenren bei Ulm bestellte Hochaltar, der 1496 vollendet wurde. Der Altar ist doppelflügelig; die Malereien beschränken sich auf die äußeren Seiten ber inneren Flügel und auf Die beiben Seiten ber außeren Flügel. Bei geschloffenen inneren und geöffneten äußeren Flügeln fieht man die Geschichte Johannes d. T. in sechzehn ziemlich großen Feldern auf Goldgrund bargestellt; die Außenseiten ber außeren Flügel find mit vier Paffionesgenen bedeckt, Die Ruckfeite bes Schreins mit überlebensgroßen Beiligengestalten. An Diesem Werte maren neben Beitblom Gesellenhande ftart beteiligt, besonders gilt dies von den Paifionsfzenen.

In den Heiligengestalten der Rückwand dagegen, dann in den maßvoll bewegten Szenen der Johanneslegende findet man die Vorzüge des Meisters selbst wieder, aber auch dessen Schwäche, wenn es sich um eine dramatisch lebhaste Schilderung handelt. Das dritte Werk, das hierher gehört, ist der Altar, welcher für die Kirche von Heerberg im Kocherthale entstand; er ist jetzt in der ursprünglichen Gestalt in der Stuttgarter Altertümer-Sammlung aufgestellt. Zeitblom selbst rühmt sich seines Werkes; auf der Kückseite des Schreins brachte er in grünem Kankeugewinde sein eigenes Vildnis an und setzte die Worte darunter:

Das Werk hat gemacht Bartholme Zeitblom, Maler zu Ulm 1497. Innerhalb bes Schreins fteben die holzgeschnitten Figuren ber Maria mit bem Rinbe und der heil. Barbara. Die Flügel sind mit Malereien geschmückt, besgleichen die Staffel. Auf ben äußeren Seiten ber Flügel: Die Berkundigung, auf ben inneren bie Anbetung ber hirten und bie Darftellung im Tempel. Die Staffel zeigt vorn bie Bruftbilder Chrifti und ber Apostel, ruchwärts die Vera Icon. Die Maria in der Berkundigung ift hier von viel höherer Linienschönheit als im Eschacher Altar; man wird keinen anderen Typus zum Vergleich herbeiziehen können, als ben ber Madonnen Francia's. Und dabei ift fie doch gang beutsch in der schlichten Haltung, in dem mädchenhaft unbeholfenen Ausbruck ber Betroffenheit ber Botschaft gegenüber; ebenso ist ber Engel von einer in der deutschen Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts seltenen freien Schönheit. Durch das Fenster der Stube hinaus schweift der Blick in ein herrliches Stud Welt, mit fliegenden Waffern, grünen Sügeln und blauen Bergen in ber Ferne. Bu ber Darstellung im Tempel fällt bas Chriftustind auf burch seine vollen runden, entwickelten Formen, Simon kehrt einen prächtigen Greisenkopf uns zu, Joseph ift endlich einmal nicht ftiefmütterlich behandelt, fein Gesicht zeigt eble würdige Büge. Im Altar von Heerberg ift uns die höchste Meisterleiftung Zeitbloms erhalten.\*) Aus Zeitbloms reiffter Zeit stammen auch die Darstellungen aus der Legende bes beil. Balentinian in der Augsburger Galerie: Die Heilung eines epileptischen Anaben durch Balentinian, Balentinian vor dem Raiser Decius, Valentinian im Kerker und Balentinians Martyrium. Bas die künftlerische Durchführung betrifft, gehören diese Bilber zu den beften Leiftungen Zeitbloms; nur der Gegenstand entsprach nicht gang feiner Art. Wie edel ift die Gestalt bes ruhig baftehenden Balentinian in ber Beilung des epileptischen Anaben, und wie unschön die Bewegungslinie der leidenschaft= lich erregten Mutter. Im Martyrium Balentinians find die Büttel, welche ben Beiligen mit Reulen erschlagen, zu wenig in wirklicher Bewegung bargeftellt, fie haben etwas Puppenhaftes; Site, Leidenschaft war eben nicht die Sache Zeitbloms. Wie hoch dagegen steht die künftlerische Wirkung der beiden anderen Bilder, wo nur ein Zustand, oder doch keine lebhaft bewegte Handlung zur Darstellung kommt. Auch die Feinde des Heiligen find würdige Gestalten. Alle von einer bis zum höchsten gesteigerten Lebensenergie vermoge der so intensiven realistischen Durcharbeitung jeder Ginzelheit, bie aber doch nichts von Tüftelei an sich hat. Die Farbe ist von sehr vornehmer Saltung; helle bunte Tone find vermieden, gebrochene Farben mit besonderer Borliebe

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht vom Berein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben. 1845. Die Anbetung der Hirten in Försters Gesch. d. K. II. S. 202.

angewendet. Die Schatten im Fleische sind mit einem feinen Perlgran angegeben. Der gleichen Beriode darf man zuweisen die vornehmen Gestalten der heil. Margaretha, beil. Ursula und beil. Clara in der Münchener Pinakothek (Rr. 175-177). ber letten Schaffensperiode macht Zeitblom einen noch weiteren Schritt auf bem Wege realistischer Naturauffaffung, ohne aber bas Großzügige seiner Charafteristif preiszugeben. Das Fleisch erfährt eine weichere, lockerere Behandlung, das Rot wird etwas fräftiger aufgesett und freier hineingearbeitet - wofür die Anfänge ichon in den Balentinianbildern zu finden find. Bezeichnend für diese lette Entwickelungsperiode ift eine Tafel mit dem heil. Papst Alegander — datiert 1504 — dem ein Gegen= ftud mit den Märthrern Licentius und Theodulus entspricht, in der Galerie in Augsburg (Mr. 63 und 64). In München gehören bazu zwei Tafeln mit bem beil. Cuprian und dem heil. Cornelius (Pinakothek Nr. 178 und 179). Die Gewänder find von der Größe und Einfachbeit des Faltenwurfs wie früher, die Farben tief gestimmt und doch leuchtend. Ein Altarwerk, das Zeitblom 1507 für die Pfarrkirche zu Großfüffen vollendete (es war mit Namen und Jahreszahl bezeichnet), ift zu Grunde gegangen. Giner späteren Zeit kann kein Werk bes Runftlers mehr mit Sicherheit zugewiesen werden. Noch viele - hier nicht genannte Berke - tragen ben Charafter Zeitbloms; einzelne bavon fprechen noch fo vernehmlich bie Sprache feines Genius, bag fie minbestens als bervorragende Werkstattbilder genannt seien: so die acht Bropheten-Bruftbilder in ber Altertumersammlung in Stuttgart, eine Allegorie der Kirche in der Kunfthalle in Karlsruhe (Nr. 45), eine heilige Anna Selbbritt im Germanischen Museum (Nr. 90) und (minbestens von einem Schüler Zeitbloms berrührend) ber beil. Quirinus in ber Frauenkirche in München.

Beitblom ift einer ber individuellsten und vornehmsten deutschen Runftlercharaktere bes fünfzehnten Jahrhunderts. Seine Individualität kommt aber nicht in Unomalien zum Ausdruck, sondern sie besteht darin, daß der Künstler das Normale physischer und geistiger Bildung in aller Schlichtheit wiedergegeben hat. Seine Ehr= furcht vor der Natur ist ebenso groß wie seine Chrfurcht vor der Runft. Er farifiert ebensowenig wie er idealissiert. Es ist nicht nötig, diesen geläuterten Realismus auf bie unmittelbare Bekanntichaft mit ber nieberländischen Malerei gurudzuführen. Selbst seine Jugendperiode bietet nichts, worin sich die unmittelbare Nachwirkung eines niederländischen Meisters verriete. Die Anknüpfung an Schüchlin liegt klar vor, wie ja auch das Zusammenarbeiten mit Schüchlein, seine Verheiratung mit der Tochter Schüchleins auf ein lang gepflegtes inniges Berbaltuis zu biesem Meifter binweift; im übrigen muß seine eigene Perfonlichkeit die Erklärung für das Befte, mas er leiftet, übernehmen. Die hohe Begabung immer vorausgesett, ift es wohl zunächft bas zarte fünftlerische Gewissen, welches allen seinen Werken, welcher Periode sie auch angehören mögen, das Gleichmaß fünftlerischer Durchbilbung gegeben hat: in dieser Richtung fteht ibm nicht einmal Schongauer gleich, fo fehr ihn biefer an Umfang ber Phantafie und gestaltender Rraft übertreffen mag, von anderen Beitgenoffen, wie Wolgemuth ober Berlin, nicht zu reben. Dhne ein Rolorist im ftrengften Ginne bes Wortes gu fein, bat er im fünfzehnten Jahrhundert auf deutschem Boden doch außer Holbein d. A. feinen Rebenbuhler in Bezug auf die von ihm erreichten koloristischen Wirkungen. In feinen Meisterleiftungen, wie es ber Beerberger Altar und die Balentiniansbilder find - in letterer Folge besonders die Beilung des beseffenen Anaben - erzielt er bei geringen Ron= traften und bei einer tiefen, dabei im ganzen fühlen Haltung doch eine ungewöhnlich fräftige und dabei gang harmonische Wirkung auf das Auge. Es ift bezeichnend für ihn, daß er dem — Beiß so viel Körper und Farbe zu geben vermag. Der Normaltypus seiner Gestalten steht in ästhetischer Beziehung nicht besonders hoch (der ältere Holbein wird ihn darin überragen), das hat ja schon die Rennzeichnung feines Frauen= typus ergeben; seine männlichen Typen bedürfen aber noch weniger regelmäßiger Formen, noch ftärfer wird beren Wirfung bestimmt durch den Ausdruck gesammelten geistigen Lebens, durch schlichten Ernst und wirkliche mänuliche Würde. Für seinen männlichen Lieblingstypus bezeichnend ift der kräftige Mund mit vor= stehender Unterlippe, die regel= mäßige, doch etwas zu ftark entwickelte Nase. Die Sande sind Arbeitshände, knochig, doch immer von guter Durchbildung. hoch er in der Gewandbehandlung über ben meiften seiner Beitgenoffen ftand, barauf wurde schon gewiesen. Nach dieser Rich= tung hin hat er seinesgleichen nur bei den Italienern. ihm hat die Gewandbehandlung Stil, sie ist nicht Manier: weder die individuelle Laune, noch die Laune der Zeitmode findet da einen Unterschlupf: wie der Stoff fallen und fich falten muß fraft feiner Struftur bei bestimmter



Martin Schwarg: Berfundigung. (Rurnberg, Germ. Mufeum.)

Haltung bes Körpers, so fällt er und faltet er sich; baher die geringe Zahl ber Motive und die einsache, von allem Nebenwerk freie Darlegung derselben. Zeitblom ist keine blendende Künstlererscheinung, seine Entwickelung bietet keine überraschenden Peripethien, seine Leistungen vermehren nicht das Inventar der künstlerischen Phantasie des fünfzehnten Jahrhunderts; aber die Sprache, welche seine Werke sprechen, ist heute eine noch so beredte, wie sie es gewiß vor vierhundert Jahren war, weil er das Beste dentschen Volkscharakters in unvergleichlicher Treue und völlig phrasenloser Schlichtheit in seinen männlichen und weiblichen Charakteren zum Ausdruck gebracht hat.

Gin Rünftler, der ihm an Reinheit und Milde ber Empfindung, an Gemeffenheit im Ausbruck ähnelt, ihm aber an markiger Kraft ber Charakteristik und vor allem an malerischem Befühl nachsteht, ift Martin Schwarz, ber als Ronventuale im Dominifanerkloster in Rothenburg lebte. Bier von dort her stammende Tafeln im Germanischen Museum (Nr. 94-97) mit der Verkundigung, der Geburt Christi, der Anbetung der Könige, dem Tod Mariens auf den Borderseiten, und vier Baffionsfzenen auf den Rudfeiten, weisen auf einen Runftler, der mit dem Leben und der Natur minder in Berührung, burch ibeale Linien zu erseben sucht, was an packenber Wahrheit ben Gestalten mangelt. So wirkt auch Schwarz am meisten in seinen Frauen = und Engelsgestalten. Sein Lieblingstypus ist da ein volles Dval mit weichem schwellenden Mund, regelmäßiger Rase, scharf gezogenen Augenbrauen und in Schongauers Art - schweren Augendeckeln. Das zeichnende Glement tritt vor bem malerischen mit besonderer Entschiedenheit vor. Der Engel in der Berkundigung ift von entzudendem Formenwohllaut; durch die Darstellung der Geburt Christi geht ein Bug von Unichuld und tiefer Empfindung, ber an die Schöpfungen eines italienischen Ordensbruders des Schwarz, an Fra Angelico da Fiesole erinnert.

Die Ulmer Malerschule wurde an weitreichendem Ginfluß, an Regsamkeit der einzelnen Bertreter durch die Schule von Augsburg übertroffen. Die Berhältniffe für bas Emporblühen einer Lokalichule lagen aber auch in Augsburg noch gunftiger als in Ulm. Augsburgs Patriziat wetteiferte mit bem Nürnbergs im Reichtum, war biefem aber voraus in der Monumentalität feiner Bauten, und feiner etwas italienifch angehauchten Prachtliebe. Der lebhafte Berkehr, ben Angsburg mit Benedig unterhielt, war dabei gewiß nicht ohne Einfluß. Die Fugger, Welfer, Baumgartner, Rem und andere Familien hatten in Benedig ihre bleibenden Kontore, so daß die Glieder solcher Familien in gu regen Berkehr mit ben Lebensgewohnheiten und den Lebensbedürfniffen des Benezianischen Patriziats traten, als daß sie davon ganz unbeeinflußt hätten bleiben können. Go zeigte benn auch z. B. ber Balaft, ben fich die Jugger in Augsburg erbauten, in seiner Ausstattung nicht bloß den Geschmack des italienischen Batriziats, sondern er wies auch auf die Berehrung der gleichen Bildungsideale bin, welche ben venezianischen ober florentinischen Gebildeten beilig waren. Damit ift auch gesagt, daß dem Augsburger Maler es weber an innerer noch angerer Anregung fehlte, früher als die Genoffen weiter weftlich oder nordlich den Wanderweg nach Italien einzuschlagen. Seit dem vierzehnten Jahrhundert waren die Maler mit den Bildhauern, Glajerern und Goldichlägern in einer Gilde vereint, doch haben fie auch allein stets eine stattliche Anzahl von Vertretern besessen. Namen sind uns auch für die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts genug überliesert. Toman Burckmair zählte als hervorragende Maler die in seinen Lehrlingsjahren (ca. 1460) blühten, die Meister Jorig Aman, Ulrich Wolserzhauser, Bartholme Schäffler, Urban Prunner, Lienhart von Köcz (wohl ein Sohn oder Enkel jenes Hans von Köcz, der im Jahre 1400 eine Tasel und den Frühmehaltar für St. Ulrich maste), Mang Schnellaweg, Konrad Bart, Lienhardt Burckhardt und Peter Abt aus.\*) Freilich kann mit all diesen Namen kein Werk mit Sicherheit in Beziehung gebracht werden, dagegen ist das Werk eines von Toman Burckmair nicht genannten Meisters aus dieser Zeit erhalten. Es ist dies eine bemalte Holzdecke, die aus der Zunftstube des Weberhauses in Augsburg in das bahrische National-Museum kam (Saal V). Der Maler ist genannt:

Unno domini 1457 war es Daß man die Stube masen lies Beter Raltenhof der Maser hies.

Sie wurde schon 1538 durch Jorg Breu, dann wieder 1601 durch Johann Herzog übermalt. Bon künftlerischer Wirkung kann sie nie gewesen sein. Die Decke ist durch Leisten in schmale Streisen geteilt; auf diesen sind in sigurreicher Komposition biblische Geschichten erzählt, die durch die auf den Leisten lausenden Inschriften erläutert werden. Die Figuren sind so klein, daß, auch wenn die Zunksthube erheblich niedriger gewesen als der Saal, wo sich die Decke jetzt befindet, doch nur eine belehrende, nicht aber eine dekorative Wirkung zu erzielen war; bemerkt sei, daß der Landschaft in diesen Darstellungen schon eine große Kolle zugewiesen ward. Bon anonymen Werken ist aus dieser und der nächsten Zeit wenig Erhebliches vorhanden, und auch dies Wenige, wie z. B. das Wandbild mit dem Tode der Maria von 1467 im Chor der St. Jakodskirche, noch ohne scharf ausgeprägten Charakter. Es war Hans Holber der St. durch auch gleich eine Beweglichkeit mitzuteilen, kraft welcher sie, begünstigt durch schon angedeutete äußere Verhältnisse, am frühesten von allen deutschen Lokalsschulen dem Geist, welcher die Malerei Italiens inspirierte, Zugeständnisse machte.

Hans Holbein d. A. wurde gegen 1460 geboren; er war der Sohn des Lederers Michel Holbein, der 1448 aus dem benachbarten Schönenfeld in Augsburg eingeswandert war. Außer vier Schwestern besaß Hans noch einen Bruder Sigismund, der wie er die Malerei erlernt hatte. Meister wurde er wohl schon zu Ansang der achtziger Jahre, in den Steuerbüchern kommt er seit 1494 vor, sein erstes datiertes Berk ist von 1493.\*\*) In welcher Werkstatt verbrachte Holbein seine Lehrzeit? Reine Urkunde giebt Ausschluß, aber die Jugendwerke des Künstlers weisen auf den großen Meister von Kolmar, dessen Auf und Einfluß in jener Zeit ganz

<sup>\*)</sup> Bgl. Robert Bifcher, Quellen zur Runftgesch, von Augsburg in den Studien zur Runfts gesch. (Stuttgart 1886) S. 478 fg.

<sup>\*\*)</sup> Die von R. Sischer a. D. aus cod. 72° bes Augsburger Stadtarchivs ausgezogenen Gerechtigkeitsverleihungen beginnen 1487. Da unter diesen Holbein nicht genannt wird, er anderseits schon 1493 selbständig thätig war, so muß die Berleihung des Meisterrechts an ihn vor 1487 angesetzt werden. Die Aufnahme von Lehrlingen durch Holbein ist gesichert für die Jahre 1495, 1496, 1497.

Süddentschland beherrschte. Ob Holbein auf seiner Wanderschaft auch nach den Niederstauben kam, ist ungewiß, eher lassen sich Erinnerungen an kölnische Meister in seinen Werken wahrnehmen. Die Berührung Holbeins mit der italienischen Aunst ist wohl sicher, aber ob sie bloß durch nach Augsburg eingeführte Werke italienischer Maler herbeigeführt wurde, oder ob Holbein eine Reise nach Benedig unternahm, ist vorsläusig nicht zu entscheiden.

Das älteste batierte Werk Holbeins, von 1493, find zwei Flügel eines Altars, die er für die Reichsabtei Weingarten malte, jest, in vier Tafeln zerschnitten, im Dom von Augsburg aufgestellt. Gie ftellen dar: Joachims Opfer, Marias Geburt, Marias Tempelgang und Christi Darstellung im Tempel. Künftlerische Jugend, aber auch fünstlerische Rraft sprechen aus diesen Bilbern; die Jugend vor allem in bem Schwelgen in schönen Frauengestalten, wie es 3. B. die Dienerin in ber Geburt Marias, die eben die Thürklinke ergreift, ober die Begleiterin Marias in der Opferung im Tempel sind, die künstlerische Rraft aber in der freien, breiten Modellierung der fo ausdrucksvollen Männerköpfe, wie z. B. bes Hohenpriefters in ber Opferung. Die Erzählung ift von breiter Behaglichkeit; in ber eingehenden Schilberung jeder Einzelheit wetteifert der Rünftler mit den Riederlandern. Wie wirkungsvoll er babei gu komponieren versteht, beweift am besten Mariens Tempelgang. Die Farbe ift von tiefem, boch babei warmem Ton. Diesen verwandt find die Alugel eines Altars, beren Innenseiten den Tod Mariens (Basel, Museum) und die Arönung Mariens (Eichftädt, bischöfl. Residenz), die Außenseiten aber das Leichenbegängnis einer Beiligen (Hauptteil in Gichftädt, bischöfl. Residenz) zeigen. Gleichfalls hierher gehört ein beiliger Corbinian in Münchener Privatbesitz. Nicht fern bem Jahre 1493, doch eber noch etwas früher als fpater, wurde bas kleine Madonnenbild im Germanischen Museum (Nr. 145) gemalt; die Maria zeigt noch ftarken Anklang an Schongauer, die Gewandbehandlung bei den Engeln ist zu unruhig; die Ausführung ist von miniaturartiger Feinheit und Sauberkeit.\*) Sechs Jahre später entstand bas mit gleicher Feinheit gemalte aber in den Formen freiere Bildchen der Maria mit dem Kinde, dem zwei Engel Blumen reichen, gleichfalls im Germanischen Museum (Rr. 146), mit ber Bezeichnung Sans Solbein 1499.

Gegen Ende des Jahrhunderts begann auch Holdeins umfangreiche Thätigkeit für das Augsburger Natharinenkloster, dessen Neubau 1496 beschlossen worden war. Das erste Werk für das Kloster war ein Epitaph, welches Walburg Vetter 1499 stiftete (jetzt in der Augsburger Galerie Nr. 87), darstellend sechs Passionszenen, die Krönung Mariens und die Stifterin mit ihren bereits verstorbenen Schwestern; es kann nur als Werkstatzarbeit gelten, die Ausführung ist handwerksmäßig, die Farbe von stumpfem Ton. Viel höher als Künstler steht Holbein in der im gleichen Jahre gemalten Basilika

<sup>\*)</sup> Die Spiegelschrift S. Hollbain. M ist auf ein aufgerolltes Lesezeichen gesett. Daher kommt es, daß von Hans nur der lette Buchstabe sichtbar ist, von dem letten Worte Maler dagegen nur der erste, weil sich der Streifen dort wieder einrollt. Der Punkt nach dem S ist kein Abkürzungspunkt, sondern das epigraphische Trennungszeichen. Bom Standpunkt der Paläographie aus kann also das S auf Siegmund Holbein nicht gedeutet werden. Nach der kunstkritischen Seite aber liegt kein so starkpunkt vor, um gegen das paläographische Ergebnis Stellung nehmen zu dürsen.

von S. Maria Maggiore. Bon Junocenz VIII. hatten die Nonnen des Klosters 1484 die Vergünftigung erhalten, derselben Ablässe, welche die Besucher der sieben Hauptkirchen Roms genossen, teilhaftig zu werden, wenn sie an drei verschiedenen



5. Solbein b. U.: Maria mit dem Rinde. (Nurnberg, Germ. Mufeum.)

Orten des Alosters jene Pilgerandacht verrichteten. Zum Schmucke dieser Orte im Aloster hatte man seit 1496 die Bilder der sieben Hauptkirchen Roms auf sechs Taseln in Austrag gegeben. Nicht um eigentliche Architekturbilder handelte es sich, sondern

bie Darftellungen ber Bafiliten follten zugleich die wichtigften Greigniffe ber Legende bes Titelheiligen vorführen. In Holbeins Santa Maria Maggiore fieht man im Mittelfeld das Innere einer Kirche, auf ben Seitenfeldern die Berehrung des Chriftus= findes durch Maria und, zum Andenken an die Stifterin Dorothea Rölinger, das Martnrium ber heil. Dorothea; im oberen Bogenfelde dann die Arönung Marias und, ben Seitendarstellungen entsprechend, mufizierende Engel. Die Krönung Mariens zeigt die altertumliche Anordnung, wonach die Dreifaltigkeit durch drei gleichgestaltete nebeneinander sitzende Personen dargestellt wird; in der Anbetung des Kindes dagegen und in bem Marthrium der heil. Dorothea hat die Komposition einen freieren Zug. wesentlichen gilt dies schon vom Entwurf, nur hat der Kunftler im Bilde des Martyriums der heil. Dorothea die Engel, welche im Entwurfe (siehe Hig, XLV)\*) innerhalb bes Hauptbogens fich befanden, von da hinaus in die Zwickeln verwiesen, wodurch der Aufban an Luftigkeit gewann. Für ben Schönheitsfinn bes Kunftlers zeugen bier wieder Maria und besonders Dorothea, in deren Gestalten magdliche Anmut und ein gewisser sinnlicher Reiz zu lebensvoller Wirkung sich verbinden. Die großen mandel= förmigen Augen Dorotheas mit ben aufgezogenen Libern fprechen von ber Begeisterung der Märtyrerin, die Nase ist edel, die Oberlippe von sanstem Schwung. Die Sände, welche die Heilige betend faltet, sind zart, doch nicht mager. Auch das Christuskind, das mit einem Schleiergewand bekleidet ift, zeigt gut gerundete Formen. Die Gewandung ist von breitem Burf, nicht so streng angeordnet wie bei Zeitblom, aber frei von kleinlichem Gefältel. Die Farbe ift um etwas tiefer als in den Flügelbilbern aus Beingarten, boch nur eine weitere Stufe ber Entwickelung jener koloriftischen Grundfate, welche dort maßgebend waren. \*\*) Der Hintergrund ist dunkelblau, über und über mit Sternen befäet. Die Thätigkeit für das Rlofter wurde zunächst durch einige andere Arbeiten unterbrochen. Es find dies zwei große datierte Paffionsfolgen, denen aus ftilistischen Grunden noch eine dritte in unmittelbare Nähe gestellt werden faun. Die erste wurde dem Rünftler von den Dominikanern in Frankfurt 1501 in Auftrag gegeben.\*\*\*) Die zweite entstand im Jahre 1502; damals gab Georg Raftner, Abt von Raisheim bei Donauwörth, das Altarwerk in Auftrag, welches im Junern des Schreins die Krenzigung in Schnitwerk zeigte, während Holbein die Junenseiten der Flügel mit acht Szenen aus bem Marienleben, die Außenseiten aber mit acht Szenen aus ber Bassion (München, Binakothek Nr. 193-200) schmückte. Die britte undatierte, boch dem Stil nach hierhergehörige Paffion befindet fich in Donaueschingen (Fürftl. Galerie Nr. 43—54); es find zwölf Darstellungen, die einmal gleichfalls die Flügel eines

<sup>\*)</sup> Bgl. Siß: Die Sandzeichnungen Solbeins in Lichtdrud. Nürnberg, Solban, 1886.

<sup>\*\*)</sup> Das Monogramm bes Künstlers befindet sich unten am Bilde, außerdem noch sein Name auf einer Glode ber Kirche.

<sup>\*\*\*)</sup> Erhalten davon sind: das Mittelbild der Predella mit dem Abendmahl in der Leonhardstirche in Frankfurt a. M.; vier Flügelbilder der Staffel: Einzug Chrifti, Vertreibung der Wechiler, Fußwaschung, Ölberg, im städtischen Museum in Frankfurt a. M. (ebenda auch die Vilder der Rückseite des Schreins mit dem Stammbaum Chrifti und dem Stammbaum der Dominikaner): endlich sieben von den acht Flügelbildern im Städelschen Institut (Nr. 64—70). Im Vaseler Museum sind die Handzeichnungen für die Passionsbilder der Flügel; es sehlt nur die für die Tornenkrönung, dagegen ist wiederum die für die als Vild sehlende Auserstehung erhalten.

Altars bedeckten. Dem fünftlerischen Werte nach steht die Folge in Donaneschingen am höchsten; ihr steht nabe die Frankfurter Folge, mahrend die Münch ner Laffion nur den Werkstattcharakter besitzt. Die Donaueschinger Bassion ist mit einfachen kunft= lerischen Mitteln ausgeführt. Mur die Fleischfarbe hat Naturton erhalten, bann haare, Bart, dazu noch einzelnes in der Szenerie. Alles andere ift in grauem Steinton gehalten, der auf den Außenseiten der Flügel bläulich, auf den Innenseiten gelblich abschattiert wurde. Trot dieser anspruchslosen Technik erzielte der Künstler hier doch eine ftarte malerische Wirkung. Aräftig runden fich die Gestalten, und ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten belebt die Fläche. Bang besonders gilt dies von den Bilbern, welche einst die inneren Seiten der Flügel beckten. Was Auffassung des Stoffes und Romposition betrifft, so steht Solbein voll und gang auf bem Standpunkt bes geiftlichen Schauspiels. Das Überwuchern der Episode, die breite in das Einzelne eingehende Erzählung, das Raube bis ins Robe Gesteigerte der Bewegung, das Bur= leste der Charafteriftit, das alles hat er mit dem geiftlichen Schauspiel gemein. So überwiegt in seinen Passionsdarstellungen das häßliche, Karikierte, obgleich er auch bas Milbe und Schöne in seiner Gewalt hat. Sein Christustypus mit einem Ausbruck weicher, fast weiblicher Milbe geht zweifellos auf Schongauer zurück, doch er steht niedriger, denn Schongauers Chriftus ist von tieferer Geistigkeit. Im übrigen entlehnt er zwar von Schonganer einzelne Motive, ist aber im ganzen doch ungezügelter, rauber als diefer. Im Dlberg zeigt die Gruppe der beiden ichlafenden Rebedäns-Brüder und der herrliche, fast in voller Bordersicht genommene Johannes, in ber Arenzabnahme die Geftalt ber heil. Magdalena, welchen Formenadels der Aunftler mächtig ift. Aber welche Gesellschaft von Miggestalten hat schon ber Berrat bes Judas versammelt. Judas voran, in welchem alle physischen Gigentumlichkeiten ber jubischen Raffe bis zur Bergerrung übertrieben wurden. Um ben Gegensatz noch icharfer gur Wirkung zu bringen, lehnt sich dieser häßliche, herzlose Buchererkopf an die Wange Chrifti, deffen Typus in seiner Milde und Behmut bier am stärksten an den Schongauers gemahnt. Und dann hanna oder Raiphas, diefe Berbindung von Schlemmerei und Tude, mit ben schlaffen niederhängenden Fettwangen, der mächtigen Nase, den ftieren Angen, der niedrigen Stirne! Endlich die Büttel und Soldaten, eine ausgewählte Schar von Spitbubengesichtern, die schon in ihrer abenteuerlichen Tracht ihre Berfunft von ber Schaubühne verraten. In ber Beigelung und Dornenfrönung fann man am beften feben, wie der Rünftler nur mit stärksten Mitteln wirken gu fonnen glaubt: er kann Chriftus nicht genug leidend, die Schergen nicht genug granfam und vertiert darstellen. In der Ecce homo = Darstellung brult felbst ein Rind bas "Arenziget ihn" mit; als ein feiner und tiefer Zug bes Rünftlers barf es aber bier betrachtet werden, daß ber Blick des Gemarterten voll Milbe gunächst auf das Rind fällt. In der Rrenzschleppung fehlen die leidenden Frauen; das Meisterstück ber ganzen Folge ift die Grablegung, ebenso hervorragend durch den Abel der Romposition wie durch die Tiefe der darin waltenden Empfindung.\*) Es wurde gesagt,

<sup>\*)</sup> Drei Passionsdarstellungen in der Augsburger Galerie (Nr. 683 — 685) — Christus am Kreuze, Kreuzabnahme und Grablegung — haben mit dem Kaishaimer Cyflus nichts zu thun; es sind schwache Werkstattbilder aus einer späteren Periode. Die Passion in Donauseschingen wurde von A. Springer bei Soldan in Nürnberg im Lichtdruck veröffentlicht. Sine

daß die Paffionefgenen auf den Raisheimer Altarflügeln nur als Berkftattarbeiten betrachtet werden können; dagegen ift wieder die Sand des Meisters selbst in den Darstellungen aus dem Marienleben zu erkennen, welche die inneren Seiten diefer Alltarflügel deckten (München, Pinakothek Nr. 201-208). Der Schönheitzfinn bes Rünftlers, der sich in den Marienszenen auf den Weingartner Flügeln so verheißungsvoll ankündigte, zeigt fich hier gereifter, so z. B. in jener herrlichen Frau in violettem Aleid mit Barett in der Beschneidung; das volle vornehme Dval der sterbenden Maria entspricht schon dem Typus, wie er später im Sebaftianaltar uns begegnen wird. Die Maria in der Vertündigung dürfte nicht ohne Erinnerung an Locheners Rathausaltar geschaffen worden sein, doch Holbeins eingehendere Modellierung (besonders der Hände) zeigt ben Fortschritt, ben bas Naturstubium gemacht hat. Und in noch höherem Grabe zeigt fich letterer in den breit und frei modellierten Männerköpfen, z. B. bes Baters Marias im Tempelgang, des Priefters in der Beschneibung, des Stifters ebenda, des an dem Bett sitzenden und des lefenden Apostel's im Tode Marias. Im Tempelgang spricht die fein behandelte Landschaft besonders an. Die Farbe ift fraftig und tief, nur die einzelnen Tone nicht immer völlig verschmolzen, so schlägt jest das Blau etwas ftark vor. Noch im Jahre 1502 entstand auch das Botivbild der Familie Walther für den Kreuggang bes Ratharinenklofters (jett Augsburger Galerie Rr. 84-86) mit der Verklärung Chrifti, der Speisung der Biertausend, der Beilung des Beseffenen und der zahlreichen Stifterfamilie. Das Werk ift schwach in der Mache, die Stifter= bildniffe oberflächlich aber auch schon die Romposition, für die doch Holbein sicher verantwortlich ist, nicht glücklich. Das gilt besonders von der Berklärung, wo die Bewegung des Petrus ebenso unschön wie unwahr ist. Rurz nachher entstand im Auftrag der Beronika Welfer, welche 1503 der Anna Walther als Priorin folgte, das zweite Basilikabild: San Paolo. Das mittlere Feld zeigt wieder das Innere ber Basilita, wo der heil. Paulus predigt; auf den Seitenfeldern ift die Taufe und die Beftattung des heil. Paulus, im Bogen über dem Sauptfeld die Berspottung Chrifti dargestellt. Diesen Sauptdarstellungen wurden dann noch andere von der Legende erzählte Ereignisse als Episoden eingefügt. Am tüchtigften ist die Komposition des Mittelbildes, halb Architektur= halb Genrebild, doch aber durch die herrschende Geftalt des predigenden Paulus jum Sinn und Geift der Aufgabe gurudgeführt. Auf ben Seitenfelbern bagegen brangte ber Runftler ju viel Stoff gusammen, fo bag die Klarheit nicht bloß der Komposition, sondern auch der Erzählung darunter gelitten hat. Faßt man aber das Einzelne ins Ange, fo kann man wieder nicht genng die feine Beobachtung bes Lebens, das Geschick in Wiedergabe besfelben bewundern. Die Predigt selbst ift ein Genrestud, das auch einem Niederlander des siebzehnten Sahr= hunderts Ehre gemacht hatte. Der Borer, der trot der Donnerworte des beil. Baulus eingenickt ift, ift ebenso ans dem Leben gegriffen, wie jener stehende Mann, der die Worte des Heiligen einzutrinken scheint. Dann jene vornehme Modedame in ber Mitte der Kirche, die Holbeins fünftlerische Rühnheit oder Unbekümmertheit in voller Müdensicht zur Darftellung brachte. Das tief ausgeschnittene Rleid zeigt ein Studchen

Folge von Apostelmartnrien (in den Galerien von Rürnberg, Schleißheim, Augsburg) gehört zwar dem Stite nach in die Zeit der Passionssolgen, weist aber in der Ausführung ganz auf Gesellenhände zurück.







hans holbein d. A.: Entwurf zu dem Gemalde der Pauls. Bafilika in der Galerie in Augsburg. Berlin, Konigl. Kupferftidfabinet.



Nacken, so weich und naturwahr modelliert, daß man diese Besucherin anrusen möchte, um ihr ins Gesicht blicken zu können. In der Tause des heil. Paulus erscheint dann der Künstler selbst, ein charaktervoller Kopf, mit langem rötlich braunen Backens und Kinnbart; vor ihm stehen seine beiden Knaben Amben Ambrosius und Hans; vielleicht ist die schlanke, bescheiden gekleidete Frau, die beim Tausbrunnen dem Meister gegenübersteht, dessen Gattin. Die Färbung zeigt hier ganz jenen tiesen bräunlichen Ton, der mehr und mehr für die Meister der Angsburger Schule charakteristisch wurde.\*)

Von 1504 bis 1508 war Holbein mit den Flügeln eines Altars beschäftigt. ber für die St. Morizfirche in Augsburg bestimmt war. Da der Altar verloren ift. bleibt man auf Vermutungen über ben Gegenstand der Darftellung angewiesen. Um eheften wird man zwei Entwürfe für ein Allerheiligenbild, die nach ihrer stilistischen Beschaffenheit dieser Zeit angehören, mit dem Altar der Morizfirche in Beziehung bringen können. Jeder berfelben zeigt vier Gruppen von männlichen und weiblichen Beiligen; der Raum ift nicht ideal gedacht, sondern den Standort bildet aufsteigendes Gefelfe. In Diefen forgiam ausgeführten Entwürfen (getuschte Federzeichnung) fann man es gleichsam belauschen, wie aus ben letten Resten mittelalterlichen idealen Stils die stilvolle Naturwahrheit des sechzehnten Jahrhunderts hervorwächst. Unter den weiblichen Heiligen findet man noch mannigfach ben garten Gesichtstypus, den schlanken Sals, die feinen Schultern, die etwas ausgebogene Saltung, wie fie den Geftalten mittelalterlicher Runft eigen gewesen; die männlichen Heiligen dagegen zeigen durch= aus entwickelte Charafterfopfe von freier Auffassung und ebenjo freier Durchführung. Eine Sandzeichnung mit vier Studienköpfen, die zu jenen Entwürfen gehört, beweift, daß der Künftler auch ganz bewußt solche neue Wege wandelte. Der Ropf des Papftes mit den Zügen Innocenz VIII., der doch nur nach einer Medaille entstanden fein tann, ift von fo großer, freier Behandlung, daß er florentinischen Leistungen dieser Reit ebenbürtig ift. Das gleiche gilt von bem pfalmierenden Ronig im Entwurf bes Allerheiligenbildes; die fräftig gefrümmte Rase, die vorgeschobene Unterlippe läßt in diesem David das wohlgelungene Bildnis Maximilians I. erkennen. \*\*) Db auch die Entwürfe für eine Darstellung der heil. drei Könige im Museum in Basel (Hig VI und VII) für das Altarwerk ber Morizfirche bestimmt waren, mag unentschieden bleiben. Maria zeigt bier gerundetere fraulichere Formen als im Münchener Cuffus, im Gefolge erscheinen fräftige, breit behandelte Gestalten, die sich als echte Abkömmlinge

<sup>\*)</sup> Die Handzeichnung für dieses Basilikabild besitzt das Berliner Aupferstichkabinett. In Boltmanns Verzeichnis der Werke Holbeins d. A. (Holbein und seine Zeit II. S. 59 fg.) fehlt sie, weil sie sich damals in einer dem Publikum unzugänglichen Abteilung des Kabinetts (frühere Privatsammlung Friedrich Wilhelms IV.) befand.

<sup>\*\*)</sup> Woltmann vermutete (a. D. I. S. 63) eine Handzeichnung mit dem Tode Marias im Baseler Museum (Hiß 57) habe als Entwurf für den Altar der Morizfirche gedient. Da die Handzeichnung das Datum 1508 trägt, am 16. März 1508 aber schon die Abrechnung crsolgte, der Altar also bereits abgeliefert sein mußte, so ist diese Vermutung hinfällig. Die Entwürse sür das Allerheiligenbild besitzt das Städtische Museum in Leipzig (Hiß III) und das Städeliche Institut in Frankfurt a. M. (Hiß XLIX); ein dritter Entwurf für ein Allerheiligenbild, der sich gleichsalls im Städelschen Institut besindet, muß, wenn er auch in der Anordnung mit dem Leipziger übereinstimmt, insolge der stillstischen Beschaffenheit in eine ältere Periode des Künstlers verwiesen werden.

ber Runft bes fechzehnten Sahrhunderts erweisen. Auch in der Architektur machen fich Renaiffanceformen ichon mit Entschiedenheit bemerkbar. Die formalen, mit ber italienischen Renaissance zusammenhängenden Elemente traten von nun an in den Werken des Künftlers immer entschiedener auf. Go finden fich neben gotischen Gle= menten entschiedene Renaissanceformen in der Umrahmung einiger derb gemalter Szenen aus dem Marienleben, welche die Flügel eines für das Cifterzienser Ronnenkloster in Dberichönefeld bestimmten Altars bedeckten (Angsburger Galerie Nr. 9 und 10), und noch augenfälliger in zwei etwas forgfältiger als die Oberschönefelder Tafeln gemalten Mügeln bes Rubolphinums in Brag. Das Auftreten folder Formenelemente, Die bem Formenichat der italienischen Renaissance entnommen waren, bedarf zur Erklärung feines Greigniffes im Leben bes Rünftlecs, da, wie früher schon erwähnt wurde, der Berkehr amischen Augsburg und Benedig ein äußerst regsamer war, und die Batrigier Augsburgs ihre Balafte gern mit den Werken der Antike und der italienischen Renaiffancekunft schmückten. Biel bedeutsamer für die Anfänge der modernen Runft wurde Solbein durch das, was er aus der eigenen Natur heraus geben mußte, nämlich durch feine Art die Natur aufzufaffen und fie darzustellen. Schon wiederholt wurde darauf hingewiesen, wie bei Holbein neben vereinzelten mittelalterlichen Erinnerungen, neben Sandzügen, welche der peinlichen flaibelnden Art des fünfzehnten Sahrhunderts ent= sprechen, und oft eine freie breite Art ber Naturschilderung entgegentritt, in ber eine Meisterhand alle Einzelheiten im Ausdruck so zu dämpfen weiß, daß sie einer einheit= lichen vollen Wirkung des Gangen nicht hindernd in den Weg treten. Seine gange Porträtauffaffung ist dadurch bestimmt, und er wurde dadurch der wahre Wegbahner seines Sohnes Hans. Schon die Bildniffe in jenem Skizzenbuch, bas er 1502 ichlog (im Bafeler Museum), beweisen bieg. Schon bier überrafchen einzelne Ropfe, 3. B. der eines Mannes auf Blatt 9 (Hiß 70), durch die packende Energie des Ansdrucks, die Breite der Behandlung. Welche Mustersammlung von Charakteren bietet aber erst jene Sammlung von Bilbniffen ber Monche von St. Ulrich, von welchen die Mehrgahl ficher bis 1510 entstand. Man fieht noch ben flotten und dabei so sicheren Zug ber Hand und staunt, mit wie wenigen Strichen ber Rünftler bas Eigenfte jeber Berfonlichkeit festzuhalten wußte. Theophraft und La Brugere find nicht fürzer, aber auch nicht beutlicher in ihren Charakteristiken gewesen als Holbein in ben meisten feiner Gilberftiftzeichnungen. Darin fundet fich ber Bahnbrecher beuticher Renaiffance am entschiedensten an, daß er Elemente italienischer Druamentik aufnimmt, ober vereinzelt auch einer Renaissancestimmung Ausbruck giebt, wie g. B. in jener Sandzeichnung von ca. 1502, wo er ein reizendes Gewirr von badenden und spielenden Kindern in anmutiger Landschaft vorführt (Stigenbuch in Bafel Bl. 20, Siß LXXI), hat daneben nur geringe Bedeutung. Wer die Stiggenbücher Holbeins tannte, war barum wohl nicht fehr überrascht, als er in dem 1508 gemalten Botivbild für den Bürgermeifter Ulrich Schwarz (im Befite S. Stettens in Augsburg) ben Stifter des Bildes, ben jungeren Ulrich Schwarz, beffen drei Gattinnen, fiebzehn Sohne und vierzehn Töchter zu einer Musterversammlung propiger fräftiger Menschen gestaltete, deren Gliedmaßen nichts mehr von der Spießigkeit, deren Röpfe nichts mehr von jener Scharffantigkeit hatten, welche die meisten Bildniffe denticher Malerei des fünfzehnten Jahrbunderts wie aus Holz geschnitt erscheinen läßt. Die Gründlichkeit



Hans Holbein d. U.: Votivbild für den Bürgermeister Ulrich Schwarz.

Augsburg, Sammlung des Herrn friedt, von Stetten,



ber früheren Meifter, welche nicht genug bas Sfelett betonen konnte, ift vollauf vorhanden, die Formen find an fich richtig und richtig hingesett, aber ver Künstler meistert so die Natur, daß er die Borteile der Malerei auszunüten vermag, um einen höheren Schein der letblichen Wahrheit und der Lebenswahrheit zu erzielen. Bebentung ber Tafel liegt wesentlich in ben Bildniffen; Die Anordnung ift die hertommliche folder Botivdarstellungen, ein moderner Zug liegt sonst nur noch darin, bag ber Rünftler in ber Darftellung Gottes des Baters und bes Cohnes jeden Reft idealer Charafteriftit, der fich aus dem Mittelalter erhalten, abstreifte und besonders in Gott Bater nur den Typus eines imponierenden Alten - mit übergroßer Nafe und gang zerfaltetem Geficht - ben er auf ber Strage aufgelesen haben mochte, fonterfeite.\*) Gleiche warmblütige Auffaffung ber Natur und ber gleiche breite Realismus in ber Wiedergabe derfelben äußert sich auch in zwei Altarflügeln, welche aus dem Katharinenklofter stammen und neben dem Meisternamen bas Datum 1512 tragen (Augsburg, Galerie 673-677). Die Bilber ber Außenseiten stellen Betri Rrenzigung und Unna felbdritt vor, die der Innenseiten eine Wunderfzene aus der Legende des heil. Ulrich und die Enthauptung der heil. Ratharina. Die Auffassung des Motivs der Arenzigung bes beil. Betrus erinnert in ber berben Art an die Baffionsizenen bes Künftlers, aber ber Realismus der Schilderung ift doch jest ein anderer. Im Petrus ift die typische Überlieferung völlig preisgegeben; als einen Mann mit breitem, vom Alter und von Mühen und Rämpfen ftark durchfurchtem Gesicht mit kurzem Baden- und Rinnbart, vorftebender Unterlippe, fräftiger Rafe, der nur männliche Rraft dem Leiden entgegensett, aber durch keine Verzückung über dasselbe hinübergehoben wird, so stellte der Künftler ben an bas Rreuz mit Stricken bereits gefesselten Apostelfürsten bar. Gbenso hat ber Runftler auch im beil. Ulrich nur bas Bildnis irgend eines Unbekannten gegeben, ohne Spur idealer Auffaffung, von breiter, freier Durchführung. Im Marthrium der heil. Katharina, das im übrigen in der Komposition eine gewiß mehr als zufällige Verwandt= schaft mit der gleichen Darftellung auf dem von Dürer drei Jahre früher für Heller in Frankfurt a. M. vollendeten Altarwerk zeigt, hat der Henker nicht mehr das bühnenhaft Aufgesteifte ber Schergen in ben Paffionsbilbern, fondern auch bierin suchte fich ber Runftler ben Durchschnittsbildungen ber Natur ju nähern; feine Judenkarikatur, sondern eine brutale Landsfnechtgeftalt führte er vor. In der Darftellung der heil. Unna mit Maria und dem Christinde hat Holbein eine jener Leistungen geschaffen, die beweisen, daß anch mancher deutsche Künftler Juspirationen hatte, die auf das Ziel wiesen, welches die italienische Malerei am Beginn bes sechzehnten Jahrhunderts erreichte: eine Berschmelzung von Ideal und Natur, welche Wahrheit und Schönheit in der Welt der Formen als Einheit erscheinen ließ. Anna ist eine Fran, bei der das Alter durch

<sup>\*)</sup> Ulrich Schwarz gehörte der Junft der Zimmerseute an; durch Tüchtigkeit und Kühnheit hatte er sich zum Bürgermeister der Stadt emporgearbeitet (1469). Der Patriziat war erstittert über den Emporkömmling, der auch Gewaltthätigkeiten nicht scheute, seine demokratischen Resormen durchzusehen. So siel Schwarz den Intrigen seiner Gegner zum Opfer. Um 11. April 1478 wurde er gefangen genommen und schon eine Woche später gehängt. Über die Entstehungszeit des Votivbisdes, das die Nachkonmen seinem Andenken stifteten, vgl. Jahn, Jahrb. f. Kunstg. IV. S. 131 und 231. Über den Stifter und die Familie desselben, vgl. Kunst-Chronik XXII. Sp. 711.



D. holbein b. A.: Die beilige Barbara. (Bem Sebaftian Altar. Munchen, Binafothet.)

edlere Behelfe, als bloß Furchen und Falten es find, angedeutet ist; das Kind mit feinen weichen runden For= men erscheint wie unter süd= licher Sonne gereift, Maria aber mutet in Gestalt wie Tupus, in den reifen und doch feinen Formen, wie ein Echo von Gian Bellinis Madonnen aus der letten Beit feines Schaffens an. Die leuchtenden Farben heben sich in den drei ersten Bildern von gang bunklem Sintergrund fräftig ab; nur bei der Anna selbdritt bildet ein grüner Teppich von lichterem Ton, der von Engeln gehalten wird, den Hintergrund. Die Farben in den Gewändern find viel= fach hell gebrochen. Architektur im Ulrichbilde, die Drnamente (Delphine, Masten, geflügelte Anaben, die zwischen Blattwerk spie= len) sind im Geschmack ber Renaissance gehalten. Der gleichen Zeit gehören zwei herrliche Entwürfe zu Flügel= bilbern - eine Geburt Chrifti und eine Anbetung der Könige — im Museum zu Basel an (Hiß XIX und XX), die beide in der Formen= sprache überhaupt, wie im Stil des Beiwerks durchaus vom Geist der Renaissance erfüllt find. Gin fleines Diptychon von 1513 mit der Madonna und dem Stifter (in Privatbesit), mag vor seiner Übermalung ein

Juwel ber Feinmalerei ge= wesen sein. Dem Jahre 1515 gehört das feine Bildnis eines jungen Mannes im Museum zu Darm= stadt (Mr. 226) an. In bem gleichen Sahre führte der Künstler das Werk feiner Bollendung entgegen. bas man immer gern als das Ergebnis einer unvor= bereiteten Wendung in der Entwickelung ober gar auf die Mithilfe einer jüngeren Rraft zurückführen zu müffen glaubte, während es doch ftilistisch nur die völlige Reife von Reimen bedeutet, die schon zu Anfang der Entwickelung des Rünftlers nachzuweisen waren und beren völliges Ausreifen jett höchstens durch einen äußeren Umstand beschleunigt worden war. Es ist dies der Se= bastianaltar in der Münchner Pinakothek (Mr. 209-211), wohin er aus der Salvator= firche in Augsburg gekommen ift.\*) Bei geschlossenen Flü= geln zeigt der Altar die Berkundigung; nach Öffnung berfelben erblickt man auf bem Mittelbilde das Marty= rium des beil. Sebaftian, auf den Flügeln aber die

<sup>\*)</sup> Der alte Nahmen soll die Jahreszahl 1516 getragen haben; die Handzeichnung mit dem Kopf des Künstlers für den Flügel mit der heil. Elisabeth in Chantilly (Besitz der französischen Akademie) trägt das Datum 1515.



5. Colbein d. U.: Die beilige Elijabeth. (Bom Cebastian Altar. Munchen, Binafotbek.)

beil, Barbara und die beil. Elifabeth. Die Stube der Verkundigung ift in Renaiffanceformen gehalten; ber Engel halt eben feine faufende Bewegung ein, Maria laufcht perlegen ber Botichaft. Der Sebastian bes Hauptbildes ift feine schöne Jünglingsfigur, wie sie die Italiener bildeten, er ift ein Mann in reifen Jahren: das Geficht zeigt ziemlich gewöhnliche Büge, ber Bruftforb ift ftark eingezogen, in feinem Berhaltnis an den Hüften fast weiblich gebildet, die Beine sind mager, kurzum man sieht, von ber Renntnis des Nackten, welche die Italiener besagen, find auch die tüchtigften Deutschen noch weit entfernt. Dagegen zeigt die Charafteristit der Röpfe ber Schergen und Zuschauer den Künftler wieder auf der Sohe moderner Realistik, und ebenso sicher bat er Haltung und Bewegung seiner Figuren dem Leben abgelauscht. flüchtiger Eingebung war das allerdings nicht; eine Reihe von Studien, wie die für ben Ropf des Zielenden, dann für einzelne Sände (Hiß, XXVII, XXXIII. XI.VIII) beweisen, wie sorgfältig ber Rünstler sein Werk vorbereitete. dem Mittelbild Kraft, Energie, Natur, jo hat der Rünftler wiederum in den heil. Frauen Glijabeth und Barbara entzudende weibliche Idealgestalten hingestellt, doch nicht Idealgestalten im Sinne bes Mittelalters, sondern im Beiste ber italienischen Beitgenoffen. Schwestern find es jener Maria in der Anna felbdritt, nur noch gereifter und von noch innigerer Verbindung geistiger und finnlicher Grazie. wesentlich Rene des Sebastianaltars liegt aber im Kolorit. Weder der bräunliche Sauptton der Bafilikabilder herrscht im Sebastianaltar, noch jene tiefe saftige, nur nicht immer völlig verschmolzene Färbung, wie fie g. B. in seinen Mariendarstellungen vom Raishaimer Altar vorhanden ift. Gin flarer, milber und doch warmer Ton faßt im Sebastianaltar alle Lokaltone zu voller Harmonie zusammen. Es ist, als ob sich eine feine Golbhaut über die gange Fläche spannte. Das Fleisch ift nicht so berb blühend wie souft, selbst die Lippen sind, der Natur entsprechend, etwas blaffer geworden; die Sant ift gleichmäßig leise gerötet, die früher bläulichen Schatten im Fleische jest matt brännlich angegeben. Für die Gewandung find mannigfach neutrale Tone angewendet. Während so die Rraft der Lokaltone herabgestimmt wurde, ift die Gesamt= wirkung doch eine so ausgezeichnet koloristische, daß Analogien dazu nicht die deutsche Malerei, sondern nur Bellinis lette Schaffensperiode bietet. Die milbe und boch leuchtende Farbenharmonie des Sebaftianaltars, die Art der Modellierung der Barbara und Elisabeth, in welcher fich Anfänge bes Berftändniffes der Runft des Belldunkels ankundigen, fie können allerdings zur Bermutung drängen, daß in den Jahren von 1508—1515 — näher zwischen 1510 und 1512 ein fürzerer Ausflug Holbeins nach Benedig und Oberitalien liege. Bon 1517 an malte der Rünftler ein Altarwerk für die Antoniterpräzeptorei in Jenheim; jede Spur davon ist verloren, dagegen ist erhalten eine Darftellung bes Lebensbrunnens von 1519, welche aus der Schloftapelle von Bemposta in den Besit des fürzlich verstorbenen Königs Ferdinand von Portugal tam. Auf prächtigem Steinthron, ber mit Druament im Stile ber oberitalienischen Renaissance verziert, thront Maria; das auf ihrem Arme rittlings sipende Kind stedt den Verlobungs= ring an den Finger ber beil. Ratharina. Gine gablreiche Bejellichaft beiliger Frauen steht zu den Seiten des Thrones, hinter demfelben Joachim und Anna. Bu Füßen der Maria, aus dem Sockel des Throns, sprudelt das lebenspendende Wasser. Nach rudwarts bant fich eine prächtige Porta triumphalis auf, an welche fich Baluftraden

schließen, hinter welchen reizende Engel die himmlische Musik besorgen. Der Himmel strahlt in tiesem Blau, Palmen streben in die Lust empor, Baulichseiten, darunter die Ruinen eines Amphitheaters, erheben sich in der Hügellandschaft des Hintergrundes, die durch mächtiger aufsteigende Höhen gegen den Horizont abgeschlossen wird. Die Maria ist die getreuliche Wiederholung der Maria aus dem Kaisheimer Altar, die heilige Barbara des Sebastianaltars erscheint hier mit den Abzeichen der heiligen Dorothea. Auch in den übrigen Heiligengestalten wird man leicht die Blutsverwandten jener zierlich gekleideten, anmutigen, wenn auch öfters geistig beschränkten Augsburgerinnen erkennen, mit welchen Holbein seine legendarischen Darstellungen zu bevölkern liebt. Das Kind in seiner so ungewöhnlich freien Haltung und Bewegung ist gewiß durch ein italienisches, am wahrscheinlichsten venezianisches Motiv bestimmt.

Die bis zur Überladung reiche Ornamentit des Triumphbogens ift gang gefättigt mit Formenelementen, welche dem Vorrat der oberitalienischen Renaissance entnommen find. Über folchem Schwelgen ift der Ausdruck inneren Lebens etwas zu furz gekommen; aber vielleicht darf man für die Teilnamslosigkeit einzelner Frauen doch wieder die "Sacra conversazione" der Benezianer verantwortlich machen, wo nicht immer der Ausdruck mächtiger innerer Sammlung für den Mangel an äußerlicher Teilnahme entschädigt. Das Fleisch ift von warm rötlichem Ton und, wie im Sebastianaltar, mit mittelhellen, goldig braunen Schatten weich modelliert. Die Gewandung zeigt scharfen Bruch in ben Falten, doch ist die Härte durch sorgsame eingebende Modellierung gemildert. Die gut erhaltene Farbe ist im ganzen von warmem bräunlichen Ton.\*) Nach Bollendung dieses Werkes entschwindet der Künftler unseren Augen. Man hört nur mehr von materiellen Rämpfen, von Schuldklagen, fogar ber Bruder war ichon 1517 vor Gericht erschienen, um gegen den alten hans zu zeugen; unter dem Jahre 1524 wird er von dem Augsburger Malerbuch unter jenen erwähnt, die abgeftorben seien, ohne daß hinzugefügt murde, wo den Runftler der Tod ereilt habe. Die eigentliche Ernte seiner Saat fiel seinem großen Sohne Hans ju, aber er selbst hat doch nicht blog Leistungen von unbedingter künftlerischer Gültigkeit hinter= laffen, sondern er hat auch das hohe Verdienst, den Ubergang aus dem engherzigen, fpröden Realismus des fünfzehnten Jahrhunderts zu der freieren, fünstlerisch geläuterten Naturauffaffung bes sechzehnten Sahrhunderts für die deutsche Malerei mit vorbereitet zu haben. Er war als Rünftler ber Sangniniker unter den Zeitgenoffen; Tiefe ber Empfindung mag man bei ihm vermiffen, er grübelte wohl wenig und finnierte wenig, aber er bevbachtete scharf und schnell. Mit ungewöhnlicher Sicherheit fand er bas Bezeichnende, eigentlich Individuelle jeder Verfonlichkeit heraus. Daneben entsagte er freilich nicht ber Neigung der Zeit für die Karikatur, die man damit entschuldigte, daß man meinte, das Sittlich-Bägliche muffe durch das Physisch-Bägliche gum Ausdruck

<sup>\*)</sup> Das Bild ist bezeichnet Hans Holbein 1519. Woltman erklärte in der zweiten Auflage seines Holbein-Berkes die Bezeichnung für gefälscht und dachte wunderlicherweise an Gerard David als Urheber des Bildes. C. Justi und L. Scheibler, die beide das Bild sahen, halten die Bezeichnung für echt und das Bild für ein nicht zu bezweiselndes Werk des alten Holbein. Der Verf. dieser Geschichte kennt das Bild nur aus einer Photographie; um so lebhaster verspslichteten ihn deshalb ausführliche briefliche Außerungen von seiten der beiden vorgenannten bewährten Kenner.

gebracht werben. An bramatischer Kraft übertraf er die Meister der Ulmer Schule, an Lebendigkeit im Ausdruck, die freilich auch vor häßlichem Gebärden- und Grimassenspiel nicht zurückscheute, war er auch Schongauer voraus. Hoher Schönheitssinn war ihm angeboren, nur die starke Neigung für das Charakteristische und Dramatische ließ jenen erst im späteren Alter zu völliger Neise kommen. Frische und Beweglichkeit des Geistes, Fähigkeit der Anempfindung, den zartesten Sinn für die ersten Regungen neuer äfthetischer Ideale, also alles das, was für den Bahnbrecher einer neuen Geschmacksrichtung unerläßlich ist, bewahrte er sich bis zum Ende.

Der Bruder hans holbeins, Sigmund holbein, scheint fich nie ju fünft= lerischer Selbständigkeit emporgerungen zu haben. Es ist schon auffallend, daß sein Name sich nie im Berzeichnis jener Meister findet, die zwischen 1480 und 1548 der Runft Lehrknaben vorstellten. Wie weit seine Sand ben Werken an des Sans Anteil bat, ift nicht zu bestimmen; gewiß aber vertrat nicht er in der Werkstatt das Glement des Fortschritts, wie man vermutet hat. Hatte er auch fein Licht unter den Scheffel gestellt, solange der Bruder lebte, so hätte er es doch mindestens nach dem Tode des Bruders leuchten laffen. Doch erwarb fich Sigmund Holbein Bermögen — die Rlage gegen feinen Bruder beweift, daß er zu kargen verstand - wie fein Testament zeigt, bas er 1540 als Burger von Bern, wohin er überfiedelt war, zu gunften seines Neffen Sans auffette. Gine angesehene Stellung nahm in Augsburg neben Sans Holbein Toman Burgkmair ein, welcher fich nach eigener Ausfage 1460 noch in ben Lehrjahren befand; 1523 wird er unter den Berftorbenen aufgeführt. Trop feiner vieljährigen Thätigkeit ift ein beglanbigtes Werk seiner Sand noch nicht nachgewiesen. Biel beschäftigt war in Augsburg auch Gumpold Giltlinger. Da er schon 1481 hervorragende Aufträge erhielt, muß er schon mehrere Jahre früher das Meisterrecht erworben haben. Er starb 1522. Sichere Werke seiner Sand sind felten. Jenes große Altarwerk, das er von 1481 bis 1484 für die Frauenkirche in Augsburg malte, ift nicht mehr vorhanden. Zwischen 1493 und 1496 entstanden die gleichfalls verschwundenen Ansichten Ferusalems und anderer Orte des beil. Landes im Refektorium des Ulrichklosters. Beglaubigt ist eine Anbetung der Könige in mehreren Biederholungen. Die besterhaltene besitzt die Louvre-Sammlung; die mit dem Namen des Runftlers bezeichnete, aber leider ftark übermalte ift in Angsburger Privatbesit (Dr. Hoffmann). Gin hervorragender Künstler war er, nach biesem Werk zu schließen, nicht. Die Romposition ift burch die Fülle der Figuren verworren, im Ausdruck ift er leer und langweilig oder geziert. Die Landschaft hat natürlichen himmel. Gine dritte Anbetung der Rönige in der Galerie ju Augsburg (Dr. 59) ist wohl von jungerer Entstehung; der braunliche, wenig durchsichtige Ton der Farbung erinnert an die Basilikenbilder Holbeins und des jüngeren Burgkmair. Möglicherweise gehören auch Giltlinger die Malereien an den kleinen Orgelflügeln in der Unnafirche in Angsburg an. Malernamen aus diefer Zeit könnten noch genug angeführt werden; doch sehlen die Werke, die sicher mit ihnen in Verbindung gebracht werden können. Dagegen sei noch ein Meister erwähnt, der 1502 neben Holbein d. A. eines der Bafilifenbilder malte und es mit den Initialen L. F. zeichnete - vielleicht jener Leo Frag, ber 1499 ber Runft einen Lehrjungen vorstellte. Der Maler vereinte bier auf einem Bilbe die Bafiliten von Santa Croce in Jerusalem und San

Steffano. Das hauptbild führt ben beil. Stephan in feiner Thätigkeit als Diakon, alfo als Spender der Liebesgaben vor, der Bogen barüber dann eine Derftellung bes Berrates des Judas, und die Seitenbilder in vier Darftellungen die Legende von ber Auffindung des Kreuzes durch Helena. Der Künftler ift ein tüchtiger handwerker, boch nicht mehr. Seine Männer find grobknochig (bie Schergen im Berrat ber Judas farifierter als bei Holbein), die Franen hager, von unliebenswürdiger Gesichtsbildung. Der Chriftus im Berrat ift von Solbein herübergenommen; im beil. Stephanus und in der einen Frau in rotem Kleid im Gefolge der knienden Helena scheint der Künstler Erinnerungen an ein Werk Peruginos oder Francias verwertet zu haben. Der dunklen Farbe fehlt die Leuchtkraft; Gold wurde fehr reichlich angewendet. Bon demselben Maler besitzt die Galerie in Angsburg noch einzelne Bilder: das Preuzwunder (Nr. 653), Konstanting Auszug in die Schlacht (Nr. 654), dann die heil. Helena mit einem männlichen Heiligen (Nr. 655). Ein tüchtiger Buchmaler Augsburgs war in jener Zeit Leonhart Schüchlin, der vielleicht dahin von Ulm eingewandert war (er schreibt sich "Schielin der zeit burger zu Angepurg"). Ein mit feinem Ramen gezeichnetes, 1498 vollendetes fleines Gebetbuch in ber Bibliothef in Sigmaringen (Nr. 52) ift mit fünfzehn blattgroßen, überaus fein burchgeführten Bildchen geschmudt. In den Darstellungen der Krenzigung und der Krenzabnahme ift nicht bloß die sichere Zeichnung der zahlreichen kleinen Figurchen bewunderns= wert, sondern auch die lebensvolle und glückliche Anordnung. Der Christinstipus geht auf Schongauer gurud. Die Färbung ift lebhaft mit vielfacher Umvendung goldener Lichter.

Bu einem britten Mittelpunkt schwäbischer Malerei war Nördlingen durch Friedrich Herlin geworden. Nördlingen war eine kleine, aber reichsfreie Stadt mit wohlhabender Bürgerschaft. Friedrich Serlin war kein Ginheimischer, doch jedenfalls ein Schwabe, vielleicht aus Ulm, wo ein Maler Herlin in den Jahren 1449 und 1454 vorkommt. Vor seiner Übersiedelung nach Nördlingen war Friedrich Herlin burch längere Zeit in Rothenburg a. T. thätig gewesen, da er in der Urfunde, mit welcher er vom Nördlinger Magiftrat 1467 das Bürgerrecht erhielt, Meister Friedrich Berlin von Rothenburg maler genannt wird. In der Stenerliste wird fein Name 1499 gum lettenmale erwähnt; 1500 aber nur mehr fein Sohn Laur genannt, wodurch Frit Gerling Tod zwischen 1499 und 1500 wahrscheinlich wird. Die wichtigsten Werke besitzen Rothenburg und Nördlingen. Das älteste batierte Werk des Künftlers war der Hochaltar, der 1462 im Auftrage des Jakob Fuchshart für die Georgsfirche in Nördlingen entstand. Seute ift nur noch die Rüchwand bes Schreins an Ort und Stelle (ber Altar wurde 1683 im Barockgeschmad erneuert), während die Flügel fich in ber ftädtischen Sammlung befinden. Die inneren Seiten ber (jest zerfägten) Flügel führen sechs Ereignisse ber Rindheitsgeschichte Christi vor (Berkundigung, Beimsuchung, Geburt, Anbetung ber Rönige, Darftellung im Tempel, Beschneidung, Flucht nach Ugypten, Unter den Schriftgelehrten), die außeren Seiten drei Szenen aus der Legende bes beil. Georg (Befreiung ber Rönigstochter, Ginfturz des Gögenbildes, Martyrium), zwei aus ber Legende ber heil. Magdalena (Fugwaschung und Begegnung nach ber Auferstehung), dann die heil. Dorothea und heil. Barbara, und endlich die männlichen und weiblichen Stifter. Auf der Rückwand des Altarschreins ist die Geißelung, die Kreuzschleppung, Christus am Kreuze, die Auferstehung und das Jüngste Gericht dargestellt.

Daß der Künftler nach Nördlingen gerufen worden sei, "weil er mit nieder= ländischer Arbeit umgehen könne", ist Legende, aber daß ber Künstler thatsächlich das Befte, mas er befaß, den Riederländern verdankte, lehrt der erfte Blid auf diefen Altar. Es ist die Technik, welche fesselt, die Sorgfalt, mit der das Einzelne der Natur nachgeschaffen wurde, welche man bewundert. Wie prächtig ist der gotische Polygonbau, in welchem die Darstellung im Tempel stattfindet, wie wetteifert der Maler mit van End und seinen Schülern, wenn er von der Vorhalle des Tempels aus, worin Chriftus disputiert, unseren Blid durch die Stragenzeile leitet, mit bem feinen gotischen Brunnen und ben geschickt verkurzten Figurchen, welche die Strafe beleben. Die augentäuschend ift die Struktur ber Stoffe ber Gewandung angegeben, und wer weiß, ob nicht Bögel sich verlocken ließen, an dem Brot zu naschen, das auf dem Tische in der Abendmahlbarftellung liegt. Mit den niederländischen Bildern wetteifert auch die Rraft der Farbe, das fatte Rot, das fräftige Blau, das leuchtende Grun, bas in ben Gemändern zur Anwendung fommt. Aber ichon in ber Formenbildung änßert sich die Schwäche des Künftlers, das Mittelmaß seiner Individualität. Wohl erkennt man noch den Formenkanon ber Niederländer, besonders Rogiers, aber boch gang veräußerlicht. Herling Gesichtstypus ist ein langgezogenes Oval, mit langer, ftumpf auslaufender Rafe, ungewöhnlich breitem Zwischenraum zwischen Nasenkuppe und Mund, und einem Rinn mit flachen Grubchen. Die Sande zeigen breite, fraftige Handteller, die Finger dagegen find wie bei den niederländischen Malern, knochig, lang und symmetrisch zugespitt. In der Modellierung fehlt die Beichheit und Rundung; fo kräftig die Körper hervortreten, sie erinnern nur an flach behandelte Holzschulpturen. Man vermißt überall die fünftlerische Freiheit in der Arbeit und jene Beweglichkeit der Phantasie, welche auch noch im Nachschaffen sich einen Reft ber Persönlichkeit zu wahren vermag.

Auch im Jüngsten Gericht, an der Rückseite des Schreins, spielen Reiseerinnerungen eine große Kolle. Die Anordnung des Mittelteils der Darstellung
schließt sich zu eng an Rogiers Altarbild im Hospital zu Beaune, um die Übereinstimmung aus Zufall erklären zu können; die Hauptgruppe der Seligen, die von
Engeln zur Pforte des himmlischen Jernsalems geleitet wird, ist mit allen Einzelzügen Lochners Jüngstem Gericht in Köln entnommen. Eigentum des Künstlers aber
ist wohl die stark auf "Stimmung" hinarbeitende Beleuchtung gewesen. Über dem
auf einem Regenbogen thronenden Weltrichter ist der Himmel von tiesem Blau. Die
Seligen, Maria und Johannes, stehen in hellem klaren Licht, tiese Dämmerung dagegen liegt über der Landschaft, welche die Verdammten bewohnen, deren Martern
schon begonnen haben. Durch die Lust schwirren häßliche Spukgestalten, die sich mit
jenen in der Schongauerschen Versuchung des Antonius an Phantastik der Gestaltung
messen können. Man wäre geneigt, dieser Jüge wegen sir die Darstellung des Jüngsten
Gerichts einen anderen Künstler als den nüchkernen Herlin vorzuschlagen, wenn nicht
die Formengebung und die Modellierung doch wieder entschieden auf ihn hinwiesen.\*)

<sup>\*)</sup> Ungefähr 1880 wurden die Bilber an der Rückwand des Schreins restauriert, doch ohne den ursprünglichen künftlerischen Charafter anzutasten, wie der um die Kunstgeschichte Rördlingens hochverdiente Rektor Mayer dem Berf. mitteilte.

Aus bem Jahre 1466 stammt ber Hochaltar in ber Jakobskirche in Rothen= burg a. b. T., ber die Inschrift trägt: Dis werd hat Gemacht Friedrich Ferrlein maler. MCCCCLXVI. Sant Jacob. Der Schrein enthält in Holzschnitzerei Christus am Arenze und Heilige, die Flügel die Malereien von Herlin. Da die Bilber an der Außenseite gang übermalt find, so können nur noch die an der Innenseite in Frage kommen. Der Rünftler behandelte hier denfelben Stoff wie in den Malereien an der inneren Seite ber Flügel bes Altars in ber Georgsfirche in Rördlingen - nur die Flucht nach Agupten und Christi Disputation im Tempel blieben weg, wofür der Tod Mariens auf zwei Felbern hinzutrat. Un der Predella find Chriftus und die zwölf Apostel, lettere zu zwei geordnet, hinter einer Baluftrade angebracht. Die Romposition ber Bilber aus bem Marienleben ichließt fich in ber Hauptsache an die im Nördlinger Cyklus an; wie denn auch die Abhängigkeit des Malers von niederländischen Borbildern hier, wenn möglich, noch deutlicher hervortritt als dort. Figuren, Rompositions= motive hat Herlin ohne Borbehalt Rogier entlehnt, nur im Tode Mariens war er gezwungen, größere Selbständigkeit zu mahren. Die Apostelbruftbilder der Predella wenden dem Beschauer gute Charakterköpfe zu, aber der Christus in der Mitte, burchaus bezeichnend charakteristisch für die Formenauschauung und die Art der Modellierung Herlins, zeigt deutlich, wie sehr der Künftler an Formensinn und Seelentiefe unter Schongauer und dem alteren Holbein ftand.\*) Gine Maria mit bem Rinde und ber Stifterin von 1467 in ber Blutkapelle ber Sakobskirche, bann eine Vera icon und ein Ecce homo an berselben Stelle sind wohl ebenfalls Werke Berlins.

Aus der frühen Zeit Berlins stammen auch die Flügel eines Schnitaltars in der Georgsfirche in Dintelsbuhl \*\*) mit der Berkundigung, Geburt, Anbetung der Ronige, ber Beschneibung auf den inneren, den Gestalten zweier Beiligen auf den äußeren Seiten berfelben. Diefe Bilber muffen nach Maggabe des barin besonders ftark hervortretenden niederländischen Ginfluffes sogar noch früher als der Altar von 1462 fein. Die Ausführung ift fehr eingehend, die Färbung tiefer und Bewegungen sowie Gesichtsansdruck beffer als meift bei Berlin: fein und empfindungsvoll bei aller Rube. Für die Stadtfirche in Nördlingen malte Herlin 1468 ein figurenreiches Eccehomobild als Botivtafel, das sich jett in ber dortigen ftädtischen Sammlung befindet. Sier ist kein Mangel mehr an handlung und energischer Bewegung, aber die Geißler, welche nach gethaner Arbeit ihre Röcke anziehen, die sechs Kerle, welche das Crueifige dem Pilatus zubrüllen, sind von einem Realismus, der schon als Brutalität bezeichnet werden kann, und Chriftus felbst zeigt wieder jenen gemeinen Durchschnittsthpus, von dem Berlin unn einmal nicht loskommt. Das Bild ist zwar nicht bezeichnet, aber das Stifterbildnis allein genügte, Herlin als Urheber sicher ju stellen, da auch im Porträt die charakteri= ftischen Eigentümlichkeiten seines Typus noch wie hinter einem Schleier burchscheinen, abgesehen, daß er auch im Bildnis die ihm eigentümliche flache Modellierung nicht

<sup>\*)</sup> Abbildung des Altars in Lichtbrud bei Münzenberger, Mittelalterliche Altare Deutschs- lands, an gleicher Stelle auch als Detail der Chriftus der Predella; die Geburt Chrifti bei Förster, Denkmale XII.

<sup>\*\*)</sup> Waagen, Kunstw. und Künstler in Deutschl. I. 338.

verleugnet.\*) Aus dem Sahre 1472 stammt ein bezeichneter Altar in der Blafiusfirche in Bopfingen ber; auf Berlin felbst führen nur die Darstellungen auf den inneren Seiten der Flügel gurud, eine Geburt Chrifti und die Anbetung der Ronige; Die Szenen aus ber Paffion und ber Legende bes beil. Blafius weifen auf eine ungeschicktere Sand; vielleicht ift Friedrich Walther von Dinkelsbühl, der auch in Nördlingen anfässig war, ihr Urheber. Das hauptwerk herlins bleibt aber doch der große Klügelaltar, den er 1488 ausführte; er befindet sich jett gleichfalls in der städtischen Sammlung in Nördlingen. Auf ber Mitteltafel Maria auf bem Throne, das Rind auf dem Schoß haltend, das nach einem Buche greift, welches der heil. Lukas hält. Dieser empfiehlt einen vor ihm knieenden Mann, den Stifter, und deffen vier Sohne; auf der andern Seite kniet die Gattin des Stifters mit fünf Töchtern, als himmlische Bermittlerin haben sie die heil. Margareta zur Seite. Nach ruchwärts wird bas Scenarium durch einen braunen, goldgemufterten Teppich abgeschlossen, welchen zwei in weiße Tuniken gekleidete Engel halten. Auf den Flügeln ift die Geburt Chrifti und die Disputation des Christusknaben im Tempel dargestellt. Man merkt es, der Rünftler ftrebte, bier fein Beftes zu geben. Die harte, mehr zeichnende als wirklich modellierende Formenbehandlung ift freilich geblieben, aber in der Bewegung zeigt Herlin hier größere Freiheit, im Ausdruck ift er lebendiger. Die Typen von früher find beibehalten; das meiste Streben nach Lieblichkeit bekundet fich in den Engels= gestalten, ber zwölfjährige Chriftus ift ohne Schönheit, von gang altlichem Ausbruck. Naturwahrheit ift in hohem Mage angeftrebt; das Beaber, die Sautfalten im Gesicht, auf den Sänden find fast aufdringlich angegeben, alles Beiwerk mit größter Sorgfamkeit behandelt. An Kraft und Glanz ber Farbe fteht dies Flügelbild nieder= ländischen Werken nicht nach; ein feuriges Rot, das hier der Maler besonders bevorzugte (Marias Rleid und Mantel, das Unterkleid des Lukas, das Gewand der Tochter), wird noch mehr burch bas Grün (innere Seite bes Mantels ber Maria, Mantel der Margareta) gehoben, wie dieses von jenem wieder eine noch intensivere Leuchtkraft erhält; das Gold des Teppichs vervollständigt die Trias. Dazu treten bann, ben Aktord reicher zu machen, Biolett und Blau. Die Ortsüberlieferung, das Vorkommen des heil. Lukas als Patron auf dem Bilde, aber auch die Hausmarke verburgen, daß der Rünftler bieses Werk als Familienstiftung schuf, und daß er selbst und seine Familie in ben Stiftern bargestellt fei.

Bon allen den deutschen Malern, die mit den Niederländern in Beziehung traten, hat keiner so widerstandslos den fremden Einfluß auf sich wirken lassen wie

<sup>\*)</sup> Auf dem Schild des knieenden Mannes findet sich ein Monogramm, das zweisellos als Hausmarke zu beuten ift. Dazu die Jahreszahl 1468,



darunter dann die nachträgliche Inschrift: Anno dm MCCCCLXXXVIII vor mitfasten ftarb der erber man hans genger zu ulm. Gott wolle im genedig sein.

Berlin. Mit ber Gründlichkeit und Gewiffenhaftigkeit, welche bem mittelalterlichen Sandwerker eigen, hat er auch alles Erlernbare erlernt und genbt, barum ift er auch als Maler wirksamer' als Zeitgenoffen von ungleich boberer Begabung, wie 3. B. Schonganer; um fo größer ift das Migverhältnis, in welchem das eigentlich Rünftlerische zu bem Technischen steht. Daß sein Schönheitefinn nur sehr wenig entwickelt war, das haben viele der Zeitgenoffen mit ihm geteilt, aber es fehlte ihm auch jene künstlerische Energie, welche durch den Schein ursprünglichen und mächtig pulsierenden Lebens auch für das Gewöhnliche, ja selbst Säkliche, starkes Interesse abzugwingen im stande ist. Nur im Bildnis vermochte auch er infolge forgfamer Beobachtung und liebevoller Durchführung Erfolge zu erzielen. Da nun aber Nördlingen fein Mittelpunkt fich freuzender Berkehrsftragen war, so kann es nicht wunder nehmen, daß herlin nicht im stande war, eine Schule von weiter Wirksamkeit zu ftiften. Es fehlt zwar nicht an Berken, die auf seine Berkstatt als Ausgangspunkt hinweisen, aber der Charakter ist doch nur der von Werfen gurudgebliebener Provingmaler; auch seine Sohne und Entel, Die als Maler thätig waren, haben nichts geschaffen, was der Bergessenheit entrissen zu werden verdiente.

In Franken war jetzt wie früher Nürnberg der Mittelpunkt künstlerischer Thätigfeit. Die geistige Luft war in der freien lebendigen Handelsstadt der Blüte von Kunst und Wissenschaft günstiger als in den altehrwürdigen Bischossresidenzen Bamberg und Würzburg. Allerdings, auch in diesen Städten sehlten Künstlerwerkstätten nicht, aber eine Meisterindividualität von selbständiger Artung, eine Schule, die Eigenes mit in die Entwickelung gebracht hätte, ist daraus nicht hervorgegangen. Der Meister, welcher 1429 den großen Flügelaltar für die Franziskanerkirche in Bamberg malte (jetzt im Nationalmuseum in München, Saal III), zeigt eine über das Mittelmaß ragende Begabung und einen kräftigen Natursinn, aber schwankend zwischen dem angesernten Ibealismus der altkölnischen Schule und den Eingebungen seines eigenen rauhen, aber gesunden Naturells, vermochte auch er keine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In dem Mittelbild ist die Kreuzigung dargestellt, auf den inneren Seiten der Flügel die Kreuzschleppung und Kreuzabnahme, auf den änßeren die Verspottung Christi und Ecce homo.

Die Magdalena, der Johannes verraten deutlich, daß der Meister die Leistungen der Schule Meister Wilhelms kennen gelernt hatte; der Christus, obgleich von edlen Formen und durchgeistigtem Ausdruck, ist dagegen sein Eigentum. Temperament schlägt aber doch nur durch in den derben, wuchtigen Gestalten, zu welchen der Künstler vom Leben, vom geistlichen Schauspiel angeregt wurde. Ohne in die Karikatur zu versfallen, ist er da voll Charakter und Lebendigkeit und nicht ohne einen Zug von Größe. Die Farbe, die sich vom Goldgrund abhebt, ist schwer — vielleicht auch infolge des Nachbunkelns. Die Schmik ist Tempera. Die Bilder an den Außensseiten der Flügel dürsten von Gesellenhand herrühren. Wie schon erwähnt wurde, hat dieses Werk in Bamberg selbst keine Nachsolge gehabt. Wäre es doch sonst nicht zu verstehen, daß z. B. das Epitaphbild der im Jahre 1443 verstorbenen Gernhauserin, Klosterfran zum heil. Grab in Bamberg (München, Nat.-Museum, Saal III), so steif in der Haltung ist, ein so geringes Formenverständnis zeigt, daß es ebenso gut ein

Sabrbundert früher hatte entstanden fein können.\*) In Rurnberg dagegen follte bas zu völliger Blüte kommen, deffen Keime schon im vorigen Jahrhundert sich vielverheißend angekündigt hatten. Neigung, die Natur nüchtern aufzufaffen und schlicht barzustellen, hatten schon damals die Nürnberger Maler gezeigt, ohne doch zarte und tiefe Empfindung weihevoller Stimmung vermiffen zu laffen. Diese schlichte und doch empfindungsvolle Natürlichkeit mußte ben Nürnbergern zusagen, denn fie blieb noch ohne fremde Beimischung ben Werken Nürnberg'icher Malerei eigen, als am Nieder- und Oberrhein sich bereits der Ginfluß der Schule der van Ends bemerkbar machte. Das bezeugt der kaum vor 1440 entstandene Hochaltar in der Frauenkirche in Murnberg, ber aus ber Karthäuserkirche dahin tam. Auf der Mitteltafel ift Chriftus am Kreuze zwischen Maria und Johannes, dann die Berkundigung und Auferstehung bargestellt, auf den Flügeln die Geburt Chrifti und die Apostel Betrus und Jakobus. Hier ist eine feltene Berbindung von Burde und Leben, Naturwahrheit und Stil. Die Maria ift noch ber idealen Stimmung, aus welcher der Im- Hof-Altar hervorging, entsproffen, nur find die Formen fraftiger, das Geficht ausdrucksvoller geworden; der Leib des gekrenzigten Chriftus ift von edlen Verhälnissen, das Muskelspiel aber dabei mit augenscheinlicher Sorgfalt angegeben; in der Auferstehung sind der eben bem Grabe entsteigende Chriftus und die Wächter in voller Bordersicht genommen, und diese für die Zeit nicht leichte perspektivische Aufgabe ift gut und ohne Befangenheit gelöst; das gleiche gilt von dem niederfliegenden Engel in der Geburt Chrifti. Die Apostel find markige, gebrungene Gestalten, mit bem Ausbruck gesammelter Rraft im Gesichte, bas übrigens die Herkunft von den überlieferten Typen nicht verleugnet. Die Gewandung fällt in breiten, gut geordneten Maffen. Die Farbe ift tief und flar, zu dem fraftigen, klangvollen Aktord von einem kräftigen Rot, Blau und Gelb (bas Golb bes Grundes) tritt ein saftiges Grün als glückliche Erganzung. Man darf es wohl sagen: der Rünftler bes Frauenaltars war nicht bloß ein ansprechendes Talent, ber im übrigen fich auf ber breiten Beerftrage hielt, sondern er war ein Mann, der vorwärts brangte, ber in schwierigen fünstlerischen Aufgaben nach herrschaft über die Natur gerungen hat.

Ein kleiner Altar mit Doppelklügeln in St. Sebald in Nürnberg (eine Stiftung der Haller'schen Familie) mit einem Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes auf der Mitteltasel, dem Ölberg und einigen Heiligen auf den Flügeln, könnte wohl als ein Jugendwerk des Meisters des Hochaltars an der Frauenkirche genommen werden. Mit diesem Meister verglichen erscheint der Maler, welcher die Flügel des Theokarsaltars in St. Sebald mit der Berklärung Christi, dem Fischzug Petri, dem Abendmahl, der Auserstehung und vier Darstellungen aus dem Leben Theokarssschwähle, als Bertreter einer älteren Richtung, obgleich er ein kaum erheblich älterer Zeitgenosse Künstlers war. Er erzählt zwar mit großer dramatischer Lebendigkeit, aber die Bewegungen sind eckig, oft ungeschicht und die Farbe hat nicht die Klarheit und Krast des Frauentirchen-Altars. Sine Gedächtnistasel in der Lorenzikirche in Nürnberg, die 1446 von Margarete Imhof und Anton Imhof gestistet wurde, vorstellend Maria mit dem Kinde und die Stiftersamisie (der Bater mit acht Söhnen und die Mutter mit vier Töchtern) zeigt dagegen wieder ein wahres Schwelgen in vollen weichen und

<sup>\*)</sup> Abbildung in G. Förfters Denkmalen. IV.

schönen Formen, dann aber in den Stifterbildnissen eine Meisterschaft über die Natur, welche den Nürnberger auf Wegen zeigt, die in gleicher Richtung mit jenen lausen, auf welchen die Niederländer wandelten. Und nun trat auch bald der Künstler auf, welcher diese Wege vereinen sollte: es war dies Michael Wosgemuth.

Michael Wolgemuth wurde in Nürnberg 1434 geboren; die Familie war bort in vielen Zweigen aufäffig - fein Bater mar Balentin Wolgemuth ber Maler, feine Mutter hieß Anna. Seine Lehrzeit bestand Michael im Hause seines Baters oder eines feiner Berwandten, von welchen mehrere als Maler angeführt werden. Die Wanderung führte ihn wohl Köln zu, vielleicht in Gefellschaft bes ungefähr gleichaltrigen Schüchlin, der persönliche Beziehungen in Nürnberg hatte, und von dessen Hauptwerk, dem Altar ju Tiefenbronn, ja, wie erwähnt, Faden zu Wolgemuth hinüberleiten. Der Oberrhein hatte noch nicht die mächtige Anziehungsfraft, wie er fie fpater besaß, als Schonganer, der ja um zehn bis vierzehn Jahre jünger war als Wolgemuth, in Kolmar feine Werkstätte aufgethan hatte. Db Wolgemuth über Koln binaus bis gur Beimftätte der van End'schen Schule vorgedrungen ist, läßt sich natürlich weder bejahen, noch verneinen, immerhin aber weift das erste gesicherte Werk des Rünftlers, der Hoferaltar, auf eine intime Renntnis der fünftlerischen Grundsätze jener Schule. Auch der Beitpunkt, da Wolgemuth in Nürnberg fich wieder feghaft machte, ift mit Sicherheit nicht zu bestimmen. Gewiß ist nur, daß er Mitte ber sechziger Jahre in Nürnberg arbeitete und daß er 1473 die Witwe des 1472 verstorbenen Malers hans Pleydenwurf heiratete. In Pleydenwurfs Saufe, auf der Sebalder Seite, eröffnete er nun seine Werkstätte, in die später auch einer seiner Stieffohne, Wilhelm Pleybenwurf, als Genoffe trat. In der Werkstätte ging es fehr lebhaft ber, zahlreiche Gesellen muffen hier gearbeitet haben, die verschiedensten Techniken wurden hier geübt, neben der Malerei der Holzschnitt und die Holzschnitzerei. Wolgemuth starb hochbetagt am Andreastag 1519. Das Werk Wolgemuths zu umgrenzen ist nicht leicht; in der Urt seiner Runftübung ftand er gang auf mittelalterlichem Boben: Die Runft ift Sandwerk, Geschäftsbetrieb. So bachte er nicht baran, allen Arbeiten, die aus feiner Bertstätte bervorgingen, den Stempel perfonlichen Geiftes aufzudrücken. entwarf höchstens, er ordnete an, und dem ausbedungenen Preise entsprechend regelte fich die eigene Anteilnahme an dem Werke und die mehr ober minder forgfältige Ausführung durch mehr oder minder begabte und geübte Gehilfenhände. Es wäre un= geschichtlich. Wolgemuth daraus einen sittlichen Vorwurf machen zu wollen, er selbst hat darunter gelitten, da dadurch sein Charakterbild in der Geschichte der Malerei ein sehr schwankendes geworden ift.

Das früheste bekannte Werk, das mit Bestimmtheit auf Wolgemuth als Künstler hinweist, ist der mit der Zeitangabe 1465 versehene Altar, der für die Dreisaltigkeitsstirche in Hof entstand. Vier auf beiden Seiten bemalte Taseln davon besitzt die Vinakothek in München (Nr. 229—232); sie stellen auf den Vorderseiten dar den Ölberg, die Kreuzigung, die Kreuzabnahme, die Auferstehung; auf den Kückseiten den englischen Gruß, die Geburt Christi und zwei Apostelpaare. Mit diesem Werke hat die Kürnberger Schule ihren Anschluß an die niederländische Richtung vollzogen. Deutlich erkennt man auch, daß es wiederum Rogier war, der den Künstler in seinen Bann gezwungen hatte. Auf ihn führt der Kanon der Gestaltenbildung, die Grunds

linien des Kopftypus, auf die Riederlander überhaupt die liebevoll durchgeführte Landichaft, die emailartig glanzende, leuchtende, leider aber nicht genügend harmonifierte Färbung gurud. Aber Wolgemuth tam feinen Absiditen doch nur mit ichwerfälliger Sand nach. Man meint, der Künftler müßte besser das Meffer des Holzschnitzers als den Binsel des Malers geführt haben. Das Nactte, Hände, Fuße, Gesichter sind flach und mit icharfen Konturen mobelliert, Die mäßig bewegten Gestalten von Steifheit nicht frei. Mit dem eingehenden Realismus der Niederlander suchte er mindestens in den Franengestalten einen Rest bes Schönheitsfinnes ber alteren Nurnberger Schule zu verbinden, und dabei ward fein Realismus oberflächlich und fein Streben nach Anmut zur Geziertheit. Auf ben ersten Blick erscheint sein Frauentypus anmutig, aber näher besehen erhalt derselbe etwas Mastenhaftes, weil er gang feellos ift. Dem Inpus Rogiers entsprechend spitt fich der oben breite Ropf nach unten zu, die mandelförmigen Augen find groß, die Linien, welche von den Augenbrauen zur Nafenwurzel laufen, find von schematischer Regelmäßigkeit, der Mund ift voll und fraftig, aber gang leblos, die Lippen in unschöner Linie etwas hinauf ober hinab gezogen. Das ein wenig vorgewölbte Kinn ift doch von kleinlicher Form. Die Männer find von mehr charafteristischer Bildung, doch auch hier bleibt die Raturschilderung oberflächlich. Abern, Muskeln, Quetichfalten, selbst die Barze im Gesicht werden getreulich angegeben, aber ben Sänden fehlt das Fühlige, welches z. B. auch den Sänden der Figuren Rogiers bei aller Hagerkeit und Knochigkeit eigen ist. Im allgemeinen hat hier wie meist auch später Wolgemuths männlicher Typus einen Zug ins Spießbürgerliche, Banale; feine Charaktere find ohne Gewalt und Bucht, felbst ohne die Lebensenergie, bie Schüchlin feinen Geftalten mitgab. Das Anziehendste ift die Landschaft, für beren wirtsame Belebung ber Rünftler schon bestimmte Lichtwirkungen auszunüten vermag - fo 3. B. die Morgenbeleuchtung in der Auferstehung. Gold für die Farbe des Simmels wendet der Künftler nirgends an. In der Gewandung tritt neben einem fehr lebhaften Rot und Grun ein fraftiges Blau fo fehr hervor, daß die Sarmonie ber Farbe badurch eine Ginbuge erleidet; baneben zeigt fich Borliebe fur Brokat= ftoffe mit Granatmuftern. Der Fleischton ift rötlich und in feinem Gran abschattiert. Einen Fortschritt zu strengerer Formbezeichnung und harmonischerer Farbe zeigen die Flügel eines von der Familie Landauer in Rürnberg gestifteten Altars, von welchen der eine mit der Bermählung der heil. Katharina und der Geburt Christi in München (Binakothek Nr. 234), der andere mit der Arenzigung und Auferstehung in Augsburg (Galerie Nr. 42 und 43) fich befindet. Die fein und forgfältig ausgeführte Fluglandschaft, auf welche die Fenfter der Stube hinausführen, wo Katharina sich dem Christustinde vermählt, weift entschieden auf niederländische Vorbilder. Katharina in rotem, mit großen Goldblumen gemuftertem Kleid ift lebendiger im Ausdruck als die Frauen des Hoferaltars, frei von deren leblofer gezierter Anmut. In der Krenzigung fällt die eingehendere Modellierung des Leibes der Schächer günstig auf. Das nächste datierte Werk Wolgemuths ist der Hochaltar der Marienkirche in Zwickau von 1479. Die Malereien befinden sich auf den äußeren Seiten der inneren und auf beiden Seiten ber außeren Flügel, dann an den Alügeln ber Staffel und an ber Rückeite bes Schreins. Wolgemuth hat hier schon in ausgiebigem Mage Gehilfenhände in Anipruch genommen. Geine eigene Art tritt am ungetrübteften in ben vier Darftellungen

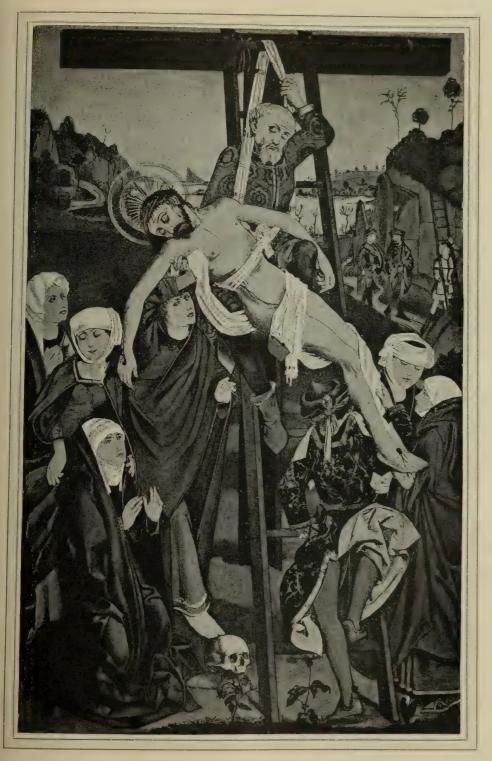

Michael Wohlgemuth: Kreuzabnahme (vom Hofer-Altar).
München, Pinakothek.



aus der Jugend Christi hervor (Ber= fündigung, Geburt, Anbetung ber beil. drei Könige, heilige Sippe), welche nach Öffnung der ersten Flügel sicht= bar werden. Unter diesen ist wieder die beil. Sippe die beste Leistung des Künstlers. Man könnte der Kompo= fition höchstens zu strenge Symmetrie vorwerfen, aber die Männer sind von energischer Charafteristik, die Frauen nur zum Teile von der befangenen Typik, in die Wolgemuth so oft den Reichtum der Natur zwängte. Die Passionsszenen an den Außenseiten des ersten Flügelpaars mit ihrer ver= worrenen Komposition, den karikierten Bestalten, ebenso bas Jüngste Bericht auf der Rückseite des Schreines ge= hören berben, aber nicht ungeschickten Gehilfenhänden an.

Bedeutender ift Wolgemuths An= teil an dem Altarwerk, welches Se= bastian Peringsbörffer in die Auguftinerfirche St. Beit in Nürnberg um 1488 ftiftete (Mürnberg, Germ. Museum 112-115). An keinem Werke bes Künftlers mehr kann man das Tüchtige an ihm und die Grenzen feiner Kraft fo klar abschätzen wie hier. Die Außenseiten bes Altars zeigen vier Paare männlicher und weiblicher Beiliger, die auf gotischen Konfolen fteben; auf den Innenseiten sind Be= gebenheiten aus dem Leben des heil. Vitus und anderer Beiligen darge= ftellt. In erfter Linie find Gigentum Wolgemuths die vier Heiligenpaare: Katharina und Barbara, Rosalia und Margaretha, Georg und Sebald, 30= hannes d. T. und Nikolaus. Be= seeltere Frauengestalten als hier hat Wolgemuth nie wieder geschaffen. In keuscher Zurückgezogenheit in sich stehen die schlanken, feinen Geftalten da;



Bolgemuth : Georg und Gebalt.

jene kokette Geziertheit, die bei ihm in der Haft der Arbeit ben Mangel wahrer leiblicher und geiftiger Unmut zu verdeden berufen wird, fehlt hier einmal völlig. Selbst die Bande, wenngleich etwas fteif in der haltung, find gut durchmodelliert. Noch bedeutender, auch über den Zwickauer Altar hinaus, ift der Fortschritt in der Charafteriftik der männlichen Gestalten. Um hervorragenosten find Johannes und Georg: der erstere wendet dem Beschauer ein Gesicht von derben, aber doch durch Astefe vergeiftigten Bugen zu, mit den großen braunen Angen wie in eine Offenbarung ftarrend; Georg fteht ftraff ba, alles deutet auf ernfte, fühne Entschloffenbeit: die kräftige Adlernase, der fest geschlossene Mund, die hageren, doch nicht ein= gefallenen Bangen. Sebald mit dem Kirchenmodell gleicht einem Bautunftler der Reit, ber sein eigenes Werk vorweist; Nikolaus zeigt in dem feinen nachdenklichen Brieftergesicht Klugheit, aber auch entschiedene Willenstraft. Bon ben Bilbern ber Rückseite steht die Lukasdarstellung gang innerhalb ber Grenzen der Kraft des Meisters selbst. Maria mit dem sehr lebhaften Kinde in traulicher Stube ist von ichlichter Anmut (ihr Inpus fteht in ber Mitte zwischen bem Rogiers und bem ber späteren Periode Schongauers); Lukas, mit einem gut burchgearbeiteten Charakter= kopf, ift anziehend durch schlichten Ernft. In der Szene aus der Legende des beiligen Bernhard, wo Chriftus vom Kreuze zu bem Betenden niedersteigt, zeigt der Heilige eine bei Wolgemuth selten anzutreffende Energie der Empfindung: als ob etwas von der Glut der Andacht des Heiligen auf den Rünftler übergegangen wäre. Christoph, der mit dem Christustinde den Fluß durchschreitet, ift ranh bis gur Säglich= keit, die Landschaft aber von intimem Reiz und liebevoller Durchführung. Marthrium des Sebastian hat der Heilige jenen dämlichen Ausdruck, der bei Wolgemuth ben Ausbruck tiefen Schmerzes öfters - wohl unfreiwillig - ersett. Die Schergen find mit Behagen charafterifiert, fie verleugnen nicht, daß fie voll und gang zu jenem Gefindel gehören, welches in den Passionsszenen Schongauers und des Meisters der Lyversbergichen Baffion sein Befen treibt. Die Szenen aus der Legende bes heil. Vitus rühren wohl nur in ihrer Romposition von Wolgemuth ber; an ihrer Ausführung scheint in hervorragender Beise ein Gehilfe thätig gewesen zu sein, der eine 1487 datierte Darftellung aus bem Leben bes beiligen Bitus (Bitus wendet fich von den Göten ab) in der Lorenzfirche in Nürnberg mit den Initialen R. F. bezeichnete. Um Ende bes Sahrhunderts ichmudte Bolgemuth bas Sulbigungszimmer im Rathaus zu Goslar mit Malereien; 1501 wurde er dafür zum Ehrenbürger der Stadt und jum Mitglied der Brauergilbe ernannt. An den fehr roben Deckenbildern (Berfündigung, Geburt Chrifti, Anbetung der Könige, Darftellung im Tempel) ift Bolgemuths Anteil wohl ein geringer. Am beften find die Sibyllen, welche abwechselnd mit Raisergestalten die Bande gieren; schlanke und doch nicht hagere Gestalten, an= mutig bewegt, dabei freilich ohne jeden Ausdruck des Bisionären oder auch nur geistiger Ronzentration. Die Behandlung ift eine mehr zeichnende, nur die Gewänder find von fräftiger, harmonischer Farbung. Gine tüchtige, bes Wolgemuth würdige Leistung ift auch das Bildnis des damaligen Bürgermeifters von Goslar, Johannes Laffen, der vor der Madonna knicend dargestellt ift. Die Malereien sind in Deckfarbe unmittelbar auf dem Holzgetäfel ausgeführt; die beforative Wirkung, die in erster Linie be= absichtigt war, ist eine sehr günstige. Das lette batierte Werk Wolgemuths ift ber

Altar zu Schwabach, den er 1508 ablieferte. Es ift dies ein umfangreicher Schnitzaltar mit zwei feststehenden und vier beweglichen Flügeln. Auf den feststehenden Flügeln sind die Kolossalgestalten der Kirchenpatrone Johannes d. T. und Martin von Tours dargestellt, auf den Außenseiten der äußeren Flügel vier Pajsionsizenen, auf



Bolgemuth : Chriftus fteigt ju St. Bernhard vom Rreug.

den inneren Seiten und den änßeren Seiten der inneren Flügel Szenen aus den Legenden der beiden Kirchenpatrone, auf den Flügeln der Staffel endlich wieder die beiden Kirchenpatrone, Anna selbdritt, Elisabeth, dann die Grablegung. Der dreis undsiedzigjährige Meister scheint an diese Arbeit nur wenig die Hand gelegt zu haben; nicht einmal die Komposition dürste ausschließlich sein Eigentum sein. Um nächsten läge es, die persönliche Mitwirkung auf die Kolossalfiguren der feststehenden Flügel zu

beidranten: follte er auch noch, wie man will, die Darftellungen der Staffel eigen= bandig burchgeführt haben, so war seine Sand burch bas Alter schon eine so un= gelenke geworden, daß er kaum mehr von den Fauftmalern feiner Werkstatt zu unterscheiden ift. Ein datiertes Werk ift nun nicht mehr nachzuweisen, doch auch von den undatierten Bilbern, beren Charafter auf feine Werkstätte hindeutet, durften bie meiften einer früheren Periode augehören. Nur einiges fei genannt. Gine Ausfendung ber Apostel in München (Pinakothek Nr. 235) spricht durch anmutige Landschaft an; die Farbe aber ift ftumpf, besonders im Fleischton. Das große Altarwerk in ber Hallerichen Stiftungstapelle zum beil. Rreuz in Nürnberg fonnte manches Gigenbändige vom Meister besitzen, und das Gleiche gilt von den Malereien des Hochaltars in der Rirche zu Bersbruck bei Nürnberg. Die Gemalde auf den Außenseiten der Alffael bes Altars in ber Bredigerfirche in Erfurt weisen gum mindeften auf bie Bertftatt Bolgemuthe gurud. Gine febr figurenreiche Rreuzigung in der Münchener Binakothek (Mr. 233) mit manchen Zügen, die an Wolgemuth erinnern, läßt im ganzen boch eber an einen alteren Beitgenoffen Wolgemuthe benten. Die Landichaft ift kleinlicher, Die Formen derber als bei Wolgemuth; der Gesamtton der Farbe tiefer, ins Bräunliche gehend. Noch mehr trennt sich von Wolgemuth, ohne doch den Zusammenhang gang aufzugeben, der Meister, welcher die Kreuzigung im Germanischen Museum malte (Nr. 116), die burch bas Bappen bes Donators als eine Stiftung bes wurzburgischen Kanonikus Schönborn nachgewiesen ift. Bor allem ift der Maler dieser Krenzigung ein größerer Dramatifer als Wolgemuth; Leben, Bewegung, Aufregung weiß er zu schildern, ohne diese in Verwirrung zu verkehren; völliges hingenommensein durch Mitleid bringt er ebenso zum Ausbruck, wie haß und wilde Robeit. Die Frauen sind individueller als bei Wolgemuth, und doch vermag er auch Jugendreiz zu schildern, wie z. B. in jener Maddengeftalt, die gleich hinter Johannes fteht. In der Farbe ift er fraftiger, tiefer als Wolgemuth und babei von gang harmonischer Stimmung. Wenn auf Grund ber einen großen kolorierten Beichnung bes beil. Sebaftian ber Universitätsbibliothek in Erlangen ein Urteil über Sans Trant aus Speier, ber Wolgemuths Zeitgenoffe war, zu fällen gestattet ift, so hat auch biefer sich von ber Art Wolgemuths etwas abgeschieden, sich mehr an die ältere einheimische Schule angeschlossen und beren geläuterten Formenfinn zur Richtschnur genommen. Auch zahlreiche Bildniffe geben auf Bolgemuth und feine Nurnberger Umgebung gurud. Bolgemuths gange Art war für das Bildnis angelegt, ein nüchterner Mann, mit einem scharfen Ange, einer sicheren Sand und, wenn es Not that, ein gewiffenhafter Arbeiter, ber volle Berrichaft über die Technik befaß; fo konnte er wohl die felbstficheren, mit dem himmel und der Erde in guter prompter Rechnung lebenden Nürnberger Patrizier und Patrizierfrauen trefflich und zu beren Bufriedenbeit fonterfeien. Go konnte auf feine Sand gurudführen das Doppelbildnis im Amalienstift zu Deffau von 1475. Die junge Frau (oder Braut?) zeigt bei aller Judividualität doch etwas vom Wolgemuthichen Frauentypus; ber Bräntigam ober junge Gatte in Mobetracht, mit nachtem hals, auf bem lang berabwallenden Saar ein kokettes Barett, ift von bageren spitgigen Formen, etwas fteif in der haltung, aber beide von padender Lebenswahrheit. Daran ichließt sich das Bildnis eines atten Mannes im Germanischen Museum (Nr. 108). Ebenso fonnte auch bas Bildnis bes 23 jabrigen Ronrad Imhof in ber Rochuskapelle\*) in Nürnberg von 1486 auf ihn zurückgehen. Dasselbe gilt von dem Bildnisse ursucker von 1478 in Kassel und dem Bildnis eines jungen Mannes mit einer Blume in der Haud im Germanischen Museum (Nr. 110). Ein Bildnis des Kanonikus Schönborn, auch in der letztgenannten Sammlung (Nr. 109), ist in der Wiedergabe intimer persönlicher Züge so vorgeschritten, daß es über Wolgemuths Kraft hinausgehend betrachtet werden kann.



Bolgemuth : Bildnis der Urfula Sans Tucher. Raffel.

Der Auf und der Einfluß Wolgemuths als Maler ist weit über die Grenzen Nürnbergs gedrungen; der rege, vielverzweigte Handelsverkehr der Stadt hatte daran freilich größeren Anteil als die Macht der künstlerischen Persönlichkeit. Wolgemuths Begadung stand nicht höher als die Herlins und war auch dieser verwandt. Ein sauber arbeitender Handwerker, nur etwas seinfühliger als jener war er, nicht viel mehr. An Tiefe und selbst an Gründlichkeit ging ihm noch Schüchlin voraus; dem Reichtum der Phantasie Schonganers gegenüber erscheint er wie ein Bettler; Einsgebungen echter reiner Schönheit, die den alten Holbein so oft ersenchten, hat er nie gehabt. Wenn er in einzelnen Leistungen, in welchen er das Beste gab, was in seiner

<sup>\*)</sup> Bgl. S. Stegmann: Die Rochustapelle Taf. VII.

Kraft lag, uns doch auch noch heute ans Herz rührt, so liegt dies in der so ganz natürslichen und schlichten Art, die Hergänge der heiligen Geschichte und Legende ganz in das Gewand und die Farbe der Zeit und seiner Heinatstadt zu kleiden. Das Gemüt wird dadurch nicht minder ergriffen, und der Nürnberger mochte sich nicht weniger erbauen, wenn er, wie im geistlichen Schauspiel, sich und seinen Nachbar, sei es als Zuschauer, sei es als Helden auf der heiligen Szene fand. Die Seele des Poeten stecke nicht in Wolgemuth, nur aus seinen Landschaften klingt östers ein Ton, der wie ein Echo des damaligen Volksliedes gemahnt: reinliche Pfade zwischen des buschten Hin, Wiesen von saftigem Grün, wo noch jeder Grashalm für den liebevollen Blick des Meisters zeugt, schattenspendende Baumgruppen, rauschende Bäche und das alles von mild klarem Himmel überspannt, so erscheint seine Landschaft, von der Phantastik frei, so recht einsadend zu fröhlicher Sonntagswanderung.\*)

Auch auf banrischem Boden und auf jenem angrenzenden Gebiete, welches unabhängig von politischen Grenzen ber Stammegabkunft feiner Bevölkerung nach bazu gehört, war jest eine große künstlerische Betriebsamkeit wahrzunehmen. Aber Künstler= perfönlichkeiten von icharf ausgeprägter Physiognomie, oder gar Meister, die fördernd in bie Entwickelung eingegriffen hatten, find nur in febr geringer Bahl zu nennen. Und das noch öfter im Guden als im Norden, da sich im Guden die rauhe kunftlerisch= spröbe Art des bajuvarischen Stammnaturells schon mit anderer, besonders italienischer Art freugte. Es ift fein Zweifel möglich, daß Salzburg, Bogen, Junsbruck in jener Zeit für die Entwickelung der Malerei eine ungleich höhere Bedeutung hatten als München, oder gar Landshut und Regensburg. Während nämlich in den Schulen ber erfteren, fubmarts gelegenen Stadte, Die zugleich burch bie große Sandelsstraße in regere Beziehung zu Stalien gebracht waren, sich ein ernsthaftes Bestreben zeigte, ben Realismus sei es durch einen Zug monumentaler Größe zu abeln, sei es burch eine höber entwickelte Farbenpoesie zu verklären, blieb der Realismus der eigentlich bayrischen Schulen trocken, sprobe, rauh ohne jeden Ansat, die Natur zu idealisieren, ober doch mit Empfindung für ihre harmonie und Schönheit bargustellen. Selbst die mittelbare Berührung mit flandrischer Malerei konnte einer vertiefteren Naturauffaffung vorläufig nicht die Wege frei legen. Daneben begegnen uns vereinzelte Werke, welche die langsame Entwickelung zu überflügeln scheinen; ber Mangel an Nachfolge deutet bann barauf bin, daß fie ber Wanderluft eines fremden Rünftlers bas Dasein verbankten.

Die ranheste Tonart hat wohl die Münchener Schule angeschlagen. Für die Charakteristik derselben sehlt es nicht an erhaltenen Werken, mögen auch die Fäden, wodurch diese mit bestimmten Künstlernamen verknüpft werden, nicht gerade sehr seste sein. Einem Cyklus von Passionsbildern, welchen Gabriel Möchselkirchner 1450 für das Kloster in Tegernsee gearbeitet hatte, werden eine Kreuzschleppung und eine Kreuztragung in der Galerie in Schleißheim zugewiesen (Nr. 73 und 74). Roher kann die Natur nicht karikiert werden; selbst die Jealgestalten stoßen ab

<sup>\*)</sup> Die Bürdigung der Thätigkeit Wolgemuths auf dem Gebiete des Holzschnitts, seiner Bedeutung für den Fortschritt dieser Technit muß ebenso der Geschichte des Holzschnitts und Aupserstichs überlassen werden, wie die Untersuchung der Frage, ob in Wolgemuths Werkstatt auch die Aupserstich-Technif geübt worden sei. Über Wolgemuth den Maler vgl. W. v. Seidlit in d. Zeitsch. f. b. R. XVIII, S. 169 fg. mit Abbisdungen. Dann R. Bischer a. D. S. 294 fg.

burch plumpe Typen und Formen; woher nahm ber Maler bie Mobelle für seine beiligen Frauen, mit den klobigen großen Rasen, bem breiten Mund, bem kleinen Rinn? Und nun erft die an Schenflichkeit nicht zu übertreffenden Goldner, weiche über den zu verlosenden Rock Chrifti in Rampf geraten find! Mit mangelhafter Renntnis der Naturformen gerät die Borliebe für leidenschaftlich-heftigen Ausbruck innerer und äußerer Borgange in Streit; man beobachte die frampfhaft verbogenen Gliedmaßen des linten Schächers. Der Fleischton ift ein schweres Braun mit grell aufgesetzen weißen Lichtern. Die Gewänder sind vielfach geblümt und vorwiegend von blaffem Ton. Die Modellierung ift berb aber fraftig, so daß die Figuren in völliger Rundung aus der Fläche heranstreten. Auf Ulrich Futerer, der aus Landshut nach München geflüchtet war, führt man eine andere in derselben Galerie befindliche Kreuzigung zurück (Nr. 71). Die Formen find von gleicher Derbheit, die Bewegung aber ungezwungener im Ausbruck; bezeichnend für die Anschauung des Malers ist es, daß der linke Schächer als derbkomische Judenkarikatur gebildet wurde. Die Figuren heben sich in Steinfarbe von dunklem Grund ab, nur die Fleischpartien wurden in braunrötlichem Ton mit grellen weißen Lichtern angegeben. Dem Sans Dimborfer, ber zwischen 1460 bis 1518 als Hofmaler in den Diensten bahrischer Herzöge stand, wird das große Altarwerk zugewiesen, bas aus ber abgebrochenen Franziskanerkirche in München in das bagrifche National-Museum (Saal IX) kam. Laut Inschrift ift es eine Stiftung bes Bergogs Albrecht von 1492. Die Rrengigung auf bem Mittelbilbe ift fehr figurenreich; doch man kann weniger von Romposition sprechen, als von einem wilden Durch= einander derber plumper Geftalten. Selbst die Frauen haben berbe, fast männliche Buge ohne jeden Schimmer von Annut. Auch die Modellierung des Chriftusleibes ift von einer gewiffen pathetischen Derbheit: der Leib sehr kräftig, die Aniee knollen= artig vorgewölbt, die Waden plump. Die Zeichnung ift sauber ausgeführt. Die Farbe ift berb, ein tiefes Rot herricht vor. Man gewinnt aus bem Ganzen ben Gindruck bäurischer, aber doch urwüchsiger Rraft. Auf den inneren Seiten der Flügel ift ber Olberg und die Gefangennahme Chrifti, auf ben äußeren Seiten die Geigelung und die Rreuzschleppung mit den knieenden Stiftern dargestellt. Das Stifterpaar ift bas Beste bes Werkes, und fast erscheint es rätselhaft, wie der Künstler, der im Bildnis bie Natur fo schlicht und wahr wiederzugeben wußte, in den geschichtlichen Darftellungen in einen so brutalen und zugleich pathetischen Realismus verfallen konnte. Möglich, daß dem gleichen Meifter auch das derb gemalte, aber ausdrucksvolle Bild bes Herzogs Siegmund in der Galerie zu Schleißheim (Nr. 86) angehört. Ohne jeden Zusammenhang mit dem Altarwerk in der Nationalgalerie ift dagegen der Hochaltar in der Rirche zu Blutenburg von 1491, der gleichfalls mit Olmdorfer in Beziehung gebracht wurde. Der Maler besielben mar an Ranbeit und Derbheit ber Formengebung jenem nicht unähnlich, aber markloser und noch nicht ohne allen Zusammenhang mit der ausgelebten idealistischen Richtung. Gin gleich ftarkes Naturell wie die früher genannten Meister, aber ihnen weit voraus an Begabung und entwickelter Technik war ber Maler eines wohl schon am Beginn des sechzehnten Sahrhunderts entstandenen Cyklus von Bildern aus der Weichichte der beiden Apostelfürsten; er mar für die Petrifirche in München bestimmt, wo sich auch noch vier Stude finden, mahrend seche in das bagrische National-Museum kamen. War der Rünftler ein Ginheimischer, so ist

er zweifellos mit Augsburg und namentlich mit ber von Badua angeregten Bufterthaler Schule in Berührung getreten. Die Derbheit der Charafteriftif der Münchener Benoffen bejaß er, aber er verband damit einen monumentalen Zug; bezeichnend in letterer Beziehung find die Almojenjpendung und Betrus in Rathedra in der Betrifirche, in ersterer aber die Büttel in der Stäupung (National-Museum) und die Bächter in der Befreiung Betri (Petrifirche). Mit seinen Landsleuten teilte er auch die rud= haltlose Natürlichkeit der Empfindung. In der Stäupung Bauli 3. B. zeigt der Beilige weder ergebungsvolle Rube noch Etstafe, sondern man fieht gleichsam bas Buden bes ruten getroffenen Körpers und hört die Schmerzensschreie des Mundes. Er erzählt lebendia, nicht ohne starkes dramatisches Pathos, doch wird dabei seine Komposition nicht verworren. Auffällig ist die Freude des Künstlers an perspektivisch schwierigen Aufgaben; die äußerft gelungene Berturzung bes niederfturzenden Simon Magus (Rational-Museum), die des fich herunterbeugenden Ephesiers, der den Korb mit dem heil. Paulus vom Dache niederläßt, weisen auf die Leiftungen der von Padua beein= flußten Tiroler; auf südliche Anregungen dürfte auch die mit geradlinigem Architrav versehene Säulenhalle in der Krankenheilung (National-Museum) zurückgehen. Brächtig find die Stadtperspektiven in der Krankenheilung, der Predigt des heil. Paulus und ber Arengiqung Betri (Betrifirche); von fühner Phantaftif die Landschaft in ber Darftellung von Chrifti Bang auf dem Meere und im Gebet auf dem Olberg (beide im Mational-Museum). Die Farbe ift von einem tiefbraunen Gesamtton, ber an ben ber Bafilitabilber bes älteren Holbein erinnert, meift fräftig und leuchtend, seltener etwas stumpf. Die Ausführung ist nicht gang gleichmäßig; möglich, daß an einzelnen Darstellungen Gehilfenhände größeren Anteil hatten, doch in jedem Falle ist die Komposition bes ganzen Cyflus Eigentum eines Rünftlers.

Auch Landshut besaß eine Malerschule; vorhandene an Ort und Stelle befindliche Werke weisen ebenso darauf hin, wie der urkundlich genannte Nikolaus Alexander Mair, der wahrscheinlich mit dem tüchtigen Stecher Mair von Landshut identisch ist. Bon seinen Gemälden scheint dann freisich keines mehr erhalten zu sein; er dürste darin sich kaum anders als in den Stichen gezeigt haben, also als ein Meister, der den Einfluß Schongauers auf sich wirken ließ, doch seine derbe landsmännische Art dabei nicht abstreiste, der deshalb auch in der Schilderung von Vorgängen aus dem Weltleben das Beste und Anziehendste leistete. Anouhme Werke der Taselmalerei, die in Landshut in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts entstanden, versengnen in nichts den Charakter von Arbeiten gewöhnlichen Kunsthandlangertums, so z. B. ein Altar von ca. 1450 im bayrischen National Museum aus der Transnizkapelle in Landshut (der Christusseichnam im Schoße Mariens mit dem Stifter Heinrich dem Reichen, und vier Heiligen), die Klügelbilder des Altars in Gelbersdorf von 1482 mit Szenen aus dem Leben Marias, zwei Altare in der Transnizkapelle u. s. w.

Regensburg sollte eine hervorragende Stelle in der Geschichte der deutschen Malerei erst wieder im sechzehnten Jahrhundert gewinnen; im fünfzehnten Jahrhundert gebührt unter den malenden Genossen höchstens dem Buchmaler Berthold Furt = mehr der Name eines Künstlers. Er ist vom Jahre 1476 bis 1501 urtundlich nachgewiesen. Bon seinen Werken sind zwei erhalten: das eine ist ein zweibändiges

altes Testament in der Bibliothek des Fürsten Öttingen = Wallerstein zu Maihingen — beendet 1472; das andere ist ein fünsbändiges Missale, das im Auftrag des Erzbischofs von Salzburg, Bernhard von Rohr, 1481 entstand, es befindet sich jetzt in der kgl. Bibliothek in München (cod. c. p. 22).

Die Fllustrationen sind, wie dies auch schon der großen Zahl derselben entspricht, nicht Werke einer Künstlerhand, sondern Werkstattleistungen, die nur im allgemeinen die Handzüge des Meisters selbst ausweisen. Doch auch für die Komposition verwertete



Chriftus und Betrus auf bem Meere. Munchen, National : Mufeum.

Furtmehr Anregungen, wo immer er sie fand; so benutte er in der Ilustration zum Hohen Lied ein niederländisches Holzschnittwerk von ungefähr 1460. Auch Spuren Wolgemuthschen Einslusses sind vorhanden, ob derselbe nun mittelbar oder unmittelbar in die Werkstätte Furtmehrs drang. Alle diese Anregungen wirkten allerdings nur änßerlich; die Formensprache Furtmehrs ist aus dem Schwanken zwischen den Grundsähen des vierzehnten Jahrhunderts und jenen, welchen die Meister eines folgerichtigen Realismus im fünfzehnten Jahrhunderts vertraten, nie zu einem einheitlichen Stil durchgedrungen. Anmutige, selbst poetische Züge giebt er genug, aber auch viel Rohes und Kleinliches. Das verhältnismäßig Eigenste und Beste sindet sich in den

landschaftlichen Gründen, in welche ber Maler, wo Gelegenheit sich fand, seine Figuren stellte.

Im füdöftlichen deutschen Alpengebiete ift der Charafter der Malerei nicht immer leicht abzuschäten. Selbst die Frage: was ift auf eigenem Boben erwachsen. was ift hinterlaffenschaft eines fahrenden Gesellen, was ift aus der Fremde bezogen? läßt sich nicht in jedem Falle mit Bestimmtheit beantworten. Um meiften Gigenes besitzen die Tiroler Maler auch dann, wenn sie Fremdes auf sich wirken laffen. Da= gegen zeigen auch die besten Leistungen auf österreichischem und fteirischem Boben fo viel unverarbeitete frembe Einfluffe, daß nur mit Borbehalt von einer Wiener ober gar Grazer Schule gesprochen werben barf. Salzburg fteht in ber Mitte; es hat eine gefestigte künftlerische Überlieferung, aber ber reiche geistliche Sofhalt zog auch Rünftler aus ber Frembe herbei. Gewiß konnten dabei nur die vorgeschrittenften Gegenden in Betracht kommen, und so weisen benn auch die alteren Werke ber Schule vorwiegend kölnischen, die jüngeren vorwiegend schwäbischen Einfluß auf. Für die Frühzeit bes fünfzehnten Jahrhunderts find Miniaturen die wichtigften Denkmale. Zwei einander verwandte Leiftungen, eine Bibel von 1428 in der königlichen Bibliothek in München (cod. pict. 7) und ein Miffale von 1432 im Stift St. Beter in Salg= burg, zeigen in den gahlreichen Bilbern nur wenig von jenem feden, gang ber Birtlichkeit zugewandten Geiste, welcher den Leistungen der gleichzeitigen Konstanzer Mustratorenschule eigen ift. Das feine anmutige Oval der Frauenköpfe, die schmalen hageren Hände, das blasse mit bläulichen oder grauen Schatten modellierte Knkarnat, bie hellen harmonischen Gewandfarben erinnern eher an die Werke der alteren Kolner Schule. Noch ftärker tritt diefer Zusammenhang mit der kölnischen Schule in der von dem Dompropft Johannes Rauchenberger gegen 1429 für die Kapuzinerkirche gestifteten Altartafel (jest im Rlerikerseminar zu Freifing) entgegen. Die schlaufen ausgebogenen Geftalten ber acht Heiligen, welche Maria umgeben, gehören ber Em= pfindungsfphäre und der Formenauffassung der Schule Meister Wilhelms an, nur das Dval der Röpfe ist fraftiger, der Hals zwar schlank, aber von breiterem Ausak, die Sande minder mager. Der tiefbraunliche Gesamtton, welcher jett dem Bilbe eigen (in den Gewandfarben herrscht ein trübes Rötlichbraun vor), ift wohl das Ergebnis der modernen "Auffrischung". Gin Antiphonar des Alosters Seitenstetten, das aus St. Beter in Salzburg stammt, bann ein Antiphonar bes jalzburgischen Benediktinerstiftes Michaelbeuern von 1458 zeigen in den heiter und fraftig gefärbten Bilderinitialen das Eindringen des Naturalismus auch in die Schreibstuben der Klöfter. Gin welt= licher Buchmaler, Erasmus Stratter zu Salzburg, ber eine Bibelabschrift 1469 abschloß (Graz, Univ.=Bibliothet), läßt in nur kleinen Initialbildern auf Goldgrund bereits niederländische Anregungen vermuten.\*) Um anziehendsten find die kleinen Initialen, für deren Füllung Röpfe von bald karikaturartiger, bald porträtartiger Auffassung und sehr eingehender Durchführung verwendet wurden.

Wie schnell die neue Saat auch hier reifte, welche edlen Früchte sie hervorbrachte,

<sup>\*)</sup> Fol. 655: Also hat die Bibel ain enndt und hat geschribn Erasm stratter zu salspurg an freitag vor Sannd Auprechtstag im herbst Anno dei M. CCCC. LX IX°. Über die früher angesührten Antiphonare vgl. J. Renwirth, Studien zur Gesch. d. Miniaturmalerei in Österreich (Wien 1887).

zeigen am besten vier Tafeln (Reste bes Hochaltars) in der Kirche bes Dorfes Großamain am Untersberg, die 1499 allem Anscheine nach von einem in dieser Gegend heimischen Meister vollendet wurden. Die vier Tafeln führen vor: Christi Beschneidung, bes zwölfjährigen Chriftus Disputation im Tempel, die Herabkunft des heiligen Beiftes und ben Tod Mariens. Gine ftarte Perfonlichfeit, mit einem Bug jum Großartigen, nur hier und da in etwas bäurischen Formen befangen, so tritt uns der Künstler in Diefen Bilbern entgegen. Seine Wanderschaft scheint ihn ebenso mit den füdlichen Lanbschaften Deutschlands wie mit bem Norden Staliens befannt gemacht gu haben. Denn ebenso sicher als die Gehaltenheit der Empfindung, die ruhige Burde der Darstellung an Zeitblom erinnert, läßt das plaftische Herausarbeiten jeder einzelnen Figur, Die Sicherheit, mit der die Figuren im Raume voneinander gesondert fteben, auf die Bekanntschaft mit ben Perspektivifern ber paduanischen Schule schließen. Solche Unregungen haben aber nicht den Kern der eigenen Persönlichkeit verdunkelt. Welche Berfammlung von Männern führt das Pfingstfest vor! Durchaus charaktervolle, dem Leben nachgeschaffene Röpfe, aber durch ben Ausdruck feuriger Empfindung ober tiefer Betrachtung bei aller Rauheit der Formen als Bürger einer höheren Welt gezeichnet. Weibliche Unmut ift freilich nicht seine Sache, bas beweisen die Frauen in bem Bilde der Beschneibung. Der Tod Mariens ift nach ber Runftüberlieferung ber schwäbischen Schule dargestellt: Maria ftirbt, knieend vor ihrem Betpult, von einem Junger unterstütt. Wie bei Zeitblom beherrscht auch bei ihm in Darftellung bes Hergangs eine große Rühle der Stimmung: kein Ausbruch leidenschaftlicher Empfindung, nur milde Trauer, andächtige Betrachtung. Die Figuren find von schlanken Berhältniffen, die Röpfe eber flein als groß, manchmal wie etwas zusammengedrückt, bie ungewöhnlich forgfältig modellierten Sande sind schlank und von schöner Form, bie Gewandbehandlung zeigt im gangen großen Burf, doch ohne die Reinheit und Ginfachbeit ber Linien, wie fie bei Zeitblom ben Faltenfluß charakterifieren. Die Malerei ift fehr gediegen; die Untermalung wurde in leuchtender Tempera ausgeführt und dann mit Dl übergangen. Der Grund ift golden. Ginige Berwandtschaft mit ben Bilbern in Großgmain zeigt bas kleine Bilbchen bes heil. Wolfgang in ber Georgstapelle in der Frauenkirche in München und zwei Bildchen im Museo Civico in Benedig, die Anbetung des neugeborenen Chriftus und die Beschneidung darftellend und die Beschneidung mit dem Monogramm W und der Jahreszahl 1502 bezeichnet.\*) Einzelne Unklänge an ben Meister von Grofigmain finden sich auch bei bem Monogrammisten R. F., von dem die kaiserliche Galerie in Wien vier Raffionsfzenen (Rr. 1500-1503) aus dem Jahre 1491 befitt. Wenn die Buchstaben R. F. auf den Maler Rueland Frühauf gingen, fo wären diese Anklänge wohl erklärt. Rueland Frühauf war zwar in Passau ansäffig (im bortigen Rathaus malte er 1471), aber er ftand in fortdauernder Beziehung ju Salzburg und war bem Rate der Stadt eine wohlbekannte Perfonlichkeit. Über vereinzelte stiliftische Anklänge geht die Ber= wandtschaft allerdings nicht hinaus; der Monogrammist R. F. oder Rueland Frühauf

<sup>\*)</sup> Bgl. R. Stiafing, Repertorium f. A. XI.: Altdeutsche und Altniederländer in oberitalienischen Sammlungen. Der Berf. nimmt sie für den Meister von Großgmain selbst in Anspruch.

— wenn wir ihn so nennen wollen — ist provinzieller geblieben; weder in der Komposition noch in der Charakteristik zeigt er jene Abklärung wie der Meister von Großgmain; — dagegen geht er diesem an lebendigem Ausdruck der Empfindung, an dramatischem Pathos voraus.\*) Der Werkstatt dieses Meisters dürste angehören ein Flügelaltar mit dem Tode Mariens und zwei Heiligen in der kaiserl. Galerie zu Wien (Nr. 1504) und ebenda vielleicht auch noch die auf gemusterten Goldgrund derb und grell gemalte Areuzigung (Nr. 1570).

In Wien scheint die Malerei bedeutend früher als in Salzburg in die Bahn bes Naturalismus gedrängt worden zu fein; die herzogliche Residenzstadt war dafür ein gunftigerer Boden als die Bischofs- und Rlofterstadt Salzburg. Schon feit Albrechts Beit waren die "geiftlichen Maler" (b. h. die Maler religiöfer Bilder) mit den "Schiltern" (ben Malern von Ruftungen) und Goldichlägern in einer Zunft vereinigt. Seit 1416 führte Die Junft ben Ramen ber "Beche Sankt Lukas." So mag auch hier die Wanderluft der Gesellen an der frühen Bekanntschaft mit der flandrischen Schule Anteil gehabt haben. So wenig ausreichend geschichtliche Zeugnisse und vorhandene Denkmale find, um eine Geschichte und Charafteriftit der Wiener Schule zu geben, die frühe Bekanntschaft mit der Richtung der van Ends steht außer Zweifel. Eine Kreuzigung in der kaiserl. Galerie in Wien (Nr. 1634), bezeichnet mit dem Namen des Künstlers D' Pfenning und dem Entstehungsjahr 1449, ist wohl das älteste Zeugnis solcher Bekanntschaft. "Alls ich chun" lautet wie bei Jan van End die Devise; nun das Konnen ift nicht allzu groß. Der ganz unnatürlich aufgetriebene Bruftforb Chrifti und ber Schächer, ber Mangel an ber Mobellierung im gangen und einzelnen, die hölzernen Pferde, das alles zeugt, daß der Naturalismus des Rünftlers nicht gerade tiefgründig war. Aber daß feine Absicht darauf ausging, Wirfungen zu erzielen, wie die Schule der Encks, steht bei all dem fest. Auch in den Gingelbingen zeigt fich bies, fo in bem burchfichtigen Schurg Chrifti, in einzelnen Nebenfiguren, die mit der Komposition keinen Zusammenhang haben, wie es z. B. ber mit einem Hunde spielende Anabe ift. Die Romposition ift verworren, schon infolge der Gedrängtheit, nur die Gruppe der Frauen, mit der ohnmächtigen Maria als Mittelpunkt, ift von befferem Aufbau. Statt bes natürlichen Lufttons ift Golbgrund beibehalten.

Künftlerisch bedeutender ist ein Werk aus dem gleichen Jahre in der Spitalsstirche in Ausse in Steiermark; als Stiftung Kaiser Friedrichs III. weist es gleichsfalls auf Wien als Ursprungsort. Auf der Mitteltasel des Flügelaltars ist die Dreiseinigkeit, von musizierenden Engeln umgeben, dargestellt; die beweglichen Flügel zeigen auf den inneren Seiten je zwei Chöre verehrender männlicher und weiblicher Heiliger, auf den äußeren Seiten die Verfündigung, die Heimschung, die Geburt Christi und die Anbetung der Könige. Das feststehende Flügelpaar führt je zwei Reliefs vor. Die Figuren sind von gedrungenen Verhältnissen. Die Gesichter rund; die Engel, Gott Vater besitzen den Typus der Engsschaften Schule, sonst zeigen die Köpfe sichtliches Bestreben nach porträtartiger Wirfung, sie sind individuell, oft sehr unschön. Die Gewänder sallen in sentrechten, sast parallelen Falten. Reiche, sorgsam ausgesührte

<sup>\*)</sup> Bgl. 3lg in d. Mitteil. d. Zentral-Kommiff. 1879 S. 77 fg.

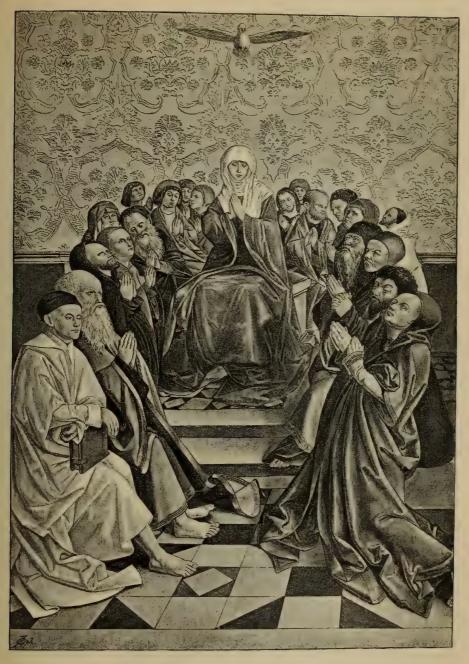

Meifter von Großgmain: Berabfunft bes heiligen Beiftes.

Perspektiven ersetzen in den erzählenden Darstellungen den Goldgrund. Die Farbe ist kräftig, seuchtend, das Bindemittel Öl. Daß man es in diesem Falle mit keinem flandrischen Ausstührwerke zu thun hat, beweisen schon die deutschen Inschriften. Gine Krenzigung in der Galerie von Klofterneuburg mit dem Monogramm

(also N und D) steht unvergleichlich höher als das Kreuzigungsbild von Bfenning. Die Komposition ist übersichtlicher und die Gruppe der Frauen mit Maria und Johannes spricht nicht nur durch bie Energie der Empfindung, sondern auch durch den edlen Aufbau in hohem Mage an. Die knittrige, faltenreiche Gewandbehandlung, felbft die Charafteriftit einzelner Röpfe erinnert entichieben an Rogier von der Benden. Db die Wiener Schule fich auf folchen Bahnen planmäßig weiter entwickelte, ift schwer zu jagen, ba wohl die wichtigften Blieber in ber Rette fehlen, welche von jener Fruhzeit zu den Werken ber Spatzeit bes Jahrhunderts hinführt. Ein mit der Jahreszahl 1464 bezeichneter Flügelaltar mit Dar= ftellungen aus der Urfulalegende in Rlosterneuburg, eine Folge von vierundzwanzig Darstellungen aus dem Leben Mariens ebenda, und an gleicher Stelle ein boppel= flügeliger Altar von 1476 weisen zwar — besonders der lettere Altar — nieder= ländische Ginflusse auf, boch ift ihr kunftlerischer Wert ein zu geringer, um für die Entwickelungsgeschichte irgend welche Bedeutung zu haben. Erft gegen Ende bes Sahr= hunderts machen sich wieder Leiftungen höheren Ranges bemerkbar. Das find zunächst vier Baffionsdarstellungen in der Galerie von Alosternenburg, von welchen eine, die Gefangennahme Chrifti, auch ben Namen des Runftlers enthüllt: Rueland. In Wien ftand ein Maler Wolfgang Rueland balb nach Mitte des Jahrhunderts in hoben Ehren: 1458 findet man ihn zuerft im Mitgliederverzeichnis des Rates, und 1474 wird er dort zum lettenmale gelesen. Immerhin konnte er, wenn auch in vorgerudten Jahren, der Meister der Passionsdarstellungen in Alosterneuburg gewesen sein. In biefen Bilbern hat die Landschaft die Stelle bes Goldgrunds verdrängt; neben karikierten Geftalten fesseln folche von hober Schönheit, Derbes und Edles fteht nicht selten ohne Übergang nebeneinander. Berwandten Stil zeigen zwei andere Bilberfolgen in Alosterneuburg: vier Darftellungen aus bem Leben Johannes bes Tänfers und vier aus der Legende der Rlostergründung. In beiden Folgen, bejonders bei ber letteren, spielt das Landschaftliche eine bedeutende Rolle, in der Formengebung fällt eine noch geschmeidigere Linienführung und gleichmäßigere Durchführung, als es in den Paffions= bildern der Fall war, auf.

Die Farbe ist in den verschiedenen Folgen von gleichmäßig hellem Ton. Das vierte Bild der Legende von der Klostergründung (Herzog Leopold besucht mit seiner Gemahlin den Klosterbau) hat das Datum 1501 — was es nahe legt, daß die beiden letzteren Folgen nicht mehr auf die Werkstatt Weister Wolfgang Ruelands selbst, sons dern höchstens auf dessen Schule zurücksühren können.

In Graz, der Hauptstadt der Steiermark, fand, der Lage entsprechend, eine stärkere Mischung süblicher und nördlicher Einstüsse statt. So war der Künstler einer figurenreichen Kreuzigung in der Sakristei des Doms aller Wahrscheinlichkeit nach einer jener Deutschen, die aus Oberitalien den Kückweg in die Heimat antraten (in der Schülerrolle des Squarcione in Padua sind in den Jahren 1441—1462 nicht weniger als fünf Deutsche verzeichnet). Christus und die beiden Schächer verraten eine für jene Zeit jenseits der Alpen ganz ungewöhnlich gute Kenntnis des Nacken; ein junger Ritter in reich verziertem Schuppenpanzer, eine vornehme Frau mit einem Kinde auf dem Arm machen in der Bestimmtheit der Individualisserung den Eindruck

von Porträtgestalten. Die gablreichen Figuren -- Die Gruppe ber beiligen Frauen, bie nebenbei bemerkt ein boch entwickeltes Liniengefühl beweift, ausgenommen - find in Zeitkoftume gekleibet, gut gruppiert und lebhaft bewegt. Die Technit ift dunnfluffige Tempera, die Bierraten find plastisch aufgetragen. Die Bahl 1457 auf einer von einem Reiter getragenen Fahne giebt bas Jahr ber Entstehung bes Bilbes an. Gin oberbeutscher Maler, der aus Italien in die Heimat guruckfehrte, durfte es auch ge= wefen fein, ber ungefähr fünfundzwanzig Sahre später bas große Wandbild an ber Subfeite des Domes in Brag malte. Dben die Dreieinigkeit, dargestellt in drei gleichgeftalteten Personen, von welchen Strahlen bes Bornes, bezeichnet als Rrieg, Best und Sungersnot, ausgeben. Maria und Johannes treten aus dem heiligen Hofftaat, der links und rechts aufgestellt ift, fürsprechend heraus. Abgeschlossen wird dieser Teil bes Bildes durch die zwiefache Darftellung der dionyfischen Engelshierarchie. Die zweite Abteilung führt die driftliche Gesellschaft vor, gegliedert nach ihren geiftlichen und weltlichen Ständen. Den Mittelpunkt bilbet ber Papft zwischen Franciscus und Dominicus. Die unterste Abteilung bes Bilbes endlich, in ber Art einer Altarstaffel gehalten, zeigt die Erfüllung des göttlichen Strafgerichts: die Berwüftung der Feldfrüchte durch Beufchrecken, die Berrschaft der Türken, die Berheerung durch die Best. Die Inschrift führt das Jahr 1480 als jenes unheilvolle Jahr an; kurg darauf, da der Jammer sich verzog, ift das Bild ausgeführt worden. In der Darftellung des himmlifden Sofftaats feffeln prachtige Charafterfopfe, in ber Borführung ber Bertreter ber weltlichen Stände Gruppen von köftlichem Naturalismus in Haltung und Bewegung; baneben zeigt der Rünftler in den Salbfiguren der Bertreter der Engels= ordnungen, in der ausgebogenen Haltung einzelner Frauengestalten, Maria voran, daß das moderne Element bei ihm noch nicht alle Erinnerungen an den Idealstil der vorangegangenen Epoche überwunden habe. In der Formensprache macht sich außerdem eine nicht ganz aufgearbeitete Mifchung nördlicher und füdlicher Ginfluffe bemerkbar. Bährend eine Reihe von Typen, die der göttlichen Personen voran, an die Werke oberdeutscher Meister gemahnen, erscheinen andere, wie z. B. ber der heiligen Barbara, wie herausgenommen aus bem Bilbe eines ber letten Ausläufer ber Richtung Giottos. Ohne jeglichen Zusammenhang mit Italien bagegen, ganz unter niederrheinischem Einfluß stehend, ift die Madonna im Rosengarten in der deutschen Ordenskirche in Graz, gestiftet 1490 von Kunrat von Stuchwitz, dem damaligen Balenn des Ordens. Ungefähr gleichzeitig ift ein Alugelaltar in Röflach mit bem Stifter Ritter von Graben famt Sausfrau, wohl von einem einheimischen Runftler, ber nicht weit über ben Boden ber Beimat hinausgekommen ift. Bon einem einheimischen Meister ift auch bas Stadt= richterbild im Grazer Stadthause mit dem Monogramm . und der Jahreszahl 1478. Die städtische Gerichtsbehörde ift amtierend bargeftellt, D in ber Mitte ber Stadt= richter (Niklas Strobel) in rotem Mantel, den Richterstab in der Hand, rechts und links je drei Rate, die einer Eidesleiftung beiwohnen, außerhalb der Schranken ein Jungling, dem Borgang folgend, und ein Gerichtsbote, im Hintergrunde endlich eine Darftellung des Jüngsten Berichts. Die Röpfe der Beisitzer sind wohl ebenso eigent= liche Borträts wie der des Richters; die Modellierung ist derb aber wirkungsvoll, die Gewänder haben scharfbruchige Falten, die Farbe ist rot von dickem Auftrag. Wenn schon dieses Bild vermuten läßt, daß der Maler besselben mit den Leiftungen der

oberrheinischen Schule Fühlung hatte, so tritt der oberrheinische Einfluß ganz deutsich zu Tage in dem Votivbilde, das Jörg Rottal Freiherr zu Talberg (bei Graz) 1505 malen ließ (Graz, landschaftl. Gemäldegalerie). Es stellt Maria mit dem Kinde, umsgeben von der heiligen Katharina und der heiligen Barbara, dann zwei anderen Frauen, die wohl der Stifterfamilie angehören, dar. Die eckigen, mageren Formen (besonders des Christuskindes), die scharfen Umrisse, der gehäufte knittrige Faltenwurf weisen auf einen Künstler, dem die Art Schongauers nicht fremd geblieben war. Nur die Färbung, besonders das blasse Inkarnat mit den grauen Schatten, entspricht dem Charakter der Durchschnittsleistungen der Salzburger und der Wiener Schule.

In Steiermark reicht ber Denkmälervorrat nicht aus, um auf Lokalichulen von bestimmt ausgeprägten Eigentümlichkeiten schließen zu burfen; dagegen ift bies in Tirol in hohem Mage der Fall, wie ichon früher angedeutet wurde. Es ift ja richtig, die Lage Tirols zwischen dem Suden Deutschlands und dem Norden Italiens erleich= terte die Zuführung vieler fortschrittlicher Elemente von hier und dort. Aber die Art ber Berarbeitung folder Ginfluffe, die Thatsache, daß bei aller genauen Abrechnung immer noch ein bedeutender Rest von Eigenem blieb, ber bedeutend genug mar, um auf die fünftlerische Entwickelung blühender süddeutscher Schulen wieder zurückzuwirken, bezeugt, daß hier nicht bloß raube Kraft fremde Ginfluffe überwand, sondern daß auch von Saus aus das Auge seine bestimmte Stellung zur Natur gewonnen hatte. Manches Werk ist zu Grunde gegangen oder doch verschollen, wie g. B. die Altare, welche Ulrich Feift von Landsberg (am Lech) für bas Kirchlein St. Maria unter ber Linde auf dem Georgenberge bei Schwaz (1476) und für die Pfarrfirche von Schwaz (1502) gearbeitet hatte, immerhin reicht die Bahl ber noch vorhandenen Werke aus, bas Bild glänzender Entwickelung zu zeichnen.\*) Wenn einmal der Denkmälervorrat gründlicher gesichtet sein wird, als es bis jett ber Fall ift, werben sich ichon für bas fünfzehnte Sahrhundert zwei geschlossene Rünftlergruppen sondern lassen: die Innthaler und die Pusterthaler. Soviel aber darf man jett schon als erwiesen betrachten, daß im fünf= zehnten Sahrhundert die Bufterthaler Schule mit Bozen als Mittelpunkt der Innthaler mit Innsbruck an Wert und Zahl der Leiftungen bedeutend vorausging. Aus der Innthaler Gruppe ragt in diefer Zeit nur jener Sans Mueltscher aus Innsbruck hervor, der den Hauptaltar der Pfarrfirche zu Sterzing malte und 1458 aufstellte. Die Bilber ber Flügel — ber Schrein enthielt Schnitzwerk — die jett im Rathaus von Sterzing aufgestellt find, führen Ereigniffe aus dem Leben der beiligen Jungfrau und Baffionsizenen vor. Die Darftellungen aus bem Leben Mariens, die als Eigengut des Meisters selbst angesprochen werden können, ziehen durch Schlichtheit und Reinheit der Empfindung an; daß er aber auch erschütternder Rraft fähig war, beweist der Tod Mariens. Die Reinheit der Zeichnung, die Einfachheit, der Abel bes Faltenwurfs legen nabe, daß ber Rünftler mit Ausläufern ber Schule Giottos denen er aber an Natursinn voraus ift — viel mehr Fühlung hatte, als mit den Leiftungen oberdeutscher Schulen. Derber ift die Ausführung der Baffionsigenen, welche die Außenseite ber Flügel bedeckten; einzelne Büge von echter Großbeit fehlen auch hier nicht, doch ist die Charafteristik hier aufdringlicher, die Romposition infolge

<sup>\*)</sup> Chronif des Benediftinerstiftes St. Georgenberg - Fiecht. Innsbruck 1874 G. 145.

überheftiger Bewegtheit minder klar, so daß man hier Gehilsenhände vermuten darf, wie ja auch ein Gehilse bei der Aufstellung dem Mueltscher an die Hand ging. Die Farbe erscheint jet hart und stumps, doch hat das Werk schon 1491 die erste Übermalung erlitten.\*)

Die Pufterthaler Schule hatte in Bozen (bamals die reichste Stadt Tirols. weil es der wichtigste Handelsplat des Landes war), in Brigen-Neustift und Bruned ihre Sauptstätten. Gleich ber Kreuzgang am Dome von Briren läßt ben Übergang vom Idealstil des vierzehnten Jahrhunderts, der sich an Giotto anlehnte, in die realistische Darftellungsweise bes fünfzehnten verfolgen. Ein anonymer Meister, der von 1435 bis 1464 verfolgt werden fann, bann Jatob Sunter, von dem eine Reihe von Gemälben aus ben Jahren 1446 (?) bis 1474 fich bier finden, ericheinen als bie ältesten Bahnbrecher ber neuen Richtung. Gin Chriftus am Rreuz und ein Ecce homo im Brirener Rreuggang, ein Rreugigungsbild in Tempera im Rlofter Wilten zeigen noch ein Schwanken; ber Draug, eindringlich zu charakterisieren, stark bewegt darguftellen, ift noch nicht in Ginklang versetzt mit dem, was der Maler nach Überlieferung und Erziehung zu geben vermöchte. In der Gewandbehandlung, selbst in einzelnen Typen — besonders der Frauen — meldet sich noch der herkömmliche, in giottesten Gewohnheiten befangene Runftftil; in der Lebhaftigkeit der Bewegung, die bis jur Robeit geht, von bem Streben, eingehend - auch im anatomischen Sinn - zu charafterifieren, fundigt fich ber neue Geift an. Selbst in ben Berhaltniffen ber Figuren mangelt das Gleichmaß: neben breiten und untersetzten Gestalten fehlen die von übermäßiger Schlantheit nicht. Die Farbe ist von warmem bräunlichen Ton; reiche Roftume erhöhen den Gindruck fraftiger Farbigkeit. Später tritt der Meifter ficherer auf, neben italienischen Anregungen find oberdeutsche beutlich merkbar und diese kommen seiner energischen derben Art mehr entgegen als jene. Das zeigen die biesem Meister wohl angehörigen Wandbilder im Chor der Kirche von Klerant und noch beutlicher eine Kreuzigung im Ferdinandeum in Junsbruck (Nr. 5), eine fehr figurenreiche, leider stark übermalte Kreuzigung im Klerikerseminar in Freising (von 1464) und aus dem gleichen Jahre Chrifti Disputation im Tempel im Brigener Areuzgange.\*\*)

Nicht viel höher stehend an Begabung, aber vorgeschrittener in der Ausbildung war Jatob Sunter. Von dem anonymen Vorgänger unterscheidet er sich auch, daß er, ohne Beziehung zu Italien, seine fünstlerischen Anregungen nur von der deutschen Malerei erhalten hat. In seiner Gefühlsweise ist er ganz deutsch, in seiner Formensprache sind flandrische Einslüsse merkdar. Kaum dürste er aber nach Flandern selbst gekommen sein; er ist zu sehr in provinzieller Besangenheit stecken geblieben, als daß man annehmen könnte, er sei anders als durch ein Zwischenglied mit der flandrischen Kunst in Beziehung getreten, etwa durch einen Meister vom Oberrhein oder Schwaben. Dabei ist er schüchterner als sein anonymer Vorgänger. Es ist bezeichnend, wie er in seinem besten Vilde, der Grablegung (von 1470), den Leichnam Christi ganz mit Tüchern

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. Lübke: Runftwerke und Rünftler. Breslau 1886 S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Semper schlägt für biesen Meister den Namen "Weister mit dem Sforpion" vor, da auf bessen Kreuzigungsbildern dieses Zeichen stets erscheint. Bgl. dessen: Wandgemalde und Malerei des Brigener Kreuzganges. Mit 15 Lichtdruckbildern. Junsbruck 1887.

umhüllt, um der Modellierung des Nackten zu entgehen.\*) Im übrigen spricht diese Darstellung durch treffliche Komposition, tiese Empfindung und sorgsame Charakteristik (namentlich des knieenden Stifters) ganz besonders an. Sein Thpus Christi mit dem hagern Oval, der hohen Stirn, dem schütteren Bart, dem milden Ausdruck gehört jener Idealbildung an, die bei Schongauer den lautersten und vollendetsten Ausdruck erfahren hat (die reisste Bildung Sunters ist der Christus in der Auserstehung von 1471). Seine Franen = und Mädchengestalten haben etwas anheimelnd Naives im Ausdruck, die Männer sind, sosern der Maler nicht Schergen und Böse darstellt, von würdigem Ausdruck. Die Körper sind schlauk aber kräftig, die Köpfe etwas klein, oben sehr breit, dann die untere Partie etwas vorgeschoben, in ein spizes Kinn auslaufend. Die Gewänder sind in scharsen, doch nicht überhäusten Falten gebrochen.

Bu gleicher Zeit schuf in dem benachbarten Bruneck ein etwas jüngerer Meister, der sich kraft seiner Begadung den größten deutschen Künstlern des Jahrhunderts würdig zur Seite stellt: es ist dies Michael Pacher.\*\*) Seiner hohen Bedeutung als Bildschnizer wurde schon gedacht und dabei auch die Gesichtspunkte angegeben, von welchen das Urteil über seine Entwickelung ausgehen muß. M. Pachers Geburt fällt zwischen 1430 und 1440. In Bruneck, seiner Geburtsstadt, befand sich seine Werkstätte, falls ihn nicht Aufträge an Bozen, Salzburg, St. Wolfgang sessellen. Der Tod raffte ihn in noch blühendem Mannesalter hinweg, im Sommer oder Herbst 1498.

Alls ein Jugendwerk des Malers Bacher darf eine aus der Uttenheimer Kirche stammende Altartafel im Besitze S. v. Vintlers in Bruned betrachtet werden, auf welcher Maria mit bem Kinde, zwischen der heiligen Barbara und ber beiligen Katharina thronend, dargestellt ist. Maria ist nicht als Magd, sondern als Mutter aufgefaßt und bargeftellt, nicht in erster Jugendblüte, boch von anziehendem Reig. Der Ropf ist fraftig, die Stirne nicht zu hoch, die Breite derselben durch die Haarscheitel etwas verdeckt, die Nase regelmäßig, der Mund fein geschnitten, die Oberlippe mit schmalem Rand etwas hinaufgezogen, das Kinn magvoll heraus= modelliert. Auch das Kind ift von gefunden, runden Formen, die aus der schleierartigen Umhüllung hervorschimmern. Die beiden weiblichen Beiligen zeigen den Typus der Madonna stärker in das Individuelle abgewandelt. Einzelne Formschwächen sind vorhanden: die Bufte der Madonna ift zu flach, der linke Arm zu dunn, die Finger ber beiben heiligen Frauen zu steif, das weist auf einen jugendlichen Künstler, bei dem der Ausgleich zwischen Natur und Ideal — wie er letteres von der Überlieferung erhalten — noch nicht vollständig geschehen ist. Etwas Jugendfrisches, Blübendes ift auch der Farbe eigen. Maria trägt eine lilafarbene arabeskengeschmuckte Tunika und einen blauen Mantel, Barbara einen gelbgrünen Mantel über bunkelviolettem Kleid. Eine Anbetung ber Rönige, die jest als Mittelbild eines Renaiffancealtars ber

<sup>\*)</sup> Wenn er auch in der Komposition nicht in solchem Naße vom Mittelalter abhängig blieb, als daß er die Wandbilder in Melaun — vgl. befonders das Abendmahl — hätte malen können. Auch die Pieth, die Gregor Sybar 1446 stiftete im Brixener Kreuzgang, scheint nicht von Sunter berzurühren. Bgl. im Gegensat dazu Hans Semper a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bobe, Gesch. d. Plastif. S. 194 fg., dazu G. Tahlke im Repert. VIII. S. 24 fg. und S. 271 fg. hier auch zahlreiche Abbildungen in Lichtbruck.

Rirche ju Mitterolang im Bufterthal dient, bat durch Übermalung zwar febr gelitten, läßt aber immerhin noch aus ber Formengebung und ber Komposition auf Michael Pacher als Urheber ichließen. Sehr liebevoll ist die Laudschaft durchgeführt. Schnigaltar in ber Pfarrfirche ju Gries bei Bogen, ber in seinen Sauptstuden erhalten ift, besitzt auf der Rudseite des Schreins (jest febr schwer zugängliche) Malereien: Bermählung Mariens, Chriftus im Tempel lehrend, die Bertreibung der Wechsler, dann einzelne Paffionsfzeuen. Der Bilbftod in Welsberg, ber von der Aberschwemmung im Jahre 1882 zerstört wurde, war doch wohl nur von den Gesellen Pachers mit Gemälden ausgestattet worden; nur einzelne Röpfe, besonders die der Rirchenväter, weisen durch die eingehende energische Charakteristik auf den Meister felbst.\*) In ursprünglichem Buftand erhalten ist bagegen bas Hauptwerk bes Meisters. ber Altar in St. Wolfgang am Mondfee, zu welchem ber Künstler 1477 vom Abt Benedift ben Auftrag erhalten hatte. Der Schrein batiert von 1479, bas gange Werk war vollendet 1481. Der Altar selbst ist ein herrlicher, fühner Aufbau in gotischem Stil. Der Schrein birgt in holgichnigerei Die Aronung Mariens, vorgenommen vor dem gangen himmlischen Hofftaat; in den durch Pfeiler getrennten Seitennischen fteben die mächtigen Geftalten des beiligen Wolfgang und Benedift, an ben Seiten, zwischen den Flügeln, die jugendlichen keden Rittergestalten des beiligen Georg und heiligen Florian, die Staffel des Schreins ift mit der Gruppe der Anbetung der Rönige geschmuckt. In dem hoben, luftigen Oberban von Fialen erscheint Chriftus am Rreuze zwischen Maria, ben beiben Johannes und dem beiligen Michael, dann aber darüber Gott Bater mit Engeln und Heiligen. Die Gemälde befinden fich auf ben Doppelflügeln und auf der Rückwand des Schreins. Sind alle Flügel geschlossen, so erblickt man vier etwas flüchtig behandelte Szenen aus der Legende bes beiligen Bolfgang, bei geöffneten äußeren Flügeln werden acht Szenen aus ber Lehr= und Wunderthätigkeit Christi sichtbar, öffnet man endlich die inneren Flügel, so erscheinen neben dem Schnigwerk des Schreins Chrifti Geburt und Beschneidung, die Darstellung im Tempel und ber Tod Mariens. Die Flügel der Altarstaffel zeigen im Innern die Beimsuchung und die Flucht nach Aghpten, auf den äußeren Seiten die vier Kirchenväter. Die Rückseite des Schreins endlich führt zwei Reihen von Beiligen vor, mit dem Riesen Christophorus in der Mitte. Wie das Schnitwerk die Höhe von Michael Pachers bildnerischer Thätigkeit bezeichnet, so find die Flügelbilder bie Meisterleiftung des Malers Bacher. Die forgfamfte Ausführung erfuhren, wie es Gebrauch mar, die Gemälde auf den inneren Seiten der inneren Flügel. Es giebt nicht viel Werke der Zeit, in welchen sich ein verhältnismäßig großer und freier Stil mit fo ftarkem naturgefühl und tiefer Empfindung verbunden haben, wie hier; bas ift der Beift, aus dem heraus die großen italienischen Zeitgenoffen geschaffen haben, ohne daß doch diese Schöpfungen bes echt bentschen Geprages entbehrten. Maria in purpurfarbenem Rleid und bunklem Mantel ift nicht von idealer Frauenbildung; ein häusliches sittiges Weib mit bem Ausbruck gartlicher Mutterempfindung, kniet sie bor bem Kinde, das fich voll Behagen auf bem Boben ftredt, mit gefalteten Sanden;

<sup>\*)</sup> Abbildungen bieses zerstörten Wertes im Ferdinandeum in Innebruck und in der Sammlung bes tunfth. Instituts ber Universität Strafburg.

in bem Balfenwert bes Stalles treiben Engel ihr Spiel; burch bie offene Rudwand schweift ber Blid burch bas Thor und die Straffen einer Stadt bindurch auf bemalbete Sügel hin und in Thäler mit laufchigem Buschwerk. Der Luftton ift durch gemufterten Goldgrund ersett. Die Darftellung im Tempel geht in einem prächtigen, aus Quadern ausgeführten gotischen Bau vor. Maria und Joseph, der Hobe= priester und Hannah sind Träger und Zeugen bes Hergangs zugleich; das Zurudführen ber Komposition auf die lette Formel erweckt hier freilich Bedenken: da die eine Seite ber Bilbfläche ausichließlich burch ben Altar ausgefüllt wird, meint man eher ein Architekturbild als ein Geschichtsbild vor fich zu haben. Gin Meisterwerk der Romposition ift die Beschneibung; taum konnte auf deutschem Boden zu biefer Beit ein zweites Werk angeführt werden, wo bie einzelnen Gruppen so - gleich= sam mit der Goldwage — gegeneinander abgewogen und dann wieder zu so strenger fünstlerischer Einheit miteinander verbunden sind! In der Mitte die gewaltige Geftalt des Hohenpriefters, eben daran, die liturgische Sandlung an dem wohlgestalteten, burch feinen Schmerzenszug entstellten Rinbe gu vollziehen; auf jeder Seite eine Gruppe von drei stehenden Figuren, dann aber, um den Schein geometrischer Regelmäßigkeit zu tilgen, und zugleich ben Raum gu füllen, noch die Geftalt eines knieenden hilfeleistenden Rabbi in den Vordergrund geschoben. Durchwegs bewahrt die Charakteristit einen großen Zug, nirgends ein Ansab zum Karikierten, von dem ober= und niederdeutsche Schulen der Zeit so felten frei blieben. Die Gewandung fällt in großen, breiten Falten, im Fall anspruchslos und gut motiviert. Am meisten schloß sich der Künstler im Tode Mariens an das Herkommen au — doch brachte er auch da seinem boch entwickelten Kompositionssinn fein Opfer: ein Gedränge im Raum zu vermeiben, ließ er nur neun Apostel Zeugen bes Hingangs ber Maria sein. Herkömmlichen Darftellungen entsprechend ift ber Apostel, welcher bas Sterbegebet vorlieft und ber, welcher in das Rauchbeden bläft. Chriftus, der die Seele der Maria emporträgt, wird von einer Glorie fehr lebhaft bewegter Engel mit weit wegflatternden Gewändern umgeben. Die Farbe ift in ben Gewändern von warmem aber tiefem, in der Darstellung ber Beschneidung selbst dunklem Ton, das Fleisch bagegen in einem leuchtend klaren Ton modelliert. Überhaupt offenbart in diesen Gemälden Sacher ein Ange, bas auch für die feineren Farbenreize, ja selbst ichon für die magische Wirkung des Hellbunkels (die Darftellung der Geburt Chrifti ift dafür Beweis) sich empfindsam zeigt. In den acht Darftellungen, welche bei geschlossenen inneren und geöffneten äußeren Flügeln sichtbar werden, steht die Komposition auf gleicher Sobe wie früber, nur die Durchführung ift nicht durchwegs von gleicher Meisterschaft. Dagegen tritt hier die Bedeutung M. Pachers als Landschafter in helles Licht, da in diesen Bilbern ber Goldgrund bem natürlichen Luftton gewichen ift. Die Gegenstände ber oberen Bilberreihe find: Chrifti Taufe, die Bersuchung, das Weinwunder, die Speisung ber Fünftausend; die ber unteren Reihe: Chrifti Steinigung im Tempel (30h. 8, 59), Die Bertreibung der Becheler, Die Ghebrecherin vor Chriftus, Die Anferweckung bes Lazarus. Die Komposition ber Bersuchung ist gang eigenartig, wobei ber aussübrlichfte Bericht über ben Bergang (bei Lufas 4, 1-13) in freier Beije ber Gestaltung gu Grunde gelegt ift. Die Gpisode, welche die Komposition beherricht (eigentlich das Boripiel der Unterredung) ift so dargestellt, daß Chriftus an der Ede eines mächtigen

Palastes am Beginn einer Straßenzeile Stellung genommen hat, ihm gegenüber der Bersucher; ein zweites Mal erscheint dann Christus mit dem Teufel auf der Balustrade des Erkers eines Hauses (statt der Zinne des Tempels), ein drittes Mal aus einer Bergsgruppe des Hintergrundes — wo auf Christi Machtwort hin der Versucher, in seine wahre



Michael Bacher: Beschneidung. Bom Altar in St. Bolfgang.

Geftalt verwandelt, entslieht. Das Wunder zu Kanaan findet im Mittelschiff eines gotischen Baues ftatt, während ein Teil der Zeugen in dem mit einer flachen Balkendecke übers spannten linken Schiff Platz gefunden hat. Bezeichnend für den Künstler ist die Tiese der Seelenmalerei, welche sich in der Charakteristik der Jünger kundgiebt, dann die Neigung, mit welcher er schwierige perspektivische Aufgaben bei der Raumgestaltung stellt und

fic auch löft. In der Speisung der Fünftausend giebt der Runftler eine Fulle bem Leben entlehnter Gruppen, doch würde er dadurch nicht die Einheit der Komposition ftoren, wenn er nicht wunderlicherweise Chrifto eine bem Bolke ab= und ben Jüngern allein zugewandte Haltung gegeben hatte. Das allein spaltet bie Darstellung in zwei Teile. Der Ort der Steinigung Christi ist wieder eine prächtige gotische Halle, von der aus eine bunte Treppe jum Juneren bes Tempels führt. Die Mäßigung bes Rünftlers spricht aus ber Charafteriftif ber Wibersacher Chrifti: energisch individualisierte Rabbitopfe, doch ohne Berzerrung und Abertreibung. Meisterstück geistvoller Lebensbeobachtung ift die Chebrecherin. Sie trägt die Modetracht der Zeit; ihre Züge sind nicht ohne Herbheit, die Formen etwas zu hager, verlegen hat fie beibe Sande in die golddurchwirkten Armel geschoben, das Saupt schmerzvoll gefenkt - fo fie felbst gang ein Bild aus dem Leben und boch erhoben in die Geistessphäre des Evangeliums. Hinter ihr die Pharifaer mit harten, lauernden Gesichtern, brobenden Bliden; vor ihr aber Christus, fich aus der sitzenden Saltung, in welcher er auf dem Boden mit dem Finger die Worte geschrieben hatte, aufrichtend und mit milbernfter Miene die Worte fprechend: Wer unter euch ohne Gunde ift, ber werfe ben erften Stein auf fie (Joh. 8, 7). Die Erweckung bes Lazarus ift felbständig in ber Gestaltung des Stoffes, doch leidet bie Romposition bier an Überfüllung mit Figuren. Chriftus wird zu hart bedrängt von den beiwohnenden Aposteln, als daß feine Geftalt als herrschender Mittelpunkt wirken könnte. Anch die Predellabilder find gang des Meisters würdig: die Halbfiguren ber Kirchenväter (mit Emblemen aus beren Legende) sind von großartigem Erust der Charafteristik, die Beimsuchung und die Flucht gleichen anmutigen Johllen. Dagegen weisen, wie schon angedeutet wurde, die Ausführung ber Wolfgangbilber (Wolfgang als Erbauer ber Rapelle, Rranke beilend, Almofen spendend, predigend) auf Gehilfenhände hin. Das Gleiche gilt von den im übrigen bedeutenden Heiligengestalten an der Rüchwand (außer Christophorus Agidius, Subertus, Clara Elisabeth, Franziskus, Othmar, Ulrich, Erasmus), die fich außerbem burch einen fühleren Ton von den übrigen Bildern unterscheiden.

Diesem gewaltigen Werke gegenüber muß man die Frage nach der fünstlerischen Herkunft auch bes Malers M. Bacher ftellen. Bunächst fteht eins fest: auf eine unmittelbare Renntnis der flandrifchen Malerei weift nichts mit Notwendigkeit bin. Die Renntnis der Öltechnik kann er durch oberdeutsche Künftler erworben haben. Sein Naturalismus aber ift auf eigenem Boben erwachsen. Er ift boch ein anderer als ber ber Endichen ober kölnischen Schule: sein Berhältnis zur Natur ift bas bes Bilbhauers und seine Meisterschaft auf bem Gebiete ber Berfpeftive fest ihn in ben Stand, diese rein plastische Naturauffassung für die Malerei fruchtbar zu machen. Es ist dasselbe Berhältnis zur Natur wie bei Mantegna, nur daß die plastische Auffassung dieses Künftlers Ergebnis des Studiums der Werke antifer Aunft war, während fie bei Pacher Mitgabe der Natur ift. Aber um diese natürliche Gabe zum fünftlerischen Besit zu machen, war ein tieferes Wiffen ber Perspektive nötig, als das war, über welches die nordischen Zeitgenoffen bes Künftlers verfügten. Dieses Wiffen hat ihm Die Schule von Padna vermittelt. Das ift die Hanptsache, wofür Michael Bacher dem Squarcione und ficher noch mehr Mantegna zu Dank verpflichtet war, baneben noch die Anregung gu reinerem (Bruppenbau, zu einsacher, flarer Romposition. Mantegneste Ginzelzüge fommen

daneben kaum in Betracht: Die Borliebe Pachers, im Mittel = und hintergrund voll berausmodellierte Rebenfiguren in genau berechneter Berkurzung anzubringen, Bersuche, einzelne Röpfe oder ganze Gestalten in Untensicht zu geben (z. E den Engel, welcher mit seinen Schultern die Mandorla in der himmelfahrt Mariens fütt), die Neigung, Figuren bei verschobener Körperhaltung in Bordersicht zu nehmen (z. B. bie Juden, welche Steine gegen Chriftus aufnehmen). Auf Oberitalien weist auch Pachers Borliebe für bunte Steinarchitektur zurud, wogegen er an ausgebildetem Farbengefühl den gleichzeitigen oberitalienischen Meiftern, die Benetianer inbegriffen, eber voraus als von ihnen abhängig ift. Bergebens wurde man auch bei ihm Erinnerungen an die Antike suchen, obgleich dieselben in der Ornamentit der Paduaner eine bedeutende Rolle spielten. Er lehnte alles ab, mas feine Natur nicht zu ihrem Eigentum machen konnte. In ber anatomischen Durchbildung seiner Gestalten ist Pacher besonders in den Jugendwerken nicht gleichmäßig. Er bildet die Arme oft zu dunn, den Oberkörper ber Frauen zu durftig, wie bei ben übrigen nordischen Kunftlern sammelt fich auch bei ihm die ganze Rraft in der Charakteristik der Röpfe. Da ist stets starkes inbividuelles Leben vorhanden, auch wo überlieferte Typen benutt werden. Es ift wahr, sein Chriftustypus steht an Größe und Abel hinter dem Schongauers und selbst Holbeins zurud, doch wird man bei ihm auch vergeblich jene fastnachtsmäßig aufgebaufchten Rarikaturen als Vertreter ber Bosheit suchen, welche von der kölnischen Schule, von Holbein und felbst von Schongauer als echte Menschen in die Baffionsfzenen hineingeschmuggelt wurden. Sein Frauenschönheitsideal steht auch nicht hoch, aber durch den Ausdruck reiner und tiefer Empfindung, durch den Zauber der Unschuld gewinnen seine beiligen Frauen, Maria voran, hoben Reiz; andere Frauengestalten wieder, wie z. B. die Ehebrecherin, bestricken durch den starten und doch so schlichten Schein bes Lebens. Befonders aber hat Bacher in der Landschaft das in Padua Erworbene seiner eigensten Naturempfindung dienstbar gemacht. Hochentwickeltes Raum= gefühl verbindet sich hier zum erstenmale mit Stimmung, die auf der Beobachtung der Natur selbst beruht. Der Farbenzauber, welchen der Himmel bei Morgen = und Abendbeleuchtung im Hochgebirge zeigt, vom dunklen und doch gang leuchtenden Blau bis zu bem in gang rofiger Glut verschwimmenden himmelsrand, in beren Widerschein die leuchtenden Schneehäupter glüben, Bachers Landichaften geben bas erfte fünstlerische Echo davon. Die jüngeren tirolischen Zeitgenoffen haben diese phantaftische und boch gang stimmungswahre Landschaft in noch höherem Mage gepflegt; wenn nun aber auch erst von diesen die Brücke zu Altdorfer hinüberführt, so ist doch Michael Pacher auf diesem Gebiete der wahre Ahnherr des Regensburger Meisters.

In den letzten Lebensjahren war Pacher mit der Herfellung eines Altars für die Franziskanerkirche in Salzburg beschäftigt; bis auf ein Fragment (die Freigruppe Maria mit dem Kinde) ist er ebenso verschwunden, wie jener Altar, den er für die Marienkirche in Bozen geschaffen hatte. In Michael Pachers Werkstatt arbeiteten neben anderen Gehilsen die Brüder des Meisters Hans und Friedrich. Der künstelerischen Höhe Michaels kam keiner nahe: das zeigt deutlich ein selbständiges Altarwerk Friedrichs von 1483 mit der Taufe Christi, das aus der Spitalskirche in Brizen in das Kleriker-Seminar in Freising kam. Es sind die Züge Michael Pachers, doch vergröbert, noch schärfer in den Umrissen, rauher, derber in der Charakteristik, dis zum Häßlichen

gehend, der Aufbau der Landschaft phantastischer als bei Michael und so jetzt, weil ohne allen Farbenzauber, nur bizarr wirkend. Die gewaltigen Kirchenväter in der Galerie von Augsburg müssen bei dem offenkundigen Zusammenhang mit den Kirchenvätern auf dem St. Wolfgang-Altar doch wohl dem Michael selbst zugeschrieben werden. Alle seine Borzüge und Eigenheiten sind hier vorhanden: die herbe Größe der Charaksteristik, die plastische Serausarbeitung der Gestalten, die strenge, an die oberitalienischen Duattrocentisten gemahnende Zeichnung. Von den Gemälden der Rückseite, mit welchen die Taseln des Hieronymus und Ambrosius bedeckt sind, ist die Estase des heiligen Ambrosius das bedeutende, hier genügt die Architektur und der in fühnster Verkürzung zu dem Heiligen herabschwebende Engel allein, um die Urheberschaft Michael Pachers außer Zweisel zu setzen. Von einem Meister, der Michael Pacher nahe stand, diesem auch geistig verwandt war, aber dabei den unmittelbaren Einfluß von Padua und Vicenza ersahren hatte, ist das Apostelsürstenpaar im Schloß Trazberg im unteren Innthal und die an gewaltiger Wirkung jenem Werke noch vorausgehenden Taseln des heiligen Stephanus und Jakobus in der Sammlung Sepp in München.

In den nordöstlichen Gegenden Deutschlands fehlte eine ftarkere fünftlerische Triebfraft; nirgends tam es hier zur Bildung von Lotalschulen, welche einen nachweisbaren Einfluß auf die Entwickelung ber Malerei geubt hatten, felbst ba nicht, wo wie im füdlichen Sachsen, am Juge des Erzgebirges, die Plaftik eben jest zu hoher Blüte gelangte. Man ftand jum Guben und Beften in vollem Abhängigfeitsverhältnis, und besonders war es Rurnberg, deffen fünftlerische Betriebsamkeit den ganzen Rordoften beherrschte. Das gilt gleich von Schlesien. hier mar Breslau ber Mittel= punkt des wirtschaftlichen und fünftlerischen Lebens. Seine hervorragende Stellung im Sandelsverkehr nach dem Often bin mußte auch der Berührung mit der vor= geschritteneren Runft ber schwäbischen und frankischen Sandelsstädte zu gute kommen. So hatten 1462 die Rirchenväter von St. Elisabeth bei Meister Sans Plenbenwurff aus Nürnberg die Tafel für ben Hochaltar um ben Preis von zweihundert Gulden bestellt, und daß Wolgemut bald darauf Ginfluß auf die Breslauer Maler gewann, bezeugen noch vorhandene Bilder im Museum schlesischer Altertumer in Breslau und eine Tafel mit der Rlage um den Leichnam Chrifti in der Chorkapelle des Doms. Bevor die Breslauer Malerschule mit der frankischen in Berührung trat, scheint, den geographischen und politischen Verhältniffen gemäß, besonders die Prager Schule auf fie von Einfluß gewesen zu sein.

An Malern fehlte es nicht; schon 1386 bildeten sie mit den Tischlern eine Innung, der später noch Goldschläger und Glaser beitraten. Das Privileg Wenzels (1390) schützte ihre Gerechtsame, die freilich auch stark dahin abzielten, den Wettbewerd fremder Künstler zu erschweren. Zu den hervorragendsten einheimischen Künstlern gehörten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Ricolaus Smid und Jacob Bennhart, doch sehlen bestimmte Fingerzeige, um aus der nicht geringen Zahl erhaltener Kunstwerfe in Bressau und der Nachbarschaft einzelne Bilder ihnen mit Sicherheit zuzus weisen.\*) Der Nachteil ist dabei freilich nicht groß; kaum ein bis zwei Werke erheben

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Schulz: Urfundliche Geschichte der Breslauer Mater-Innung in den Jahren 1345 bis 1523. Breslau, Kern, 1866.

fich über Mittelgut, und einen ausgeprägten fünftlerischen Sonbercharafter tragt feines. Das älteste einheimische Denkmal der realistischen Strömung ift der Altar der Barbarafirche von 1447, von welchem die Mitteltafel sich noch in der Kirche, das Übrige aber im Museum sich befindet. Auf der Mitteltafel erscheint die beilige Barbara zwischen Mourtus und Abundantius, auf ben Seitentafeln find feche Szenen aus ber Legende ber Beiligen, dann die großen Gestalten von Chriftus und der Jungfrau dargestellt. Ban Endscher Ginfluß mangelt hier noch, doch die realistische Absicht des Malers ift zweifellos; gehörte er noch zu den Ausläufern der Richtung, welche Meister Theodorich von Prag angebahnt hatte? seine Typen, seine ganze Noturauffaffung laffen barauf schließen, aber ber Fortschritt besteht bei ihm dann nur in einzelnen neuen Kom= positionsmotiven, nicht aber in einer gründlicheren Bemeisterung der Natur. Charafteristif ist flacher, seine Modellierung oberflächlicher, berber — nur in der Maria auf ber Außenseite ber äußeren Flügel ift über ber realistischen Tenbeng Unmut und Burbe nicht zu furz gekommen. Die fraftige und babei harmonische Farbe ift Tempera, der Grund golden, für die Außenseite wurde roter Teppichgrund angewendet. Flandrischer Ginfluß dagegen zeigt sich in einem Altarwerk im Dome, welches Beter von Wartenberg 1468 ftiftete. Chriftus am Rreuz zwischen Maria und Johannes, bann Laurentius und Johannes ber Täufer auf ben inneren Seiten, die Berkundigung auf ben äußeren Seiten ber Flügel. Die Berfündigung allein genügte, um den flandrifchen Einfluß außer Zweifel zu stellen. Die Stube der Maria ift von fo fauberer Rlein= malerei, wie sie nur von den Encks und Rogier ausgeführt wurde; wie bei Enck fehlt nicht der Ausblick ins Freie; die Maria und der Engel gemahnen in Geftalt und Haltung an das Vorbild des Genter Altars. Der Leichnam Chrifti auf der Mitteltafel ift von hageren, etwas edigen, aber doch forgsam durchmodellierten Formen; er sowohl wie Maria und Johannes unter bem Kreuge, bann die beiden Beiligen auf ben Flügeln weisen mit Bestimmtheit auf ben Anschluß an Rogiers Formensprache bin. Sehr tüchtig ift bas Stifterbildnis. Ungefähr gleichzeitig, boch weniger tüchtig gemalt find die Flügel eines großartig aufgebauten Schutaltars - bes fogenannten Marienaltars - in der Elisabethkirche mit vier Paffionsfzenen und acht Darftellungen aus ber Rindheitsgeschichte Chrifti. Durchschnittsleiftungen Dieser Zeit find Die Bedwigs= Tafel in ber St. Bernhardinkirche und die Flügelmalereien des Altars der Goldichmiede in der Magdalenenfirche von 1476. Schon dem letten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahrhunderts gehören die Flügelbilder des Marienaltars im Museum ichlesischer Alter= tumer an mit ber Darftellung ber beiligen Sippe auf ben außeren Seiten ber inneren und ben inneren Seiten ber äußeren Flügel und ber Aussendung ber Apostel auf ben äußeren Seiten bes äußeren Flügelpaares. Die Bilber bes äußeren Flügelpaares find Behilfenarbeit; dagegen gehören die Darftellungen der heiligen Familien der Maria und Unna dem Meister selbst an und zwar einem Meister, der mehr als irgend ein Borgänger oder Mitlebender in seiner Stadt tüchtige Charakterzeichnung mit Anmut der Formen und warmer Empfindung zu verbinden wußte. Spürt man nach äußeren Anregungen, so ware am frühesten an Schongauer zu benten, an deffen Formensprache die Maria unbedenklich erinnert. Der Grund der Bilber ift golben; die Farbe klar und harmonisch.\*)

<sup>\*)</sup> Abbildungen der beiden mittleren Gemalde in Forsters Denkmalen Bb. VI.

In Rrafan, bas bamals feiner Rultur, feinem Burgertum nach eine gang beutsche Stadt mar, übte auf bem Gebiete ber Plaftit und Malerei wiederum Nürnberg ben bestimmenden Ginfluß. Nürnberger Maler tamen und gingen und ließen sich auch bleibend nieder. Auf diese Eingewanderten geht auch die Gründung der Maler= Innung gurud, beren Statut von 1490 in ber Sammlung ber Krakauer Privilegien und Stadtrechte aufgenommen wurde. Diese Sammlung ber burgerlichen Gerechtsame von 1505 ift zugleich das wichtigfte erhaltene Denkmal der Malerei aus diefer Reit. Die Statuten ber einzelnen Bunfte erhielten nämlich je ein Bilb, welches auf beren Leben und Berrichtungen Bezug nimmt. Go führen diese Bilber ben Maler, ben Raufmann, ben Backer, ben Goldschmied, ben Schwertfeger, ben Gloden= gießer, den Schuster und Schneiber bei ihrer Arbeit vor. Da sehen wir ben Maler in leichtestem Sausgewand, mit Schuhen an den nachten Beinen, an einem Bappen= halter arbeitend; in der Mitte bes mit Wandmalereien reich ausgestatteten Zimmers fteben noch außerdem fünf Personen in lebhafter Unterhaltung. In der Schneider= werkstätte mißt der Meifter einer Dame ein Rleid an, ein Gehilfe ichneidet gu, ein Bursche führt einen Bod. Auf dem Rande der Gloden des Rotgießerbildes steht zweimal ber Rame Stanislaus de Cracovia. Ift bies ber Malername ober ber eines bamaligen tüchtigen Rotgießers? Die Farben find leuchtend meift mit Gold gehöht, die Zeichnung aber besonders der Extremitäten sehr schwach. Das Titelblatt stellt Chriftus am Rreuze zwischen Maria und Johannes dar; die Ornamentik der Umrahmung dieses Bildes ift späteste Gotik, schon durchset von einzelnen Renaissance= elementen, mit welchen ja Krakau früh genug durch italienische Architekten bekannt geworden war. Die Tracht ist fast immer die deutsche, nur auf dem Bilde der Suf= schmiede erscheint einmal ein Türke. Das Landschaftliche ist fehr durchgebildet. Der Einfluß Rürnbergs ift offenkundig ausgeprägt.

In Böhmen hatte der Huffitismus die Art an die Burzeln des fünftlerischen wie des Kulturlebens überhaupt gelegt; aus der religiösen Bewegung war eine extrem sozialistische und nationale geworden, welche erft gegen den Klerus als Bertreter des Reichtums, dann gegen das Deutschtum, den Trager ber gesamten Rultur in Bohmen, gerichtet war. Rein Bunder, daß auch, als die Sturme fich gelegt, eine ftarte Erschöpfung zurückgeblieben war, die ein regeres Runftleben nicht mehr aufkommen ließ. Man zehrte entweder von den Anregungen, welche die eigene Bergangenheit bot, oder man gab fich ruckhaltlos fremdem Einfluß hin; in letterem Falle war man immer trot allen nationalen Haffes auf Deutschland gewiesen. Für die Abhängigkeit von Leistungen der Vergangenheit zeugt die Schellenbergsche Bibel vom Jahre 1440 in der Bibliothek des Stiftes Strahov in Prag, welche von einem Petriko geschrieben und illuminiert wurde. Ein Borfatblatt mit ben Darftellungen ber Schöpfungstage in Mebaillons, dann einige Bilderinitialen machen ben malerischen Schmuck aus; bas Itonographische sowohl wie bas Ornamentale gehört noch gang bem vierzehnten Jahrbundert an, kanm daß die Charafteristik oder realistisch behandelte Einzelheiten in der Ornamentik an den Zeitpunkt erinnern, an welchem das Werk doch entstand. In den Leiftungen der Spätzeit bes fünfzehnten Jahrhunderts tritt der Ginflug Nürnbergs, näher bezeichnet Wolgemuts, als der herrschende auf. Die wenigen dieser Beit ent= stammenden Tafelbilder beweisen dies ebenso wie die Bilderhandschriften; es genüge

auf die beiden aus der Prager Kirche Maria Schnee herrührenden Altarflügel im Rudolphinum (König Heinrich II. und die heilige Kunigunde) und auf das Graduale von Kuttenberg in der Wiener Hofbibliothek gewiesen zu haben.

Auf fächfischem Boden war ber franklische Ginfluß schon dadurch gesichert, daß einzelne Hauptwerke der Werkstätte Wolgemuts sich hier befanden, so in Zwickau, Hofund Erfurt. Rein Wunder, daß selbst Durchschnittsleiftungen franklichen Charakter tragen.

In Bezug auf den Betrieb scheint Leipzig im fünfzehnten Sahrhundert für die Malerei das gewesen zu sein, mas Wittenberg dafür im sechzehnten wurde. In jedem Kalle aber fehlte ihr ein Meifter von ber Bebeutung Cranachs. Namen find genug überliefert, auch eine Junung bestand schon im fünfzehnten Sahrhundert (wunderlicher= weise hatten darin die Maler mit den Riemern und Sattlern Gemeinschaft), aber für die Entwickelungsgeschichte gewann Leipzig keine Bedeutung. Gin Beinrich Bener (urkundlich 1476 bis 1489) hat den Schnitzaltar der Kirche von Spören (im Kreise Bitterfeld) geschaffen, beffen Staffel Chriftus zwischen den zwölf Aposteln (Anieftud) vorführt. Wie schon die Holzschnitzerei (Maria Krönung und je drei Beilige) den Einfluß Rürnbergs zeigt, so gilt dies auch von der Malerei der Predella, die im übrigen herglich unbedeutend ift.\*) Dagegen könnte Meißen gu gunften fächfischer Malerei auf ein Werk ersten Ranges hindeuten, wenn ber Rünftler desselben als ein einheimischer nachgewiesen wäre. Es ift dies der Domaltar in Meißen. Auf der Saupttafel ist die Anbetung der Könige dargestellt, auf den beiden Flügeln je ein Apostelpaar — Jacobus Major mit Bartholomäus — Jacobus Minor mit Philippus. Die Romposition ift auf die einfachste Formel gurudgeführt, auf dem Mittelbilbe fehlt Joseph und das Gefolge ber Rönige. Maria fitt, das nachte Rind auf ihrem Schofe haltend, in bem Borraum eines aus Sandquadern und rötlichem Bacftein ausgeführten verfallenen Balaftes; nach rudwärts zu wird ein Stud mit blauem himmel überspannte Landschaft sichtbar. Der älteste König hat sich vor dem Rinde auf ein Rnie niedergelaffen, ber zweite, bahinter stehend, budt fich zu demselben berab, ber Mohrentonia schreitet noch heran. Die Apostelpaare find in lebendiger geistiger Zwiesprache dargeftellt. Es tann fein Zweifel darüber auftommen, daß ber Rünftler bes Dombildes unmittelbar bei ben Niederländern in die Schule gegangen ift. Am ftarkften find die Unklänge an Sugo van der Goes, besonders in den beiden Apostelpaaren, boch genügen sie nicht, um an Hugo van der Goes selbst benten zu können. Ban der Goes ift schärfer in der Zeichnung, noch eingehender in der Individualisierung, aber auch spissiger in den Formen und minder frei in der Haltung und Bewegung als der boch mahr= scheinlich beutsche Meister. Raum hatte es auch ein Niederlander jener Zeit über sich gebracht, fo gang auf die Ausgeftaltung des Beiwerts zu verzichten, fo ausschließlich ben Kern der Erzählung zur Erscheinung zu bringen. In der Bucht der Charafteristik erinnert er mehr an die Meifter des Genter Altars felbst, als an deren fünstlerische Nachkommen. Marias Geftalt ift von hobem Linienreig, ber Ausbruck ihres Gesichtes aber ernst, fast strenge. Das Rind ift von trefflicher Leibesbildung, dabei von ent= gudenber Naivetät in der Bewegung. Der Faltenwurf der Gewänder ift durch seine

<sup>\*)</sup> G. B. Gehser: Geschichte der Malerei in Leipzig. Leipzig 1858. — G. Wustmann: Beiträge zur Geschichte der Malerei in Leipzig. Leipzig 1879.

Sinfacheit und Klarheit danach angethan, den monumentalen Charafter, welchen die Komposition besitzt, zu verstärken. Die Zeichnung ist im ganzen von großer Sicherheit und Freiheit, höchstens an den mageren, wenig modellierten Händen fällt ein harter, altertümlicher Zug auf; die Farbe ist warm und fräftig, im Fleische von bräuns lichen, klaren Schatten.

Roch seltener als auf sächsischem Boden sind Denkmäler dieser Zeit in der Mark Brandenburg und in Prengen. Das wichtigfte berfelben ift der Totentang in ber Marienkirche in Berlin. Doch auch hier ift ber Gegenstand von ftarkerer Anziehungs= fraft als die Ausführung; obwohl diese Wandmalereien zwischen 1480 und 1490 entstanden, wurzeln fie noch in den fünftlerischen Grundfaten bes vierzehnten Sahr= bunderts. Es scheint, daß als Vorlage eine kolorierte Federzeichnung diente. Umriffe sind mit einer gleichmäßig bedenden dunnen Farbenschichte ausgefüllt, jede Modellierung fehlt, felbst in die Gewandung find die Motive nur mit schwarzen Strichen hineingezeichnet. Auch jeder Ansat zur Individualisierung mangelt; taum daß die verschiedenen Altersftufen kenntlich gemacht wurden. Bas sonst an Werken ber Malerei aus dieser Zeit in ber Mark Brandenburg, in Preußen, in Pommern erhalten blieb, entbehrt ber fünftlerischen Bedeutung und entschädigt nicht einmal burch charakteristische, provinzielle Büge. Der Ginfluß der Ends und ihrer Schule machte fich auch hier geltend, doch wohl kaum als Folge unmittelbarer Berührung einheimischer Maler mit den flandrischen Meistern, sondern nur als Ergebnis von Anregungen, welche vereinzelte Werke jener Richtung, die hier eingeführt worden waren, boten; ift es boch Thatsache, daß von den nicht zahlreich erhaltenen Denkmälern die Mehrheit auf nicht einheimische Runftler gurudweift. Rur die einheimische Schnigfunft ftand auf höherer Stufe - aber gerade die Malereien von biefen Berten find bann recht handwerksmäßig und ohne bestimmten Charafter. In ben nordbeutichen Sanjestädten war der Runftsinn zwar viel höher entwickelt, doch von einheimischen Schulen ift auch hier nicht die Rede. Schon der lebhafte Sandelsverkehr mit den Sandelsstädten am Niederrhein legte es nabe, die fünftlerischen Bedurfniffe an der Quelle felbft gu befriedigen. Go find es vorwiegend Werke ber flandrischen und kölnischen Schule, welche noch heute in den Kirchen und Sammlungen Lübecks, Bremens, Danzigs die Malerei bes fünfzehnten Jahrhunderts vertreten.\*) Db es in hamburg viel anders gewesen sei, ift zweifelhaft. Wohl eriftiert bier bereits um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts eine Lukasbrüderschaft (zuerst urkundlich genannt 1469) und an Malernamen fehlt es nicht, um so mehr aber an Werken einheimischer Rünftler. Auf jenen Sinrich Funhof, ber im Jahre 1483 ein umfangreiches Altarbild für die Hofpital= firche zu St. Georg malte, führen einheimische Forscher einen Altarichrein im Archive bes St. Johannistlofters gurud; Absolon Stumme malte für hoben Preis im Jahre 1499 ein Altarbild für die Ratstapelle im Dom, und beffen Stieffohn, Sinrid Borneman, vollendete im Jahre 1499 den Altarichrein der Lukasbrüderschaft, der sich jest in der St. Jacobifirche befindet. Die Bilder der Flügel zeigen den heiligen Lukas bei seiner Arbeit am Bilde ber Madonna, beim Gastmahl zu Emans und endlich das

<sup>\*</sup> Die selbständige Bedeutung Lübecks auf dem Gebiete der Glasmalerei dieser Zeit zu würdigen, ist hier nicht der Ort.

Begräbnis des Heiligen.\*) Beffer als dies Altarwerk erhalten find die Abbildungen, mit welchen eine Abschrift ber hamburger Stadtrechte vom Jahre 1497 ausgestattet ift. Sie geben freilich keinen hohen Begriff von der Leiftungskraft der einheimischen Maler. Zwei Darftellungen des Jungsten Gerichts am Beginn der Sandschrift find wohl nur Ropien eines mindeftens hundert Jahre alteren Borbildes. welche die einzelnen Rapitel des Rechtsbuches erläutern, find auch viel mehr von stofflichem als fünstlerischem Juteresse. Die Symbolik der früheren Rechtsbuchillustration ist hier völlig verschwunden. Schuld, Gericht und Strafe werden in Szenen vorgeführt, die unmittelbar der Wirklichkeit entnommen sind. Doch der fünstlerischen Absicht wird nur wenig die Durchführung gerecht. Das Charakterisierungstalent des . Malers ist sehr gering, mit der Perspektive findet er sich sehr schlecht ab. Ru den besten Bildern gehört die Darstellung von Berlobung, Bermählung und Wochenbett (van vortruwynge unde erffschichtinge), dann bas Bogtting unter freiem Himmel und die Mustration zu Ban Schipreidte, wo der Hafen und das Meer von Schiffen wimmelnd vorgeführt werden . . .

Die deutsche Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts hat nicht die einheitliche wegsichere Entwickelung gezeigt wie in ber Zeit vom Ende des zwölften bis zum Ende bes vierzehnten Jahrhunderts. Das Ziel war wohl klar: an Stelle des Idealstils die Nachahmung der Natur in ihrer ganzen Erscheinungsfülle zu seben, aber die Wege zu diesem Ziel waren verschieden, schon wegen der verschiedenartigen Rratt, mit welcher fremde Einfluffe wirkten. Sobald aber an Stelle des Thpischen und Idealen bie Natur als Endzwed ber fünftlerischen Arbeit getreten war, mußte auch bas Individuum in dem fünftlerischen Schaffen vollen Spielraum erhalten. Auch ohne den philosophischen Glauben an die Relativität alles Eriftierenden war die Art, wie die Welt und das Leben in ben Angen des Künstlers sich spiegelten, von der Organisation bes inneren und äußeren Menschen, von den Zuständen und Zufällen, welche sein Schaffen begleiteten, abhängig. Dazu kam noch, daß, wie schon in der Einleitung zu diesem Rapitel angebeutet wurde, alles, was sonst die Wissenschaft dem Maler als Leuchte mitgiebt, das Gesetmäßige in der Erscheinungswelt zu fixieren, als Anatomie, Beripektive, Proportionslehre, hier immer wieder von jedem einzelnen auf bem Wege des Versuches und Wagens erworben werden sollte. Das muß in Anschlag gebracht werben, wenn man sich staunend fragt, wie es benn möglich war, daß trot heißen Bemühens so viel Robes neben dem Hohen, so viel Migratenes neben glücklichem Erfolge nicht bloß innerhalb ganzer Schulen, sondern sogar in bem Lebenswerke eines und besselben Runftlers sich zusammen finden konnte. Mehr als in Italien und selbst in den Niederlanden gedieh in der deutschen Werkstätte die Schrulle und der Charakterschnörkel, und das alles fand naturgemäß wiederum Echo in den dort geschaffenen Werken. Warmes Blut pulsierte überall; so konnte sich Kraft, Tiefe und Gesundheit der Gemütswelt kaum genug thun in der Fülle naiver Einzelzüge, aber auch das Derbe deutscher Natur, das Robe, das im Handwerksbrauch und öffentlichen Leben seine Stelle hatte, fand in der Kunst Unterkunft, da es ja

<sup>\*)</sup> Bgl. Beiträge zur älteren Kunstgeschichte Hamburgs (Zeitschrift d. Vereins f. hamburg. Geschichte V. S. 224 fg.).

zunächst galt, daß sie um so Höheres leiste, je täuschender sie Leben und Natur wiedergebe. Der deutsche Maler des fünfzehnten Jahrhunderts konnte aus solcher Befangenheit der Anschauung nicht heraustreten, auch wenn er instinktiv nach einem Ausgang tastete; nur eine frische Bewegung der Geister, gleichgültig ob sie von der Bibel oder von den antiken Autoren herkomme, stark genug, um die gesellschaftlichen Schranken zu übersliegen und die Macht der Überlieserung zu brechen, konnte auch den Maler aus dem Bann des Handwerks befreien und, indem sie ihn zur geistigen Persönlichkeit entwickelte, ihm Kraft und Anrecht geben, der Natur als Künstler gegenüber zu treten. In Dürer vollzog sich dieser Umschwung, ihm folgte der jüngere Holbein: in ihren Werken liegt das Höchste beschlossen, was die deutsche Malerei zu leisten vermochte: wer an ein Schönheitsideal von unbedingter Gültigkeit glaubt, wird die Schranken, durch welche die besten Schöpfungen der beiden Künstler und besonders des ersteren von jener getrennt werden, als Schranken, welche die deutsche Natur selbst aufrichtet, betrachten müssen.

## Das Zeitalter Dürers und Holbeins.

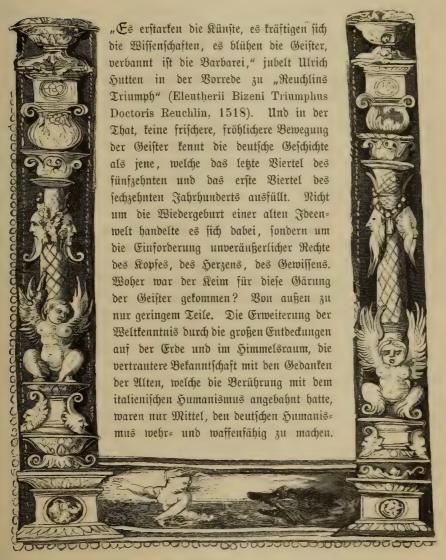

hans Schäuffelein: Mus einer beutichen Bfalter banbichrift. Berlin, tgl. Rupferftich Rabinett.

Seine eigentlichen Keimkräfte waren die Inftinkte der Bolksfeele, wie fie fich in ber Boltsbichtung und in der bilbenden Runft, aber auch in religiöfen Thatäußerungen längst geoffenbart hatten. Wonach gingen bieje Juftinkte? Im allgemeinen nur barauf, gegenüber ber niederdrückenden Last der geschichtlichen Überlieferung der Natur wieber zu ihrem Recht zu verhelfen. Das bedeutete auf religiojem Gebiete, daß die Gesinnung, nicht aber Dogmenkram und Werkheiligkeit die Sauptsache sei, auf miffenschaftlichem, daß nicht Rategorien, sondern Thatsachen die Erkenntnis bereichern, auf dem Gebiete der Dichtung, daß der frijche Fluß der Empfindung und Sprache des Bolfsliedes höber als alle funftvolle Silbengahlung des Meiftergesangs ftebe, und auf bem ber bilbenden Runft, daß nur die warme Berührung mit ber Natur das Aunftwerk lebendig mache, daß nur im Verkehr mit ihr der Künstler immerfort innerlich voll von "Figuren" bleibe. Es macht die grundfätliche Unterscheidung des deutschen humanismus vom italienischen aus, daß er diese oppositionellen Regungen ber Volksfeele gang zu ben eigenen machte und mit Plan und gaber Energie für ben Sieg berfelben eintrat. Sebastian Brandt ist der typische Charafter für diese Einheit der volksmäßigen und gelehrten Opposition. Der deutsche Humanismus ist deshalb im wesentlichen ethisch, der italienische ästhetisch. Auf den Kampf hatte er das Recht seines Daseins begründet und fein föstlicheres Dentmal hat er darum hinterlassen, als die Dunkelmännerbricfe (epistolae virorum obscurorum, 1515 und 1517), in welchen bie Rölner Zeloten mit Hoogstraten an der Spige als die energischsten Bertreter bes religiösen und wissenschaftlichen Geistes des Mittelalters fo unfterblichem Gelächter preisgegeben murben. Die Ausscheidung des rein religiösen Elementes aus bem Humanismus geschah durch Luther, der damit wieder ganz dem Bolke gab, was von Unfang des Bolkes gewesen ift; damit hatte freilich der humanismus seine beste treibende Kraft verloren, aber wenn er fich fo in feiner nationalen Bedeutung durch Die Reformation erfett fah, fo hat auch biefe ihre Loslöfung von der humaniftischen Bewegung, ihrem eigentlichen Urfprung, zu beklagen gehabt. Weitfichtigkeit und Weitbergigfeit waren ihr verloren gegangen: in der Confessio Augustana fam der große Kampf der Geister zu wahrhaft kleinlichem Abschluffe.

Das religiöse und ethische Element, das zugleich im besten Sinne das volkstümliche war, machte also den Kern der humanistischen Bewegung aus; das ästhetische und fünstlerisch schöpferische kommt danach erst in zweiter Linie in Anschlag. Doch es war vorhanden und für das Berhältnis des Humanismus zur Kunst von Bedeutung geworden. Der selbständigen wissenschlichen Beobachtung und Aufsassung der Natur durch die Humanisten ging das Studium der Griechen voraus, aber das warme Naturgefähl, das in ihren lyrischen und brieflichen Ergüssen nicht selten zum Durchbruch kommt, stammte aus der gleichen Quelle, aus welcher das Boltslied schöpfte: aus dem Gemüte. "Mich entzücken die Quellen," singt Konrad Celtes, der Wanderprediger des Humanismus, "und die grünen Hügel, die fühlenden User des murmelnden Paches, die dichtbelaubten schattigen Wälder, die üppigen Gesilde. Hier seh murmelnden Vottes und die Glüdseligkeit, den allmächtigen Beherrscher des Weltalls mit viel reinerem Genuß, als du, o du heiliger Priester — des Satans."\*) Das war

<sup>\*)</sup> Auch fonft find die Stellen bei Celtes, die von seiner lebhaften Begeisterung fur die Schönheit der Natur und von seinem empfindsamen Auge Zeugnis geben, nicht selten. Dan

nicht aus ber Unschauungsweise bes Mittelalters heraus empfunben; ber neue Bund, ben die Phantafie bes Bolles mit ber Natur geschloffen, erhielt burch ben Sumanisten nur die religiöse Beibe. Gin anderes fünftlerisches Element bantte ber humanismus bem Studium ber Alten: ben Sinn für eine ben äfthetischen Unforderungen ent= fprechendere Form. Die gange lateinische Lyvit ber Sumanisten spricht ebenso bafür, wie ihre beutschen Dialoge und bas Drama, bas trot lateinischer Abfassung boch auf das deutsche Volksschauspiel durch die strengere Technik gunftigen Ginfluß übte. Bu einer hervorragenden dichterischen Schöpfung, in welcher bas Große ber Zeit fünstlerischen Abdruck erhalten hätte, tam allerdings weder die humanistendichtung noch die Bolksdichtung; selbst bas Beste behielt da noch den Charakter des Bersuchs. bem das volle Gelingen wegen Ungunft ber Zeit nicht folgen follte. Auch in Deutschland blieben Malerei und Plaftit bas eigentliche fünftlerische Sprachorgan ber Beit: boch nicht aus gleichem Grunde wie bei ben Griechen und ben Stalienern, wo die Phantaficanlage bagu brangte, fonbern weil Malerei und Blaftit in Deutschland mit bem Sandwerk die innigste Fühlung hatten, bas beutsche Sandwerk aber strenge Rucht und gefestigte Überlieferung befaß. Der humanismus wußte die Bedeutung der Runft für das Geistesleben der Nation in rechter Beise zu würdigen; mehr als durch die Gunft bes Raifers und funftliebender Fürsten wurde durch ihn bie gesellschaftliche und geiftige Emanzipation bes Runftlers vom Sandwerk gefordert. Auch ein Erasmus verschmähte nicht ben Berkehr mit Durer und Solbein, und wo Wimpheling bie Ruhmestitel des deutschen Volkes herzählt, vergißt er nicht die Rünstler zu nennen. Für die Runft wurde der Berkehr mit dem humanismus nach doppelter Richtung hin förderlich. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Runft konnten nun an der Quelle selbst geprüft und vervollkommnet werden, das von dem Forscher gefundene Gefet seine Stellung neben bem Bersuch bes Praktikers finden; ber Phantafie aber wurden eine Fulle neuer Borftellungen aus ber Erd = und himmelstunde jugeführt. Es war kein Zufall, daß der erste deutsche Künstler, der seinen Genossen als Theoretiker zu hilfe kommen wollte, ein Nürnberger war und in Nürnberg lebte. Seit Regiomontan war Nürnberg ber Mittelpunkt ber mathematischen Studien in Deutschland; Bernhard Walther, Johann Werner, Johann Schoner, Johann Steinfogel und vor allem Wilibald Birtheimer forschten und experimentierten bier und die Stadt besaß zugleich die schönste und umfangreichste Sammlung mathematischer und naturwissenschaftlicher Instrumente. Und nicht bloß Studium, lebendige Forschung gab es da, schon Regiomontan gelangte über Btolemaus und Guklid hinaus zu neuen selb= ständigen Ergebniffen. Die Entdedung des Ropernikus von der dreifachen Bewegung der Erde war nicht zum geringen Teil von der Forscherarbeit der Nürnberger abhängig. Und wie die Sumanisten bem Simmel sein rechtes Untlit ju geben suchten, fo folgten fie mit gleicher Bigbegier ben Thaten ber fühnen Seefahrer, welche bie mahre Geftalt ber Erde ben Zeitgenoffen enthüllten. Schon 1508 war ein beutscher Bericht über bie Entbedung Amerikas erschienen und ein Sahr früher hatte Martin Balbfeemuller

vergleiche z. B. seine herrliche Schilberung ber landschaftlichen Lage Prags in der Obe Ad Joannem Boslaum (Libri Odarum I.):

Cespites foelix virides pererras Bacchicos colles et aprica lustrans u. f. w. (Hulacomilus) aus Freiburg i. B. die Quattro Viaggi bes Amerigo Vespucci in lateinischer Übertragung veröffentlicht.\*) So ftieg auch vor den Augen der Runftler die "Atlantis" empor mit ihrer fremdartigen Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt. Bon der Entbedung Indiens aber konnten Deutsche bald als Augenzeugen berichten; hatten doch zwei Augsburger, Balthafar Sprenger und Hans Mayr, an ber Expedition, die am 25. März 1505 von Liffabon dahin abging, teilgenommen. Drei Jahre später ver= öffentlichte Sprenger einen deutschen Bericht über diese Reise.\*\*) Dagegen tonnte der humanismus für ein innigeres Verhältnis der deutschen Runft zur Untike wenig ober nichts thun. Die beredteste Feier des klaffischen Altertums aus humanistenmund fonnte Die Phantasie des Runftlers nicht beeinfluffen, da die Denkmäler schwiegen. Sochstens daß die Bekanntschaft mit antiken Stoffen jest eine ausgebreitetere wurde, als fie das Mittelalter beseffen hatte. Aber die Künftler des fechzehnten Jahrhunderts schalteten doch nicht weniger frei mit diesen Stoffen, sie übersetzten sie nicht minder ftrupellos in das Nationale und Zeitgenöffische, als dies die Volks- und Kunstdichter und Erzähler bes Mittelalters gethan hatten. Und wie ber Ginfluß ber antiken Plastik auf Die beutsche Malerei und Bildnerei ausgeschlossen blieb, so war deren Berhältnis auch zur italienischen Plaftik und Malerei ein ziemlich kuhles. Es blieb bei vereinzelten Unregungen. Un die Burgeln bes fünftlerischen Schaffens legte fich fein Körnchen fremden Erdreichs, jum mindesten nicht in diefer Blutezeit deutscher Malerei; nur im Nebenwerk, in der Drnamentik, brach sich die "Renaissance," wie sie Stalien durch= geführt hatte, Bahn. Sebastian Franks aus eblem Patriotismus heraus gesprochenes Bort: "Bo die Teutschen ihren eigenen Reichtum wüßten und sich selbst verständen, was fie im Bappen führeten: fie wurden keinem Bolke weichen" — hat dank ber naiven Eigenwilligkeit der großen deutschen Meister dieser Zeit zum mindesten auf dem Gebiete der Malerei die Probe bestanden.

Die äußeren Verhältnisse wurden für die deutsche Malerei auch in der Zeit ihrer höchsten Blüte nicht günstiger, als sie es vordem waren. Wohl stand jetzt an der Spitze des Reichs ein Kaiser, der voll poetischer Anwandlungen und künstserischer Reigungen war, aber der Kaiser, den das Bolk mit dem Ehrentitel "der letzte Ritter" auszeichnete, litt auch dis an sein Ende an den Schattenseiten fahrenden Rittertums. Die Rastlosisseit Maximilians, freilich durch die traurigen Reichsverhältnisse gefördert, hinderte es, daß ein Mittelpunkt gelehrten und künstlerischen Lebens in Deutschland entstand, wie ihn Italien im fünfzehnten Jahrhundert in Florenz und im sechzehnten Jahrhundert in Rom besaß. Die ewige Geldnot aber, in der Maximilian sich besand, zwang ihn, seinen Kuhm= und Schönheitssinn in der bescheidensten Weise zu befriedigen. Selbst sein Grabmal in der Domkirche in Innsbruck, das einzige

<sup>\*)</sup> Jobst Buchhamer: Unbekanntte sandte und ein Newe weldt in kurz verganger zenthe crsunden. Diese Schrift war eine Übersetzung der in Benedig 1507 erschienenen Schrift des Angelo Trivigiano: Paesi novamente ritrovate. Die lateinische Übersetzung der Berichte Bespuccis in der Cosmographiae introductio des Hlacomisus (St. Dié, 1507). — Der Brief des Columbus an den Schakmeister Raphael Sanchez, in welchem er über seine erste Entdeckungsreise berichtet, war schon 1497 in deutscher Bearbeitung erschienen: Epn schön hübsch lesen von etlichen insten u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Die Merfart von erfarung nüber Schiffung und Wege zu vile onerkanten Inseln und Kunigreichen ze, wie ich Balthasar Sprenger sollichs selb: in kurt verschnun Zeiten gesehen unn erfahren habe ze. Gebruckt Anno MDX.

monumentale Berk, bas er fich zum Ruhme seines Namens errichtete, blieb unvollendet und nichts zeigt beffer ben Gegensatz zwischen Deutschland und Italien, als daß ber "Triumph" bes Raisers römisch = beutscher Nation ein Werk — allerdings bas gewal= tigste - der bescheidensten der reproduzierenden Rünfte, der Holzschneidekunft, werden follte (und auch da noch mangelte öfters das Geld, den Holzschneider zu bezahlen!), mahrend florentinische Batrigier und römische Rardinale Architekten. Bilbhauer und Maler mit ben gewaltigsten Aufgaben betrauten. Von ben Fürsten bes Reichs hat nur der Kardinal und Kurfürst Albrecht ein Mäcenat geübt, das ihn den großen gleichzeitigen italienischen Mäcenen an Die Seite ftellt. Der Abel hatte in feinem materiellen Bankerott und in seiner geistigen Berwilderung nur weitere Fortschritte gemacht; bar aller höheren geiftigen Intereffen blieb für ihn auch in ber religiösen Reformbewegung die Sätularisierung ber Pfründen die Hauptsache, weil er baburch feiner Gelbnot steuerte. Go war jest wie früher bie Runft auf bas Burgertum ber Städte angewiesen. Freilich, der große Bug, welcher durch die italienischen Gemein= wesen ging (man braucht nur an Florenz und Siena zu erinnern), fehlte selbst so reichen beutschen Gemeinwesen, wie es Nürnberg und Augsburg waren; man schützte wohl die Interessen der Künstler, man rühmte sich auch gelegentlich ihrer, aber man hatte wenig Aufträge für fie. Die Förderung bes Rünftlers kam nur von dem Bürger als Privatmann her. So blieben denn auch die Aufträge innerhalb bürgerlich bescheidener Grenzen. Das Andachtsbild als Stiftung für die Rirche ober bas haus vertritt wie vordem die Monumentalmalerei; für Wandmalereien ift noch immer kein Raum, in den Kirchen nicht, denn mit der höchsten Blüte deutscher Malerei fällt die höchste Entartung bes gotischen Kirchenbaues zusammen, in Privathäusern nicht, benn auch von den reichsten Burgern eifern nur die wenigsten dem italienischen Patriziat im palaftähnlichen Aufbau und in der fünftlerischen Ausstattung ihrer Wohnungen nach. Das beutsche Saus blieb jest und selbst später nach eingetretenem Stilmanbel behaalich. aber enge und lichtarm, brangte also viel mehr auf bie Ausstattung mit Teppichen, reich geschnitten Möbeln, Schaugefäßen als mit Wandgemälben bin. Selbst die von Italien herübergenommene Sitte, die Schauseiten ber Baufer mit Gemälben gu ichmuden. fand außerhalb Augsburgs nur in wenigen Städten Nachahmung. Der Ruhmfinn, ber bei dem italienischen Patriziat nicht felten sich bis zu einer Leidenschaft entwickelte, die über alle Frevel hinweg fah, fehlte bem beutschen Burgertum auch in seiner Glanzzeit; es war selbstbewußt, aber sein Selbstbewußtsein außerte sich rein ethisch, als Rampf für sein Recht. Nur die immer wachsende Vorliebe für das Porträt legt Zeugnis ab, daß auch im deutschen Bürgertum die Individualität einen bescheibenen Rult fand. Das Andachtsbild und das Porträt — diese beherrschten den Stofffreis, den die Tafelmalerei zur Geftaltung erhielt. Schon die Landschaft konnte sich noch nicht als selbständiger Zweig der Malerei geltend machen. Und doch fehlte nichts mehr, was als Grundlage ber Blute ber Lanbichaftsmalerei gelten barf: bie tiefe ftarke und wieder zarte Naturempfindung war vorhanden und ebenso bas für alle landschaftlichen Reize empfindsame Auge. Die Volkslieder, die damals gefungen wurden, zeigen beides, freilich weder das eine noch das andere in breiter Ausführung, sondern, wie es einer elementaren Lyrik entspricht, nur leise und in flüchtigen Zügen andeutend, um den, der es nachsingt oder hört, an der zeugenden Phantasiethätigkeit selbst teilnehmen



Mus Durere Randzeichnungen gum Gebetbuche Raifer Maximiliane I.

zu laffen.\*) Und die Malerei blieb nicht zurück. Trat boch schon zur phantastischen Stimmungslandschaft, in welcher in der Pacherschule die majestätische Gletscherwelt ber Tiroler Alpen ihr künstlerisches Echo gefunden hatte, bie mit liebevoller Sorgfalt ausgeführte und mit poetischer Empfindung beseelte Bedute, beren erster großer Meister Dürer war. Bas sonst ben Künstler reizte und anregte, bas Leben um ihn her in seiner Erscheinungsfülle und Buntfarbigkeit, die Geftalten, die aus der heidnischen Mythologie und Hervensage ihn anlocken, bei den tieferen Rünftlernaturen aber auch schon die guten und bösen Dämonen, die in der eigenen Bruft hauften, das alles hätte jest wie früher im Stizzenbuch des Rünftlers ein totes Dasein führen muffen, wenn Stich und Holzschnitt nicht die fünftlerische, aber auch didaktische Lieblings= speise des Volkes gewesen waren. Und entsprechend der mächtigen Bewegung ber Geifter jest in noch höherem Maße als früher. Wohl wurde da mancher Künstler ein flacher Zeitungsschreiber und mancher ein boshafter Basquillant in Bilbern; aber die Großen und Starken unter ihnen haben in all ben hunderten von Blättern nur vollwichtige Urkunden ihrer künstlerischen und mensch= lichen Natur hinterlassen.

Wenn man in dem jett geschilberten Zeitraum irgend eine Stadt in Deutschland als ben Mittelpunkt geiftigen und fünstlerischen Lebens mit einigem Recht bezeichnen wollte, so gebührte dieser Ehrentitel Rürn = berg. Sier gab es nicht bloß geistige Führer, sondern auch eine Gefolgschaft, hier wurden nicht bloß neue Ideen geboren, sondern diese fanden auch mehr als anderswo Wiederhall in den Maffen. Lebhafter Sandels= verkehr machte die Bürger wohlhabend aber auch weit= sichtig, genußliebend aber auch idealen Regungen zu= gänglich. Wenn irgendwo, so war in Deutschland hier bie Stelle, auf welcher bas größte fünftlerische Benie ber Zeit sich voll entfalten konnte. So sieht nicht bloß die Phantasie der Nachkommen, sondern auch die ge= schichtliche Erkenntnis die tiefsten Wurzeln von Dürers fünstlerischer und geistiger Art in dem Boden Nürnbergs gegründet, wobei immerhin angenommen werden mag,

<sup>\*)</sup> Man blättere in Liliencrons ausgezeichneter Samm= lung: Deutsches Leben im Bolkslied von 1530. Berlin und Stuttgart. Berlag von 28. Spemann (Bb. 60 von Rurichners Deutscher Nationallitteratur).

daß die Tropfen magharischen Blutes, welche durch den Aufenthalt von des Künstlers Borfahren in Ungarn sich dem deutschen Blute gemischt hatten, seiner Phantasie jenes Feuer liehen, welches seinen deutschen Zeitgenossen mangelte.\*)

"Albrecht Dürer der Altere ift aus seinem Geschlecht geboren im Königreich hungarn, nicht fern von einem Städtlein genannt Jula (Byula) acht Meil Begs weit unter Wardein (Großwardein) aus einem Dörschen zunächst babei gelegen, mit Namen Entas, und sein Geschlecht hat sich genähret ber Ochsen und Pferbe." --So gang homerisch begann Durer seine Familienchronik, die er 1524 mit Silfe der Bapiere seines Baters zusammenftellte. Durers Bater manberte 1455 in Rurnberg ein. Zwölf Sahre arbeitete er als Gehilfe in ber Werkstätte des Goldschmieds Sieronymus Solper, dann heiratete ber Bierzigjährige die fünfzehnjährige Tochter bes Meisters, Barbara, "eine hübsche gerade Jungfrau." Achtzehn Kinder entsprossen dieser Ehe, das dritte war Albrecht, geboren am 21. Mai 1471. Es war sittlich gesunde Luft, in welcher der Knabe heranwuchs. "Dieser mein lieber Bater" erzählt der Künftler in der Familienchronif — "hat großen Fleiß auf seine Kinder, fie auf die Ehre Gottes ju gieben, benn fein hochft Begehren mar, bag er feine Rinder mit Bucht wohl aufbrächt, damit sie vor Gott und den Menschen angenehm würden, darum war sein täglich Sprach zu uns, daß wir Gott lieb sollten haben und treulich gegen unseren Rächsten handeln." Der Knabe besuchte die Schule. Dann trat er in die Berkstätte des Baters ein, das Golbidmiebhandwerk zu erlernen. Doch seine ganze Reigung gehörte von früh an ber Malerei und wenn von Giotto und anderen Malern nur die Legende zu melden weiß, wie elementar der fünstlerische Drang sich schon im Rinde außerte, so sprechen für Durers mächtiges frühreifes Talent fünftlerische Reugniffe felbst: es find bies bas Selbstbilbnis bes breigehnighrigen Rnaben in ber Albertina in Wien und die Maria mit ben lautenspielenden Engeln im f. Rupferstichkabinett in Berlin, welche burch bie echte Bezeichnung als eine Leiftung bes Bierzehnjährigen gesichert ift. Die Silberstiftzeichnung ber Albertina giebt bis auf die etwas ftarren Augen - burch bie Haltung vor bem Spiegel erklart - ein erstaunlich frisches in den Sandzugen fast freies Bild bes schönen

<sup>\*)</sup> Bon der umfangreichen Litteratur sei nur genannt: A. v. Che: Leben und Wirken Albrecht Durers, 2. A. Nördlingen, Bed, 1869. - M. Thaufing: Durer, Geschichte seines Bebens und seiner Runft. 2. A. 2 Bbe. Leipzig, Seemann, 1884. - S. Grimms inhaltreiche Rapitel über Durer in : Über Runftler und Runftwerke (Albrecht Durer in Benedig, I. G. 133 fg., und Gelegentliches über Albrecht Durer und Goethe, III. S. 61 fg.), Berlin, 1865/1867. -U. Springer: Durers Entwickelungsgang in: Bilber aus ber neueren Runftgeschichte. 2. A. Bonn, 1886, II. S. 43 fg. Erganzend zu allen diesen Darstellungen: Charles Ephruffi: Albrecht Dürer et ses dessins. Paris, Quantin, 1882 und bas von Friedr. Lippmann herausgegebene Monumentalwerf: Zeichnungen von Albrecht Durer in Nachbildungen (Berlin, Groteiche Berlagsbuchhandlung), wovon der erste, 1883 erschienene Band die von Durer im tgl. Rupferstich= fabinett in Berlin, in den Sammlungen Mitchel, Malcolm, Loder in London befindlichen Sandzeichnungen veröffentlicht. Der zweite Band ift in Borbereitung. Ferner: Die Gemalbe von Durer und Wolgemut in Reproduktionen nach den Originalen herausgegeben von G. Soldan, Text von Dr. Berthold Riehl. Rürnberg, Soldan — und in gleichem Berlage die Ausgabe von Durers Sandzeichnungen in der Albertina. Dazu die zahlreichen Photographien nach Dürers Handzeichnungen von Ab. Braun in Dornach. (Bgl. Ab. Brauns Catalogue general, Dornach 1887.)

Anaben. Die Feberzeichnung der Maria mit den beiden lautenspielenden Engeln lehnt sich wohl sicher an eine niederrheinische Vorlage an, doch tritt knabenhafte Unsicherheit ber hand offen zu tage, besonders in der Zeichnung des Leibes bes Chriftusknaben und in dem schematischen Faltenwurf bes Mantels der Maria; ganz verzeichnet ift der linke Arm und die linke Hand der Maria, eine sicherere und freiere Haltung bagegen haben fich bie beiben Engel gewahrt und ber Reis einer reinen sanften Empfindung durfte kaum aus bem Driginal so vernehmlich gesprochen haben, wie aus ber Nachbilbung bes vierzehnjährigen Anaben. Go gab endlich ber Bater der Neigung des Lieblingskindes nach und Albrecht durfte als Lehrling in die Werkstätte Michel Wolgemuts treten. Das war am 30. November 1486, bie Lehrzeit war auf brei Sahre bestimmt worden, Dürer selbst sagt von ihr: "In biefer Zeit verliehe mir Gott Fleiß, daß ich wohl lernete, aber viel von feinen (Wolgemuts) Anechten leiden mußte." Es war vor allem das Handwerk in der Runft, welches Dürer hier erlernte; Wolgemut war eine viel zu wenig energische künstlerische Individualität, um seine Art, die Natur zu schauen, einer ftarten Berfonlichkeit aufzuzwingen; nur barin konnte er auch ben jungen Durer bestärken, der Natur naiv und ohne Borbehalt gegenüber zu treten. Daß einzelne fünftlerische Sandzüge bes Meisters sich ber Phantasie des Lehrlings zunächst einprägten, ist begreiflich; aber fie hafteten nicht lange; so viel Erinnerungen an Wolgemut, wie die Federzeichnung bes Reiterzugs von 1489 in der Bremer Aunfthalle aufweift, wurde man in einem späteren Werke vergeblich suchen. Nach anderen, in der Lehrzeit wirksamen Einflüffen spuren zu wollen, ware vergebliche Mühe; nicht bloß daß jeder außere und innere Anhalt mangelt, auch bas gange weitere Leben Durers zeigte, bag feine Entwickelung mit dem ausreifenden Berftandnis der Natur zusammenfällt, und daß jene an ihren Bendepunkten, wo die Seele des Runftlers am heißesten nach Unschluß sich fehnt, nicht burch einzelne Persönlichkeiten, sondern durch Grundsage bestimmt wurde. Ende November 1489 hatte Albrecht Durer seine Lehrzeit beendet und schon Oftern 1490 trat er die übliche Wanderschaft an. Zum Abschied hatte er noch das Bild seines Baters gemalt (Florenz, Uffiziengalerie No. 766), in ber Formengebung noch kantig, so in der Art Wolgemuts, aber von lebendigem Ausdruck und überaus liebe= voll in der Ausführung. Die Wanderschaft dauerte bis Pfingsten 1494; kaum anzuzweifeln ift es, daß ein Hauptziel berfelben Kolmar sein sollte; aber Eile that ja nicht not, da Schongauer in der Blüte seiner Kraft stand.\*) So ging der Weg von herkömmlichen Rasten unterbrochen nur langfam und auf Umwegen bem Ziele zu. Wahrscheinlich wandte sich der junge Dürer zunächst gegen Augsburg, das berühmte Malerwerkstätten besaß und auch durch den Reichtum und die Prachtliebe seiner Bürger wohl bekannt war. Sier durfte dann wohl dem jungen Gefellen der Gedanke gekommen fein, die bequemen Berkehrsverhaltniffe zwischen Augsburg und Benedig zu benuten und die Straße nach Belschland einzuschlagen. Der Weg führte über Innsbrud und Trient. Unberühmt noch und unbekannt mit der italienischen

<sup>\*)</sup> So verworren Schenrls Aussage in der Vita Antonii Kressi (Bilibaldi Pircheimeri Opera, ed. Goldaft, Frankfurt 1610, pag. 351 fg.) auch ift, dadurch daß sie auf einer Mitteilung Dürers sußt, sichert sie die Berbindung zwischen Dürers Bater und Schongauer und stellt ben Bunsch von Dürers Bater, daß Albrecht in die Berkstatt Schongauers trete, außer Zweisel.

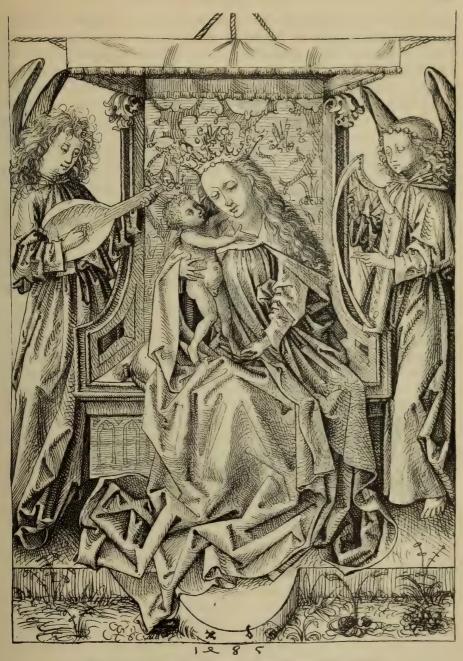

Maria mit den lautenspielenden Engeln. Federzeichnung von Albrecht Durer. Berlin, igl. Rupferftich = Rabinett.

Sprache bürfte ber Aufenthalt in Benedig kaum lange gedauert haben; es zog ihn wieder nach Deutschland zurück; welchen Weg er nahm, läßt sich kaum vermuten — nur bas ist sicher, daß sein Ziel jeht Kolmar war, wo er aber Meister Schongauer nicht

mehr am Leben fand. Wahrscheinlich arbeitete er einige Zeit in der von dem Bruder Martins, von Ludwig, geleiteten Berkstatt, suchte von hier aus auch die Bruder Martins in Bafel auf und trat bann in die Werkstatt eines Meisters in Strafburg, wo er sich noch 1494, also bis kurz vor seiner Heimkehr nach Nürnberg befand.\*) In der zweiten Hälfte des Mai war er wieder zu Haufe. Was brachte er als Errungenschaft der Eine Federzeichnung der Darstellung im Tempel im British Wanderjahre mit? Museum (Sloane 94), in welcher Dürer eine Komposition Schongauers, die er in der Kolmarer Werkstätte gefunden haben mochte, fopierte - aber kopierte, wie ungefähr Raphael Berugino fopierte, b. h. in die Romposition freiere Saltung brachte und die Formensprache mit den eigenen persönlichen Accenten versah — ist die einzige fünftlerische Spur, die auf eine bestimmte Werkstatt deutet, in welcher Durer, so lange er biesseit der Alpen war, verweilt hatte. Auf den ersten Aufenthalt in Benebig weift eine Federzeichnung in der Albertina in Wien mit der Entführung der Europa und der geheimnisvollen Darftellung des Apollo und eines in orientalische Gewandung gekleideten Priefters. Beder die Entführung der Europa noch die Darstellung des Apollo und bes Priefters find eine selbständige Romposition Durers, sondern fie tragen den Charafter einer Romposition der Werkstatt Bellinis oder Mantegnas mit vollendeter Deutlichkeit an fich und ebenso geht ber männliche Aft auf einem Studienblatt in ben Uffizien in Florenz auf eine mantegneske Anregung gurud. Das sind bie Fingerzeige dafür, welchen Rünftlern fich ber junge Geselle am stärksten zuwandte, wobei aber allerdings der Ginfluß des einen dem Ginfluß des andern an Araft nicht gleich= kam. Bei Schongauer mutete ihn der höhere Reiz der Form, der stimmungsvollere Bug vertraut an, boch Mantegna besiegte ihn burch seinen kuhnen Natursinn. Diefer Sieg bestand aber nicht im Aufbrängen einer perfonlichen Manier, sondern eines fünftlerischen Grundsates; er konnte beshalb von dauernden Folgen sein, ohne boch

<sup>\*)</sup> Runftlerische und litterarische Zeugnisse lassen kaum noch daran zweifeln, daß Durer auf seiner Banderichaft Benedig besucht habe. Diesen Besuch möchte ich aber in die erste Salfte ber Wanberichaft fegen und zwar aus folgenden Grunden. Bunachft ericheint es mir nicht bentbar, daß der Tod Schongauers bem Durer mehr als ein Jahr lang verborgen geblieben ware, wenn er in einer fubdeutschen Bertftatt gearbeitet hatte; Die Beziehungen Schongauers ju Augsburg, Ulm, Strafburg waren ju regfame, als daß bies möglich gewesen ware; wohl aber erklärt es fich, daß Dürer erft in Rolmar burch die Nachricht vom Tode Schongauers überrascht wurde, wenn er ben Beg dahin von Belichland aus genommen hatte. Dann aber mußte Thausing ohne Grund die Angabe des Imhosichen Inventars anzweifeln, bas ausbrudlich bezeugt, daß Durer 1494 nicht in Benedig, fondern in Strafburg gearbeitet habe: "Ein alter man In ein tefelein Ift gu Straspurg fein meifter geweft - auf pergamen fl. 4. Ein weibspild auch in ein tefelein olifarb so bargu gehoertt gemalt 3u ftraspurg 1494 fl. 3." (Bgl. die Übersichtstafel bei Ene Ro. 26 und 27 und Thausing I. S. 99.) Beift man aber auf Durers geheimnisvollen Cap in feinem Brief aus Benedig vom 7. Februar 1506: "und bag bing dag mir vor eilff Jarn fo woll hat gefallen bag gefell mir it nit mer", fo bleibt bie Chronologie immer verworren, denn da Durer zu Pfingften 1494 in Nurnberg mar, fo hatte er faum erst zu Beginn 1494 nach Benedig reifen können, und es kamen also wiederum ftatt ber elf ungefähr breigehn Sable beraus, ber grrtum fann alfo auch noch ein weiteres Jahr begreifen; und nur ein folches fommt in Frage. Bon Strafburger Meistern icheint in ber genannten Beit Meifter Lienhart bas größte Ansehen genoffen zu haben; es ift bies ber Meister, ber 1487 bas jüngfte Gericht am Triumphbogen malte, an beffen Stelle fich jest Steinheils mifilungene Arbeit befindet.

mantegneste Spuren in ben Werten Durers ju hinterlaffen. Worin bestand nun biefer Grundsat? Durer außerte später, bag ihm ein Meister Jacobus von Benedig Mann und Weib gezeigt habe, "dy er aus der mas gemacht hat," und er fügt hinzu: "aber ich was zu berfelben zeit noch jung und het nie fan solchem Ding gehört." Diese Zeitbestimmung läßt nur an ben erften Aufenthalt in Benedig benten; und nun lernte er Mantegna kennen (vielleicht nicht blog in Stichen, sondern in Benedig auch in einzelnen Gemälden), in beffen Gestalten fich die strenge Gesehmäßigkeit der Antife mit einem fühnen Naturalismus verband, ber in feiner Berbheit und Rudfichtslosiafeit auch ben nordischen Rünftler ergreifen mußte. Da mußte der junge Dürer die deutsche Runft auf eigenem Boden besiegt seben: es gab einen Realismus, so unverblümt in seinen Außerungen, wie nur der der Beimat, aber größer an Kunft und packender in der Wirkung, weil er gesehmäßig in seinen Gestaltungen war. Die Reime folder Erkenntnis mogen später erft zu fünftlerifder Reife gekommen fein, bennoch aber entschied sich schon damals die Stellung Durers zu seinen fünftlerischen Uhnen und Mitstrebenden. Er wurde der eigentliche Befreier der deutschen Malerei von der Willfür und Phantastif in der Formengebung, weil er von der Stiggierung bes flüchtigen Natureinbrucks jum Studium ber Natur in ihrer Gesetymäßigkeit vorbrang. Hieraus schöpfte er die Fähigkeit, die menschliche Gestalt auch in der Bewegung nicht flächenhaft, wie seine Borganger, sondern plastisch darzustellen und damit auch die Kähigkeit, das Geistige im Leiblichen voll und gang gur Ericheinung gu bringen, statt wie seine Borganger ben inneren Borgang gleichsam nur in rudweiser Bewegung und im bis zum Grimaffenspiel verzerrten Gesichtsausdruck anzudeuten. Nicht also die Manier dieses oder jenes Meisters brachte Dürer als Hauptergebnis ber Wanderjahre mit in die Heimat, sondern die Achtung vor der Natur und die Ahnung von der Gesehmäßigkeit in deren Erscheinungen.

Zwei Monate nach seiner Ankunft in Nürnberg hielt Durer Sochzeit. "Und als ich anheims kommen war, handelte Sans Fren mit meinem Bater und gab mir seine Tochter, mit Namen Jungfrau Ugnes und gab mir gu ihr 200 Gulben, und hielt bie Hochzeit, die war am Montag vor Margaretha, im 1494 Jahr." Wahrscheinlich hatte Dürer fein mit ber Sahreszahl 1493 bezeichnetes Selbstbildnis in ber Sammlung Gugen Felir in Leipzig (eine Ropie - Dieselbe, welche fich am Ende bes vorigen Jahrhunderts im Besit bes Hofrats Beirus in Belmftabt befand und von Goethe für das Driginal gehalten wurde — befindet sich jett im Leipziger Museum) als Brautwerber vorausgesandt; Restauration und Unbilden der Zeit haben zwar dem Bilbe wenig von einem ursprünglichen fünftlerischen Charafter gelaffen, boch als Gelbitbilbnis behält es seinen Wert. Als ein feiner schöner Jüngling, dem der erfte Flaum um Rinn und Wangen ju fproffen beginnt, gar zierlich herausgeputt wie ein echter Stuber, fo fteut fich hier Durer dar; das blaubluhende Ernngium (Männertren), das er in der Sand halt, deutet wohl auf die Bestimmung des Bildes, dazu die Infcrift: "My fach bie gat Als es oben schtat." Neben bem Bruftbilde eines ganz beutsch aufgefaßten Christusknaben auf Pergament in Tempera in der Albertina in Wien, das auch aus dem Jahre 1493 herrührt, ift kein ausgeführtes Bildchen aus ber Wanderzeit bekannt. Mit selbständigen Aufträgen ift ber junge Meister wohl junachst nicht bedrängt worden, er mochte deshalb an der Seite seiner jungen ichonen Frau, beren Bild durch Zeichnung festzuhalten er nicht mude wurde,\*) Stimmung und auch Freiheit genug behalten haben, zunächst noch Reiseerinnerungen nachzugehen. So kopierte er in dieser Zeit zwei Stiche Mantegnas, die er sicher neben anderen aus Benedig mitgebracht hatte, den Zweikampf von Tritonen und das Bacchanal mit bem Silen in Federzeichnung (in der Albertina in Wien). In der Komposition getreulich an ben Meister sich anschließend, suchte Durer in ber Mobellierung ber Formen noch eingehender ju fein; benn erft fpater reifte in ihm bie Erkenntnis, daß hohe Ginfachheit der Wahrheit näher kommen könne, als peinliche Angstlichkeit. In derfelben Beit entstand auch die Zeichnung nach dem Stich eines unbekannten italienischen Meisters, den Tod des Orpheus darftellend, in der hamburger Runfthalle; nur hat Durer statt bes häßlich aufgebauten Berges mit bem Schloß auf ber Spite, bas auf bem Stich im Mittelgrund fich findet, einen Baum und Buschwerk geset, was in hohem Mage die glückliche Wirkung der Romposition steigert. Gine andere italienische Erinnerung, ein liegendes Chriftustind aus bem Bilbe eines italienischen Meisters, vielleicht des Lorenzo di Credi, hat er noch im folgenden Jahre in jorgsamer weißgetonter Zeichnung ausgeführt (im Besite bes Baron Schickler in Paris). Bor allem aber ging Dürer schon bamals bem Studium ber Natur felbst nach. In seinen reifften Meifterjahren hat Durer jene tieffinnigen Augerungen niedergeichrieben, welche in Deutschland zum erstenmal die schöpferische Thätigkeit des Runftlers als geistiges Phänomen und das Berhältnis des Künstlers zur Natur erläuterten. Wenn fie beshalb das Ergebnis ber gangen funstpädagogischen Entwickelung Durers jum Ausdruck bringen, so erleuchten sie doch auch schon die ersten selbständigen Schritte, die der junge Meister that.

Zunächst ist Dürer das Kunstwerk weber ein bloßes Phantasieerzeugnis noch das tote Abbild einer Naturerscheinung. Die treuen Abbilder der Dinge, welche zu unerschöpsschier Aufnahmefähigkeit die Phantasie des Künstlers in sich versammelt, müssen an der schöpserischen Kraft des Künstlers sich besamen, um als neue Kreatur wieder geboren zu werden. "Denn ein guter Maler ist inwendig voller Figuren und wenn's möglich wäre, daß er ewiglich lebte, so hätte er aus den inneren Ideen, wovon Platon schreibt, allzeit etwas Reues durch die Werke auszugießen." Platon ist von dem Künstler mißverstanden worden, denn daß die Quelle dieser inneren Ideen — oder Bilder — nicht die vorirdische Welt des Dichterphilosophen ist, sondern das in Milliarden Formen uns umspielende Leben der Natur, erläutern gleich solgende Worte: "Aber das Leben in der Natur giebt zu erkennen die Wahrheit dieser Dinge, darum sieh sie sleißig an, richte dich danach und gehe nicht von der Natur in deinem Gutdünken, daß du wollest meinen, das besser von dir selbst zu sinden; denn du würdest verführt. Denn wahrhaftig stedt die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie. Überkommst du sie, so wird sie dir viel Fehls nehmen in

<sup>\*)</sup> Es seien hier aus der Frühzeit genannt: die flüchtige Federzeichnung in der Albertina in Bien: "Mein Agnes" und die Silberstiftzeichnung in Brustbild in der Kunsthalle zu Bremen, von köstlicher Einsacheit der Aufsassung; das Aquarell von 1500 in der Ambrosiana in Maisland, wo Frau Agnes als vornehme Bürgersfrau in ganzer Gestalt dargestellt ist, dann die nicht minder herrliche Silberstiftzeichnung von 1504 bei Dr. Blasius in Braunschweig, in welcher sich die Albrecht Türerin noch in der ganzen Blüte fraulicher Schönheit zeigt.

beinem Werk . . . Aber je genauer bein Werk bem Leben gemäß ist in seiner Gestalt, besto besser erscheint bein Werk, und bies ist wahr, barum nimm bir nimmermehr vor,



Tod bes Orpheus. Federzeichnung von Albrecht Durer. Samburg, Runfthalle.

baß du etwas besser mögest ober wollest machen, als es Gott seiner erschaffenen Natur zu wirken Kraft gegeben hat, benn bein Vermögen ist kraftlos gegen Gottes Schaffen. Daraus ist beschlossen, daß kein Mensch aus eigenen Sinnen nimmermehr kein schöneres Bilbnis machen fann, es fei benn, daß er durch viel Nachbilber fein Gemut voll gefaßt habe, das ift dann nicht mehr Eignes genannt, fondern überkommen und gelernte Runft geworben, die fich besamet, erwächst und ihres Geschlechts Frucht bringt. Daran wird der versammlete heimliche Schatz des Herzens offenbar durch das Werk, und bie neue Rreatur, Die einer in seinem Bergen schafft, in ber Gestalt eines Dinges." Die Achtung vor der Natur und ihrer Gesehmäßigkeit buldet keine Phantaftik: "Doch hüte sich ein jeder, daß er nichts Unmögliches mache, das die Natur nicht leiden konnte, es ware benn, daß einer ein Traumwerk wollte machen, in welchem mag man allerlei Areatur untereinander mischen." Aber wie dieser liebende Umgang des Künftlers mit der Natur die Phantaftik ausschließt, so hütet er auch vor der Gefahr geiftlosen Nachahmens. Der Seufzer einer ernsthaft ringenden Rünftlerseele schafft fich Ausdruck in ben Worten: "Die Ungeftalt will fich von selbst stetig in unser Werk flechten, ein schön Bild zu machen kannft bu von einem Menschen nicht abnehmen, benn es lebt kein Mensch auf Erden, der alle Schöne an sich hätte." Wenn nun aber auch diese höchste Schönheit dem Künstler ein Geheimnis ift, das Gott allein kennt, so hat Dürer boch eine helle Ahnung von dem Wesen menschlicher Schönheit, wenn er fagt: "Bas bem Menschen unnütz ist, das ist nicht schön." Und praktisch suchte er bem Wesen menschlicher Schönheit nahe zu kommen, indem er nicht etwa, wozu seine Worte verführen könnten, um ein schön Bild zu machen, die Schönheiten von mehreren Menschen abnahm, sondern indem er, der ihm in Benedig zuerst gewordenen Ahnung als Leitstern folgend, das Bollkommene in der Gesehmäßigkeit der Berhält= niffe fuchte. Doch nicht konstruierend, aus menschlichem Befferwiffen beraus - bas nennt er Wahn und Fresal - sondern so, daß man dies Rechte aus der Natur herausgieht. Das Mittel bazu ist raftloses Studium der Natur. "Sieh die Natur fleißig an" — und dies hat er benn auch sein ganzes Leben hindurch getreulich gethan. So geben benn auch seine Studien bes nachten menschlichen Rorpers weit in seine Jugend gurud, und er studierte ihn, wo er seiner nur habhaft werden konnte. Bon 1496 datiert die nach der Natur gemachte Federzeichnung eines Frauenbades in der Runfthalle in Bremen, ber fich einige verwandte Arbeiten jest und fpater anschloffen.\*) Bon seinen wiffenschaftlichen Beftrebungen, Die Berhältnisse bes menschlichen Körpers zu ergründen und nach Borgeben Bitrups und italienischer Theoretiker in Bablen zu bestimmen, zeigt schon die Feberzeichnung von 1500 im British Museum (Printroom Nr. 184), welche eine nackte weibliche Geftalt bringt, für welche die Mage auf bem Nebenblatt angegeben find. Alls er bann als gereifter Mann wieder nach Benedig tam, betrieb er mit Junglingseifer bas Studium bes Radten, fo vollauf bie größere Freiheit der Sitte und die Gunft, einen schöneren Menschenschlag vor fich zu haben, benutsend. Es fei nur erinnert an die fein ausgeführte Aftitudie einer gang von rudwärts genommenen Frau mit einem Räppchen in der hand, bezeichnet 1506, in ber hausmannichen Sammlung in Braunschweig, und an bie unvollendete Silberftiftzeichnung bei Malcolm in London mit zwei Aktstudien nach dem gleichen weiblichen Modell, das einmal in zwei Drittel Wendung nach links, ein zweites Mal ganz im

<sup>\*)</sup> Charles Ephrussi: Les Bains de Femmes d'Albert Durer. Avec cinq gravures hors texte. Nuremberg, S. Soldan (o. J.).

Profil nach links genommen ift. Doch nicht bloß dem Menschen galt Dürers rast= loses Studium.\*) Dem Leib des Pferdes suchte er durch theoretische und praktische Studien beizukommen; eine Borstudie zu dem Stich "Ritter, Tod und Teusel" in

ben Uffizien in Florenz, eine andere in der Ambrofiana in Mailand zeigen, wie er mit Birkel und Richtscheit auch die Magverhältniffe des Pferdes zu bestimmen suchte, von einer Reihe von Naturstudien abgesehen. Berühmt ist das Aguarell des Feldhasen in der Albertina von 1502, wo der Elan der Bewegung ebenso mahr, wie die Struftur jedes Barchens wiedergegeben ist; bei C. S. Bale in London findet fich ein ebenso forgfältig durchgeführtes Aguarell eines mächtigen friechenden Hirschkäfers von 1505; die Albertina in Wien besitt bas einer Mandelfrähe und diefelbe Sammlung eine Gule von 1508, eine Fledermaus mit ausgespannten Flügeln, einen Löwen. Bom Jahre 1500 sind die Flügel einer Dohle im königl. Rupferstichkabinett in Berlin, von 1504 ber lebensgroße Birichkopf, vom tödlichen Bfeil durch= bohrt, in der Nationalbibliothek in Paris, von 1512 bie Flügel einer Mandelfrähe in der Albertina. Und noch aus dem Jahre 1523 stammen die beiden, meisterhaften Naturstudien nach dem Maul eines Rindes (Binfel= zeichnung in Wafferfarben bei Mal-

<sup>\*)</sup> Die Zweisel, welche Lippmann in seiner Ausgabe der Dürerzeichnungen zum Ausdruck, bringt, kann ich nicht teilen; andererseits stimme ich der Datierung Thaus sings nicht bei (a. a. D. II. S. 200), der das Malcolmsche Blatt auf 1521 sett. Ich halte dafür, daß das gleiche Modell auf dem Hausmannschen und auf dem



Studienblatt; Federzeichnung von Albrecht Durer. London, Sammlung Mitchell.

Malcolmschen Blatt dargestellt ist. Die Maßverhältnisse stimmen — überdies weisen sowohl die Typen, welche das Malcolmsche Blatt zeigt, als auch die vollen, aber dabei strassen und sein modellierten Formen auf ein venezianisches Modell. Nebenbei sei bemerkt, daß die Studie der Hausmannschen Sammlung für die Silberstatnette von 1509 der Familie Imhof Verwertung sand — nur daß der linke Arm etwas enger an den Leib gelegt wurde.

334

colm in London), deren Naturtreue und sorgfältige Ausführung nicht zu übertreffen ist.

Das Gleiche gilt von den übrigen Gebieten der Natur, gang besonders von der Landichaft. Schon mahrend ber Banderjahre lockte es Durer, Städtebilder mit ihrer landschaftlichen Umgebung in seinem Stizzenbuch für die Erinnerung festzuhalten; es seien aus jener ersten Wanderzeit die beiden zwar ängstlich aber fehr fauber durchgeführten Aufnahmen eines Schloßhofes (nicht Stadtplages) in der Albertina in Wien und die etwas freiere aquarellierte Federzeichnung mit dem Schloß von Trient in der Sammlung Malcolm in London erwähnt. Nach ber Beimkehr in feine Baterftadt aina er mit noch größerem Ernft folden lanbichaftlichen Studien nach, die meift in Aquarell durchgeführt wurden. So gehört hierher die Anficht Rurnbergs von ber Hallerwiese aus am Ausfluß der Pegnit (Runfthalle in Bremen), von besonders feiner Abtönung der Luftperspektive, eine Ansicht Nürnbergs vom alten Trockensteg aus beim Sallerthurlein in ber Albertina in Wien, bann ein Blatt mit ber Johannesfirche und bem Sohannesfriedhof (Runfthalle in Bremen), die "Beidenmühle," ein Punkt in unmittelbarer Nahe ber Johanneskirche im Parifer Rupferstichkabinett und als prächtiges Seitenftück dazu die Drahtziehmühle im Berliner Rupferftichkabinett. Im British Museum befindet sich eine Ansicht mit dem Weiherhause beim Gleishammer öftlich von Nürnberg, mit poefievoller Wiedergabe der Sommerabendftimmung. Solche Blätter zeigen schon den jungen Dürer als den mahren Begründer der realistischen Landschaftsmalerei, und wenn Pacher und feine Richtung die Beleuchtungsphänomene ber Sochgebirgswelt auf Grund wirklicher Beobachtung in die Landichaftsmalerei einführten, fo ift Durer zuerft von allen Modernen ber geognoftischen Wahrheit gerecht geworben, ohne in der Wiedergabe derfelben den Künftler zu verleugnen. Von welcher Freiheit ift 3. B. die Gesamtansicht von Trient in der Bremer Runfthalle von ca. 1506 ober eine wohl aus gleicher Zeit herrührende Unsicht eines Schloffes in Belichtirol, gleich= falls in der Bremer Kunsthalle! Es zeigt seine von Vorfahren und Zeitgenoffen grundlich abweichende Anschauung, daß eine fahle Felswand (eine Studie von 1506 im British Mufeum, eine von 1510 in der hausmannschen Sammlung), ein Steinbruch (in ber Bremer Runfthalle), bas Spiel bes Sonnenlichts auf einer engen Waldlichtung (Hausmannsche Sammlung) seine ganze künstlerische Empfindung in Feuer setzen konnte. Und welche Scharfe babei bas Auge für die geringste Formen= und Farbenäußerung in der Natur gewann, beweisen einzelne Blumenstudien des Runftlers, wie das köftliche Aquarell in ber Albertina von 1503 mit Beilchen, Stiefmütterchen und Bergigmeinnicht. Immer schauensfroh burchwanderte bas Auge biefes Rünftlers bie Welt. Als er schon die Sohe des Mannesalters überschritten, war diese naive, echt fünftlerische Weltneugier so lebendig bei ihm, wie in ben Junglingsjahren. "Und ich hab aber all mein Lebtag nichts gesehen, bas mein Berg also erfreuet hat als biefe Ding. Dann ich hab darin gesehen wunderliche fünstliche Ding und hab mich verwundert der subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen," rief der Fünfzigjährige aus, als er in Bruffel por ben aus Merito gebrachten Beuteftuden ftanb. So kann man fagen: nach größerer Bertrantheit mit der Natur ftrebte bas Auge keines Künstlers, nicht diesseits, nicht jenseits der Alpen, und kein Rünftler spürte ehrfürchtiger als Dürer deren Absichten nach.



Mis einer der ersten Aufträge, die der junge Meister erhielt, ist wohl der für den Dresbener Altar anzusehen (Dresben, Galerie Nr. 1869). Der Altar ift ein Triptnchon, beffen Mittelbild Maria mit dem Kinde und beffen Flügel die Beiligen Sebaftian und Antonius, alle in Salbfigur, barstellen. Die Technik ift Tempera auf Leinwand. Man tann nicht anders, als schließen, daß bas Bild unmittelbar nach ber Beimtehr bes Rünftlers entstanden sei, ju jener Zeit, als er noch einmal die in Benedig empfangenen Eindrücke, besonders die durch Mantegna erfahrenen, in ber Erinnerung durcharbeitete. Das auf einem Riffen liegende schlummernde Chriftustind zeigt im Inpus und in den vollen runden Formen den Ginfluß der Studien, die Durer aus Benedig mitgebracht; das Gleiche gilt von den aufgeregten feisten Engelsknäbchen über den Säuptern der beiden Heiligen. Auch ber Typus der Maria hat noch nicht die echte Dürersche Prägung. In ber lebensgroßen Salbfigur bes heiligen Sebaftian giebt ber Rünftler ichon einen hoben Begriff von seiner Kenntnis des Nackten. Wohl ist der obere Teil des Bruftkorbes etwas eingefunken, ber untere Teil zu fehr eingezogen, aber wie die Schultern und Arme modelliert find, das weist auf ein viel ernsteres Gingehen auf die Natur, als man es bis bahin zu sehen gewohnt war. Die Behandlung ift eine ftreng zeich= nende; nur auf bestimmte Wiedergabe der Formen, nicht auf Rundung und Weiche berselben ging der Rünftler aus.\*) In der gleichen Technik durchgeführt und wie das Triptychon trob etwas späterer Ausführung (1500) noch auf mantegneske Erinnerungen zurückgehend, ist jener Herkules, ber auf die stymphalischen Bögel schießt (Nürnberg, Germanisches Museum, Nr. 184, der Entwurf dazu im Darmstädter Museum). Herkules ift faft gang im Profil genommen, alle Musteln find in ftraffer Spannung. Die stymphalischen Bögel find mit anmutigen Frauenköpfen bedacht worden. Den hintergrund bildet eine Fluß- und Hügellandschaft. Auch hier ift die Behandlung eine rein zeichnende. Diefen beiben Werken fehlt noch ber Werkstattcharakter; fie sind Denkmäler seiner perfönlichen Entwickelung. Anders wurde es in den folgenden Leiftungen; das perfönliche Element trat zu gunften ber Werkstattpraxis zurud, und damit melbeten sich auch alte Familienzuge ber einheimischen Schule. Im Stich und besonders im Holzschnitt vertehrte bamals ber Rünftler am unmittelbarften mit ber Welt. Entstand boch von 1496 auf 1498 die "heimliche Offenbarung Johannis oder Apokalypsis" in fünfzehn großen Blättern, in welcher ber Runftler zwar die alte Auffassung des Stoffes beibehielt, fie aber durch die Rraft und Tiefe persönlicher Empfindung neu belebte und das Einzelne mit ebenso viel Großartigkeit wie Selbständigkeit neu geftaltete. Doch hat allerdings auch auf bem Gebiete ber Tafelmalerei Durer nur fur furze Beit seine fünftlerische Persönlichkeit der herkömmlichen Arbeitsführung untergeordnet. Es geboren biefer Beit an eine Beweinung Chrifti in ber Münchener Pinafothek von 1500 (Nr. 238; vielleicht dieselbe, welche nach Neudörffers Nachrichten von Nürnberger Rünftlern für ben Golbschmied Sans Gleim gemalt wurde), die sogenannte Holzschuhersche Tafel im Germanischen Museum (Nr. 185), gleichfalls eine Beweinung Christi darftellend, ber sogenannte St. Beiter Altar von 1502 und ber Paumgärtner-Altar in ber

<sup>\*)</sup> Das Tripthchon kam aus der Schlößkirche in Wittenberg nach Tresden. Es gehört zweiselses zu jenen, welche Chr. Scheurl 1506 in der Allerheiligenkirche in Wittenberg sab. Wahrscheinlich war es im Auftrag des Aurfürsten Friedrichs des Weisen entstanden.

Münchener Pinakothek (Nr. 240-242), ber circa 1503 entstanden sein burfte. Die Komposition ber Beweinung Chrifti in der Münchener Pinakothek ist eine fehr gludliche; zunächft stellte Durer nichts weiter als ben Haupthergang bar, ohne Nebenepisoben, durch welche nicht blog feine beutschen Borganger bis auf Bolgemut. fondern auch noch die meisten italienischen Meister des fünfzehnten Jahrhunderts bas Interesse an ber Haupthandlung schwächten und die dramatische Spannung verminderten. Den ganzen Bordergrund beherricht der Leichnam Chrifti, von Rifodemus geftütt. Gine ber Frauen halt die wunde Sand bes Erlösers in gartlichem Mitleid. Marias Auge ruht wie schmerzerstarrt auf dem toten Sohn; an Mantegna erinnert die alte zahnlüdige Frau, welche mit wildem Jammerschrei die Arme emporhebt: fraftig wird die pyramidisch geordnete Gruppe durch Johannes abgeschloffen, mahrend Joseph von Arimathia fie nach links bin fest begrenzt. Die Ausführung entspricht nicht der Bedeutung der Romposition. Die Charakteristik des Nikodemus und Joseph von Arimathia geht nicht tief; manche der Frauen, wie die, welche die Sand Christi hält, wurde in einem Wolgemutschen Bilbe nicht fremd anmuten; die Landschaft weicht von den herkömmlichen hintergründen nicht ab, nur der Baumschlag ift ein= gehender behandelt. Man gewinnt die Ansicht, daß, abgesehen von der edlen Chriftus= gestalt, in diesem Bilde die fünftlerische Sandschrift Durers durch Gehilfenhande ftark verdunkelt worden ift. Die Farbe widerspricht dem nicht; sie ist fraftig, aber bunt und unruhig. Die sogenannte Holzschuhersche Tafel wiederholt die Komposition der Münchener in ihren Hauptzügen — sie macht den Eindruck einer freien gegenseitigen Ropie; die Rolle des Nikodemus wurde hier Johannes übertragen, zwei der leidenden Frauen blieben weg. Bon Durers perfonlicher Art ift hier so wenig zu entbecken, daß man die gange Ausführung des Werkes Gehilfenhanden zusprechen möchte. Nicht fehr viel stärker scheint sich Dürer an der Ausführung des Altars beteiligt zu haben, ber sich jest in der Sommerresidenz des Erzbischofs von Wien, in St. Beit, befindet und aller Wahrscheinlichkeit nach für den Rurfürsten von Sachsen, Friedrich den Beisen, entstanden ift. Das Hauptbild stellt den Ralvarienberg dar, bis zum Fuße hinunter mit Reitern und Fußgängern, Trauernden und Gleichgültigen belebt. Bon einheitlichem Aufbau ift keine Rede, man kann in bem Figurengebränge höchstens Saupt- und Nebengruppen unterscheiden. Die Flügel zeigen auf den inneren Seiten die Kreuzschleppung und Chriftus als Gartner, auf ben augeren Seiten bie Beiligen Sebaftian und Rochus.\*) Möglicherweise fällt sowohl bei der Holzschuherschen Tafel wie hier der Sauptteil ber Ausführung dem jungen Schäufelein zu, deffen frische, aber leere Art, beffen Mangel an Gründlichfeit bei glüdlichen Ginfällen besonders durch den St. Beiter Altar in das Gedächtnis gerufen wird. Biel mehr von dem Geifte und den Hand= zügen Dürers besitt ber Paumgartnersche Altar (bie Feberzeichnung bagu im British Museum). Auf bem Mittelbilbe ift die Geburt Chrifti bargestellt; eine sehr lebendige Engelichar brängt fich bienend an bas Rind heran; Maria und Joseph knieen vor bemfelben, zwei hirten ichreiten durch ben Thorbogen herein; die beiden Flügel zeigen je einen gewappneten Rittersmann, die wohl ebenso fehr die Beiligen Georg und

<sup>\*)</sup> Eine Federzeichnung, weiß getont, auf grünem Grunde, im Baster Museum gilt als Entwurf des Mittelbildes; ich finde darin von Dürer nicht viel mehr als in der Ausführung selbst. Sanitschet, Walerei.

Guftachius, wie zwei Glieber ber Stifterfamilie, Stephan und Lutas Baumgartner, porführen follten; gewiß wollte man ebenso ber religiösen Meinung wie bem Ruhmfinn ber Besteller genügen. In der gang in Blau gekleideten Maria des Mittelbildes führte Dürer zum erstenmale ben von ihm selbständig geschaffenen Typus ber Gottes= mutter vor: nicht das Magdliche Raphaelscher Madonnen ist ihr eigen, sondern als jugendliche hübsche Frau ist sie aufgefaßt, deren Idealität in der Tiefe und Reinheit mütterlichen Empfindens liegt, das sie erfüllt. Der Körper ift fraftig; auf bem fleischig gebildeten Hals sitt der längliche Ropf mit rundem Kinn, wohlgebildeter, boch eber etwas ftumpfer als fpiger Rafe, Augen, Die bei aufgeschlagenen Libern groß in die Welt blicken; von dem goldblonden haar losen fich einzelne Flechten los, welche unter bem Ropftuch hervor fich die Bange hinabringeln. Die Sande find ichlant, aber doch fleischig. Un den Rittergestalten der beiden Flügel ift die Haltung etwas unfrei, aber bie Charafteristit ber Röpfe, besonders bie bes fog. Stephan Baumaartner, ift von solcher Breite und Freiheit, wie fie Durer bisher nicht erreicht hatte.\*) Denn gerade auf dem Gebiete der Bildnismalerei hat er nicht leicht eine gewisse Befangenheit der Auffaffung überwunden. Beweis dafür ift es, daß frühe Bildniffe von ihm dem Wolgemut waren zugeteilt worden, wie bas bes hans und ber Felicitas Tucher im Weimarer Museum und das der Elsbeth Niklas Tucher in der Galerie in Raffel.\*\*) Doch auch das Bildnis eines Oswald Arell von 1499 und das Bildnis eines jungen unbefannten Mannes von 1500 (beibe in ber Münchener Binakothek, Nr. 237) zeigen noch die im Moment befangene Auffassung, die bestimmte, aber auch trockene Formengebung, welche ber beutschen Bildnismalerei vor Dürer — ben alten Holbein ausgenommen - eigen war. Bei einem weiblichen Bilbnis von 1497 in der Augsburger Galerie überwand Dürer diefe Befangenheit und Trodenheit wohl dadurch, daß er die Porträtierte — die sogenannte Fürlegerin — als betende Maria darstellte. Bielleicht hat der wunderbare goldblonde Haarschmuck dieses nicht gerade schönen, aber doch edlen Frauenkopfes, dem ein visionärer Zug nicht fehlt, zu solcher Auffassung den nächsten Anlaß gegeben.\*\*\*) Im gleichen Jahre malte Durer auch wiederum das Bilb seines Baters (bas Driginal im Besit bes Berzogs von Northumberland, Ropien in ber Münchener Binatothet und im Städelichen Inftitut in Frankfurt a. M.); das furchige Gesicht des Siebzigjährigen mit den klugen, forschenden Augen und dem Ausbruck voll Milde ift von gleicher lebendiger Auffaffung und gleicher liebevoller, sehr eingehender Durchführung wie das Bildnis in Florenz. Bon freierer Auffassung zeugt auch bas Bildnis eines vornehmen Mannes in mittleren

<sup>\*)</sup> Eine große kolorierte Feberzeichnung zum Mittelbilde besitt das British Museum. Die prächtige Kohlenzeichnung eines jungen Mannes in der Kunstakademie in Wien von 1503 mit der Beischrift: "Also pin ich gesthalt in achtzehn johr alt" kann ich nicht, wie Ephrussi will, als Studie für den Ritter Georg links gelten lassen. Es sind ganz verschiedene Persönlichkeiten. Immerhin bedeutet das Jahr 1503 auch so die wahrscheinlichste Entstehungszeit des Vildes.

<sup>\*\*)</sup> Das lettere Bild trägt das echte Monogramm Dürers; Gisenmann hat dasselbe aufsgesunden. Der scharse Kennerblick Gisenmanns hat sich auch für die Urheberschaft Dürers den Weimarer Bildnissen gegenüber entschieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem gleichen Jahre besith ein Bildnis der Fürlegerin das Städelsche Institut in Franksurt a. M.; dasselbe ift jedoch völlig übermalt.

Jahren, in der Berliner Galerie, in welchem man das Porträt des Kurfürsten Friedrich von Sachsen zu sehen geneigt ist. Die Technik (Tempera), das wenig Eingehende in



Gelbftbildnis Albrecht Durers. Driginalgemalde in Munchen, fonigl. Binafothef.

ber Behandlung der Formen widersprechen nicht der freieren Auffassung, wenn man das Werk kurz nach der Heimkehr Dürers in die Heimat setzt, als noch die Erinnerung an venezianische Eindrücke nachwirkte. Zwei Selbstbildnisse Dürers lehren dann auch recht eindringlich die rasche Entwickelung Dürers auf dem Gebiete der Bildnismalerei:

das von 1498 in der Prado-Galerie in Madrid und das in der Münchener Binafothek (Mr. 239), deffen Jahreszahl 1500 zwar gefälscht, das aber doch nur vier bis fünf Sahre später als das ältere entstanden sein tann. Auf bem ersten erscheint Dürer in der Modetracht der Zeit: er trägt ein weißes, schwarzgestreiftes Wams und eine ebenfolche Rappe; der Hals ift bis zu den Schultern hinab entblößt; eine schwarzweiße Schnur halt das violette Mäntelchen fest, das von der linken Schulter herabhängt. Schnurr= wie Kinnbart find noch schütter, auch bas in gewellten Strähnen auf die Schultern fallende Saar zeigt noch nicht die Fulle, wie auf dem späteren Bilbnis. Die Augen ruben scharf auf bem Beschauer. Aus bem Fenster hinaus schweift ber Blid auf eine vom blauen himmel überspannte Berglandichaft. Auf bem Bilbe ber Münchener Pingfothet, das bahin aus ber Silberftube bes Nürnberger Rathauses tam, ift die kokette Stupertracht einem vornehmen Belgrod gewichen; der Ropf ift bem Beschauer nicht wie bort in brei Biertel Profil, sondern in voller Borberficht zugewendet. Das Gesicht ift etwas voller, bas Barthaar und felbst bas Saupthaar dichter geworben. Die Stirn ift gang frei, fo bag bie prachtige Modellierung derselben voll zu tage tritt. Unter ben bichten Brauen schauen die großen Augen von grünlicher Farbe fest, aber nicht stechend, weil eher sinnend als forschend, hervor. Der Ruden ber fraftigen Rase ist leicht gebogen, die Lippen sind voll, fast üppig — die untere ein wenig vorgeschoben. Das braune Haar, auf welchem goldene Lichter fpielen, fällt in forgsam geordneten gewellten Strähnen auf die Schultern herab. Die eine der hände, von welchen Camerarius bewundernd ausrief: "Aber nichts Schöneres fonnte man feben als feine Sand!" halt mit gespreizten Fingern ben Belgrod vorn zusammen. Das Bild hat durch Überfirnissung und Übermalung ben ursprünglich gewiß hellen Ton verloren, immerhin aber packt auch heute noch nicht bloß bie eble Mannesichönheit bes Dargeftellten, fondern auch bie forgfältige Ausführung. Bon folder breiten und freien Auffassung bei icharfter Naturbestimmtheit zeugen auch eine Reihe von Porträtzeichnungen aus der gleichen Zeit, fo die Rohlezeichnung einer jungen Frau von 1503 im Berliner Aupferstichkabinett, aus dem gleichen Jahre ber Ropf eines Mannes, beffen Mund fich wie in einem Seufzer öffnet, im British Museum, die Kohlezeichnung Pirckeimers von 1503 in ber Sammlung Dumesnil in Paris, und die faum spätere meifterhafte, in wenigen Stichen ausgeführte Stiftzeichnung desselben Freundes des Rünftlers in der Hausmannschen Sammlung in Braunschweig, dann aber, um etwas vorzugreifen, von 1505 der im Profil genommene Ropf eines älteren bartlosen Mannes (Kohlezeichnung bei Mitchel in London) und die prächtige, breit, aber babei forgfältig ausgeführte Rohlezeichnung eines weiblichen Ropfes mit nadtem Salfe in ber Sausmannichen Sammlung in Braunichweig; bas nur von einem Stirnband gehaltene haar fällt in Strahnen auf die Schultern berab, die Buge find fräftig, ja grob, aber das Lächeln, das die vollen Lippen des geschloffenen Mundes umspielt, giebt bem nicht mehr jugendlichen Gesicht boch ben Ausdruck eines berückenben, gang elementaren sinnlichen Reizes.

Bon ungefähr 1503 an wurden auch die Tafelbilder Dürers wieder zu Urkunden seiner persönlichen Entwickelung. In der säugenden Maria von 1503 in der Kaiserslichen Galerie in Wien (Nr. 1525) spiegelt sich der Einfluß eines Mannes, der sich auf einem anderen Gebiete der künstlerischen Thätigkeit, dem Stich, noch stärker erweisen

sollte, in nicht gerade günstiger Weise. Man wird die ungewöhnliche Weicheit in der Modellierung des Fleisches, den gezierten Ausdruck, der ins Süßliche geht, nur der Einswirfung des Jacopo de' Barbari zuschreiben können. Dürer hatte ihn wahrscheinlich schon während seines Ausenthaltes in Benedig kennen gelernt, seit 1500 weilte Jacopo in Nürnberg. Dürer mochte einige Zeit die Weichheit der Formengebung, die Empfindsamkeit des Inhalts, wie sie in den Stichen Barbaris zu tage treten, bewundern



Unbetung der Ronige. Gemalde von Albrecht Durer. Floreng, Uffiziengalerie.

und sie einen Augenblick nachzuahmen streben, aber sein starker männlicher Charakter trug bald den Sieg davon.\*) Das zeigt gleich seine im Auftrag des Kurfürsten Friedrich von Sachsen entstandene Anbetung der Könige von 1504 in der Tribuna der Uffiziengalerie in Florenz. In der offenen Palastruine sitzt Maria, das Kind auf dem Schoße haltend; von den drei Königen hat der älteste sich schon auf das Knie

<sup>\*)</sup> Dieser Zeit der Einwirfung Barbaris gehören auch der Salvator Mundi in der Sammlung Eugen Felix in Leipzig und die kleinen Flügelbilder des Onuphrius und Johannes des Täusers in der Kunsthalle in Bremen an. Jener und diese kamen über die Untermalung nicht hinaus.

niedergelaffen und das Rind mublt mit den Sandchen in dem bargebotenen Golbfästeben. Die beiden anderen Könige, von welchen der mit dem Beihrauchbecher nicht ohne Uhnlichkeit mit Durer ift, treten mit ihren Gaben erft heran. Im hintergrund wird das Gefolge sichtbar; außerhalb des Thorbogens steigt ein steiler Fels, vom Fuß bis zum Gipfel mit Bauten und Baumgestrüppe bedeckt, empor. Maria hat den gleichen Typus wie im Paumgärtnerschen Altar, nur sind die Formen etwas weicher, die Haltung noch ungezwungener, der Ausdrud mutterlicher geworden. Sellblonde Alechten ringeln sich unter dem weißen Ropftuch hervor; das Kleid ist von leuchtendem Blau. Das Rind zeigt gegenüber bem Paumgartnerschen Altar einen großen Fortschritt: die Formen find von jener Bolle und Rundung wie im Dresbener Triptychon, dabei aber weich in der Modellierung und von entzudender Frische des Lebens. Die Karben sind in Tempera aufgetragen und mit DI lafiert und ber Gesamtton ift ein heller, flarer, welcher ber weihevollen, aber babei boch heiteren Grundstimmung völlig entsbricht. Gleichfalls in bas Jahr 1504 fallt bie grüne Paffion in ber Albertina in Wien, eine Folge von zwölf in Helldunkel auf grun grundiertem Papier (baber ber Rame) ausgeführten Zeichnungen. Der Schilberung bes Leibens Jesu geht eine Darstellung ber brei Könige voran. Balb nach Bollendung ber Apotalppse hatte Dürer eine Holzschnitt - Raffion in großem Format begonnen; jugendliches Ungestüm im Ausdruck ber Empfindung, Überreichtum an Figuren ift biefen Blättern eigen; nach beiden Richtungen bin zeigt die grune Passion einen bedeutenden Fortschritt. Die Geißelung Chrifti 3. B. wird in der Holzschnitt = Baffion zu einer wilden But= fzene, mit einer Überfulle von Figuren, in der grünen Passion ift die Romposition auf fechs Figuren beschränkt, und was an elementarer Leidenschaftlichkeit die Darftellung biefer Szene hier verloren, das hat sie an Rlarheit der Anordnung gewonnen. Ahn= liches gilt von der Berspottung Chrifti. Und sicher ift die Kreuzigung der grunen Bassion im Ausbruck der Empfindung nicht matter geworden als auf dem Blatte der Holzschnittfolge, aber die Romposition ist bort übersichtlicher, geräumiger geworden; letteres besonders dadurch, daß die Engel, die auf dem Holzschnitt neben den Rreuzarmen schweben, auf dem Blatt ber grünen Baffion wegblieben. Bei ber Grablegung hatte der Holzschnitt im wesentlichen die Umriflinie der Komposition der Holzschuherschen Tafel beibehalten, in der grünen Passion beschränkte Dürer die trauernden Frauen auf zwei und benutte für den geschlossenen Aufbau der Hauptgruppe nur Johannes und Joseph von Arimathia. Auch Ginzelheiten zeugen für die Bertiefung ber Auffassung bes Stoffes; Maria ift in Schmerz gleichsam gang eingehüllt, aber äußerliche Mittel, ohnmächtiges Busammenfinken, Aufschreien, Emporstrecken ber Urme, sind verschmäht; und ein wie rein menschlicher Zug ift es, wenn Johannes wie schüßend die Sand auf die Schulter der leidenden Mutter legt! Mag Abam Rraft mit seinen sieben Stationen auf bem Wege jum Johannestirchhof bem Meifter in Dampfung bes Bathos zu gunften vertiefterer Auffaffung des idealen Gehalts vorangegangen fein, bennoch hat erft Durer gang und voll das larmende pathetische Pajfionsspiel in ein psychologisches Drama umgewandelt.

In gleicher Zeit beschäftigte Dürer ein anderes Werk, das die zartesten Seiten seiner Natur offenbart: die Holzschnittfolge des Marienlebens, die er bis auf drei Blätter damals fertigstellte. Die Geschichte des Holzschnitts und Aupferstichs wird

zwar erst eingehend dieses, wie die anderen Werke Dürers auf dem Gebiete der beiden Techniken zu würdigen und dabei die epochemachende Bedeutung Dürers sür beide Techniken darzulegen haben, doch muß auch hier gesagt werden, daß Dürer in dem Marienleben jene Bestrebungen der deutschen Kunst, die heilige Geschichte auf den Boden reiner Menschlichkeit zu stellen und sie so zu neuer lebensvoller Wirklichseit umzuschaffen, zu klassischem Abschluß brachte, und dabei zugleich einer Formensprache sich bediente, die weder an Größe und Wahrheit noch an Lieblichkeit hinter der großen italienischen Quattrocentisten, Ghirlandajo an der Spize, zurücklieb, an Gründlichkeit ihr aber noch voraus war.

Diese erste Epoche von Durers Thätigkeit erhielt einen außerlichen Abschluß burch die Reise, welche Durer in der zweiten Hälfte des Jahres 1505 nach Benedig antrat. Wahrscheinlich führte ihn bahin die sichere Aussicht, die Altortafel für die jum neu erbauten Raufhause ber Deutschen gehörige kleine Bartholomäikirche in Auftrag zu erhalten, bann wohl auch bie Abficht, für feine Holzschnitte und Stiche neue Absatzebiete zu suchen. Schon am 6. Januar 1506 konnte er von Benedig aus feinem Freund Birkheimer melben, daß er die Altartafel für die Deutschen zu malen habe — und am 23. September desfelben Jahres war fie vollendet und aufgestellt. Sie stellt die Verherrlichung Mariens im Rosenkranzsest dar. Raiser Rudolf II. brachte das Bild in seine Aunstkammer nach Prag, jest befindet es sich, freilich infolge ausgiebigster "Restauration" nur eine Ruine früherer Herrlichkeit, im Stifte Strahow in Prag. Inmitten einer anmutigen Landschaft thront Maria von Heiligen umgeben. Das göttliche Kind, das fie auf bem Schofe halt, fest einen Arang von Rosen auf bas Saupt bes knieenden Bapftes (Julius II.), Maria aber frönt in gleicher Beise des Kaisers Haupt (Maximilian). Bon hervorragenden Beitgenoffen fand auf bem Bild auch Domenico Grimani Plat, bem der heilige Dominicus ben Rrang auffest, ferner ber Patriarch von Benedig, Antonio Suriani, ber Baumeifter bes Raufhauses, Bieronnmus, endlich in Gesellschaft eines jungen Deutschen (gewiß nicht Birkheimer, wie ein Blid auf die Bilbniffe Birkheimers von 1503 lehrt) Dürer felbst mit einem Täfelchen:

> Exegit quinquemestris spatio Albertus Durer Germanus MDVI

## 瓜

Dürer selbst freute sich des Werkes, als einer voll gelungenen Künstlerthat; dem mit seinen diplomatischen Erfolgen sich rühmenden Pirkheimer schrieb er, daß ein besseres Marienbild im Lande nicht sei und daß selbst die Künstler zugestehen, daß sie "erhadner, lieblicher Gemell nie gesehen haben!" Ohne seine persönliche Art im geringsten verleugnen zu wöllen, trat in diesem Bilde Dürer in Wetteiser mit den venezianischen Meistern, vor allen mit dem von ihm hochverehrten Giovanni Bellini, der dis in das höchste Alter die blühende Frische der Jugendphantasie sich zu wahren

wußte. Noch heute, ohne den Reiz der Farbe, genießt das Auge entzudt die melodische Mhnthmit ber Linien ber vielgestaltigen Romposition, noch heute geben die wenigen unversehrten Stellen eine freudige Uhnung, wie hier Durer ben herben nordischen Realismus zur Schönheit zu verklaren wußte. Der lautenspielende Engel ju Sugen der Maria, welcher der "Sacra Conversazione" der Benezianer selten mangelt, erscheint wie eine Huldigung, die der nordische Rünftler dem großen Bellini barbrachte. Daß bies Bilb auch in Bezug auf Farbe eine Meisterleiftung war, bezeugen selbst Italiener, bie der Boreingenommenheit fur den deutschen Runftler nicht geziehen werden konnen, wie Francesco Sansovino, der Verfaffer der "Benezia." Von der forgfältigen Borbereitung sprechen noch erhaltene Studien, alle mit der echten Sahreszahl 1506 versehen.\*) In Benedig entstand auch in fünf Tagen, wie Dürer selbst sich rühmte, boch aber nach forgfältigen Borftubien, bas Bild bes Jesustnaben unter ben Schriftgelehrten (Rom, Galerie Barberini); auch dieses Bild hat durch Überschmierung mit Dl und Firnis sein ursprüngliches Ansehen verloren, und nur die vorhandenen Studien geben noch eine Uhnung von ber Lebendigkeit biefes physiognomischen Dramas, auf bessen Entwurf immerhin Lionardo von Ginfluß gewesen sein kann. Die Albertina in Wien besitt bas Studium zu bem Ropfe bes Chriftusknaben; bas venezianische Modell ift mit aller Breite und Freiheit wiedergegeben; die gleiche Sammlung auch bas Studium gur hand bes einen Schriftgelehrten links oben im Bilbe. Die beiden prächtigften Studien aber bewahrt die Hausmannsche Sammlung in Braunschweig: Die beiden bemonftrierenden Sande des Chriftusknaben, und die Sande der beiden vorberften Schriftgelehrten, und zwar die bes einen auf das geschloffene Buch aufgeftut, bie bes anderen das Buch haltend und aufschlagend. Gleichfalls noch dem Jahre 1506 angehörig und unter venezianischem Simmel und in der fünstlerischen Atmosphäre Benedigs entstanden ift das Bild des Chriftus am Rreuze in der Galerie in Dresden (Rr. 1870). Die wieder hat ein beutscher Erucifixus in folder Gemeffenheit feinen Schmerz geäußert. Der Mund ift geöffnet, um das lette Wort auszuseufzen, doch auch biefer Augenblick höchster Qual entstellt das Antlit nicht; die oberen Augenlider nur find durch ben Seufzer, ber bie Lippen öffnete, etwas emporgezogen. Dornengeflecht, bas um die Stirn gewunden, beschattet bas Antlit, bis auf einige Lichtreflege, welche auf die unteren Augenlider und die Rase fallen. Jener Formenadel, der dem Gesicht eigen, zeichnet auch den im warmbräunlichen Ton sorgsam modellierten Leib aus. Un diesen schlanken edlen Gliedern ist kein Tadel, auch das schwerste Leiden konnte fie nicht entstellen. Schwarze Bolken beden ben himmel, nur die unteren Streifen besselben find im Dämmerlicht, bas über ber Landichaft liegt, grun, gelb, rot abgetont. Einige Birkenbäumchen im Vordergrunde find alles, was die Ginfamkeit von Golgatha

<sup>\*)</sup> Die Albertina in Bien besitht die Studien für die Halbsigur des heiligen Dominicus, für die hinter dem Papst knieende Figur, für die Hände des Kaisers, für den Mantel des Bapstes (später fälschlich 1514 bezeichnet), dann die Borstudie für den lautenspielenden Engel; im Berliner Aupserstichkabinett besindet sich die Studie für das Bildnis des Meisters hieronnnus, in der Pariser Nationalbibliothef die zu dem Christustind, alle auf hellblauem Naturpapier mit Tusche gezeichnet und leicht mit Weiß aufgehöht. Über die Geseichnet und den jestgen Justand des Vildes handelt aussührlich J. Neuwirth, Albrecht Türers Rosenkranzsest. Leipzig und Prag 1885.

Dürer hat auf diesem kleinen Täfelchen (0.20 × 0.16 m) ein wahrhaft monumentales Werk geschaffen. Für ein Bild, bas vielleicht nie zur Ausführung tam, entstand die herrliche Studie eines nachten, auf einem Riffen figenden Chriftustnaben in der hausmannschen Sammlung. Bon Bildniffen, die Durer in Benedig malte, können nur zwei noch nachgewiesen werden, beide in sehr verdorbenem Bustand: das Bruftbild eines jungen Mannes in der Galerie Brignole-Sale in Genua von 1506 und das Bildnis eines ungefähr dreißigjährigen Mannes in der f. Galerie in Wien (Nr. 1531; mit einer Avaritia auf der Rückseite der Tafel), zwar bezeichnet 1507, boch aber noch zu Beginn jenes Jahres in Benedig entstanden. Die Signorie von Benedig versuchte es, den deutschen Künftler an Benedig zu fesseln, fie bot ihm einen Jahresgehalt von 200 Dukaten. Den Reid ber Künftler hatte Dürer wohl überwunden; sein Ausflug nach Bologna, wohin er ging, um Unterricht in der "Geheimperspectiv" zu nehmen (wahrscheinlich bei Luca Paccioli, dem Freund Lionardos), brachte ihm in Ferrara und Bologna feurige Hulbigungen von Seite ber bortigen Rünftlerschaft ein. Durer felbst empfand, wie freier seine Rünftlerseele in Italien atmen wurde, als in Deutschland: "o wie wird mich nach ber Sonnen frieren, hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmaroper," seufzt er in dem Brief an Pirkheimer, in welchem er von seiner Heimat spricht. Aber die Liebe zu dem heimatlichen Boden ließ kein Schwanken aufkommen, noch in der erften hälfte des Jahres 1507 war er wieder in Nürnberg und noch in gleichem Jahre vollendete er da die Tafeln mit Abam und Eva, die er allerdings schon in Benedig durch Studien vorbereitet hatte. Die Darstellung bes ersten Elternpaars bot auch für Dürers anatomische Studien ben eigentlichen reellen Unhaltspunkt. Bon 1500 an läßt fich bies verfolgen, bis daß fie in bem berühmten, auch für bie Technif epochemachenden Stich von 1504 einen vorläufigen Abschluß fanden. Es wurde schon erwähnt, wie freudig Durer bei seinem zweiten Aufenthalt in Benedig die Gelegenheit mahrnahm, nach ichonen Modellen und auf bequeme Beise Studien nach bem Nackten zu machen. So kam Durer von felbst wieder zur Darftellung bes ersten Elternpaares zurud, für welche ein Auftrag kaum vorlag, da die Tafeln in seiner Werkstatt stehen blieben. Gin Bergleich dieser Tafeln mit bem Stiche zeigt ben Fortschritt, ben Durer in ber Darftellung bes Racten gemacht hatte. Zunächst hat sie nicht minder an Freiheit wie an Ausdruck gewonnen. Im Stich erscheinen Abam und Eva als tüchtigte Afte, nicht aber als Träger einer folgenschweren Handlung; auf dem Bilde ift die bloße Darstellung Szene geworden. Eva, die mit Lächeln auf den Lippen den Apfel reicht und mit dem Finger der anderen Sand dazu demonstriert, ift die fanft anlockende Berführung in Berson und Abam, ber mit ber hand zwar noch abwehrt, aber mit dem Munde der sugen Frucht schon gulächelt, ift bereits ber Übermundene. Und wie ber Bergang Sandlung geworden ift, so haben auch die Formen gewonnen; sie sind freier und weicher geworden, auch bei Abam ift das Muskelspiel nicht so scharf bezeichnet; ber Richtigkeit und Bestimmtheit der Zeichnung gesellt sich größere Weichheit des Linienflusses. Das Täfelchen, bas sich auf dem Original der Prado Galerie in Madrid befindet, nennt den Namen bes Rünftlers und das Jahr der Bollendung; natürlich sehlt auch das Monogramm nicht, mit welchem Dürer alle seine Werke sicher von 1497 an zeichnete. Hell und leuchtend hebt fich das warme Fleisch von dem gang dunklen hintergrunde ab. Die



Adam. Gemalde von Albrecht Durer. Mabrid, Prado = Galerie.

Ausführung ist breit, der Farben= auftrag fräftig.\*) Die nächsten Jahre nach der Beimkehr faben nun die wichtigften Meifterwerke Dürers auf bem Gebiete ber Tafelmalerei in rascher Aufein= anderfolge entstehen: 1508 bie Marter der Zehntausend, 1509 den Hellerschen Altar, 1511 bas Allerheiligenbild. Die Marter ber Behntausend entstand für ben alten Gönner Dürers, für ben Rurfürsten Friedrich ben Beisen, jest befindet sich das Bild in der f. Galerie in Wien (Nr. 1528). Dürer hatte ben Gegenstand eben in einem Holzschnitt behandelt; als er nun an die neuerliche Ge= staltung ging, versuchte er zwar an der Komposition zu ändern, doch eine fünstlerische Gesamt= wirkung war nicht zu erzielen. Es blieb eine Massenhinrichtung und darum ein Nebeneinander

<sup>\*)</sup> Drei Studien zur Eva besitht das British Museum (zwei 1506, eine 1507 bezeichnet), doch dürsen zu den vorbereitenden Studien sicher auch die schon erwähnten Akte bei Malcolm in London und das Blatt der Hausmannschen Sammlung gesrechnet werden.

Ein zweites Exemplar der Tafeln des ersten Elternpaars besiitst die Pittigalerie in Florenz; es dürfte unter den Augen Dürers in seiner Werkstatt entstanden sein; von dem Madrider unterscheidet es sich, daß Abam und Eva von Bertretern der Tierwelt, wofür eigenhändige Studien von Türer vorliegen, umgeben sind. Eisenmann vermutet, daß das florentinische Exemplar von Baldung Grin ausgeführt worden sei (Zeitschrift f. b. K. 1876, S. 274). Eine Kopie des Madrider Originals befindet sich im Museum in Mainz.

von Szenen, die bei aller Burudhaltung ber Schilderung boch nur brutal wirfen fonnen. Das Gin= zelne dagegen zeigt die bewährte Meisterschaft des Künstlers; die Charakteristik ist so eingehend, die Malerei so gewissenhaft in jedem Binselstrich, wie dies nur in feinen vollendetften Werten der Fall ist. Auch hier hat fich Durer, seinen Freund Birtheimer an ber Seite, als Beuge ber Tragodie bargeftellt.\*) Ein glücklicherer Vorwurf war es, den Dürer im Hellerschen Altar zu gestalten hatte. Jakob Beller, ein reicher Kaufherr aus Frankfurt a. M., hatte die Absicht, für die Kirche des dortigen Domini= fanerklosters, wo er mit seiner Battin begraben sein wollte, ein Altarwerk zu ftiften. Er bestellte es bei Dürer bald nach beffen Beimkehr, noch im Jahre 1507. Die Ausführung zog fich hinaus, nicht zur Freude bes unruhigen, ungeduldigen Seller. Am 24. August 1509 konnte endlich Dürer die Absendung des Altar= werkes ankündigen. Es blieb in Frankfurt nur bis 1615; damals erwarb die Mitteltafel, die allein Dürer eigenhändig ausgeführt hatte, der Kurfürst Maximilian

<sup>\*)</sup> Die Federstizze, dat. 1507 in der Albertina. Die Komposition des Bildes schließt sich aber enger an den Holzschnitt, als an diese an. Das Bild befand sich in der Hosestapelle in Wittenberg; 1600 war es im Besig des Grafen Cantecrop in Besançon, von diesem erward es der leidenschaftliche Bildersammler Kaiser Rudolf II. Byl. Engerth, Katalog III., S. 93.



Eva. Gemalde von Albrecht Durer. Mabrid, Prabo = Galerie.

von Bayern. Die Flügel blieben zurud. Bei dem Brande der Residenz 1674 ging die von Maximilian erworbene Tafel zu Grunde; damit mar ein Werk zerftort worden, von bem Durer felbft gehofft, daß es neben bem Rofenkrangfest feinen Ruhm als Maler am lautesten der Nachwelt verkunden werde. Nur eine Ropie von Jobst Harrich, die jest mit den Originalflügeln vereint im Frankfurter Museum fich befindet, dann aber in höherem Mage gahlreiche Driginalstudien und Stiggen gestatten es zum mindesten Durer als Komponisten gerecht zu werden. Der Gegenstand der Darstellung ift die himmelfahrt Marias. Unten stehen um den leeren Sarkophag herum die Apostel; die einen richten forschend den Blid in die Tiefe des Sarkophags, die anderen bruden bas Staunen über bas Ereignis aus, die britten haben bas göttliche Wunder ichon erraten und wenden ben Blid nach ber Sobe; und bort thront auch die Gesuchte als Simmelskönigin, von bienenden, verberrlichenden Engeln umbrängt, während Gott Bater und Sohn ber Demütigen bie Arone aufs Saupt setzen und der heilige Geift in Glorie darüber schwebt. In der weiten Sügellandschaft, bie fich hinter dem Sartophag ausbehnt, auf einem Sugelvorsprung fteht wiederum ber Rünftler, in vornehmer Schaube und Barett und halt bas Täfelchen, bas feinen Namen und das Bollendungsjahr des Werkes melbet. Die Romposition ist ein Werk reifster fünftlerischer Überlegung. Bas er später als Theoretifer forberte, "erftlich bas gant Bild wol und herlich ordnen mit allen Glidmagen und bas barnach ein jedlichs Glyd sunderlich wolbetrechtlich geschickt gemacht wirdet," hat er hier als Künstler pollauf erfüllt. Wie herrlich bauen fich bie beiben Gruppen ber Apostel auf, gegen Die Mitte zu durch jenen in Bordersicht genommenen Apostel verbunden, der in den Brabtüchern sucht. Sie steigen gegen die Seiten zu in die Sobe, um fur die himmlische Erscheinung in der Mitte Raum zu lassen, doch ist die machtvolle Gestalt des Petrus von der Gruppe rechts etwas gegen die Mitte geschoben, um jeden Eindruck abstrafter Symmetrie zu beseitigen. Auf bas glücklichste ift so bas Obere mit bem Unteren nicht bloß burch die Empfindung, sondern auch finnfällig für bas Auge verbunden. Dem strengen Aufbau entspricht der Eruft und die Burde in der Saltung ber Figuren. Die Apostelköpfe find gewaltige Charafterköpfe, babei klingt aber in einzelnen das Typische leise an, wodurch das Eindringliche ber Wirkung nur gesteigert wird. Die Anordnung der Gewandung ift hier, wie bei den antiken Künstlern und ben großen Stalienern, ein nicht geringes Mittel, die erhabene Wirfung gu fteigern. Die brei Apostel im Borgrund zeigen bies deutlich, am beutlichften von ihnen Betrus; der höchsten Einfachheit des Faltenwurfs gesellt sich die echt malerische Anordnung des Gewandstüdes. Alles dies war freilich nicht zufälliges Ergebnis glücklicher Eingebung. Bu feinem Berte Durers hat fich eine folde Fulle von Studien erhalten, wie gu biefem, und doch stellen diese gewiß nur einen geringen Rest des einst Borhandenen dar.\*) "Ich erinnere mich" — so berichtet Melanchthon — "wie ber an Geift und Tugend

<sup>\*)</sup> Die Studien sind durchwegs Tuschzeichnungen mit aufgehöhten weißen Lichtern auf gran, grün oder blau gedecktem Papier. Zu den prächtigsten derselben gehört die Studie für den Petrus im f. Berliner Aupferstichkabinett und ebenda die Studie für den knicenden Apostel: die Modellstudie für den Oberleib Christi und die Hände Gott Baters besitzt die Aunsthalle in Bremen, einzelne Studien für Apostelföpse besinden sich im British Museum und in der Albertina in Bien. Gewandstudien gleichfalls in der Albertina und in der Louvre-Sammlung.





Albrecht Dürer: Knicender Apostel. Bandzeichnung im Mönigl. Aupferflich Kabinet zu Berlin.



Albrecht Dürer: figur eines stehenden Apostels. Handzeichnung im Königl. Kupferflich : Kabinet zu Berlin.

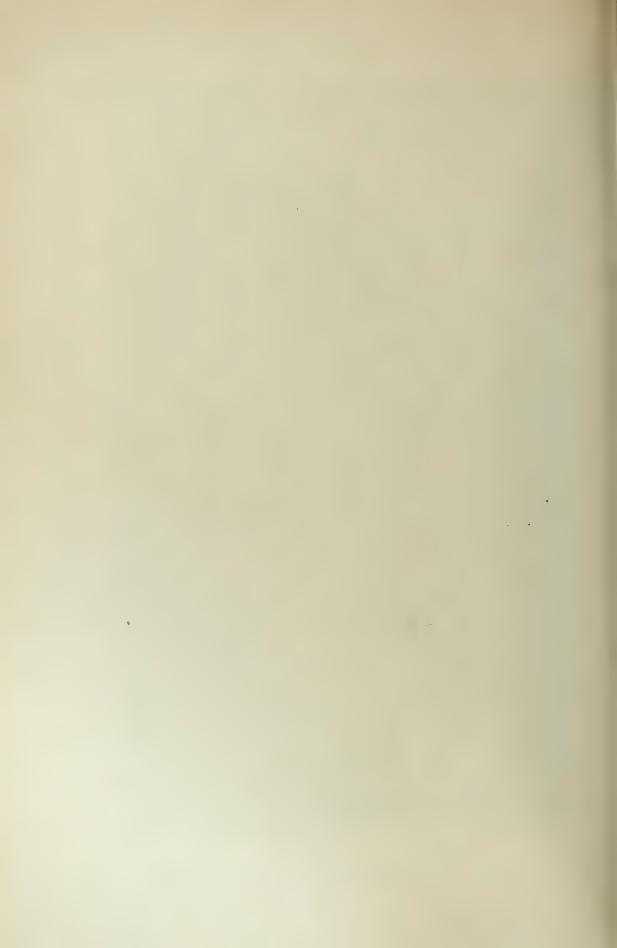

ausgezeichnete Mann, ber Maler Albrecht Dürer, sagte, er habe als Jüngling die bunten und vielgestaltigen Bilber geliebt und habe bei ber Betrachtung seiner eigenen Werke die



Maria himmelfahrt. Bon Albrecht Durer. Umrifigeichnung bes Mittelbildes vom hellerichen Altarwerte.

Mannigfaltigkeit eines Bilbes ganz besonders bewundert. Als älterer Mann habe er aber begonnen, die Natur zu beobachten und deren ursprüngliches Antlit nachzubilden und habe

erkannt, daß diese Ginfachheit der Runft höchste Zierde fei. Run nicht mehr imstande, diese zu erreichen, habe er bei der Betrachtung seiner Bilder nicht mehr wie früher Bewunderung empfunden, fondern seiner Schwachheit geseufzt" (Epp. Phil. Melanchthon. Viteb. 1570, p. 100). Die Simmelfahrt Mariens beweift icon, bag er feiner Schwachheit nicht zu seufzen hatte. Rur das Mittelbild hatte Durer eigenhandig ausgeführt; Die Flügel überließ er den Gesellen, doch ift es wahrscheinlich, daß er sich an der letten Bollendung der Bildniffe des Stifterpaars beteiligte.\*) Im gleichen Jahre entstand bas Aguarell im Baseler Museum, Maria mit bem Kinde auf bem Schofe, in prächtiger Renaissancehalle, weiter gegen rudwarts Joseph mit auf die Urme gelegtem Ropf eingeschlummert, und im Bordergrund eine Schar von Engelsknäbchen, musizierend und allerlei Aurzweil treibend - ein entzudendes häusliches Ibnu, von einer Lauterfeit und Beiterkeit ber Stimmung, einer Poefie ber Formensprache, bag trot aller Berftörung dieses Blatt zu ben edelften Hervorbringungen deutscher Malerei gerechnet werden muß. Noch während Dürer mit dem Hellerschen Altarwerke beschäftigt mar, erhielt er ben Auftrag, für die Rapelle des Landauer-Alosters - ein 1501 von Landauer für zwölf altersschwache arme Nürnberger gegründetes Bersorgungshaus ein Altarblatt mit ber Darftellung von Allerheiligen zu malen. Er fertigte bamals einen ersten Entwurf an (im Besit bes Bergogs von Aumale), ließ aber bann bie Arbeit liegen. Jest, nach Bollendung des Heller-Altars machte er sich an die Ausführung jenes Entwurfs. Er änderte wenig daran, nur die Gruppe der Dreieinigkeit rudte er etwas in die Höhe, um die Komposition luftiger und freier zu machen. Oben die Dreieinigkeit in herkömmlicher Gruppierung, von dienenden Engeln umjubelt, bann in zwei voneinander getrennten Gruppen die Scharen ber Beiligen, Die Belben bes Alten und Neuen Teftaments, als bie Bertreter ber triumphierenden Rirche, unten aber, nach Ständen gegliedert, mit dem Raifer und Papft an der Spipe, die Bertreter ber leidenden und fämpfenden Rirche, alfo die gange firchliche Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe vereinigt. Immer wieder lodt es, den Bergleich zu ftellen zwischen dem Allerheiligenbild Durers und der ftofflich verwandten Darftellung von Raphaels Disputa. Hier ber beutsche Meister in seiner religiösen Empfindung und in seiner Phantasie gang im Bolke wurzelnd, dort der große Italiener für die geistige Blüte ber Nation schaffend, und burch beren Fingerweise zu schriftgemäßer Auffassung des Gegenstandes beftimmt. Bei Dürer ift alles jubelvolle hingabe an bas große göttliche Erlösungsgeheimnis, bei Raphael entwickelt sich ein Gebankenbrama, in welchem burch typisch gewordene Charaktere die einzelnen Stufen auf bem Wege zu vollem Glauben und voller Erkenntnis gekennzeichnet find. Bei Raphael find auch die Bertreter der streitenden Kirche in ihrer Erscheinung schon Bürger einer höheren Welt, bei Dürer zeigen fie alle Schwielen und Bunden bes Lebens (wie ber

<sup>\*)</sup> Tie inneren Seiten der Flügel zeigen in den oberen Feldern die Martnrien der Patrone der Stifter — der hl. Katharina und des hl. Jakobus — auf den unteren Feldern ist das Stifterpaar selbst dargestellt. Diese inneren Seiten sind mit der Kopie des Mittelbisdes im Frankfurter Museum vereinigt. Die davon losgesägten Außenseiten zeigen je zwei Heiligenpaare grau in grau gemast; drei davon werden im Städesschen Institut in Frankfurt a. M. außbewahrt, das vierte — vom Flüges sinks — sehlt. Über das Altarwerk vergs.: Etude sur le Triptyque d'Albert Durer dit Le Tableau d'Autel de Heller par Ch. Ephrussi. Avec 25 gravures tirées hors texte. Nuremberg, Soldan 1877.





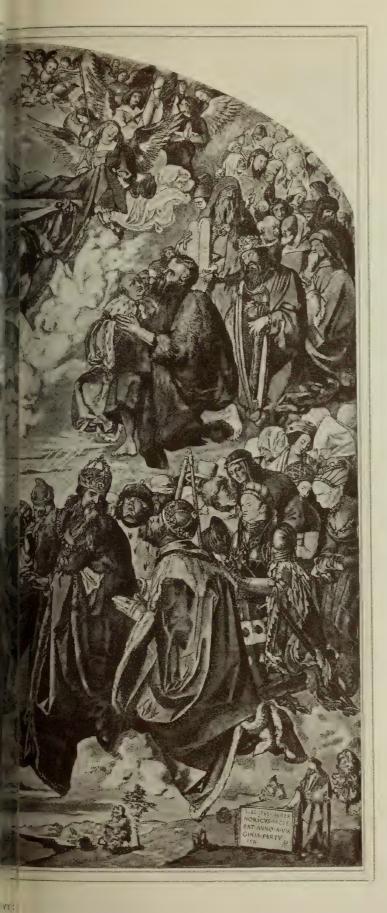



herrliche Kopf Landauers); dort ist ein Kamps der Geister dargestellt, der in der Erlösung zum Frieden kommt, bei Dürer spricht die Mühsal der Erde eindringlicher, weil naiver, der Notwendigkeit der Gottesthat das Wort. In der von Licht durchssluteten Landschaft steht wieder der Meister in Pelzrock und Barett und hält dem Beschauer die Tasel hin: Albertus Durer Noricus faciedat. Anno A Virginis partu 1511.



Mabonna mit ber Birne. Gemalde von Albrecht Durer. Bien, faiferl. Galerie.

Eine so streng gegliederte Komposition, wie sie Naphaels Disputa zeigt, konnte Dürer nicht geben; das mächtige Wandbild und das im Verhältnis kleine Tafelbild sorderten verschiedene Anordnung; in höherem Maße als der italienische Meister hatte außerdem der deutsche der religiösen Volksphantasie Rechnung zu tragen — schon die herkömmliche Darstellung der Dreieinigkeit ließ sich kann in einen freier und

reicher gegliederten Gruppenbau einfügen. Immerhin aber hat Dürer unter den gegebenen Bedingungen den Stoff meisterhaft bewältigt und durch weise Beschränkung und glückliche Gliederung die religiösen Anforderungen mit den künstlerischen in Harmonie gesetzt. Die trefflich erhaltene Farbe mit reicher Anwendung von Lasuren ist von ungewöhnlicher Klarheit und Kraft; ein leuchtendes Blau, Purpur und Gold, welche vorherrschen, sind der koloristische Ausdruck für die seierliche Freudige Stimmung, welche dem Gegenstand eigen ist.\*)

Bon fleineren Bildern entstand in jenen Sahren die etwas derber ausgeführte Maria mit der Schwertsisse im Rudosfinum in Prag und dann 1512 die Maria mit ber aufgeschnittenen Birne in ber faiferl. Galerie in Bien (Rr. 1526). Maria, in blauem Gemanbe, mit weißem burchsichtigen Schleier auf bem Saupte, unter welchem blonde Haarflechten sich hervordrängen, trägt das etwas verfrümmt daliegende kräftige Kind, das eine halbe Birne in bem Sändchen halt, auf ben Armen. Un Innigfeit und Bartheit des Ausdrucks kann diese Maria etwa mit Raphaels Madonna del Granduca verglichen werben. Überhaupt - gahlreiche Holzschnitte und Stiche beweisen es zeigt Dürers Marienideal in diesen Jahren einen gereifteren Formenfinn, eine feinere Empfindung für die weibliche Schönheit. Das Oval ift voller geworben, die Rase coller, die Lippen fraftiger, die gange Geftalt zeigt bei allem Jugendreiz größere Reife ohne daß die Wahrheit der Natur und die Reinheit und Tiefe der Empfindung dabei die leiseste Einbuße erlitten hatte. Bon 1510 auf 1512 malte Durer für die Beiltums= fammer (Aufbewahrungsort bes Krönungsornats bes römisch = beutschen Raifers) in Nürnberg die überlebensgroßen Bilber bes Raifers Rarls b. Gr. und Sigismunds beide von Anfang an von mehr bekorativer als eingehender Behandlung, und jest noch durch Ubermalung geschädigt. \*\*) Daneben entstanden eine Reihe herrlicher Ent= würfe, welchen Ungunft ber äußeren Verhältnisse keine Ausführung gönnte. Alberting besitt ben Entwurf eines Triptychons mit ber Anbetung bes Rindes burch Maria und Sofeph auf dem Mittelbilde und je zwei Seiligen auf den Flügeln, die gleiche Sammlung einen zweiten Entwurf mit Maria und bem Rinde, mufizierenben Engeln und zwei Beiligen auf bem Mittelbilbe und je einem Beiligen auf ben Flügeln, die Louvre-Sammlung einen in flüchtiger Federzeichnung gemachten Entwurf zu einer Berherrlichung Mariens, wobei wieder der lautenspielende Engel nicht fehlt, ohne den überhaupt Dürer, seit seiner Rückfehr von Benedig, die Madonna kaum mehr dar= stellte; nur wenig verändert und mit Monogramm und Datum (1511) erscheint dieser Entwurf auch auf einem Blatt ber Albertina. Der Entwurf zu einem Triptychon dagegen, welchen das Berliner Rupferstichkabinett besitzt, deffen Mittelbild Maria in fäulengetragener Rifche mit einem musigierenden Engel am Fuße bes Throns und ber heiligen Barbara und Katharina zur Seite zeigt, mahrend auf den Flügeln je zwei

<sup>\*)</sup> Das Allerheiligenbild war nur bis zum Jahre 1585 an Ort und Stelle; dann wurde es von Kaiser Rudolf II. erworben und nach Prag gebracht; jest besindet es sich in der kaiserstichen Galerie in Wien (Nr. 1527) Der Originalrahmen, zu welchem Dürer die Zeichnung angesertigt hatte, blieb in Nürnberg; er ist jest Gigentum des Germanischen Museums. Die herrliche Studie für das Vildnis Landauers ist im Vesits von Mitchel in London.

<sup>\*\*)</sup> Die Ornatstudie zu Karl d. Gr. in der Albertina in Wien von 1510: Das ist bes beiligen großen Maiser Narols Habitus.

Heilige und der Stifter und Propst Laurenz Tucher dargestellt sind, sand durch Hans von Kulmbach Aussiührung. Richt als Entwurf dagegen, sondern als sertige Leistungen sind die beiden auf grün grundiertem Papier ausgeführten weiß gehohten Pinselszeichnungen in Tusche anzusehen, welche wahrscheinlich ein Hausaltärchen in Diptychons form bildeten, und den Sieg Simsons über die Philister auf dem einen, die Auferstehung Christi auf dem anderen Flügel darstellen. Die Aussiührung beider Blätter, von welchen sich das erstere im königl. Kupferstichkabinett in Berlin, das letztere in der Albertina in Wien besindet, ist außerordentlich eingehend; wie sorgsam die Arbeit vordereitet war, zeigt die Stizze zur Philisterschlacht in der Ambrosiana in Mailand. In der gleichen Technik führte im solgenden Jahre (1511) Dürer zwölf kleine Kunde von 95 mm Durchmesser mit den Thaten des Herkules aus (in der Bremer Kunsthalle), gleichsalls durch glückliche Komposition und äußerst sorgsältige Ausssührung ausgezeichnet.\*)

Run aber brach Dürers Thätigkeit auf dem Gebiete der Tafelmalerei für einige Jahre fast vollständig ab. In dem Italien jener Zeit wurde jede auch nur mittel= mäßige fünftlerische Kraft zur Lösung größter Aufgaben berufen, in Deutschland hatte felbst das Reichsoberhaupt für ben Meister des Hellerschen Altars und des Allerheiligenbildes nur Aufträge zu — Holzschnittfolgen. Nicht geringere Schähung diefes Runftzweiges foll damit ausgesprochen werden, nur die Berichiedenheit der äußeren Bedingungen, unter welchen sich die Runft diesseits und jenseits der Alpen entwickelte, foll immer wieder betont werden. So hatte Durer 1511 feine vier Holgschnittfolgen veröffentlicht: die Apokalypsis (in zweiter Ausgabe), das Marienleben, die große Passion (awölf Blätter) und die kleine Paffion (fiebenunddreißig Blätter). Un diese religiöfen Folgen schloß sich nun das umfangreichste Werk an, das die Holzschnitttechnit kennt, ber im Auftrag des Raisers Maximilian entstandene Triumph. Der erste Teil: die Ehrenpforte des Raifers - ein Riesenblatt auf 92 Holzstöcke gezeichnet - entstand von 1512 bis 1515, die Vollendung des zweiten Teils: des Raifers Triumphwagen, wurde durch den Tod des Raifers abgebrochen. Daneben schuf Durer in der gleichen Technik eine Reihe herrlicher Ginzelblätter, wie die Dreifaltigkeit von 1511, die gu würdigen Sache ber Geschichte bes Holzschnittes sein wird.

Nicht minder rastlos war Dürers Thätigkeit auf dem Gebiete der Stichkunst, wie er denn auch hier für die Entwickelung der Technik bahnbrechende Bedeutung gewann. Mag die Schneidenadel schon durch den Meister des Amsterdamer Kabinetts in die deutsche Kupserstichtechnik eingeführt worden sein, Dürer hat diesen Fortschritt erst popularisiert, seine Versuche auf dem Gebiete der Eisenradierung sind auch für die Wassenschung der Ayung mit der Grabsticheltechnik — hat ihn persönlich die höchsten fünstlerischen Ersolge erzielen lassen; welches Entzücken gewährt dem Auge jener milde Silberton, der bei aller Kraft der Modellierung seinen Blättern von dieser Zeit an eigen ist! Wie aber nun Dürer Holzschnitt und Stich zum eigentlichen Sprachorgan seiner Künstlerseele machte, das ist bekannt. Wenn man den unerschöpslichen Formens und Ideenreichtum in diesen Blättern vor sich ausgeschüttet sieht, dann möchte

Janitichet, Dalerei.

<sup>\*)</sup> Zehn davon tragen das echte Monogramm Durers. Bgl. B. v. Seidlit im Repert. f. Kunstwissensch. IV. S. 204.



Aus Durers Randzeichnungen jum Gebetbuche Kaifer Maximilians I. Munchen, tonigl. Bibliothet.

welche nur mit Schmerzen die unzulängliche Kraft der Vernunft erkennen, sobald es sich um Antwort auf jene Fragen handelt, welche jede Seele am angstvollsten stellt. Dieser gedachte Dürer, als er die Melancholie schuf; ein machtvolles geslügeltes Weib,



Mus Durers Randzeichnungen jum Gebetbuche Raifer Maximilians I. Munchen, tonigl. Bibliothet.

Lettern wurde dieses bei Johann Schonsperger in Augsburg in zehn Czemplaren gedruckt, von diesen dann das für den Handgebrauch des Kaisers bestimmte dem Dürer und einigen anderen Künstlern übergeben, um die breiten Pergamentränder gu beiben Seiten bes Tertes mit Feberzeichnungen auszufüllen. Unweisungen für ben Inhalt find zwar von den Sofhumanisten den Kunftlern gegeben worden, boch die fünstlerische Gestaltung und Phrasierung solcher Leitmotive — hier die Sauptfache - war dem Genie jedes einzelnen überlaffen. Dürer hat fünfund= vierzig Blätter mit Feberzeichnungen in roter, gruner und violetter Tinte ausgestattet. Die Reichnungen fteben zum Texte in ziemlich freiem Berhältnis; fie erläutern ihn bald unmittelbar, bald symbolisch, und manchmal sieht die Erläuterung einer Barodie ziemlich gleich. Go find öfters die Heiligen, an welche die Gebete gerichtet find, bargestellt, 3. B. Andreas, Maximilian, Sebastian, Georg, Apollonia; das Gebet bagegen in Tagen der Krankheit erläutert ein Arzt, der die Urinflasche eines Kranken prüfend anschaut, bas Blatt mit bem Gebet in Tobesnot führt als Darstellung einen Reitersmann, bem ber Tob die Sanduhr vorhalt, jenes mit bem Gebet für Bohlthaten einen Burgersmann, ber aus feiner Tafche heraus einem Bettler ein Gelbstud spendet. Auf dem Blatte mit dem Pfalm contra potentes ist Chriftus als herr der Welt bargestellt, dann Michael, der den Lucifer bezwingt - aber auch ein gefronter Berricher, ber auf einem Pruntwagen hinfährt, welchen ein von dem Liebesgott gelenkter Ziegenbod zieht. Das Gebet in Rriegsgefahr erläutert ein Scharmubel zwischen Bauern und Rittern, das in Versuchung zu sprechende das alte Volksgleichnis vom Juchs, der den Sühnern eine Friedensschalmei bläft; zu dem Psalm cantate domino meistern Dorfmusikanten mit aller Macht die Instrumente und bem jubilate deum omnes terrae geben tangende Bauernpaare einen berben Kommentar. Doch wie wenig ist mit Angabe des Inhalts einzelner Randzeichnungen gesagt! Die Überfülle geiftreicher fünftlerischer Ginfälle, ber fünftlerische und fittliche Ernft, Die frohliche Laune fann man nur aus bem Vortrag erkennen. Gine Runftlerphantafie ebenfo feurig wie besonnen, ein Beist ebenso tief und frei wie naiv leben sich in dieser Formenwelt aus. Aus dem Pflangen- und Tierleben, aus bem Schape ber eben eindringenden italienischen Renaiffanceornamentik, aus der Legende und bem Bolksichwank, aus bem Leben und ben Erzählungen ber Schrift find die Motive genommen und durch die bildende Kraft des Meifters zu ganz neuen Melodien verbunden. Jest erft ift der Ring ornamentaler Entwickelung geschloffen; ornamentale Gedanken, die bereits in ber merovingischen Buchilluftration als naive Außerungen ber Bolfsphantafie anflangen, fie ericheinen bier, verbunden mit all den reichen Errungenichaften ber weiteren ornamentalen Entwidelung und erfüllt von dem ftarten Naturfinn der Beit, als die bewußte tünstlerische That eines frei schaffenden Genies. Der alte Sandrart hatte recht, von biefen Zeichnungen zu sagen: sie seien mit ber Feder über die Magen vernünftig schraffiert und geistreich gebildet, daß solche für eine ber größten Zierden seiner Sand gehalten werden.\*)

Wahrscheinlich auch im Auftrage Maximilians entstanden jene Stizzen für hoftrachten, die Dürer 1515 und 1517 entwarf; sie find zum Teile bloke Federzeichnung,

<sup>\*)</sup> Die Mandzeichnungen Türers murden zulest von Fr. A. Stöger veröffentlicht (München, Stägmenriche Verlagshandlung 1883) und in gleichem Jahre (ohne Text) von G. hirth. Bon dem Gebetbuch sind jest vier Exemplare befannt (München, königl. Bibl.; Wien, hofbibl.; London, Britist Museum; Besançon), von diesen enthält das Exemplar in München die Federzeichnungen Dürers und dazu noch sechs von Cranach, die übrigen Abbitdungen befinden sich

zum Teil aquarelliert; ked in der Strichführung, blieben sie doch an Feinheit hinter jenen farbigen Nürnberger Trachtenbildern, die Dürer 1500 ansertigte, zurück (diese und jene in der Albertina in Wien).

Bie ichon angedeutet worden, ift von Gemälben Durers aus biefer Zeit wenig ju fagen. Aus dem Jahre 1514 besitt die Runfthalle in Bremen einen Chriftustopf von besonders sanstem Ausbruck, doch aber nicht charafteristisch als Bertreter jenes Typus, den Durer nach eigenem Bilbe geschaffen hat. "Giner jeglichen Mutter gefällt ihr Rind wohl, daraus kommt, daß viele Maler machen, was ihnen gleich ift," fagt einmal Dürer. Und in der That hat Dürer manche Züge des eigenen Antlites seinem Chriftustypus gelieben, wie es ja außerdem sicher ift, bag Durers Untlit an bie Buge bes überlieferten Chriftusibeals mannigfach gemahnte. Durers Chriftus= typus ist nicht von ergreisenderer, doch aber von erhabenerer Art als der Schongauers (vgl. S. 233). Der Ropf ift von länglicher Form, Die breite Stirne ift oben vorgewölbt unter fraftigen Sugeln ichauen die großen tief liegenden Augen hervor, die Rafe ift lang, mit vorgebogenem breiten Ruden, der Mund zeigt fraftige volle Lippen; ein gewellter Bart, am Rinn zweigeteilt, umgiebt das Gesicht, das haar fallt in bunnen gewellten Strahnen auf die Schultern berab. Im Gegensat gu bem altchriftlichen Typus und zur Bearbeitung besselben bei Schongauer und dem alten Solbein beutet biefer energische Ropf- an, bag die Erlösung nicht bloß Leiben, sondern auch That ift; er zeigt nicht blog hohe Milbe und Gute, sondern auch Billenstraft: man glaubt es, dieser Christus hat Urme zu helfen. Go erscheint er auf ber Feberzeichnung einer Bera Jon in der Albertina, so auf einer Federzeichnung — nur mit dem Ausdruck tieferen Leidens um den Mund — in der Uffiziensammlung, so auch auf der Bera Jcon einer Randzeichnung zum Gebetbuch des Kaisers Maximilian, und bann besonders in ber großen Solzschnittbarftellung bes Sauptes Chrifti, bie an Majestät und wieder innigster Beseelung ebenburtig bem Zeusideal des Phibias ober bem Chriftusibeal Lionardos und Michelangelos ift. Dem Jahre 1516 gehören die breit in Tempera auf Leinwand gemalten Apostelköpfe des Jakobus und Philippus in den Uffizien an und gleichfalls bem Jahre 1516 die auf Pergament gemalte visionar vor sich hinschauende Maria mit dem Rinde in ber königl. Galerie in Augsburg. Berwandt dieser Maria in der Auffassung, doch aber von viel schwächerer Durchführung ift die Maria mit dem Rinde von 1518 in der königl. Galerie in Berlin; freilich das Trockene, Scharffantige der Formen, das jest so unangenehm berührt, ift wohl nicht zum geringen Teile das Ergebnis des troftlosen Bustandes, in bem sich das Bild auch nach heruntergenommener Übermalung befindet. Für eine lebens= große Lufrezia, die fich den Dolch in die Bruft ftößt (München, Binakothek Nr. 244), hatte Dürer zwar schon 1508 vorbereitende Studien gemacht, fie aber erft jest 1518 vollendet. Es ift ein forgfältig durchgeführter Aft, aber auch nicht mehr; Empfindung,

bei dem Exemplar in Besançon, auf das Castan und danach Ephrussi die Ausmerksamkeit gesenkt hat (a. a. D.). Bon den Federzeichnungen im Besançon-Exemplar tragen drei das Monogramm Burgkmairs, acht das von Baldung-Grin, acht das von Altdorfer, die übrigen Blätter, neunzehn und dreiundzwanzig, verteisen sich auf die Monogrammisten M. A. und H. D. (Hand Türer). Bgl. darüber Chmelarz, in dem Jahrb. d. kunsthist. Sammlungen d. a. h. Kaiserhauses Bd. III. S. 88 ff. mit siebenundsünfzig Lichtdrucken.

Leibenschaft, wie sie ber Katastrophe bieser Tragödie römischer Frauentugend entspräche, fehlt gänzlich.\*)

Entwürfe für Bilder, die häuslichen Andachtszwecken dienen sollten, fehlen nicht; erwähnt seien nur die köstliche leicht aquarellierte Federzeichnung einer Maria selbdritt von 1514 bei Mitchel in London, und die weiß gehöhte und getuschte Federzeichnung einer heiligen Familie von ca. 1516 im königl. Kupferstichkabinett in Berlin. Hier und dort mischt sich ein unschuldiger sinnlicher Reiz der Form mit ebenso zarter wie tieser Empfindung. Eine schöne Modellstudie zu einem Marienkopf auf dünner Leinwand besitht die Nationalbibliothek in Paris.

Bon Bildniffen diefer Periode ift das bedeutenofte das Wolgemuts von 1516 (München, Binafothet Nr. 243). Es ift ein geiftvoll aufgefaßtes, forgfältig gemaltes Bilb. das Dürers felbst gang murdig ift. Einen noch höheren Benuß gewährt freilich die Rreibezeichnung dazu in der Albertina; einige feine individuelle Buge, welche der Rreibezeichnung bie ganze Barme bes Lebens geben, fo ber nicht angestrengte, leichter por sich bin sinnende Blid der Augen, der freundliche Bug um den Mund fehlen bem Bilbe; hier ift der Blick ftrenger geworden, der Mund hat etwas Gekniffenes, wie es bem gahnlosen Munde ber Greise eigen, erhalten. Doch welcher Runftler vermöchte die ganze Barme und Reinheit der Naturempfindung, die dem Entwurfe eigen, bem in langwieriger Arbeitsführung entstehenden Werke zu erhalten? Und gerade am Bilbnis vermag man am genauesten jede Minderung an Lebensenergie und Lebens= wahrheit nachzurechnen. Gleichfalls aus bem Jahre 1516 rührt bas Bilbnis eines Mannes in mittleren Jahren in ber Galerie Czernin in Wien her und ungefähr in die gleiche Zeit fällt das fehr ruinierte Bruftbild eines Mannes in der Besther Landesgalerie (Rr. 162). Im Jahre 1519 entstand bann bas Bilbnis bes Raijers Maximilian in der kaiserlichen Galerie in Wien (Nr. 1529); damals war der Kaiser schon tot, aber die Rohlezeichnung, welche dem Bilbe als Vorlage diente, hatte Durer in Augsburg während bes Reichstages am 28. Juni 1518 nach bem Leben gemalt: "Das ist Raiser Maximilian, ben hab ich Albrecht Dürer zu Augsburg hoch oben auff ber Pfalt in einem fleinen Stuble funterfent, ba man galt 1518 am Mondag nach Johannis Täuffer," schrieb Dürer zu ber Zeichnung (fie befindet fich in der Albertina), bie trot ber Gile, mit ber fie entstand, eine ber größten Meisterleiftungen Durers auf dem Gebiete der Porträtierkunft ift. Auf dem Bilde erscheint der Raiser in purpurroter Schaube mit Zobelbesag. Un breiter Rette hangt bas Golbene Bließ an ber Bruft herab. Der Ropf ift mit einem ichwarzen Barett bededt, unter welchem bas ergraute haupthaar hervordringt und zu beiden Seiten voll herabfällt. Das gleiche Berhältnis herrscht hier zwischen Entwurf und Durchführung, wie bei bem Bilbe Wolgemuts: feine individuelle Buge bes Entwurfs werden im Bilbe ju berben physiognomischen Eigenheiten. So tritt viel stärker als im Entwurfe auf bem Bilbe die Unterlippe hervor, wodurch ein Bug hochfahrenden Stolzes in den Ausbrud kommt, der dem Kaiser nicht eigen war und den auch abgesehen von der Rohlezeichnung ber Holgichnitt nicht zeigt. Bon Bildniffen biefer Zeit, Die nur

<sup>\*)</sup> Studien für den ganzen Körper und den Arm mit dem Dolch in der Albertina, ein besonderes Studium für den Kopf im British Museum.

in Zeichnung vorhanden sind, seien erwähnt die Kohlezeichnung des sebensgroßen Bildnisses seiner Mutter von 1514 im königs. Kupferstichkabinett in Berlin von großartigem Naturalismus, aus dem gleichen Jahre die Federzeichnung einer sitzenden beleibten Frau mit dem Schlüsselbund an der Seite und einem Zweig in der Hand bei Mitchel in London und aus dem Jahre 1515 ein Mädchenbildnis in Kohlezzeichnung von köstlicher Anmut und Lebendigkeit im Ausdrucke.

Zweimal hatte Dürer Italien bereist; nun an jener Stelle des Lebens angekommen, wo man den Abstieg in die Tiese nicht mehr übersehen kann, drängte es ihn noch, die gerühmten Meisterwerke seiner Kunst auch im Rorden kennen zu lernen. Außere Berhältnisse — die Pest in Nürnberg, der Wunsch, mit dem Kaiser Karl V. zusammenzutressen, um von diesem die Bestätigung der von Maximilian erhaltenen Bergünstigungen zu erlangen — wirkten sicher mit, den Reiseplan reisen zu lassen. Am 12. Juli 1520 trat Dürer mit Weib und Magd die Reise nach den Riederlanden an, die ein volles Jahr in Anspruch nahm. Sie ging den Rhein hinunter über Köln nach Antwerpen; von da aus machte er Ausslüge nach Brüssel, Aachen, Gent und Brügge, aber auch, um einen Walsisch zu sehen, "der viel mehr denn hundert Klaster lang," bis nach Seeland.

Durer erfreute sich in Nurnberg des Umgangs mit den gelehrtesten und tüchtigsten Männern der Stadt. Schon der innige Freundschaftsbund, der ihn mit Wilibald Birctheimer verknüpfte, brachte ihn in Beziehung mit allen humaniften, beren Wanderung über Nürnberg führte. Auch ber Zauber seiner Perfonlichkeit wirkte mächtig; man findet beffen Spuren nicht blog in Worten, mit welchen hutten, Camerarius, Melanch= thon des Runftlers gebenken, selbst der zurudhaltende Erasmus wird warm, wenn er über ihn fpricht. So ichloß auch Rurnberg bie Gefahr bes Raftens und Roftens für Dürer aus, aber die heilsame starke Erschütterung, welche ber physische und geistige Organismus des Menschen erfährt, wenn dieser wieder einmal mit plöglichem Abbruch bie ganzen Bedingungen und Gewohnheiten bes Dafeins ändert, übte doch auch bei Dürer ihre Wirkung. Als er zurückgekehrt, war es, als ob er über fich selbst noch hinaus= gewachsen ware, und als ob es gang selbstverständlich ware, das Feuer und die Rraft der Jugend mit der Milde und Abklärung der Reifezeit zu verbinden. Mit dem Stigenbuche in ber Sand hatte er wie als junger Gefelle feine Reise gemacht. Menschen, Städtebilder, einzelne Bauten, Tiere - alles, mas sein immer welt= neugieriges Kunftlerauge anzog, hielt er wie fruher zur Erinnerung fest. Bu bem Stiggenbuch (bas Format war Mitteloktav, die Zeichnungen find in Silberstift auf grau grundiertem Papier ausgeführt — mehrere Blätter sind erhalten) traten zahlreiche große Blätter, die meisten Rohlezeichnungen, dazu außerdem einzelne Bildniffe in Ol, wie das des Malers Bernaert van Orley in Dresden, das eines Mannes in Belg und breitframpigem Sut, mit einer Papierrolle in der Band, in der Prado = Galerie in Madrid, und das in Bafferfarbe auf Leinwand ("Tüchlein") gemalte Bildnis eines alten Mannes im Louvre, alle frei und breit behandelt und von großartiger Lebendigkeit des Ausdrucks. Ginen ganzen Schat aber an trefflichen Bildniffen geben die Rohle=, Feder= und Silberstiftzeichnungen dieses Reisejahres. Es seien genannt das lebensgroße Bild eines Mannes in mittleren Jahren, in zweierlei Roble gezeichnet, im Berliner fönigl. Aupferstichkabinett, die prächtige Zeichnung des Erasmus - mit

gesenkten Augenlidern, scharf vor fich bin finnend, einen feinen farkaftischen Bug um ben Mund, wie es bem Berfasser bes "Lobes ber Thorheit" ziemt — in ber Sammlung Gigour in Paris, das Blatt mit dem Doppelbildnis des Paulus Topler und Martin Pfinzing bei Halford in London, die feinen Silberftiftzeichnungen des Raspar Sturm mit der Aussicht auf ein Gestade, in Nachen gemalt, und die einer vierundzwanzig= jährigen Frau mit der Aussicht auf den Turm von St. Michael in Antwerpen, beide von 1520 und beide in der Sammlung des Herzogs von Aumale; in gleicher Technik bann bas Bilbnis einer Mohrin, worin ber Raffetypus mit allen charafteriftifchen Eigenheiten wiedergegebeft wurde. Bon foftlicher Lebensfrische find auch die in Febergeichnung ausgeführten Bildniffe bes Jobst Blantfelbt, bes Wirtes Durers in Antwerpen (im Stäbelschen Institut in Frankfurt a. M.) und des Lautenschlägers Felix hungersperg in der Albertina. Mit besonderer Sorgfalt ausgeführt ift bann bas Bild eines alten Mannes, auf bunkelviolett grundiertem Papier, mit bem Pinfel und Tusche gezeichnet, im königl. Rupferstichkabinett in Berlin; die in gleicher Technik nach demselben Modell ausgeführte Zeichnung in der Albertina trägt die Worte: "Der man was alt 93 jor und noch gesund und fermuglich zu Antorff." Auch die eigene Frau zeichnete er zweimal, einmal im niederländischen Rleide und einmal in ber Reisegewandung auf bem Schiffe bei Boppard am Rhein. Als Stiggen gu Bilbern — vielleicht von erfindungsarmen Künstlern barum angegangen — find wohl einige Federzeichnungen mit biblischen Rompositionen zu betrachten, barunter eine febr genrehaft aufgefaßte Grablegung von 1521 in ben Uffigien, und ebenda zwei Darftellungen der Kreuzschleppung von 1520. Und wie Dürer sein Künftlerauge raftlos an ber Wiedergabe jeder Naturerscheinung übte, so beweist sein Tagebuch. welche Teilnahme er ben Berken ber großen Riederländer, ber Berftorbenen und ber Beitgenoffen, entgegenbrachte. Wie schon in Roln das Werk bes beutschen Meisters Stephan, fo fuchte er auf niederländischem Boden die Meisterwerfe ber Bruber van Gijd, des Rogier van ber Begben, bes Memlinc auf. Bon ben Lebenden icheint ihn der große Quintin Massis, den Durer gleich am Tage nach seiner Ankunft in Antwerpen besuchte, am meisten gepackt zu haben.

Noch etwas anderes aber trat hinzu, die Persönlichkeit Dürers in der Tiese aufzurütteln: die Wendung, welche der von den deutschen Humanisten gegen die römische Kirche untersommene Kampf zu nehmen ansing. Dürer war eine ties religiöse Natur und so mußte er sich schon von selbst zu einer tieseren Aufsassung des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen getrieben fühlen; von selbst stand er deshalb in der Reihe jener, die sich zum Kampf gegen allmächtige Formen, die Gewissen und inneres Leben zu ertöten drohten, auschicken. Rein Bunder, daß er seine ganze Verehrung dem kühnen Augustinerswönch zuwandte, als dieser die Führung der religiösen Opposition übernommen hatte. Schon Ansang des Jahres 1520 schrieb Dürer an Spalatin, wie gern er Luther abkonterseien und in Kupfer stechen möchte, zu dauerndem Andenken des christlichen Mannes, der ihm aus großen Ängsten geholsen hat. Wie aber seine ganze Seele dem Schicksal dieses Mannes folgte, zeigen jene seurigen leidenschaftlichen Sätze, die er in sein Tagebuch eintrug, als die Nachricht nach Antwerpen kam, Luther sei trot saiserlichen Geleitsbrieses bei Gisenach weggesührt worden, was man sicherem Tode gleichhielt: "Alch Gott vom Himmel, erbarm dich unser, o Herr Fein Christe, bitt für



Kopf eines alten Mannes. Zeichnung von Albrecht Dürer. Berlin, Königl. Kupferstichcabinet.



bein Bolf, erlöß uns gur rechten Beit. Behalt in uns ben rechten wahren chriftlichen Glauben, versammle beine weite gertrennte Schaaf burch bein Stimm, in ber Schrift bein göttlich Wort genannt, hilf uns, daß wir dieselb bein Stimm tennen und feinem andern Schwiegeln (Flötenruf, Lockton), der Menschen Bahn nachfolgen, auf daß wir, herr Jesu Chrifte, nit von dir weichen, ruf ben Schaafen beiner Beibe, berer noch ein Theils in der römischen Kirchen erfinden werden, mitsamt den Indianern, Mostowitern, Reugen, Griechen wieder zusammen, die durch Beschwörung und Beit ber Bapft, burch heiligen falichen Schein gertrennt find worben. Ach Gott, erlöß bein armes Bolf, das durch großen Bein und Gebot gezwungen wird, ba es feines gern thut, baraus es stätig fun(big)en muß in seinem Gewissen, so es die übergebet. D Bott, nun haft bu mit Menschengeseten nie fein Bolk also größlich beschweret als uns arme unter ben römischen Stuhl, die wir täglich durch bein Blut erlöst, frei Christen follen fein. D höchster himmlischer Bater, geuß in unser Berg durch beinen Sohn Sefum Chriftum ein folch Licht, dabei wir erkennen, zu welchen Geboten wir zu halten gebunden find, auf daß wir die andere Beschwernis mit gutem Gewiffen fahren laffen und dir, ewiger himmlischer Bater, mit freudigem fröhlichem Berzen dienen mögen. Und so wie diesen Mann, der da kläver geschrieben hat, dan nie keiner in 140 Jahrn gelebt, ben bu ein folden evangelischen Geift geben haft, bitt wir bich, o himmlischer Bater, daß du deinen beiligen Beist wiederumb gebest einem, der do bein beilige driftliche Kirch allenthalben wieder versammel, auf daß wir allein und driftlich wieder leben, bas aus unfern guten Werfen alle Ungläubige, als Turken, Beiden, Calakuten, ju und felbft begehren und driftlichen Glauben annehmen. Aber, Berr, du willft, ehe du richtest, wie bein Sohn Jesus Christus von den Prieftern sterben mußt und vom Tod erstehn und barnach gen himmel fahren, daß es auch also gleichförmig ergeht beinem Nachfolger Martino Luther, ben der Bapft mit fein Geld verrätherisch wider Gott um sein Leben bringt, ben wirft du erquiden. Und wie du darnach, mein Herr, verhängest, daß Jerusalem barum gerftoret ward, also wirst du auch diesen eigenen angenommenen Gewalt des römischen Stuhls zerstören. Ach herr, gieb uns barnach das neu geziert Jerusalem, das vom himmel herabsteigt, davon Apokalypsis schreibt, das heilig klar Evangelium, das do nit mit menschlicher Lehr verdunkelt sei" . . . Und darauf die merkwürdige Stelle, worin er den Erasmus anruft, die Führung im Rampf zu übernehmen, ein Beweis, wie man auch im Bolfsbewußtsein in den Humanisten die Heerführer in dem Kampf gegen Rom sah: "D Gott, ist Luther totwer wird uns hinfürt das heilig Evangelium fo klar fürtragen, ach Gott, was hatt er uns noch in 10 ober 20 Sahren ichreiben mogen? D ihr alle frommen Christenmenichen, helft mir fleißig bitten und beweinen biefen gottgeiftigen Menichen und ihn bitten, daß er uns einen andern erleuchten Mann fend. D Erasme Roteradame, wo willst du bleiben? Sieh, was vermag die ungerecht Tyrannei der weltlichen Gewalt, der Macht der Finsternis? Sor, du Ritter Christi, reit hervor neben den herrn Chriftum, beschüt bie Bahrheit, erlang ber Marthrer Aron; bu bist boch fonst ein altes Männchen."\*) Solcher heiligen Leidenschaft gegenüber ift es mußig und kleinlich

<sup>\*)</sup> Albrecht Durers Tagebuch der Reise in die Niederlande. Hgg. von Dr. Friedrich Leitsichub. Leipzig, Brockhaus, 1884. S. 82 ff.

zu fragen, wie sich benn Dürer bei der Dogmenabrechnung, die später zwischen Kom, Luther, Zwingli, Calvin ersolgte, verhalten hätte. Mit dem Herzen hat er die Frage nach dem Heil gestellt, und von der Macht des Herzens erhoffte er, daß auf dem Boden des Evangeliums sich die Gemeinschaft aller Gläubigen herstellen werde. Darum stimmt man dem Worte Luthers zu, das er an Coban Hesse schied, als er vom Tode Dürers hörte: "Du aber magst ihn gläcklich preisen, daß ihn Christus so erleuchtet und zu guter Stunde sortgenommen hat aus diesen stürmischen und wohl bald noch stürmischer versausenden Zeitläusten, damit er, der würdig war, nur das Beste zu sehen, nicht gezwungen wäre, das Schlimmste mit anzusehen." Thatsächlich hatte Dürer selbst bald als Künstler über die Zeitläuste zu klagen: "Unangesehen ist jett bei uns und in unseren Zeiten die Kunst der Malerei, durch Etliche sehr verachtet und gesagt wird weiter, die diene zur Abgötterei; doch wird ein jeglicher Christen, mensch durch ein Gemälde oder Bildnis so wenig zu einem Aberglauben erzogen, als ein frommer Mann zu einem Morde daraus, daß er eine Wasse an seiner Seite trägt."\*)

So ist benn auch diese lette Periode bes Rünftlers nicht reich an Werken ber Tafelmalerei, aber in biesen wenigen zeigt sich, wie schon angebeutet wurde, bas höchste Unspannen seiner Rraft, die ihn über sich selbst hinauswachsen ließ; auch hier wurden die Wunden, die der Menich in siegreichem Rampf um ideale Guter bavongetragen, ju Rosenkrängen bes Ruhms für ben Runftler. Balb nach ber Beimfehr Dürers erinnerte sich ber Rat ber Stadt seines großen Bürgers und gab ihm ben mageren Auftrag, Entwürfe für Bilber, mit welchen man den großen Rathausfaal schmuden wollte, herzustellen. Die Ausführung war einer untergeordneten, mahrscheinlich weil billiger arbeitenden Kraft zugedacht. Die 39 m lange Hauptwand ift durch zwei Thuren in drei ungleiche Teile geteilt; jeder Teil sollte eine besondere Darftellung erhalten. Der größten Bandfläche war der Triumphwagen Marimilians zugedacht, ber mit geringen Abanderungen die Komposition des Riefen= holgichnittes wiederholt; zwischen ben beiben Thuren - es ift dies die kleinfte Fläche - befindet sich der sogenannte "Pfeiferstuhl" - eine trefflich angeordnete Gruppe, bestehend aus sieben Stadtpfeifern, die auf einem Renaiffancebalkon sipend zum Tang aufspielen, und sieben sehr erregt erscheinenden Buhörern; auf der Bandfläche rechts ist bann — wie es sich für einen Ort ziemt, wo auch Recht gesprochen wurde - die Berleumdung bargeftellt, nach der in der Renaiffance fowohl in Stalien wie in Deutschland so berühmt gewordenen Beschreibung eines Bildes bes Apelles, welche Lucian in seiner Schrift "bag man ber Berleumbung nicht leicht glauben folle" gegeben hat. Die Federzeichnung davon, die in der Ausführung manche nicht gerade glüdliche Anderung erfuhr, befindet fich in der Albertina. Dem Lucianichen Texte gegenüber erscheint die künftlerische Freiheit nicht bloß darin gewahrt, daß Dürer den Hergang in das Zeitgenössische übertrug, er hat auch den allegorischen Grundgebanken vertieft und weiter ausgesponnen burch Ginführung einer neuen, aus ber Gile, bem Frrtum und ber Strafe bestehenden Gruppe, Die er gludlich bem überlieferten Kompositionsschema einfügte. Daß Dürer die Bahrheit nicht nacht, sondern in der Modetracht der Zeit darstellte, wird man gewiß nicht ihm, sondern bem

<sup>3</sup>n der Bueignung der "Underwensung der Messung" an Wilibald Bircheimer (1525).

gezierten Sprödethun seiner Auftraggeber anzurechnen haben.\*) Sonst waren 'es in ber Hauptsache nur Aufträge zu Bildnissen, welche an Dürer herantraten. So entstand 1526 das des Johann Kleeberger, in der kaiserl. Galerie in Wien (Nr. 1530). Es dürfte Schrulle des Bestellers gewesen sein, das Bild in der antikisierenden Form eines Reliesmedaillons zu halten. Doch wollte Dürer seine freie realistische Naturs

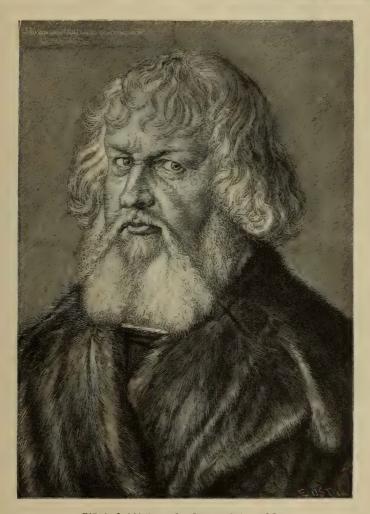

Bildnis holgichuhers. Gemalbe von Albrecht Durer. Berlin, fonigl. Gemalbegalerie.

auffassung nicht opfern und so steht zu der Anordnung schon die Aufnahme in dreiviertel Profil, ebenso aber auch die naturalistische Behandlung der Formen und der Farbe im Gegensat. Dhne solche Schranke tritt nun der großartige geklärte Naturalismus Dürers in zwei Bildnissen des gleichen Jahres entgegen: in denen Muffels und Holzschnhers,

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Förster: Die Verleumdung des Apelles in der Menaissance (Jahrbuch d. f. pr. Kunstsammlungen, VIII. S. 29 ff. und bes. S. 89 ff.

beide in der Berliner Nationalgalerie. Das Bild Muffels entstand möglicherweise erst nach dem Tode des Dargestellten († 19. April 1526), bann aber kam wohl ber Erinnerung die Rreibezeichnung aus dem Jahre 1517 (bei Dumesnil in Baris) zu Hilfe. In dem Bildnis Holzschuhers tritt uns das Persönliche mit geradezu erschreckender Daseinsgewalt entgegen; verstärkt wird biefer Eindruck noch burch den durchdringenden Blid, welchen der gefundheitstrogende Graufopf aus den feurig leuchtenden Augen etwas schräg heraus auf den Beschauer richtet. Auch die Farbe ift von vollendeter Meifterschaft. Bon bem Steingrun bes jest von seiner Übermalung befreiten Hintergrunds hebt sich die Farbe des Pelzes und das Schwarz bes vorschauenden Damastrockes fanft ab. In um fo traftigerem Gegensat bazu fteht bie warme Farbe bes Fleisches mit ben fein abgetonten grauen Schatten und bas leuchtende Silberweiß des Haupt- und Barthaares. Db die auf grun grundiertem Papier forgfältig ausgeführte Kreidezeichnung des Bildniffes des Lord Morley (bei Mitchel in London) von 1522 je in Dl ausgeführt wurde, ist unbekannt. Wie Durer auch im Holzschnitt und im Stich die großartige und durchaus freie Naturauffassung in dieser Schaffensperiode gur Geltung brachte, zeigen die Holgschnitte Mirich Barenbülers und Goban Heffes und die Porträtstiche Pirkheimers, des Rurfürsten Friedrich bes Beisen, Melanchthons, bes Erasmus. Bon Frauenbildniffen fei bas Bruftbild einer vornehmen Dame mit einem Bundchen von 1525 in Kohle auf grun grundiertem Papier ermähnt - von garten Bugen, burch eine gewiffe Schwermut im Ausdruck anzichend (es befindet sich bei Heseltine in London), dann aus gleichem Sahre die Stiftzeichnung ber Fronica Formichneiberin im British Museum. Einem Scherze burfte ber auf feiner fcmarggrundierter Leinwand gemalte Anabenkopf mit einem angebundenen Bart im Louvre sein Dasein verdanken. Noch weniger als für Bildniffe fanden fich in dieser Zeit ber Garung ber Beifter und ber Unruhen im Bolfe Auftraggeber für größere religiöse Tafelbilder. Es ift schon zweifelhaft, ob der sogenannte Jabachsche Altar, deffen auseinandergefägte Flügel erhalten sind, mit unechtem Monogramm und der Jahreszahl 1523, der Werkstatt Durers entstammt. Un Durer erinnert nur Die außere Seite bes einen Flügels mit den beiden Spielleuten (Röln, Mufeum), mahrend schon die erganzende Seite des anderen Flügels - der leidende Siob von seiner Frau mit Wasser übergoffen (Frantfurt a. M., Städeliches Institut) — Dürersche Handzüge kaum mehr erkennen läßt; noch weniger kann bei ben Gemälden von den inneren Seiten der Flügel (München, Pinakothek Nr. 245. 246) mit den Seiligenpaaren Joachim und Joseph, Simeon und Lazarus an Dürer felbst gedacht werben. Gin Marienbild von 1526 in der Uffiziengalerie zeigt bei aller Sorgfalt und Gediegenheit ber Malweise eine fo geringe Naturempfindung, eine fo ichwächliche Formengebung (besonders der Leib des Rindes), daß man nur an die Werkstatt Durers, an einen Bejellen oder Radj= ahmer, nicht aber an ihn felbst benken kann. Und boch brängte es Durer, Die in ihm mächtig garende Schöpferkraft zu einer fünftlerischen That zusammen gu faffen, die sein kühnstes Wollen und Konnen offenbare, mochte er auch manchen Solzichnitt und Stich, manche Zeichnung geschaffen haben, "die fünftlicher und beffer, als eines andern großes Bert" gewesen. Er that es in jenem Berte, bas ohne äußeren Antrieb, nur aus innerem Drange heraus entstanden war und am

7. Oktober 1526 von Dürer dem Rate seiner Baterstadt verehrt wurde (München, Binakothek Rr. 247. 248).

Es find dies die fogenannten Apostel; in ihnen legte Durer Zeugnis bafür ab, baß er aus eigener Rraft heraus, am Abende seines Lebens jene reifste Berbindung von monumentalem Stil und Naturwahrheit fand, die in ihrer Wirfung ebenfo ericutternd wie feierlich ift. Der Tiefblick bes feelenkundigen Philosophen, die Begeisterung einer echt religiösen Natur haben sich hier mit der freiwaltenden Schöpferkraft bes großen Rünftlers vereint, um die Charaftere der vier hauptträger des Urchriftentums, Johannes und Betrus, Paulus und Markus, bem Beifte ber Schrift entsprechend zu gestalten und in den vier verschiedenen Charakteren zugleich in tieffinniger Symbolik die vier Urtypen menichlicher Charaftere zu zeichnen. Welcher Gegensat schon zwischen dem schlanken, mild= blickenden Johannes und der wuchtigen Gestalt des Baulus, deffen gesammelte Willens= energie und feurige Thatkraft aus ben Augen uns gleichsam androht! Und bann wiederum zwischen dem murrischen Ropf des Petrus mit dem etwas verkniffenen Mund und dem halb geschloffenen Auge, bas auf dem Buche, bas Johannes halt, forschend weilt, und bem Ropf bes Markus, aus beffen fladernben Augen und geöffnetem Mund bie leidenschaftliche Aufregung des Sanguinikers spricht. Die Gewandbehandlung ift von einer Rhythmit ber Linien und einer Ginfachheit bes Wurfs, bag auch barin fein zweites Werk beutscher Malerei in Wettbewerb treten kann. Der wuchtigen Wirkung ift es nur forderlich, daß die Beftalten, soweit man die Stellung mahrnehmen fann, fest auf beiben Fugen ruhen, statt daß das Berhaltnis von Spielbein und Standbein gewahrt wurde; wozu Bewegung, Aufregung in der haltung, aller Ausbrud mächtigen Lebens ift ja im Geficht gesammelt. Die Farbe ift von gleicher Feierlichkeit ber Birfung. Johannes trägt den roten gelbgefütterten Mantel über einem grünen Untergewand, Baulus einen weißen Mantel, ber nur am Juge und an ber handwurzel etwas von dem blutroten Untergewand sichtbar läßt. Wie den Formen alles ilber= fluffige, Kleine, so mangelt der Farbe alle Unruhe, alles Bunte. Die deutsche Malerei hat kein größeres Werk geschaffen als dieses; dieses Werk ist in seiner Art so unmegbar an Lebensinhalt und fo groß als fünstlerische That, wie nur irgend ein Meisterwerk Raphaels ober Lionardos - halt man nur fest an den Unterschieden italienischer und beutscher Art und bamit an der Berschiedenheit in ber Wertabschätzung ber reinen Schönheit und bes Charakteristischen. Und noch etwas steigert die Größe ber personlichen That Durers. Die italienische Malerei hatte feit ihrer erften Lebensregung an monumentalen Aufgaben ihre Rraft erproben und entwickeln konnen. Und die Freskotechnik besonders mit ihrer prompten Arbeitsführung mußte auch untergeordneten Talenten eine gewisse fühne Zügigkeit ber Sand geben, die bann von selbst zu einem größeren freieren Stil in Bezug auf Naturauffaffung und Romposition führte. In Deutschland gab es auch in dieser Zeit höchsten Aufschwungs keine Wandmalerei und Durer war nur aus fich felbst heraus, ja in beigem Ringen mit der Vergangenheit und Gegenwart, auf jene freie Sobe emporgedrungen.

Die beiben Tafeln waren Dürers lettes großes Künstlerbekenntnis, sie waren aber auch sein Mahnruf in den Kampf der Geister. Dentlich erläuterte er dies durch die aus den Schriften der Dargestellten gezogenen Sprüche, welche er unten an der Tasel anbrachte. Gegen rechts und links, gegen radikale Sektierer und gegen Laue und Träge,



Johannes und Petrus. Gemalte von Albrecht Durer. Münden, Linafothet.

gegen die falichen Propheten jeder Richtung wendet er sich und warnt, abzuweichen vom Geiste der lauteren Christuslehre. Mancher andere fünstlerische Plan fam durch Ungunft ber Zeit über ben ersten Entwurf nicht hinaus, doch auch im Entwurf verleugnet fich neben der Größe der Auffassung nicht die geläuterte, in einer freieren und darum einfacheren Wiedergabe der Natur wurzelnde Stil feiner letten Jahre. Das gilt gleich von bem Ecce homo in Silberftiftzeichnung auf graugrundiertem Papier von 1522 in der Bremer Kunsthalle: der nicht gerade schöne Körper mit den hängenden Schultern und den langen Armen ift noch nicht frei von den individuellen Zufälligkeiten des Modells, aber ber Schmerz ist in den geblähten Rüftern, in dem vibrierenden leicht geöffneten Mund, in den vorwurfsvoll blidenden Augen, in ben bunnen bas Saupt umflatternden Saarsträhnen mit erschütternder Macht zum Ausdruck gebracht. Gine Anbetung der Rönige von 1524 in der Albertina in Federzeichnung und eine Berfündi= gung in leicht lavierter Federzeich= nung in ber Sammlung bes Bergogs von Aumale find bagegen von einer Anmut der Formengebung und einem unschuldsvollen Reiz ber Stimmung, wie fie nur in ben edelften Werken italienischer Früh= renaissance verbunden erscheinen, wie benn auch ein Engelkonzert von 1521 (in Federzeichnung) in der Sammlung Palgrave in London nur mit den musigierenden und tanzenden Engeln des Donatello und Luca della Robbia verglichen

werden kann. In den letten Le= bensjahren scheint dann den Meister ber Gedanke beschäftigt zu haben, ben höchsten Vorwurf driftlicher Runft, bas jungfte Gericht, gum Gegenstand einer Darftellung zu machen. Eine Feberzeichnung in ber Sammlung Jurie in Wien von 1526, fünf Auferstehende barstellend, giebt einen Fingerzeig für diese Annahme. Gin jüngstes Be= richt von Dürer! Gin ftark visionärer Zug lag zweifellos in Dürers Wesen, schon seine Apokalypsis, in der er mit so viel Schwingenfraft dem Flug der Phantasie des Johannes zu folgen vermochte, beweist dies. Seine Schauens= fraft hätte also ausgereicht, den Weg zum himmlischen Tribunal zu finden; dazu nun aber der tief re= ligiöse Beift in ihm, seine schöpferi= sche Gewalt und die gereifte Kunft= anschauung berletten Jahre, welches Werk hätten sie entstehen lassen!

Dürer starb plötlich, am 6. April 1528; ein chronisches Leiden, bas er aus den Niederlanden mit heimgebracht hatte, ließ seinen Tod wohl nicht unverhofft erscheinen. Eine Federzeichnung, die er bald nach seiner Beimkehr anfertigte, giebt Aufschluß über die Natur feiner Krankheit. Er hat fich barin nadt, bis auf die Schenkel sichtbar, dargestellt: seine Rechte deutet auf einen links zwischen Magengrube und Weiche gelb angelegten runden Fled; auf dem Blatt oben lieft man die Worte: "Do der gelb Fleck ist und mit bem Finger brauff beut, bo ist mir we." Eine echte Ecce homo-Figur erscheint Dürer auf biefer Zeichnung. Die Rlage der



Paulus und Marfus. Gemalbe von Albrecht Durer. München, Binatothet.

Besten in Deutschland war saut und aufrichtig; Melanchthon hatte recht, als er nicht dem Schmerze um den verstorbenen Freund, sondern dem Schmerz ob des Berlustes, den Deutschland ersahren, Ausdruck gab. Acht Jahre früher, genau am 6. April, war Raphael gestorben. Raphael und Dürer sind einander nicht begegnet, aber der Geist des deutschen Meisters hat doch den Italiener tief ergriffen, genugsam lassen sich Spuren Dürers in Raphaels Werken nachweisen; Ludovico Dolce berichtet auch, daß Raphael nicht anstand, die Holzschnitte und Stiche Dürers in seiner Werkstatt auszuhängen. Und um dem deutschen Meister auch seine Hand zu weisen, sandte ihm Raphael 1515 einige Zeichnungen, von welchen eine mit Dürers erläuternden Worten: "1515. Rassahell de Urbin, der so hoch som Pobst geacht ist gewest, der hat dyse nackette Bild gemacht und hat sy dem Albrecht Dürer gen Rornberg geschickt, dem sein Habinaten seine Kunstblätter und sein lebensgroßes Selbstporträt, das Raphael dann seinem Lieblingsschüler Ginsio Romano vererbte.

Das Tagewerk, das Durer hinterließ, hätte auch ein längeres Leben, als es das seine war, ausgefüllt, ohne daß ber Borwurf des vergrabenen Pfundes es hatte treffen können. Der Größe seines Genies entsprach die raftlose Arbeit, dem intuitiven Tiefblick die nie zu bandigende Luft des Forschens. Daß er in letterer Beziehung auch steinichte Wege nicht scheute, beweisen seine "Underwenfung ber Meffung mit Cirkel und Richtscheit" (1525) und seine vier Bucher von menschlicher Proportion (1528). Sein Leben ift raftlofer Fortschritt und das Ergebnis besfelben mar die Befreiung ber deutschen Runft von jenem engherzigen Realismus, ber über bem haften an ber Sulle zu oft bas Wesen vergaß. Was Goethe Durer und ben übrigen Deutschen ber älteren Zeit zum Vorwurf macht, sie hatten alle mehr ober weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuren Gegenstände die Freiheit des Willens verlieren, oder folche behaupten, insofern ihr Beift groß und demselben gewachsen ift - findet zum mindeften auf Durers Reifezeit feine Anwendung mehr. Er erhebt sich über sklavische Abhängigkeit von der einzelnen Naturerscheinung und er bekämpft bie Willfür, die hochmütig die Natur zu meistern sucht. Die Natur ist fein ungetrübter Spiegel ber Schönheit, aber fie weift boch überall die Sandspuren Gottes auf. Weht es an, die Große und Jbealität ber Formen ber Werke bester griechischer Zeit und des Zeitalters Raphaels aus der perfonlichen Großheit heraus zu ertlaren, mit der die Schöpfer jener Werke an die Natur sich wandten? Gewiß, doch wer deshalb die großen nordischen Rünftler tiefer stellte, ber hätte vergeffen, daß bie Lebensformen, sowie auch die Ibeale von Boben und Luft abhängig find, wodurch eine Berschiedenheit in Beziehung auf Art, doch eben nicht auf Wert bedingt wird. Auch Dürer trat mit persönlicher Großheit an die Natur heran, hat die geringere reale Natur zur Sohe seines Geiftes emporgehoben — aber die künstlerische Schöpfung bes nordischen Künftlers sah bann boch anders aus, als die eines Phibias ober Raphael. Richt in der Berklärung oder Steigerung der Form einer Erscheinung, sondern in der höchsten Wahrheit des Ausdrucks ihres Lebensinhaltes lag für ihn die Erhöhung der Natur. Die perfonliche Großheit, mit der fich der nordische Kunftler an die Ratur wandte, war eben, bem Raffenaturell entsprechend, nicht afthetischer, sondern ethischer Art. In diesem Ringen ben Inhalt voll und gang bargulegen,

mußte natürlich auch die Formensprache freier, edler werben, als fie es je gewesen, benn es galt über Zufall und Willfür hinaus das Gesetmäßige ber Organisation ber Naturerscheinung zu erkennen. Das gilt, auch wenn man zugeben muß, daß der alte Solbein einzelne Berke geschaffen hat, mit beren Weichheit und Rhuthmit ber Linien, mit deren Farbenzauber fein Werk Dürers wetteifern fann. Rein Zweifel, bas sanguinische Naturell Solbeins mit feiner lebhaften Anempfindungsfähigfeit fam in einzelnen Werken ben Leiftungen ber italienischen Renaissance näher als Durer, ber boch auf Wegen wandelte, welche vielfach neben den Wegen der großen Italiener sich hinzogen. Aber dies eben ist das Unermegliche der Leistung Dürers, daß er die deutsche Aunst frei machte, ohne fie heimatlos zu machen. Italien und ber Niederrhein boten ihm fruchtreiche Anregungen, an die Burgeln seines Schaffens konnten sie nicht greifen. Und wer nach ber antikischen Urt Durers forschen wollte, ber fame nur dagu, nachzuweisen, daß fein Auge fich die Antike gleich ins Deutsche umsette. Er suchte und schaute eben auch die Schönheit mit deutschen Augen, weil sein Charakter nicht kleiner war als fein Benie. Womit wir heute die Grenzen Dürerschen Rünftlertums bezeichnen, damit ift haarscharf die Grenze bestimmt, wie weit unsere Blutmischung vorgeschritten, wie viel Antifisches und Stalienisches seit jener Zeit sich dem deutschen Geschmad und bem fünftlerischen Schaffen beigemischt hat. Bon beutschem Boden, nicht aus Bellas ober Italien, ift darum ber afthetische Magstab für die Rünftlergröße Durers ju holen. Mit foldem Magstab aber gemeffen, wird ihn auch bas besonnenfte und fühlste Urteil aus der Reihe der Runftherven nicht ausscheiden können.

Ein Rünftler von Durers Gewalt mußte mächtig in die Entwickelung der deut= ichen Runft eingreifen; in die entlegensten Begenden trugen seine Stiche und Holzichnitte Runde von ber Art feines Beiftes; faum fann man Schonganers Ginflug auf das fünfzehnte Jahrhundert dem Dürers auf das sechzehnte gleichstellen. Die Auseinandersetzung ber einzelnen Rünftler mit Durer war verschieden, entsprechend eben der Stärke und Art ihres eigenen Naturells. Am innigsten war der Anschluß an Durer naturlich in Nurnberg, wo Boden und heimische Überlieferung die personliche Wirksamkeit unterstützten; boch auch noch auf Meister in Bagern, ben Gegenden des Dberrheins wirkte sein Ginfluß mit zwingender Gewalt; schwächer war diefer Ginfluß in Schwaben, weil besonders in Angsburg feit dem alteren Holbein Runftler von selbständiger Größe nicht mangelten; im Norden Deutschlands fehlten die versprengten Anhänger nicht, doch blieb der Niederrhein den niederländischen Anregungen zugänglicher und in den östlichen Gegenden haben die Reformationskämpfe früher als anderswo das fünstlerische Leben versiegen gemacht. Das, was hier gleichsam als Schulgut gelten darf, ift ber Ernst, mit dem Dürers Gefolgschaft an die Natur herautritt, das Gifern nach schlichter Ausdrucksweise, ohne Raubheit, aber auch ohne schönfärbende Phrase, Die eingehende Charakteristik, die allerdings zu einer tiefen Aussprache inneren Lebens, wie sie Durer in seinen Reifejahren zeigte, nie gelangte; ebenso konnen sie das eigentliche Individuelle von ihm nicht übernehmen, den Reichtum seines Geistes, die um= fangreiche Leiter seiner Stimmungen. Nach anderer Seite blieben die begabten Schüler und Borbilder doch auch wieder nicht an dem äußerlichen Kanon haften; ihre Beichnung ward freier, bei einzelnen weicher, und mehr noch als bei Dürer trat bei

ihnen die zeichnende Behandlung hinter der malerischen zurück; zarter wurden die Übergänge, weicher wurde die Modellierung und das Mittel dazu ward die feinere Ausbildung des Helldunkels. Italien, das in dieser Richtung schon früher auf Augssburg gewirkt, dann durch eine ganz kurze Periode auch Dürer beeinflußt hatte, wirkte nun auch auf die Gesolsschaft Dürers, ohne daß freilich immer die Kanäle, welche diesen Einfluß vermittelten, bestimmt nachzuweisen wären.

Bevor von Dürers Nachfolgern, die als Schüler und Gehilfen seine Einwirkung ersahren hatten, gesprochen wird, sei des Wolf Trant gedacht, der ungefähr gleichsalterig mit Dürer, vielleicht auch wie dieser in Wolgemuts Werkstatt gebildet, den Einfluß des höher Begabten auf sich wirken ließ. Wolf Trant war schon 1502 selbständig thätig; er stard 1520. Ein einziges Altarwerk, aus der Kirche zu Artelsshosen bei Hersbruck herstammend (jetzt im Nationalmuseum in München), giebt Kunde von seiner künstlerischen Art. Auf dem Mittelbild ist die heilige Sippe dargestellt; auf den beweglichen Flügeln innen Laurentius und Stephanus, Christoph und Sebastian, außen je zwei männliche Heilige; die feststehenden Flügel zeigen Barbara und Katharina mit den Wappen der Stifter. Der Altar ist mit Jahreszahl 1514 und dem Künstlermonogramm VV bezeichnet.

Die Gestalten sind von sehr schlanken Berhältnissen, die Köpfe auffallend klein, aber eingehend durchgearbeitet; sein Frauenthpus steht nicht hoch: hochstehende dunne Brauen, kräftige breitrückige Nase, großer Mund. Die Farbe ist klar, in den Geswändern kräftig; im ganzen steht sie Wolgemut näher als Dürer.

Bon Durers eigentlichen Schülern ift zuerft fein Bruder Sans Durer zu nennen. Er war der jüngste der Geschwister, geboren am 21. Februar 1490. Als der Bater ftarb, war Sans erft zwölf Sahre alt; er lernte die Malerei in der Werkstätte seines Bruders, der bei ihm zugleich treulich Baterstelle vertrat. Im Jahre 1515 war er noch Gehilfe Albrechts. Doch noch vor deffen Tode ging er nach Krakau, wo er von 1529 bis 1538 als im Dienste des Königs von Polen stehend urkundlich nachge= wiesen ift. Mehr und mehr treten Zeugniffe seiner fünftlerischen Thätigkeit aus Licht; daß fie aber fo lange im Dunkel bleiben konnten, beweift doch nur, daß Sans Durer nicht blog fein Genie, sondern auch nur ein Talent ohne Rraft und darum ohne künftlerischen Eigenwillen gewesen ift. Der Name seines Bruders hat den seinen nicht verdunkelt, die Geschichte hat ihm kein Unrecht angethan — seine Werke bezeugen es, daß er leer und derb wurde, wo ihm der künftlerische Reichtum seines Bruders nicht zu hilfe kam. Außer Zweifel steht hans Durers Beteiligung an dem Altarwerke, das Albrecht für Beller ausführte; in keinem Fall aber ging dieselbe über untergeordnete Gehilfenthätigkeit hinaus; am frühesten möchte man ihm die Ausführung ber Bilber an ben Innenfeiten ber Altarflügel (bie Martyrien bes beiligen Jakobus und der heiligen Katharina) nach Kompositionen Albrechts zuweisen. tonnen wir seine Art aus 22 Randzeichnungen, die er für das Gebetbuch des Raifers Maximilian ausführte, beurteilen. Ihre Entstehung wird mit bem Jahre 1515 richtig bezeichnet sein. Im wesentlichen spiegeln sie ben gleichen Beift, die gleiche Stimmung wie Albrechts Randzeichnungen wieder; das mag nicht zum geringen Teil auf Albrechts Anteilnahme an den Entwürfen zurückführen. Daneben zeigt fich auch,

wie Sans in ununterbrochenem Umgang mit seinem Bruber all bie Außerlichkeiten von dessen Stil und Naturanschauung übernommen hatte; aber das mar doch nur eine Gemeinschaft aus der Erziehung, nicht aus der Rraft herans. Die Rluft zwischen Genie und Talent ist nicht zu überbrücken. Wo Sans Durer mit freien Zugen zeichnen will, wird er nachläffig, und wo er eingehend die Form charafterisieren will, bleibt ihm etwas Dilettantenhaftes anhaften. Sein Formengefühl ift minder ent= wickelt, minder ficher, am ftarksten nimmt man dies mahr, wenn er fich den Anschein ber Flottheit giebt. Der Mangel an Bestimmtheit im einzelnen kann bei ihm bis gur Auflösung in Verschnörkelung geben, man betrachte nur die Zeichnung der Finger, Zeben, ber Nafen mit ihrer meift unmöglichen Nüfterbildung. Auch Albrecht zeichnete bie Randverzierungen mit flotter Sand bin, aber aus ben leichten, oft frausen Linien leuchtet ungetrübt die gesetmäßige Bildung der Natur entgegen. Albrecht Dürer war geiftreich, Sans ist manieriert. Am nächsten dem Geifte und der Form nach kommt Sans feinem Bruder in ber köftlichen häuslichen Szene Bab bes Chriftuskindes als Hauptbarftellung (Bl. 53 v), in den Puttenspielen (Bl. 49 v), dann in der Zeich= nung zu Assumpta est Maria in coelum (Bl. 40 v) mit der von Cherubinen um= schwebten knieenden Maria oben und ben vier aufgeregten jum Singen fich anschidenden Butten unten (Bl. 40 v). Die Zeichnungen sind in violetter, zwei in bunkelgrüner und eine in gelbgrüner Tinte ausgeführt.\*) Von Tafelbildern wurde ihm eine beilige Sippe in der Galerie zu Pommersfelden, bezeichnet mit H. D. 1518, zugeschrieben "im Geschmack des A. Altdorfer." Diese Zueignung gewinnt ben Charakter der Bestimmtheit durch den Nachweis eines anderen Bildes in Krakau (Depot des polnischen Nationalmuseums im Tuchhaus), bezeichnet mit dem Monogramm H) und der Jahreszahl 1526, das der ganzen Sachlage nach nur Hans Dürer zugewiesen werden fann. Das Bild stellt ben beiligen Sieronymus in seiner Walbeinsamkeit vor bem Rreuze knieend dar. Die Landschaft ift völlig im Geschmack Altdorfers. Dunkelgrune Bäume, die gelben Lichter paftos in Punkten aufgesetzt, um die Blätter zu bezeichnen, hellblauer Himmel schimmert durch das Dickicht. Sieronymus ist halb entkleibet, die Karbe des Fleisches spielt ins Aupferrote. Die Ausführung des Bilbes ift im gangen sehr handwerksmäßig. Möglicherweise führt auf Hans Dürer auch das überlebens= große, derb, fast roh gemalte Bild des Bischofs Betrus Tomidi zurud (regierte 1525—35), das sich im Rreuzgang der Franziskaner=Rirche in Krakau befindet.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Randzeichnungen des Hans Dürer befinden sich im Besanzoner Teil des Gebets buches Maximilians. Sämtliche sind in Lichtdruck der Abhandlung von Chmelarz a. D. beisgegeben (Taf. 39—61). Bgl. auch Ch. Ephrussi, Albert Dürer et ses dessins, pg. 227 ff.

<sup>\*\*)</sup> Maryan Sofolowsth, Hans Sues von Kulmbach, Krakow, 1883 40 (polnisch). Über Hans Dürer S. 63 ff. Ausführliche Notizen über die Werke des Hans Dürer und Hans Sueß in Krakau danke ich meinem Freund Herrn Dr. D. Burckhardt, Konservator der Kunstsammlung in Basel. In der Galerie Spada zu Rom ein Bildnis von 1511 mit obigem Zeichen, mäßig etwas mit Albrecht verwandt.

Die Brustbilder eines alten Mannes und einer jungen Frau, von 1509 bezeichnet, mit einem aus H und d (oder eher S) gebildeten Monogramm im Germanischen Museum (Nr. 252), die beide Hans Dürer zugeeignet wurden, haben die Verf. des neuen Katalogs bereits mit Recht als "obersbeutsch" bezeichnet. Auch das Bildnis des Kaspar Reumann in der Dresdener Galerie (Nr. 1882) von 1554 und mit dem Monogramm

Bu ben engen Hansgenossen A. Dürers und den Gehilfen seiner Frühzeit gehörten Hans Springinklee, Hans Leonhard Schäuselein und Hans Sueß aus Kulmbach. "Springinklee war bei Albrecht Dürer im Haus, da erlanget er seine Kunst, daß er im Malen und Reißen berühnt ward" — berichtet Neudörffer; erhalten haben sich aber von diesem Springinklee nur Holzschnitte. \*) Um so zahlreicher sind die Bilder des Schänselein, obgleich auch er eine umfassende Thätigkeit für den Holzschnitt entfaltete.

Hand Nürnberg gezogen; kaum später als 1480 wurde ihm dort Hans geboren. Vielsleicht hat Schäuselein bei Wolgemut gelernt; als der junge Dürer seine Werkstätte einrichtete, trat Schäuselein als Gehilse in dieselbe. Seiner wahrscheinlichen Teilnahme am St. Beiter Altar wurde schon gedacht. Im Jahre 1512 war er in Augsburg, 1515 zog er nach Nördlingen, wo er von 1539 auf 1540 starb. Auch Schäuseleins künstlerische Persönlichkeit ist kaum tief oder energisch zu nennen; aber eine starke Anempfindungsfähigkeit besaß er, einen entwickelten Sinn für das Reizende, Liebliche und eine sehr gelenke Hand. Von Dürer nahm er am meisten an, aber die gefällige Formengebung des Augsburgers blieb auf ihn doch nicht ohne Einsluß, und in der Farbe erreicht er in einzelnen Bildern den leuchtenden Goldglanz des älteren Holbein im Sebastianaltar. Gute Eingebungen und äußere Verhältnisse bestimmen den künstlerischen Wert seiner Werke, nicht eine solgerichtig aussteigende Entwickelung. Doch auch das Beste, was er giebt, erfrent nur, ohne einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Bielleicht gehört seiner Jugend die Folge von sieben Bildern mit den sieben Schmerzen Mariens in der Galerie in Dresden an (Nr. 1875-81), die auf einen zwischen Wolgemut und Dürer noch schwankenden Künftler, der aber nicht ohne Leich= tigkeit schafft, zurüchweist. Aus dem Jahre 1508\*\*) besitzt die Galerie des Germanischen Museums (Nr. 200) einen Christus am Kreuze und Johannes der Täufer und David in phantaftisch beleuchteter Landschaft; Büge, die hier auftreten, blieben schon weiter für ibn typifch. Bergauftes Saupt- und Barthaar giebt feinen Männerköpfen etwas Berstörtes; der Christuskopf ist nicht unschön, aber an geistigem Ausdruck steht er doch unendlich tief unter bem Chriftus Dürers, und auch in realistischem Sinne ift der Ausdruck des Leidens ein oberflächlicher. Gin Abendmahl von 1511 in der Berliner Galerie (Nr. 560) zeigt ihn in der Anordnung von dem Herkömmlichen abgehend, babei aber in gang genrehafter Auffassung befangen; ein umfangreicher Altar aus bem Jahre 1513 in ber Rlofterfirche von Anhausen, mit einer Krönung Mariens als Hauptbild, läßt mehr seine Sandfertigkeit als seine Runft bewundern. Beste, was er schuf, gebort seiner Nördlinger Zeit an, obgleich er anch bier seiner ganzen Art nach höchst ungleichmäßig sich zeigt.

A. Dürers zeigt, kaum auf Hans zurückzuführen sein. Es ist einerseits zu tüchtig für hans Dürer, anderseits wäre es verwunderlich, wenn Hans Dürer aus einer zweiten Nürnberger Schaffensperiode so gar keine anderen Zeugnisse zurückgelassen hätte.

<sup>\*)</sup> G. B. A. Lochner in seiner Ausgabe von Neudörffers Nachrichten von Künstlern und Werkleuten Rürnbergs aus dem Jahre 1547 (Quellenschriften X) betont zugleich, daß seine Persönlichkeit urkundlich noch nicht festzustellen sei. Thausing (Türer, 2. A. II. S. 132) wollte Springinklee die acht Zeichnungen mit dem Eranachzeichen in dem Münchener Teil des Gebetsbuches Maximissans zuweisen, was mit Recht allenthalben Widerspruch erfahren hat.

<sup>\*\*)</sup> So bisher angenommen, sicher sind jedoch nur die Zahlen 150 . . . (Scheibler).

Gleich im Jahre 1515 malte er im Rathaussaal in Nördlingen die Belagerung von Bethulia\*) — benn so ift das Bandbild am richtigften benannt, das in einer Reihe von Episoben die ganze Geschichte der Judith illustriert. Die Gliederung der Berg- und Muglandichaft ergab getrennte Ortlichkeiten für die dargestellten Episoden, wobei aber erft völlig die Möglichkeit einer Gesamtwirkung verloren ging. Im Mittelgrunde zieht Judith mit den Mägden heran, eine Gruppe frischer, sinnlich reizender Frauen= gestalten und die reizenofte von allen Judith felbst. Den Bordergrund nehmen drei Saupt= gruppen ein: Solofernes mit seinem Gefolge, die Borführung der Judith und Judith mit dem Saupte des Holofernes. Über das ganze Bild aber verftreute der Maler eine Fülle von anderen Figuren, marschierend, ruhend, schlummernd, bei den verschiedensten Berrichtungen dargestellt - alle gekleidet in die Modetracht der Zeit. Die Technif war ursprünglich Leimfarbe; die umfängliche Reftauration wurde in Ölfarbe ausgeführt. Außer dem Monogramm des Künftlers trägt das Bild noch die Inschrift: Johannes Scheifelein pixit MDXV. Aus dem Jahre 1516 besitzt die Stadthaussammlung in Nördlingen eine forgfältig durchgeführte und tiefempfundene Beweinung, aus gleichem Jahre die Pinakothek in München einen Ölberg (Nr. 264). Als Spitaph der Anna Brigels malte er 1515 die Tröftung der weinenden Frauen durch Chriftus, 1521 als Epitaph des Jörg Brigels die Simmelfahrt Mariens; erfteres Bild in der Komposition tüchtig und ausgezeichnet durch die reiche Hallenarchitektur, vor welcher die Episode fich abspielt, die Simmelfahrt zerfahren in der Komposition, aber von großer Rraft ber Farbe, besonders in ben Gewändern, Die in Lichtrefleren schillern. Gleich= mäßiger durchgeführt ift das gleichfalls aus dem Jahre 1521 ftammende Zieglersche Altarwerk. Das Mittelbild, welches sich noch in der Georgskirche in Nördlingen befindet, ftellt wiederum die Beweinung Chrifti bar; aus bem reichen landschaftlichen Hintergrund steigt der Ralvarienberg empor mit der episodisch behandelten Krenzigung. Auf die Komposition der Beweinung durften die Stiche des Mantegna eingewirkt haben. Zwei schmale Tafeln, die noch mit dem Mittelbilde verbunden sind, führen Paulus und einen anderen Seiligen vor; von den Flügeln des Altarwerkes rühren in der städtischen Sammlung einige Tafeln ber — zunächst zwei mit Barbara und Elifabeth, dann wohl auch zwei andere mit dem heiligen Nikolaus und einem anderen Bischof = Märthrer. Edleres als diese vier Tafeln hat Schäufelein nicht geschaffen; zarte Schönheit ist ben beiden Frauengestalten, freie und doch eingehende Charafteristik den beiden männlichen Heiligen eigen; der milde warme goldige Ton ber Farbe ftellt biese Tafeln in unmittelbare Rabe von Holbeins bes Ulteren Flügeln bes Sebaftianaltares, die wohl auch unmittelbar auf den Rünftler eingewirkt haben dürften.

Von einem umfangreichen Altarwerk, das er für die Kirche des Kartäuserklosters zu Christgarten malte, finden sich Stücke in München (Pinakothek Nr. 260—263), in der Galerie des Germanischen Museums (Nr. 206 und 207), Schleißheim (Nr. 157), die ihn aber von ungünstiger Seite zeigen — hier gemahnt er mehr an einen wenig begabten Nachfolger Wolgemuts, als an einen Nachsiferer Dürers und selbst in der

<sup>\*)</sup> Die Stigge bagu aus bem gleichen Jahre und bezeichnet befindet sich in der Galerie bes Germanischen Museums (Rr. 201).

Farbe ift er kalt und ftumpf. Statt folche minderwertige Bilder weiter aufzugablen, an welchen es in deutschen Sammlungen nicht fehlt, sei eines Werkes gedacht, das ihn als Illuministen zeigt, und in dem zugleich der Rünftler von seiner liebens= würdigften Seite fich außert. Es ift dies bas für ben Grafen Rarl Wolfgang ju Stingen von 1537 - 1538 geschriebene und bann von Schäufelein mit Vollbilbern und Randborduren ausgestattete Psalterium im Berliner Rupferstichkabinett (Nr. 6). Der Einfluß der Randverzierungen im Gebetbuch Maximilians ift nicht zu verkennen, boch bas Spiel ber Phantasie ift ungezügelter, die Rücksicht auf ben Tert geringer. Die klassische Mythologie und die Tierfabel, Jagd und Rrieg, das Leben ber Strafe und im Rlofter liefern die Stoffe bem Runftler, die er mit spielender Leichtigkeit in ornamentalen Dienst stellt. Der religiöse Rampfeifer der Zeit findet seinen Wider= hall in der satirischen Polemik gegen das Mönchsleben, wie wenn z. B. einmal der Teufel einem feisten Mönche ben Bein fortnimmt. Auch die Landschaft an fich fehlt nicht und den Rahmen für alles geben die in fkrupellofer Wahl verwendeten Formen ber Renaiffanceornamentik. Rein neuer Bug Schäufeleins tritt in ber Bfalterverzierung auf, doch der Rünftler giebt darin das Liebenswürdigste, deffen er fähig ift. Dabei ift bann auch hier kein anderes Urteil zu gewinnen, als es bisber gewonnen ward: feine Phantasie ist leichtflüssig, aber ohne Tiefe, seine Formensprache gelenkig, oft anmutig, doch ohne Strenge und Gründlichkeit. Bier fei gleich bes Sebaftian Deig (bis gegen 1575 in Nördlingen thätig) gedacht, ber fich an Schäufelein anschloß, ihm auch in feinen besten Arbeiten, 3. B. in den beiden Bildern aus der Legende des heiligen Ulrich von Augs= burg fehr nahe kommt (Schleißheim, Galerie Nr. 160-161), aber bann boch, besonders in seiner Spätzeit, in unglaubliche Robeit verfiel, wie seine zahlreichen Arbeiten in der Rathaussammlung in Nördlingen beweisen.

Reicher begabt, tiefer von Natur aus und strenger in den Auforderungen an sich selbst war ein anderer Behilfe und Freund Durers, Sans Sueg, genannt Sans von Rulmbach. Sans Sueg wurde ungefähr 1475 gu Rulmbach, einem Fleden in ber Graffdaft Baireuth, geboren. In ber Werkstätte bes Jacopo be' Barbari, ber ja allerdings in Nürnberg bereits wohlbekannt war, als er von 1500 an für mehrere Jahre seinen festen Wohnsit ba nahm, foll er seine Lehrzeit verbracht haben. Später arbeitete er wohl in der Werkftatt Durers, mit bem ihn in Folge ein warmes Freundschaftsverhältnis verband. Im Jahre 1514 zog er nach Krakau; 1518 war er wieder nach Nürnberg zurückgekehrt, wo er auch bald barauf, im Spätherbst 1522, starb. Die beiden Sauptdenkmäler seiner ersten Nürnberger Schaffensperiode: eine Anbetung der Könige von 1511 (Berlin, königliche Galerie Nr. 596 A) und das Altarwerk im Thor der Sebalduskirche in Nürnberg von 1513, weisen genau die Einfluffe auf, unter welchen Sans Sueg fich entwickelt hatte. In ber Anbetung ber Könige bilden Palafttrümmer, durch welche der blaue himmel hereinschaut und durch beren Bogen der Blick in eine heitere Sügellandschaft schweift, die Stätte bes Vorgangs. Maria halt auf bem Schoß das nachte wohlgebildete Rind, welches mit ben Sändchen in dem Golde wühlt, das ihm der ältefte König knieend darreicht. Knieend reicht auch der jugendliche Mohrenkönig die goldene Büchse mit Myrrhen bin, während der dritte Rönig stehend von einem Manne aus dem Gefolge den mit Weihrauch gefüllten Pokal entgegennimmt, um ihn bem Rinde zu bieten. Neben diesem Ronig fteht ein Mann in



Anbetung der Könige. Don Hans von Kulmbach. Berlin, Königl. Museum.



schlichter Rleidung, mit breitem gutmütigen Gesicht, in welchem man wohl den Künstler wird erkennen dürsen, während der Stifter in jenem Manne in pelzverbrämtem Mantel porträtiert zu sein scheint, dem Josef, der, an die Säule gelehnt, hinter Maria steht, die Hand reicht. Die Komposition ist ohne aufdringliche Regelmäßigkeit, klar und ein-heitlich; Maria mit dem Kinde bildet die Gruppe, wohin alles andere mit Spannung sich richtet. Die schlanken Körperverhältnisse der Formen lassen an den Einfluß des Jacopo de' Bardari denken, doch in der Charakteristik ist Hans Sueß echter Nacheiserer Dürers, in der Maria von liebenswürdiger Annunt, in den Männerköpfen ernst und streng. Die Färdung ist von hellem Ton, die Obersläche von emailartigem Schmelz, bei sehr dünnem Auftrag. Wie Schänselein liebt auch Sueß schillernde Seidenstoffe und den glitzernden Glanz von Gold und edlen Steinen, doch diese Vorliebe stört nicht die sanste Hanzwonie des Gesamttons.

Der Entwurf für den Altar, den Sueß für Lorenz Tucher ausführte, geht, wie schon erwähnt wurde, auf Durer zurud. Schon der Entwurf erschien wie ein Echo venegia= nischer Renaiffancestimmung; Sans Sueg bat in gleichem Geifte bas. Werk ausgeführt - besonders gilt dies vom Mittelbilbe. - Zwei schwebende Engel halten die Krone über Maria, fünf musizierende Engel (im Entwurf einer) sigen zu ihren Füßen; zur Seite stehen Ratharina und Barbara, eble Gestalten von magblicher Anmut bes Ausdrucks. Eine niedrige Manerbrüftung zieht sich hinter der Gruppe hin, welche ben Ausblick in eine beitere lichte Gebirgslandschaft freiläßt. Auf den Flügeln ift Laureng Tucher, ber bas Werk in St. Sebald aufstellen ließ, mit männlichen Beiligen dargestellt. Die Färbung ift wieder von mildem harmonischen Ton. Im folgenden Jahre führte er die große Krönung Mariens, mit ben Bilbniffen ber Stifter, aus, bie sich in der kaiserlichen Sammlung in Wien befindet (Mr. 1600). Noch in demselben Jahre muß Sans Sueß feine umfangreiche Thätigkeit in Krakau begonnen haben. Die Bahl ber von ihm an Ort und Stelle noch vorhandenen Bilber beträgt breizehn. Zunächst vier große Tafeln in Hochformat (m 1,5 >< 1) in der St. Johannistapelle von St. Florian, mit Szenen aus dem Leben des Evangelisten Johannes: das Abendmahl, Johannes den Relch segnend, Johannes auf Patmos und Johannes im siedenden Olfessel. Die Romposition des Abendmahls hat gleich ber Schäufeleins das Typische abgestreift, dafür aber eine würdigere Haltung als dort bewahrt. Christus fist im Bordergrunde links, in strengem Brofil; das Saupt seines Lieblingsjüngers Johannes ruht an feiner Bruft, mahrend er bem gegenüber figenden Judas ben Biffen reicht. Aufregung bis gur Bint gefteigert giebt fich in ben Mienen und Bewegungen ber beifitenden Junger fund. Im Borbergrunde rechts entnimmt ein Junger einem Rühlgefäß einen Krug, um damit sein Trinkgefäß zu füllen — ein Motiv, welches bem Abendmahl der großen Passion Dürers entlehnt ift. Durch ein Fenster der Rück= wand blickt eine hügelige und bewaldete Landschaft herein.

In der Segnung des Kelches sitt der "Pontifex ydolorum" auf hohem etwas nach rechts vorgeschobenen Thron, dessen Stufen der jugendliche Johannes emporsteigt. Seine Linke hält den Kelch, die Rechte ist segnend über den Gifttrank gehoben. An den Stusen des Thrones liegen die toten Verbrecher, welche die Stärke des Gistetrankes erproben mußten, bevor der Hohepriester ihn dem Johannes kredenzen ließ; zur linken Seite wohnt stannendes Volk dem Hergang bei.

Das hervorragenoste der Bilder ift Johannes auf Patmos, ein Werk, bas an echt poetischer Stimmung auch noch ber Darftellung Burgkmairs überlegen ift. Johannes unten, nach rechts gewendet, schreibend, und dabei leicht aufblickend; oben die Mabonna mit bem Rind in Strahlenglorie, von Engelsknäbchen umgeben; bas von ihr ausgehende Licht ergießt fich über die bergige Landschaft und den Wafferfall. Auf dem vierten Bilbe öffnet sich eine Loggia in zwei Bogen, aus welchen der Prafett mit seinem Gefolge auf die Marterszene herabblickt. Unten rechts steht der Reffel mit Robannes, um welchen berum brei Schergen thätig find. Gin vierter Mann in langem Talar mit glattrafiertem Gesicht, der sich auch auf dem zweiten Bilde befindet, folgt als teilnehmender Zuschauer bem Bergang; die Krakauer Lokalforschung fieht in ihm den Maler des Werkes. Die Geftalten find wie im Berliner Bild von ichlanken, fast überschlanken Berhältniffen, die Ropfe von gediegener, im Geifte Durers gehaltener Charafteriftit, die Bewegungen magvoll. Die Farbe ift im gangen etwas tiefer als bort, Schillerfarben fur bie Gewandung wie bort beliebt, bie Schatten im Fleische sind mit feinem granen Ton angegeben.\*) Ein Bild in der ftadtischen Galerie im Tuchhause stellt den Tod bes Evangelisten Johannes dar. In der Mitte ein Altar, zu dem drei Stufen emporführen; vor diesem kniet der Evangelist, in priefterlicher Rleidung, mit dem Gefichte gegen ben Beschauer gewandt. Ihm gur Linten und gur Rechten je ein Miniftrant; ber Borbergrund unterhalb bes Altars ift angefüllt mit betendem Bolk. Die Romposition bieses Bilbes ift von besonderem Abel, die Verhältniffe der Figuren find minder schlank, zahlreiche Röpfe sind porträt= artig behandelt, die Färbung zeigt einen etwas brännlicheren Ton als bei den früher genannten Bilbern. Laut Bezeichnung entstand es 1516. Die hintere Sakriftei ber Marienfirche besitzt einen Chklus von acht Bilbern aus ber Legende ber beil. Katharina von Alexandrien, monogrammiert und laut Jahreszahl 1514 und 1515 entstanden. Auch diese Bilder waren ursprünglich Teile eines Altarwerkes; jest sind sie in das Getäfel der Sakriftei eingelaffen. Sie stellen dar: Ratharina, knieend in wilder phantaftisch beleuchteter Baldichlucht hat eine Erscheinung der Maria; die Disputation der Ratharina mit den heidnischen Gelehrten; Katharina im Kerker; ihre Errettung vom Martyrtode durch das Rad; die Enthauptung der Königin; Borbereitung zur Ent= hauptung Ratharinas; Ausstellung der Leiche Ratharinas und Ratharina von Engeln jum himmel getragen. Im ersten Bilbe ift die Landschaft burch Lichtwirkungen, bie an Grünewald erinnern, von besonderem Reig; blog die Umriffe ber Stämme und Laubkronen ber Bäume find fichtbar; fouft ift alles in tiefem Dunkel gehalten. In ber Disputation erscheint jener Gelehrte, der im Vordergrunde, über ein Buch ge= bengt, im tiefen Nachsinnen dasit, einer Inspiration Durers wurdig. In bem Bilbe, das die wunderbare Errettung der Ratharina vom Tode durch das Rad darstellt, ift wieder die Landschaft von besonders liebevoller Ausführung. Die Komposition der Szene wiederholt einzelne Motive der Dürerschen Romposition auf den Flügeln bes

<sup>\*)</sup> Bartsch (Peintre-graveur VII. 484) erwähnt einen Holzschnitt Johannes auf Patmos, welcher **P** bezeichnet ist. Ein Exemplar dieses seltenen Blattes besitzt die Baseler Sammssung. Die Komposition erinnert starf an die des Krakauer Bildes. Dr. D. Burchardt ist deshalb geneigt, das Monogramm auf Hans von Kulmbach zu deuten.

Bellerichen Altars. Auf bem Bilbe mit ber Ausftellung der Leiche Ratharinas bilben ben hintergrund wieder eine reiche Alpenlandschaft mit Schneebergen; ber himmel strahlt in bellem Blau und dahinziehenden leichten Wolken. Auch auf dem letten Bilde des Cyklus erhöhen prachtvolle Lichtwirkungen, welche die Wolken regenbogen= farbig farben, Die poetische Wirkung ber Szene. Die Engel, welche ben Leib ber heiligen Katharina zum himmel tragen, sind durchaus von Dürerschem Typus. Um Rande des Grabes, vor dem ebenfalls Engel Wache halten, findet fich das Monogramm des Rünstlers K- mit der Jahreszahl 1515. Fast immer tragen die Figuren Zeitkostum, Katharina stets ein rotes, vieredig ausgeschnittenes Rleid, ihre Bopfe find beiderseits aufgesteckt; ähnlich ift die Rleidung und Haartracht der Königin. Entschieden polnische Roftume kehren oft wieder, so g. B. die Roftume der Reiter in bem Bilbe mit der Ausstellung der Leiche Ratharinas. Die Landschaft ift in einem Beifte behandelt, die in Stimmung und Beleuchtung an Altdorfer gemahnt, im Aufbau aber großartiger als bei biesem ift. Beide Chklen zeigen, daß hans Sueg barin bem großen Stil feines Vorbildes Durer nachstrebte, daß er fich mit Erfolg in deffen Rompositionsformen und bessen Art zu charakterisieren einlebte, daß er aber den daraus erwachsenden Forderungen aus eigener Rraft nachzukommen vermochte. Dabei verrät auch hier die Schmiegsamkeit der Formen (man vergleiche 3. B. den Johannes im Olkeffel), welche über Dürer hinausgeht, ben nachwirkenden Ginfluß des Jacopo de' Barbari.\*) Un Gedanken= und Geftaltenreichtum wird hans Sueß freilich nie mit Durer verglichen werden können, sein Naturell ift auch weicher und biegfamer, aber innerhalb seines Bereiches steht er doch Dürer näher, als irgend ein anderer von bessen Nachfolgern. Es fehlt nicht an Bilbern, welche in den verschiedenen Sammlungen dem Hans Sueß zugeeignet werden, doch nur wenige von diefen find noch des Rünftlers wurdig, ber die Altare von 1511, 1513 und die Rrakauer Bilber geschaffen. besten gehören die Schmalbilder des heil. Fosef und heil. Zacharias in München (Binakothek Nr. 254-255), ebenda zwei Bilder mit Joachim und Anna, Wilibald und Benedict (Nr. 256 — 257), in der Galerie des Germanischen Museums Cosmas und Damianus (Nr. 193 und 194), und die fünf Darstellungen aus der Legende des beil. Betrus und Paulus in den Uffizien in Florenz (Mr. 713, 724, 729, 740, 748). Flüchtigere Arbeiten sind u. a. vier Bilber aus dem Marienleben in Leipzig, fünf ebenfolche in Bamberg und Schleisheim und ein Rosenkranzbild in letterer Galerie. Zwei bezeichnete Bildniffe von 1513 besitt die Sammlung Weber in Hamburg, zwei gleichfalls bezeichnete von 1518

<sup>\*)</sup> Hane div .. virginis Katherin .. hist ... Johannes ... ... ensis c. vis faciebat Anno Dni 1515; Inschrift zu den Johannesbisdern: Hanc divi Joannis apostoli historiam Johannes Sues civis norimbergensis complevit. Bgl. Sokolowski, a. D., der auch einige Abbisdungen in Holzschnitt bringt. Ein Bild, das zum Katharinenchkluß gehörte und sich früher in der Kapelle des Archivreschnters besand, ist heute verschwunden (vgl. Lebkowski, Marienkirche von Krakau, Mitt. d. k. k. Bentralkommission 1864, S. 106). Verschiedene Bilder in Krakauer Kirchen beweisen den nachwirkenden Einfluß des Hans Dürer und des Hans von Kulmbach; so gilt dies z. B. von dem Passionschkluß in der vorderen Sakristei der Marienkirche und den drei Apostelmarthrien (Petrus, Paulus, Johannes) in der Katharinenkirche der Vorstadt Kazimierz.

bie Gräfin Herzfeld in Duffeldorf, ein anderes echtes Bildnis die Galerie in Wiesbaden.\*)

Hans Dürer, Hans Sueß, Hans Schünfelein vertreten die älteste Generation von A. Dürers Schülern und Gehilsen; die jüngere Generation ist wiederum durch drei Namen vertreten: Georg Penz und die Brüder Hans Sebald und Barthel Beham. Das ist ein kraftgenialisches Geschlecht, ungezügelt im Leben, revolutionär im Denken und dabei von rastloser aufreibender Thätigkeit. In der Reformations-bewegung standen sie auf der äußersten Linken, die in Nürnberg durch jene kleine Gruppe ungestümer Geister vertreten war, die in Thomas Münzer, der 1524 nach Nürnberg gesommen war, ihr geistiges Hanpt sah. 1524 standen Penz und die beiden Beham in Nürnberg vor Gericht, als rationalistischen und sozialistischen Meisnungen huldigend. Ihre Berantwortung war männlich, sie nahmen kein Mäntelchen vor: Gott kann nur empfunden, nicht bewiesen werden; alles Dogma ist danach Unwahrheit mit der Absicht zu täuschen. Alle drei wurden darausstin aus der Stadt verdannt. Sie waren ziemlich gleichalterig, Sebald Beham war geboren 1500, Barthel Beham 1502, das Geburtsjahr des Penz wird auch kaum über 1500 zurückzusehen sein.

Georg Benz erhielt schon im Jahre 1525 das Recht, sich in dem Nürnberg benachbarten Fleden Windstein niederzulaffen; 1532 wurde er Ratsmaler, 1550 ftarb er in Nürnberg in dürftigen Berhältniffen. Beng war wie fein Genoffe Sebald Beham vorwiegend auf dem Gebiete bes Rupferstichs thätig, doch hat er auch auf bem Gebiete ber Mand= und Tafelmalerei Bervorragendes geleistet. Die Berunftaltung, welche die Wandbilder im Rathaussaale erfahren haben, läßt es nicht mehr sicher stellen, ob Beng es gewesen ift, der 1521 den Auftrag erhalten hatte, Dürers Entwürfe auszuführen, dagegen sah noch Sandrart in Bolkamers Luftgarten von ihm ein Zimmer in ber Art ausgemalt, "als wäre das Zimmer noch offen und unausgebaut, die Zimmerleute aber geschäftig, die Zwerghölzer, Bretter und Tramen einzuziehen, andere find in Arbeit, den Dachstuhl aufzuheben, verbinden den Bau, welches alles gegen ben gemalten offenen himmel mit Wolken und fliegenden Bögeln also natürlich erscheint, daß viel dadurch angeführt wurden;" das erweift den Beng als Meister auf jenem Gebiete der Perspektivmalerei, die in Italien in Mantegna ihren ersten glänzenden Bertreter gehabt hatte. Die nicht zahlreichen erhaltenen Werke ber Tafelmalerei zeigen ihn vorwiegend als Bildnismaler; und gerade im Bildniffe scheint er sein Eigenstes und Bestes gegeben zu haben, besonders in seiner Spätzeit. In ber Spätzeit nämlich machte sich auch bei ihm der Einfluß der klassizistischen Schule Raffaels geltend, ber ihn besonders in mythologischen und allegorischen Darstellungen etwas frostig werden ließ, im Bildnis dagegen den deutschen Naturalismus nur läuterte. besitzt von ihm die Bruchstücke einer Anbetung der Könige (königliche Galerie, Mr. 1883—1885). Das Bedeutenoste bavon zeigt den jugendlichen schwarzen König, stehend, von einem knieenden schwarzen Sklaven die Myrrhenbüchse entgegen nehmend, bann einen Teil bes Gefolges, am himmel ber Stern, nach bem ein Beifer zeigt. Trümmer eines Palastes bilden den Vordergrund, im Mittelgrund erhebt sich ein Raftell, in blauer verdämmernder Ferne fteigen Die Turme einer Stadt empor. Wie bei

<sup>\*)</sup> Bgl. Boltmann : Bormann, Geschichte der Malerei III, S. 1117.

Kulmbach: auffallend schlanke Gestalten, diese aber frei und glücklich in der Bewegung, Schillerfarben in den prächtigen Gewändern, der Ton im ganzen tieser als bei Hans Sueß. In diesen Bruchstücken findet sich Dürersche Blutwärme — frostig muten danach an Werke der Spätzeit, wie eine Urania in der Galerie von Pommersselben von 1545 und eine Caritas Romana in der Galerie des Grasen Harrach in Wien von 1546. Diesen Bildern gegenüber zieht man ihn noch als Kopisten vor, so in jenem



Georg Beng, Bildnis eines Golbidmieds.

Hieronymus von 1544 in der Galerie des Germanischen Museums (Nr. 251), der nach einem Original des Du. Masys geschaffen ist. Dagegen hat er im Bildnis gerade in seiner Spätzeit das Höchste geleistet, weil er den warmblütigen Realismus, der den deutschen Bildnismalern in den Fingern saß, mit der freien stilvollen Aufsfassung der italienischen Meister in glücklicher Weise darin zu verbinden wußte. Das Beinliche, Beschränkte der Aussührung weicht bei ihm einem freien, zügigen Vortrag; er harakterisiert auch im physiologischen Sinne eingehend, aber er zerlegt das Gesicht nicht,

man merkt nun, daß nicht bloß in Italien, sondern auch in beutschen Reichsftädten monumentale Charaktere dargestellt werden konnten. Bu diesem Gindruck trägt die einheit= liche Farbenstimmung bei, die er mit Vorliebe aus einem helleren Graubraun berausarbeitet. Die Krone aller feiner Bildniffe ift das Knieftud eines Nürnberger Gold= schmiedes oder Münzmeisters in der Kunfthalle in Karlsruhe (Mr. 130) von 1545. In behaglicher Stube auf rot gepolsterter Bank fitt er, mit ben Zeichen seiner Runft in der Hand; über dem Wams trägt er eine prächtige pelzbesette Schaube — beides von schwarzer Farbe. Der fast kable Kopf mit kurzem Bart, mit den scharf vor sich bin blidenden Augen, aufeinander gepreßten Lippen ift wie aus Erz gegoffen, im Ausbruck von gaber Energie und gesammelter Kraft. Das Jahr vorber batte Beng bas Bildnis des Runftgenoffen Erhard Schweher aus Nürnberg gemalt und im gleichen Sahre mit dem Rarleruher Bildnis das Porträt der Gattin des Erhard Schweber (Berlin, königl. Galerie 582 und 587); ebenfalls aus dem Jahre 1545 rührt bas Bilbnis bes öfterreichischen Felbhauptmanns Sebald Schirmer in ber Galerie bes Germanischen Museums (Nr. 252) ber, ein Bild trefflich angeordnet und in Charakteriftik und Ausführung von derber Kräftigkeit. Aus dem Jahre 1543 besitzt bie faiferl. Sammlung in Wien (Dr. 1633) bas Bruftbilb eines jungen blondbartigen Mannes in dunkler mit braunem Pelz verbrämter Schaube und aus dem Jahre 1534 findet sich in der königl. Galerie in Berlin (Nr. 585) das Bildnis eines jungen Mannes in schwarzem Barett und schwarzer Schaube, in nachdenklicher Haltung vor einem mit grünem Teppich bedeckten Tisch sitzend; an der halbrund gebogenen Wand bes Hintergrundes wird ber Schatten bes Dargestellten sichtbar. Mit bem Durchgläsen und Scheinen in Glasern, Baffern, Feuern und Spiegeln ift er fehr fünftlich und in ber Berspektive sehr erfahren - an diese rühmenden Worte Neuborffers benkt man bei solchen Feinheiten des scharf beobachtenden Künftleranges. Bon dem leidenschaftlichen Erkenntnistriebe ber Zeit hatte Beng fein gut Teil mitbekommen und ihm auf fünftlerische Art, in der Energie der Beobachtung innerer und äußerer Natur Rechnung getragen.

Von den Brüdern Beham hat Hans Sebald Beham sich fast ausschließlich der Flustration zugewandt; zum mindesten haben sich von ihm außer seinen zahlreichen Kupferstichen und Holzschnitten nur Miniaturen, dann eine in Öl gemalte Tischplatte mit Sicherheit nachweisen lassen.\*) Auch Sebald Behams Verbannung aus Nürnberg währte nicht lange; 1528 befand er sich wieder dort; 1530 war er in München. 1531 wieder in Nürnberg, wo er gemeinsam mit Niklas Glockendon ein Gebetbuch für den Kardinal Albrecht von Brandenburg mit Miniaturen schmückte; 1534 vollendete er sür den gleichen Mäcen die Bemalung einer Tischplatte und noch im gleichen Jahre zog er nach Frankfurt a. M., wo er als Stecher und Zeichner sür den Holzschnitt eine reiche Thätigkeit entsaltete und 1550 starb. Bon den acht blattgroßen Miniaturen im Gebetbuch des Kardinals Albrecht (Aschassenburg, kgl. Bibliothek) tragen vier das Monogramm KB des Hans Sebald Beham, nämlich die Beichte (Bl. 21), die Bußübung (Bl. 28), die Andacht vor dem Altar (Bl. 54) und die Kommunion (Bl. 65); dazu kommen dann noch zwei, von welchen die Messe (Bl. 56) mit Sicherheit und die Messe heil. Gregor mit Wahr-

<sup>\*)</sup> Ab. Rosenberg, Gebald und Barthel Beham, zwei Maler ber beutschen Renaissance, Leipzig 1875 und B. v. Seiblit im Allgemeinen Rünftferlegifon III. S. 311 ff.

scheinlichkeit für ihn in Anspruch genommen werben können. In der Darstellung der Beichte ist die seine Seelenmalerei hervorzuheben; in der Buße die Energie im Ausstruck widerstreitender Empfindungen. Die Komposition ist stets klar und wohl absgewogen, die Charakteristik eingehend und eines Nacheiserers Dürers nicht unwürdig; die Gewandung zeigt großen einsachen Wurf, die Farbe ist kräftig — kurz man hat in den Miniaturen Sebalds Meisterleistungen der Buchmalerei vor Augen.\*) Diese



hans Sebald Beham: Selbstbildnis. Beichnung: Wien, Albertina.

ausgezeichneten Blätter mögen Kardinal Albrecht bewogen haben, den Sebald Beham mit der Bemalung jener Tischplatte, die sich jeht im Louvre befindet, zu betrauen. Die fast quadratische Tischsläche ist durch zwei Diagonalen in vier Felder geteilt, von welchen jedes eine Szene aus dem Leben Davids enthält: die Heimkehr Davids nach siegreicher Schlacht, das Bad der Bathseba (der eigentliche Zuschauer ist Kardinal Albrecht, der an die Brüstung des Bassins umgeben von seinem Gesolge sich lehnt,

<sup>\*)</sup> Abbildungen der Beichte und der Andacht vor dem Altar bei Mertel, Die Miniaturen und Manustripte der kgl. bahr. Hofbibliothef in Aschenburg (Aschenburg, 1836).

während David auf einen entfernten Balkon verwiesen ift), der Tod des Urias und die Strafpredigt des Propheten Nathan.

Prächtige Renaissancebauten geben die Bühne für diese Hergänge, die Zeichnung ist sicher, die Farbe ist von klarem goldigen Ton. Bon Handzeichnungen sei die eines nackten Mannes in Berlin erwähnt, weil sie den Einfluß der Aupferstiche der Schule des Mantegna auf Sebald Beham beweist, dann das geistsprühende Selbstporträt des Künstlers in der Albertina als eines der köstlichsten deutschen Künstlerbildnisse jener Zeit hervorgehoben.

Auch Barthel Beham icheint nicht lange bas Wanderleben geführt zu haben; schon gegen Ende der zwanziger Jahre war er in München und 1530 stand er bereits mit Sicherheit im Dienste der Herzöge Ludwig und Wilhelm IV. von Bayern. Wahrscheinlich wanderte er schon vor 1530 zum erstenmal nach Italien; eine zweite Reise dahin trat er 1540 an; er starb während berselben noch im Jahre 1540. Auch Barthel Beham war als Aupferstecher thätig, doch seine eigentliche Bedeutung liegt auf bem Gebiete ber Malerei. Der Durerschen Urt gesellte sich früh italienischer Einfluß, doch nicht unverarbeitet tritt der lettere zu tage. Er liebt finnlichen Reiz und Frische der Formen und Farben; daher sind seine jugendlichen Frauenköpfe weicher, die weiblichen Formen voller gebildet, als die deutsche Malerei es bisher that; daher seine Borliebe für prachtstoffige farbenschillernde Gewänder und für pomphaft aufgebaute Architekturen, in welchen antike und italienische Formen eine phantastische Abwandlung erfahren. Sein Formenideal steht dabei freilich nicht viel höher als die seiner Genoffen. Die Borliebe der gangen Dürerschen Richtung für etwas turge Röpfe teilt auch er; die Nase ist stumpf mit kräftig ausladenden Flügeln, der Mund bei ben Frauen voll und üppig, das Rinn furg, bei ben Frauen flein. Auf ber Bobe seiner Leiftungsfähigkeit steht die Findung des Kreuzes, die er 1530 für Berzog Wilhelm malte und mit seinem vollen Namen bezeichnete. Die Komposition wird von prächtigen Renaissancebauten umrahmt; im Mittel= und Hintergrund sind die einzelnen Episoden der Kreuzlegende verstreut, die Hauptdarstellung führt die Episode der bewiesenen Wunderkraft des Kreuzes durch Auferweckung einer verstorbenen Frau vor. Trot ber großen Figurenzahl ift die Komposition nicht verworren. Der Mittelpunkt derfelben ift die Frau, welche, von Tüchern umhüllt, auf einer Tragbahre ruht und nun eben die Augen aufschlägt. Um sie herum zunächst geistliche und weltliche Burdenträger, dann zahlreiche Zuschauer — alle das Staunen, die Neugier, die hingebungsvolle Andacht in verschiedenen Abstufungen zur Schau tragend. Unter den Frauen find einzelne von großem Reiz, und jene junge Frau im Vordergrund mit dem blonden geringelten haar verleugnet die kunftlerische herkunft aus Benedig nicht; die Ropfe der Männer sind echt nürnbergisch, selbst Wolgemutsche Typen fehlen nicht gang. Eine große Farbenpracht ist über das Bild ausgegossen. Die Architektur des Vorder= und Mittelgrundes ist von warm bräunlichem Ton, die Kolonnaden ahmen Porphyr nach, der Himmel strahlt in kräftigem Blau. Der Fleischton ist bald leicht rosa, bald ins Bräunliche gehend, immer gut vertrieben, so daß das Fleisch nicht jene lodere Struktur besitht, wie dies bei der gleich zu nennenden Gruppe von Werken der Fall Der Borliebe Barthel Behams für prächtige Damast = und Seidenstoffe mit schillernden, glänzenden Farben, die hier vollauf zur Geltung kommt, wurde schon gedacht. Paolo Beronese war, als das Bild entstand, zwei Jahre alt; und doch





Unflegung des Krenzes.



im. München, Pinakothek.



wurde auf beutschem Boben fein Werk geschaffen, bas in haltung und Stimmung gerade jenem Kunftler so nahe kommt; ein Fingerzeig, daß Barthel Beham jene Meister in Oberitalien kennen gelernt hatte, in welchen Paolo Beronese nachher wurzelte. Un dieses Hauptwerk schließt sich eine Gruppe von Arbeiten, die für Kirchen in der nördlichen Bodenseegegend entstand; Graf Gottfried Werner von Zimmern und bessen Frau waren zumeist die Auftraggeber. An gleichmäßiger Durchbildung können diese Arbeiten mit bem Bilbe in München nicht wetteifern; fie fteben zu ihm in einem Berhaltnis wie Werkstattbilder zu ganz eigenhändigen des Meisters. Dabei kommt allerdings auch in Betracht, daß die italienischen Erinnerungen vor den Anregungen, welche täglich die Heimat gab, allmählich verblassen mochten; auch Dürer trat wieder stärker in den Bordergrund. Dem Münchener Bilbe am nächsten steht der Altar von Meßkirch, bessen Mittelbild, eine Anbetung der Könige, sich noch an Ort und Stelle befindet (Schloftirche von Megtirch), während die Flügelbilder teilweise in der Galerie zu Donaueschingen ausbewahrt werden (Nr. 73-75). In reicher Ruinenarchitektur nimmt das Christuskind die Suldigung entgegen; seitwärts hinter einer Holzbrüftung steht Josef, in leuchtend rotes Gewand gekleidet. Berhältnisse ber Körper, Typen entsprechen jenen im Munchener Bilbe, einzelnes, wie ber Josef, ift gang Durersches Eigentum. Charakteristisch sind die Sande: sie sind kurz und auffallend dick, die Gelenke der Finger etwas geschwollen. Die Handbildung trat schon im Münchener Bilbe auf, nur spitte sie sich jett zur Manier zu. Die Färbung entspricht der im Münchener Bilde, nur der Fleischton ist etwas heller (ins Rosa gehend) geworden. mit violettem Schatten. Die Modellierung ift noch fehr forgfältig. Auf ben Flügel= bilbern ift die heilige Magdalena, dann Johannes der Täufer mit dem Stifter Gott= fried Werner von Zimmern, und Johann d. E. mit der Gemahlin des Stifters, der Gräfin Apollonia henneberg, dargestellt. Das Rosa des Fleischtons, die schillernden Gewandfarben sind auch hier vorhanden, doch herrscht hier nicht das gleiche Maß forgfältiger Ausführung wie auf dem Mittelbilde. Bu diesem Altar gehörten vielleicht auch die Bilder des Christophorus und Andreas, welche im Privatbesiß in Würzburg (Hofrat Ryneder) sich befinden. Gleichfalls in der Galerie zu Donaueschingen befindet sich ein kleiner Flügelaltar, der laut Inschrift 1536 für den Grafen Zimmern entstand. Auf dem Mittelbilde die Berrlichkeit Marias, auf den inneren Seiten der Flügel das Stifterpaar, auf den äußeren der Ölberg. Er trägt durchaus die Büge des gleichen Rünftlers und die Rengiffancekanten auf dem Stifterbilde weisen unmittelbar auf das Rreuzwunder hin. Ein anderer kleiner Flügelaltar in der gleichen Sammlung, der wie der vorige aus Schloß Wilbenstein stammt, zeigt auf dem im Geschmack italieni= scher Renaissance verzierten Mittelbilde die heilige Anna selbdritt, auf prächtigem Throne sitend, mit zwei weiblichen Beiligen zur Seite, auf ben Flügeln sind fünf männliche Beilige dargestellt. Bon mehreren anderen Tafeln, die sich hier befinden, kann ihm selbst höchstens noch ein Kalvarienberg mit dem terraffenförmig sich aufbauendem gerufalem im hintergrund zugeeignet werden. Aus der gleichen Gegend stammen mehrere Tafeln in der Berliner Galerie, die wohl Refte eines Flügelaltares sind: Ratharina, Paulus und Agnes (Nr. 619 A), dann Krispin und Krispinian (Nr. 619 B), ferner ein Ölberg (Nr. 631) mit dem Seitenstück bazu, eine Kreuztragung in der Galerie bes Germanischen Museums (Nr. 185). Auf die Flügel eines Altärchens im Museum

in Sigmaringen (Rr. 179) malte ber gleiche Rünftler forgsam auf Goldgrund vier weibliche Beilige; die fraftigen runden Geftalten, der rofige Fleischton zeigen den Typus des Meisters in liebenswürdigster Ausprägung. Besonders in solchen kleinen Studen bethätigt der Meifter wieder die eigene Sand, der Farbenton ift dann flar und heiter, der Bortrag fluffig und zart. Bu ben zahlreichen Schulbilbern durfte wahrscheinlich schon der Flügelaltar in der Kunfthalle in Karlsruhe (Nr. 98) mit der Geißelung als Mittelftud, bann bas große Altarwerk in ber kaiferl. Sammlung in Wien (Nr. 1468) gehören, mährend der Todessprung des Curtius\*) (München, Binakothek, Nr. 269) von 1540 in der Komposition doch wohl noch auf Barthel Beham selbst zurudführt, nur die harte Farbung wird auf Schülerhande, die das Bild nach des Meisters Fortgang ober. Tod vollendeten, zurudzuführen sein. Gine nicht minder umfangreiche Thätigkeit entfaltete Barthel Beham als Bilbnismaler. Für die Uhnengalerie (jest im Schloß Schleißheim) malte er fünfzehn Bildniffe banerischer Fürften, \*\*) von welchen freilich einzelne von handwerksmäßiger Serstellung die kunftlerischen Gigenbeiten und Borguge Behams nur schwer erkennen laffen. Bon forgfamer Ausführung bagegen ift bas Bilbnis bes Herzogs Philipp von 1534 (Schleißheim, Galerie, Nr. 176), dann das Bruftbild des Kurfürsten Otto Heinrich von der Pfalz, gleichfalls von 1535, in der Galerie in Augsburg, beide von lebensvollem Ausbruck, breiter Malweise und dabei boch eingehender Modellierung. In solchen Bildniffen steht er Penz sehr nahe, verbindet wie dieser eingehendes Studium der Natur und des Charafters mit einer an die venegianischen Borträtiften gemahnenden freien und bem Wesentlichen zugewandten Auffassung. Man findet da Sandrarts Lob nicht übertrieben, "daß etliche Contrafate von seiner Sand an Runft und Zierlichkeit keinem weichen."

Schäufelein, Sueg, die Behams, Beng find nur die hauptträger der Durerichen Richtung, die in Nürnberg felbst ihren Mittelpunkt hatte; Nürnberg mar überreich an Künftlern und Durers Überreichtum an Geftalten und Jeen und feine wie selbstwerständlich erscheinende Formensprache wirkten auf jede Künftlerphantasie mit zwingender Gewalt. Auch die Juminierkunft — die Buchmalerei —, welche damals in Rurnberg ihren Borort hatte, kopierte und richtete fich fur ihre Aufgaben ben Gestaltentreis Durers zu. Gine große Zahl von folden Muministen zählt Neudörffer auf; für eine Geschichte ber Entwickelung ber Malerei haben fie keine Bebentung. Sochstens sei hier der Familie Glockendon gedacht, von welcher der schon genannte Niklas Glodenbon die ausgebreitetste Thätigkeit entfaltete. Doch ift er über eine rein äußerliche Nachahmung Dürers nicht hinausgekommen; gerade seine beiden bezeichneten Bilder in demfelben Gebetbuch, wofür Sans Sebald Beham malte, beweisen, daß er nur das Handwerk verstand, daß ihm aber alles, was den Rünftler macht, fehlte. Dft fopierte er gange Blätter Durers, und die ichonen leuchtenden Farben erjegen bann nicht die Berflachung der Formengebung, die Unficherheit der Zeichnung. Beweis dafür sind die Miniaturen des Megbuches, das er 1524 für 500 fl. für den Kardinal Albrecht von Brandenburg malte (Afchaffenburg, tgl. Bibliothet), und dann das aus dem gleichen Jahre herrührende Nene Teftament in der Bibliothek zu Wolfenbuttel.

<sup>\*)</sup> Dort Burgfmaier genannt; vgl. Scheibler im Repertorium X, S. 295 ff.

<sup>\*\*)</sup> Stiche dieser Bildnisse von J. A. Zimmermann, Series imaginum augustae domus Boicae, München 1793, fol.

Dürers Einfluß war, wie schon angedeutet wurde, nicht auf den Bann Nürnbergs beschränkt, nach allen Richtungen hin wanderten seine Stiche und Holzschnitte und bestimmten gleichsam den Sehwinkel des Künstlerauges. Das war auch am Oberrhein der Fall. Was die künstlerische Auffassungsweise der Naturformen betrifft, so hat



Beham: Mus bem Gebetbuch bes Rurfurften Albrecht von Brandenburg. Uichaffenburg, Schloß : Bibliothet.

Dürers Einfluß ben Schongauers geradezu abgelöst; aber daneben machte sich in diesen Gegenden ein Element geltend, das der Dürerschen Kunstweise fremd war: das Malerische im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Führer dieser Koloristenschule war Mathias Grünewald. Tieses Dunkel ist über das Leben dieses Künstlers, der neben Dürer den stärksten Einfluß auf die deutsche Malerei des sechzehnten Jahrhunderts gewann, gebreitet. Schon Sandrart klagte: "Es ist aber zu bedauern, daß dieser ausbündige

Mann bermagen mit seinen Werten in Bergeffenheit geraten, daß ich nicht einen Menichen mehr bei Leben weiß, der von feinem Thun mir eine geringe Schrift oder mundliche Nachricht geben könnte." Und fo vermag auch Sandrart nur zu berichten: daß er fich meistens zu Mannz aufgehalten, und ein eingezogenes melancholisches Leben geführt und übel verheiratet gewesen; "wo und wann er gestorben, ist mir unbekannt, halte doch dafür, daß es um Anno 1510 geschehen." Nicht um vieles hat sich die Kenntnis von dem Leben dieses Runftlers bereichert. Wahrscheinlich war Aschaffenburg fein Geburtsort und ficher waren biefer Ort und Maing die hauptstätten feines Birkens. \*) Sein Geburtsdatum wird zwischen 1470 und 1480 fallen, die Spuren feiner Thätigkeit geben bis 1525. Ein wie bichter Schleier nun aber auch die menichliche Berfonlichkeit Brunewalds verhüllen mag, als Runftler ift er ein Charakter von schärffter, weil eigen= williafter Brägung. Sandrart ftellt ben Menschen als melancholischen Sonderling bin; die künstlerischen Leistungen widersprechen dem nicht, sie zeigen den Rünftler in den wichtigften Ausdrucksmitteln ohne Borfahren, als mächtigen Wegbahner für sich und andere. Jenes Werk, in welchem sich voll und gang die Individualität Grünewalds offenbart, und zwar in fo icharf ausgesprochener Eigenart, daß alle zweifelhaften Leiftungen nur im Vergleich zu jenem die Probe auf ihre Echtheit geben können, ift ber aus ber Brägeptorei Jenheim i. E. herrührende Altar im Museum in Kolmar. Der Altar, der jett auseinandergenommen, war ein Bandelaltar. hinter Doppelflügeln befand sich im Innern die Holzstatue des sitzenden heiligen Antonius, des Ginsiedlers, des Patrons der Präzeptorei, zwischen Hieronymus und Augustinus; die vier beweglichen und die beiden feststehenden Flügel dagegen und die Staffel waren mit den Malereien Grünewalds bedeckt. Bei geschlossenen äußeren Flügeln war die Kreuzigung sichtbar, wurden die äußeren Flügel geöffnet, so sah man auf deren inneren Seiten die Berfündigung und die Auferstehung, auf den geschloffenen inneren Alügeln aber die Geburt bes herrn; öffnete man die inneren Flügel, fo erschienen gur Seite der holgstatue bes heiligen Antonius die Versuchung des Seiligen und sein Gespräch mit dem heiligen Einsiedler Baulus. Auf ben feststehenden Flügeln waren der heilige Antonius und ber beilige Sebaftian, auf ber Staffel die Grablegung Chrifti dargeftellt. Wenn man die Einzelbarftellungen des heiligen Antonius und bes heiligen Sebaftian, dann bas Gespräch des Antonius mit Baulus ins Auge faßt, so feblen Beziehungen zu Dürer nicht; aber fie gehen doch mehr aus gleicher Gesinnungsweise und gleicher Kraft hervor, als daß fie auf einen eigentlichen Schulzusammenhang wiesen. In diesen Gestalten geht Grünewald der Natur mit gleichem Ernst zu Leibe, wie es Dürer that und mit gleichem Meistererfolg. Sebastian ist nicht unter ben Zuckungen bes Schmerzes bargestellt, er hält nur als Symbol des Martyriums das Bundel Pfeile in der Hand; fo konnte der Rünftler hier einen gesunden Mannesleib in der Blüte der Araft (der Oberkörper ift gang entblößt) vorführen, wogegen er in dem bis zum Sfelett abgemagerten Leib bes Paulus die Hinfälligkeit des Alters und die Askese mit gleicher der Natur abgelauschter

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung Mathes von Oschenburg (Aschsfenburg), die Grünewald in frühen Nachrichten führt, stellt Aschassenburg noch nicht als seinen Geburtsort sicher; es wird damit nur gesagt, daß er dort als Künstler sein Heim gehabt habe. Zu denken giebt es, daß er seinem Künstlermonogramm, das zweimal vorhanden, ein N folgen läßt, das man doch am leichtesten als auf seinen Geburtsort bezüglich deuten könnte.

Treue schilderte. Doch bei solcher Treue finnlicher Schilderung hat der Ausdruck geistigen Lebens feine Ginbuge erlitten. Sebaftians bartlofer energischer Männerkopf zeigt verhältnismäßig am wenig= sten geistige Bewegung, schon mehr ber Ropf des Antonius, beffen Typus mit bem langen zweigeteilten Bart ber gleiche ift, wie ihn Schonganer für bas Aloster Jenheim gemalt hatte, der aber im übrigen im Sinne einer vorge= schrittenen Naturalisierung durchgebildet worden ift. Auf der Sohe lebensvoller Charakterschilderung fteht das Zwiegespräch des Baulus mit Antonius; Baulus mit bem aufwärts gewandten, unter buschigen Brauen hervorschlagen= ben Blid, ber gefurchten Stirne, ben eingefallenen Wangen, den blaffen Lip= pen, ift die ergreifende Berkörperung geistiger Rraft und förperlicher Sinfälligkeit; Antonius folgt mit bem ausbrudsvollen Mienenspiele des Südlänbers der Auseinandersetzung des Paulus. Am meiften in seinem Element war aber der Rünftler, wenn es galt, die Natur in stärkfter Bewegung zu schil= bern. Im Ausdruck heftigsten Leidens und überirdischer Bergückung, wo alle Nerven in Anspannung, alle Muskeln in Schwellung sich befinden, kann er sich nicht genug thun. Seinem "Gefreuzigten" ift keine Wunde erspart, welche die Geißel vor der Areuzigung dem Körper schlug; frampfhaft sind Finger und Zehen auseinander gespreitt, das herabgesunkene Haupt zeigt die ganze entsetliche Entstellung, welche unerhörtes physisches Leiden, das kein Schimmer himmlischen Trostes und keine Spur stoischer Ergebung milderte, hervorge= bracht hat; die Italiener hätten bem Rünftler, wie einst dem Brunellesco. zugerufen: bu haft einen Bauer an



Mathes Grunewald: Seil. Sebaftian. Rolmar, Mufeum

bas Kreuz geschlagen, wenn ihre Rritit nicht vor ber bamonischen Rraft ber Schilberung folden Leidens verstummt ware. Und so ift es nur voll begründet, wenn Magdalena, por bem Kreuze mit aufgehobenen Sanden knieend, in mitfühlendem Schmerz aufschreit, und wenn Maria ohnmächtig, einer Leiche gleich, in die Arme bes Jungers Johannes fintt. Rubig steht nur Johannes ber Täufer neben dem Rreuz, mit dem Buch in der Sand, und auf bas Rreng weijend, also erinnernd an die Unabwendbarkeit biefer Opferthat, wenn die Menscheit gerettet sein sollte. In der Beweinung Chrifti herrscht die gleiche Stimmung. Der Leib Chrifti mit ben gang schlaff gewordenen Muskeln zeigt schon die beginnende Berftörungsarbeit des Todes, doch auf dem gefenkten Antlit liegt bier eine ergreifende Milde und Ergebenheit, wie ein sittliches Ergebnis bes letten Seufzers: "Bater, in beine Sande empfehle ich meinen Geift." Bon ben anwesenden Frauen ift es nur Magdalena, die in fassungslosem Schmerz aufschreit, während Maria und eine dritte Frau in stummer Ergebung bei dem Leichnam trauern. Die Gesetze fünftlerifcher Romposition hat hier freilich Grünewald fehr gering geachtet: die Sälfte ber Bilbfläche wird ausschließlich durch den leeren Sartophag ausgefüllt. Leidenschaftliche Erregtheit herricht auch in ber Verfündigung: wie Maria fich in heftigem Staunen von bem schönen Engel abwendet, das kommt sogar etwas affektiert heraus, aber es beweift boch wieder, wie sehr dem Künftler daran lag, das Wort der Schrift zum inneren Erlebnis zu machen. In der Anbetung des Chriftuskindes halt Maria das Rind, das mit ihrem Rosenkrang spielt, gleichsam in huschender Bewegung auf dem Arm, und in der Auferstehung ift das Plögliche der Bewegung bei den niederstürzenden Wächtern über die anatomische Möglichkeit hinaus zum Ausbruck gebracht; auch die Rurve bes aus bem Grabe fich emporschwingenden Chriftus ift fo kuhn, daß der Meister darüber die Form nicht mehr völlig beherrschte. Doch die kunftgeschichtliche Bedeutung Grünewalds liegt weniger barin, daß er seinen Geftalten ein fo hochgesteigertes Seelen= und Nerven= leben zu geben wußte, sie liegt viel mehr in den Mitteln, die er für den Ausdruck seiner fünftlerischen Absicht zur Anwendung brachte. Diese Mittel sind rein malerischer Art, und so barf man fagen: früher als Correggio in Italien vertrat Grünewald in Deutschland einen echt malerischen Stil, b. h. machte er Licht und Farbe zu wesentlichen Boranssehungen ber Gruppierung feiner Gestalten, und ber Erhöhung ber Energie in ber Aussprache ihrer Empfindungen. Wie Correggio baute er seine Romposition nicht in architettonischer Weise auf, und wie bei diesem ift nicht die Einzelausführung, sondern der malerische Gesamtausdruck das, was den Wert der Arbeit bestimmt. Dabei unterscheidet sich freilich der Nordländer scharf von dem Gudlander. Correggios malerischer Stil verfolgte ben Zwed, das Sinnliche noch finnlicher erscheinen gu laffen, und das Überfinnliche finnlich benkbar zu machen; feine Geftaltenwelt verzichtete auch nicht auf den Formenreiz, nur Strenge ber Linien blieb ausgeschloffen. Grunewald bagegen erscheint schon wie ein Ahnherr ber Niederländer, welcher Licht und Farbe anwandte, die Sprache eines schroffen Naturalismus noch eindringlicher zu machen, und bann das Phantastische phantasievoller, den Zauber dämonischer Mächte greifsamer und die Poefie der Landschaft mächtiger wirksam erscheinen zu laffen. Db er in letterer Beziehung von den Niederländern, z. B. Dierick Bouts, gewonnen habe (es sei an deffen herrliches Beleuchtungsftud, ber heilige Christophorus, München, Pinakothek Nr. 109 erinnert) bleibe dabin gestellt. Dagegen ift Grünewalds Behandlung bes Helldunkels gang im



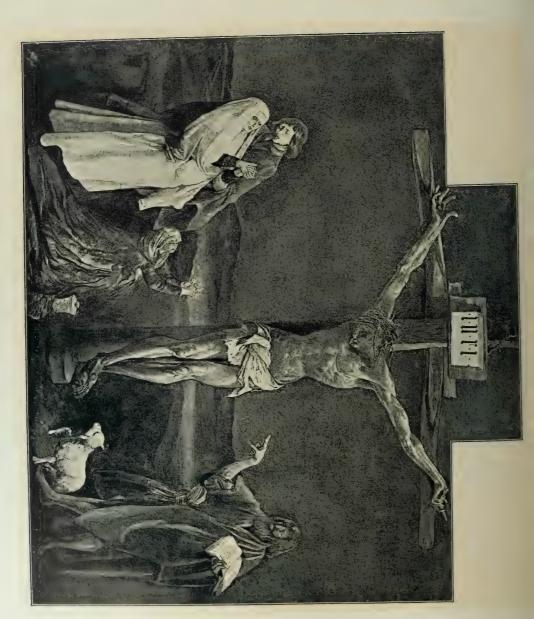

Mathias Grinewald: Chrifins am Krenze. Colmar, Museum.



Mathias Grünewald: Maria von Engeln verherrlicht.
Colmar, Museum.



Sinne Correggios, indem er nicht mehr allein ben Zwed verfolgt, bas Einzelne möglichft vollständig zu modellieren, sondern den Gesamteindruck eines malerischen geschloffenen Ganzen hervorzubringen. In jedem Fall hat Sandrart nicht zuviel bes Lobes gesagt, als er ihn den "hochgestiegenen deutschen Correggio" nannte.\*) Für Grünewalds Meister= schaft in der Behandlung des Helldunkels sprechen die Einzelgestalten des heiligen Antonius und des heiligen Sebaftian. hier und dort wird das Licht in den geschloffenen Raum burch ein Seitenfenfter eingeführt. Prächtig ift in gleichem Sinne auch die Berfündigung. Die Ortlichkeit ift ein gotischer Rirchenchor; bas Dammerlicht bes erften Abends fällt in ben Raum und daraus leuchten in gedämpftem Glanz die fraftigen Farben der Be= wandung der Maria und des Engels. Die Taube des heiligen Geistes hat keinen Nimbus erhalten, sondern fie ift in echt malerischer Weise mit einem feinen flirrenden Lichtnebel umgeben. Den größten Erfolg feiert das Malerische in der Berherrlichung Mariens als Gottesgebärerin; hier wird ber Borgang wirklich zu einem himmlischen Märchen voll überredenden Zaubers. Schon die Einkleidung des Hergangs bereitet barauf vor: Maria, fnieend, fieht als Bifion ihre fünftige Erhebung gur Gottesmutter und ihre Verherrlichung durch die himmlischen Scharen. Aus dunklem Blau drängt die Engelschar herein, zuerft mit diesem Blau gleichsam verschmolzen, dann folgen die Cherubim im Feuertranz, deffen Widerschein auch Sande und Gewänder der knieenden Engel rötet. Für die technischen Mittel, welche Grünewald zur Erzielung seiner Wirkungen anwandte, ift es bezeichnend, daß er das Weiß in den Augen der Engel, welche aus bem dunklen Blau und bem Rot hervorleuchten, mit Gold angiebt. Die knieende Maria ist von einer Aureole umgeben, die als gelber Schein um sie strahlt, und dann auf Grund richtiger Naturbeobachtung in einen roten Rrang übergeht. Marias Antlit leuchtet im Biberschein mit etwas blaffem Rot aus bem Gelb hervor. Benn auf diefer Sälfte des Bilbes alles Licht von den himmlischen selbst ausstrahlt, so liegt auf der zweiten, welche Maria mit dem Kinde in der heiligen Nacht darstellt, der geheimnisvolle Zauber einer Mondnacht. Schwarze Wolfen verdecken den himmel nur zum Teil, in bem Zwielicht spiegelt sich im Mittelgrund matt ein ftebenbes Baffer, schärfer ragen die hohen Berge des Hintergrunds zu bem gegen ben Horizont hin wolkenfreien Himmel empor. In bellerem Licht fitt Maria, das von der Licht= ftraße auf fie fällt, welche von Engeln belebt, von der Erscheinung Gottes des Baters in der Sohe ausgeht und himmel und Erde miteinander verbindet. In der Auferstehung ift Christi Leib gang Licht, in beffen Widerschein der rote Mantel und die niederfinkenden Grabtucher fich färben und beffen Strahlen fich auf ber Stahlruftung ber niedergefturzten Bächter spiegeln. Die Formenbildung murde seit dem Auferstehungs= bilbe fehr vernachläffigt. Die Beine Chrifti find zu mager, die Kniee geschwollen, ber nach rudwärts sich überstürzende Wachter von kaum möglicher Bewegung. der Versuchung des Antonius erhöht die Beleuchtung den Eindruck toller Phantastik. Lettes Abendlicht bescheint die nachten Ralkselsen im Mittelgrunde, bann die Schlucht im Bordergrund mit ihrer burftigen Begetation, welche ber Schauplat bes tollften Sputes ift, zu bem je ber legendarische Stoff ber Bersuchung bes heiligen Einsiedlers Antonius Beranlassung gegeben bat. Das Gesicht des niedergeworfenen

<sup>\*)</sup> Afademie, II. Hauptteil; III. T., S. 69.

Beiligen ftrablt im Berklärungsichein, mahrend ihn brollig ernfte Ungebeuer, ju welchen noch Nachzügler aus der Schlucht herbeikommen, umdrängen. Tolle Mifch= bilbungen verschiedenster Tierformen find es, welche den Beiligen an den Saaren reißen, mit Knütteln auf ihn losschlagen; unter biesen Spukgestalten befindet sich auch ein Teufel in Geftalt eines Mannes, ber mit der Bubonenpest behaftet ift, von so entsetlicher Treue der Schilderung, daß der Mediziner noch heute die Diagnose gang gut zu ftellen vermöchte. Soch in den Luften noch fett fich ber Sput fort. Ungeheuer durchschwirren auch diese, und eines, mit Schild und Schwert bewaffnet, sett fich dem zum Schute bes Seiligen heranfturmenden Michael zur Behr. Im Gegensatz zu diesem Berensabbat liegt ber volle Friede bes beginnenden Abends auf jenem Stud echter Welteinsamfeit, wo bie beiden Anachoreten Baulus und Antonius sich niederließen. Zwei Felskulissen laffen eine Lichtung frei, die im Bordergrund von einer Balme und einem entblätterten bemooften Baum flankiert wird, den Mittelgrund bildet ein Biefenftud voll faftigen Grung, nach rudwärts von bichtem Bald abgeschlossen; ben Horizont begrenzen phantastisch geformte, kühn in das Blau aufsteigende Bergzinken. Trefflich ist hier Linear= und Luftperspektive, ber einsame Wiesengrund ift von gang moderner Naturempfindfamkeit gefättigt, die Begetation des hintergrundes ift breit, maffig, ohne Detaillierung ber Form, wie es eben die Ferne verlangt, behandelt.

Der Geschmack des Künstlers des Jenheimer Altars ist nicht geläuterter, sein Naturalismus ist rücksichtsloser, rauher als der der übrigen deutschen Künstler, die zu dieser Zeit schnsen, seine Gestaltungskraft ist mindestens nicht größer als die der großen Zeitgenossen; aber eine gärende poetische Kraft liegt in ihm, wie sie, von Dürer abgesehen, kein zweiter besaß, und den Weg, die poetische Wirkung, in erster Linie durch das Mittel der Farbe zu erreichen, hat er zuerst eingeschlagen.\*)

Welche Werke lassen sich nun noch als Eigentum des Künstlers des Jenheimer Altars feststellen? Sie sind nicht zahlreich, schon Sandrart erzählt von dem Untersang einiger, die sich im Mainzer Dom befanden, 1630 oder 1632 aber von den Schweden gerandt, bei dem Schiffbruch, den der Beutezug ersuhr, zu Grunde gegangen sind. Sandrart nennt da besonders eine Maria mit dem Kinde und weiblichen Heiligen, dann "einen blinden Einsiedler, der mit seinem Leitbuben über den zugesfrorenen Rheinstrom gehend, auf dem Eis von zween Mördern übersallen und zu Tode geschlagen wird, auf einem schreichen Knaben liegt; an Affekten und Ausbildung mit verwunderlich natürlichen wahren Gedanken gleichsam überhäuft anzusehen." Bersichollen ist auch eine in Wassersanden gemalte Verklärung Christi, "worinnen zuvörsderst eine verwunderlich schöne Wolke, darinnen Mohses und Elias erscheinen, samt denen auf der Erde knieenden Aposteln", verschollen auch ein von Sandrart gesehener lebensgroßer Johannes "mit zusammengeschlagenen Händen, das Angesicht über sich, als ob er Christum am Krenz anschanete." Dagegen stellt sich von erhaltenen Werken in

<sup>\*)</sup> Der Ffenheimer Altar in Kolmar ist als Werk Grünewalds gesichert. Schon das 16. Jahrhundert nennt ihn als Meiser desselben (Bernhard Jobin im Borwort seines 1573 erschienenen Werses Accuratae effigies pontisieum maximorum) und ein Blick auf die im Text gleich zu besprechenden Gegenstücke des heiligen Chriacus und Laurentius, von welchen der letztere mit dem Monogramm des Künstlers bezeichnet ist, genügt, um die Jdentität des Meisters des Jsenheimer Altars mit dem dieser beiden Vilder außer jeden Zweisel zu seben.

bie unmittelbare Nähe bes Jenheimer Altars ein Chriftus am Rreuze, in ber Kirche ju Tauberbischofsbeim bei Maing (bis vor furgem in ber Sammlung Sabich im Raffeler Mufeum). Unter bem Kreuze steben bier nur Maria und Johannes; mabrend bei biesen ber Ausbruck bes Schmerzes gemäßigter erscheint, zeigt Chriftus eine noch berbere naturalistischere Behandlungsweise als am Genheimer Altar. Auf der jett abgefägten Rudfeite bes Bilbes mar die Rreuzschleppung gemalt, die an großartiger Auffassung, an naturalistischer breiter Behandlung dem Kreuzbilde nicht nachsteht. Von einer anderen Darstellung des Gekreuzigten, die sich im Besitze des Herzogs Wilhelm von Bayern befand, ift die Komposition in einem Stich Raphael Sadelers erhalten;\*) fie zeigt völlige Übereinstimmung mit dem Kreuzbilde von Tauberbischofsheim, nur baß zu Maria und Johannes noch Magdalena tritt, und zwar in ber Haltung, die fie am Renbeimer Altar hat. Der gleichen Beriode fünftlerischen Schaffens angehörig ift auch bie Beweinung Chrifti in der Stiftsfirche von Afchaffenburg. Sie durfte als Bredella eines Altarwerks gedient haben. Bon Maria fieht man bloß ein Stud des Leibes und die gerungenen Hände; neben Maria taucht aus dem Dunkel ein Manneskopf hervor (ber bes Johannes?); am Jugende erscheint Magdalena, schreiend, mit ineinander gekrampften Sanden, am Ropfende ein zweiter Mann. Der Leib Chrifti ift in grunlichem Ton mit bräunlichem Schatten modelliert und gang mit den von der Geißelung herrührenden Wundmalen überdeckt. Die Naturtreue der Schilderung ist womöglich noch rudfichtslofer, als in ber gleichen Darstellung bes Renheimer Altarg. \*\*) Etwas gemäßigter in ber Charafteristit ift eine andere Beweinung Chrifti, die gleichfalls als Predella gedient haben mag, im National-Museum in München (II. Renaissancesaal).\*\*\*) Sierher gehört auch bann bie kleine Darftellung bes Gekrenzigten in ber öffentlichen Runftfammlung in Basel (Nr. 32); ber Christus ist bes Meisters gang würdig, die Nebenfiguren — zu Magdalena, Maria, Johannes tritt noch der Hauptmann und eine dritte Frau - find etwas nachläffiger behandelt. Eindringlicher spricht an gleicher Stelle ber Geift Grunewalds aus ber Bleiftiftszeichnung einer Kreugigung (Handzeich= nung, U. 4., Bl. 32). Die pathetische Wucht seiner Modellierung ist hier ebenso vorhanden wie in seinen ausgeführten Bilbern; bas gergaufte haar ift von ber ihm eigenen weichen, echt malerischen Behandlung, Sände und Füße zeigen die krampfhafte Saltung wie auf seinen Bilbern. Gehaltener find die mit des Rünftlers Monogramm versehenen Bilber ber Beiligen Chriacus und Laurentius in ber städtischen Sammlung zu Frankfurt a/M. (Nr. 308 und 309). Sie sind monochrom in graubraunem Tone gemalt, bildeten also wahrscheinlich Teile der Außenseite eines Flügelaltars. Der heilige

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abbildung im Repertorium f. K. W. VII, S. 250.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird in der Kirche berichtet, die Darstellung sei nur fragmentarisch vorhanden doch ist die Kühnheit, Maria nur anzudeuten durch ein Stück des Rumpses, Grünewald sehr wohl zuzutrauen und anderseits sind Magdalena, Johannes und jener dritte Anwesende (auch von der Magdalena und jenem Dritten ist nur der Kopf und ein Teil des Oberleibes sichtbar) ganz organisch gerade mit der vorhandenen Komposition verbunden. Die beiden Wappen, welche sich auf dem Bilde angebracht sinden, sind das des Albrecht von Brandenburg und des Schenk von Erbach. Das Werk ist aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 1518 und 1520 entstanden; durch seine nache Verwandtschaft mit dem Jsenheimer Altar giebt es auch für dessen Entstehungszeit einen Fingerzeig: sehterer dürste kaum anders als zwischen 1510 und 1515 anzusehen sein.

\*\*\*\*) Bgl. W. Schmidt im Repertorium f. R. W. XI, S. 358.

Cpriacus heilt ein vor ihm knieendes beseffenes Beib, um beren Sals er seine Stola gewunden hat, der heilige Laurentius erscheint mit dem Roft, dem Sinnbild feines Martyriums. Im Chriacus ift nicht einen Augenblick die Berwandtschaft mit bem Junger Johannes der Krenzigung in Kolmar zu verkennen, wie in dem Beibe der Typus der Magbalena wieber erscheint. Die stark entwickelten Augenrucken erläßt er auch ben Frauen nicht, dazu tritt bann die über ben Backen etwas eingezogene Schädel= bildung, die fraftige Nase, beren Ruden meift ein wenig gewölbt ift, bann bas magere, boch nicht spige Rinn. Die Finger ber Sande find lang, nervos gespreizt. Die Gewanbung ift etwas gebaufcht, dabei von breitem Burf, ohne kleinliches Gefältel. Die geiftige Störung bes Weibes ift meisterhaft zum Ausdruck gebracht, doch auch dem Ropfe bes Chriacus fehlt ein Bug ftarter nervofer Erregtheit nicht, ber in ruhiger Haltung baftebende Laurenting kann leicht an Geftalten Dürers erinnern. Der Zeit bes Ifenbeimer Altars gehört auch eine Bersuchung des heiligen Antonius in Köln an (Mufeum, Nr. 543), nur daß die Charakteriftik und vornehmlich die malerische Ausführung derber als am Fenheimer Altar ift, und so darf man vielleicht ein Wertstattbild dieser Zeit darin vermuten.

Der Ifenheimer Altar und jene baran gereihten Werke gehören jedenfalls ber Hauptperiode Grünewaldichen Schaffens an und seine Eigenart ift barin am schärfsten Doch sie vertreten eben bloß eine bestimmte Periode, geben aber ausgesprochen. fein volles Bild ber Entwicklung einer fo ftarken Rünftlerperfönlichkeit. Fehlen alle Werke, welche auf das Vorher und Nachher weisen? Man wird kaum irre geben, in einer Rreuzigung von 1503 in der Schleißheimer Galerie (Rr. 184) ein frühes Werk Grunewalds zu erkennen. Auf der einen Seite bie beiben Schächer am Rreuge, dann Maria und Johannes neben dem Kreuze Christi, das in fast volles Profil gestellt ist. Eine schwarze Wolke umbüllt das Kreuz, im übrigen ift der himmel blau, im Mittelgrund steigt braunes Gefelse empor, gegen den Horizont zu erheben sich bläuliche Berge. Die eigentümliche von der Überlieferung absehende Anordnung deutet auf einen eigenwilligen Rünftler; die atmosphärische Stimmung steht schon im Einverständnis mit ber vorgeführten Handlung; das alles weift auf Grünewald, auf Grünewald weift auch bie Maria, beren Thous ber gleiche wie in den zweifellofen Kreuzigungsbilbern ift. Im übrigen aber zeigt hier Grünewald seine Gigenart noch nicht entwickelt, er schließt sich noch fefter ben Durchichnittsleiftungen ber Beit an. Die Charakteriftik ift gabmer als fpater, ber Ausdruck bes Leidens minder heftig, aber auch minder ergreifend felbst bei Chriftus, wenngleich er auch hier schon mit den Zeichen der Entstellung, welche der Leib durch die Beißelung erfuhr, nicht kargt. Die malerische Behandlung tritt noch völlig zu gunften ber zeichnenden zurud, daher das Kantige der Modellierung; die Farbenleiter ist nicht groß, Schillerfarben fehlen, feinere Übergänge auch. Maria ift mit einem blauen Rleid und weißen Tuch, Johannes mit einer gelben Tunita und einem roten Mantel bekleibet. Der Fleischton ift ein träftiges Brann. Darf man dieses Werk nun mit Wahrscheinlichkeit als Dokument einer Frühftufe der Entwicklung Grünewalds anführen, so giebt über den Abschluß seiner Entwicklung ein Werk mit voller Sicherheit Aufklärung. Es ist dies das Mittelstück eines Alkarwerkes, das im Auftrage des Albrecht von Brandenburg für die von diesem feit 1520 erbaute Kollegiatstiftsfirche St. Morit gu Halle a. S. entstand, das also jedenfalls erft nach 1520 und vor 1525 (zu welcher

Beit es schon im Inventar dieser Kirche erwähnt wird) gemalt wurde. Nach Auflösung bes Stiftes (1541) wurde es von Kardinal Albrecht nach Afchaffenburg gebracht: seit 1836 befindet es sich in der Pinakothek in München (Nr. 281). Das Mittelstück - über die Flügel wird später zu reden sein - stellt eine Unterredung des beiligen Mauritius mit bem beiligen Erasmus bar. Hinter bem beiligen Erasmus erscheint ein bejahrter Kapitular, hinter dem beiligen Mauritius vier, doch nur zum Teil sichtbare Kriegsknechte. In diesem Werke zeigt sich die höchste Reife des Künftlers; den fühnen Naturalismus des Jenheimer Altars verleugnet er auch hier nicht, aber er steigert ihn ins Monumentale, indem er ihn von jedem Charafterschnörkel frei halt. So mächtig und fest stehen diese überlebensgroßen Figuren da, fo lebendig ift die Aussprache ihres Charafters, daß sie allein von Werken deutscher Malerei verbienen, gleich nach Dürers Aposteln genannt zu werden. Daneben ift dies Bild in Bezug auf die Beherrschung der malerischen Technik das größte Meisterwerk, welches bie deutsche Runft geschaffen. Wie ein mächtiger wohllautender Musikakkord wirkt hier die Farbe, deren festliche Rraft durch Gold und Rot, als Haupttone (von dunkelgrunem Grunde aus) beftimmt ift. Das Gesicht bes Rapitularen, beffen Buge die Bluts= verwandtschaft mit dem heiligen Chriacus nicht verleugnen, ist ein Wunderwerk, was Behandlung bes Sautlebens betrifft.\*) Gin gesichertes zweites Wert biefer letten Zeit läßt sich nicht auführen. Wahrscheinlich aber geht auf Grunewald zurud und ift bann ein Werk dieser Periode ber großartige Entwurf zu einem Jungsten Gericht in ber öffentlichen Kunftsammlung in Basel (U. 6, Bl. 5). Es ist eine Federzeichnung. Christus fitt auf einem Regenbogen; feine Fuge ruben auf bem Durchkreuzungspunkt zweier Strahlenbogen. Gine Strahlenglorie umgiebt auch sein haupt, bas er mit lebhafter Gebarde von den Verdammten abwendet. Ihm zur Seite sigen als Gerichtsbeisitger die hervorragenoften Bertreter ber himmlischen Hierarchie, durchaus gewaltige Gestalten. Unter ben Erkorenen fieht man Briefter, Monche, Leute mit Aderwerkzeugen; Die Berbammten find von gertrummerten Bauwerken umgeben, ihre wilbe Bergweiflung ift in großartiger Weise charakterisiert. Das gewaltige Pathos im Ausbruck, die Selbstänbigfeit in ber Geftaltung bes Stoffes, Die mächtigen Formen ber Beiligengeftalten, die schon in der Zeichnung gegebene Andeutung von der Wichtigkeit, welche hier Licht und Farbe in der Romposition gewinnen sollten, alles bieses läßt in erster Linie an Brünewald als Urheber des Entwurfes denken. \*\*) Als Werkstattarbeiten dieser letten Beit durfen wohl noch angeführt werden die aus einem größeren Altarwerk ausgefägten Stude in der Schneekapelle der Stiftskirche von Aschaffenburg: der heilige Bischof Martin, einem Bettler Almosen spendend und der heilige Georg. Der Bischof in einen grauen Mantel gekleidet, ift eine würdige, mächtige Geftalt. Der Ropf des Bettlers mit dem wirren haar zeigt sogac die echte Künstler-handschrift Grünewalds, ber mit Geschwüren bedeckte Leib desselben ist so erschreckenswahr gemalt, wie nur

<sup>\*)</sup> B. Schmidt hat zuerst bieses Bild für Grünewald in Anspruch genommen und die stillstische Verschiedenheit desselben von den Flügelbildern bestimmt ausgesprochen. Bgl. Repertorium f. R. B. I, S. 411.

<sup>\*\*)</sup> Ein Jüngstes Gericht befand sich in der von Albrecht von Brandenburg erbauten Stiftsstirche zu Halle, von woher auch das eben besprochene Grünewaldsche Werk stammt. Vgl. S. 397 den Text.

ber Damon im Antoniusbild bes Ifenheimer Altars. Die Farbung in ihrer wirkungs= vollen Einfachheit ift eines tüchtigen Koloristen würdig. \*)

Sandrart hat als einen unmittelbaren Schüler Grünewalds Sans Grimmer angeführt, "Sans Grimmer war auch zu seiner Zeit ein hochberühmter Maler und bat auch viel gute Werke ans Licht gebracht"; diese Werke sind verschollen, einzelne Bilbniffe, die in verschiedenen Sammlungen unter seinem Namen geben, find gabme Durchschnittswerke ohne besondere Eigenschaften. Dagegen giebt es einzelne namenlose Werke, die ausgesprochene Buge Grunewaldscher Kunftweise an fich tragen, ohne daß fie doch in die Entwicklung bes Meifters felbst eingereiht werben könnten. So gehört 3. B. hierher eine Rreuzerhöhung in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 973, dort als "Art des von Lukas von Lenden" bezeichnet) wo die leidenschaftliche Bewegtheit ber Gestalten, die fraftige, glübende Farbung, der wirksame Lichteffekt zu Säupten Christi (ber über Christus schwebende Engelstopf wirft ein scharfes Licht auf die das Arenz umgebenden schwarzen Wolken) auf Grünewald hinweist, während doch weder die Behandlung des nachten Leibes Christi, noch die Typen der zahlreichen Kriegs= knechte — eine mahre Auslese von Galgenftrick-Physiognomien — in irgend welche Berwandtschaft mit den beglaubigten Werken Grünewalds gebracht werden können. \*\*) Bon gang anderer Berkunft, boch wieder unter Grunewalds Ginflug entstanden, ift das Jungste Gericht im Germanischen Museum (Nr. 222). Ju der Mitte fist Chriftus auf bem Regenbogen, ju feiner Linken und Rechten knieen Maria und Johannes. Links halten Engel das Rreuz, rechts erscheinen die Posaunenengel. Unten werben die Seligen von Betrus empfangen, die Verdammten aber gur holle getrieben. Für Grünewald ift die Charakteriftik etwas gahm und die Saltung ber Farbe, besonders im unteren Teile, zu kühl. Doch an Zügen, welche die Art Grünewalds offenbaren, fehlt es nicht. Dabin gebort zunächft bie prächtige Gruppe, welche den Rampf zwischen Himmel und Hölle um einen Auferstehenden darstellt. Der Teufel schlägt seine Rrallen in seine Lenden, aber der Engel haut mit dem Schwert nach dem Teufel und fichert die Seele dem Himmel. Grünewaldisch find die prächtigen Engelchen, welche das Kreuz halten und umschweben, auf Grünewald führen auch zurud die in goldener Glorie verschwindenden Köpfe der zahlreichen Scharen ber Seligen und Grünewalds felbst wurdig ift die Rubnheit und Breite, mit welcher bie im Mittelgrund stehenden Scharen der Berdammten gemalt sind, deren Formen nur in Umriffen aus der roten Glut des Feuers hervortauchen. In jedem Falle

Schanz canonicus ejusdem Ecl(esiae) 1519. Dazu das Monogramm des Künstlers



Möglicherweise ftellte auch das Sauptbild des Grünewaldschen Altars eine Anbetung der Könige dar. \*\*) Bgl. Scheibler, der es dem Grünewald jelbst zuschreibt, im Repertorium f. R. B. X, S. 282.

<sup>\*)</sup> Diese beiden Stude (Dr. Scheibler will in ihnen nur Ropien nach Grunewald seben, cine Annahme, der ich nicht zustimmen fann) sind jest so zugeschnitten, daß sie in die Rapellennische eingepaßt werden konnten als Flügelbilder einer Anbetung der Ronige, welche einem Durchschnittsmaler der Spätzeit des 16. Jahrhunderts angehört. Doch befand fich einft an dieser Stelle ein echtes Wert Grünewalds, von dem der Sockel erhalten ift und fich als Sockel eben jener fpaten Anbetung am ursprünglichen Blate befindet. Er führt die Inschrift: Ad honorem festi Nivis Deiparae virginis Henricus Retzmann hujus edis Custos et Canonicus ac Caspar

wurde diefes Berk von einem hochbegabten oberdeutschen Meister geschaffen, der Grünewalds Einfluß auf sich wirken ließ. \*) Bon einem jungeren Nachfolger Grune= walds rühren zwei Tafeln ber, die früher in der Frauenkirche in München, jest aber im oberen Korridor bes dortigen bischöflichen Ordinariats hängen: die Bekehrung Pauli und Martinus mit dem Bettler. Die Bekehrung Pauli zeichnet sich durch Rühnheit der Bewegung und durch fraftige Lichtwirkung aus. Der Martinus ift eine Reiterfigur, die man sich kaum vor 1540 entstanden denken kann; bei ihm besonders macht fich neben bem Ginflug Grünewalds auch ber italienische bemerkbar. Gine kleine Auferstehung endlich in ber öffentlichen Runftsammlung in Basel (Rr. 33), ift ein so feines Beleuchtungsftudden, daß man fie gerne Grunewald felbst zuweisen möchte (und das alte Amerbachische Inventar that schon dies), wenn man sich einreden könnte, daß Grünewalds breite und fühne Art zu malen hier und da auch fo miniaturartig feiner und fauberer Pinfelführung weichen könnte. Bar Grünewald ber Meifter, fo tann man schon einen biretten Weg von ihm zu Abam Elsheimer wahrnehmen, ber als Schüler Ph. Uffenbachs ein Enkelschüler bes hans Grimmer gewesen war. Das Bilbnis Grünewalds, das erhalten ift, zeigt einen durchgearbeiteten Charafterkopf, mit jurudgefchobener furchiger Stirne, großen unter fraftigen Ruden ftebenden Augen, scharf gebogener Nafe, kurzem struppigem Rinn= und Schnurrbart, langem etwas bunnem Saupthaar. Wie er fich bargestellt hat, halt er ben Binfel in ber Sand und ichaut prüfend zu seiner Arbeit empor. \*\*)

Wenn infolge des dichten Schleiers, der auf dem Leben Grünewalds liegt, nicht unmittelbare Schüler mit voller Bestimmtheit genannt und aus ihren Werken als solche erwiesen werden können, so zeigt doch die Malerei am Oberrhein, aber auch Meister in Schwaben und Bahern, wie stark der Einfluß dieser mächtigen Künstlerpersönlichskeit auf die Zeitgenossen wirkte. Am entschiedensten gilt dies von dem Elsässer Baldung Grün und von dem Baher Abrecht Altdorfer; doch vorher sei noch eines Künstlers gedacht, der neben Grünewald, und wie dieser vor allem sür den Kursürsten von Mainz, Albrecht von Brandenburg, thätig war. Seine künstlerische Individualität ist nicht leicht scharf zu umgrenzen, er hat ebenso Beziehungen zu Grünewald wie zu L. Cranach. Seit einiger Zeit führt ihn die Kunstgeschichte als "Kseudo-Grünewald".

<sup>\*)</sup> Der Katalog nennt Grünewald selbst als den Meister bieses hervorragenden Werkes. In der Färbung und Formengebung sehlen nicht Züge, welche auf Baldung Grün — ein Künstler, der gleich zu behandeln sein wird — weisen z. B. die violetten Schatten im Fleische bei den Frauen; sein ist auch der Typus des Petrus mit dem gesträubten weißen Bart und Kopshaar. Wenn auch M. Schassner senant wurde, so ist zu bemerken, daß der zahme Pinsel dieses Meisters niemals die Hölle, wie sie hier gemalt wurde, zu malen im stande war.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Exemplare sind erhalten; das besser in der Sammlung Habich in Kassel, ist eine aus dem Weigelschen Besitz stammende Federzeichnung. D. Sisenmann, der tressliche Kenner, schrieb mir darüber: "Ob es von Grünewalds eigener Hand herrührt, kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, indes halte ich es für wahrscheinlich." Auf der Zeichnung liest man von etwas späterer Hand: Contrasactur des hochberümpten malers Mathes von Aschenburg. Das Monogramm A ist unecht. Das zweite Exemplar, in der Universitätsbibliothek in Erlangen, war ursprünglich Silberstiftzeichnung, die erloschenen Konturen sind von späterer Hand nachgezogen worden. In keinem Falle kann man ihm mehr den Wert eines Originals zuweisen. Monogramm und Jahreszahl 1529 sind sehr verdächtig.

Doch ba ein Meifter Simon von Afchaffenburg als hofmaler bes Rarbinals Albrecht nachgewiesen ift und die wichtigften ber hier in Frage kommenden Werke nachweislich im Auftrage jenes Rirchenfürsten entstanden sind, so darf man wohl die Identität dieses Pfeudo-Grünewald mit Simon von Afchaffenburg vermuten. Uber das Leben diefes Künftlers ift noch nichts weiter in Erfahrung gebracht, als daß er zwischen 1543 und 1546 ftarb.\*) Bu der Gruppe von Werken, welche hier in Frage kommt, gehören qu= nächst die vier Flügelbilder zu dem von Grünewald gemalten Mittelbilde (Mauritius und Erasmus) in ber Münchener Pinakothek (Nr. 282-285) mit dem heiligen Lazarus und Chrysoftomus, der heiligen Magdalena und der beiligen Martha; von dem gleichen Altarwerke stammt wohl auch ber heilige Balentin in der Stiftstirche von Afchaffenburg. Bon kleinerem Format als die Münchener Bilder sind sechs Flügelbilder im Schloß von Aschaffenburg: die heiligen Martinus und Mauritius, Erasmus und Stephanus, Urfula und Magdalena (Nr. 295, 296, 286, 287, 262, 266); ebenda befindet fich eine kleine Darstellung der heiligen Sippe (Nr. 289) mit dem Wappen des Kardinals Albrecht. Aus dem Jahre 1520 besitt die Bamberger Galerie (Rr. 57) ein im Auftrag bes Gabriel von Gib, Bischofs von Gichstädt, gemaltes Bild mit dem heiligen Wilibald (als Gründer des Bischofsiges von Eichstädt wird der heilige Wilibald verehrt) der beiligen Walburga und dem Stifter. Endlich gehört zu diefer Gruppe der 1529 vollendete große Doppelflügelaltar in ber Marktfirche ju Salle, wiederum eine Stiftung Albrechts von Brandenburg. Das Mittelbild zeigt Maria in der Glorie auf Wolfen fibend, zu ihren Füßen den Stifter Kardinal Albrecht von Brandenburg, der dem Chriftuskinde ein Buch reicht. Auf ben Flügeln find männliche und weibliche Seilige, barunter hervorragend die mächtigen Gestalten ber Maria Magdalena und Ratharina, bes Mauritius und Alexander, und die Berfündigung dargestellt. Der Meister biefer Gruppe von Bilbern, als welcher bier hippothetisch Simon von Aschaffenburg gelten möge, hat in seiner Charakteristik unleugbar etwas von ber freien Größe bes Stils von Brünewalds letter Schaffensperiode. Seine männlichen und weiblichen Geftalten zeigen große, ausgereifte Formen, gemessene Bewegungen. Das Oval bei ben Frauen ist fräftig, die Stirne nicht allzuhoch und eher zurück- als vorstehend (letteres bei Cranach), die Augen sind von mandelförmigem Schnitt, die Rase regelmäßig, ber Mund von feiner individueller Bildung mit schmaler geschwungener Oberlippe und vollerer Unterlippe, das Rinn nicht spit, sondern fräftig und rund abschließend. Die Männerköpfe sind eingehend individualisiert, doch bewahrt auch hier die Charakteristik eine gewisse Gemeffenheit. Die kurze gleichsam zusammengedrückte Form der Ropfe, wie fie Cranach liebt, kommt nie vor. Die fraftigen Sande find breit modelliert. Mit Cranach teilt der Runftler die Reigung für ein dunkles, saftiges leuchtendes Grun und ein purpur= farbiges, für weichen Sammet angewandtes tiefes Rot. Sonst hat seine Farbung bei aller Rraft doch eine tühle Gesamthaltung, wie dies schon seine Borliebe für garte, bläulich-violette Schatten in lichtbräunlichem Fleische beweift. Jener fühle bläuliche Ion ift besonders den Münchener Tafeln und der Tafel in der Stiftskirche gu Alschaffenburg eigen. Doch ist er auch für die übrigen Werke dieser Gruppe charakteristisch.

<sup>\*)</sup> Über Simon von Aschaffenburg vgl. Friedr. Niedermaner im Repertorium A. W. VII, E. 253 und Kunst-Chronif XVII, Nr. 9 und 23.





Simon von Afchaffenburg (?): Der heil. Lazarus und die heil. Martha.



Kräftigeren Licht- und Farbeneffekten geht ber Künftler nicht nach. Nur die Vorliebe für schillernde Gewandfarben hat auch er. Erstes Abendlicht liegt über ber ein= gebend ausgeführten Landschaft, in der Magdalena und Lazarus stehen, auf den Münchener Klügeln; charakteristisch für ihn ist die Bilbung der Wolken: es sind mehr Wolfenfleden als zusammenhängende Massen, etwas ichwer und von einem leicht bläulichen Ton. So erscheinen fie auf den Münchener Flügelbildern und den Flügeln im Schloß von Afchaffenburg. Auf dem Mittelbilde bes Altars in der Marktfirche in Salle hätte Grünewald die im übrigen groß aufgebaute Landschaft in eine ganz andere Magie des Lichtes zu tauchen gewußt, als dies der Rünftler that, der felbst die Glorie ber Engel bafür nicht ausnütte. In ber Berkundigung erscheint die Taube in einer Aureole, nicht von flimmerndem Lichtäther umgeben, wie es auf Grünewalds Berkündigung des Jenheimer Altars der Fall ift. Bon Grünewalds fühner Kraft, das Dämonische zu charakterisieren, ist eingegeben die Charakteristik des Ropfes des Besessenen zu Füßen des heiligen Valentin in der Stiftstirche zu Afchaffenburg; die naturalistische Gewalt der Formen, die Energie des Ausdrucks zeigt hier deutlich die Berührung zwischen ben beiden Meistern. Im Sallischen Altar erscheint der stürmisch bewegte Engel der Verkündigung als ein Echo Grünewaldscher Runftweise. Auch in kleineren Bildern mit reicher Romposition behielt der Rünftler die großen Buge seiner Formengebung und Charafterzeichnung; ein Beweis dafür ist die beilige Sippe im Schlosse von Aschaffenburg (Nr. 289). Bor allem zeigen die Frauen das fräftige edle Dval, die ausgereiften Formen ber Magdalena und Martha von den Münchener Flügeln; die Örtlichkeit ist hier eine offene Renaiffancehalle; die Farbenftimmung ift von dem gedämpften Licht des Abendhimmels bestimmt. Wenn fein Werk mehr genannt werden kann, bas ohne Vorbehalt an biefe Gruppe sich angliedern läßt, so liegt dies nur an der gleichen Ungunft der Berhältniffe, die über den Werken dieses Künftlers wie über jenen Grünewalds herrschte. Unter jenen Gemälden, welche Sabinus bei feiner poetischen Berherrlichung ber Rollegiatfirche aufzählt, bie aber jett verschollen find, wird auch eines ober bas andere von seiner Sand gewesen sein.

> Casta repraesentat tabulis pictura, luerunt Quam grave supplicium turba professa fidem; Utque pia natus de virgine rector Olympi Nos docuit summi jussa verenda patris, Et datus ipse neci genus hoc mortale redemit, Quod voluit pretium sanguinis esse sui. Qualis et extremo venturus tempore mundi Ad nigra damnatos tartara Christus aget.

Also ein Marthrium der elftausend Jungfrauen, eine Bergpredigt, (?) einen Christus am Kreuze, ein Jüngstes Gericht beschreibt hier der zeitgenössische Dichter, dem er später noch die Feier der Bildnisse Karls V. und Albrechts, die sich gleichfalls in der Kirche befanden, solgen läßt — und nicht mehr eines dieser Werke läßt sich heute nachweisen. Daß der Künstler jener Werke mit Gehilsen arbeitete, ist sicher; schon der umfangsreiche Altar in der Marktkirche von Halle zeigt, daß nicht eine Hand allein an demsselben thätig gewesen sei. So existiert denn auch eine Gruppe von Werken, welche auf einen Maler hinweisen, der dem vorgenannten Meister zwar verwandt ist, doch aber stärkeren Einsluß als dieser von Cranach ersahren hat. Als das schönste Werk dieser Gruppe sei hervorgehoben eine Madonna in der Glorie mit dem Stifter

und bem heiligen Bartholomans (bei Prof. Schafer in Darmstadt); die Maria ist von holbem mädchenhaftem Reiz, das Rind von fräftigen runden Formen; der beilige Bartholomaus ift von herkömmlicher Typik, der Stifter allein erinnert in der Ropfbildung ftark an die Manier Cranachs. Hierher geboren bann zwei liturgische Bilber, als Messe des Papstes Gregor bezeichnet, mit dem Wappen Albrechts von Brandenburg im Schloß zu Aschaffenburg (Nr. 263 und 267), auf welchen beiden auch ber Stifter felbst erscheint, einmal funktionierend als Tiaraträger, ein anderes Mal im Betftuhl der heiligen Sandlung folgend. Auf dem Altar fteht beide Male der Schmerzensmann. Aus der Wolfe, die recht schwer gemalt ift, tauchen die Symbole seines Leidens, oder vielmehr die Berursacher besselben. Da sieht man Judas, Christi Wange füffend, die Hände bes Pilatus über einer Schüffel, die Magd mit dem verleugnenden Betrus, die hoben Briefter Hannas und Raiphas - alle in Buftenform; Bil biefen Geftalten, welche auf beiden Bilbern wiederkehren, gefellt sich bann noch eine, die Porträtzüge trägt, und allein auf beiden Bilbern verschieden ift, da find die Züge Luthers auf dem einen Bilbe (Nr. 263) nicht zu verkennen. \*) Diese Bilber find derber gemalt, als die Maria in der Glorie; der Fleischton warmbräunlich mit violettem Schatten, die Farbe im gangen von etwas bunter Wirkung. Dem gleichen Künftler gehört dann auch das kleine Bild der Maria Immaculata, bezeichnet mit bem Wappen Albrechts, ebenfalls im Schloß von Afchaffenburg (Nr. 288). Endlich bürften wenn nicht von dem gleichen so doch von einem Afchaffenburger Künftler zwei Flügel mit je drei Heiligen (Chrysoftomus, Erasmus, Johannes d. T. — Andreas, Georg und Joseph) unter einem Renaissancebogen im Darmstädter Museum (Nr. 243 a) herrühren. Die Gestalten find würdig in Haltung und Charakteriftik, die Modellierung ift etwas scharf, das haar recht hart, aber boch betailliert in Art feiner Fäden behandelt, die Farbe ist warm und fräftig, das Fleisch von tief bräunlichem Ton und weißen Lichtern. In der Farbe verwandt find diefen zwei Flügel in der Stiftsfirche zu Aschaffenburg mit der heiligen Barbara und der heiligen Ratharina; beide hohe schlanke Geftalten mit anmutigen Röpfen, aber von etwas dürftigen Formen. Das Fleisch ift auch bier von warmbraunem Ton, die Farben ber Gewandung (Barbara trägt ein grünes Rleid und roten Mantel, Katharina ein rotes Kleid und grünen Mantel) find tief und leuchtend. \*\*)

<sup>\*)</sup> Benn diese Wahrnehmung von anderer Seite bestätigt werden sollte, so könnte schon aus solchem Grunde an die Schule Cranachs nicht gedacht werden. Im übrigen ist es bekannt, welche entschiedene lutherfeindliche Wendung bei Albrecht nach einer Zeit langer milder Prazis folgte. Es lag dann im polemischen Geiste der Zeit, Luther als den Verräter Christi darzustellen. Das Motiv selbst ist übrigens schon eine Posemis an Luthers übung der Darreichung des Sakraments unter beiden Gestalten. Luthers schärfster Angriff auf Albrecht datiert aus dem Jahre 1525. Ugl. J. Mah: Der Kursürst, Kardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Wagdeburg und seine Zeit. 2 Bde., München 1869—1875; bes. Bd. I, S. 651 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Zeichner des Hallischen Heiligtumsbuches vom Jahre 1520, der bei dem ganzen Künftlerfreis, den Albrecht beschäftigte, Brauchbares entlehnte, hat auch diese beiden Gestalten verwendet (Nr. 44 und 45 der Hirthschen Ausgabe in der Liebhaber Bibliothek Alter Junsstratoren).

Die Gruppe der dem Simon von Aschaffenburg hier vermutungsweise zugewiesenen, dann der daran geschlossenen Berke ist seit lange viel umstritten. Nach Passavants und Baagens Borgang werden sie in alten Katalogen noch samt und sonders als Berke Grünewalds angeführt. Die namentlich durch das Studium des Jenheimer Altars erschlossen Kenntnis des echten Grünewald

Mächtiger als in Aschaffenburg, wo bes Künstlers Wohnort war, zeigte sich sein Einsluß am Oberrhein wirksam, vermittelt wahrscheinlich durch sein Meisterwerk in Isenheim. Hier aber tritt dies wiederum bei keinem Künstler deutlicher hervor, als bei Haus Baldung, genannt Grün. Die Familie Baldung stammte aus Schwäbisch Gmünd, er selbst wurde zu Weherstein am Turm bei Straßburg geboren. Sein Bater ist wahrscheinlich jener Johann Baldung, der im letzten Jahrzehnt des fünszehnten Jahrhunderts "Causarun ecclesiasticarum Argent. jurat. procurator", also fürstlicher Rechtsbeistand und Sachwalter war. Sein Bruder Kaspar war seit 1502 Lehrer an der Artisten=, später Juristensakultät der Universität Freiburg und ebenso betleideten andere Verwandte hervorragende öffentliche Stellungen. Es wird also nur das energische Talent des Knaben gewesen sein, das den Vater bestimmte, ihn der Malerei zu widmen. Das Geburtsdatum Hans Baldungs liegt zwischen 1475 und 1480. Es ist vorauszusehen, daß er seine Lehrjahre in der Werkstatt eines Straß-

hat einen Bfeudo-Grunewald in die Litteratur eingeführt. Tüchtige Renner haben in neuer Beit die hervorragenoften der Werke diefes Pfeudo-Grünewald als Jugendwerke des Lukas Cranach in Anspruch genommen. (Go Boermann in der Geschichte der Malerei II., S. 419 ff., Scheibler und andere). Der Berfaffer hat trop eingehender wiederholt vorgenommener ftilkritischer Brufung fich diefer Annahme nicht anschließen konnen. Schon außere Brunde sprechen bagegen. Die gange Gruppe diefer im Rreise Albrechts II. entstandenen und hier nachgewiesenen Berte fällt nicht in die Jugendzeit Cranachs, sondern in die Jahre 1520-1530. Die gange Reihe der in biesem Jahrzehnt entstandenen Berte Cranachs, die durch fein Monogramm als folde gesichert find, tragt nun aber einen gang verschiedenen Charafter. Ihr funftlerischer Wert steht erheblich unter dem jener Gruppe. Dann fragt man aber auch, warum foll Cranach gerade feine Meifterwerte unbezeichnet gelaffen haben, mahrend er bie große Mehrzahl sowohl seiner eigenhändigen, als auch die Werkstattarbeiten, in wessen Auftrag immer fie entstanden, mit seinem Beichen versah. Wenn der Sallische Altar ichon im 17. Jahrhundert als Werk Cranachs angeführt ward (Zeilerus, Itiner. Germaniae 1632, S. 114. Bgl. G. Schönermark, Bau= und Runftdenkmäler ber Proving Sachfen R. F. I. Stadt Salle und ber Saalfreis 1886, S. 81 ff. Schönermark nimmt bas Salleiche Altarwerk für Grünewald felbst in Anspruch, wovon feine Rebe fein fann), so hat dies nichts zu bebeuten, da der Name Cranach für Sachsen der klangvollste und eine Art Rollektivbegriff geworden war. Ber wird im 17. Sahrhundert ftilfritische oder funftgeschichtliche Renntnisse in Deutschland suchen! - Sandrart hat das Bild ber Bamberger Sammlung als Cranach bezeichnet - ohne irgend einen gureichenden Grund anguführen. Das fachfische Bappen mochte ihn bagu verführen, aber bas fächfische Bappen fommt auch auf bem Bappenschilbe Albrechts und auf für ihn hergestellten Arbeiten vor. (Man vgl. das Hallische Beilthumbuch, ed. hirth Rr. 27). Eingehender wird barüber im Abschnitt über Cranach zu handeln sein. Anführen möchte ich nur schon hier, daß Schuchardt, ber ein ganges Menschenalter bem Studium Cranache widmete, weder ben Sallifden Altar noch das Bamberger Bild als Berte Cranachs gelten ließ. Die Auseinandersetzung awifchen Cranach und ber Afchaffenburger Schule ist noch lange nicht abgeschlossen; ernster als bisher, wird bem von Albrecht beschäftigten Runftlerfreise nachzusorschen fein. Daß infolge der Doppelftellung des Albrecht als Erzbischof von Magdeburg und halberftadt ein lebendiger Berkehr ber unter Cranach blühenden Wittenberger Schule mit ben von Albrecht vom Dber = und Mittelrhein herangezogenen Runftlern ftattfand, ift einleuchtenb. Go zeigt die Staffel bes Altars in ber Marktfirche zu Salle mit ben vierzehn Rothelfern die carafteriftischen Buge ber fünftlerischen Sandichrift ber Schule Cranachs. Cranach felbst wurde ja von Albrecht wiederholt mit Auftragen bedacht, aber Uichaffenburger Runftler haben doch im Bordergrund geftanden. Solches gegenseitige Rehmen und Geben macht bann natürlich die Abrechnung besonders bei Rünftlern biegfamerer Individualität fehr schwer.

burger Meisters verbrachte; möglich daß er schon bei seinem Lehrmeister Dürer kennen sernte, der 1494 in Straßburg arbeitete. Es liegt auch nahe zu vermuten, daß diese Bekanntschaft den Weg seiner Wanderschaft bestimmte, hat er doch mit ziemlicher Sicherheit als Gehilse in der Werkstatt Dürers gearbeitet. Im Jahre 1507 war er bereits wieder in Straßburg, 1509 kaufte er sich hier das Bürgerrecht, 1510 erscheint er mit seiner Frau Margarete, einer Schwester des Kanonikus von Jung St. Peter, Cristman Herlins unter den Donatoren des Frauenwerkes. In der ersten Höllste des Jahres 1511 übersiedelte er nach Freiburg i. B., um dort das Hauptwerkssiens Lebens, den Hochaltar des Münsters, in der Frist von 5 Jahren zu vollenden. 1517 war er wieder in Straßburg, und es ist anzunehmen, daß er von da an nur noch für kurze Fristen diese Stadt verließ. Zeugnis seines bürgerlichen Ansehens ist es, daß er von der Zunst zur Stelzen 1545 in den Kat gewählt wurde; doch freute er sich nicht lange dieser Würde; noch im gleichen Jahre starb er in seinem Hause in der Brandgasse. Er hinterließ keine Kinder.

Die fünstlerische Erziehung Baldungs wird durch Dürer und Grünewald bestimmt aber Grünewald ift es boch, ber die eigentliche Natur Balbungs entbindet. Als früheftes Bert Balbungs gelten die beiben Tafeln in ber Rlofterfirche zu Lichtenthal bei Baben: auf den Außenseiten Seiligengestalten, auf den Innenseiten das Martyrium der beiligen Urfula und die himmelfahrt der Maria Agyptiaca; die Tafeln find gang übermalt, und ba auch die Buchstaben H B und das Datum 1496 aufgefrischt find, so verlohnt es nicht ber Mühe, mit ernften Gründen gegen die Authenticität bes Werkes zu Felde zu ziehen. Die ersten gesicherten Berte zeigen Baldung auf den Begen Durers, aber auch später, unter bem Einfluß Grünewalds, hielt er an forgfamer Zeichnung und bestimmtem Umriß fest. Das gilt zunächst von zwei Altaren aus dem Jahre 1507: der eine mit der Anbetung ber Könige auf dem Mittelbild und den Heiligen Georg, Mauritius, Katharina und Agnes auf ben Flügeln, der andere mit der Marter bes heiligen Sebaftian auf dem Mittel= bild und Christophorus, Stephanus, Dorothea und Apollonia auf den Flügeln. Der milbe, babei gediegene Realismus, die feste Zeichnung, die knittrige Gewandung weisen auf Dürer, doch als Rolorift ging Balbung ichon bamals über diesen hinaus. Unter ben hell geftimmten Farben wiegt ein leuchtendes faftiges Grun vor, das als Lieblingsfarbe bes Rünftlers biesem auch ju feinem Beinamen verholfen haben foll. Richt mit Unrecht verglich man die malerische Wirkung dieser Tafeln mit der eines bunten Glasfenfters, durch welches die Sonne bricht.\*) Wie erwähnt, entstand von 1511—1516 der Saupt= altar des Münfters in Freiburg, das hauptwerk bes Lebens des Runftlers. Es ift ein Banbelaltar. Bei geöffneten inneren Flügeln fieht man Marias Aronung und als Zeugen bes feierlichen Bergangs die gwölf Apostel. Sind nur die Außenflügel geöffnet, fo erscheinen vier Szenen aus bem Leben Marias: Die Berkündigung, Die Beimsuchung, Die Geburt Chrifti und die Flucht aus Agypten. Auf den Außenseiten der Außenflügel find

<sup>\*)</sup> Der Dreikönigsaltar befindet sich jest in der k. Galerie in Berlin (Rr. 603 A.), der Sebastianaltar bei Frl. Abele Přibram in Wien. Beide Altäre stammen aus der Stadtsirche in Halle. Für diese in hervorragender Weise unter Dürerschen Einsluß stehende Periode Baldungs nimmt Dr. Scheibler auch in Anspruch den Apostelsopf in der k. Galerie in Berlin, der dort lange als Werk Dürers galt und das Altarbild Christus in der Kelter in St. Gumpold zu Ansbach, für welches eine tüchtige Federzeichnung Dürers das k. Kupferstichkabinett in Verlin besitzt.



Balbung Grun: Unbetung ber Konige. Berlin, Gemalbegalerie ber tonigt. Mufeen.

bann Bieronhmus, Johannes b. T., Georg und Martinus, auf ber Ruckseite bes Schreins bie Rrengigung und an ber Staffel Maria zwischen ben Stiftern bargeftellt. Frifch und gereift, entwickelt und felbständig tritt uns hier ber Rünftler entgegen. Deutlich merkt man es, daß unterdeffen feine Berührung mit der Grunewalbichen Runftweise stattgefunden bat, aber fie bat nur feiner angebornen koloristischen Begabung Richtung gegeben und ber Gründlichkeit seines Realismus alles Befangene benommen. Dazu bringt er etwas mit, was Grünewald mangelte, und wodurch Balbung Durer verwaudt ift: die reale Welt in gang naiver Beife gur Heimftätte echter Poefie zu machen. Und wie schon angedeutet, die Sicherheit der Zeichnung, die Bestimmtheit des Umrisses bleibt beftehen: er macht die Poesie des Lichtes und der Farbe viel mehr dem Motiv als ber Komposition dienstbar. Wie eine Vision tritt Maria in ber Krönung aus bem Lichtäther bervor, umrungen von Engeln, diefe alle in den freiesten Stellungen, voll Leben und Bewegung. Christus und Gott Bater, im Typus nicht hochstehend, boch würdig. Die Gestalt der Taube verschwindet fast in dem hellen Licht, deffen Quelle Christus trägt nichts als einen roten Mantel, Gott Bater ein dunkel= graues Unterkleid und einen Burpurmantel, Maria ein goldbrokatnes Unterkleid. und einen blauen Mantel. Die Apostel sind afthetisch nicht hoch gegriffen, aber mächtige Charaftere, und auf das eingehendste individualisiert. Musteln, Abern, Falten, nichts ift überseben. Am mächtigften wirken Petrus und Paulus, letterer ganz in weißen Mantel gehüllt. Die Beiligenscheine find nicht in Form von Scheiben gegeben, sondern in vergeistigter Beise, nach bem Borgang Grünewalbs, als flimmerndes gelbes Licht, bas von dem blauen Grunde fich abhebt. Die Haltung der Farbe entspricht der Burde bes Ganzen, der Ton ist weniger bunt als früher, hat aber an Kraft nichts eingebüßt; ber Fleischton ist bräunlich mit bläulichgrauem Schatten. In ber Berkündigung ift die Taube von jenem flirrenden Lichtschimmer umgeben, wie auf der Darftellung des Jenheimer Altars. In ber Beimsuchung liegt über ber Landschaft das ruhige Licht bes Spätnachmittags. Die Geburt Chrifti ift ein Beleuchtungsftuck erften Ranges. Das göttliche Kind ist gleichsam ganz Licht; von diesem Lichte wird Maria, die davor knieet, angestrahlt, und einige Lichtschimmer davon fallen auch auf das braune Gesicht Josephs. Die Flucht nach Agypten ist eine Idylle, die wohl an Anmut und Naivität mit der köftlichen Darftellung Durers im Marienleben in Wetteifer treten kann. Bas für prächtige Bürschchen sind die Engel, welche den Palmbaum niederbeugen, von welcher Soldfeligkeit ift die junge Mutter Maria, von welcher derben Gutmutigkeit ift Joseph! Erstes Abendlicht, das auf der Landschaft liegt, erhöht den Frieden der Szene. Behandlung der Landschaft zeigt den Baldung hier auf ähnlichen Wegen wie Grüne= wald: die Luftperspektive wird gut beobachtet und dementsprechend ist auch die Begetation breit und massig im Mittel= und hintergrund behandelt. In der Kreuzigung, die leider sehr verblaßt ist, zeigt Baldung, daß er Grünewald nicht auf ganzem Wege folgen mag. Sein Naturalismus bleibt gedämpft, besonders die Geftalt Christi ist ebler von Formen, gemeffener im Ausbrud bes Leidens als bei Grunewald: in gleicher Beije kommt diese künftlerische Gemeffenheit mit echter Große der Formen zum Ausdruck bei den trauernden Franen, besonders Maria. Unter den Zeugen des Opfertodes erscheint auch der Rünftler felbst; sein Saupt ift mit einem roten Barett bedeckt; seine Buge find energisch, boch von feinerem Schliff, als bei ben meiften Bunftgenoffen. Auf

ber Staffel erscheint Maria mit bem Kinde und bann vier präch= tige Stifterbild= nisse.\*)

Bur Zeit, als dieser Hochaltar entftand, gingen auch noch einige kleinere Arbeiten aus Bal= dungs Künstlerwerkstatt hervor. So ge= hören dem Jahre 1512 zwei Kreuzi= gungen an, von wel= chen die eine (in der königl. Galerie in Berlin Nr. 603), Dürers Einfluß noch ftärker fundgiebt, aber doch auch schon eine echt koloristische Absicht verrät, mag dieselbe auch nicht mit vollem Erfolg zum Ausbruck fom= men, während die zweite aus gleichem Jahre, aber wohl vor der Berliner ent=

\*) Daran die er= läuternde Unterschrift: Sebastiano de Blumenegg Patricio Egidio Has Udalrico Wirtner, Plebeis Magistratibus Nicolao Scheffer edis sacrae thesaurariis hocopus factum. Ann. Sal. MDXVI. Gine Studie ju Gott Bater in der Krönung - Bleiftift= zeichnung - besitt die Runstsammlung Bafel. U. 1, Bl. 34.



Balbung Grun: Flucht nach Ugopten. Bom Altarbilbe im Dom gu Freiburg i. Br.

ftanden (in der öffentlichen Runftfammlung in Bafel Nr. 34), die erften zweifellojen Spuren der Berührung mit Grünewald darthut: Die Maria hier gehört in ben Gestaltenkreis Grünewalds, und daß Baldung ein folches Auleben machte, zeugt für ben eben erst erhaltenen mächtigen Gindrud.\*) In diese Zeit mag barum auch die Zeichnung eines Chriftus am Rreuze gehören (Bafel, öffentliche Runftsammlung 11. 3. 45), in welcher Baldung auch in der Charakteristik des Christusleibes voll und gang ben Spuren Grünewalds folgt. Im Jahre 1515 ward er gur Ausschmudung des Gebetbuches des Raifers Maximilian herangezogen, möglicherweise auf Borichlag Durers, ber Baldung hochachtete und mit ihm in freundschaftlicher Berbindung blieb. Acht Zeichnungen führen auf Baldung zurud, von welchen zwei fast völlig zerftort find. Bon den erhaltenen zeigt die Darftellung bes Gekreuzigten, und die Beweinung Chrifti den fühnen Naturalismus Grünewalds ebenso in der Formgebung, wie in dem leidenschaftlichen Ausdruck der Empfindung; bacchische Luft ift der Zeichnung eigen, auf welcher Putten einem nacht daliegenden Beibe Bein in ben Mund gießen (zu ben Worten: et omnium famulorum tuorum in salutis tuae prospertate dispone); mit fröhlichem Behagen find Rinderfzenen geschilbert: mit Löwen fpielende Anaben, ein Buttenkampf, ein feister Anabe, ber auf bem Ruden eines Krokobils liegt, burch beffen Rachen er einen Zann gelegt hat. Nur zwei Blätter haben die vollständige Bergierung erhalten; doch auch fo find Balbungs Beichnungen neben benen Durers bie hervorragenbsten bes Gebetbuches, fie zeigen bie fühne Größe seines Stils, wie fie nur noch in einigen seiner Meisterholzschnitte angetroffen wird. \*\*) Gleichfalls in die Freiburger Zeit gehören zwei Flügel eines Altars (bas Mittelbild ift nicht mehr vorhanden) in einer Chorkapelle des Doms in Freiburg : die Taufe Chrifti und Johannes auf Pathmos - letterer in schön beleuchteter Landschaft. Gin Altarwerk mit der Taufe Chrifti als Mittelftud, dem heiligen Rikolaus und einem anderen heiligen Bifchof auf ben inneren Alugeln, und vier Grau in Grau gemalte Beiligen auf ben Außenseiten (Frankfurt a/M., städt. Museum Nr. 273-279) dürfte gleichfalls in jener Beriode ober boch nur unerheblich später entstanden fein. Das Bedeutendste daran, Die vier Beiligengestalten auf ben Flügeln, find von einer Breite und Kraft ber Charatteriftit, von einer Lebendigkeit des Ausdrucks, daß man an Grünewalds Spätzeit gemahnt wird; dazu die Bildniffe der Stifter, von welchen das des Mannes im Belgichmucke mit ergreifender Naturwahrheit von Lebenstämpfen und erhaltenen Bunden ergablt, Aus dem Jahre 1516 stammt das Martyrium der heiligen Dorothea im Audolphinum in Prag, wo die winterlandschaftliche Szenerie am meisten anzieht und dann die Sintflut in ber Galerie in Bamberg (Rr. 55). Auf Dieser kleinen Tafel zeigt fich eine dramatische Kraft ersten Ranges. Die Flut ist voll von Trümmern und nachten ober burftig bekleibeten Menschen, die den Rampf ber Berzweiflung mit dem erbarmungslosen Strafgericht kämpfen. Die Seelenmalerei ift hier ebenso groß wie die Rübnheit und Sicherheit der Zeichnung, welche schwierigsten Stellungen gerecht wird.

<sup>\*)</sup> Lettere mit dem Namen Baldung und dem Monogramm nebst Jahreszahl bezeichnet. Der obere Teil des Bildes hat durch Restauration sehr gelitten, einzelnes, so der Ropf des Schächers, ist ausschließlich Werk des Restaurators.

<sup>\*\*)</sup> Die Zeichnungen befinden sich im Besanzoner Fragment. Lichtbrucke der erhaltenen im Jahrbuch III a. a. D. Taf. IV. VII. VIII. XII. XV. XVII.

wie sind Beleuchtung und Farbe dem Stoffe dienstbar gemacht! Das Wasser im Vordergrund schmutzig gelbbraun, weiter nach rückwärts ganz versließerd mit dem Grau der niederstürzenden Regenflut, in welcher alle Formen verdämmern. Der Himmel pechschwarz dis auf eine kleine Wolsenlichtung, aus welcher matt gelblicher Schein hervorleuchtet. Das alles ist ohne Härte gegeben, mit einem geringen Aufswand au Tönen, und trotzem von starker malerischer Wirkung. Der seine saubere Auftrag der Farben, der lackartige Glauz derselben erinnert an die besten kleinen Taseln Cranachs, nur eben hat der Künstler die Größe der Formen, den leidensschaftlichen Zug der Komposition darüber nicht preisgegeben.

Ein Stoffgebiet, in welchem das dramatische Pathos Baldungs, seine Gewalt in der Darftellung bes Plöglichen zu voller Geltung tommen tonnte, waren die Todesdarftellungen. Und wie der Runftler fich thatfächlich gerade von diesem Stoffgebiet ftark angezogen fühlte, beweisen Zeichnungen, Solzschnitte und Tafelbilder. Er teilte bamit nur die Neigung der Zeit. Berheerende Seuchen hatten dem Mittelalter den Tod als ben wahren Triumphator über alle Mächtigen der Erde mit schauerlicher Deutlichkeit erkennen gelehrt. So hatte die italienische Runft den Tod auch dargestellt als Sieger auf abgemagertem Alepper mit ber geschwungenen Seuse in ber hand, über bie Scharen der Mächtigen und Elenden hinwegfturmend; Dichtung (Betrarca) und Malerei und Plastik hatten in gleicher Beise den Stoff pathetisch behandelt. In anderer Art nahm dazu die nordische Kunst Stellung. In Frankreich bilbete sich bie Danse Macabre aus - Rede und Pantomime - wo der Tod in Bechsel= rede mit dem Menschen, den er fortzuführen kam, erschien. Im 14. Jahrhundert waren folde Aufführungen nicht bloß in Frankreich, sondern auch in Deutschland, bald auch in England und Nord = Stalien geläufig. Damit im Busammenhang find bie gemalten Totentänze entstanden, zunächst wohl an Orten, wo solche dramatischen Aufführungen ftattfanden, an den Mauern der Friedhöfe, in den Kreuggängen der Rlöster, in Rirchen (einer der ältesten auf deutschem Boden war der im Rloster Rlingen= thal in Basel aus der ersten Hälfte des 14. Sahrhunderts). Die religiöse und soziale Erschütterung, welche in den letten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts durch das Bolk ging, hat es bewirkt, daß die Zeit bem Stoffe ein gang besonderes, fast leidenschaftliches Interesse zuwandte. Und darum war die Stätte folcher Darstellungen nicht mehr allein Kloster, Friedhof, Kirche, sondern das Tafelbild und gang besonders der Holzschnitt kamen dieser Gedanken= richtung entgegen, und hervorragende Runftler gestalteten tiefer und breiter das überkommene Motiv aus. Nicht tragisch hatte der mittelalterliche nordische Künftler den Stoff aufgefaßt; im Tangschritt unter Musikbegleitung führte bas Knochengeripp die Belbenspieler und Statisten von der Lebensbühne ab. Der deutsche Rünftler des 16. Jahrhunderts ließ zwar die allgemeine Auffassung bestehen, aber er mischte ihr boch einen ftark tendenziösen Bug bei; jest wurde der Reid des Schickfals ftark hervorgehoben und eine scharfe Polemik gegen die Mächtigen, welche Sabe und Gewiffen bedrängen, machte fich merkbar. Wenn die Sand nach ber Erfüllung greift, ba ftredt fich ihr die knöcherne Sand bes Todes entgegen. Der Tod pact bie Schonheit in ihrer Blüte, den Ruhm bes Belden und bes Gelehrten auf feiner Bobe, und ben Besit, wenn er dem Begehren entspricht. Aber der Tod lauert auch auf den

gottversengnenden Priester, den rechtbrechenden Richter, den adeligen Gutsherrn, der sich von der Arbeit der mißhandelten Untergebenen nährt, den Helden, dessen, dessenzespuren Berwüstung und Elend sind. So tritt in den nordischen Todesdarstellungen nicht das tragische, sondern das ironische Element in den Vordergrund. Holbeins d. J. Totentanz wird dies am deutsichsten erweisen.

Aus folder Anschauung find die beiben Bilder Baldungs von 1517 in der Runftsammlung in Basel hervorgegangen, welche den Tod als Burger von Schönheit und Jugend vorführen. hier und dort wird ein Weib vom Tode angefallen, das eine Mal wehrt sie sich schaudernd gegen bessen Ruß, das andere Mal sieht sie verzweifelnd von dessen Macht sich schon überwältigt. Es sind üppig-schöne Gestalten, fast in voller Nachtheit dargestellt; die eine bloß von einem durchsichtigen Schleier leicht umflattert, die andere nur unten von dem herabgeglittenen Mantel verhüllt. Beide Frauen find von fehr fraftig runden Formen, die Ropfe zeigen ein volles Oval mit starker Entwicklung ber Backenknochen und breitem energischem Kinn; ber Rleischton bei den Frauen ist etwas blaß mit ins Biolette gehendem Schatten; bas haar apldbraun; ber Tod, den der Rünftler nicht als eigentliches Gerippe barftellte, ift von fräftigem gelbbraunem Ton. Der Sintergrund ift bunkel. Bald darnach kamen auch an ihn Aufträge von Kardinal Albrecht von Brandenburg. Wer den Vermittler Bielleicht hat Grünewald, der doch mit Baldung auch spielte. ift unbekannt. perfonlich bekannt sein mochte, oder Durer ben Rirchenfürst auf Balbung hingewiesen. So malte ber Rünftler 1520 eine Geburt Chrifti, Die burch das Wappen Albrechts als seine Bestellung gesichert ist (Aschaffenburg, Schloß Nr. 264), sie ist von unvergleichlicher Reinheit und Sorgfalt ber Durchführung. In einer geborftenen Salle kniet Maria vor bem Rinde, um das herum vier reigende Engelfnäbchen ein Gesangskongert aufführen; Maria zur Seite fteht Joseph. Wie auf bem Freiburger Bilbe geht bas Licht von dem Kinde aus und in feinem Widerschein ftrahlt das Antlit der Mutter. Durch das Thor der Halle hindurch fieht man in die nächtige Landschaft des hinter= grundes; entsprechend der Ferne ist das von der Erscheinung des verkündigenden Engels ausstrahlende Licht gedämpft und macht allein die Sirten, welche die Erscheinung anhalten, mit der Berde sichtbar. Poefie ber Stimmung und eine von belifatefter fünftlerischer Empfindung zeugende Ausführung treffen bier zusammen. Gin anderes Bild, eine Kreuzigung, wieder mit Monogramm bes Kunftlers und bem Bappen Allbrechts, ift wohl zu gleicher Zeit entstanden, doch entbehrt es ber feinen Durchführung, welche bem ersteren Bilbe eigen ist (Aschaffenburg, Schloß Nr. 290). Dagegen steht auf der Sohe jenes Bildes eine "Beilige Familie" (die Rube auf der Flucht?) in der Afademie der Runfte in Wien, die im übrigen in der Ausführung der Land= schaft und in der Romposition auffallend ftark an Altdorfer erinnert.\*) Gine Dar= stellung bes Tobes der Maria von 1521 (auf der Rückseite der Tasel die Trennung der Apostel in reicher Landschaft) in ber Rirche St. Maria auf bem Rapitol in Roln ift ein religioses Sistorienbild großen Still; die Apostel von jener Große und Burbe, wie auf bem Freiburger Altar, ber Ausbrud ber Franen von ergreifender Kraft, Die Binfelführung hier breit und fühn. In ben Aufang ber zwanziger Sahre gehört auch ber

<sup>\*)</sup> Eine Werfstattwiederholung mit dem gefälschten Monogramm Schäufeleins und der wohl auch unechten Jahreszahl 1526 im Germanischen Museum in Nürnberg Nr. 188.

Christies am Kreuze in der königl. Galerie in Berlin (Nr. 597). Aus dem Jahre 1522 besitzt dieselbe Sammlung (Nr. 623) eine Steinigung des heiligen Stephanus; die Handlung ist von leidenschaftlicher Lebendigkeit, aber die Charakteristik der steinigenden Juden nicht ohne Ubertreibung, ein Zurückgreisen auf die derbe Art der Darsteller der Passionsspiele. Dagegen zeigen drei kleine Taseln, die zu gleicher Zeit entstanden sein dürsten und von welchen das eine die Jahreszahl 1523 trägt, den Meister wieder auf voller Höhe: es sind drei Allegorien, zwei im Germanischen Museum (Nr. 186 und 187), eine in der Sammlung des Städelschen Instituts in Frankfurt (Nr. 73).

Das Frankfurter Bild - batiert 1523 - wird als eine Darstellung himmlischer und irdischer Liebe aufgefaßt. \*) Die mitgegebene Symbolik reicht freilich nur für die Bezeichnung ber irdischen Liebe aus, für die der himmlischen läßt fie uns im Stich. Die Bertreterin der irdischen Liebe - die ihre Begehren aus dem Blut heraus ftellt - fitt auf einem Biegenbod, in erhobener linter Sand halt fie eine Glasvafe, in welcher ein kleiner Teufel steckt; auf der Base liegt ein Granatapfel. Amor zieht das Ende eines weißen Gewandes von ihr fort. Die "himmlische" Liebe ist gleichfalls nacht, steht neben der irdischen, ohne jegliches Symbol, nur greift fie nach bem Gewande der irdischen Liebe, als wollte sie sich damit verhüllen. Die Beleuchtung giebt die Abendftimmung wieder. Auf den beiden Nürnberger Bildern allegorifiert die eine Frau wohl Die Weisheit; fie halt einen Sohlspiegel in ber Linken und fteht auf einer Schlange; Die andere die Mufik, benn fie halt die Rechte auf eine Geige geftütt und in der Linken das Notenbuch, zu ihren Füßen fitt eine weiße Rate. Waldesdunkel bildet auf den beiden letteren Bilbern ben Sintergrund; burch eine Lichtung fieht man auf bem einen in ein nebelverschleiertes Thal mit einer Burg, auf dem anderen nur in ein Stud Atherblau. Die "himmlische" Liebe des Frankfurter Bildes zeigt einen Ropf von gleichen Formen wie ber Berkündigungsengel auf bem Freiburger Altar. Der violette Fleischton ift bräunlich schattiert. Die Typen der Frauen der Allegorien des Germanischen Museums steben benen ber Frauen in ben Bafeler Totentangbilbern gang nabe, das Fleisch ift von einem ins Biolette schimmernden Ton, bei ber Musik trothem von warmer Saltung. Db diese brei Bilben gleichzeitig ober die Nürnberger etwas junger, alle brei find von gleicher fünftlerischer Bollendung und zeigen in Baldung den deutschen Meister, der für den Formenwohllaut eines entwickelten nachten Frauenleibes das feinfühligfte Auge unter feinen Zeitgenoffen befaß. Bon Bildniffen find bis in diese Zeit fraftigften Mannesalters nur wenige anzuführen. Balbungs ganze Art eignete ihn nicht befonders zum Bildnismaler. Wenn seiner freien Schöpfung ein Bug mächtigen, öfters bis jur Leibenschaftlichkeit gesteigerten Lebens innewohnt, so charakterifiert seine Bildniffe - einige Meisterbildniffe auf seinen Altarwerken ausgenommen - eber eine gewiffe Sprobigkeit im Ausbruck inneren Lebens, und eine gewiffe Sarte in den Formen. Gleich nach feiner Überfiedlung nach Freiburg (1511) ist das Bruftbild des Markgrafen Chriftoph I. von Baden (Rarls= rube, Kunfthalle, Ar. 87) und darauf 1515 das Bildnis des Markgrafen Bernhard III. (München, Binakothek Nr. 287) und 1517 das Bruftbild des Pfalzgrafen Philipp des

<sup>\*)</sup> Hier und da auch als Hegenizene, doch wie uns deucht, ganz ohne Grund; der Bock allein thuts doch nicht.

Kriegerischen entstanden; zeichnende scharfe Modellierung, Särte in der malerischen Ausführung ift allen drei Bildniffen eigen. Kaum ein anderes Urteil läßt fich über bas Bildnis eines Unbekannten aus dem Jahre 1517 (Karlerube, Runfthalle) fällen, wogegen das Bildnis eines jungen Mannes in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1443) von 1515 nicht bloß in der Charakteristik des Unbekannten mit den nachdenklichen Augen und dem ernsten Bug um den fein geschnittenen Mund ein fein ausgeführtes Werk bietet, sondern sich auch durch die Borzüge der Modellierung und echt malerischen Behandlung den freien Schöpfungen jener Zeit an die Seite ftellt. Das hauptwerk Balbungs auf dem Gebiet der Bilduismalerei ift das Botivbild des Markgrafen Chriftoph von Baden und seiner Familie (Karlsruhe, Kunfthalle Nr. 88). In der Mitte Maria, bas Rind auf dem Schofe, gur Rechten die beilige Anna, dem Rinde den Pfalter binreichend. Dann auf ber einen Geite ber Markgraf mit feinen gebn Göhnen, auf ber anderen die Markgräfin Ottilia mit den fünf Töchtern. Die Männer mit propigen breiten Gesichtern, ohne viel geiftige Überlegenheit zu verraten, die Mädchen lieblich, bie Töchter Abtissinnen von dämlichem Ausdruck, was aber boch wohl nur am Modell lag. Die Formenbehandlung ift auch hier etwas kantig, die Farbe verhältnismäßig matt im Ton, doch von feiner Stimmung. Dem Jahre 1525 entstammt das Bilbnis bes Freiberrn von Monsperg in der Stuttgarter Galerie (Dr. 447).

Werke, die ber Spätzeit des Rünftlers angehören, laffen fich nur fehr fparlich nachweisen. Immerhin geftatten diese dürftigen Trümmer noch das Urteil, daß Baldung fortgesetzt baran arbeitete, seinen Stil nach ber Seite bes Maserischen bin noch weiter ju entwickeln, einen noch weicheren fluffigeren Bortrag fich anzueignen. Geleugnet darf nicht werden, daß die kernige Struktur der Formen darunter litt und an deren Stelle eine gewiffe Berblasenheit sich leicht bemerkbar macht. Doch lag bies nur in seinem eigensinnigen Anftreben bestimmter malerischer Wirkungen, nicht in einer Abnahme der Größe seines Naturfinns und der Kraft, die Natur zu bewältigen; dafür genügt allein der Hinweis auf die Handzeichnung eines Kruzifiges von 1533 in der Albertina in Wien und auf zwei Blätter seines Holzschnittwerkes aus bem Jahre 1534 — ein Pferdekampf und ein Pferderudel auf der Beide (B. 56. 57. Giseumann 141, 142); fie zeigen ibn im Besit ber gangen Energie feiner Jugend, aber auch im Besitz einer noch gesteigerten Fertigkeit, die Natur zu beobachten, zu verstehen und ju bemeistern. Die noch zu ermähnenden Bilber find bas Fragment eines Lucretiabilbes (ein bartiger Greif im Talar, ber einen berbeieilenden Mann in Rittertracht auhält) von 1530 in ber jest in ber Berliner Nationalgalerie aufgestellten Raczynetis schen Sammlung (Dr. 21), und aus dem gleichen Jahre eine überlebensgroße Maria mit bem Rinde, in Salbfigur, in ber Galerie Liechtenftein in Wien, an welcher Die obenerwähnten Schwächen in ber Formenbehandlung am offensten auftreten; aus bem Jahre 1539 rührt eine gang ruinierte Darftellung von Chriftus als Gärtner in der Darmstädter Galeric her und aus dem gleichen Jahre bas Fragment einer Anbetung bes neugebornen Jefustindes, bestehend in den überlebensgroßen Bruftstuden der Maria (die Arme über ber Bruft gefrengt) und bes Joseph, im Sintergrund die Berfündigung an die Birten (Rarleruhe, Aunsthalle Rr. 47); Joseph ift von Formen, mit welchen man fonft die Propheten ausgestaltet, Maria von bestrickender Schönheit; die Modellierung bes Fleisches zeigt eine Weichheit, welche an die Leistungen gleichzeitiger venezianischer Meister



hans Baldung Grien: familie des Christoph von Baden. Karlsruhe, Kunnthalle.



erinnert. Bon dem malerischen Eindruck kann das erhaltene Fragment nur eine Andeutung geben; die Absicht erkennt man ja: möglichste Einschränkung der Farbensleiter, Konzentration auf einen vollen Aktord, der dann um so kräftiger wirkt; so treten auf dem Fragment nur zwei Töne in Wirksamkeit: Rot (Mantel Josephs) und Grün (Gewand Marias), der Hintergrund ist dunkel (Maner, Nachthimmel). Sine Banitas



Baldung Grun: Sandzeichnung. Berlin, tonigl. Rupferftichfabinett.

von 1540 in der Sammlung des Konsuls Weber in Hamburg schließt sich an die Todesdarstellungen von 1517 an: eine stehende, junge, nackte Frau, die von hinten vom Tode umsaßt wird; vor ihr ein Knabe, hinter ihr eine liegende altere nackte Frau. Das Bild ist von sehr fräftiger Färbung. Ebenso gehört dieser Spätzeit der Herkules mit Antaeus in der Sammlung Habich in Kassel an. Der Umsang der Phantasie und der gestaltenden Krast Baldungs wird, wie dei den meisten deutschen Malern des Zeitraums, nicht durch die Gemälde umgrenzt; die Holzschnitte treten hinzu und im besonderen Falle der Reichtum vorhandener Handzeichnungen. An dramatischer

Rraft birgt feines seiner Gemälde fo viel wie z. B. fein Solzschnitt Bekehrung Bauli (B. 33. E. 65); so mächtig hat er bann kaum in einem Kruzifirusbilde physisches Leiden und geistigen Sieg darüber geschildert, wie in seinem Sebastian (B. 37. E. 70); wer Laokoon kennt, der wird sofort wahrnehmen, wie nahe der Holzschnitt dem gewaltigen Marmorwerke an innerem Gehalt fteht. Bon gleichem ergreifendem Bathos ift ber Chriftus an der Marterfäule (B. 42. E. 12), die Kreuzabnahme (B. 5. E. 14), und bie Beweinung Chrifti (B. 43. E. 16), lettere ohne Zügel Simmel und Erbe in ben Bergweiflungsfturm verstrickend und dabei auch von der höchsten Rühnheit der Romposition. Gine Meisterleiftung in ber Berbindung von Phantastik und Realismus ift bas großartige helldunkelblatt ber vier hegen (E. 140); dazu dann wieder in Bezug auf Naturbehandlung und Siil so ausgeglichene Schöpfungen wie die bes erften Esternpagres (von 1519, B. 2) oder der beiden heiligen Familien (E. 9). Man wundert fich nicht, daß Durer auf feiner niederlandischen Reise Solgichnitte des "Grünbansen" mit sich führte und verkaufte und verschenkte. Das Urteil der Nachwelt hat der Handlungsweise des Freundes alles Gonnerische benommen. Die Zahl ber vorhandenen echten Sandzeichnungen Baldungs ist nicht gering; von der ganz einfachen Stigge bis zu bem auf bas sauberste fünftlerisch vollendeten Selldunkelblatt. Es sei ba hingewiesen auf einige tuchtige Bilbniffe in feinem sogenannten Rarlernber Stiggenbuch und auf die fein ausgeführten Blätter einer Taufe Chrifti von 1510. eines Tobes Mariens von 1516 (beibe im t. Rupferstichkabinett in Stuttgart), auf ein Bacchanal von 1517 (f. Rupferstichkabinett in Berlin), einige Berenfzenen von 1514 (Wien, Albertina), zwei Todesdarstellungen (Uffizien in Florenz und Sammlung Mitchell in London).\*) Balbung war fein fo großer Farbenpoet wie Grünewald, er befaß nicht bas Inftinktive, Taftenbe und wieder Wägenbe jenes elementaren Geiftes, weshalb er sich von jenem auch nur so weit führen ließ, als helle künftlerische Absicht Farbung und Beleuchtung in ben Dienft bes Stoffes ftellen wollte; in feinem Naturalismus gügelte er fich und in ber Berbindung von Größe, Freiheit und Stil ber Formen, mit fühnem Naturfinn zeigte er fich eben als ben echten Bertreter bes fechzehnten Jahrhunderts, wobei er im übrigen einen so leidenschaftlichen Ton der Schilde= rung auschlagen konnte, wie dies nur je in der Macht Grünewalds lag. Go ift es zwar sicher, daß Grünewald Baldung auf die höchste Stufe der Entwicklung führte, daß aber ber Rünstler nichts in sich aufnahm, was seiner Natur fremd gewesen; er steht neben Grünewald, nicht nach Grünewald, als der in der Entwicklungsgeschichte der Malerei am Oberrhein hervorragenoste Rünftler da.

Ein anderer Rünftler, bei dem die Entwicklung durch die gleichen Einflüsse wie

<sup>\*)</sup> hans Baldung Grüns Stizzenbuch im großt. Aupferstichkabinett Karlsruhe. Herausgwon Dr. Marc Rosenberg. Frankfurt, Keller, 1889. Außer einigen sehr seinen Porträtzeichenungen auch Beduten von Städten und Landschaften, Studien nach der Pflanzen- und Tierwelt. Nur wenige Blätter lassen sich den in Sammlungen vertretenen Einzelblättern an Güte versgleichen; einzelne sind wohl überarbeitet und einigen gegenüber dürfte die Frage der Fälschung wohl ernsthaft zu erwägen sein.

<sup>\*\*)</sup> Am ausführlichsten handelte über den Künstler: Eisenmann, Künstlerlexiton, II, S. 617 fg. Der Michtung Baldungs gehört der Monogrammist M. A. an, welcher neunzehn Blätter des Gebetbuches Maximitians (Besançoner Teil) verzierte; er ist bald derb naturalistisch, bald stilissierend im Geiste der Italiener. Bgl. Jahrbuch d. Kunstsamml. d. a. h. Kaiserhauses III. a. D.

bei Baldung bestimmt wurde, der somit gleichfalls zu der Gruppe der deutschen Koloristen gezählt werden muß, gehört entlegeneren oberdeutschen Gegenden an: es ist dies Albrecht Altdorfer.

Durer und Grunewald gaben seinen funftlerischen Wegen Richtung, aber bie Erfassung dieser Ginfluffe blieb immer eine nur außerliche; es war nicht, wie bei Balbung, daß eine innerlich verwandte Art mit Grunewald ihm ben Zusammenhang zwischen dem gewaltigen Naturalismus des Künftlers und seinem Kolorismus offen= barte, und bei allen Alluren, die er von Dürer annahm, merkt man doch immer die große Kluft, die ihn von seinem Borbild, schon durch den Mangel an Gründ= lichkeit bes Blickes und Gründlichkeit der Zeichnung, scheidet. Das, wodurch man mit ihm perfonlich in Berkehr tritt, find vor allem feine Landschaften. Auge und Empfindung reichen ba, fieht man von Durer ab, über die Zeitgenoffen binaus; von den Tirolern hat er mauche Anregung erhalten, aber in seiner empfänglichen Seele werden auch schon Naturstimmen vernehmlich, die gedämpsteren Tones sprechen, als es die Hochgebirgsnatur thut. Auch sein Auge fesselte nicht zuerst die geologische Gestaltung bes Bodens, sondern die atmosphärische Stimmung. In feinen Landschaften wird beshalb die Natur lebendig: fie stellt sich in unmittelbare Verbindung gu bem Bergang, ber fich darin abspielt. Nach dieser Richtung bin trat eine Begegnung seiner Individualität mit der Grunewalds ein, von dem er im übrigen alle koloristischen Mittel für die Durchführung seiner Ziele entlehnte.

Altborfers Geburtsort ist unbekannt; Sandrart meint, er sei in Altorf in der Schweiz geboren, woher er auch seinen Namen habe. Aber es gab Altdorser zu Landshut, Regensburg u. s. w., wonach es viel näher liegt, den Künstler der bayrischen Heimat zuzuweisen. Auch sein Geburtssahr kann nur annähernd bestimmt werden. Im Jahre 1505 kam Altdorser von Amberg nach Regensburg und erwarb hier das Bürgerrecht. Das war an ein Lebensalter von mindestens 25 Jahren geknüpst; daraus ergiebt sich, daß sein Geburtsdatum zwischen 1475 und 1480 liegt. In Regensburg kam er schnell zu Wohlhabenheit und Ansehen. Er erward sich Häuser und Garten, wurde Mitglied des äußeren und dann des inneren Rats. Der Sache Luthers war er warm zugethau; 1533 gehörte er zu jenen 15 Ratsherren, welche den Beschluß durchseten, daß von da an lutherischer Gottesdienst gehalten werde. Er starb 1538, kurz nachdem er (am 12. Februar) Testament gemacht hatte.

Altdorfer war zunächst Baumeister; freilich hatte er für die Stadt nur Nugbauten, 3. B. Fleisch = und Schlachthäuser, Besestigungsbauten, auszuführen. Seine Thätigs feit als Architekt bestimmt aber nicht den Stil seiner Gemälde, die sich, wie schon angedeutet wurde, nicht durch strenge Zeichnung, eingehende Behandlung der Formen, sondern durch malerische Eigenschaften auszeichnen; nur in der Vorliebe für sauber und eingehend ausgeführte Baulichkeiten, die aber meist wiederum ganz phantastischen Charakters sind, kündigt sich der städtische Baumeister an.

Die ersten batierten Gemälbe Altborfers gehören bem Jahre 1507 an. Es sind biese bas Doppelbild bes heiligen Franziskus, der die Bundmale empfängt, und bes heiligen Hieronymus, beide in Landschaft (Berlin, Galerie Nr. 638), eine Darstellung der Krippe (Bremen, Kunfthalle) und eine Landschaft mit einer Satyrsamilie (Berlin, Galerie, Nr. 638 A) — kleine Tafeln, die aber gleich den Künftler in seiner liebenswürdigsten

Art vorführen. Eine Phantasie von reiner Beiterkeit giebt sich sowohl bei der Satyr= familie fund wie in ben köftlichen Spielen, welche kleine Engelburichchen im Trabenwerk bes Gelasses, wo die Rrippe steht, aufführen. Beleuchtungseffette treten noch nicht start bervor: auf der Krippendarstellung liegt das Licht des Morgens, bie Wolkensaume erglühen im ersten Schein ber Sonne. Die kleinen Figuren find nicht besonders eingehend gezeichnet, aber gut bewegt. Gine köftliche Landichaft, von dem Reiz einer Eichendorfischen Walbeinsamkeitsromanze, ift das Bildchen in der Münchener Pinakothek (Nr. 288), auf welchem ber heilige Georg, in goldene Ruftung gekleidet, am Ausgang eines Buchenwalbes mit bem Drachen kämpfend bargeftellt wird. Eine kleine Lichtung gewährt einen Blick auf das hinter bem Balbe aufsteigende Hügelland. Trot bes Drachens ift der Wald von einschmeichelndem Zauber, der warme Ton des Gruns zeigt, wie er von der Sonne durchriefelt wird. Der Baumichlag ift von freier, breiter Behandlung, nicht Blättchen neben Blättchen gesett. Sehr verwandt auch in bem warmen Ton ift diesem Bilochen die Subertusdarstellung in der öffentlichen Sammlung in Glasgow, wo, wie in dem Georgsbilde, die Landschaft die Sauptsache ift. Statt des Laubwaldes dort hier dunkler Tannenwald, dafür aber reichere Fernen und abentenerlich gezackte Bergspiten. Gin reines Landschaftsbildchen, ohne Staffage. in der Münchener Pinakothek (Mr. 293), durfte unfern des Jahres 1510 entstanden sein; ber Ton ift im ganzen dunkler als auf dem Georgsbild und der Ubergang zwischen dem fräftigen Grün des Bordergrundes und dem Blau des hintergrundes ift nicht so gut zuwege gebracht wie dort. Dies sowie die etwas verschiedene Behandlung bes Baumschlags — statt ungleichmäßiger Striche Lichttupfen — genügen aber boch wohl nicht, um die Schtheit des Werkes in Zweifel zu ziehen; bochftens fonnte eine spätere Entstehungszeit in Betracht tommen. Sierher gehört bann eine Rube auf ber Flucht, batiert 1510, in ber Berliner Galerie (Nr. 638 B). Den Vordergrund beherrscht ein prächtig aufgebauter Renaissancebrunnen, an dem Maria sitt; das Kind beugt sich über die Arme der Mutter hinab, um im Wasser zu plätschern; Maria greift nach Kirschen, welche ihr Joseph darreicht. Engelknäbchen schäfern am Brunnenbassin und haben auf bem Emporbau Plat genommen. Da= neben öffnet fich ber Blid auf bergiges Seeufer und die Gebäude einer Stadt. Die Romposition ift sehr gludlich, eine Fulle anmutiger Buge feffelt; aber Nerb mangelt. Joseph ist in hergebracht berber Weise charafterisiert: Maria, von anmutiger Erscheinung, mit bem ins Zierliche übertragenen Durerschen Typus, zeigt bei naber Prufung kleinliche Formen, und die scharf gespannten Falten der Gewandung mit dem knitterigen Saume sind auch nicht schön.\*) Der gleichen Beriode ist auch eine Anbetung ber Rönige in der Sammlung in Sigmaringen (Nr. 3) zuzuweisen, eines der feinsten Bildchen Altdorfers, worin er zugleich einen besonderen Reiz in Farbe und Beleuchtung entfaltet. Maria in rotem Unterfleid, blauem Mantel und weißem Ropftuch sitt rechts auf einem Mauerstücke, das Rind auf dem Schofe haltend. Bor

<sup>\*)</sup> Am Brunnen die Inschrift: Albertus Altorsfer pictor Ratisbonensis. In salutem afe hoc tibi munus diva maria sacravit corde sideli 1540 und das Künstlerzeichen. Da Altsdorfer im Frühling 1538 starb, so steht schon sicher, daß das Bildchen nachträglich diese Tatierung erhiest; und in der That hat ein vor wenigen Jahren vorgenommener Pupversuch die 4 sosort in die ursprüngliche 1 verwandelt.



Ultdorfer: Ruhe auf ber Flucht. Berlin, Gemälbegalerie ber königl. Mufeen.

bem Rinde kniet der alteste Ronig mit der Goldbuchse, hinter Maria fteht ber ichwarze König, zwischen beiben im Mittelgrund ber britte. Im hintergrund fieht man die Ruine eines Brachtgebäudes. Dben erscheint ber Stern, mit filberglanzendem Licht das Blau färbend; die Lichtscheibe wird von einem dunklen Ring umgrengt, darüber hinaus spielt ber Silberschein auf ben Wolfen und hüllt die Trümmer wie in einen leichten Schleier ein. Diefe Darlegung ber Birkungen eines fräftigen Lichtzentrums auf die Atmofphäre bat Altdorfer Grunewald abgelernt, und er bat sie nun hier zur Erzielung einer starken poetischen Wirkung auf bas beste angewendet. Bielleicht geht die Entstehung des Bildchens schon bis gegen 1515 hinauf, ein Zeitpunkt, zu welchem eine Berührung der Altdorferschen Runft= weise mit der der überrrheinischen Roloristen am ehesten anzunehmen ift. boch damals auch Altdorfer zu hervorragender Beteiligung an der fünftlerischen Ausftattung bes Gebetbuches Maximilians herangezogen, an welchem auch Balbung thätig war. Im Besangoner Fragment sind acht Seiten von seiner Sand verziert. Da er bier feinen malerischen Reigungen nicht ober nur wenig nachgeben konnte, so treten um fo mehr seine gierlichen Renaiffancebauphantasien in ben Vordergrund. So gleich ju bem Gebete: Deus in nomine tuo salvum me fac: Dben ber Salvator, unten ein Bug berittener Mufiker einer Stadt gureitend. Dann ein sitender Mann, ben Rofen= franz betend, zwei geflügelte Engelknäbchen musizierend und ein schöner Engel vor bem Betpult mit gefalteten Sanben betend (Laudate dominum omnes gentes). Darauf bas liebenswürdigfte Blatt, mit allen guten Bugen Altborferscher Runftweise ausgestattet: in ber Sohe Gott Bater, aus ben Bolten hervorragend, die Sand fegnend erhoben; unten ein schön aufgebauter Brunnen, beffen Waffer auf drei Schalen berabfpringt; eine Frau und ein Langknecht schöpfen Waffer baraus, um ben Brunnen herum ein Mann mit einem Knaben, dann ein Mädchen von hohem Liebreiz mit einem Anaben an der Sand, endlich an den Stufen zwei figende Engelknäbchen. Es folgt eine Darbringung im Tempel, ein rubenber Löwe auf einem Banther, eine Berherrlichung Mariens durch fingende geflügelte Engelknäbchen, und auf ben zwei letten, von Altdorfer verzierten Blattrandern ornamentale Spiele, frei phantafierend vorgetragen.\*) Bon 1515 datiert ift auch das kleine Halbfigurenbild einer beiligen Familie in der kaiferl. Sammlung in Wien (Nr. 1425), dem die feine Durchführung fehlt, das aber durch glückliche Komposition und wohl gestimmte Farbe anzieht. Dem Jahre 1517 entstammt eines der wenigen Altarwerke Altdorfers (Regensburg, Sammlung des historischen Bereins). Die Außenseiten ber Flügel zeigen den Engel der Berkundigung und Maria, die Innenseiten das Abendmahl und die Auferstehung, auf der Mitteltafel ift die Geburt Chrifti dargeftellt. Man fieht gleich, daß Altdorfer nur in den kleinen Bildchen fein, liebenswürdig zu wirken vermag, mahrend er in den großen Altarbildern auffallend rauh in der Charafteriftit und hart in der Modellierung wird. Das Abendmahl ift ein Helldunkelftud, zu dem der derbe Naturalismus ber Schilderung gut ftimmt. Die "beilige Nacht" ift dem Morgen nabe; Die Sterne ftrablen nicht mehr im reinen Silberlicht, sondern schon in tieferem, bunklerem Schein; weiße Berge recken die Saupter bis zu den vom erften Fruhrot ange-

<sup>\*1</sup> Bgl. Jahrbuch der Kunstsammlungen des a. h. Kaiserhauses III. a. D., Taf. V. VII. IX. XXXIV—XXXVIII.

strahlten Wolken. Das ist eine jener "Stimmungslandschaften", welche auf Altborsers Zusammenhang mit den Tirolern hinweisen. Nun, seine Borliebe für die Firnenwelt legt es wohl nahe, daß er in den Alpen nicht fremd war. Bon den beiden Berkündigungssengeln, die zu den Hirten herabschweben, ist der eine ganz im Profil genommen, der andere in guter Berkürzung, von rückwärts. Die Beleuchtung der unteren Hauptgruppe — Maria, Joseph — geht von dem lichtausstrahlenden Kinde aus. In der Auferstehung ist der sich überstürzende Wächter ein gutes Probestück perspektivischen Könnens.\*)

Wohl schon einige Zeit früher entstand das große Doppelbild der beiden Johannes: Johannes d. E. die Apotalppfe schreibend, ihm gegenüber Johannes d. T., in der Sohe Maria mit trompetenblasenden Engeln; die Örtlichkeit bilden Fels und Wald (Stadt am Sof bei Regensburg, protest. Rap. bes Ratharinenspitals). Die Formen find scharf bezeichnet, die Mobellierung ift etwas hart, vorspringende Stellen, z. B. Nasenruden, Baden, Finger, sind mit weißen aufgesetzten Lichtern bezeichnet, bas Saar ist eingebend behandelt. Durchsichtiges Helldunkel, warmer bräunlicher Ton weisen auf eine tüchtige angeborne malerische Anschauungsweise hin. \*\*) Doch, wie ichon angedeutet, größere fünftlerische Erfolge erzielte Altborfer mit seinen kleinen, fein und liebevoll durchgeführten Bildchen. Das gilt gleich von drei kleinen Tafeln im Germ. Mufeum in Nürnberg (Nr. 214-216), von welchen zwei das Gericht und bas Martyrium bes heiligen Stephanus, eines bie Bergung bes Leichnams bes Fein und fraftig find sie alle drei gemalt, das dritte beiligen Quirinus darstellt. aber von eigenartiger, mächtiger Wirkung. Die Feuerscheibe ber Sonne, die schon dem Horizont nabe, spiegelt sich in dem Fluß, an deffen bebuschtem Ufer Anbächtige das Abendounkel benuten, um den Leib des heiligen Quirinus der Gemeinde zu retten. Der Wagen ift bis ans Ufer gebracht worden, ber Leichnam, von einer koftbaren Decke umhüllt, ift aus den Fluten schon emporgehoben; zwei Frauen und ein Jüngling sind mit der Bergung der Last beschäftigt. Der wasserschwere Leichnam, die beiden Frauen, von welchen namentlich die eine unter der Last fast zusammenknickt, sind in jeder Bewegung gang naturwahr wiedergegeben; dazu die Mitsprache bes Lichts, ber Atmosphäre: das alles giebt eine mit aller Unmittelbarkeit wirkende ergreifende Erinnerung an die Trauer = und Siegestage bes jungen Chriftentums. Zwei andere Bildchen aus der Quirinuslegende — eine Unterredung des Heiligen und das Herabfturgen desselben in den Fluß — in Größe und Behandlung dem Nürnberger ent= sprechend, besitt die Galerie der Atademie in Siena. Gin febr forgfältiges Beleuchtungs= ftud ift auch die Geburt Christi in der k. k. Galerie zu Wien (Rr. 1427). Hier beleuchtet Foseph mit brennender Rerze das Kind; der Nachthimmel ist durch eine

<sup>\*)</sup> Das Altarwerf ift ftarf mitgenommen; einzelne Partien, 3. B. Ropf der Maria in ber Geburt Chrifti, ganz übermalt.

<sup>\*\*)</sup> Ein Altarbild in der Pfarrfirche zu Aufhausen bei Straubing, Maria mit dem Kinde auf dem Schoße in einer Halle sitzend, das in der Geschichte der Malerei von Woltmann-Wörmann als Werk Altdorsers angeführt wird, besitzt nur Züge, die an Altdorser erinnern; nach Dr. Berthold Riehls eingehender Untersuchung wäre am ehesten H. Burgkmair der Meister des Bildes; dafür spreche auch die Herkunft: das Bild kam erst 1696 als Schenkung des Postdirektors Pichelmaier aus Augsburg nach Aushausen. Sine von Wörmann genannte Kreuzigung Altdorsers war nie in der Kirche von Aushausen vorhanden.

Engelsglorie erhellt, die Stragen Bethlehems find ichneebededt. Gine Berberrlichung Mariens in der Münchener Pinakothek (Nr. 291) geht gleichen Wirkungen nach und folgt im einzelnen rudhaltslos Grünewaldschen Fingerzeigen. So in der dichtgedrängten Glorie ber Engel, beren Formen in ber Tiefe bes Raumes in bem golbenen Licht völlig verschwinden; Maria hat nichts Uberirdisches, ist aber von naivem Reiz; unterhalb ber Lichterscheinung breitet sich eine köftliche Sügellandschaft mit einem See aus. Auf ber Rückseite bes Bilbes ift Magdalena am leeren Grabe und ihre Begegnung mit Chriftus dargeftellt, wiederum verlebendigt durch die Beleuchtung; die glutrote Sonnenscheibe taucht zwischen Wolken über den Horizont empor. Aus dem Jahre 1521 rührt die Verkündigung in ber Weberschen Sammlung in Hamburg ber, aus dem Sabre 1526 eine kleine Rreuzigung im Germanischen Museum (Nr. 213) und die Susanna im Babe in ber Binafothef in München (Ar. 289). Die Rrengigung ift eine ernste Leistung, in der man - der Kleinheit des Formats ganz unbeschadet einen Widerhall des kühnen und markvollen Naturalismus Grünewalds wahrzunehmen alaubt. Das gilt von bem Chriftus, aber auch von ben Schächern; und ebenso findet bie Trauer ber flagenden Frauen und bes Johannes hier leidenschaftlich ergreifenden Ausdruck. Schwarze Wolken becken den himmel, nur auf der einen Seite blickt durch eine Lichtung das Blau.\*) Das Bad ber Sufanna (die Prüderie läßt es nur zu einem Kußbad kommen!) ist nur ein bunt gemaltes Architekturbild, bas einen gewaltigen Terraffenbau, geschmüdt mit Säulen, Pilaftern, Friefen, vorführt. Dem Jahre 1529 gehört: die Schlacht von Arbela mit dem Sieg des Alexander über Darius an, die im Auftrag Herzog Wilhelms IV. entstanden ift. An geschichtliche Treue bachte ber Rünftler nicht; es ift eine Schlacht aus bes Rünftlers Zeit, Die vorgeführt wird. Auch die Komposition konnte sich von der Unart der Zeit nicht frei machen: in dem Zuviel, das der Maler geben will, geht die ftraffe Gliederung um eine herrschende Figur ober Gruppe verloren. Taufende von Kriegern zu Fuß und zu Roß tummeln sich in ber weiten Landschaft, mit Städten und Burgen und bem Meer im hintergrund; ba merkt man es kaum, bag im Mittelgrund Alexander auf Darius, deffen Kriegswagen sich schon zur Flucht gewendet hat, einsprengt. Wenn dieses Schlachtbild trot alledem einen mächtigen, pathetischen Charakter erhalten hat, so liegt es in der Art, wie Altdorfer Die Ratur in das menschliche Schauspiel bineinzuziehen wußte. Die Natur nimmt gleichsam teil an dem Kampf. Die machtvoll auflodernde Sonne, Die erlöschende Mondfichel find nicht blog eine Quelle prächtiger Lichtwirkungen, fie geben auch bem Gangen einen großen symbolischen Bug. Dem Jahre 1531 gehört das feine Gesellschaftsftud in der Berliner Galerie an (Nr. 638 C), bas das Sprüchwort: "ber Bettel sitt auf der Schleppe der Hoffahrt" erläutern foll. Doch wie gesagt, es ist ein toftliches Genrebild aus dem Gesellschaftsleben jener Zeit.

<sup>\*)</sup> Das Datum wurde bis vor kurzem 1506 gelesen: W. v. Seiblitz und Dr. Scheibler wiesen darauf hin, daß die Jahreszahl wohl zuerst 1526 geheißen haben müsse, da schon stilkritische Gründe gegen das frühe Datum sprächen. Das lettere leuchtet sofort ein; gegenüber den Bildern von 1507 bedeutet es einen sehr auffälligen Fortschritt von der liebenswürdigen, aber ein wenig slachen Art dort, zu eingehender vertiefter Charakteristik. Die eingehende mit der Lupe vorgenommene Untersuchung der Jahreszahl hat dann ebenfalls das Ergebnis geliesert, daß statt der Rull eine Zwei stand.

Im Vordergrund ber Prachtbau eines Schloffes im Renaiffanceftil mit Türmen, pruntvollen Bortalen, Terraffen; der Befiger desfelben, in Rittertracht, eilt gum Willfomm einem vornehmen, in die Modetracht gekleideten Baar entgegen, das die Treppe zur Sauptterraffe emporfteigt. Auf der langen Prachtschleppe des Kleides der Dame läßt fich eine Bettlerin mit fortschleifen. Der Part im Bordergrund, Die Gluß= und Berg= janbichaft bes Sintergrundes erhöhen den heitern und festlichen Charafter bes Bilbes, bas zu den anmutigften und die Gigenart bes Runftlers am flarften ausbruckenden Leistungen Altdorfers gehört. Das lette datierte Werk des Rünftlers - die "Abschiednahme Chrifti von seiner Mutter" von 1538 — ist feit dem Tode bes letten Befiters (Steiglehner, Fürstabt von St. Emmeram in Regensburg) verschollen. Bon undatierten Bilbern gehören der Spätzeit eine kleine bezeichnete Areuzigung in ber f. Galerie in Berlin (früher in der Weberschen Sammlung in Hamburg) und die "Wochenftube" in ber t. Galerie in Augsburg (Nr. 2) an. Chriftus hängt zwischen ben Schächern; zwei Anechte setzen die Leiter an das Rreng Christi an; vorn sitt Maria Magdalena; Maria und zwei andere Frauen werden von Johannes fortgeleitet; den hintergrund bildet eine reiche Gebirgsferne. Seiner Ausführung nach gehört das Bildchen (28 x 20) zu ben feinsten aus der Spätzeit des Künftlers. Die Wochenftube ber heiligen Anna ist der Bauform nach die Vorhalle einer Kirche, bei der sich gotische Formen mit einer Renaiffancekuppel verbinden. Neben der Wiege fitt eine Wärterin mit dem neugebornen Kinde, Joachim kommt mit einem Brot und einer Milchflasche berbei. Derbe Charakteristik und naive Auffassung halten sich bier die Bage; bagu tritt nun aber der köftliche Engelreigen, der fich wie eine Buirlande um die Pfeiler und Säulen des Baues schlingt und dazu tritt ein magisches Helldunkel, ein Weben bes Lichtes, das diesem Bilde den Zauber echter Poesie verleiht. \*)

Neben diesen Werken, welchen die Individualität des Meisters klar und beutlich aufgeprägt ift, seien noch einige aufgezählt, die mit dem Namen Altdorfers verbunden, boch diesem fremd find und von Meistern herstammen, die nur in einzelnen Bügen mit Alt= dorfer übereinstimmen. Das hervorragenoste Werk diefer Gruppe ift das große Altarwerk in der Augsburger Galerie (Nr. 47-51) vom Jahre 1517. Bei geschloffenen Flügeln ift die Berkundigung sichtbar; geöffnet zeigt das Mittelbild und die Flügel Chriftus zwischen den Schächern am Rreuze; unter den Rreuzen gahlreiche Zuschauer, die trauernden Frauen, die murfelnden Rriegsknechte. Die Landschaft fehlt ganglich. Schon dies lettere spricht gegen die Urheberschaft Altdorfers; noch mehr aber spricht dagegen die Art ber Charafteriftit des beiwohnenden Bolkes. Die Gestalten find lang und hager, die Ge= sichter meift häßlich, aber doch durchaus individuell abgewandelt (ein lang ausgezogenes Dval, mit etwas spiger Nase, hageren Baden, großem Mund); selbst den Franen fehlt jeder liebenswürdige Bug. Gehr edel modelliert ift der Leib Chrifti, deffen Antlig übrigens auch eine hohe Mäßigung im Ausdruck physischen Leidens zeigt. Um Christus herum, aus dunklen Wolken hervorleuchtend, erscheinen fturmisch bewegte, trauernde Engelknaben in fraftig farbigen Gewändern und Seraphim; um den linken Schächer dagegen phantaftijd geftaltete Dämonen. Die Berkundigung auf der Außenseite der Flügel ift in

<sup>\*)</sup> Gine alte gute Kopie bieses Werkes besitht bie Sammlung des historischen Bereins in Regensburg.



Mittorfer: Rreuzigung. Mugsburg, Gemalbegalerie.

Grifaillefarbe, nur die Farbe des Fleisches und der Haare erhielt den Naturton. Der Rünftler dieses Altarwerkes war mit der nie= derländischen Malerei vertraut; das zeigt deutlich die Charakteristik; und selbst die Engels= glorie um Chriftus berum, mit ber an Grune= wald und Altborfer gemahnenden Lichtwir= fung, findet in der niederländischen Malerei Analogien. Bielleicht war es ein gewanderter Augsburger Rünftler, der dies Werk für die Augsburger Patrizierfamilie Relinger geschaffen hatte, nur Altdorfer war es gewiß nicht, beffen Werk aus dem gleichen Sahre in Regensburg den Rünftler auf gang anderen Bfaden zeigte. Gin anderes Werk, bas einige verwandte Büge mit dem Kreuzigungsaltar, aber auch mit Werken Altdorfers hat, ist ber Universitätsaltar in ber Münchener Pinakothek (Nr. 292a). Auf dem Mittel= bild stehen in einer Landschaft mit einem Schloß inmitten eines Teiches und einer Stadt der heilige Bischof Narciffus und der Evangelist Matthäus. Auf ben Innenseiten der Flügel, auf welchen sich die Landschaft fortsett, ift links Maria mit dem Kinde, rechts der Evangelist Johannes, auf den Außenseiten, wiederum bis auf die Fleischteile in Grifaille ausgeführt, ber heilige Christoph und die heilige Margarethe bargestellt. An Mtborfer erinnern die liebevoll ausgeführten Rränter und Pflanzen bes Vordergrundes, an ihn auch die mit Borliebe angewendeten Schillerfarben; aber feine Gestaltenbildung, feine Art zu charakterisieren ift auch bier nicht vorhanden. Wieder wird man zunächst an einen Augsburger benten dürfen, der ebenso von den Niederländern wie von Alt= dorfer manche Anregung erfahren hatte. Noch näher zu Altdorfer, doch aber der gleichen Gruppe angehörig, führt die kleine Beweinung Christi in der Münchener Binakothek (Mr. 292). Auch hier ber üppige, fein und forgfältig ausgeführte Pflanzenwuchs im Vordergrund und reicher landschaftlicher



Altdorfer: Flügel von dem Altarbilde der Areuzigung. Augsburg, Gemalbegalerie.

Hintergrund; die Charakteristik ist aber derber, der Ausdruck der Empfindung uns gezügelter, als dies auf echten Altdorferschen Bilbern ber Fall ist. \*)

Das fünstlerische Bild Altdorfers wird auch durch seine Stiche, Holzschnitte und Handzeichnungen ergänzt, ohne daß freilich erheblich neue Züge gewonnen würden. Nur der Reichtum seiner Stoffwelt wird deutlicher: die Bibel und die antike Mythoslogie, die Geschichte und das Leben der Straße regten ihn in gleicher Beise an; und bezeichnend ist es, daß er auch eine zehnblätterige Folge reiner Landschaften radiert hat. Das Gewaltige, Großartige sehlt aber auch in seinen Stichen und Holzschnitten, und das Phantastische weicht bei ihm einer gewissen liebenswürdigen Romantik. Seiner Neigung für kräftige Lichtwirkung trug er auch in Stichen und Holzschnitten Rechnung, am stärksten aber in seinen ausgeführten Handzeichnungen: die Blätter sind dunkelsfarbig grundiert, und darauf ist dann die Zeichnung hell mit spizem Pinsel ausgetragen und mit kräftigen weißen Lichtern versehen. Bon solchen Blättern seine erwähnt: eine Anbetung der Könige, ein Herkules mit dem Löwen, Kitter und Dame zu Pferd, ein Ölberg — sämtlich im königl. Kupferstichkabinet in Berlin.

Ein unmittelbarer Nachfolger Altborfers mar Michael Oftenborfer. Bahrscheinlich war er Schwabe von Geburt, doch schon 1519 ift er als Meister in Regensburg nachgewiesen; bier ftarb er auch 1559. Zeitlebens fampfte er mit ber Not; seine Lebensführung trug daran viel schuld, doch auch seine Begabung war nicht angethan, ihm glänzende Aussichten zu erschließen. Er hat nur Außerlichkeiten, Licht= und Karbeneffekte, Altdorfer abgesehen; im übrigen aber hinderte ihn Phantafielosigkeit und Mangel an künftlerischer Abklärung, sich Altdorfer mehr zu nähern. Sein Saupt= werk ift ber Altar, ben er von 1553-1555 für die Pfarrkirche in Regensburg malte (jest in ber Sammlung bes hiftorischen Bereins in Regensburg) mit ber Aussendung der Apostel auf dem Mittelbilde, dann der Geschichte der Sakramente der Taufe und des Abendmahls (Beschneibung, Taufe Chrifti, Taufe als liturgische Sandlung - Passabsett, Abendmahl und Ausspendung bes Sakraments in doppelter Geftalt) auf den inneren Seiten, der Berkundigung, Geburt Chrifti, Rreuzigung und Grablegung auf ben außeren Seiten ber Flügel. Berworrene Romposition, robe Charakteristik, aufdringliche Nachahmung von Lichtwirkungen im Sinne Altborfers laffen es nicht gu, biefes Wert bober als provinzielle Durchschnittsarbeit zu schäten. So verlohnt es sich nicht, die nicht seltenen Bilber Oftendorfers in Regensburg, München, Schleißbeim berzugählen; höchstens sei bemerkt, daß einzelne Bildnisse von ihm trot berber Mache durch die lebensvolle Auffassung ein gemiffes Intereffe beanspruchen, fo das Bildnis eines Mannes von 1533 mit ber Devise: "Wer wais was geschicht" in der Sammlung bes

<sup>\*)</sup> Das stofslich interessante Bild "Der Sieg des Krenzes über den alten Bund" (oder symbolische Tarstellung des III. und IV. Kapitels der Apostelgeschichte, wie der Katalog es bezeichnet) in der k. t. Galerie in Wien (Nr. 1426), das der neue Katalog als Altdorfer anführt, erinnert nur in seinen phantastischen Bauten an Altdorfer. Im übrigen aber weist seine ganze Wache, die ungewöhnlich freie, aber auch derbe Art der Modellierung (derb aufgesetzte blaue, braune Schatten, weiße Lichter im Fleische), die fühne, nachlässige Art der Zeichnung von Altdorfer ganz weg. An Grünewald freilich kann auch nicht gedacht werden, schon die Zeit der Entstehung weist über diesen hinaus, dann aber auch malerische Jahmheiten, wie z. V. die stumpfe Glorie Gott Vaters. Eher wird man an einen Nürnberger Künstler aus der Gesolgschaft Dürers denken dürsen.

bistorischen Bereins in Regensburg und das Bildnis des Albert V., Herzogs in Banern von 1543 in der Galerie in Schleißheim (Rr. 109).\*) Richt ohne Zusammenhang mit Altdorfer ift hans Wertinger, ber in Landshut als hofmaler von 1494-1526 vorkommt. Von ihm rühren Bilbniffe ber, welche durch die emailartig glänzende Farbe, burch die febr faubere Ausführung des Beiwerks zunächst fesseln, dann aber infolge ber harten Modellierung, bes Mangels geistigen Lebens das Interesse bald berabftimmen. Bon folchen Bilbniffen seien genannt die des Bergogs Wilhelms IV. und seiner Gemablin Maria Sakoba in ber Münchener Binakothek (Nr. 223 - 224). bann an gleicher Stelle (Dr. 297) das des Pfalzgrafen Johann, Abminiftrators des Bistums Regensburg - von ben breien bas tuchtigfte. Bon ber gleichen Sand ift bas Diptychon im Ferdinandeum in Innsbrud, beffen eine Tafel ben Sans Fiegen von Melans in Dreiviertelprofil, beffen andere Tafel das Bappen desfelben darftellt. Es ift batiert 1526. Bierher gehören auch die Bildniffe der Stifter an der Altartafel ber Rirche zu Moosburg. Undere Bilbniffe besfelben Malers fommen in ber Galerie in Schleißheim, im Nationalmuseum in München, in Landshut vor. Sier fei auch Meldior Feselen aus Baffau, der in Ingolftadt arbeitete und bort 1538 ftarb, genannt. Auch er zeigt sich in mehreren seiner Bilber als ein Nachahmer Altborfers, aber auch er kann einen gang hausbadenen Sinn und eine baurisch-berbe Natur= auffaffung nicht verleugnen. Go weisen seine beiden Belagerungsbilder in ber Münchener Binafotbef (Rr. 294 und 295), die Belagerung Roms burch Borsenna von 1529 und die Belagerung Alefias durch Cafar von 1533, bei aller fauberen und ge= bulbigen Ausführung bes Beiwerks, auf einen trockenen Batron, ber es Altborfer nur mit einigen Farbeneffekten nachthun konnte, ohne jedes Geschick, burch die atmosphärische Stimmung Leben in bas vielgestaltige Gemälbe gu bringen. Roch beutlicher bemerkbar wird feine Unlehnung an Altborfer in dem Sufannabild von 1537 in ber Münchener Binatothet, worin Jeselen nicht blog in ber prüden Auffaffung des Berganges, sondern auch in der Art der Romposition, im Stil der Architektur, im Ton ber Farbung fich an Altborfers Susannabild von 1526 auschließt. Selbständiger, aber nicht sympathischer erscheint Feselen in zwei Darstellungen ber Anbetung ber Könige im Germanischen Museum (Nr. 217 und 218) von 1522 und 1531. Die erstere ift besonders derb; die stämmigen Figuren sind wie aus Solz geschnitt. Gewandfarben schillern, die Farbe des Ganzen ift von tiefbraunlichem Ton; in bem jüngeren Werke find die Berhältnisse schlanker, die Charakteristik gahmer, die Formen aber gleich edig und berb wie bort. Die Renaiffancebauten bes hintergrundes find in beiden Bilbern im Stile Altborfers gehalten. Auch Ingolftadt besitt noch Berte Feselens, so die Frauenkirche eine Enthauptung der heiligen Katharina von 1522.\*\*)

Ein wahrscheinlich später Schüler Altborfers war Hans Müelich, geb. in München 1516, gest. am 10. März 1573. Gine italienische Reise hat ihn dann allerdings unter den Einsluß der Jtaliener gebracht (seine Ropie von Michelangelos Jüngstem Gericht in der Franenkirche in München ist ein Denkmal seines Aufenthalts

<sup>\*)</sup> Bgl. J. R. Schuegraf, Michael Oftendorfer. Regensburg 1849.

<sup>\*\*)</sup> Ein heiliger hieronymus in der Landschaft im Germanischen Museum (Nr. 219), welchen der Katalog dem Feselen zuweist, geht in der seinen malerischen Behandlung über den Geschmack und das Talent dieses Malers weit hinaus.

in Rom), doch traten in feinen Werken immer wieder Erinnerungen an Altdorfer bervor. Seine Miniaturen zu ben Bufpfalmen des Orlando di Lasso, den Motetten des Cyprian de Rore (beide in der k. Bibliothek in Munchen) zeigen ihn von folcher fünstlerischer Physiognomie. Die Farbe, besonders in den Landschaften, strebt der wirkungsvollen Behandlung Altdorfers nach. Eine Kreuzigung von 1539 in ber Bradogalerie in Madrid ift noch gang in Altborferscher Beije durchgeführt. Benig erfreulich ift Müelichs Sauptwerk: der doppelflügelige Sauptaltar der Frauenkirche in Ingolftadt, mit der Berherrlichung Marias auf dem Mittelbild und einer Fulle von biblischen Darstellungen auf den Flügeln. Tüchtiger find seine Bildniffe, die der Mehrzahl nach der frühen Zeit seines Schaffens angehören. Sie machen ben Eindruck großer Naturtreue; in der befangenen Auffaffung und harten Modellierung erinnert er an die Porträtisten des fünfzehnten Sahrhunderts, seine Farbung dagegen ift bell und harmonisch. Es seien genannt die Bildnisse eines Chepaars von 1540 und 1542 in der Münchener Pinakothek (Nr. 301 und 302), die Bildniffe eines beleibten alteren Mannes aus bem Sahre 1540, bann bes Bergogs Albrecht IV. und seiner Gemablin Anna von 1556 in ber k. k. Galerie in Wien (Nr. 1624 - 26, bas Bilbnis eines bartlofen Mannes von 1543 in ber Galerie Liechtenftein in Wien, und bas Bildnis des Herzogs Albrecht IV. aus dem Jahre 1545 in der Abnengalerie zu Schleißheim (Rr. 20).\*) Reben Müelich mar noch Bans Schöpfer und barnach beffen Sohn Sans Schöpfer b. J. als Bildnismaler in München in hervorragender Beise thatig. Bilbniffe ber beiben find besonders in den bagrifchen Galerien nicht felten. Go findet fich in ber Schleißheimer Galerie von dem alten hans Schöpfer (urkundlich erwähnt von 1531-1564) bas Bildnis der Helene, Berzogin in Bayern, von 1547 (Ahnengalerie Nr. 80) und das des Herzogs Friedrich von 1546 (Nr. 121), bann bas Bilbnis des breizehnjährigen Markgrafen Philibert von Baden in ber Münchener Binakothek (Nr. 300). Bon bem jungeren Sans Schöpfer († 1610) feien genannt vier Frauenbildniffe in der Schleißheimer Galerie (Rr. 122-126) und bas Bildnis des Raspar von Pienzenan im German. Mufeum (Nr. 260). Der alte Hans Schöpfer zeigt wie Müelich noch gang die harte Art ber Modellierung, die Steifheit ber Haltung ber Bildnismaler des fünfzehnten Jahrhunderts; und felbst die Bilbniffe seines Sohnes, der doch bis in das siebzehnte Jahrhundert hinein schuf, find durch die gleichen Eigenschaften charakterisiert.

So war Bayern burch Altborfer fast stärker von der oberrheinischen als von der fränkischen Schule beeinflußt worden. Selbständiger hielten sich die schwäbischen Schulen, wo hervorragende Künstlerpersönlichkeiten Weg und Ziel über das fünfzehnte Jahrhundert hinaus bestimmt hatten. Augsdurg, wo sich die glücklichsten äußeren Bedingungen, Reichtum und künstlerische Anregungen vom Süden her zusammensanden, behielt weiter die Stellung eines Bororts für schwäbische Malerei. Der alte Holbein hatte die Entewicklung aus dem fünfzehnten in das sechzehnte Jahrhundert hinübergeführt; bald war ihm als Bertreter künstlerischen Fortschritts Hans Burgkmair zur Seite getreten. Hans Burgkmair gehörte einer Malersamilie an; sein Bater war Toman Burgkmair.

<sup>\*)</sup> Bgl. M. Zimmermann, Sans Müelich. München 1885.

Er wurde geboren 1473. Die Lehrlingsjahre verbrachte er wohl in der Werkstatt feines Baters, boch noch als gang junger Gehilfe manderte er nach Colnear zu Schonganer. Gine Erinnerung an feine Begiehung ju Schongauer ift bie (fpater entstandene) ichone Ropie von Schonganers Gelbitbilbnis in ber Münchener Binatothet (Rr. 220). eine Erinnerung an feinen Aufenthalt im Elsaß ift bas von ihm 1490 gemalte Bilbnis bes Gailer von Raifersperg (in der Galerie in Schleifheim Rr. 141), allerdings eine echte Schülerarbeit; die Zeichnung ängstlich und hart, ber gang lichte Rleischton mit bläulichen Schatten, ohne jeden Bersuch, die geistige Individualität des großen Rangelredners zu charakterifieren. Gine Inschrift auf ber Rudfeite bes Bilbes lautet: "1490. Doctor Johannes gaieler von Capfersperg predicant zu ftragburg. Geftorben auf Suntag Letare 1510. jar. Bon Sans burgtmair Maler gefonterfetet, was 17 Jar alt. Dem Bern und bischofen Friederichen gravfen, zu hochen Bolern 2c." Bom Sabre 1490 bis 1498 fehlt dann jede Runde über ben Rünftler. Bielleicht war er schon damals die beliebte Wanderstraße nach Italien weiter gezogen. 1498 erwarb Burgkmair die (Meister=) Gerechtigkeit in Angsburg, aus dem Sahre 1501 stammt das früheste (bekannte) datierte Werk. Bon da an entfaltete er eine raftlose Thätigkeit als Maler und Zeichner für den Holzschnitt. Er war mit einer Augs= burgerin, Anna Allerhahn, verheiratet; gestorben ift er in seiner Beimatstadt 1531.

Das Werk von 1501 zeigt Burgkmair neben dem alteren holbein für bas Ratharinenkloster thätig (vgl. S. 268); es stellt die Petersbasilika dar, 1502 folgte bie Lateranbafilifa und 1504 die Bafilifa Santa Croce (Augsburg, Galerie Rr. 19. 20-22, 24). Bei dem ersten in Spithogen geschloffenen Bilbe zeigt der obere Teil Chriftus auf bem Olberg, ber untere Betrus in feiner Bafilika thronend zwischen ben vierzehn Nothelfern, welchen sich Maria anschließt. Das Lateranbild bringt im Tympanon die Geißelung Chrifti, auf dem Mittelbilde die Bafilika und auf den Seiten je drei Szenen aus der Legende des heiligen Johannes. Das Bafilikenbild von Santa Croce führt im Tympanon die Rreuzigung, auf dem Mittelbild das Innere ber Bafilita, auf den Seiten bas Martyrium ber elftaufend Jungfrauen vor. Gine Nachwirkung des Ginfluffes Schongauers fucht man auf allen diefen Bilbern vergeblich; begreiflich, denn ein Sahrzehnt, zum Teil auf der Wanderschaft, vielleicht auf oberitalienischem Boden verbracht, liegt zwischen der Colmarer Gehilfenzeit und dieser ersten selbständigen Schaffensperiode. Ja man möchte mit Bestimmtheit eine Banderzeit in Italien voraussetzen, da nicht bloß einzelne Züge auf seine Renntnis der oberitalienischen, besonders venezianischen Malerei hinweisen, sondern auch die von allem Schwanken freie Art, mit welcher er sich gleich anfangs auf den Boden der Aunst des sechzehnten Jahrhunderts ftellte. Das gab ihm einen scheinbaren Borsprung gegen ben älteren Holbein, der schwer bepact mit Erinnerungen und Angewohnheiten den Weg in die neue Zeit sich suchen mußte. Gleich jest spricht bei Burgkmair ber gemäßigte Realismus der Charakteristik an; Männerköpfe von feinem italienischem Typus fehlen nicht, wie 3. B. unter ben vierzehn Nothelfern ber bes heiligen Chriftophorus. Der Leib bes gefreuzigten Chriftus auf bem Santa Croce-Bilbe ift von weichen, edlen Formen; die Berftorung burch physischen Schmert im Gesicht ift kaum angebeutet. Im Marthrium ber elftaufend Jungfrauen begegnen uns Mädchentöpfe von hober Lieblichkeit. In ber Gewandbehandlung liebt der Maler auf dem erften Bilde noch gewiffe spige, scharfe Falten,

auf den folgenden dagegen sind diese schon weich und rund gebildet. In dem tiefbräunslichen Ton der Farbe schließt sich Burgkmair an Holbeins erstes Basilikabild von 1499 (Santa Maria Maggiore) an; doch ist seine Farbe etwas stumps, besonders im Fleische, wo er statt der granlichen Schatten Holbeins einen trübbrannen Ton bevorzugt. Dazu besitzt er noch Borliebe für Anwendung des Goldes: Kronen, Diademe, Mitren, Nimben, Borden der Gewänder sind in Gold angegeben, was neben dem tiesen Gesamtton unharmonisch



S. Burgfmair: Krönung Mariae. Augsburg, Gemälbegalerie.

wirkt. Für die Landschaft zeigt schon hier Burgkmair Sinn und Liebe; wohl ist die Begetation noch schwerfällig behandelt, aber indem er die Landschaft meist in mildes Abendlicht taucht, weiß er eine wahrhaft poetische Birkung zu erzielen; besonders gilt dies vom Garten von Gethsemane und von der Insel Patmos. Auf dem hier einsgeschlagenen Bege ging Burgkmair ohne Rückschritt weiter; seine Empsindung für Formenwohlsaut verseinerte sich immer mehr, doch hielt damit die Gründlichkeit des Naturstudiums nicht gleichen Schritt. Dem Jahre 1505 gehören zwei Heiligenpaare — Sebastian und ein Kaiser, Christophorus und Vitus — im Germanischen Museum an (Nr. 157 und 158), kräftige edse Gestalten, doch von noch etwas kantigen Formen;

die Färbung hat durch Über= malung ihren ursprünglichen Charafter verloren.\*) Bielleicht noch früher entstand der Altar= flügel mit den Beiligen Libo= rius und Eustachius auf ber Borderseite und dem heiligen Rochus, dem ein Engel die Fußwunde pflegt, auf der Rückfeite in ber Münchener Binakothek (Mr. 221), da hier noch gotische Architekturformen zur Anwendung kommen. Etwas weiter führt ein Altarwerk mit ber Krönung Mariens auf dem Mittelbilde und je drei Scharen von Beiligen auf ben Flügeln (Augsburg, Galerie . Mr. 6 — 8). Die Maria erinnert im Typus an das Marien= ideal, das Holbein in guten Stunden schuf; bas aufgenom= mene, in Scheiteln gelegte Saar gestaltet ben Ropf moderner. Die weiblichen Beiligen fteben nicht höber an Anmut, die männlichen nicht böber an Burbe, als man fie in Entwürfen Solbeins aus jener Beit findet (vgl. S. 273), nur bie musizierenden Engelknaben wetteifern an Liebreig mit jenen bes Giovanni Bellini. Die Farbe ist auch hier von bräunlichem tiefem Ton, doch ohne die trüben undurchsichtigen Schatten der Basilikabilder. Der Thronbau zeigt eine Mischung von goti= ichen und Renaissanceformen.

<sup>\*)</sup> Nach einer Bermutung Dr. Scheiblers ist die Landschaft auf Nr. 158 ganz moderne Buthat; der Grund war mahrscheinlich urfprünglich golden.



S. Burgtmair : Flugel von dem Bilbe ber Aronung Mariae. Augsburg, Gemälbegalerie.

boch fo, daß die letteren den Stilcharakter bestimmen. Aus dem nächsten Sahre ift ein batiertes Werk nicht vorhanden, dagegen Holzschnitte, welche ben Rünftler im geiftigen Berkehr mit humanistischen Entdeckungsreisenden vorführen. In die Jahre 1509 und 1510 fallen zwei Madonnenbilder, die als Meifterwerke gelten burfen (beibe im Germanischen Museum Nr. 159 und 160). Auf bem ersteren sitt Maria in einem Garten auf reich verzierter Steinbant; bas Rind, welches einen Granatapfel in ber Sand halt, fteht zu deren Fugen. Auf dem letteren kleineren Bilde fit Maria vor einem Baumstamm und reicht dem Kinde, das fie auf bem Schoß halt, eine Traube; über die Thronlehne hinweg schweift ber Blid in die Landschaft. Sier steht ber Rünftler gang auf dem Boden freier italienischer Formenauffassung. In dem edlen regelmäßigen Oval der beiden Madonnen ist keine Erinnerung mehr an den Naturalismus des fünfzehnten Sahrhunderts zu entdecken. Das Rind ift hier und bort wohlgebildet, an das Modellstudium erinnert nur der etwas aufgetriebene Leib des Christindes auf bem Bilbchen von 1510. Die Farbe ift von warm-bräunlichem, babei durchsichtigem Ton. Auf beiden Bilbern trägt Maria ein kirschrotes Unterkleid, darüber einen dunkelblauen, grüngefütterten Mantel. Auf bem größeren Bilbe bedeckt ihr Saupt ein weißes Ropftuch, auf dem kleineren ein weißer Schleier. Die Landschaft ift auf dem Bilde von 1510 besonders liebevoll ausgeführt.\*) Noch in dem Jahre 1510 trat Burgkmair in Beziehungen zu Raifer Maximilian, die wohl durch Konrad Bentinger angebahnt worden fein mochten. Sie nahmen durch acht Jahre ben größeren Teil der Kraft des Künstlers in Anspruch. Er begann mit der Genealogie (die 1511 vollendet wurde), ging dann an die Mustration des Weißkunig und nahm hervorragenden Anteil an der Herstellung des Riesenholzschnittwerkes "Der Triumphaug" und an der Folge der "Dfterreichischen Heiligen." Daneben führte er noch kleinere Auftrage für heimische Verlagsfirmen aus. Rein Wunder, daß die Zahl der Gemälde aus diesen Jahren eine sehr geringe ist und erst nach dem Tode Raiser Maximilians (12. Januar 1519) wieder steigt. Aus dem Jahre 1511 stammt die kleine heilige Familie in der Berliner Galerie (Dr. 584), anheimelnd durch die mit liebenswürdigen, naiven Bugen ausgestattete Romposition und die stimmungsvolle Landschaft. Aus den folgenden Jahren sind nur Reste von Bandmalereien vorhanden. Sandrart erzählt: es hat diefer Burgkmair ein Echaus der Graf Fuggerischen Wohnungen zu Augsburg auf bem Weinmarkt fehr künftlich gemalt wie auch gegenüber Sanct Anna Kirchen eine Behausung, woran er sehr künftlich und finnreich auf der Mauer unterschiedliche Artisten gestellt so perfekt von Farben, daß, unangesehen selbiges bem Wind, Regen, Sonne und anderem Ungewitter völlig entgegen gefett, es bennoch in fo viel Jahren mit am tvenigsten verloren noch abgenommen bat." Bon den Malereien am Saufe am Beinmarkt ift jede Spur verschwunden; von den Malereien am Saufe der Annatirche gegenüber sind in ber Restauration von 1855 noch einige Reste erhalten; verschiedene Berufsarten, Bürger, Ackerbaner, Krieger, Kanflente werden in gut komponierten Gruppen vorgeführt. Die Jahreszahl 1514 bezeichnet die Zeit der Entstehung. Burgkmairs bedeutendste Leistung auf dem Gebiete der Wanddeforation war aber doch wohl der

<sup>\*)</sup> Die Zuichrift auf Mr. 159 (autet: MDVIIII Johann Burgkmair Pingebat; auf Mr. 160: MDX Joannes Burgkmair Pingebat in Augusta Vindelicorum.

Damenhof im Fuggerhause, wo Architektur und Malerei zu einem köstlichen Gesamt= eindruck zusammenwirkten. Die geschichtlichen Barstellungen sind der Feie- Maximilians



S. Burgemair : Beilige Familie. Berlin, Gemalbegalerie ber fonigl. Mufeen.

gewidmet und schließen sich an den Inhalt ber Triumphe an, doch die Hauptsache ift jene spielende Ornamentik, welche Bogenleibungen und Zwickel füllt und als

Festons, Bänder, Friese die Wandselder schmückt. Die Grundsätze der italienischen Festdekoration, die Formenwelt italienischer Renaissanceornamentik hatten sich damit an einem monumentalen Werk als sieghaft erwiesen. Die Entstehungszeit ist mit der einmal angebrachten Jahreszahl 1515 bestimmt.\*)

In das Jahr 1515 fällt dann auch noch Burgkmairs Anteil an der Ausstattung bes Gebetbuches Raifers Maximilians, doch war derselbe gering. Nur eine Zeichnung, eine Art Triumph der Liebe, zeigt seine sichere kunftlerische Handschrift, während zwei Blätter ihm nur vermutungweise zugewiesen werden können. Auf dem einen hat ein Einsiedler, der in einer Sügellandschaft an einen Baumftamm gelehnt fitt, die Erscheinung bes göttlichen Kindes (In terra deserta invia et inaquosa sit in sancto apparui tibi), auf bem anderen fieht man in der Landschaft einen Mann auf einem Elefanten und einen Süngling, ber einen Palmbaum emporklettert (ohne leicht auffindbaren Zusammenhang mit dem Texte: Deus misereatur nostri et benedicat nobis) — beibe mit derben Strichen gezeichnet, aber allerdings von sicherfter Beherrschung der Formen. \*\*) Erft von dem Jahre 1518 an werden die Tafelbilder wieder zahlreicher. Gleich biefem Jahre gehören die beiden in auffallend kaltem Ton gemalten Tafeln mit bem heiligen Johannes d. T. und dem heiligen Johannes d. E. in der Münchener Binakothek (Mr. 226 und 227), aber auch die herrliche Darstellung des Johannes auf Patmos (München, Pinakothek Nr. 222) an. Stimmungs= und Seelenmalerei halten fich auf letterem die Wage; ber energische Ropf des sitzenden Johannes verrät die stärkste Erregung; bas fanfte Licht, bas von der himmlischen Erscheinung ber Maria über den Wolfen ausftrömt, hullt die Abendlandschaft in ein zauberhaftes Selldunkel. folgt das große Altarwerk, das er im Jahre 1519 für das Ratharinenkloster in Augs= burg malte (jest Augsburger Galerie Nr. 44-46, 52 und 53). Mittelbild und innere Seiten ber Flügel zeigen bie Rreuzigung Chrifti und ber beiben Schächer; bie äußeren Seiten ber Flügel ben beiligen Raifer Beinrich und ben beiligen Georg. Die Romposition ift einsach: Unter dem Kreuze Chrifti haben sich Maria und Johannes und die knieende Magdalena, unter den Rreuzen der Schächer Martha und Lazarus versammelt. Im Mittelgrunde erscheint Jerusalem, bann im hintergrunde Berge mit schneebedeckten Ruppen. Gine bunkle Wolke oberhalb bes Rreuzes beschattet so febr bas Haupt Christi, daß die Entstellung durch Leiden nicht sichtbar wird; im übrigen glanzt ber himmel in tiefem Blau. Gin Engel in Lichtglorie trägt die Seele des rechten Schächers empor. Wieder leuchten aus bem Belldunkel die tiefen, fraftigen Tone ber Gewandfarben in gedämpfter Sarmonie bervor. Der Leib Chrifti ift von fehr mageren Formen und von ftarfen Spuren ber überftandenen Marter überdeckt. Auf den außeren Flügelbilbern fällt das Licht durch einen Ruppelbau gang und voll auf die Geftalten, leuchtet auf bem Gesichte bes beiligen Beinrich und gligert auf ber Ruftung bes beiligen Georg. Technisch bedeutet es einen Fortschritt, daß nun Burgkmair selbst den Glanz goldigen Geschmeides durch Farbe wiedergiebt und er nur noch die Nimben mit Muschelgold malt. Aus dem Jahre 1520 stammt eine Maria mit dem Kinde und heiligen (im

<sup>\*)</sup> Afademie, II. T., III. Bb., S. 232. Bgl. J. Gröfchel, Die ersten Renaissancebauten in Deutschland. Repertorium f. R. W. XI, S. 240 ff. Hier auch zwei Lichtdrucke mit der Ansicht bes Damenhofes.

<sup>\*\*)</sup> Exemplar Befançon. Egl. Jahrbuch d. Kunstsamml. des a. h. Kaiferhauses III, Taf. I—III.

Provinzialmuseum in Hannover, aus der Sammlung Culemann) her, im Stile und in dem Farbenglanz der venezianischen Sacra Conversazione gemalt. Wiederum trat dann die Taselmalerei zu gunsten emsiger Arbeit für den Holzschnitt zurück. Das nächste datierte Bild gehört erst dem Jahre 1528 au; es ist die prächtig ausgebaute Komposition des Empfangs der Esther durch Ahasver (München, Pinakothek Nr. 225). Architektur und Inschrift legen nahe, daß das Werk auf einem Ausstug nach Venedig entstanden sei, wobei es nur merkwürdig ist, daß er wieder ganz in den tiesbraunen, in den Schatten trüben und undurchsichtigen Ton seiner Jugendbilder versiel, während doch die ganze bellineske Richtung bei aller Tiese und Sattheit des Tons volle Leuchtkraft und Durchsichtigkeit in den Schatten bewahrt hat. Auch von Vittore Carpaccio, dessen Einsluß man hier am frühesten voraussetzen möchte, gilt dies.

Im folgenden Jahre entstand die Schlacht bei Canna (Augsburg, Galerie Dr. 1), ein Bild, das wohl in die Gruppe der von Altdorfer und Feselen für Herzog Wilhelm IV. gemalten Schlachtbarftellungen gehört. Burgkmairs in schwerem braunem Ton gemalte Schlacht bei Canna steht nicht höher als die Bilber des Feselen; man möchte meinen, er habe nur die Zeichnung für einen erläuternden Holzschnitt berstellen wollen. Die blaue Luna und der in Lichtglorie auf seinem Biergespann er= scheinende Sol tragen nichts dazu bei, durch Licht- und Farbenftimmung den nüchternen. lehrhaften Charafter bes Bilbes zu verbergen. Dem gleichen Jahre gehört auch bas Doppelbildnis an, welches der Rünftler von sich und seiner Frau malte (Wien, f. f. Galerie Rr. 1467). Seine Frau, in ftark ausgeschnittenem Rleid, gelöften Flechten, herben aber nicht unschönen Bugen, halt ben Griff eines Spiegels, aus dem zwei Totenköpfe blicken; neben ihr steht ber Rünftler; aus einem feinen klugen Ropf, der etwas Mönchisches hat, sehen forschende kluge Augen. Über ihm liest man den Spruch: Solcher Gestalt unser baider was, ein spiegel aber nig dan das. Der Grund ift dunkel, ber Fleischton ift hier fühler als sonst bei Burgkmair. Burgkmair gablte bamals 56, seine Frau 52 Jahre; nicht ganz zwei Jahre später — 1531 — ftarb der Künstler.

Den Umfang der Gestaltungskraft des Künstlers, seine geistige Beweglichkeit, seine liebenswürdige Art zu erzählen, der doch auch wieder dramatische Gewalt zu Gebote stand (z. B. in dem Helldunkelblatt "Der Tod als Würger" von 1510, B. 40) erkennt man nur aus dem reichen Holzschnittwerk des Künstlers; immerhin ist seine Stellung auch in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Malerei von großer Beseutung. Er hat voll und ganz sich in die freie Formenwelt der Italiener eingelebt, ohne doch ein Nachahmer der einzelnen zu werden. Er war kein "Seelenkündiger" wie Dürer. Tiese der Charakteristik und auch Gründlichkeit der Zeichnung sind nur in bescheidenem Maße vorhanden, aber für Bohllaut der Form und für den Zauber der Farbe hatte er das seinste Gesühl, und so hat er neben dem älteren Holbein und über den älteren Holbein hinaus bewirkt, daß Augsburg der Borort jener Richtung blieb, welche nicht durch Nachahmung, sondern nur im Geiste der Italiener den beschränkten Naturalismus des 15. Jahrhunderts zu einer stilvollen Naturauffassung zu läutern suchte.\*)

<sup>\*)</sup> Über H. Burgkmair vgs. Muther in der Zeitschrift f. b. K. XIX, S. 337 ff. und 378 ff, dann im Repertorium f. K. W. IX, S. 410 ff. Die Jugendperiode Burgkmairs (bis 1512) wurde von H. Schmid, Forschungen über H. Burgkmair, München, 1888, behandelt.

Bu ben Schülern bes alteren Sans Burgtmair muß zunachft fein Sohn Sans Burgfmair b. J. gerechnet werden; wenn er auch an Begabung bem Bater nicht ebenburtig war, so war doch Gluck und Erfolg, wie es scheint, noch geringer, als er verbient hatte. 1559 wandte fich ber Rat ber Stadt Augsburg an Ferdinand I. mit ber Bitte, "bem alten Maler Sans Burgkmair feiner vielen Rinder, bloben Wefichtes und zugestandener Leibesschwachheit zc. halber einen kleinen Dienft als Weinanstecher gu verleihen." Sans Burgkmair ftarb noch im gleichen Jahre, in einem Alter von ungefähr 60 Jahren.\*) Er war Juminist, stach, schuf Borlagen für Platner und malte Tafelbilder. Bon feinen Tafelbildern ift am bedeutendsten Chrifti Sollenfahrt pon 1534 in ber Annakirche in Angsburg. Die Romposition unruhig, zerfahren, aber boch ergreifend im Ausdruck ber leidenschaftlichen Sehnsucht, mit welcher die Schmachtenden nach Chriftus langen. Auch sonft zeigt er sich minder anmutig als sein Bater, dafür schroffer, aber auch persönlicher. Die Art seiner Charatteristik, und das nervose Element in feinen Geftalten erinnert an Crivelli. Die Farbe ift von tiefem braunlichem Ton, in den Schatten etwas trube. Bielleicht gehören dem jungeren Burgtmair auch die Malereien auf ben großen Orgelflügeln berselben Kirche, Mariä Simmelfahrt und Chrifti Simmelfahrt, an; die Romposition hier und dort fehr lebendig, die Gewänder ber Apostel in flatternder Bewegung, die Modellierung energisch, die Farbe von dem gleichen tiefbraunen Ton wie auf dem Borhöllebild. \*\*) Bon Werken der Illuminierkunft fei nur genannt das Turnierbuch der Bibliothek gu Sigmaringen (Sandichr. Nr. 63), beffen britte Abteilung mit den Waffenspielen, welche gelegentlich ber Bermählung bes Grafen Mundtfort mit ber Ratharina Fuggerin 1553 auf bem Weinmarkt in Augsburg gehalten wurden, von dem jungen Sans herrührt, während an den beiden ersten Teilen noch der alte Burgkmair mitgearbeitet hat. \*\*\*)

Ein anderer Angsburger Meister, der den Einfluß Burgkmairs ersuhr, ist Jörg Breu. Urkundlich ist er nachgewiesen von 1502 bis 1538, seinem Todesjahr. Wie Burgkmair zeichnete anch er viel für den Holzschnitt. Bon seinen Gemälden besitzt eine von Engeln gekrönte Madonna aus dem Jahre 1512 die Berliner Galerie (Nr. 597A), die besonders in der Färbung den innigen Anschluß an Burgkmair zeigt. An Formengefühl kommt er diesem freilich nicht gleich, sondern weist derbere Züge auf. Dem Jahre 1518 gehört eine Andetung der Könige in der Hospitalkirche in Koblenz an. Mit dem gleichen Monogramm wie das Berliner und der Jahreszahl 1523 ist eine Madonna in der k. Galerie in Wien (Belvedere-Depot) bezeichnet. Sein Hauptwerk ist die Schlacht bei Zama, zu dem von Herzog Wilhelm IV. in Austrag gegebenen Cyklus gehörig (München, Pinakothek Nr. 228). Auch hier steht

<sup>\*)</sup> Bgl. Ed. v. Huber. Über die Malerfamile Burgkmair in Augsburg in d. Zeitschrift b. hift. Bereins für Schwaben und Neuburg I (1874), S. 319.

<sup>\*\*)</sup> Ich möchte diese Bilder nicht in die Zeit des Baues der Fuggerschen Grabkapelle weisen (1509—1512). Einige Züge, welche "quattrocentistisch" gemahnen, bedeuten in Teutschland für die Datierung nichts. Deutlich zeigt sich dies gegenüber dem unleugbaren Ginfluß Crivellis auf das Borhöllebild. Bon anderer Seite wurde als Maler des Orgelbildes ein Lucas Cromburger genannt, der nachweislich von der Familie Fugger beschäftigt worden ist. Bgl. Bischer, Studien a. D. Bes. S. 595 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Handschrift wurde in farbigen Nachbildungen von J. v. Hefner-Altened, Frankfurt a. M., 1853 veröffentlicht.

bie tiefbraune Färbung im Zusammenhang mit Burgkmair, aber die viel berbere Charakteriftik, der herkömmliche Ausban des Bergpanoramas im Hintergrund, der stumpfe sahle Ton gegen den Horizont zu, beweisen auch hier wieder, daß Jörg Bren eine viel derbere Natur als Burgkmair gewesen ist. Möglicherweise ist er auch der Maler des früher als Burgkmair bezeichneten Ursusa Altars in der Dresdener Galerie (Nr. 1888) mit dem Marthrium der heiligen Ursusa auf dem Mittelbild und den inneren Seiten der Flügel, und dem in Steinfarbe gemalten heiligen Georg und der heiligen Ursusa auf den äußeren Seiten, die für Burgkmair von zu derber Art sind, doch aber in seinen künstlerischen Bannkreis gehören.\*)

Nicht als ein Mitglied der Schule Burgkmairs, doch aber als ein Künstler, der die Entwicklung der Augsburger Schule in Burgkmairs Geist fortgeführt, ist Christoph Amberger zu nennen. Er wird gegen Beginn des Jahrhunderts geboren sein; das Meisterrecht in Augsburg erhielt er 1530 auf Grund seines durch Heirat erwordenen Anrechts. Gestorden ist er zwischen November 1560 und Oktober 1561.\*\*) Ambergers Geburtsort ist ebenso undekannt, wie die Geschichte seiner ersten Entwicklung. Sicher ist nur, daß er die Wege der Augsburger Schule wandelte, daß der Süden, genauer gesagt Benedig, es ihm in noch höherem Grade als Burgkmair angethan hatte. Das beweisen alle seine Werke, allerdings seine religiösen Bilder noch mehr als seine Bildnisse. Immerhin steht er auch im Vildnisse den Benezianern viel näher als irgend ein anderer deutscher Künstler seiner Zeit. Von Wandmalereien Ambergers, die er aussessihrt haben soll, ist nichts mehr erhalten, auch seine religiösen Bilder sind nicht zahlreich; er war eben vor allem als Bildnismaler thätig. Unter seinen religiösen Darstellungen ist zuerst, als ziemlich früh, zu erwähnen eine Maria, welche dem Christnskinde die Brust reicht, in der Augsburger Galerie (Nr. 694). Die weichen,

(B. 3) zugewiesen werden.

<sup>\*)</sup> Über Jörg Breu vgl. A. Rosenberg in der Zeitschrift f. b. A., X. B. 382—392. Im Kloster Herzogenbusch befinden sich vier Taseln, die zu einem Wandelaltar gehörten, mit Darstellungen aus der Geschichte Christi (vgl. Tschischta, Kunst und Altertum im österr. Kaisersstaat S. 81). Sie führen die Bezeichnung: IORG·PREW. VON·AV (GSBVRC??) und die Jahreßzahl 1501 (die Rull verwischt). Ich habe die Bilber in Herzogenbusch nicht gesehen. Mein Freund, Dr. Frimmel in Wien, der sie auf meine Bitte prüste, hält es nicht für wahrscheinlich, daß sie und das Marienbildschen in der Belvederes Galerie von einem Meister seien. Da nun aber das letztere mit dem zweisellos echten Monogramm des Künstlers bezeichnet ist, so will ich die Herzogenbuscher Vilder nur hier angesührt haben. Zeitlich stände nichts entgegen, auch wenn das Datum, wie wahrscheinlich, 1501 lautet, da 1502 der Künstler bereits seinen Bruder Claus der Zunst als Lehrling vorstellte. Zedensalls wäre in Betracht zu ziehen, daß zwischen den Herzogenbuscher Taseln und der Madonna von 1523 ein Zeitunterschied von 22 Jahren

liegt. Die Bezeichnung des Madonnenbildes ist: 15523
Das Künstlermonogramm entspricht also auf das genaueste dem auf dem Bersliner und auf dem Münchener Bilde. Über den Ursula-Altar vgl. L. Scheibler im Repertorium d. K. B. X, S. 27. Ein Sohn dieses Jörg Breu, der jüngere Jörg Breu, erhielt das Meistersrecht "so er von seinem Bater hat" 1534. Lehrknaben stellte er der Junst 1539, 1540 und 1543 vor. Er starb schon 1547. Dieser Jörg Breu hat, wie schon erwähnt wurde (S. 267), die bemalte Holzdecke der Zunstssthube des Weberhauses in Augsburg Anno Dom. 1538 restauriert. Bon hervorragenden Holzschnitten muß ihm der große mit der Geschichte der Susanna

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bischer, Studien, a. D. S. 520 und E. v. Huber im Repertorium f. K. W. III, S. 234 ff. R.

vollen Formen der Maria und des Kindes, der finnliche Reiz, welcher dem Gesicht Marias eigen, weist ebenso auf die Benegianer bin, wie die Farbe. Ein Rosaton, wie er die Bilber bes Baris Bordone fennzeichnet, herrscht vor. Maria trägt einen dunkelblauen Mantel und ein Aleid, beffen Rot in rofaroten und gelben Lichtern schillert. Das Fleisch hat einen lichten rötlichen Ton, die Schatten darin find warmbraun. Im Geschmack der Benezianer ist auch die Farbe des Haares: ein warmes Goldblond.\*) Ambergers Meisterwerk auf dem Gebiete religiöser Malerei ist der große Altar im Chore des Domes von Augsburg, mit CA und der Jahreszahl 1554 bezeichnet, es ift das reifste Denkmal der Berbindung deutscher und italienischer (venezianischer) Kunft. Auf dem Mittelbilbe Maria mit dem Kinde und musizierenden Engeln, im Tympanon die Dreieinigkeit, auf den Flügeln die Geftalten der Beiligen Mirich und Afra, auf der Staffel die Bruftbilber von fieben Beiligen. Die Maria ist von gang freier italienischer Schönheit in ben Formen; ber Typus ift auf bas innigste ber sogenannten Bella di Tiziano verwandt. Die heilige Ufra weckt bie Erinnerung an Tizians Magdalena. Die männlichen Beiligen find gleichfalls mächtige freie Charaktere, wie sie in den "beiligen Unterhaltungen" der Benezianer angetroffen werben. Das Infarnat ift hier von leuchtendem Goldton, also Tizian näher als Bordone, die Farbe auch fonst fraftig, und noch im Schatten flar. Mit dem vollen Namen des Rünftlers und der Jahreszahl 1560 bezeichnet ift die Darstellung von Chriftus und ben klugen und thörichten Jungfrauen in der Annenkirche in Augsburg. Formen und Enpen find wieder gang im Stile der Benegianer, die haltung fehr welt= lich, die thörichten Jungfrauen nicht ohne koketten Bug. Chriftus ift von zwei Engeln begleitet. Prächtige Säulenarchitektur hebt das Festliche der Komposition, in der sich schon etwas von dem aufgebauschten Pathos des Barocco ankundigt. Die Farbe ift leuchtend und fräftig, nur im Fleischton etwas fühler als auf dem Domaltar. \*\*) Bahr= scheinlich ift auch die Berklärung in derselben Rirche ein Werk aus Ambergers Spätzeit. Im religiösen Bilde also steht Amberger voll und gang im Banne ber Benezianer; in seinen Bildniffen dagegen herrscht das beutsche Element vor, doch merkt man es auch biefen an, daß er im Studium der Italiener feine Naturauffaffung und fein Farbengefühl geläutert hat. Oft werden seine Bildniffe mit denen des jungen Solbein verwechselt. Holbein ift in ber Formenbehandlung gründlicher, Amberger breiter, ebenso kann bie Ausführung ber Ambergerichen Bildniffe felten mit ber bes Holbein an Sorglichkeit wetteifern, besonders in der Zeichnung der Sande ift ihm Solbein stets weit voraus. Padende Lebenswahrheit ift auch Ambergers Bildniffen eigen, doch Holbein schaut meift tiefer ben Charafteren auf ben Grund, feine Bilbniffe mirfen beshalb

<sup>\*)</sup> Bischer erklärte das Bild für tirolisch (Studien, a. D. S. 470), dagegen haben W. Schmidt und Scheibler es Amberger zugewiesen (Repertorium f. R. W. X, S. 293). Als dritten Gewährsmann nenne ich Woltmann, welcher der Photographie dieses Bildes im kunstsgesch. Justitut der Universität Straßburg den Künstlernamen Amberger beisetzte. In der That dünkt uns nicht der leiseste Zweisel an dem Augsburger Ursprung dieses Bildes möglich, und innerhalb dieser Richtung entspricht es ganz der Art Ambergers.

<sup>\*\*)</sup> Bon seinem Studium der venezianischen Maserei zeugt auch die Rötelzeichnung eines Gastmahls im k. Aupferstichkabinett in München, die nach Stimmung und Formenbehandlung ganz im Geiste venezianischer Maserei gehalten ist. Möglicherweise gehört ihm in der gleichen Sammlung auch die prächtige Federzeichnung einer Küche (Coquina) mit den hantierenden Köchen an.





Vilonis des Sebastian Münster. Von Christoph Umberger. Berlin Königl. Museum.

nachhaltiger. In ber Farbe ift Amberger tief und kräftig, bas Fleisch hat einen bräunlichen Ton, der auch in den Schatten von großer Klarheit ist. Eine Gruppe von Bildniffen, die auf Amberger schon hinweisen, aber dann allerdings noch in seiner Behilfenzeit entstanden sein muffen, zeigen ihn noch im Busammenhang mit ber berkömmlichen deutschen Bildnismalerei: die Modellierung ift noch etwas spit, die Behandlung noch weniger breit, die Ausführung von gleichmäßiger Glätte. Das gilt von dem Bildnis des Anton Welser von 1527 (im Besitz des Freih, Rarl von Belser auf Ramhof), von den im Dreiviertelprofil genommenen Bildniffen eines Chepaares in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1509 und 1510) von 1525, von dem Bilde des Georg von Frundsberg, wohl gleich nach beffen Tobe (1528) gemalt, in ber Berliner Galerie (Nr. 577) und von bem bes Morit von Ellen von 1530 in ber Galerie Harrach in Wien (Nr. 151). Es spricht für ben guten Ruf Ambergers als Bildnismaler in seinen ersten Meisterjahren, daß er schon 1532 ein Bildnis Raiser Rarls V. malen durfte (Berlin, f. Galerie Nr. 556; eine alte nur wenig veränderte Ropie in der Pinakothek in Siena). In dem Bildnis Karls V. sind schon alle Borzüge Ambergers vorhanden, die lebendige Auffassung, die geschmackvolle Anordnung, die vornehme Karbenzusammenstellung (hellgrauer Grund, grünlich graues Sammetkleid, schwarze Schaube, die Dede des Tifches rot). Es folgen die Bildniffe des Wilhelm Morz und feiner zweiten Gattin Ufra Rehm von 1533 (Augsburg, Maximilianeum); Mörz mit einem milden resignierten Bug um ben Mund und nachbenklichen Augen gieht burch Charafterlebendigkeit besonders an.\*) Aus dem Jahre 1541 besitzt die Braunschweiger Galerie das Bilduis eines Orbensgeiftlichen und das ber Magdalena Wittig als Gegenstück bazu (Dr. 19 und 20), aus dem gleichen Jahre ftammt das Bilduis eines Fugger bei Fürft Fugger = Baben= hausen in Augsburg, aus bem Sahre 1542 bas herrliche Bildnis bes hieronymus Sulczer in der Galerie zu Gotha und die urkundlich beglaubigten Bildniffe des Konrad Schwarz und seiner Sausfrau Barbara Mangoldt im Besit von Schubert = Czermat in Dresten, aus bem Jahre 1543 das Bildnis des Chriftoph Baumgartner in der k. k. Galerie in Wien (Rr. 1439) und die Bilbniffe Peutingers und seiner Gemahlin Margarethe im Maximilianeum in Augsburg, lettere von besonders vornehmer Haltung und Farbe, und aus bem Jahre 1544 bas Bilb bes Martin Weiß in ber f. Sammlung in Wien. Dem Sahre 1452 gehört das prächtige Bild bes Sebaftian Münfter in der Berliner Galerie an (Rr. 583), das als die größte Leiftung Ambergers auf dem Gebiete ber Bildnismalerei bezeichnet werden fann. Der lebensvollen Charakteristik schließt sich bier eine sehr eingehende Behandlung an, die hinter ber Holbeins nicht gurudfteht. Die Farbe tann an Rlarheit und Rraft mit der venezianischer Bildniffe wetteifern, aber auch an einheitlicher Haltung. Der Grund bes Bilbes ift grün; Münfter trägt ein rotes Unterkleid, eine schwarze, mit lichtem Pelz besetzte Schaube, ein schwarzes Barett. Manches Werk Ambergers wird sich noch unter fremdem Namen verbergen; er steht mit Recht neben Solbein als ber größte Bertreter nachdurerscher Porträtierkunft, ba sich in ihm eingehende scharfe Naturbeobachtung, wie sie ber deutschen Bildnismalerei stets eigen war, mit der freieren Formenauffassung und dem entwickelten Farbengefühl

<sup>\*)</sup> Gine Replif der Afra Rehm mit männlichem Gegenstud dazu, auch beide von 1533, in der Altertumersammlung in Stuttgart.

ber großen italienischen Bildnismaler verband. Den monumentalen Stil, welcher römischen und venezianischen Bildnissen der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts eigen ist, darf man allerdings nicht bei Amberger suchen, aber auch nicht bei den Meisterbildnissen Dürers oder Holbeins; hier spricht nicht mehr künstlerische Unvollstommenheit mit, sondern nur künstlerischer Glaube. Der nordische Künstler will die Natur nur ergründen, nicht umformen, und doch bedeutet nur das letztere — Stil im Sinne der antiken und italienischen Kunst.\*) Bevor des jüngeren Hans Holbein, des größten Augsburgers, gedacht werden kann, müssen noch die übrigen bedeutenden schwäbischen Lokalschulen berücksichtigt werden, da ja Holbein die höchste Entwicklungsstuse der schwäbischen Malerei überhaupt darstellt.

Der Meister, welcher in Ulm den ersten Schritt auf die neue Bahn machte, ist Martin Schaffner.

Die Thätigkeit Schaffners ist nachgewiesen für die Jahre 1508 bis 1539; das Jahr seiner Geburt ist unbekannt, gestorben ist er wahrscheinlich 1541.

Es liegt nabe, seine erfte fünstlerische Ausbildung mit der Werkstatt Zeitbloms in Begiehung gu feten; ftiliftische Gründe fprechen nicht bagegen. Freilich find es nur Außerlichkeiten seiner Formensprache, welche auf Beitblom hinweisen. Der Ernft, bie Burde, die eingehende Charakteriftik Zeitbloms fehlen ihm und ebenso weicht auch feine fraftig bunte Farbung von dem vornehmen, etwas fühlen Rolorit Zeitbloms ab. Mit Ausnahme einiger weniger Bildniffe gehören feine Werke durchaus ber religiöfen Malerei an. Ein großes Altarwerk in der Galerie in Sigmaringen (Nr. 81-86) ftammt wohl aus feiner Jugendzeit. Auf ben vier Flügeln ift die Rreugichleppung, bann Berkündigung, Geburt Chrifti, Anbetung ber Rönige und Beschneidung bargeftellt. Die Rreuzschleppung ift am derbften gemalt. Ginfluffe Solbeins b. A. und Beithloms find nicht zu verkennen. Roch beutlicher tritt ber Ginfluß Beithloms auf ben vier anderen Darftellungen hervor, doch fehlen auch nicht die charakteriftischen Büge Schaffnerscher Formengebung. Das Dval der Frauen ist birnförmig, die Nasen groß, hie und da die Ruppe etwas aufgeftülpt, das Rinn spit, das Haar gewellt. Die Gefichter von Männern und Frauen find fehr hager gebildet. Später entwickelte sich wohl der Schönheitssinn Schaffners, ohne daß doch der Fortschritt stetig und gleichmäßig gewesen mare. In ben Gewändern ift die Farbe heiter und fräftig; ber Fleischton ift bei Frauen rosa mit blänlichen Schatten, bei Männern bräunlich. \*\*) Aus bem Sahre 1510 ftammt die Berabkunft des heiligen Beiftes in der Altertumer= sammlung in Stuttgart, die wie das Sigmaringer Altarwerk nicht frei von febr berben Bügen ift. Und diese berbe Auffassung ift auch noch bezeichnend für acht

<sup>\*)</sup> Über Amberger vgl. Woltmann-Engelmann in J. Mehers Künstlersexikon I. S. 600 ff. In letter Zeit hat besonders L. Scheibler dem Künstler seine Ausmerksamkeit zugewandt. Bgl. Repertorium f. N. W. X, S. 27 ff. und S. 292 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Name des Künftlers befindet sich auf dem Saume des blauen Mantels Christi in der Kreuzschleppung; die Schriftcharaftere sind verdächtig, doch möchte ich trothem nicht an der Urheberschaft Schassners zweiseln. L. Scheibler brachte sie in Zusammenhang mit den auf S. 255 besprochenen Taseln im Augsburger Dom (vgl. Lehners Verzeichnis der Gemälde des Museums in Sigmaringen, S. 26); doch dem widerspricht nicht bloß die größere Tücktigseit der Augsburger Taseln, sondern auch, daß dort Schonganerscher Einfluß, der hier vollständig sehlt, nachweisbar ist.





Martin Schaffner: Derfündigung Mariae. Munchen, Pinatothet.

Baffionsfzenen, Die von einem für bas Alofter Webbenhaufen 1515 entstandenen Altarwerk herrühren (Schleißheimer Galerie Nr. 150 - 153, Augslurger Galerie Die Auffaffung ift fehr weltlich: das Abendmahl 3. B. ift eine Mr. 66—69). lebhafte Wirtshausszene; um einen vieredigen Tisch berum figen die Junger, gebrungene Geftalten mit berben Röpfen, alle heftig gestifulierend. Gin Diener ichenkt Wein ein. Gine fehr berbe Schönheit ift auch die Magd in der Verleugnung Petri, Um tüchtigften ift das Bildnis des Stifters in der Fußwaschung. Auffallend ift die gute Perspektive ber Innenraume und die plaftifche Berausarbeitung ber Geftalten, auffallend für Schaffner auch ber stumpfe trübe Ton ber Farbe, ber nicht allein das Ergebnis starten Nachbunkelns fein kann. Man wird annehmen muffen, daß bei diesem Altarwerk sowohl, wie bei drei Tafeln im Stuttgarter Altertumermuseum (Christi Geburt, Borhölle, Auferstehung von 1516 und 1519) mehr Gehilfenarbeit. als Arbeit des Meifters felbst vorliegt. Gine kleine Anbetung der Rönige, bezeichnet mit den Buchstaben M. S. M. z. U. (Martin Schaffner, Maler zu Ulm), im Germanischen Museum (Nr. 184) muß gleichfalls in die Zeit von 1515 oder 1516 ge= hören. Die Architektur zeigt schon Renaissanceformen, die Farbung ist leuchtend und fraftig, die Charakteristik ist aber noch von einer bei Schaffner seltenen Frische, ja Dem Jahre 1518 gehören bann bie beiben breitgemalten charaftervollen Salbfiqurenbilber bes beiligen Betrus und beiligen Baulus in ber Runfthalle in Rarlsrube an (Dr. 78, 79). Auf der Sobe feiner Kraft steht Schaffner in zwei Werken, bie 1521 und 1524 entstanden. Das ältere find die Flügelbilder und die Predella (mit dem Abendmahl) des geschnitten Altars im Ulmer Dom, das jüngere die aus dem Aloster Weddenhausen herrührenden Orgelthürbilder in der Münchener Pinakothek (Rr. 214-217). Die Flügelbilder bes Ulmer Domaltars ftellen die beilige Sippe, dann zwei Beiligenpaare (Johannes b. T. und Erhard, Dieppold und Barbara) bar. Deutlicher als ein anderes Werk Schaffners weisen diese Flügelbilder barauf bin, daß Schaffner feit Entstehung ber Baffionsfzenen für Weddenhaufen von italienischer und zwar venezianischer Kunft beeinflußt worden ift. Schon die breiten, freien Formen ber Einzelgestalten erinnern an ben älteren Palma, noch mehr aber giebt sich ber venezianische Einfluß in der Farbe kund; nie wieder hat Schaffner die Farbe zu so leuchtender Rraft und doch fo ftrenger Harmonie gestimmt, wie hier. Auch die Pinselführung ift breit und sicher, ohne jede Angftlichkeit. Rein Zweifel, die Ulmer Flügel find bie größte Meisterleiftung Schaffners, die Orgelthurenbilder aus Beddenhaufen stehen zwar noch auf der gleichen Höhe technischen Könnens, aber die Komposition stellt schon Forderungen an den Rünftler, welchen er nicht gewachsen ist. Sie führen vor: die Berkündigung, die Darstellung des Kindes im Tempel, die Herabkunft des beiligen Geiftes, den Tod Mariens. Dramatische Lebendigkeit der Erzählung, tiefere Seelenmalerei ist nicht Schaffners Sache. In ber Berabkunft bes heiligen Beiftes ift das Staunen über das Bunder nur dadurch ausgedrückt, daß alle Jünger mit offenem Munde daftehen; im Tode Mariens hat der Künftler für den Ausdruck des Schmerzes keine anderen Behelfe, als weinerlich verzogene Mundwinkel. Sein Schonheitssinn hat sich unter italienischem Einfluß entwickelt, aber die Typik seiner frühen Werke tritt doch icon bier wieder ftark bervor - besonders im Bergleich zu ben Ulmer Domaltarflügeln —; die Gesichter zeigen wiederum die birnformige nach unten

zugespite Form. Zuerst bestrickt allerdings eine gewiffe Lieblichkeit bei Frauen und Ernft bei Männern, aber dann merkt man doch, daß feinen Frauen die Seele, feinen Männern die padend ftarke Natürlichkeit fehlt. Wie weit blieb er da binter Zeitblom zurud! Doch wie gesagt, alle diese Schwächen, welche auf einen Mangel wahrer fünstlerischer Begabung gurudführen, werden gunächst überseben infolge der glanzvollen, prächtigen Ausführung. Wie B. Beham, Burgkmair, Altdorfer baut er Sallen und Baläfte, die das Szenarium für seine Darstellungen abgeben, in prächtigem buntem Steinmaterial auf; für die Formenwelt ber Renaiffance ift allerdings fein Berftandnis ein viel geringeres, als das der früher genannten Runftler. Säulen mit gotifchen Rnäufen, gotisches Laubwerk gesellen sich ben Renaissanceformen. Zu der farbigen Architektur tritt die rauschende Farbenpracht der Gewänder; nur im Fleische wendet er einen fühlen, graulichen Ton an. Bon nicht batierten Bilbern gehört in biese Reifeperiode eine Maria selbdritt und Elisabeth in der Ulmer Altertumersammlung. Schaffner hat auch Bilbniffe gemalt, boch war hier seine Kraft eng umgrenzt. Gang unbebeutend ift das Bildnis des Grafen Wolfgang von Detting von 1508 in der Münchener Binakothek (Nr. 218), freiere Auffassung und breitere Malweise bekundet das Bildnis des Ritters Ptel Besserer von 1516 im Ulmer Münster und das an aleicher Stelle befindliche Bildnis eines vierzigjährigen Mannes von 1530. Sehr tüchtig ift auch noch die Botivtafel der Familie von Auwyl mit den fechst nieenden Stiftern in ber Stuttgarter Altertumersammlung, wogegen bas Botivbild ber Familie Willing aus Stuttgart, von 1535 (früher im Befit von Befner-Alteneck in München), nicht bloß leer und geiftlos in ber Charafteriftit ber Stifter, sondern auch von febr fühler, faft fahler Farbe ift. In den Jahren 1538 und 1539 hatte Schaffner noch den Auftrag, bas Bilb eines Borftandes des Geheimenrats der Stadt Ulm zu malen; bas ift Die lette Nachricht über ben Rünftler. M. Schaffner ift kaum mehr als ein gewandter Techniter; für das Einschmeichelnde, Gefällige hat er Sinn und Neigung, aber er giebt zu wenig aus der Tiefe heraus, um bauernd feffeln zu können. Seine Bedeutung für bie Entwicklungsgeschichte liegt barin, daß er bie Ulmer Schule mit ber modernen Geschmadsftrömung vertraut machte: allerdings nicht mit bem gleichen Geschief, wie dies ber ältere Holbein noch in späten Jahren und Hans Burgkmair für Augsburg gethan hatten.\*)

In die Nähe Schaffners gehört der Monogrammist C. W., von welchem ein Altarwerk aus dem Jahre 1516 die Stuttgarter Galerie (Nr. 433) besitzt. Auf dem Mittelbild sitzen Maria und Anna mit dem Christuskinde auf einer Rasenbank, von singenden und aubetenden Engeln umgeben, auf den Flügeln ist die Berkündigung, die Geburt Christi, die Heimsuchung und die Krönung Marias dargestellt. In der

<sup>\*)</sup> Über Schaffner vgl. Grüneisen und Mauch, Ums Kunstleben im Mittelalter, Um 1854, S. 55 ff. Hier werden auch vier Täfelchen mit Szenen aus der Legende des heiligen Antonius, dat. 1507 (die Jahreszahl lautet also nicht 1517) und versehen mit dem Monogramm A als Werke Schaffners angeführt. Auch Kraus führt sie als solche an (Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden, I. Kreis Konstanz, S. 508 ff., hier auch die Abbildungen). Stil und Farbe haben aber mit Schaffner nichts zu thun; eher ließen Inpus und die Architektur an einen mit der Augsburger Malerei vertrauten Meister schließen. Das Datum — vielleicht auch das Monogramm — sind verdächtig. Die Versuchung des heiligen Antonius ist nämlich eine auch in Einzelheiten getreue Kopie des Stiches des Lukas von Lenden von 1509 wie fann dann dies Vild 1507 entstanden sein?

Formengebung ift italienischer Einfluß deutlich zu erkennen; die Maria in der Heimssuchung geht unmittelbar auf eine Erinnerung an Raphael zurück. Auffallend ist die
eingehende Behandlung der Landschaft, obgleich Gold für den Luftton auf dem Mittels
bild und den inneren Flügeln verwendet wird. Das Gestein des Bodens ist sehr sorgfältig charakterisiert, bei einem Baumstumpf sind mit großer Genauigkeit die Jahresringe augegeben. Für die Gewandung sind mit Borliebe goldbrokatene dunkle Stoffe gewählt, die Baulichkeiten sind im Renaissanzestil gehalten. Die Farbe ist tief; herrschend ist ein kräftiger brauner Ton.

Bur Schule von Ulm gehört auch noch ein anonymer Meister, der nach der Sammlung, in welcher er am besten bertreten ift, als Meifter von Sigmaringen angeführt wird. Obwohl schon im 16. Jahrhundert schaffend, schließt er sich doch noch treu an die ältere Richtung, besonders an Zeitblom an, und zeigt hierin, wie in seiner ganzen kunftlerischen Art, daß er in provinzieller Abgeschiedenheit thätig gewesen ift. Seine Männergestalten find von rauber Derbheit, ber Durchschnittstypus feiner weiblichen Geftalten bleibt noch erheblich hinter bem Zeitbloms gurud. gilt dies gleich von seiner Maria; die Unterlippe vorgeschoben, die Nase kurg, ber Mund flein, ber hals bid. Die breiten hande find nicht schön, aber fie find gut modelliert. Bon liebevoller Beobachtung des Naturlebens zeigen seine übrigens ein= fach aufgebauten Landschaften. In ber Zeichnung und Färbung ift er immer gedie= gen; in ber Behandlung bes Stoffes jedoch kann er leicht aus dem Derb-kräftigen ins Seine hervorragenosten Werke find die Fragmente der Altarflügel in ber Galerie in Sigmaringen (Nr. 158-164) mit sieben Darstellungen aus bem Leben Marias: Begegnung Joachims und Annas, Bermählung Marias, Geburt Chrifti, Beschneibung, Anbetung ber Könige, Darftellung Chrifti im Tempel, Tod Marias. In ber Begegnung Joachims und Annas ift die Landschaft von intimem Reig: faftige Matten, von Buschwert umfäumt, im Hintergrunde aufragende Felszacken. Das Motiv ber Beschneidung ift zu berb behandelt. Die Darstellung bes Todes ber Maria geht vom ichwäbischen Gerkommen ab; Maria ftirbt nicht außer Bett, am Betpult knieend, sondern im Bett, in eine rot= und goldgestickte Decke gehüllt. Undere Arbeiten diefer Periode in Stuttgart und Rarlerube. Giner früheren Entwicklungsftufe feiner Runft, in ber fein Busammenhang mit Beitblom am ersichtlichften ift, gehören die Refte eines großen Flügelaltars in der Galerie Donaueschingen (Nr. 22-33) mit der Berkundigung und Beiligen an.

Unter dem Einstuß der älteren Schule von Ulm entwickelte sich auch die Schule von Memmingen, vertreten durch die Malerfamilie Strigel.\*) Ein Hans Strigel, Maler in Memmingen, ist schon 1433 nachgewiesen. Er ist wahrscheinlich identisch mit jenem Hans Strigel, welcher 1442 ein Altarwerk mit den recht handwerklich ausgeführten Gemälden der Anbetung des Kindes durch Maria und einiger Heiligen für die Kirche von Zell bei Stauffen ausführte. Ein Sohn dieses Hans Strigel war Jvo Strigel, dessen Werke wunderlicher Weise bis vor kurzem ausschließlich in der

<sup>\*)</sup> Eine zweite Malersamilie Strigel war in Augsburg seshaft. Ein Klaus Wolf Strigel ist unter den vor 1495 verstorbenen Malern aufgeführt; dessen Hans Wolf Strigel erhielt 1498 die Gerechtigkeit und starb 1547. Werke der Augsburger Malersamilie Strigel sind bis jest nicht nachgewiesen.

Einsamkeit bes graubundnerischen Sochgebirges aufgesucht werden mußten. Jest hat bie mittelalterliche Sammlung in Bafel einen mächtigen Schnitzaltar, wohl bas Saupt= werk bes Meisters, aus St. Maria im Bal Calanca erworben. Die Rückseite ist mit Malereien bedeckt: vier männliche und vier weibliche Beilige in ganzer Figur, die vier Evangelisten in Halbfigur und dann der Erzengel Michael, welcher ein Bergamentblatt halt, auf bem fich Ivo Strigel als Meifter bes Werkes und bas Jahr 1512 als Entstehungszeit (er war damals 81 Jahre alt) nennt. Es ift ja wahrscheinlich, daß an den Malereien jungere Gehilfen hervorragenden Anteil hatten, unter diefen vielleicht auch Klaus Strigel, von welchem die Frauenkirche in München zwei Flügel= bilder mit dem heiligen Urban und dem heiligen Achatius besitzt, welche mit dem Namen des Künftlers und der Jahreszahl 1500 bezeichnet sind. Hier wie dort fehr tleine Röpfe, die Berhältniffe bes Rörpers eher gedrungen als schlank, die Gewandung etwas knitteriger als bei Zeitblom, an den die Ruhe der Haltung sowohl der Bilber in ber Frauenkirche wie der Heiligengestalten am Altar aus Santa Maria-Calanca Die Gestalt des heiligen Michael am letteren ist sogar ganz fünstle= risches Eigentum Zeitbloms, und ebenso zeigen hier die weiblichen Seiligen (Barbara, Ratharina, Apollonia, Dorothea) die für Zeitblom charakteristische Haarbehandlung. Auf eine andere Sand als die Beiligengestalten weisen die eingehender individualifierten, aber auch etwas berber charakterisierten Evangelisten. Auch die kraftvolle harmonische Kärbung läßt ben Ginfluß Zeitbloms vermuten.\*) Der eigentliche Bertreter der Schule von Memmingen im sechzehnten Jahrhundert ift Bernhard Strigel, wahrscheinlich ein Sohn bes Ivo Strigel.

Bernhard Strigel wurde in Memmingen 1460 oder 1461 geboren. Gegen 1480 führte ihn seine Wanderschaft nach Ulm, wo er wohl zweifellos längere Zeit in ber Werkstatt Zeitbloms arbeitete, beffen Ginfluß er in feinen Werken nicht verleugnet. Später icheint er in Augsburg durch Sans Burgkmair manche Unregung erfahren zu haben. In Memmingen ift er wieder seit 1506 urkundlich nachweisbar, boch ftand er damals schon auf der Höhe seines Ausehens, gehörte er doch zu den von Kaifer Maximilian viel beschäftigten Meistern. In bessen Dienst unternahm er auch wiederholt Reisen nach Augsburg, Junsbruck, Wien. Auch die Vaterftadt übertrug ihm mannigfache Ehrenämter. Er starb hier zu Anfang des Frühlings 1528. Das Berzeichnis der Werke Strigels ift fehr groß, auch dann noch, wenn Zweifelhaftes ausgeschieden wird. Er war mit gleicher Rührigkeit sowohl auf dem Gebiete religiöser Malerei wie auf dem der Bildnismalerei thätig; und gerade auf dem letteren Gebiete hat er sein Bestes gegeben. Doch sprechen seine religiösen Bilder seine künst= lerische Art am beutlichsten aus; feine Naturauffaffung ist bie beschränkte abgelegener Provinzialschulen des 15. Jahrhunderts; wo er freier erscheint, merkt man den Ginfluß Beitbloms; ein starkes Farbengefühl besaß er von Natur aus, das er dann an Zeitblom und an den Augsburgern noch weiter entwickelt haben mag. Die Brobe auf sein Schönheitsgefühl giebt auch bei ihm ber Frauentypus: die Stirne boch, die Brauen boch hinaufgezogen, die Backenknochen ziemlich ftark, wodurch das Dval breit

<sup>\*)</sup> Bergl. A. Burdhardt, Jvo Strigels Altarwerk von Santa Maria—Calanca im Anzeiger für schweizerische Altertumskunde (XXII, 1889, S. 201 ff.).





Bernhard Strigel: Darstellung der Maria im Cempel. Berlin, tonigl, Gemaldegalerie.

wird, die Nase groß, öfters mit klobiger Ruppe; meist unschön ist die Mundbildung mit der berben vorstehenden Unterlippe; das Kinn ift kleinlich; in ber Saar= behandlung schließt er fich an Zeitblom an. Sein Durchschnittstypus ift gang aus bem Leben gegriffen, doch aber jedenfalls fehr tief stehend. Den Männern fehlt bei aller eingehender Charakteriftik der Ausdruck gesammelter Kraft, wie sie Zeitblom seinen Gestalten verleiht, ber ja auch nur die Durchschnittsleiftungen ber Natur berücksichtigte. Die Gestalten sind von schlanken Berhältnissen, manchmal zu schlank für die kurzen Röpfe. In ber Modellierung ber Sande ift Strigel fast immer nachlässig, selbst in seinen Bildnissen. In der Gewandbehandlung bevorzugt er starke bewegte Linien, flatternde Bewegung; wo er gezwungen ist, das Gewand in Ruhe darzustellen, zeigen die Falten einfachen großen Burf. Seine Farbe ift tief und babei feurig, von harmonischer Stimmung; im Fleische liebt er einen garten Ton, dem ber bunne Auftrag entspricht. Seine Bilber haben manchmal noch Goldgrund, öfters giebt er stimmungsvoll ausgeführte laubschaftliche Gründe. Seine Entwicklung war keine in Sprüngen sich bewegende; nur in feinen späten Bildniffen stellte er sich voll und gang auf ben Boben ber Runftanschauung bes sechzehnten Sahrhunderts, in ben religiofen Darftellungen tam er über die Naturauffaffung des fünfzehnten Sahrhunderts nie binaus. Strigel malte mit ber linken Sand. Seine erste Entwicklungsperiode vertritt ein doppelflügeliger Altarschrank in der ftädtischen Sammlung in Memmingen. Auf den äußeren Flügeln ist der feurige Busch des Moses, der Besuch der Königin von Saba, die Anbetung der Hirten und die Anbetung der Könige dargestellt, mahrend die fehr verdorbenen Malereien der inneren Flügel die weitere Ausgestaltung ber Legende von der Fahrt der drei Könige jum Gegenstande haben. Die Bilder auf ben äußeren Flügeln find trocken in ber Formengebung und die Farbe ift noch nicht fo leuchtend und fraftig, wie in seinen späteren Bilbern. Den Sintergrund bilden Landschaften mit goldenem Luftton. Seine reifste Zeit wird am besten durch vier Altarflügel in der k. Berliner Galerie (Nr. 606 B, 606 C, 1197 A, 1197B) von 1515 charakterifiert; auf zweien der Altarflügel Geburt, Tempelgang, Beimsuchung und Tod ber Maria, auf zweien Christi Abschied von Maria und Ent= fleidung Chrifti vor der Kreuzigung. Wie fehr es ihm an Schönheitsgefühl mangelt, zeigt hier am beutlichsten sein Christus mit gewulsteten Lippen und überstark ent= widelter Nase, der weit hinter den Thpen Holbeins und der Schonganerschule zurudbleibt. Nur die leuchtende Kraft der Farbe hebt diese Bilder aus den Durchschnitts= leiftungen der Zeit hervor. In der gleichen Sammlung befinden sich auch zwei Beiligen= paare (Nr. 563 A - 563 B), unter welchen ein beiliger Petrus gang zur Gestaltensamilie Beitbloms gehört; zwei bagu gehörige Beiligenpaare find in ber Galerie in Raffel (Rr. 16-17) ausgestellt. Bon charakteristischen Werken seiner Sand sei bann auch bas Altarwerk mit der Sippe Chrifti genannt, von welchem fich die wichtigsten Stude in der Pinakothek in München (Nr. 184—187) und im Germanischen Museum (Nr. 174—180) befinden. In der Darstellung der heiligen Familie (Germ. Museum Nr. 178) gab der Künstler in der Maria wohl das Beste, was er zu geben vermochte; der Kopf mit bem gewellten, auf die Schultern niederfliegenden haar ift wirklich nicht ohne Anmut, bafür freilich bilbet er bas Rind mit eingesunkenem Bruftkorb und aufgetriebenem Unterleib und Joseph, mit negerartig gewulfteten Lippen, zeigt eine Physiognomie von

abstoßender Säglichkeit. Doch der Farbenaktord — Gold, Rot und leuchtendes Blau ist ebenso traftvoll wie harmonisch; ebenso harmonisch, aber noch reicher an Tönen ift die Färbung im Familienbild der heiligen Anna (Germanisches Museum Nr. 180). Sehr eng an diese Sippenbilder, mit Wiederholung einzelner Motive, ichließt fich bie Darstellung ber heiligen Sippe auf ber Ruckseite bes Bilbes ber Familie bes Kaifers Maximilian, das gleich zu besprechen sein wird (Wien, f. f. Galerie Nr. 1709b). Genannt fei bann noch eine beilige Sippe in ber Sammlung bes Schloffes Trabberg, welche sich durch leuchtende Farben auszeichnet, aber in der Charakteristik sehr ober= flächlich ift. Sonft seien noch hervorgehoben ein besonders fein ausgeführtes Bildchen (30 × 23) mit zwei Heiligen und einem Monch als Stifter in freundlicher Landschaft in der kgl. Galerie in Berlin, vier Flügel im Stuttgarter Museum mit der Geburt Marias, Marias Tempelgang, ber Beimsuchung und Chrifti Darstellung im Tempel; bann in der Runfthalle in Rarlsrube eine Beweinung Chrifti und Chrifti Berspottung, eine Verkündigung und Fuswaschung (Nr. 59-62), eine fehr tüchtige himmelfahrt Maria in der Sammlung zu Sigmaringen (Nr. 175), ein auch in der Farbung fehr heiteres Bild der Madonna mit Butten, welche ein rotes Tuch hinter ihr halten, im Besitz von Brof. R. v. Kaufmann in Berlin und dann zwei Flügel im National= museum in München mit ber Taufe Chrifti und bem Relchwunder Johannes d. E.

Wie schon erwähnt, eine höhere Stellung nimmt Bernhard Strigel als Bildnismaler ein. hier zeigt er auch wirklich eine ftetige Entwicklung, die aus ber befangenen Naturauffassung bes fünfzehnten Jahrhunderts zu bem freien Stil und ber echt foloristischen Anordnung bes sechzehnten führte. Seine Memminger Fruhzeit vertritt bas Bilbnis eines Böhlin (bei Freiherrn von Lupin zu Merfeld), für die spätere Beit ift bie Bahl ber entstandenen Bildniffe erheblich groß. Als Hofmaler Maximilians hat er ben Raifer wiederholt konterfeit, bald allein jugendlich (Wien, k. k. Galerie Nr. 1711 und München, Binatothet Nr. 191) und in reiferen Jahren (Bien, f. t. Galerie Nr. 1710), bald im Rreise seiner Familie. So erscheint er auf einem Bilbe ber f. f. Galerie in Wien mit seiner Gattin Maria von Burgund, Philipp bem Schönen, seinem Sohn, seinen Enkeln Ferdinand I. und Karl V., dann dem nachmaligen König von Ungarn, Ludwig II., einer anmutigen Knabengestalt mit langem, auf die Schultern nieder= wallendem Haar. Die Gruppe ift günftig geordnet, die Modellierung aber etwas hart und die vorstehende habsburgische Unterlippe bis zur Manier stark hervorgehoben. Das Schwächste am Bilbe find die Sande, breit und bid von Form und gang nach= lässig durchgearbeitet. Auf der Rückseite dieses Kamilienbildes befindet sich die schon früher besprochene heilige Sippe. Bald barauf malte er Ludwig II. allein (Wien, t. k. Galerie Nr. 1712), im Jahre 1524 dann Ferdinand I. (Rovigo, Galerie Nr. 119) und benselben Fürsten 1525 (Florenz, Uffiziensammlung Nr. 895), ferner Margarethe, die Tochter Maximilians (Schwerin, Museum Nr. 994), in graublauem, mit schwarzem Sammet befetten Aleide und einen Blumenkranz im goldfarbigen Saar. Gang verwandt der Komposition des Gruppenbilbes ber Familie Maximilians ift die der Familie Cuspinians von 1520 in der f. Galerie in Berlin (Rr. 583 B). Wie Maximilian ben Arm um Ferdinand I. legt, fo Euspinian um feinen Sohn, nur ift er mehr in Borberficht genommen, während Maximilian feiner Gattin das Profil Bulvendet. Die Formen bes Berliner Bildes erscheinen jest verblafen, die Farbe

stumpf, beibes infolge von Reinigung und Restauration. Strigels Meisterleistungen auf dem Gebiete der Bildnismalerei sind aber die lebensgroßen Bildnisse des Augsburgischen Patriziers Konrad Relinger und seiner acht Kinder von 1517 in der Pinakothek in München (Nr. 188 und 189) und das Bildnis des Grasen Johanns II.



Bernh. Striegel: Familie Cufpiniane. Berlin, Gemalbegalerie ber fonigl. Mufeen.

von Montfort in der Galerie in Donausschingen (Nr. 72). Relinger, in schwarzer Pelzschaube, mit einem so feingeschnittenen Kopf, daß man ihn eher in einer Bersfammlung venezianischer Patrizier als in Augsburg suchen möchte, ist von so großer Auffassung und freier Formenbehandlung, daß man hier die Berührung mit veneziasnischer Porträtkunst voraussehen möchte. Nur die Kinder — vier Knaben und vier

Mädden - weisen in ihrer köftlichen unbeholfenen Naivität und Frische gang auf ben beutschen Meister bin. Und dazu die Farbe! Wie treffend stimmt diese gedämpste Rraft zu der Burde und Strenge der edlen Männergestalt. Gin bunkelroter Damastporhang läßt einen Blid in die Laudschaft frei, wo ein Engel in einer Wolfenglorie fichtbar wird. Das Infarnat ift ein in bas Olivengelbe fpielendes Braun; bei ben Rindern ift ber Fleischton lichtrötlich, die Farbenhaltung im übrigen auch bier ernft. Die pier Anaben tragen grune Rode, die Mädchen braune, mit rotem Sammet gegierte Rleidden. In der Landschaft bes hintergrundes erscheint bier Maria mit bem Rinde, auf dem Halbmond ftebend, von Engeln umgeben. Das Bruftbild bes Grafen Johann von Montfort ist eine nicht minder vornehme Leiftung, sowohl in der lebensvollen Auffassung wie in der feingestimmten Farbe; man begreift es, daß solange man Holbein allein die höchsten Leiftungen beutscher Bildnismalerei zugetraute, solche Werke mit dem Namen dieses Künftlers bezeichnet wurden. Bon tüchtigen undatierten Bildniffen Strigels seien noch genannt das Bildnis einer Frau und eines Mannes (Gegenftücke) in ber Liechtenstein-Galerie in Wien (Nr. 702 und 714 im Katalog "Zeitblom" benannt), dann das Bruftbild eines Berrn Saller in ber Münchener Pinakothek (Mr. 190).\*)

So blühten in Schwaben zum wenigsten drei Lokalschulen, darunter die Augsburger, von hervorragendster Bedeutung. Auß dieser ging auch der Genius hervor, welcher der schwäbischen Kunft alle provinzielle Beschränktheit abstreifte und in seinen Schöpfungen das höchste bot, was neben den Schöpfungen Dürers die deutsche Malerei auf der letzten Stuse ihrer Entwicklung zu leisten vermochte: es ist dies Hans Holbein der Jüngere.

Hans Holbein ber Jüngere wurde als Sohn des Hans Holbein bes Alteren 1497 in Angsburg geboren. Seine Lehrjahre brachte er in der Werkstatt seines Baters zu. Schon 1515 taucht er in Basel auf, wohin ihn seine Wanderung von Angsburg geführt haben mochte. Doch sehlen nicht die Proben seines Talentes, die

<sup>\*)</sup> R. Bischer vermutet, daß Bernhard Strigel auch als Wandmaler thatig gewesen sei; er nimmt für ihn von dem Wandgemalbechflus im Rreuggang bes Frangistanerflofters in Schwaz in Tirol, als bessen Meister Bruder Bilhelm aus Schwaben (Frater Wilhelmus Suevus) gilt, fünf in Anspruch: 1) Chriftus als Gartner und Gang nach Emaus, 2) Chriftus und Thomas in der Mitte der Apostel, 3) Simmelfahrt, 4) Pfingften, 5) Teilung der Apostel. Stilfritische Grunde können meines Erachtens bier wenig entsprechen, ba bie Restaurationen von 1652 und 1687 fehr eingehend waren. Wohl ichlägt in mehreren Bilbern bie urfprüngliche Art burch bie Abermalung burch, bann aber werden Buge merfbar, bie mit Bernhard Strigel wenig gu thun haben. Der Maler dieser Bandbilder war gwar auch von derber Art in der Charafteristik, aber dabei ein erfindungsreicher Runftler, beffen Renntnis ber Berspektive und die Freude, dieser Rennt= nis Ausdrud gu geben, auf oberitalienischen (aber nicht venezianischen) Ginflug hinweist. Ebenso führt die vorgeschrittene Renaissance in den Baulichkeiten über Bernhard Strigel hinaus. Die Musführung der Bandbilder fand 1512-1526 ftatt; die größere Bahl ber Bilder tragt das Tatum 1521. Bgl. Mitth. d. f. f. C. C. VIII, E. 108 und R. F. VII, E. CXIX. - Bernhard Strigels Werfe wurden, bis daß Bode Namen und herkunft des Runftlers auf der Rudfeite bes Cuspinianblilbes in Berlin fand, nur als Werfe bes "Meifters der Sammlung Sirfcher" in der Munftgeschichte verzeichnet. Die erfte Übersicht über Die Werte Bernhard Strigels boten Bode und Scheibler im Jahrb. d. f. preuß. Aunftsammlung II, S. 54 ff. Um eingehendsten mit Bernhard Strigel und deffen Familie beschäftigte fich R. Bischer. Bgl. R. Bischer: Neues über Bernhard Strigel im Jahrb. d. f. preuß. Runftsammlung VI, S. 38 ff. und E. 81 ff.; bann: Über 3vo Strigel und die Seinen im Anzeiger f. fcmeigerifche Altertumefunde XXI, €. 110 ff.

noch der Augsburger Zeit entstammen. So besitt feit kurzer Zeit die öffentliche Runftsammlung in Basel ein Madonnenbildchen des Rünftlers aus dem Sahre 1514, innerhalb eines Renaissancerahmens. Maria in blauem Aleide und weißem Leibchen mit gepufften Armeln, eine Krone auf dem goldblonden haar halt das Kind auf bem Schoße. Engel sigen auf den Querbalken des Rahmens und spielen mit den Marterwerkzeugen: feitwarts Engel mit Schriftbanbern. Die noch fehr harte, auch nicht fichere Modellierung weist auf einen Anfänger; aber das Beiwerk sowohl wie bie vollen runden Formen von Mutter und Rind zeigen, daß ber junge Rünftler in ber Werkstatt seines Baters mit ber Formenwelt bes sechzehnten Jahrhunderts vertraut geworden war. Die Farbe bes Fleisches ift von gleichem Ton wie am Sebastianaltar seines Baters und auch wie dort in mattem Braun abschattiert. Auch noch in der Werkstatt bes Baters und, wie man annehmen muß, unter Beihilfe bes Baters ent= ftand im folgenden Jahre die Kreuzschleppung in der Kunsthalle in Karlsruhe (Mr. 64). Überaus reich und lebendig ist die Romposition; Christus inmitten der Kriegsleute; rechts der Hauptmann zu Pferde und die heilige Beronika, links Maria und Johannes, Simon von Ahrene und Joseph von Arimathia; im Hintergrunde die Stadt und rechts von diefer das ferne Hochgebirge. Gine Reihe von Geftalten in diefem Bilbe machen es begreiflich, daß es lange dem alten Holbein ausschließlich zugewiesen wurde: Chriftus und Maria fallen gang in deffen Geftaltenkreis, die berbe Charakteristik ber Kriegsknechte ift ihm auch nicht fremd; aber baneben treten Figuren auf, die Eigengut des jungeren Solbein find, fo ber Sauptmann in der forgfältig ausgeführten Ruftung, bas Pferd nur etwas bolgern, und bann eine Geftalt, bie gang und gar ber neuen Zeit angehört, der Langknecht, welcher den niedergesunkenen Christus mit heftigem Auck emporreißt. Wohl hatte sich der alte Holbein in die Formenwelt des sechzehnten Jahrhunderts hineingefunden, aber solche Gestalten wie der Lanzknecht find aus dem feden fühnen Geifte der neuen Zeit herausgewachsen, der boch dem alten Holbein fremd geblieben war. Die Ausführung ift etwas bekorativ; ber Ton im gangen tief, das Fleisch von berbem braunrotem Ton mit grauen Schatten und weißen Lichtern.\*) Wie schon erwähnt, tauchte Holbein noch im gleichen Jahre (1515) in Die deutschen Maler jener Zeit konnten nicht viel auf Aufträge für Basel auf. Tafel = und Wandmalereien rechnen; um fo mehr wandten fie fich bei ber immer fteigenden Buchverlagsthätigkeit der Bücherilluftration zu. Damals war Basel zu einem Sauptherd beutscher Verlagsthätigkeit geworden, im Zusammenhang mit bem fräftigen Emporblüben der von Bius II. 1460 gegründeten Universität. Die Firmen bes Johannes Froben und Johannes Amerbach hatten sich durch ihre Klassikerausgaben Weltruf erworben. Diese reiche Verlagsthätigkeit war es wohl, die Holbein nach Basel zog, mit ihm seinen Bruder Ambrofius. Und beide fanden hier als Zeichner für den Holzschnitt vollauf Beschäftigung. Für Holbeins ganze weitere Entwicklung war das von hervorragender Bedeutung. Neben Dürer war er der einzige deutsche Maler jener Zeit, welcher fich nicht blog mit der klaffischen Stoffwelt bekannt gemacht, sondern auch etwas vom Geiste bes alten Schrifttums in sich aufgenommen hatte. Sein

<sup>\*)</sup> Das Bild ift bezeichnet H. H. 1515. B. Lübke hat erschöpfend die Gründe dargelegt, welche für die Autorschaft des jüngeren H. Holbein sprechen. Bgl. Repertorium f. R. W. X.

Rührer war bier Beatus Rhenanus aus Schlettstadt, der fpatestens feit 1515 das Umt bes gelehrten Korrektors in der Frobenschen Druderei versah. Für den regen Gedankenaustausch zwischen beiben leiftet die Thatsache genügendes Zeugnis, daß die sämtlichen in jener Beit geschaffenen, dem Gebiete des flaffifchen Altertums angehörigen Beichnungen für Werke bes Frobenichen Berlags, ober für bie eigenen Arbeiten bes Beatus Rhenanus, ober für die von diesem Sumaniften beforgten neuen Auflagen ber Werke des Erasmus entstanden. Die Geschichte des Holzschnitts hat diese Thätigkeit Holbeins eingehend zu schildern, hier war fie nur zu erwähnen, weil fie die Schule war, durch welche Holbein in die Welt des flassischen Altertums eingeführt wurde. \*) Bielleicht durch Frobens Bermittelung traten an ben jungen Rünftler, der ja noch fein Meisterrecht erworben und beshalb in der Werkstätte eines Basler Meisters, wahrscheinlich bes hans herbst aus Strafburg, als Gehilfe arbeitete, auch noch andere Aufträge heran. So entstand zunächst eine bemalte Tischplatte im Museum zu Bürich, die er, wie das Wappen zeigt, für das Chepaar Bar gleich nach seiner Ankunft in Basel, da ber Auftraggeber noch im gleichen Jahre ben Belbentob in der Schlacht von Marignano starb, ausführte. Auf dem Rande der Tischplatte find Jagd, Fischerei, Turnier und Bogelstellerei nicht ohne satirische Auspielung auf menschliche Thorheiten bargestellt; in der Mitte die Bolkslegende vom Niemand, ber für alles Unglück in Haus und Hof, in Rüche und Reller verantwortlich gemacht wird, und daneben die gleichfalls populäre Fabel vom Rrämer, bem mahrend feines Schlafes ber Tragkaften mit allerlei weiblichem Schnidschnad von Uffen geplündert wird. Große Lebendigkeit ift ber Romposition eigen; Die Figurchen find unbefangen in Saltung und Bewegung, die Formen fraftig und gebrungen, die Beichnung nicht immer gang ficher, aber doch von freiem Bug. Die fünftlerische Wirkung ber Tifch= platte wird burch ben Mangel jedweber architektonischer Dekoration und bamit auch durch den Mangel entschiedener Gliederung und Abtrennung der einzelnen Szenen voneinander beeinträchtigt. Die Farbe ift im allgemeinen von dicem Auftrag, nur an einzelnen Stellen war der Auftrag ein flüchtiger, so daß der dunkle Grund durchgewachsen ift. \*\*) Und noch ein Werk entstand im Jahre 1515 in Basel: die Federzeichnungen, mit welchen Holbein ein im Besitze des Myconius befindliches Eremplar der Moria des Erasmus schmuckte (jest in der öffentlichen Runftfammlung in Bafel). Des Erasmus Moria ift bas freiefte Buch bes Zeitalters ber Reformation und in seiner geiftigen Unabhängigkeit, in feiner lächelnden Resignation gegenüber ben Thorheiten, die scheinbar das Lebenselirir der Menscheit find, ohne Nachfolge bis auf Boltaire. Die Moria — die Thorheit — erquidt Götter und Menschen, fie gefellt sich der Tugend, der Bahrheit, der Schönheit, dem Glauben, der Wiffenschaft, der Liebe, der Begeifterung; das Läuten ihrer Schellenkappe ift die Musik, welche das ganze irdische Drama begleitet und, wie es scheint, auch im himmel nicht fremd ift.

Die Zeichnungen Holbeins begleiten mit aller Treue den Berfaffer auf allen

<sup>\*)</sup> Bgl. die klassische Abhandlung S. Bögelins: Wer hat Holbein die Kenntnis des klassischen Altertums vermittelt? Im Repertorium f. K. W. X, S. 345 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Tischplatte wurde durch Schellein in Wien sorgfältig restauriert. Veröffentlicht wurde sie in fünf Stichen von Jasper mit Einleitung von S. Vögelin von der Gesellschaft für vervielfältigende Runst.

seinen Gedankenwegen; sie beuten bald unmittelbar ben Inhalt, bald aber, und hier ift die Weisung des Myconius wohl vorauszuseten, heften fie sich an Neben= fachen, an bilbliche Ausdrude, an bestimmte Redewendungen. Auf dem ersten Blatte befteigt Moria, ein berbes Frauenzimmer, mit ber Schellenkappe auf dem Saupt, ben Lehrstuhl, um einer aus Narren und Philistern zusammengelesenen Gesellschaft (aber bie ernstesten Leute bergen sich unter diesen beiden Rategorien) Bortrage zu halten. Glaube und Aberglaube, die Thorheiten der verschiedenen Stände werden im Geiste bes Tertes in ben verschiedenen Geberzeichnungen verhöhnt. Wie berb es bergebt. zeigt die Verspottung, welche dem Scotus zu teil wird, beffen Seele in Geftalt eines Kindes (mittelalterliche Anschauung) mit Mönchstonsur entfährt, das in der Angst etwas noch berberes verrichtet, als Rembrandts entführter Banymed. Die großen Pritikafter verfinnbildet ein Efel, der mit der Miene stolzester Überhebung einem lauteschlagenden Jüngling zuhorcht. Das Wort, das auf die Schmeichler geht. mutuum muli seabunt, wird wörtlich erläutert durch zwei Efel, die sich aneinander reiben. Die zahlreichen Anspielungen auf Gegenstände der klassischen Mythologie finden bevorzugte Berücksichtigung, oft in travestierendem Ton. Go verwendet Jupiter seinen Donnerkeil als Prügel für den über das Anie gelegten straffälligen Amor; das Net bes Bulkans ift in eine fehr berbe zeitgenöffische Szene umgewandelt und die Geburt ber Pallas aus dem Haupte des Jupiter, wobei Bulkan mit einer Riesenart als Belfer auftritt, ift gang im Geiste Blumauers ober Offenbachs gehalten. Mit nicht minder derber Komik wird das Schicksal der Niobe travestiert. Den Schluß der dreiundachtzig Federzeichnungen bildet die, worin die Moria vom Katheder berabsteigt und das aus den prächtigsten Karikaturen zusammengesetzte Bublikum in tiefftem Staunen gurudläßt. Die Feberzeichnungen können nicht mit benen Durers im Gebetbuch Maximilians verglichen werden; das Ornamentale tritt ganz zuruck, nur einige Sauptgedanken bes Inhalts follten durch die Zeichnungen eine kede Erläuterung finden. Aber auch fünftlerisch zeigen Dürers Randzeichnungen die fühnen Büge der Handschrift eines Meisters, der die Sobe seiner Kraft erreicht hat, die Federzeichnungen Solbeins aber die keden Sandzüge eines Junglings, der noch in den Anfängen seiner Entwicklung steht, während der Arbeit selbst wächst und freier wird. Es giebt Federzeichnungen, welche in der Art eines derben Holzschnittes (z. B. gleich die erste Zeich= nung, dann die Darstellung zur Voluptas Venandi auf Bl. 3. 3 b u. a.) und wieder folde, welche außerordentlich fein und forgsam ausgeführt sind, und so schwankt auch ber Stil zwischen ber berben Charakteristik, die bem fünfzehnten Jahrhundert vertraut war und dem freien Stil, nach welchem das sechzehnte Jahrhundert strebte. \*)

Dem Jahre 1516 entstammen die ersten verbürgten Bildnisse hans Holbeins: bas des Bürgermeisters Jakob Meher, genannt zum Hasen und seiner Frau Dorothea, geb. Kannengießer aus Thann. Meher war aus erster Ehe ein Schwager jenes Haus Baer, für welchen Holbein die Tischplatte gemalt hatte. Das mag den Auftrag an den jungen Künstler erklären. Die beiden Bildnisse, von einem Rahmen umschlossen, besinden sich in der Kunstsammlung in Basel (Nr. 10), hier zugleich auch die Stizzen

<sup>\*)</sup> Sämtliche Federzeichnungen veröffentlicht u. a. in der Ausgabe Eloge de la Folie d'Erasme traduit par Develay. 3me ed. Jouaust. Paris, Librairie des Bibliophiles 1876 und bei Paul Mantz, Holbein (Paris, Quantin 1879), S. 65 ff.

bazu in feiner Silberftiftzeichnung. Die Sicherheit ber hand, die Schärfe ber Beobachtung bes erst neunzehnjährigen Rünftlers tritt ersichtlicher in ben Stizzen als in ben Bilbern zu Tage. Hierin erweist er sich als der wahre Nachfolger seines Vaters; mit sicheren Bügen ift ber gange Inhalt bes Charafters bes Mannes, Energie ber That und fluge Überlegung, in dem lebenftropenden Geficht zum Ausdruck gebracht; im Gegensatz dazu das hagere Gesicht ber Frau mit den fanften stillen Bugen, hinter benen sich doch ein gewiffer finnlicher Reiz verbirgt. Der individuelle Zug um ben Mund bei ihm und bei ihr genügt allein, um zu erkennen, daß hier ein Bilonis= maler auf den Plan tritt, deffen Auge scharf genug ift, um nicht bloß die feinen individuellen Büge der physischen Form, sondern auch die des Charafters zu erkennen. Im Gemälbe — die Umgebung bildet Renaissancearchitektur — ist die seelische Lebendigkeit nicht gang erhalten geblieben; die Gesichtszüge bes Mannes find derber geworden, die Frau erscheint etwas ältlicher, strenger als auf der Stizze. Die malerische Technik erweist sich ihm noch etwas spröde, er kann sie noch nicht gang frei in ben Dienst seiner geistigen Absicht stellen. Und leicht hat er gleich hier die malerische Ausführung nicht genommen. Der Fleischton ist bei ihm warmbräunlich, bei ihr etwas heller. Der Mann trägt ein schwarzes geöffnetes Wams, aus welchem bas weiße hemd hervorsieht, und ein rotes Barett, die Frau ein rotes, mit schwarzem Befat versehenes Leibchen, welches ben Saum bes weißen, mit Goldspite versehenen Bembes frei läßt. Dazu dann die Architektur fteingrau, mit roten Porphyrfaulchen, und durch die Bogenhallen hindurch das Blau des himmels. Also schon hier eine febr feine Empfindung für das Malerisch = Wirksame im Bildniffe, das immer nur durch Herabstimmung, aber um so bedachtsamere Bahl ber Mittel erzielt wird. Dem gleichen Jahre gehört noch ein anderes Bildnis an, das des Malers Sans Berbst, in beffen Werkstatt, wie vermutet wurde, Solbein arbeiten mochte. Das Bruftbild bes Malers erscheint hinter einem Renaissancerahmen (Fenster), auf den Kapitellen der Bilafter desfelben siten Butten, welche die Enden einer Guirlande halten. Der Rünftler trägt einen starken Bollbart, ber Ropf, mit langem herabwallendem Saar, ift mit einem Hutchen bebeckt. Die Modellierung ift fehr weich, die Zeichnung aber dabei sicher und eingehend.\*) Aus dem gleichen Jahre stammt auch bas für einen Schulmeister und beffen Frau ausgeführte Aushängeschild, (Bafel, Runftsammlung Nr. 6 a. b.). Auf der einen Seite bringt der Schulmeister einigen Anaben und die Schulmeisterin einigen Madchen bas Lefen bei, auf ber anderen versucht ber Schul= meister zwei erwachsene Gesellen, die mit ihm am Tische sitzen, mit der Runft des Schreibens vertraut zu machen. Die Komposition ist frisch, dem Leben abgelauscht, die Ausführung berb, wie es dem Zweck ber Sache genügte. Zwei Studien, Abam und Eva, aus dem Sahre 1517 find nur Modellftudien; Abam mit ichnurrbartigem hagerem Gesicht, das Haupt mit reichem, braunem haar bedeckt, Eva goldbloud, mit fehr hoher Stirn und kleinem Rinn. Roch im Jahre 1517 verließ Golbein Basel und arbeitete zunächst in Luzern. Der Anfang war ein gunftiger; er hatte das Haus des Schultheiß Jakob Bertenstein an der Schauseite und im Innern mit

<sup>\*)</sup> Lichtbruck bavon bei R. Gower. The Great Historical Gallery of England (London, 1881 ff.). Northbrook Gallery des Th. Baring.

Wandmalereien auszustatten. Die Fassabenmalerei war ein beguemes Mittel, ben Mangel an fraftiger architektonischer Bliederung zu verbeden; Oberitalien, besonders Berona und Benedig, boten eine Fulle von Beispielen; nicht ohne Unregung von bort wurde folder Schmuck in süddeutschen Städten, Augsburg voran, beliebt. Holbein hatte die Wandmalereien Burgkmairs in Augsburg entstehen sehen, und von hier mußte er auch gewiß manche Unregung mitgenommen haben. Er zeigte bei seiner ersten Arbeit biefer Art gleich febr große Geschicklichkeit in ber Glieberung ber Rlächen, Die besonders durch die unregelmäßige Fensterstellung sehr erschwert war. Die Malerei beginnt im ersten Stockwerk: zwei allegorische Frauengestalten in antiker Gewandung gur Seite der Fenfter, eine in der Mitte; über den Fenftern gur Linken Renaiffance= ornament von Genien belebt, zur Rechten ein Fries mit kampfenden Anaben. 3m zweiten Stochwerk zunächst viermal bas Wappen Bertenfteins, immer je eins mit bem Wappen einer feiner vier Gemahlinnen verbunden, darüber ein römischer Triumph mit starker Anlehnung an den Triumph Casars von Mantegna. letten Stockwerk fünf populäre Ereignisse ber alten Geschichte, doch gang in das Gewand der Zeit übertragen: der Schulmeifter von Falerii, Leana (die Geliebte der Thrannenmörder Harmodios und Aristogeiton), Mucius Scavola, Lukrezia, Marcus Curtins. Als Hauptbarftellung dann in der Mitte des zweiten Geschoffes die Geschichte von den drei Königsöhnen, welche nach der Leiche ihres Baters schießen (Aus den Gesta Romanorum); hier hat Holbein zugleich eine rein architektonische Wirkung erzielt, ba die in eine Säulenstellung fich öffnende Ruppelhalle, in welcher ber Vorgang spielt, die große leere Wandfläche zerteilte und fräftig gliederte. Die ornamentalen Formen find von jeder mittelalterlichen Erinnerung frei, ebenso zeigt fich hier in der Formen= fprache feine Spur von bem befangenen Naturalismus bes fünfzehnten Sahrhunderts. Es liegt nabe, daß solche Freiheit bes Stils Holbein am frühesten da bewies, wo es sich nicht um eingehende Charafteristif, sondern um deforative Wirkung handelte. Das eingehende Studium der Rupferstiche Mantegnas, das sich besonders in der Darftellung bes Triumphes zeigt (Einzelheiten find geradezu von Holbein aus Mantegnas Triumph Cafars fopiert) konnte nur bagu bienen, Solbein mit ben wiffenschaftlichen Voraussehungen ber Bobe italienischer Runft vertraut zu machen. Im Innern des Haufes waren in verschiedenen Räumen Jagd= und Ariegeszenen, ein Jungbrunnen, die vierzehn Nothelfer u. f. w. dargeftellt. \*)

Im Jahre 1519 war Holbein wieder in Basel; es ist zu vermuten, daß er das Jahr 1518 zu einer Wanderung nach Oberitalien benutzt hatte. Wäre es doch ein Zeichen künstlerischer Gleichgültigkeit gewesen, wenn Holbein, so nahe der Grenze

<sup>\*)</sup> Das Haus wurde 1824 abgebrochen. Flüchtige Kopien, die der Oberst May von Buren aufertigen ließ, befinden sich in der Luzerner Bürgerbibliothek. Dieselben wurden zum großen Teil in Lichtdruck veröffentlicht von K. v. Liebenau in: H. Holbein d. J. Fresken am Hertensteinschen Hause in Luzern mit einer Geschichte der Familie Hertenstein, Luzern 1888. Bgl. außerdem S. Bögelin, im Anzeiger für schweizer. Altertumskunde XVII. (1884), S. 65 st. und S. 95 st. Erhalten ist nur die Originalstizze (Federzeichnung) der Leäna in der Kunstsammlung in Basel Kr. 118 (Der Büttel hinter Leäna weist auf das gleiche Modell, das Holbein für den Idam benutzt hat) und von den Malereien im Hösselin hinter dem Knörrschen Hause (jetzt Kreditbant) in Luzern, ein sehr ruiniertes Bruchstück aus dem Lukreziabild, das einen Mann im Wasserrock und mit Schwertzehänge darstellt, seitwärts wird noch der Arm einer zweiten Figur sichtbar.



Italiens, nicht die Gelegenheit benutzt hatte, die italienischen Meister, die er in ihren Stichen bewunderte, auch in ihren monumentalen Leistungen kennen zu lernen. Stilistische Anzeichen aber sprechen auch für Diese Reise. Seine Drnamentik zeigt von jett an einen engeren Anschluß an Oberitalien und in feiner Formengebung stellen sich Züge ein, welche die Befanntschaft mit der Schule Lionardos verraten.

Als jest Holbein in Basel wiederum eingetroffen war, machte er sich zunächst selbständig. Am 25. September 1519 wurde er in die Zunft zum himmel auf= genommen und schon am 25. Juni folgenden Jahres wurde er zum Stubenmeister gewählt; acht Tage später erwarb er das Baseler Bürgerrecht. Um biese Beit vermählte er sich mit der Witwe eines Gerbers, Namens Schmidt, die ihm einen Sohn aus erster Ehe mitbrachte. Zunächst gebrach es nicht an Aufträgen mannigfachster Art. Bon Fassabenmalereien, bie er ausführte, haben sich allerdings nur Stizzen bazu von seiner Hand, ober Nachbildungen ber Driginalskizzen erhalten. Der Fortschritt gegen Luzern war ein ganz außerordentlicher. Nicht mehr um Ber= hüllung der architektonisch ungegliederten Flächen handelt es sich für ihn, sondern um Auflösung und Gliederung berfelben zu einem architektonischen Prachtorganismus. Säulen und Pilafter, Bogenhallen mit weiten Perspektiven, Friese geben ben Schein reichsten architektonischen Lebens. Aber wer wollte gegen diese Scheinarchitektur eine Anklage erheben? Solbein machte nur aus der Not eine Tugend, er warf ein Prachtgewand über die wenig und unregelmäßig gegliederte Fassade des deutschen Bürgerhauses. Gine Sandzeichnung im Louvre zeigt ben Aufriß für ein schmales Giebelhaus mit Säulen und Friesen und dazwischen luftige Kämpfe zwischen Männern und Weibern. Bon ben Entwürfen in ber Bafeler Runftsammlung ift die Durchzeichnung des Driginalentwurfs für bas Saus zum Tanz (Handz. B. U. II. Nr. 6) einer der prachtigsten. Gleich im Erdgeschoß ift das schmale Spit= bogenthor und die breiten spitbogigen Fenfter von guirlandengeschmückten Säulen umrahmt; die oberen Geschosse zeigen das vorhin angedeutete architektonische Prachtgewand. Medaillons mit Buften, antitifierende Allegorien und Personifikationen, dann wieder auf

Scheinbalkonen und in Hallen Gruppen, die gang bem Leben entlehnt sind, wie ber prächtige Bauerntang (wovon bas Saus ben Namen erhielt), laffen gar nicht eine nergelnde Aritik aufkommen.\*) Gin anderer Entwurf, gleichfalls in ber Aunstsammlung in Bafel, für ein schmales Giebelhaus, fieht von allen hiftorischen Darftellungen ab, giebt aber dafür eine geradezu überströmende Fülle ornamentalen Lebens, in welchen mittel= alterliche Motive (3. B. Die fich bekämpfenden Geftalten oberhalb bes mittleren Stodwerkes) die lanterste Übersetzung in die Formensprache der Renaissance gefunden haben \*\*). Ein nicht gunftigeres Schickfal hatten die Wandbilder, welche Holbein im Auftrage bes Rates (der Bertrag wurde am 15. Juni 1521 abgeschlossen) im Ratssaal malte; boch laffen Driginalstizzen, Durchzeichnungen nach solchen Ropien immerhin noch ein Urteil über die untergegangenen Malereien fällen. Wie in ben Ratsfälen flandrischer Städte bes fünfzehnten Jahrhunderts, führten diese Bilber Beispiele unbestechlicher Rechtspflege vor. Die Stoffe waren ber Geschichte des Altertums entnommen. So war hier Charondas bargeftellt, ber fich felbst ben Tod giebt, weil er, gegen fein eigenes Gefet, bie Boltsversammlung bewaffnet betreten hatte; dann Zalenkos von Lokri, der unbengsam und boch voll Liebe jum Sohn, die Strafe ber Blendung dem Gesetz entsprechend über feinen Sohn verhängt, fie aber gur Salfte felber tragt; Curius Dentatus, ber in feiner Armut eigenhändig sein Rübengericht zubereitet und dabei die reichen Geschenke der Samniter zurudweist; endlich König Sapor, der in der Überhebung des Siegers Raifer Balerians Schulter als Fußschemel beim Aufsteigen auf das Pferd benutt. Die Komposition der Wandbilder ift noch zu gedrängt, Klarheit gewinnt sie zumeist burch die reiche Architektur, die im Stil der Renaiffance gehalten ift; die Charakteristik ift derb, aber von fehr lebendiger Mienensprache. Die Trennung der einzelnen Bilder geschah durch allegorische Ginzelgestalten. Als Holbein diese Malereien auß= geführt hatte, war noch eine Langwand frei, die ihren malerischen Schmud erst später erhalten sollte. \*\*\*)

Auch Aufträge für Taselbilder sehlten Holbein nicht. Hier ist zunächst zu nennen eine Folge von acht Passionsszenen von einem Rahmen umschlossen und eine wahrscheinlich dazu gehörige Staffel von 1521 mit dem Christus im Grabe (Basel, Kunstsammlung Kr. 14). Der Passionschklus enthält den Ölberg, die Gefangennahme, Christus vor Kaiphas, die Geißelung, die Verspottung Christi, die Kreuzschleppung, die Kreuzschleppung und die Grablegung. Manche Züge führen noch auf die Kreuzschleppung von 1515 zurück; so die derbe zusahrende Charakteristik, aber die Formengebung hat das Veschränkte, was dort bei einzelnen Figuren noch vorhanden, verloren, sie hat

<sup>\*)</sup> Das haus zum Tanz stand in der Eisengasse in Basel, nahe der Rheinbrücke; es wurde Mitte des vorigen Jahrhundert abgebrochen. Einen Teil des Originalentwurfs, die linke Seite, besitzt das K. Aupferstichkabinett in Berlin. Neben anderen Entwürfen für Fassadensmalerei wurde die Berliner Zeichnung von his in dem Prachtwerk publiziert: Dessins D'Ornament de Hans Holdein. Facsimile en Photogravure. Texte par Ed. His. Paris 1886. Architektonische Zeichnungen sinden sich hier auf Pl. 2. 18, 19, 20, 24 (Haus zum Tanz) 25.

<sup>\*\*)</sup> Über Holbeins Fassabenmasereien in Basel vgl. S. Bögelin im Anzeiger für schweizer. Altertumskunde XIII. (1880). S. 50 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die öffentliche Kunftsammlung in Basel besitz Aquarellkopien der Gemalde Sapor und Charondas (Nr. 136), Zaleukos und der Justitia (Nr. 137), serner die Originalsfizze in Federszeichnung zum Saporbilde (Nr. 116).

einen Bug echter Große erhalten. Scharfe Raturbeobachtung und furchtlose Biedergabe bes Geichauten ift fämtlichen Geftalten eigen, bagu eine leibenschaftliche Energie ber Bewegung, welche auf eine echt dramatische Begabung hinweift. Ab und zu berührt sich sein Naturalismus mit bem Grünewalds; daß er bessen Werke kannte, ist ja vorausauseten, da fein Bater in Genheim arbeitete, und daß ihn da die machtvolle ungeftume Individualität Brunewalds paden mußte, ift bei der Senfibilität feines echten Runftler= naturells felbstverftändlich; aber auch nach anderer Richtung bin wird der Ginfluß Grunewalds und Balbungs auf ihn offenbar: in ber wirkungsvollen Beleuchtung, burch welche er die ergreifende Rraft einzelner Darftellungen erhöht. Das gilt gleich von dem Chriftus auf dem Olberg: Zwischen Wolken die Erscheinung des lichtstrahlenden Engels mit dem Arenz, von dem aus Reflexe auf Chriftus und die schlummernden Apostel fallen. In der Gefangennahme und Chriftus vor Raiphas erleuchtet Factelglang die Szene. Die Gefangennahme ift auch ein Probestud ftraffer und aus einem Mittelpunkt beraus befeelter Romposition: in Chriftus spiegelt sich ebenso die Behmut über ben Berrat bes Jubas, wie er zugleich burch einen Blid feiner Augen bie gufchlagenbe Wildheit des Betrus, ber sein Anie auf den Ruden des Malchus gesetzt, zu bandigen sucht. In ber Geißelung find bie beiden Beigler, ber eine wild gufpringend, voll Schwung ber Bewegung, ber andere eine prächtige römische Kriegerfigur, hervorzuheben; Chriftus ift voll milber Ergebung, fein Schmerzenszug entstellt ben eblen Ausbruck seines Gesichts. In der Architektur ift eine Erinnerung Solbeins an die Rundkirche von Otmarsheim im Elsaß (eine Nachahmung des Münfters zu Aachen) verwertet. In der Krengschleppung ift die Landschaft, ein Fluß zwischen Sügeln im Mittelgrund, Schneeriesen im hintergrund, hervorzuheben. In der Kreuzigung versammeln sich unter dem Kreuze eine Reihe von Charafterfiguren, die gang der neuen Gestaltenwelt des sechzehnten Sahr= hunderts angehören. Gine ergreifende Offenbarung bes Rünftlers ift jene Fran im Bordergrunde, mit leidvoll gesenktem Sanpt, gefalteten Sänden, in schroffem Gegensat gur Magbalena am Juge bes Kreuges, bie faffungelos ihrem Schmerze fich hingiebt. In ber Grablegung ift ber Ginflug bes Stiches von Mantegna erfichtlich; in ber Charafteriftit ftellt fich bier Solbein auf ben Standpunkt eines Raturalismus, fo rudfichtelog wie nur bei Grunewald. Der ibeale Schimmer ift verflogen; ein burch ben Schmerz gang entstellter Männertopf, mit gcöffnetem Mund, niederhängenden geschwollenen Libern, gefalteter Stirne, Saarsträhnen, Die vom Angftichweiß fencht, an bas Saupt angeklebt find, fo erscheint hier Christus. Entsetlicher ift die physische Zerftörung burch Leiden und Tod nur noch auf dem Staffelbild, Chriftus im Grabe, bargestellt. Auch hier ift der Mund ftark geöffnet, die Nase spikig, die Backen eingefallen, die Lider geschwollen, und bas branne, weiche Saar fallt in fenchten Strahnen vom Sanpte nieder. Der fehr hagere Körper ift durch die Starre bes Todes ftark gestreckt, die Sandruden und der Ruft ber Fuße find infolge ber Bermundung angeschwollen, die Finger und Beben frampfhaft gespreizt. Man möchte meinen, Golbein habe mit aller Strenge fich an ein Mobell bes Leichenhaufes gehalten, von fo entfetlicher Naturwahrheit zeugt das Ganze und Einzelne. Hervorzuheben ist bei diesem Passionschtlus auch noch, daß Holbein bier nur wenig mehr die Zeittracht anwandte, daß er vor allem die Krieger und Büttel in die altrömische Tracht kleidete, wie er sie aus den Stichen Mantegnas fennen fernen konnte. An Mantegna erinnert auch die tuchtige

Perspektive und das runde Berausarbeiten der Bestalten. Die Farbe ist fräftig, jett wirkt sie sogar etwas unruhig, doch war eben der Ton nach dem gedämpften Licht ber gotischen Kirche gestimmt. Nicht als ein Fertiger, Abgeklärter zeigt fich Holbein in diesem Passionschklus, aber im wesentlichen hat er doch auch auf diesem Darstellungsgebiete, wo die Uberlieferung am stärksten nachwirkte, ben gang im Modell befangen bleibenden Realismus des 15. Jahrhunderts überwunden, und er schwankt nur zwischen dem fühnen Naturalismus Grünewalds und dem freien abgeklärten Realismus, wie ihn die italienische Kunft, Mantegna an der Spite, lehrte. Er zeigt sich dabei als Dramatiker ersten Ranges, welcher auch, wo er stärkstes Leben und Bewegung schildert, die Geschloffenheit der Komposition nicht außer acht läßt. Mur noch einige große Aufgaben, und feine künftlerische Perfönlichkeit wird zur vollen, freien Bethätigung ihrer Kraft gelangt fein.

An die gemalte Passionsfolge schließt sich un= mittelbar eine Passionsfolge von zehn Tuschzeich= nungen, die ursprünglich vielleicht als Entwürfe für Glasmalerei bestimmt waren; dies würde er= flaren, warum jede einzelne Szene eine fraftige architektonische Umrahmung erhalten hat. Die Folge beginnt mit Christus vor Raiphas und sie enthält außer ben barauf folgenden Szenen bes gemalten Cyklus noch die Händewaschung des Vilatus, Ecce homo, Christi Entkleidung vor der Kreuzigung, und Chrifti Anheftung an das Rreuz (Bafel. Runft= fammlung Nr. 16; 92-100). Noch einfacher, aber noch eindringlicher ist hier die Romposition. Wie hat er in der Händewaschung den Vilatus in ben Vordergrund des Interesses zu rücken gewußt, indem er ben ganzen Seelenkampf auf seinem Antlit zum Ausdruck brachte! Welcher gewaltige Gegensat in der Eccehomodarstellung zwischen der haßtobenden Menge und der milben Ergebung Chrifti, ber an der Seite des Pilatus erscheint! Die Entfleidungsszene und die Anheftung an das Kreuz fteigern ben karifierten Realismus früherer Paffions= darstellungen ins Monumentale; da ist nicht die burleske Urt der Paffionsspiele, sondern hier waltet die Energie leidenschaftlichsten Religions= und Raffen=



S. holbein b. 3.: Chriftus im Grabe. Bafet, ö. Runftfammlung.

haffes. \*) In diese Zeit gehört auch ein zweiflügeliger Altar, der von Sans Oberriedt gestiftet und von diesem gelegentlich seiner Auswanderung nach Freiburg i. B. (Dom. Seitenkapelle), gebracht wurde, mit der Geburt Chrifti und der Anbetung der Könige. Die Geburt Chrifti ift besonders heiter und lieblich in der Romposition und von febr fein gestimmter Beleuchtung, die wohl ficher auf eine Erinnerung an Balbungs Domaltar in Freiburg gurudgeht. Wie bort ift bas göttliche Rind bie Lichtquelle, von dem aus Strahlen auf Maria und die Umgebung fallen. Der nächtliche Simmel braugen wird durch die Erscheinung des Engels erhellt. In der Anbetung der Könige liegt stille gedämpftes Abendlicht über der Szene. Der herrschende Ton bei beiden Bildern ift fräftig = brannlich. Hierher gehören auch die kleinen tameenfarbigen Bildchen (mit blauem Luftton) bes Schmerzensmannes und ber Schmerzensmutter, in ber Runft= fammlung in Bafel (Rr. 13). Aus bem Jahre 1522 ftammen zwei Flügelbilber in der Kunfthalle in Karlsruhe (Nr. 66 und 67) mit der heiligen Urfula und dem heiligen Georg, beide auch in der Farbe etwas dekorativ behandelt, doch von aller= echtefter Brägung Solbeing. Dem gleichen Sahre gehört auch wieder ein Werk an, bas auf voller fünftlerischer Bobe fteht, Die Madonna mit ben Beiligen Ursus und Martinus in der städtischen Sammlung in Solothurn. Wahrscheinlich entstand das Bilb für bas Ursusmünster in Solothurn und bem Künstler war im voraus aufgetragen worben, auf die mittelalterliche Form bes Gnadenbilbes Rücksicht zu nehmen. Unter einem, von jeder Berzierung freien Thorbogen, durch welchen hindurch man in die freie Luft blidt, fist Maria, bas nadte Rind auf bem Schofe haltend. Gin ultramarinblauer Mantel, ber bie gange Geftalt breit umfließt und auf ben teppichbedecten Stufen des Thrones aufliegt, läßt nur wenig von bem hellroten Unterfleid feben; man bedauert diese Feierlichkeit der Gewandung, weil sie die Formen der Gestalt verhüllt; nicht ohne Gegensat dazu ift die frische sinnliche Schönheit des Gesichts, welche mit ber mittelalterlichen Typik keine Erinnerung mehr verbindet. Gin Schleier, ber Stirn und haar durchschimmern läßt, fließt von bem mit einem Diadem geschmudten Saupte nieder. Der heilige Ursus mit mächtigem Schnurrbart, energischem Rinn, fteht, gang in Stahlruftung gebullt, ftraff und frei ba; Martinus in violetter, rot gefütterter Cafula, mit milbem Priesterkopf, bewahrt feierliche Burbe. Das Rolorit ift ebenso fraftvoll wie harmonisch, die Ausführung gleichmäßig gediegen. \*\*)

Ganz frei waltete Holbeins Geift in den für die Orgel des Münfters in Basel braun in braun gemalten Flügeln (jetzt in der Kunftsammlung in Basel); auf dem einen Kaiser Heinrich und seine Gemahlin mit dem Münsterbau, auf dem anderen die Gnadenmutter und dazwischen ein Engelskonzert und der Bischof Pantalus. Kunisgunde zeigt noch etwas von der ausgebogenen Haltung des 15. Jahrhunderts, bei

3.1

<sup>\*)</sup> Bei His, Dessins d'Ornement, (pl. X—XIV) abgebisbet: die Berspottung, Handewaschung, Ecce homo, Kreuzschleppung und Anhestung an das Kreuz.

<sup>\*\*)</sup> Restauriert von Eigner in Angsburg 1867. Die Studie zu dem Brustbild eines jungen Beibes, das Ühnlichkeit mit Holbeins Frau zeigt, in der Louvresammlung steht wohl in Berbindung mit der Madonna von Solothurn. Die reizende Studie eines sast im Profil genommenen Kindes, unter dessen Arm die Hand der Mutter sichtbar wird, in der Aunstssammlung in Basel, ist irrtümlich mit dem Solothurner Bild in Zusammenhang gebracht worden. Die Haltung ist eine ganz andere als dort.





Hadonna des Bürgermeisters Meyer.
(Darmstadt.)

Maria ift Lebendigkeit und Burbe mit Schönheit und Größe ber Formen in feltener Beije verbunden; Heinrich steht nachdenklich ba, Pantalus folgt mit lebhafter Teilnahme bem Engelskonzert. Die statuarische Rundung ber Gestalten gemahnt wieder an Mantegna, an einen perspektivijchen Runftgriff Mantegnas auch bie Urt, die Gestalten von unten ber geseben, verfürzt hinzustellen.\*) In Diese Beit fällt dann wohl auch bas Abendmahl (Basel, ö. Runftsammlung Nr. 11); der Chriftustopf hier ift der edelste, den Holbein geschaffen, die Junger find von charaktervoller Bilbung, nur Judas ichlägt in bas Gebiet der Karikatur. Den Hintergrund bildet eine Pfeilerhalle; das Kolorit ift tief und leuchtend. Nun entstand auch bas hauptwerk biefer Epoche (1525 ober 1526), bie sogenannte Madonna bes Bürgermeisters Mener, welche nach manniafachem Besitwechsel jest als Eigentum bes Großherzogs von Sessen im Darmstädter Museum aufgestellt ift. Meber, ber, wie erwähnt wurde, in Basel zu den altesten Gonnern Holbeins gehörte, war, als er ben Auftrag gab, nicht mehr Burgermeifter, die vorschreitende Reformation hatte ihn in das Barteilager ber katholischen Minorität gedrängt; eine Art Glaubensbekenntnis ift auch das von Holbein für ihn gemalte Bild, welches ihn selbst und seine Familie unter dem Schute der Maria vorführt. In einer Nische mit Muschelabschluß steht Maria, die Sufte leicht ausgebogen, das etwas unruhige Rind mit milbem, von einem Zug von Trauer verschleiertem Blick betrachtend. Maria trägt ein tiefblaues Unterfleid, barüber einen mattgrünen Mantel, ber aber bier gurudgeschlagen ift, fo bag bie eblen Formen ber Geftalt zur Geltung fommen; eine rote Gurtelichleife hangt lofe herab. Ihr zu Fugen kniet auf ber einen Seite ber Stifter Jakob Meger, in vornehmer Pelzschaube, vor ihm fein Sohn, ein schöner halbwüchsiger Rnabe in rotem Beinkleid und hellem Wams, der bas jungfte Rind, ein feiftes, prachtiges, gang nacktes Anäbchen, gartlich an die Schulter gefaßt halt; auf der andern Seite knieen die beiden Frauen des Stifters, die verftorbene in tiefgrunem Mantel, die zweite Frau in schwarzem Pelz, dann die Tochter, ein ungefähr dreizehnjähriges Mädchen, ganz in Beiß gekleidet. Das war ein weiter Weg, der von der gebundenen symmetrischen Komposition des mittels alterlichen Botivbildes bis hierher führte, wo die mannliche Stiftergruppe ben freiesten und schönsten Aufbau zeigt, ber nur in ber italienischen Runft Analogien findet. Welche Berbindung dann von freier, großer Formengebung mit warm pulfierendem Leben! Gleich die Madonna, erhaben und doch anmutig, dann ber prächtige Charakterkopf des Stifters, ber so propig auf den mächtigen Schultern sipt, bas Christuskind aber, das Maria auf den Armen halt und das jüngste Rind des Stifters von einem Reiz, ber an die Rindergestalten Correggios erinnert. Die Farbe ift von emailartigem Schmelz; die Modellierung ift nur burch Verdunkeln oder Erhellen ber Lokaltone bewerkftelligt, die beshalb auch noch in den tiefften Schatten ihren bestimmten Charakter nicht verlieren; scharfe Gegenfäte von Licht und Schatten fehlen, die Farben erscheinen, wie sie bei einer hellen und fühlen Beleuchtung in einem geschlossenen Raum bem Ange sich darbieten. Die Schatten im Fleische sind in gran modelliert. Als Holbein biefes Werk schuf, war er kaum dreißig Jahre alt; schon dieses jugendliche Alter weist barauf bin, bag man bie Darmftäbter Mabonna nicht als bie bochfte Leiftung von

<sup>\*)</sup> Die Gemälbe find durch Übermalung sehr verdorben. Doch sind die Originalzeichnungen dazu vorhanden (Basel, Kunstsammlung, Hdz. Nr. 110). Die letteren veröffentlicht bei his a. D. pl. VIII u. IX.

Holbeins Genie zu betrachten braucht; bei der Ungunft der Verhältnisse aber, welchen Holbeins fernere Thätigkeit in der Heimat und in der Fremde begegnete, ist doch Holbeins Madonna des Bürgermeisters Meyer nach Dürers Apostelbildern die hervorragendste Leistung deutscher Taselmaserci geblieben.\*)

Un biese großen religiösen Darftellungen schließen sich die Bildniffe dieser Beriode. An der Spite derselben steht das des Bonifazins Amerbach (geb. 3. April 1495), des Sohnes des Berlegers Sans Amerbach. Gelehrfamkeit wird ihm ebenfo nachgerühmt, wie Bescheidenheit und Milbe; fur den bestrickenden Zauber seines Wesens ift es wohl bas beste Zeuguis, baß ber ffeptische und fritische Erasmus bis zu seinem Ende in trener Freundschaft dem viel jungeren Amerbach ergeben blieb. Holbein vollendete bas Bilb am 14. Oktober 1519. Rein Zug. bes Wefens Amerbachs burfte barin verloren gegangen sein; eine große Bartheit bei aller Reife und allem Ernft fpricht aus diesen Bügen; die edle Bildung des Gesichts tritt bei ber Profilstellung in aller Reinheit hervor. Die Nase ist kräftig und regelmäßig, der Mund fein, Kinn und Baden von kurzem, gekräuseltem, braunem Bart bededt; das braune haar quillt reich unter dem Barett hervor. Man möchte fagen, das Bild fei mit dem Binfel gezeichnet, fo fein und scharf sind die Formen durchgearbeitet; nach dieser Richtung wurde die Ausführung Holbeins im Laufe ber Zeit auch beim Bildnis breiter und freier, ohne daß die Bezeichnung ber Formen an Bestimmtheit eingebußt hatte. Gine gewisse Rartheit ber Modellierung, die nichtsbestoweniger wirksam ift, blieb Holbein immer eigen. Die Färbung ist klar, auch in den Schatten von emailartigem Schmelz. Im Fleisch find Braun und Rot auf das gartefte verschmolzen und mit feinen weißen Lichtern gehöht. \*\*) Mehr verborgen zu gunften eines fraftigeren Gesamteindrucks

\*\*) Bonisacius Amerbach, der Erbe des Nachlasses des Erasmus, war auch einer der ersten deutschen leidenschaftlichen Kunstsammlec. Seine Borliebe galt auch Holbein. Der Sohn des Bonisacius Basilius folgte in dieser Neigung seinem Bater. Die Amerbachsche Kunstsammer wurde 1661 von der Stadt Basel für 9000 Thaler erworben. Es befanden sich darin allein fünszehn Gemälde des jungen Holbein, viele Handzeichnungen u. s. w. Die Sammlung ist jetzt der bestadt ber öffentlichen Kunstsammlung in Basel.

<sup>\*)</sup> Zu dem Kopfe Meners, der Frau (Dorothea Kannengießer), und der Tochter, Anna Mener, befinden fich die Studien in der Runftsammlung in Basel (Nr. 79-81). Bas die Studie gum Ropf ber Maria betrifft, erlitt fie im Bilbe einige Beranderung. Bis gum Jahre 1873 galt Die Madonna in der Dresdener Galerie (Rr. 1891) als das Originalwerk Solbeins. Bei der Solbein-Musftellung jenes Jahres in Dresben murbe nach forgfamen Bergleichen zwischen dem Darmftädter und Dresdener Cremplar, nicht ohne heftigen Biderfpruch, die Driginalität bes Darmstädter Bildes behauptet und die Dresdener Madonna als eine ausgezeichnet gemalte niederländische Ropie des siebzehnten Jahrhunderts erfannt. Ronnten noch irgend welche Zweisel biefer Entscheidung begegnen, fo wurden fie gegenftandelos, nachdem bas Darmftadter Bild in ausgezeichneter Beise in München restauriert (1888) b. h. von feinem Firnis und von der Übermalung einzelner Stellen befreit worden war. hervorgehoben muß werden, daß jede einzelne Boraussetung, welche von den "Theoretifern" im Gegensat zu den Malern, die mit Beftigfeit für die Echtheit ber Dresdener Madonna eingetreten waren, gemacht murde, fich bestätigte. Seute ift niemand mehr ju finden, bem es einfiele, die Dresdener Madonna fur das Werf Solbeins gu halten, wenngleich die Anmut und Glatte, welche der Ropift in feiner meifterhaften Arbeit dem Dresdener Bilbe lieh, immer noch Berehrer mit ftillen Borbehalten finden wird. Man vgl. über ben Solbeinftreit, A. v. Bahn: Die Ergebniffe der Solbein-Ausstellung ju Dresden (Bahns Jahrb. f. R. B. V, S. 147 ff.) und A. Bapersdorfer: Der holbeinstreit. München, Brudmann, 1873.

ist diese eingehende Behandlung in den Erasmusdildnissen, welche 1523 entstanden. Für einen Künstler von der scharfen seinsinnigen Raturbeobachtung Holbeins war allerdings der seine Gelehrtenkopf des Erasmus, auf dessen beredtem Mund ein sarkaftisches Lächeln spielt, das den Boltaire des 16. Jahrhunderts verrät, ein überaus dankbarer Borwurf. Holbein hat in seinen Bildnissen, wenn der heutige Eindruck



hans holbein b. J.: Bildnis Amerbachs. Bafel, D. Runftsammlung.

noch maßgebend ift, den Gelehrten und Froniker, wie er leibte und lebte, gegeben; zum mindesten weiß man sich den Erasmus, wie er in seinen Schriften und in Zeugsnissen der Zeitgenossen vorhanden ist, nicht anders vorzustellen, als er in den Bildsnissen Holbeins erscheint. Und das ist wohl der höchste Triumph der Bildniskunst. Bon solchen Erasmusdildnissen dieser Zeit befindet sich eins zu Longford Castle bei Salisdury, ein zweites im Louvre, das dritte in der Kunstsammlung in Basel (Nr. 17). Das Bild in Longford Castle zeigt Erasmus in Pelzrock und Doktorhut,

das haar ift schon leicht ergraut, die blauen Augen leuchten in kaltem Glanz. hinter einem grünen Borhang ift ein Bucherbrett und eine Wafferflasche fichtbar. Die fein modellierte Sand des Erasmus halt ein rot gebundenes Buch, auf dem die Sahres= gahl 1523 geschrieben steht. Auf bem Bilbe im Louvre (Nr. 208), das aus der Sammlung Rarls I. von England babin tam, fitt Erasmus ichreibend an einem Bult: auch hier bildet den Sintergrund ein dunkelgrüner, mit hellgrünen Löwen und weißen Blumen gemufterter Borhang. Auf dem Bafeler Bilbe ericheint Erasmus in gang gleicher Haltung wie auf dem Parifer, der Hintergrund ift einfarbig grun.; bazu ift bas Baseler Bild nach Art einer Studie auf Papier statt auf Holz gemalt. Bas Bartheit ber Ausführung betrifft, steht das Parifer Bild dem in Longford Caftle noch voraus.\*) Bon dem Bilbnis bes Berlegers Froben, das damals Holbein gleichfalls malte, find nur mehr Ropien bekannt, barunter eine, wie es scheint, niederländischen Ursprungs in der Baseler Runftsammlung. Als Frauenmaler von einschmeichelndem Reiz hat fich damals Holbein in zwei Bildniffen einer etwas leichtfertigen Dame ber Baseler Gesellschaft erwiesen; wie schon das Amerbachsche Inventar bemerkt, gehörte fie der Familie Offenburg an. Beide befinden fich in ber Runftjammlung in Bafel (Mr. 18 und 19). Auf bem einen steht vor einer Marmorbrüftung, auf welcher bie Aufdrift Lais Corinthiaca angebracht ift, eine junge Dame in purpurrotem, geschlittem Rleid mit gelbseibenen Urmeln; ber herabgleitende blaue Mantel läßt den Sals und ben Unsatz bes Busens frei, ber mit einem golbenen Rettchen geschmückt ift. Das haar bect eine goldene Saube. Bor ihr liegt ein Saufen Goldmungen und fie ftredt die Sand aus, als ob fie noch mehr begehre. Die gleiche Handbewegung macht fie auf bem anderen Bilbe, wo fie als Benus bargestellt ift. Sie trägt die gleiche Gewandung, nur bie weiten Armel find emporgezogen und laffen den Unterarm frei, aus dem Leibchen schimmern die schönen Konturen des Bufens hervor; das Saupt ift mit einem schwarzen Säubchen gekrönt; die linke Sand legt sie einem kleinen rothaarigen nachten Anabchen auf den Ropf, das durch den Pfeil in der Sand als Amor gekennzeichnet ift. Den Hintergrund bildet eine grüne Draperie. Das Geficht der "Lais" ift deutscher im Typus, lebendiger im Ausbruck als das der "Benus", welches durch eine Erinnerung an die Leonardoschule eine bestimmte Stilifierung erhalten hat, doch ift kein Zweifel, daß in beiden Bildniffen eine und diefelbe Frau dargestellt ift. Die Umriffe find in diefen beiden Bildniffen weicher als 3. B. im Amerbach-Bilbnis, die Farbe ift infolge von Unwendung von Lasuren hier leuchtender. Un die beiden Baseler Frauenbildniffe schließt sich an bas Bilbnis einer jungen Burgersfran in ber Galerie bes haag in ichwarzem Rleid und weißem Leibchen, von lieblichen ernften Bugen; die ichonen Sande find mit entzudender Feinheit behandelt. Die prächtige Stiftzeichnung eines jungen Mannes (in der öffentlichen Runftsammlung in Bafel, Sog. Nr. 76) in einfacher grauer Schaube mit Sammetbesatz und rotem Barett, bas bartlofe Gesicht von nußbraunem Haar umrahmt, wird gern als das Selbstbildnis des jungen Rünftlers betrachtet, ohne daß die Buge mit den späteren verburgten Selbstbildniffen in Ginklang

<sup>\*)</sup> Das Louvrebild ist wohl jenes, dessen Erasmus in einem seiner Briefe als nach England geschickt erwähnt: Bgl. Horawis in d. Zeitschr. f. b. N. VIII, S. 128. Das Baseler Bild dürfte mit jenem identisch sein, das Erasmus, wie aus einem Briefe von 1524 hervorgeht, nach Frankreich sandte, wo damas Amerbach weilte.



H. Holbein d. J.: Dorothea Offenburg als Venus. (Basel, Museum.)





gebracht werden könnten. Hierher gehört auch die in farbiger Kreide breit und ficher ausgeführte lebensgroße Beichnung eines Junglings mit großem breitkrämpigem Sut: ein Geficht, beffen eble und reine Formen, Die burch einen ftrengen Bug um den Mund noch gehoben werden, mit Modellen flassischer Runft wetteifern können, (Bafel, öffentliche Runftsammlung). Die vorhandenen ausgeführten Gemälde umgrenzen nicht bas Tagewert bes Rünftlers mährend bes bamaligen Aufenthaltes. Für Glasmalereien entstanden eine Reihe Bisierungen (Zeichnungen), mehrfach einzelne Gestalten aus ber heiligen Geschichte, ober Langknechte als Wappenhalter von ebler architektonischer Umrahmung in Renaissancegeschmad umgeben, bann fein ober breit und frei ausgeführte Zeichnungen, Die als Entwürfe für Gemalbe gu gelten haben. Go feien ermähnt die als Gegenstude ansgeführten Zeichnungen (im Stil ber Entwurfe für bie Orgelflügel) bes beil. Pantaleon und ber stehenden Maria mit bem Rinde in Renaiffance-Umrahmung und mit dem Ausblick auf die Landschaft (Bafel, Runftsammlung, 563. 83. 84), ferner eine Maria im Strahlenfrang (ebenda 108), Anna mit bem Chriftuskind und der halbwüchsigen Maria (ebenda 85), die mit Rreide gehöhte ichone Beidnung der Maria mit dem Kinde zwischen zwei Säulen (ebenda 117), eine Maria mit dem Rinde und dem ritterlichen Stifter gu Füßen (ebenda 65), eine beilige Familie auf prächtig aufgebautem Renaissancethrone auf rotem Grund mit weißen Lichtern (Bafel, Runftsammlung Nr. 101\*), endlich eine braungetuschte Federzeichnung mit Christus am Krenze zwischen Maria und Johannes, in architektonischer Umrahmung und Berglandschaft im Sintergrund, interessant, weil sie in der Typik und Charafteriftit ber Maria und bes Johannes, dann aber auch in Einzelheiten, fo in ben nach aufwärts gefrümmten Fingern bas Studium Grünewalds barthut. Neben ben biblijchen und legendarischen Geftalten ift es bann eine bem Leben ber Zeit entlehnte populare Figur, welche in Bifierungen und Entwürfen bei Solbein eine Rolle fpielt: die des Laugknechts. Schon in der Rrengschleppung von 1515 murde diefe als zweifelloses Eigentum bes jungen Solbein erkannt; Die nur mit dem Tcg rechnende überschäumende Lebensfreude des Lanzknechts, fein kühnes Spiel mit Leben und Tod, feine abenteuerliche, mahrhaft malerische Tracht, (geschlitte Beinkleiber über Strumpfhose, Bams mit gebauschten, geschlitten Armeln, Barett mit webender Straugenfeder) mußten Phantafie und Ange des Malers feffeln. Über Urs Graf, den eigentlichen Schilderer bes Langknechtslebens, wird noch zu fprechen fein, boch auch holbein trat mit Sympathie biefer in ichlimmem und gutem Sinn populärften Gestalt ber Zeit entgegen. Go erscheinen auf einer Bisierung zwei Lanzfnechte als Schildhalter, auf ben Ronfolen ber Renaissanceumrahmung find Judith und Lufrezia dargestellt (Berlin, königl. Aupferstichkabinett); ein anderes prächtiges Blatt bringt in Tusch = und Federzeichnung einen Langknechts= kampf, worin fich Solbein als Meister in ber Behandlung figurenreicher Gruppen und tühn zusahrender Bewegung zeigt (Bafel, Annstsammlung, Bog. 104). \*\*) Bahricheinlich in dieser Beit entstanden auch einige Baseler Frauentrachtstudien, gumeift in ber öffentlichen Runftsammlung in Bafel. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Abbildung, bei P. Mank, a. D. G. 133.

<sup>\*\*)</sup> His, Dessins a. D., pl. VI, pl XV (das Berliner Blatt), pl. VII, XVI und XVII
\*\*\*) Hierher gehört auch die getuschte Federzeichnung in der h. Bibliothef zu Tessau (Lichtdruck im Fahrb. d. f. pr. Kunstsammlungen II (1881), S. 12.

Bis dahin hatte es Holbein an Aufträgen nicht gemangelt; nun aber trat auch in Basel infolge ber Reformationskämpfe ein Umschlag ein, ber noch stärker war als der, worüber sich Durer in Nürnberg zu beklagen hatte. Der puriftische Geift nibte bereits icharfe Polemik gegen den Bilderkultus; die Burgerschaft war in Parteien, die fich heftig besehdeten, zerklüftet, ihr ganges Interesse galt den politischen und religiöfen Rampfen des Tages. Holbein schaute in die Ferne; burch Erasmus wurde seine Aufmerksamkeit nach England gewendet; schon 1524 hatte er Bander= plane, nun aber, 1526, machte er sich auf den Weg. "Hier feiern die Rünfte, er (Holbein) geht nach England, um ein paar , Engel' (Goldmunge von 10 Shilling) zusammenzuscharren," schrieb Erasmus am 29. August 1526 in einem Briefe au Beter Aegidius in Antwerpen, dem er den befreundeten Rünftler empfahl, wobei er ihn zugleich bat, den Holbein zu Quinten Maffps, damals dem größten Maler ber Niederlande, zu bringen, oder ihn dahin führen zu laffen. Diefer erfte Aufenthalt Solbeins in England dauerte taum zwei Jahre, immerhin aber find Zeugniffe febr umfangreicher Thätigkeit vorhanden. Wie es scheint, war er in England Gaftfreund des Thomas Morus, der in der Londoner Borstadt Chelsea ein Landhaus besaß. Beschäftigt wurde Holbein ausschließlich burch Bildnisaufträge. Bedeutende eingeborene Rünftler befaß England nicht, und die Fremden, die fich hier niedergelaffen batten, 3. B. die Staliener Bartholommeo Benni, Antonio Toto, die niederländische Rünftler= familie Horebout, waren gerade im Porträtfach nicht hervorragend. Für ein scharfes Rünftlerauge fehlte es dagegen nicht an dankbaren Modellen, da die isolare Abgeschlossenheit das Individuelle noch stärker entwickelt hatte, als es in Deutschland ber Fall war. Für den Umfang von Holbeins Thätigkeit in England jest und später geben die in verschiedenfarbiger Rreibe gemachten Studien beutlicher Zeugnis, als bie ausgeführten Gemälde. Bon ben ersteren besitt Bindfor Caftle in einer Sammlung von fiebenundachtzig Blättern einen fünftlerischen Schat ersten Ranges.\*) Bier wird die Schärfe des Blids, die Größe und Freiheit der Auffaffung, die Rühnheit ber Beichnung durch nichts in ihrer Wirkung beeinträchtigt; hier merkt man auch am beften, daß holbein feine Größe als Bilbnismaler nur ber Mitgabe ber Natur und ber Lehre seines Baters, der es auch verstand, der Natur unbefangen ins Auge zu seben, zu danken hatte; nicht die Riederlander, nicht Quinten Maffps haben in diefer Begiehung auf ihn eingewirkt, nur seine gesteigerte Menschenkenntnis und die wachsende Freiheit und Rühnheit ber Stiftführung bedingten ben Fortschritt seiner Entwicklung. Solbeins erftes Bilbnis in England mar bas feines Gaftfreundes Thomas Morus; es ift datiert 1527 (in englischem Privatbesit, Senry Suth in London, Ropie davon in der Prado - Gallerie in Madrid). Thomas Morus ift lebensgroß in halber Figur dargestellt. Er zeigt ein wohlproportioniertes, nachdenkliches Gesicht mit feingeschnittenem Mund, fräftiger, gang leicht gefrümmter Nase, großen braunen, scharf und sicher um sich blickenden Augen; das dichte, braune Saar ist mit einem Barett bedeckt. Sande ruhen ineinander, die Rechte halt ein Papier. Er trägt einen dunkelgrunen Dberrock mit Belgkragen, vom Unterkleide find die purpurroten Unterärmel fichtbar.

<sup>\*)</sup> Kast vollständig, aber freisich nur wenig genügend veröffentlicht in den Facsimiles of Original Drawings by Hans Holbein publ. John Chamberlayne (nach Stichen Bartosozzis) 1792 und neuaufgesegt London, Hamiston, Adams & Cie. 1884.

Gine Studie zu diesem Bilde befindet sich unter ben Windsorzeichnungen. 3m gleichen Sahre malte holbein die Bildniffe bes Gir henri Buildfort (Windfor Caftle, ebenda ber Entwurf dazu) und der Lady Guilbfort (bei Mr. T. Frewen in London). Die machtvollste Schöpfung aber, die bamals entstand, ift bas Bildnis des Erg= bischofs Warham von Canterbury (im Lambeth House in London, eine Wiederholung im Louvre Rr. 207, die Studie dazu in der Windsorsammlung). Der Studie gegenüber muß man fagen, daß niemals die Natur mit schärferen Augen gesehen und niemals fie erfolgreicher bewältigt murbe. Rur Durers Holgichuherbilbnis fann bon beutschen Bildniffen zum Vergleich herangezogen werden. Die Ausführung allerdings ist etwas zahmer. Warham zählte damals 71 Jahre; er ift in halber Figur bargestellt; über bem weißen Chortleid liegt ein großer Pelgtragen, am Salfe wird ein Stud des roten Unterkleides sichtbar. Die auf der Studie nicht sichtbaren Sande ruben im Bilbe auf einem goldbrotatenen Riffen. Die schmalen Lippen find fest geschlossen, Die Augen, schon etwas eingesinken, bliden nachdenklich in die Beite, Falten burchziehen Die Stirne und die ichlaff gewordenen Bangen; Milbe und Billenstraft zugleich prägt fich in bem großartigen Charakterkopf aus. Die Ginfachbeit ber Mittel, mit welchen bier ber Rünftler seinen Erfolg erzielte, kann nicht überboten werben. Bielleicht gleichzeitig mit dem Bilde Warhams entstand das Bildnis John Fischers, Bischofs von Rochester, von welchem sich zwei Entwürfe, einer in der Windsorsammlung, ein anderer im British Museum erhalten haben. Gin Sahr später malte Holbein ben Aftronomen Nicolaus Kraper, einen gebürtigen Münchner (im Louvre Nr. 206); er ift lebens= groß, in halber Figur, von seinen aftronomischen Instrumenten umgeben bargestellt; ber Ropf berb, echt bajuvarischer Schlag, aber nicht bloß die nachdenklichen Augen, vor allem ein bestimmter Bug um ben Mund, ber bei Menschen, die viel abstrafter Geistesarbeit nachgeben, häufig angetroffen wird, verrät bier ben Denker. In biefes Jahr gehört auch das Doppelbildnis des Sir Thomas Godfalve und seines Sohnes John in der Dresdener Galerie (Dr. 1889), das den Eindruck rücksichtslosefter Natur= treue hinterläßt. Wahrscheinlich gehören in diese Zeit auch das Bildnis des Sir Brhan Tuke in ber Münchener Pinakothek (Rr. 213, Replik bei bem Marquis of Best= minster in London), das des Henry What im Louvre, und das Bildnis eines ältlichen Mannes, der eine Papierrolle in der Hand halt, in der Prado - Galerie. Die wuchtige Charafteristit bes letteren steht ber bes Warhambilbes nabe; bas Gesicht ist nicht gerade sympathisch; Wangen und Rinn sind mit grauen haarstoppeln bedeckt, die Rafe ift frankhaft geschwollen, die Augen find klein und hell; bei aller ausgesprochenen Säglichkeit ift dem Ropfe aber ein Bug geiftiger Größe eigen, der mächtig feffelt. \*) Das umfangreichste Wert malte Solbein am Schluffe feines erften englischen Aufent= haltes (1528), das Gruppenbild der gangen Moreschen Familie. Das Gemälde ift leiber verschollen, nur eine banach für Erasmus angefertigte Stigge ift in ber Runftsamulung in Bafel (Dr. 111) erhalten. Den Mittelpunkt ber Gruppe bildet Thomas Morus, damals 50 Jahre alt; ihm gur Seite fein 76 jähriger Bater, dann die übrigen Glieber des Hauses, seine drei Töchter, Cacilie, Glisabeth und Margarethe,

<sup>\*)</sup> Dr. Scheibler, dem sich Justi und Bobe anschließen, erklären dieses Bildnis für ein Werk des Meisters des Todes der Maria; Waagen und Woltmann haben es Holbein zugewiesen, welchem Urteil ich beipstichte.

bie treue Genossin seiner Studien, sein Sohn und die Berlobte seines Sohnes, seine zweite Frau, eine Berwandte und Ziehschwester seiner Tochter, dann der lustige Rat des Hauses, Henry Patinson. Die Baseler Stizze läßt nur über die Komposition ein Urteil fällen, welcher bei lebendiger freier Bewegung im einzelnen Straffheit und Geschlossenheit nachgerühmt werden muß.\*)

Im Sommer 1528 war Holbein wieder in Basel; gewiß nicht, weil er in England Mangel an Beschäftigung hatte, sondern weil ihn die Neigung nach der Seimat trieb. Er brachte bie von Erasmus verheißenen "Engel" mit, konnte er doch am 29. August ben Rauf eines Sauses in Bafel abschließen. Golbein mar erst wenige Monate in Basel, als der Bildersturm losbrach, der wohl auch manches Werk von ihm vertilgt haben mag. \*\*) Das religiofe Bedurfnis hatte bisher faft ausschließlich bem beutschen Maler Beschäftigung gegeben; was nun, nachbem biefe Quelle verfiegte? Der Rat ber Stadt Bafel hatte guten Willen, aber die Geldmittel waren beschränkt. Bunachst erhielt Solbein ben Auftrag, die malerische Ausschmückung des Ratssaales zu vollenden, wo ja noch eine Langwand frei war. Als Gegenstand waren zwei biblische Stoffe bestimmt und zwar die Worte Rehabeams an die Altesten des judischen Bolkes: Mein Bater hat euer Jody schwer gemacht, ich aber will es noch mehr über euch machen; mein Bater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will ench mit Storpionen zuchtigen (Buch ber Könige I. 12, 10 ff.) und bann die brobende Borberfagung Samuels an Saul: Meinft bu, bak ber herr (mehr) Luft habe am Opfer und Brandopfer, als am Gehorsam ber Stimme bes herrn? Siehe, Gehorsam ift beffer benn Opfer . . . . weil bu nun bes herrn Wort verworfen haft, hat er dich auch verworfen, daß du nicht König seiest (Sam. I. 15, 22, 23). Die Gemälbe find zerftort, die Driginalffizzen aber - Federzeichnungen mit Tusche — in der Runftsammlung in Basel (Nr. 114, 115) erhalten. Auf der Rehabeamssftizze beugt sich der König in leidenschaftlicher But, mit geballter Faust bom Throne vor, um feine Drohungen den versammelten Altesten entgegenguschleubern. Die Ortlichkeit bildet eine Renaiffancehalle mit einer Baluftrade, hinter welcher auf ber einen Seite Abgesandte des Volkes, auf der anderen junge Ratgeber des Königs fichtbar werden. Links schweift der Blick in Die Landschaft hinaus, wo im Mittelgrunde Jerobeam von ben abgefallenen Stämmen jum König gefrönt wird. Es ift ein Siftorienbild großen und ftrengen Stils, mit einem herrschenden Mittelpunkt und mächtiger gegen die Peripherie zu sich abschwächender Bewegung. Die Gliederung der Romposition ist frei und doch wohl abgemessen, die Charakteristik selbst im Entwurf von jenem ftilvollen Realismus, wie er bem Geschichtsbilbe entspricht. Der Stoff gu bem zweiten Bilbe ließ fich nicht in fo geschloffener Beise gestalten, ober aber es mußte boch die Erzählung der Schrift eine Umformung erleiden, zu der sich zu entschließen Holbein es vielleicht nicht gestattet war. Auf ber einen Seite Samuel, eine machtvolle Gestalt, auf ber anderen ber prächtige Beeregging mit bem gefangenen Umalekiterkönig; an ber Spite bes Zuges Saul, mit erklärender, beschwichtigender Sandbewegung. So fehlt der Romposition der herrschende Mittelpunkt in künftlerischer Beziehung, Die geiftig dominierende Geftalt Samuels wird erdruckt durch die funft-

<sup>\*)</sup> Die beste Kopie des Bildes befindet sich auf Charles Winns Landsitz Nostell Priorn in Porkshire. Die Studien zu sieben Köpfen besitzt die Windsorsammlung.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 244 n. \*\*



lerisch dominierende Gruppe des Heeres= zuges mit Saul. Außer der Arbeit im Rathaussaal entstan= den nur noch einige wenige Bildnisse während dieses Ba= feler Aufenthaltes. Bunächst das auf Papier gemalte Bild feiner Frau und fei= ner beiden Kinder in der Kunftsamm= lung in Basel (Mr. 20). Auch wenn die Gruppe sorgsamer geordnet wäre, fonnte sie nicht wirksamer fein. Das Gesicht ber Frau ist nicht unschön, aber berb, dabei ist die ganze Gestalt durch die Empfindung ftarter Mutterliebe in eine höhere Sphäre ge= hoben; mit ber einen Sand drückt die Frau das Töchterchen an sich, während sie die andere zärtlich auf die Schulter schönen Anaben legt; die ftark geröteten Angenlider geben bem Gesicht einen wohl nicht beabsich= tigten weinerlichen Bug. Die Frau trägt ein blanes Rleid, ein gleichfarbiges Ge= wand der Anabe, das Mädchen ein gelbes Kleidchen.\*) Eine zügige Meisterhand hat die Natur hier ohne Düsteln und Klaibeln, aber auch ohne Schmeicheln wiedergegeben, und dem entsprechend ist auch der Bortrag breit und frei. Im folgenden Jahre (1530) malte Holbein auch wieder das Bildnis des Erasmus, doch wohl nach älteren Studien, da sich damals Erasmus nicht mehr in Basel befand; das Driginal besitzt die Galerie in Barma (gleichzeitige Kopien die Galerien in Turin und Rotterdam und die kaiserl. Gaserie in Wien Ar. 1583). Zu eben dieser Zeit dürsten auch das kleine Kundbild des Erasmus in der Kunstsammlung in Basel und das dem entsprechende des Melanchton in der königl. Gaserie zu Hannover entstanden sein, beide besonders durch einen kühlen Ton der Farbe bei zartester Modellierung ausgezeichnet.

Nach Bollendung der beiden Wandbilder im Rathaussaal mangelten neue Aufträge. Das leichtlebige Bafel mar ein Berd religiöser Unduldsamkeit und theologischer Zänkereien geworden, die Stimmung war keine kunftlerische mehr, sondern eine kriegerische. So mußte sich holbein ber Fremde zuwenden; damit verlor Deutschland ben größten Geschichtsmaler, den es je beseffen, ohne seine Rraft benutt zu haben. Holbeins Weg führte wieder nach England; vielleicht blieb es auf das Reiseziel nicht ohne Ginfluß, daß sein Gastfreund Thomas Morus im Herbste 1529 dem Kardinal Wolsen im Staatskangler amt gefolgt war; als Holbein Mitte 1532 in England anlangte, war Thomas Morus, ber sein Gewiffen der Willfur des Rönigs nicht opfern wollte, allerdings schon wieder in die Stille des Privatlebens guruckgetreten und fein Ginfluß konnte deshalb den beutschen Rünftler nicht mehr bem Hofe empfehlen. Go war zunächst Holbein auf die Aufträge seiner deutschen Landsleute gewiesen und seine erste Thätigkeit galt fast ausschlieflich bem Stablhof, welcher bas Quartier ber Raufleute ber beutschen Sansa in London war, wo ihre Warenlager, ihre Wohnhäuser, die Gildhalle, das Sommerhaus am Flug mit freundlichem Barten fich befanden. Bas von Solbein gefordert wurde, waren Bilbuiffe: Die Dargestellten find in halbfigur genommen, alles Beiwerk, das auf ihren Beruf weift, ist mit größter Sorgfalt durchgeführt; meift halt der Porträtierte einen Brief in der Sand, auf welchen sein Namen und Alter und seine Lebensdevise geschrieben ift. Sprechende Lebendigkeit bes Ausbrucks, Schlichtheit der Auffaffung, außerordentlich forgfame Modellierung des Ropfes und der hande find allen eigen und ebenso zeigen sie durchaus Holbeins malerischen Stil auf ber Sobe feiner Entwicklung. Die Grundlagen besselben hatten gegen früher feine Anderung erfahren; bestimmt im Umriß, plastisch in ber Modellierung, die in überaus garten Übergängen vom Licht zum Schatten bewerkstelligt wird, bleibt er wie früher, aber seine koloristische Empfindung hat sich noch verfeinert und dieser trägt er in der fühl gestimmten harmonie volle Rechnung. Für die Abtonung des Fleisches gieht er jest ein Biolett dem früheren Brann oder Gran vor, im übrigen richtet sich fein Infarnat wie früher nach der Hautfarbe des Modells. Der Auftrag der Farben ift von gleicher Sorgfalt und Sicherheit, dabei von verschiedener Stärke der Decktraft ber Tone entsprechend; aber auch die Farbe an fich bleibt ftets von gleich forgfältiger Zubereitung, jo daß noch heute die Holbeinschen Bilder, soweit sie nicht gewaltsam verlett worden,

<sup>\*)</sup> Die Gruppe ist dem Umriß nachgehend ausgeschnitten und auf eine Holztafel geklebt. Die Jahreszahl 152. ist auf 1529 zu ergänzen.

464

wie die Bilder der altniederländischen Meister, mahre Bunder an Leuchtfraft und Frische der Tons find. Die ersten Bildniffe, die holbein in London malte, waren bas bes Golbichmied Sans von Antwerpen, mit dem Holbein in London in bauernber Berbindung ftand, in Windfor Caftle, das Bildnis eines neunundzwanzigjährigen



Sans Solbein d. 3.: Bildnis bes Georg Gufin. Berlin, Gemälbegalerie ber fonigl. Mufeen.

Mannes in ber Schönborn : Galerie in Wien, und bas bes Raufmanns Georg Gisze in ber Berliner Galerie (Dr. 586), alle brei noch aus bem Jahre 1532. Die liebevollste, aber auch meisterhafteste Ausführung zeigt bas lettere Bilb; fein Riederländer hat das Beiwert, darunter die Schreibgerate und ein schöngeformtes Glasgefaß mit einem Melfenstrauß, feiner und forgfältiger wiedergegeben, als es hier ber Fall ift, und babei hat doch Solbein die gange Aufmerksamkeit auf die tuchtige, gewinnende Perfonlichkeit felbft zu leiten gewußt, in beren Wiebergabe ein frischer, fiegesgewiffer Naturalismus, ber nichts außer der Natur sucht, fich kundgiebt. Dem Jahre 1533 gehörten wieder einige Raufmannsbildniffe an, fo bas eines 32 jährigen Mannes mit bartlosem fleischigem Besicht im Museum in Braunschweig (Nr. 18), das des Dirk Tybis in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1576), bas bes Dirk Born in Windfor Caftle (eine kleine Replik auf Papier in der Münchener Pinakothek Nr. 212), ein Seitenstück zu dem Bildnis in der Galerie Schönborn in der Berliner Galerie (Dr. 586 C) und endlich das auf Papier gemalte Selbstbildnis des Künstlers in ber Sammlung Lanna in Prag. Als der Stahlhof sich ruftete, an ber Krönungsfestlichkeit ber Anna Bolenn teil zu nehmen (31. Mai 1533), wurde Holbein beauftragt, das Schaugeruft herzustellen. Der erhaltene Entwurf bagu, eine getuschte Feberzeichnung (in der Beigelschen Sammlung in Leipzig), zeigt ein prächtiges Renaissancetriumphthor, über bessen Sauptbogen ein herrlicher Brunnen, aus bem Bein floß, und höher ein laubartiger Balbachin vom einköpfigen Reichsabler gefront, unter bem Apollo mit ber Leper fitt, fich erhebt; auf ber einen Seite, auf Stufen übereinander geordnet, hat eine Gruppe von vier Mufen, und, bei ihnen noch tauernd, Ralliope die Beige streichend Plat genommen; auf ber anderen Seite erscheinen bie vier anderen Musen mit vier musikalischen Instrumenten, drei davon stehend, die vierte als Gegenstück zu Ralliope sigend. Die Romposition ist im ganzen ebenso lebendig wie edel in den Linien und als Entwurf für ein "lebendes Bild" fehr glücklich.\*) Um bieselbe Beit ober balb barnach erhielt Solbein ben Auftrag, für ben großen Saal der Goldhalle des Stahlhofes zwei Bilder, den Triumph des Reichtums und ben Triumph ber Armut, in Tempera auf Leinwand zu malen. Die Bilber find feit bem letten Drittel bes 17. Sahrhunderts verschollen, doch vom Triumph des Reich= tums besitt die Louvresammlung die Driginalstigge und von beiden Gemälden find Stiche und Kopien vorhanden. Italien mar die Heimat solcher Triumphe; dort erscheinen sie nicht bloß in der Dichtung, in der Plastik, in der Malerei, sie wurden auch bei feierlichen Anlässen als lebende Bilder gestellt. In der deutschen Runft hatte Dürer dieses Motiv heimisch gemacht. Den Mittelpunkt im Triumph des Reich= tums bilbet ber goldene, in antiken Formen gehaltene Bagen bes Pluto, ber als fahlköpfiger Greis oberhalb seiner Schätze thront; vor ihm sitt Fortuna, hinter ihm fliegt die Nemesis einher. Die Pferde werden geleitet von der Liberalitas, der Äqualitas und ber Ratio (biese als alter Mann bargestellt); die Zügel ber Ratio sind Neben dem ersten Pferdepaar, als Avaritia und Impostura Voluntas und Notitia. bezeichnet, geht leitend die Bona Fides, neben dem zweiten, Usura und Contractus, die Justitia. Das Gefolge bilden geschichtlich bekannte Liebhaber und Besitzer von Gold und Schäten, fo Midas und Rleopatra. Die Armut (Penia) fitt auf einem Leiterwagen, begleitet von halbnacten, burch Sunger ausgemergelten Miggeftalten, unter welchen sich auch die Miseria und Mendicitas befinden. Der Wagen wird von

<sup>\*)</sup> Stow beschreibt das Schaugerüst (The Annales of England till 1592. S. 953): "darauf war der Berg Parnassus mit der Quelle Hippotrene, welche von weißem Marmor war und aus der vier Strahlen eine Elle hoch emporstiegen, sich oben in einem kleinen Pokal treffend. . Dben auf dem Berge saß Apollo und ihm zu Füßen saß Aalliope und aus jeder Seite des Berges saßen vier Musen, auf verschieden großen Instrumenten spielend." Der Entwurf publiziert bei His, Dessins a. D. pl. LXI.

zwei Eschn (Stupiditas und Ignavia) und zwei Ochsen (Negligentia und Pigritia) gezogen. Die Zügel führt die Spes; hinter ihr sizen die Industria, Arbeiterwerfscuge an das Gesosse verteisend, wobei sie von der Memoria und dem Usus beraten wird; vier blühende Frauengestalten leiten das Gespann: Diligentia, Sollicitudo, Moderatio und Lador (als ländliche Arbeiterinnen dargestellt). So sind diese Bilder dem Inhalte nach gekünstelte Allegorien, doch hat Holbein den Stoff so künstlerisch zu meistern gewußt, daß Schöpfungen von höchstem Formenwohlsaut entstanden sind und wie nur je ein Italiener, hat er hier der Empfindung und dem Formengefühl nach auß dem Geiste der Alten herausgeschaffen, wobei ihn sein starker Natursinn vor aller akademischen Kühle bewahrte.\*)

Einige Bildnisse beweisen, daß schon seit 1533 Holbein auch mit den Hoffreisen Fühlung zu erhalten begann. So malte er in bem genannten Jahre bas Bild bes föniglichen Falkonier Robert Cheseman in der Galerie des Haag; Cheseman zeigt einen energischen Ropf von herben Zügen; er trägt eine schwarze pelzbesette Schaube über dem roten Wams, das ein wenig sichtbar wird, auf der linken Sand fitt der Falke. Dem gleichen Sahr entstammt auch das prächtige Doppelbild (jett zu Longford Castle bei Earl of Radnor), das den Namen "die Gesandten" führt. Der eine der beiden Dargestellten ift zweifellos Gir Thomas Bhatt, als feiner Hofmann, tuchtiger Politifer, Gelehrter und Poet gleich angesehen, ber andere ift vielleicht John Leland, beide lebensgroß, stehen vor einem mit einem orientalischen Teppich bedeckten Tisch, auf welchem aftronomische Inftrumente ausgebreitet sind; ber hintergrund ift mit einem grunen Borhang abgeschloffen. Gang unerheblich später malte Solbein ben Thomas Cromwell, von welchem sich Repliken in englischem Privatbesitz befinden \*\*) und in die gleiche Zeit fällt bas Bilbnis bes Reskuno aus Cornwall (in hampton Court), zu welchem sich die besonders fein und sorgsam ausgeführte Zeichnung in der Windsorsammlung befindet. Thomas What und Thomas Cromwell, beide damals hoch in der Gunft des Königs stehend, scheinen nun auch ben beutschen Künstler Heinrich VIII. empsohlen zu haben, denn seit 1536 find Beziehungen zwischen Holbein und dem Rönig vorhanden, dem bald die Einordnung Holbeins in eine feste Hofftellung folgte; von 1538 an bezog er ein Jahresgehalt von 30 Pfund Sterling in Bierteljahresraten zahlbar. Der König verwandte ihn zu wichtigen Geschäften; als Jane, die Gemahlin bes Königs, im ersten Wochenbett gestorben mar (1537), murbe Holbein nach Bruffel gefandt, um das Bildnis der Nichte Karls V., Chriftine von Dänemark, der jugendlichen Witwe bes Herzogs Sforza von Mailand, zu malen, um welche Beinrich warb. Mis diefer Beiratsplan Beinrich VIII. scheiterte, ging Solbein 1539 mit bem gleichen Auftrag nach Rleve, um die Prinzessin Anna von Kleve zu konterscien. In der Zwischenzeit (1538) war Holbein wegen "gewisser Geschäfte bes Königs" nach Hoch-

<sup>\*)</sup> Kopien nach den Gemälden aus dem 17. Jahrhundert von Jan Bishop im British Museum. Andere Kopien verzeichnet bei A. Woltmann. Holbein und seine Zeit. 2. A. I. 3. 382. Abbisdungen sind sehr verbreutet, z. B. in Chr. v. Mechels Oeuvres de Holbein (darnach \* Lichtdruckansgabe von K. Wittwer in Stuttgart), bei Ch. Blanc, Histoire des peintres, der Triumph des Reichtuns bei P. Mant a. D. und der Armuth bei Förster, Tensmale III.

<sup>\*\*)</sup> Woltmann sah eine Replik im Besit bes Kapitan Rodgwan in London, eine andere bei ber Countesse of Caledon zu Tittenhanger.

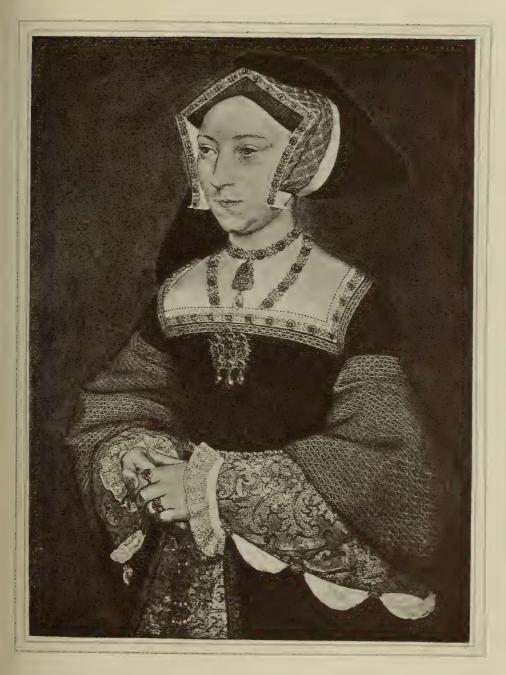

H. Holbein d. J.: Bildnis der Königin von England, Jane Seymour. (Wien, Gemäldesammlung des Kaiserhauses.)



burgund gesandt\*); diese Reise benutte Holbein, um noch einmal Basel und die Seinen zu besuchen. Damals machte Bafel einen ernften Berfuch, den berühmten Mitburger zu geminnen; die Stadt versprach einen Jahresgehalt von 50 ft., Auftrage, und die Erlaubnis, mit seinen Runftwerken jährlich zwei- oder dreimal nach Frankreich, England und Mailand zu reifen und dort Absat zu suchen. Holbein ging ein, seiner Frau wurde baraufhin ein Wartegeld von 40 fl. zugesprochen; bald aber zeigte es sich, daß Holbein von England sich nicht mehr loslösen konnte, da die Auftrage immer gablreicher wurden; auch die glangende Stellung, die er in England einnahm, mochte es ihm nicht verlodend erscheinen laffen, in die kleinburgerlichen und trot ber Zusagen bes Rats unsicheren Berhältnisse Basels gurudgukehren. Das bervorragenofte Werk, das Solbein für Beinrich VIII. malte, war ein Wandbild oberhalb des Ramins eines Saales im Schloß Whitehall; durch einen Brand wurde es 1698 zerftört, doch ist, abgesehen von einer kleinen, von Remigius von Leemput 1668 angefertigten Ropie, ein Stud des Driginal=Rartons im Besit bes Berzogs von Devonshire auf Hardwick Sall erhalten. Das Gemälde stellte Beinrich VIII. und seine Gemahlin Jane Seymour, dann den Bater Beinrichs VIII. und deffen Gemahlin Elisabeth von Dork bar. Auf bem Rartonfragment find Beinrich VIII. und fein Bater Beinrich VII. erhalten. Breitgrätschig fest auf beiden Beinen ruhend, die eine Sand an die Süfte gestemmt, mit der anderen das Degengehenk haltend, so steht Heinrich VIII. ba. Schultern und Naden find mächtig, wie die eines Lastträgers, ber Sals furz, bas Besicht breit — besonders die unteren Partien fraftig ausgebildet, die Augen bagegen fehr klein, doch von icharfem Blid; man merkt es, Solbein hat nicht geschmeichelt, er gab den Mann, wie er ihn fand, eine Despotennatur voll brutaler Rraft und elementarer Sinnlichkeit. Beinrich VII., von schlanker, feiner Bilbung, ftromt nicht jene Wahrheit des Lebens aus; ein Zeugnis, wie Holbein nur durch das lebendige Modell angeregt wurde. Ein Miniaturbild Beinrichs VIII. befindet sich in Althorp beim Garl of Spencer; Heinrich trägt hier ein graues Wams und ein braunes goldverziertes Dberkleid; er ist in Dreiviertelprofil genommen. Bu Holbeins Meisterwerken gebort bas Bilbnis ber Jane Senmour (Wien, f. f. Galerie Nr. 1573), jener herzensklugen Frau, welche Heinrich VIII. eine edlere Neigung abzuzwingen wußte. Jane ift ungefähr lebensgroß, in halber Figur bargestellt. Das gemusterte Unterkleid ift von Silberftoff, bas Dberkleib von purpurrotem Sammet. Aus dem Unterkleib ichauen Manschetten von sogenanntem "spanish work", von so feiner eingehender Zeichnung, daß Motive und Technik heute als "Holbein = Technik" in der modernen Stickerei Nachahmung gefunden haben. Retten aus großen Berlen und Gbelfteinen ichmuden ben Gürtel und ben vieredigen Ausschnitt bes Leibchens, umschlingen ben Sals und umranden die vieredige Saube. Das Gesicht ift trop aller Regelmäßigkeit nicht eigentlich schön zu nennen; es ift ein echt englisches Geficht; eine hohe ruhige Stirn, garte blonde Augenbrauen, klare Augen, aus welchen frauliche Milbe ftrahlt, ein

<sup>\*)</sup> Ein fünstlerisches Zeugnis dieser Reise sind zwei Bleistiftzeichnungen (die Röpse farbig, in der Kunstsammlung in Basel), die D. Burchardt als Stizzen von den Grabdenkmälern des Herzogs und der Herzogin von Berry in der Kathedrale von Bourges erkannt hat. Auf dem Grabmal selbst hat die Statue des Herzogs einen modernen Kopf erhalten; um so kostbarer wird somit die Stizze Holbeins nach dem Original.

feiner Mund, für den ein Bug fühler Bernünftigkeit bezeichnend ift. Solbein hat gu diesem sorgfältigen Charakterbild die Haltung der Farbe trefflich gestimmt: ein kühler Ton beherrscht dasselbe, der wunderbare klare Fleischton ist in zarten grauen Schatten modelliert; die Ausführung ift im einzelnen ebenso liebevoll wie erfolgreich in seiner geschlossenen Gesamtwirkung.\*) Auch ben Sohn Heinrichs VIII., beffen Geburt Jane mit dem Tode bezahlte, Eduard Prinzen von Bales, malte Holbein und überreichte bas Bild zu Neujahr 1539 bem Rönig (jest f. Galerie in Hannover). Der kaum fünfgehn Monate alte Bring (geb. am 12. Ottober 1537) ift lebenggroß, in halber Figur bargeftellt, trägt einen roten Rod mit golbbrokatnen Urmeln, ein rotes Sutchen; Die rechte Sand hält eine Kinderklapper. Es wurde schon erwähnt, die Rolle, welche Holbein bei ben Brautwerbungen bes Königs fpielte. Sowohl bas Bild ber fechzehn= jährigen Witwe bes Sforza, Chriftine von Danemark, als das der Unna von Kleve find erhalten, das erstere zu Arundel Castle, das lettere im Louvre. Christine ist in ganzer Geftalt dargeftellt; fie trägt die schwarze, ganz schmudlose Witwentracht. Die Formen find fein, ichlank, gart, aus bem Gefichte ichauen große Rinderaugen, um ben Mund spielt ein lebensunkundiges Lächeln. In den unvergleichlich schön modellierten Sänden, die sie leicht übereinander legt, halt fie die Sandschuhe; der Ringfinger der rechten Sand ist mit einem Aubinring geschmudt. Der Fleischton ift klar, von etwas rötlichem Schimmer; die Stoffe, Belz und Atlas, find ausgezeichnet wiedergegeben. \*\*) Das Bildnis der Anna von Kleve (Pergament auf Holz) ift weniger sympathisch; Schmeichelei ware allerdings fur Solbein bier von Gefahr gewesen. Das Gesicht mit ber stark entwickelten Rase hat etwas Starres, Geiftloses, die Haltung ift steif, die Gewandung mit Goldschmuck überladen. Die Farbe ist hier von festlicher Pracht, das feurige Rot des Sammetkleides, das Gold bes Schmudes heben fich leuchtend von dem grünen Hintergrund ab. Nach der Scheidung von Anna von Kleve (12. Juli 1540) heiratete Heinrich am 8. August Lady Katharina Howard, die allerdings schon nach anderthalb Jahren den Tod durch Henkershand erlitt. Es scheint, daß Holbein von dieser Gemahlin bes Königs nur ein Miniaturbild (in ber Windsor= fammlung) gemalt habe; bagegen ift ein Meifterwerk Solbeins, bas Portrat bes Dheims der Königin, des Thomas Howard, Herzogs von Norfolf (Windfor Caftle) ein scharfer Charakterkopf mit gekrümmter Habichtsnafe, schmalen Lippen, sehr langem Rinn; dabei ist auch das Beiwerk, das prächtige Pelzwerk der Schaube auf das forgfältigste behandelt.\*\*\*) Das Bildnis des Sohnes dieses Thomas Howard, das Holbein gleichfalls malte, ift verschollen, doch find zwei Stizzen bazu in der Bindforsammlung vorhanden. Diese Bildniffe leiten zu ber großen Gruppe von Bildniffen hinüber, welche Solbein von hervorragenden Sofmurdentragern und Gunftlingen des Ronigs

<sup>\*)</sup> Das Bildnis der Jane Semmour in der Galerie des Haag ift doch wohl eine Replik (Woltmann und Scheibler erklären es für eine gute Schulkopie). Die Haltung ift genau dieselbe des Wiener Bildes. Der Goldschmuck ist verändert, er stimmt mehr mit der Zeichnung im Windsor Castle als mit dem Wiener Bild. Dasselbe gilt vom Unterkleid, das nicht den gemusterten Stoff des Bildes, sondern den einsacheren der Studie zeigt. Das "Spanish Work" der Manschetten ist einsacher gehalten. Die Modellierung der Hände ist nicht so sein, die Behandlung des Gesichtes etwas slach im Vergleich zum Wiener Bild.

<sup>\*\*)</sup> Lichtdruck — doch nur in Halbfigur — bei R. Gower a. D. Ar. 4.

<sup>\*\*\*) (</sup>Bower, a. D. Nr. 17.

malte. In den Hoffreisen wird jenes Paar zu suchen sein, deffen kleine Bruftbildniffe mit bem Datum 1534 bie f. f. Galerie in Bien (Nr. 1577, 1578) befigt. Größte Lebendigfeit bes Ausbrucks, feine fühle Farbenftimmung bei im gangen duntlem Ton, miniaturartige Feinheit der Durchführung zeichnen diese Bilber aus. Dem Jahre 1535 gehört bas Bruftbild bes jungen Nicolas Bonns (einst in ber Sammlung Rosière in Paris) an, zu welchem sich die Studie in der Windsorsammlung befindet. Aus dem Jahre 1536 stammt das Bildnis des Sir Richard Southwell in den Uffigien in Floreng (Nr. 765, Die bagu gehörige Studie in Windfor Caftle), der fich burch große Nachgiebigkeit gegenüber ben Bunschen bes Königs Einfluß und Ansehen zu verschaffen gewußt hatte. Sein bartloses Gesicht ift von klugem, aber auch kaltem und hochfahrendem Ausdruck; er trägt einen violetten Sammetrock und schwarzes Barett. Um diese Zeit entstand auch das Bildnis des Gir Nicolaus Caren, Stallmeisters und Günftlings heinrichs VIII. (enthauptet am 3. Juni 1539), im Besit des herzogs von Buceleuch im Dalfeith Balace bei Edinburgh, wozu sich die große in farbiger Rreide ausgeführte Studie in der Bafeler Sammlung befindet: fie zeigt einen feinen vornehmen Ropf von großer Rube im Ausdruck. Hierher gehören auch mehrere undatierte Bildnisse. So das prächtige, durch seltene Leuchtkraft des Tons ausgezeichnete Bildnis eines vierundfünfzigjährigen Mannes in bunkler Schaube mit schwarzem Sammetbesat und schwarzem Barett (war 1871 im Besitz des Malers Millais in London), das des George of Cornwall im Städelichen Inftitut in Frankfurt am Main (Dr. 71) von bewundernswerter Jeinmalerei und das ber Lady Elizabeth Baur (Sampton Court, Replik im Rudolphinum in Brag); das Gesicht der letteren von vierediger Haube umrahmt, zeigt freundliche, liebenswürdige Büge und wird noch durch ein leises Lächeln, bas um ben vollen anmutigen Mund spielt, verschönt; die Hände find, wie gewöhnlich bei Holbein, übereinander gelegt, die Linke halt eine voll erblühte Relke.\*) Das kleine Bild einer anderen vornehmen Dame der Gesellschaft in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1572) gehört in Bezug auf Schärfe ber Beobachtung und vornehme Farbengebung gleichfalls zu den Meisterwerken des Künstlers. Die Bildnisse des Leibarztes Heinrichs VIII., Sir William Butts und beffen Frau bei Mr. 28. S. Pole Carem in London haben leider durch Übermalung gelitten. Gine der großartigsten Leistungen Holbeinscher Bilbnismalerei ift bas Bildnis bes Sieur Charles Solier be Morette in ber Dresbener Galerie (Nr. 1890), der mit Holbein zugleich am Hofe Heinrichs VIII. schon 1528, doch auch wieder nach 1534 weilte. Sieur de Morette, lebensgroß, in Salbfigur bargeftellt, trägt ein ichwarzes Atlaswams mit weißgeschlitten Urmeln. Der Rod darüber ift aus gleichem Stoff mit reichem Zobelbesat, die linke Sand halt die Sandschuhe, die rechte den Dolch, der an kostbarer Rette herabhängt. Den Hals ichmudt eine goldene Rette, Gbelfteine bas ichwarze Barett. Gin rotlichblonder, an einzelnen Stellen ichon filberig ichimmernder Bart umgiebt bas regelmäßige Antlit, das fühle Bornehmheit und Burde charafterisiert. Gin grüner, in breiten Maffen angeordneter Borhang schließt ben hintergrund ab. Auch in Bezug auf Kolorit ift bas Bilbnis ein Meisterwerk. Die haupttone find Schwarz und Grun, bavon hebt

<sup>\*)</sup> Das Bild in Hampton Court bei Gower a. D. Die Zeichnung dazu, sowie zu einem Bildnis ihres Mannes, in der Bindsorsammlung.

fich die helle Karbe des Fleisches leuchtend ab, wobei zugleich die tabellose Modellierung von Ropf und Sanden auf das beste zur Wirkung kommt. \*) In die spätere Zeit fällt endlich das Bildnis des achtundachtzigjährigen Doktor John Chambers in der f. f. Galerie in Wien (1574) ein Bild, beffen breiter fühner Naturalismus wieder an bas Barham Bilbnis erinnert. Bon Miniaturbilbniffen gehören hierher bas ber Laby Dudlen und die zwei entzudenden Rinderbildniffe bes fünfjährigen Benri Brandon (1535) und bes breijährigen Charles Brandon (1541); kindliche Anmut und Naivität können nicht beffer wiedergegeben werden, als es auf dem Bildnis des Benri Brandon geschehen \*\*) ift. Wie es scheint, nur in ben Windsorftubien find erhalten u. a. die Bilder der Lady Surry (gang en face), das der Dutches of Suffolf (in Dreiviertelprofil), dann der schöne jugendliche, nach links gewandte Kopf der Laby Lifter und ber echt englische Raffefopf ber Laby Mentas. Bon männlichen Bildniffen seien aus diesen Studien hervorgehoben das des John Ponns, ein vornehmes stolzes Gesicht mit nach oben gewandtem Blid; bann bas bes Sir Charles Eliot und das des John Godsalve, letteres gang in Deckfarben ausgeführt. Sierher gehören bann auch die zwei prächtigen Stiftzeichnungen — die Köpfe etwas angefärbt - eines englischen Paars in ber Aunstsammlung in Bafel (Hbg. Nr. 65. 66). Bollständig ausgeführt bagegen ift bas Aquarellbild im f. Berliner Aupferftichkabinett; ein Mannestopf mit sonnberbranntem Gesicht, furgem anliegendem haar, bichtem bunklem Bollbart, nicht gerade anziehend, aber kraftvoll und energisch. Der Typus spricht ebenso für die Entstehung in England, wie die breite sichere Ausführung auf den zweiten Aufenthalt bes Runftlers in England weift. Aus den letten Lebensjahren Holbeins feien noch angeführt das Bildnis eines vornehmen Mannes mit dunkelblondem Vollbart in der k. Berliner Galerie (Nr. 586 B), das dem Wappen nach der holländischen Familie Bos van Steenwijk angehörte, bann aus bem gleichen Sahre (1541) das eines bartlofen Mannes mit kurzgeschnittenem Haar in der k. k. Galerie in Wien, welches burch den braunen Fleischton, ber auf eine ältere Periode Holbeins weist, auffällt; aus dem Jahre 1542 das Bildnis eines bartigen jungen Mannes, ber einen Falken trägt, in ber Galerie des Haag (Nr. 240). Im Jahre 1541 hatte Golbein auch ein figurenreiches Repräfentationsbild für bas Bunfthaus ber vereinigten Barbier= und Chirurgengilde begonnen; es stellte die Ber= leihung des Freibriefes durch Heinrich VIII. an die Obmanner dieser Gilde dar. Eine schwache Kraft hat es nach Holbeins Tode vollendet und so offenbart das Bild nur in einigen Röpfen die Meisterschaft des Rünftlers. \*\*\*) In seinem Todesjahr hat Hol= bein auch noch einmal sich selbst gemalt; das Driginal ist verschwunden, doch Kopien und Stiche (von B. Hollar und Borfterman) darnach find vorhanden. Der Rünftler

<sup>\*)</sup> Die Originalzeichnung dazu in Kreide mit leichter Farbenandeutung befindet sich gleichfalls in der Dresdener Galerie (Nr. 1891). Lichtdruck der Zeichnung in den "Graphischen Künsten" VI. S. 81; ein Stich des Bildes von Gilers in den Veröffentlichungen der Gesellschaft f. vervielf. Kunst. Man sah früher in dem Dargestellten einen englischen Goldschmied, Hubert Morret. Zeder Anlaß zu dieser Deutung sehlt im Vilde. Bgl. Larpent, Sur le portrait de Morette dans la Galerie de Dresde. Christiania 1881 und darnach Kunstchronif XVII, Nr. 7.

<sup>\*\*)</sup> Lichtdruck bei Gower, a. D. II. Taf. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine Abbildung bei P. Mant a. D. p. 172.



The second of the second section is

the first process of the part - Tem John Charlest of the the second secon the second section of the section had been been also bee - Control States (1217) Takeda Street and arriver, old of any low (Charle See THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE the second secon the same of the large States (Laplace States) The same of the sa DITTILL PORT OF THE PROPERTY O and the second s for my 1 Product Public application - Carson millionikur (See Hillion and the fallest on recent the land the state of the second st la captania esta del les les a the full plant and property to the state of the s Write of Dispersion late the Training of the case of th THE DAME AND THE PARTY OF THE P The same of the sa - I Diconcupit : a color a : italiano de la color the second secon and the second s and the second and th the County of the State of the THE RESIDENCE TO A STATE OF THE PARTY OF THE

nit XVII,

The second second second



Hans Holbein der Jüngere: Vildnis eines Mannes. Seichnung, Berlin, Königl, Rupferstichfabinet.



erscheint da mit kurzem krausem Bollbart, in einfachem schwarzem Hauskleid, die rechte Hand hält den Griffel. \*)

Für die Abschätzung der Größe Solbeins als Rünftler genügen seine Gemalde und Studien, boch um den Umfang seines Beistes abmeffen zu konnen, muffen auch bei ihm die Holzschnitte herangezogen werben. Seine Bekanntschaft mit der Gestaltenwelt ber Untike und mit bem Bolksleben seiner Zeit, seine Stellung ju ben religiogen Rämpfen, sein tiefer Ernst ber Lebensanschauung hat nur dort erschöpfenden Ausdruck gefunden. Wie er fich in ben Inhalt alter Autoren hineinfand (vielleicht unter Führung bes Beatus Rhenanus) und wie er eine tote, weit ausgesponnene Allegorie in eine lebens= volle Komposition umzuseten wußte, zeigt am besten seine Mustration der Rebes-Tafel.\*\*) Bie er das Bolksleben, Langknechtsleben und Bauerntreiben gu beobachten und mit berber Laune ju fchilbern wußte, befunden ichon feine Entwurfe und Bifierungen; bagu treten ergangend von Holgichnittserien bas Alphabet mit ber Bauernkirmes und bas Rinderalphabet. Holbeins Stellung auf Seite der Reformation ift ichon verbürgt burch ben regen Unteil, den er an der Bibelillustration nahm; seine Darstellungen gum Alten Testament (94) find ausgezeichnet burch schlichte Auffassung, klare Romposition und inniges Berfenken in ben naiv-heroischen Ton ber biblischen Erzählung; für die Mustration des Neuen Testaments ichuf er zur Apokalppse einundzwanzig Blätter, bie nicht außer aller Berbindung mit Durers Blättern find, diefen aber an Großartigkeit und Erhabenheit bes Entwurfs nachstehen. Der streitbare Beift der Reformation ift schon in Holbeins Holzschnitten "ber Ablagkrämer" und "Chriftus das mahre Licht" (beibe wohl als Ropfleiften zu fliegenden Blättern erschienen) zum Ausdruck gekommen, in schärffter Beife aber bann in feiner in England entstandenen satirischen Paffion, in welcher Monche und Geiftliche ftatt der Juden und Heiben die Stelle von Christi Widersacher und Henker übernommen haben. \*\*\*) Die ganze Tiefe und den Ernst von Holbeins Lebens= und Weltanschauung, bei beren Darlegung zugleich seine volle dramatische Rraft zur Geltung kommt, lernt man aber aus seinen Totentang= Darstellungen kennen. Zunächst ift es eine fehr forgfältig ausgeführte Zeichnung für eine Doldsicheibe, in ber Kunftsammlung in Basel, in welcher ber Künftler einen eigentlichen Totentanz vorführt: sechs Paare, der eine der Tänzer ist immer der Lod, bewegen fich hier in beschleunigtem Tempo; den König, den Langknecht, die

<sup>\*)</sup> Das Selbstbildnis Holbeins in den Uffizien in Florenz (Sammlung der Malerbildnisse) ist wohl die echte Studie zu dem Selbstporträt, aber leider ganz überarbeitet.

<sup>\*\*)</sup> Die Rebes Tafel giebt ein allgemeines Bild des menschlichen Lebens. Rebes war ein Schüler des Sofrates; der wahre Bersasser der Schrift scheint ein später Stoiker, vielleicht gleichen Namens, gewesen zu sein. Schon 1521 hat Holbein die Justration der Rebes-Tasel für den Metallschnitt gezeichnet (sie erschien in Frobens Ausgabe des Tertullian), während seines zweiten Aufenthaltes in Basel, 1528—1532, überarbeitete er die Zeichnung für den Holzschnitt; die Überarbeitung war würdig seiner vorgeschrittenen Entwicklung; sie erschien zuerst in Curio's Cornucopiae bei Froben 1532. Über die Kebes-Tasel s. Bögelin im Repertorium f. R. B. V, S. 179 sf.

<sup>\*\*\*)</sup> Die einundzwanzig Blätter zur Apofalppse in den Baseler Nachdrucken der Wittenberger Bibel von Adam Petri (1522) und Thomas Boss (1522). Die Flustrationen zum Alten Testament, mit deren Schnitt schon 1523 begonnen worden war, erschienen erst in der Lyoner Bibel von 1538. Bgl. Bögelin, im Repertorium f. K.B. II, 162 ff. 312 ff. Die Zeichnungen der satyrischen Passion sind verschollen, erhalten danach ist nur die Folge von dreizehn Aupserstichen von Wenzel Hollar.

Dirne, die respektable Frau, den Monch und das Rind reißt der Tod in den vernichtenden Wirbel. Die große Holzschnittfolge (45 Blätter) ift fein eigentlicher Toten= tang, sondern es find Todesbilder, "Imagines mortis" (erschienen querft in Lyon 1538, boch entstanden ichon gegen 1526), welche bas Walten bes Todes in aller feiner Unerhittlichkeit in einer Jule von Szenen vorführt. Eröffnet wird die Folge mit einem Triumphkonzert des Herrschers Tod, dann folgen die Todesbilder, immer voll mächtiger bramatischer Spannfraft, da ber Rünftler ben Tod in ber Regel dem höchsten Triumph bes Lebens und der Daseinsfreude entgegenstellt; den Tod haffen alle, auch oer Bettler und der Rrüppel. Erhöht wird bas Bathos burch einen ftarken fogiali= stischen Bug, welchen ber Künftler in die Darstellungen getragen hat. Der Tob ift gefeiert als der große Gleichmacher; ben ungerechten Richter, der den Armen zu gunften der Reichen völlig auf den Bettelftab bringt, padt der Tod im Augenblid bes Rechtsspruches und gerbricht seinen Stab; bem Ratsherrn, ber bem Bornehmen guborcht, aber ben Armen überfieht, ftellt er fich als ber Mächtigere in ben Weg; mit bem Bauernkittel bekleidet, verfolgt er ben alten Grafen und ichlägt ihn mit bem cigenen Bappenschild nieder; bem Raifer, ber den Armen nicht hören mag, reißt er bie Krone vom Haupte; er sitt neben dem habsuchtigen Reichen, als der mahre Eigentümer seiner Schäte; nur ben hilflosen Greis führt er mit freundlicher Gebarde unter Bitherspiel fort. Die Romposition ist trefflich abgerundet, der physiognomische Ausbrud lebendig, die Bewegung energisch, selbst leidenschaftlich; jede einzelne Szene zeigt ben hervorragenden Dramatiker. Den Tod hat Holbein ftets als Gerippe dargestellt, wobei er freilich ber anatomischen Aufgabe nicht gang gerecht geworben ift. Gin Alphabet des Todes behandelt den gleichen Stoff in einfacherer Darstellung. \*,

Holbein starb plötzlich, wahrscheinlich an der Pest, zwischen dem 7. Oktober und 29. November 1543.

Dürer und Holbein sind die Gipsel der deutschen Malerei, sie beide sind übershaupt die mächtigsten Künstlerpersönlichkeiten, welche deutschem Boden entsprossen sind. Holbein ist jünger als Dürer; als er zu schaffen begann, war die deutsche Kunst bereits auf Wegen, welche zu einer strengeren Jucht der Phantasie und zu einer größeren Unbesangenheit gegenüber der Natur leiteten. Sein Vater selbst gehörte hier zu den Pfadsindern. Dabei griff stärker und stärker der Glaube um sich, Italien sei die Heinat des neuen ästhetischen Fdeals. Wie Burgkmair war auch Holbein nicht ganz frei von diesem Glauben, aber zum Glück war sein Natursinn zu mächtig, als daß ihm dieser Glaube hätte gefährlich werden können, wie er es Nachfolgern geworden ist, die gleiche Wege wandelten. Wenn er sich selbst im Bildnis nicht stlavisch an das Modell bindet, sondern wie Raphael vom Modell einen Abstand sucht, so kommt dies auch bei ihm der echten Porträtkunst zu gute, deren Aufgabe es ist, aus dem Zufälligen das Charakteristische, aus dem Borübergehenden das, was den geistigen Kern der Persönlichkeit macht, auszusondern. Das brauchte Holbein nicht den Italienern abzulernen, aber in der That hat ihn dieser naiv geübte oder im Nachs

<sup>\*)</sup> Die Würdigung der zahlreichen Zeichnungen Holbeins für kunftgewerbliche Gegenstände, beionders aus der englischen Zeit, gehört nicht hierher. Aurz handelt darüber Falke in der Geschichte des deutschen Aunstgewerbes S. 121 ff.

benken ergrübelte Grundsat ben großen italienischen Bildnismalern so nabe gebracht, als dies einem beutschen Runftler überhaupt möglich war. Ganz beutlich fann man ben Weg, ben er nahm, aus den Entwürfen und Studien zu Siftorienbildern tennen lernen. Zuerst erscheint es ihm, als ob die realistische Formensprache des fünfzehnten Sahrhunderts auch in ber Monumentalmalerei anwendbar fei; fo fand die farifierende Schilberung bes Bauernlebens auf bem Wandbilde Unterkunft; aber bann ftrebte er auch in der Charafteriftik nach größerer Einfachheit, d. h. er beschränkte die physische Detailmalerei zu gunften frarkeren geistigen Ausdrucks, er ftilisierte noch nicht eigentlich, aber er charafterisierte knapper und er ging auf stärkere Konzentration geistigen Lebens aus; das Belegstud für diese Entwicklungsftufe ift die Rehabeam-Beichnung. In ber Beit bes zweiten englischen Aufenthaltes weisen bie burftigen Spuren biftorischer Rompositionen (die Louvrezeichnung für ben Triumph bes Reichtums, die getuschte Silberftiftzeichnung mit bem Besuche ber Ronigin von Saba bei Salomon in der Windsorsammlung) darauf bin, daß Holbein sich einer Formensprache voll Charafter und Formenadel, also dem Stil im Sinne der großen Staliener, wie er ber Monumentalmalerei entsprach, genähert hatte. hier ist er an formaler Schönheit Dürer voraus, bessen Auge sich in jede Naturerscheinung zu fest einfog, um ben für ihre Ibealifierung nötigen Abstand von ihr gewinnen zu können. Doch ift es falich zu fagen, Holbein habe ba eingesett, wo Durer aufhörte, er fei ber erfte gewesen, ber die Formenanschauung des Mittelalters in Wahrheit überwunden und eine neue Beit eröffnet habe. Die neue Epoche hatte ichon Durer mit feinem Abam und Eva pon 1506 eingeleitet. Rur suchte Durer Die reformatorische Arbeit gang aus eigener Rraft, d. h. aus der tiefgrundigen Erkenntnis der Natur zu leiften, mahrend Holbein auch ichon ber fertigen afthetischen Theorie ber Italiener zugänglich mar. Sicher übertraf Dürer an Reichtum der Phantasie Holbein weitaus. Es ist bezeichnend, daß Hols bein sich herbeiließ, in seinen Bibelillustrationen an Borhandenes anzuknüpfen, es umzuarbeiten, mahrend Durer, wohin immer er fich wandte, zum Rleinften ober zum Größten, eine neue Gestaltenwelt emporfeimen ließ. Dürer war in Wahrheit innerlich voll von Figur. Und auch mächtiger als Solbein ift Durer gewesen; er hat Gestalten geschaffen, beren Bruft die Fulle inneren Lebens ju fprengen icheint, eine Schöpfung wie Durers sogenannte Apostel lag nicht in Holbeins Gewalt. Als Dramatiker im eigentlichen Sinn ift holbein bagegen viel größer als Durer; man mochte fagen, Durer fei physiognomischer Dramatiker, aber Holbein wußte der Komposition das Pathos des echten Geschichtsbildes zu geben. Gbenso fteht Holbein als Rolorist über Durer. Schon Holbeins Bilder der Frühzeit find in der Farbe von geschlossener Haltung, die malerische Ericheinung der Formen entspricht mit aller Folgerichtigkeit einer bestimmten Beleuchtung (meift bem hellen kühlen Licht eines geschlossenen Raums); Dürer dagegen machte sich erft in seinen letten Werken von dem Drud der Erbschaft des fünfzehnten Jahrhunderts, welchem die Karbe nicht viel mehr als Anfärbung der Kormen war, völlig frei. So fann man im menschlichen wie im funftlerischen Sinne fagen: Solbein war bie ausgeglichenere, Durer die tiefere Natur. Die Zeit der Reife zeigte bei Solbein fein Ringen mehr, sondern ein harmonisches Berhältnis zwischen Wollen und Können. Durer blieb immer ein Werbender und felbst seinen höchsten und letten Leistungen ift noch etwas eigen, was einer Fingerspur gleicht, die auf Höheres weift. Es wird

gelten bleiben, daß Holbein der größere Maler ift, aber auch daß die kunftlerische Wirfung Dürers tiefer geht, bis zu den Burzeln unseres Bolkstums, zu deren stärksten Nährquellen die Schöpfungen Dürers wie die Goethes dauernd gehören werden.\*)

Der jungere Sans Solbein konnte ichon seiner stetigen Wanderschaft wegen in Deutschland feine Schule gründen, und in England, wo er fast ausschließlich als Bildnismaler thätig war, hatte die Einrichtung einer Werkstatt keinen Sinn gehabt. So hat Holbein feine Schüler befessen. Nur seines Bruders Umbrofins ift deshalb im engsten Anschluß an ihn zu gedenken. Ambrosius war zu Anfang der neunziger Jahre bes fünfzehnten Sahrhunderts in Augsburg geboren; wie Sans wird er die fünftlerische Erziehung in der Werkstatt des Baters erhalten haben. 1516 mar auch er ichon in Basel, wo er am 24. Februar 1517 in die Bunft zum himmel aufgenommen wurde. Um 6. Juni 1518 erwarb er bas Bürgerrecht. Er scheint früh gestorben zu sein, da gesicherte Werke von ihm über das Jahr 1518 hinaus nicht vorkommen. Wie Sans war er zunächst in hervorragender Beise als Zeichner für den Solzschnitt thätig und hier wetteiferte er mit dem Bruder an Reichtum der Erfindung und an geschmadvoller Formengebung. Bon beglaubigten Bilbern befitt die Baseler Kunftsammlung (Nr. 22) von ihm eine merkwürdige Eccehomo = Darftellung. Chriftus, genau in ber Haltung von Durers Schmergensmann auf bem Titelblatt ber Holgichnittpaffion, fist auf bem Regenbogen, die Fuße auf die Erdkugel gestütt; in Lichtglorie erscheint Gott Bater und die Taube des heiligen Geiftes, aus den rofig angehauchten Wolfen brangen Engel mit den Marterwerfzeugen. Der Ton der Malerei ift etwas ichwer. Ebenda befinden fich zwei Anabenbildniffe von ihm - ursprünglich wohl ein Diptychon — (Nr. 23, 24) in Renaissanceumrahmung; die Zeichnung ist trefflich, der Ausdruck sehr lebendig, und auch die Ausführung fteht dem jungen Sans nahe. \*\*) Bielleicht gehört ihm auch das Bildnis des Landsmannes und Freundes des Ambrofius, des Goldschmieds Georg Schweiger, in der Baseler Kunftsammlung an (Nr. 26) das aber, abgesehen von einzelnen übermalten Stellen, im gangen eine weit hartere Modellierung zeigt, als sie in den Knabenbildnissen wahrnehmbar ift. Gbenso möchte man ihm das 1518 datierte Bildnis eines jungen Mannes mit einem Terraffenbau im Hintergrund in der Eremitage in Petersburg zuweisen; Die Architektur entspricht seinen in den Holzschnitten angebrachten Baulichkeiten, und was wichtiger ift, die fünstlerischen Eigenschaften bes Bildniffes selbst weisen mehr auf Ambrofius als auf hans holbein. Der Ausdruck ift lebendig, aber die Zeichnung bei aller Sicherheit nicht von jener Feinheit und Zartheit, wie sie damals dem Hans eigen war, cbenso hat die Färbung nicht den klaren Ton der Bildniffe des Sans. Ginzelne tüchtige Bildniffe des Umbrosius finden sich unter seinen Zeichnungen in der Baseler Runftsammlung; so eine mit dem Monogramm A und dem Datum 1517 bezeich= nete Silberstiftzeichnung eines jungen Mannes (ber Dargestellte ift nicht identisch mit

<sup>&</sup>quot;) Tie Hauptwerke über Holbein sind: A. Woltmann, Holbein und seine Zeit. 2. Aust. Leipzig 1874—1876.— A. B. Wornum, Some account of the life and work of Holbein. London 1867.— Paul Manh, Hans Holbein. Paris 1879.— Ed. His, Holbein— in der Tentischen Biographie. Bd. XII, S. 715 ff.

Die Silberftiftzeichnung ju dem Bifdnis des einen Anaben in der Albertina in Bien.

dem im Petersburger Bilb von 1518), dann zwei Silberstiftzeichnungen von Frauenstöpfen, ebenda; manche andere Bisierung für Glasgemälbe und manche Studie mag sich in dem Werke des Hans Holbein verbergen.\*)

Holbein hat, wie oben bemerkt wurde, auch in Basel keine Schüler gezogen, boch sehlt es nicht an Spuren seines Einflusses auf die Baseler Maler und die übrigen Lokalschulen der Schweiz. Bedeutend sind diese Spuren allerdings nicht. Und sie mischen sich außerdem mit den kräftigeren Dürers und in vereinzelten Fällen mit jenen Grünewalds. Im ganzen blieb den einheimischen Meistern der lokale Charakter anhaften: etwas Derbes und Sprödes in der Formengebung, etwas Buntes in der Färbung, dem sich dann bei höher begabten Naturen eine frische Stimmung und Keckheit der Naturaussalfassung eint, die Herz und Auge erfrischt.

Schon im Busammenhang mit Holbein wurde Bans Berbft (er) genannt; er ent= stammte einer wohlhabenden Strafburger Raufmannsfamilie (geb. 1468), doch war er schon seit 1492 in Basel ansässig. Im Jahre 1512 zog er mit gegen Bavia; die Reformation fand an ihm einen leidenschaftlichen Parteigänger. Das ging fo weit, daß er den Pinfel vollständig ruben ließ, um nicht den babylonischen Göten= dienst zu fordern. Dabei spintifierte er viel auf eigene Faust; so gehorte er neben Holbein zu jenen, welche 1530 zur "christlichen Musterung" gezogen wurden, weil sie "sich mit des herren nachtmal wie wirs haltenn nit verglichenn." Auch da er= wies er sich nicht so nachgiebig wie Holbein, der nur verlangte, daß ihm das Abendmal "baß ußgelegt" werde und sich dann zufrieden gab, sondern er erging sich in Schmähreben, bie ihn ins Gefängnis brachten, bis bag er Abbitte und Wiberruf leiftete. Sans Berbfter ftarb, 82 Jahre alt, im Jahre 1550. Beglaubigte Arbeiten des Künftlers fehlen. Der Schnitzaltar in der Kirche St. Maria Magdalena in der Steinenvorstadt von 1518, welcher Malereien seiner Sand an den Flügeln und an ber Staffel besaß, ift nicht mehr vorhanden; zwei Bilbniffe in ber Baseler Kunftsammlung (Nr. 92 und 93), das eine von 1511, das andere von 1515, ein angebliches Selbstbildnis bei D. Stackelberg in Bafel weisen in ber harten Mobellierung und in der derben Malweise allerdings auf einen Künftler, der noch gang bem fünfzehnten Jahrhundert angehört. \*\*) Aus Burich ftammte Sans Dyg, der 1503 in die Baseler Zunft zum himmel aufgenommen wurde. Er malte 1519 und 1520 au ber Hofwand oberhalb der Freitreppe im Rathaus in Basel ein Jungstes Gericht; die Restaurationen von 1610, 1710, 1760 und 1825 haben ben ursprünglichen Charakter

<sup>\*)</sup> Fünf Passionsszenen: Abendmahl, Ölberg, Berrat, Händewaschung und Geißelung in der Baseler Kunstsammlung (Nr. 1—5), welche mit der Berkstatt der beiden jungen Holbeins in Berbindung gebracht werden, vereinen Jüge, welche dem Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts angehören (derbe Charakteristik, harte Modellierung) mit solchen, welche der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts nicht fremd sind, so besonders die derbe aber wirkungsvolle malerische Behandlung. Um besten ist das in einer Kenaissancehalle wirkungsvoll angeordnete Abendmahl. Mir scheinen die Malereien nichts mit den Holbeins zu thun zu haben.

Sin Enkel Hans herbstes, Theodor Zwinger, hat sein Leben beschrieben im Theatrum Vitae Humanae Lib. II, pag. 205. Außerdem D. Burchardt, a. D. S. 115 st. Das angebeliche Selbstbildnis herbsters, von welchem man bei der weiteren Zuweisung von Wecken an herbster ausging, zeigt nicht die geringste Ahnlichkeit mit dem authentischen von H. Holbein gemalten Bildnis des Malers.

des Bildes vollständig getilgt; kaum wird man noch die Komposition als Ongs Eigentum betrachten können. Nachrichten über ihn reichen bis 1527.

Die hervorragenofte Rünftlerperfonlichkeit, die neben dem jungeren Solbein in Bajel wirkte, war Urs Graf. Geboren in Solothurn zwischen 1485 und 1490, bann als Gehilfe in Zürich thätig, fam er noch jung nach Bafel, und faufte sich 1512 in die Bunft "au Sausgenoffen" welche Wechsler, Goldschmiebe, Gloden- und Kannengießer umfaßte, ein. Im gleichen Jahre erwarb er bas Burgerrecht, nachdem er sich schon ein Jahr vorher mit Sibylla, der Tochter des Gerbers Sans von Brunn, verheiratet hatte. Die Ehe zügelte allerdings weder sein Temperament, noch feinen Sang nach Abenteuern. 1515 gehörte er bem ichweigerischen Beere an, bas gegen Franz I. zog; 1522 wurde er bestraft, weil er wider ber Herren Gebot in ben Krieg gezogen mar. Lebte er daheim, so befand er fich stets mit ben Berichten in Rampf, da er das ungezügelte Lanzfnechtsleben im Felbe auch in der Stadt fortsetzen wollte. 1536 wird er als verstorben und seine Witwe als schon wieder verheiratet erwähnt. Urs Graf war eigentlich Goloschmied und Mung- und Stempelschneider, baneben hat er auch viel für ben Solgichnitt gezeichnet. Bon Gemälden ift nur eins, burch Amerbachs Inventar beglaubigt, in ber Baseler Kunftsammlung erhalten. Das Bilbeben, (ca. cm 16 × 9) giebt eine allegorisch realistische Darstellung ber Schrecken bes Arieges; in ber Sohe zwischen Wolfen Mars und Bellong, Die Feuer auf Die Erde gießen, unten auf ber einen Seite Schilberung bes Rampfes, auf ber anderen Seite bes Schichfals ber gefangenen Landsknechte, bie gehängt, geräbert, in ben Bod gespannt werden. Die Farbe hat fehr gelitten; die Zeichnung der kleinen fraftig bewegten Figurchen ift ficher, die Charafteristit dreift aber wirksam.\*) Boll und gang lebt fich der Charakter des Urs Graf in den Handzeichnungen aus, die in großer gahl besonders in ber Aunstsammlung in Bafel erhalten find. Um öftesten holt er feine Stoffe aus bem Lanzknechtsleben, bas er genügend kannte, um beffen klaffischer Schilberer werben gu fonnen. Frohlich bis gur Ausgelaffenheit, fed bis gur Derbheit find bie Szenen, Die er vorführt; die Zeichnung, fo flott und frei fie ift, bleibt ficher und von fester Strichführung, forgiamer Durcharbeitung, wie es ber Sand bes Golbichmiedes eigen ift. So ericheint ber Langinecht allein, breitgrätschig auf beiben Fugen stehend (od. b. Urs Graf Bl. 496, 516, 52) ober marschierend mit ber Devise Al mein Gelt verspilt (Bl. 69h); nach so unglücklichem Spiel ift er freilich wieder auf Raub und Diebstahl angewiesen, tein Wunder bag er jum ffrupellosen Langfinger wird, wie ihn Bl. 107 und 70 zeigen. Neben bem Spiel ift die Dirne die Luft bes Langknechtes, und fo feben wir ihn fareffierend 3. B. auf Bl. 77b und 74. Gin ganges Fähnlein von Langfnechten bringt Bl. 53a; daß Urs Graf nicht die Selbsterkenntnis fehlte, bewies er auf Bl. 71, wo ben Langtnecht ber Tenfel am Gangelbande halt. Auch anderes fahrendes Bolf hat in Ilrs Graf den Schilderer gefunden, fo die prächtige Gautlergruppe auf Bl. 108, oder der Bettelmonch auf Bl. 39, nach bem ber Teufel ebenso wie nach bem Laugknecht die Sand ausstreckt; und besonders Frauenzimmer, die den Eindrud nicht großer Sprodigfeit machen 3. B. Bl. 52 "Daneli ich will gern", und Bl. 67 mit derberer Devije. Doch

<sup>\*)</sup> Im Amerbachichen Inventar: Ein nachender Mann und Fran jampt wütem berr von urs graf.

fehlen auch nicht biblische und legendarische Motive, wenngleich hier ber Rünftler nur schwer den richtigen Ausdruck findet. So zeigt fein Michael ber Seelenwäger (von 1516 Bl. 68) eine mahre Teufelsphnfiognomie; zwei Darftellungen ber Enthauptung der heil. Katharina (Bl. 36 von 1512, Bl. 90 von 1521) find derbe Hinrichtungs fzenen ohne jede Spur von religiöser Beihe. In einer heiligen Familie von 1521 Bl. 86) ift Maria von großer Anmut, aber Josef dafür eine häßliche Karikatur. Eine heilige Barbara mit Relch und Thurm von 1515 ift bagegen eine Gestalt von großem Formenadel. Auf seine Sand geht wohl auch noch ein heiliger Georg von 1533 aus der Sammlung in Dessau zurück. Auch reine Landschaften hat Urs Braf gezeichnet, so ein Dorf am See - ber Hintergrund burch angedeutete Bergriefen abgeschloffen (Bl. 62) und eine Burg auf einem am Rande eines Sees emporragenden Felsen (Bl. 65), beide aus dem Jahre 1514. Im Holzschnitt hat Urs Graf an frischer, leicht fluffiger Erfindungsgabe mit Hans Holbein gewetteifert; doch blieb er immer berber, dabei aber auch urwüchsiger als diefer. Seine phrasenlose Wieberspiegelung eines bestimmten Ausschnittes bes Lebens seiner Beit stellt seine kulturgeschichtliche Bedeutung noch höher als seine kunstgeschichtliche, immerhin ift auch diese infolge seiner frischen Eigenart eine hervorragende.\*)

Aus Freiburg in der Schweiz stammte Hans Fries, ungefähr 1465 geboren; er scheint in Bern bei Meister Heinrich Bechler gelernt zu haben. Seine Wanderschaft führte ihn sicher über die Grenzen der Schweiz hinaus, zum mindesten bis nach Augsburg. 1487—1488 hielt sich Fries in Basel auf, dann machte er sich in seiner Heinat seschaft. Die Nachrichten über ihn reichen bis zum Jahre 1518.

Fries ift ein derbes Naturell, der trot der vorgeschrittenen Zeit seines Schaffens nie gang und voll ben Schritt in bas 16. Jahrhundert machte. Durer und bie Augsburger haben Ginfluß auf ihn gewonnen, letterer außert fich befonders in dem bräunlichen Ton ber Farbung, bem fich in vereinzelten Fällen eine glutvolle Rraft eint. Sans Fries ift fehr ungleichmäßig, er hat Stunden, wo er auch in der Formen= gebung höher gestellten Unforderungen genügt, aber viel öfter verlett er durch die bäurisch-derbe Modellierung und den ftumpfen Ausdruck seiner Röpfe. Um ehesten genügen feine Mannerfopfe, Die bei aller Derbheit etwas Charaftervolles haben. Sände und Fuge sind groß und plump; der Faltenwurf seiner Gewänder bauschig und schwerfällig. Rlare Anordnung, gute Gruppierung laffen die meiften seiner Bilder vermiffen. Die ältesten erhaltenen Werke bes hans Fries aus ben Jahren 1501 und 1503 zeigen ganz diesen bäurischen Charakter, so aus dem ersteren Jahre eine Maria mit dem Rinde und einem verehrenden Abt, dann eine Stigmatisation des heiligen Franciscus, Anna selbdritt und das Martyrium des Sebastian im Germanischen Museum (Nr. 168 171) und aus dem letteren Jahre vier einzelne Heilige im Kantonal-Museum in Freiburg in der Schweiz (Mr. 23—26); bei allen ist die Färbung von bräunlichem Ton. Tüchtiger find seine nächsten erhaltenen Arbeiten, die dem Jahre 1506 angehören: die große Predigt des heiligen Antonius im Franziskanerkloster in Freiburg und die Darstellung ber Erlösung im bortigen Museum (Nr. 27). Die Predigt des heiligen

<sup>\*)</sup> Über Urs Graf vgl. Eb. His in Zahns Jahrb. f. K. W. V (1873) S. 257 ff. und VI (1874) S. 145 ff



hans Fries von Freiburg: Bermablung Mariens. Nuruberg, Germanijches Nat. = Muicum.

Antonius legt immerhin die Bermutung nahe, daß Fries einige Erinnerungen an die Predigt des heiligen Paulus von dem alteren Sans Holbein verwertet habe. Fries ift hier gediegener in der Charafteristif, reicher an Bugen, welche dem Leben entlehnt sind als sonst: so in der Predigt, wo er die verschiedenen Grade der Aufmertsamkeit der einzelnen Buhörer trefflich andeutet und bann in der lebenswahren Schilberung ber schreckerfüllten Verwandten, welche der Prophezeihung des heiligen Antonius entsprechend bas blutende Berg bes verstorbenen Berwandten inmitten ber aufgehäuften Schäte in ber Schapfammer finden. Die Darftellung ber Erlöfung zeigt Chriftus am Areuze zwischen ber Efflesia und Synagoge (biefe fitt auf einem verendenden Efel) mit ber Sand auf einen Altartisch weisend, vor bem ein Priefter mit ber Softie in ber Sand fteht, dann weiter unten Chriftus in den Limbus hinabsteigend; also, Chriftus hat durch seinen Opfertod die Herrichaft des alten Bundes (des Gesetes) gebrochen, und die Berrschaft der Gnade burch bas unblutige Opfer bes Priefters bauernd heraeftellt und so die Pforten der Hölle geöffnet. Das Beste, was hans Fries geleistet hat, entstammt ben Jahren 1512 und 1514. Aus dem Jahre 1512 rührt eine Folge von acht Darftellungen aus dem Leben Mariens (bavon fechs in der Runftsammlung in Bajel Nr. 47-52, zwei im Germanischen Museum Nr. 172 und 173). Die Romposition ist gedrängt wie fonst, der Faltenwurf knitterig, aber die Berhältnisse der Figuren find schlanker, und neben derben Typen erfreuen einige anmutige Frauentopfe (3. B. in Maria Bermählung im Germanischen Museum Nr. 173) und überraschen einige Buge feinerer Seelenmalerei (3. B. in bem Bilde ber golbenen Bforte Bafel, Nr. 47 die still beobachtende Magd). Die Farbe ist wie gewöhnlich von bräunlichem Grundton (auch im Fleische) aus bem besonders ein saftiges Grun und ein feuriges Rot hervorleuchten. Dem Jahre 1514 entstammen die Bilber aus der Legende des heiligen Johannes in der öffentlichen Kunstsammlung in Basel (Nr. 52-54; ursprünglich in der Johanniter Romturei in Freiburg i. Sch.). Sier bekennt fich Fries offen als Schuldner Durers; in bem Martyrium bes Johannes ist ber Prator bem Holzschnitt in Dürers Apokalypse entnommen und ebenso ber Büttel (boch umgestellt), der siedendes Dl auf das haupt des Johannes gießt. Im übrigen gilt die Charakteristik des Mariencyklus auch von den Johannisdarstellungen. \*)

In Bern fehlte am Ansang des 16. Jahrhunderts ein einheimischer Meister von der Bedeutung des Hans Fries, denn jener Künstler, der um diese Zeit dort thätig war, steht mindestens seiner künstlerischen Art nach auf anderem Boden, zeigt sich als einen Abkömmling Schongauers und Zeitbloms. Es ist dies der sogenannte Meister mit der Nelke. Wie Zeitblom ist er am tüchtigsten in der Darstellung ruhiger Situationen, gereister männlicher Charaktere; unbeholsen wird er, wenn er kräftige Bewegung, seidenschaftliches Zusahren schildern soll. Seine Figuren sind von schlanken Berhältnissen, der Typus der Frauen ist ein längliches

<sup>\*)</sup> Über Hans Fries vgl. His in Zahns Jahrb. f. K B. II (1869) S. 51 ff. und D. Burckhardt a. D. S. 121 ff. Ein mit H F bezeichnetes und 1524 datiertes Bildnis eines 34jährigen Mannes in der Sammlung der Afademie in Wien hat mit Hans Fries nichts zu thun, sondern gehört einem dem jungen Holbein nacheifernden Maler an. Die Renaissances architektur im hintergrund ist der auf dem Bildnis in der Petersburger Eremitage von 1518. das dem Ambrosius Holbein zugeeignet wurde, verwandt.

Qual, mit flachem, babei etwas eingebrücktem Kinn, fraftigen Lippen, langer, regelmäßiger, nur an der Auppe ein wenig breiter Nase, Augen, die etwas geschlitt er= icheinen, nicht hochstehenden Brauen. Die Männer sind eingehend individualisiert; gemeinsam sind ihnen höchstens die gewulsteten Lippen, und die ein wenig gefrümmten Nafen. Die Bande find von guter Form, mit ichlanten Fingern, aber ohne eingehende Modellierung. In der Färbung ift er fraftig; er hat Borliebe für ein helles Rot, Brun, Blau; feine Behandlung weißer Stoffe erinnert an Zeitblom. Die Fleischfarbe ist rötlich mit grauen Schatten. Für die Mufterung ber Brokatstoffe wendet er wirkliches Gold an. Wo Zeitkostum getragen wird, zeigt dieses ben Geschmack vom Beginn des 16. Jahrhunderts. Die fehr knitterige Gewandbehandlung weist auf Schongauer hin. Sein hervorragendstes Werk sind die Bilder einer Folge aus der Johanneslegende im Museum zu Bern (Nr. 42-45; sie stammen aus dem Vincenzmünster in Bern): Zacharias erhält die Verheißung, die Namensgebung des Johannes, die Taufe Chrifti, die Predigt des Johannes vor Herodes. Um bedeutenoften ift die Predigt des Johannes; Scham, Zorn, Sohn spiegeln sich lebhaft auf den Gesichtern ber zuhörenden Söflinge. Schwach ift das Landschaftliche; die Berge fteif, die Begetation schematisch, sehr sauber bagegen und von guter Perspektive die in gotischen Formen gehaltenen Baulichkeiten. Bon Werken biefes Meisters seien noch genannt die Berkündigung, ebenfalls in der Galerie in Bern (Nr. 57 und 58), dann eine Reihe von Tafeln in der Sammlung der Wafferkirche in Zürich (Berspottung Chrifti, Kreuzschleppung, Krönung Mariens und Marter der Zehntausend), wie es scheint älter, als die Berner Tafeln und jedenfalls schwächer und ebenso hier der heilige Eligius, Antonius und Sebastian und der heilige Hieronymus zwischen Barbara und Agnes; bas gleiche Zeichen ber Nelke findet sich auch auf einem Altarklügel in der Galerie in Donausschingen (Nr. 14 und 15) mit ber Marter ber Zehntausend und Christi Abschied von seiner Mutter. \*)

Die neue Zeit dagegen vertritt in Bern ein Künstler, welcher als der tüchtigste gelten dars, den der Schweizer Boden überhaupt hervorgebracht hat, das ist Nikolaus Manuel Deutsch. Hochbegabt, aber Autodidakt in seiner Bildung, von Ansang an mit lebendigstem Interesse der Bewegung der Zeit folgend, um dann von ihr ganz sorts gezogen zu werden, ist der Künstler in ihm nie ganz zur Reise gekommen und hat später dem Politiker vollskändig weichen müssen. Er war als Architekt thätig, er hat sür den Holzschnitt gezeichnet, er hat sich in den verschiedensten malerischen Techniken versucht. Nikolaus Manuel wurde gegen 1484 als uneheliches Kind geboren; sein Bater war wahrscheinlich ein Apotheker piemontesischer Herkunst, Emanuel de Alamannia, woher sein Name Rikolaus Emanuel Aleman, welch letzteren Namen er später in "Deutsch" übersetze. Bis zum Jahre 1509 sehlt jede Kunde über Werke seiner Hand. Das erste Zeugnis seiner künstlerischen Thätigkeit ist eine Zeichnung von 1511 — wahrscheinlich die Stizze sür ein Glassenster. Es stellt Anna selbdritt vor mit der Stifterin im geistlichen Gewand. Die heilige Anna hat ein derbes Matronengesicht,

<sup>\*)</sup> Eine Abbildung der Krönung Mariens in der Sammlung der Bafferkirche in dem Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Zürich 1873; das Bunder des heiligen Eligius ebenda 1784; über den Meister vgl. D. Burckhardt a. D. S. 132 ff.

die beiden Kinder find von ziemlich blodem Ausdruck, der Mund bei Beiden ift verzeichnet, die Gewandung fällt in überhäuftem knitterigem Faltenwurf nieber; nur die Stifterin ift von forgfamer und tüchtiger Durchführung; im ganzen zeigt biejes Blatt ben Rünftler bei ziemlich reifen Jahren noch gang bilettantisch-unsicher. Dann tritt wieder eine Bause ein, erst aus dem Jahre 1513 ift eine datierte Sandzeichnung vorhanden (Basel, Kunstsammlung Nr. 44) und aus dem gleichen Jahre stammt auch bie Nachricht von einigen für die Stadt ausgeführten Aufträgen; möglich, bag Manuel ichon bamals in Italien gewesen ift, ba feine nächften Arbeiten bie volle Befanntichaft mit den Formen der oberitalienischen Renaissance verraten. Das gilt gleich von den beiben Bilbern eines Altarflügels in ber Galerie in Bern (Nr. 53) — bas eine bavon mit dem Monogramm des Künstlers - welche Lukas als Marienmaler und die Geburt ber Maria darstellen. Die Werkstatt des heiligen Lukas zeigt den spielenden Reichtum oberitalienischer Renaissanceornamentik; auf reich profilierten Tragsteinen befinden sich Butten musigierend oder Inschriftstäfelchen haltend; über den Raum sind Laubgewinde geschlungen. Maria mit dem Christusknaben auf dem Arm steht vor dem heiligen Lutas, ber in scharfem Profil genommen sich auf einem mit grünen Riffen bedeckten Sit niedergelaffen hat, im hintergrund wird in guter Berfurzung ein Farbenreiber sichtbar. Aus dem Fenfter blickt man auf ein von Bergen umfäumtes Seegelande. Die Landschaft ift das Schwächste am Bilbe; die Bergformen find steif, zwischen bem Blau der Ferne und dem Braun des Bordergrundes fehlt jeder Übergang. Tüchtig bagegen ift hier das Figurliche und Deforative und beibes weift deutlich auf ben Ginfluß ber Schule von Badua hin. Die Farbe ift frisch, fraftig und harmonisch, was nicht gerade oft bei Manuel der Fall ift. Im Gegensatz zu diesem Bilde ift die Wochen= ftube von nachläffiger Zeichnung und bunter Färbung. Ausnehmend forgfältig gemalt ift ein kleines Bilochen ber Enthauptung Johannis bes Täufers (Bafel, Runftsammlung Nr. 41); das Haupt des Heiligen reicht der Henker der Herodias hin, seitwärts verichwindet ein Buttel mit bem Rumpf besfelben. Serodias und Die Dienerin find fein bewegte anmutige Gestalten in elegantem buntem Zeitkostum, der Henker ift unsicher in der Bewegung. Über der Landschaft Gewitterstimmung. Wenn hier die Farbe von miniaturartiger Feinheit und emailartigem Glang ift, so fteht bagu im ichroffen Gegensatz ein Gnadenbild mit der heiligen Anna selbdritt, den Bestpatronen und den Stiftern (Bafel, Runftfammlung Nr. 44), das in Tempera gemalt, einen ftumpfen, trodenen und unharmonischen Ton zeigt. Die Anordnung des Bildes ift gang bie des mittelalterlichen Gnadenbildes; dagegen sind die Stifterbildniffe Leistungen eines frischen tüchtigen Raturalisten und die Landschaft mit fernen Schneebergen, grunen Sügeln, einer Ortschaft und stehendem Baffer im Vordergrund, ift hier von echt poetis ichem Reig. Busagenber waren bem Weltfinn Manuels populare Stoffe aus ber flassischen Mythologie oder Geschichte, die er allerdings ganz in die Gefühlsweise der Beit übertrug. Das beweift gleich das köstliche Temperabild: das Urteil des Paris in der Baseler Kunftsammlung (Nr. 40). Paris ift ein flotter Langknecht, Benus eine liebenswürdige Dirne und vergnügt über ihren Erfolg, Juno scheint noch Hoffnung zu hegen, Minerva macht ein ärgerliches Gesicht. Noch mehr im Stil ber Travestie ist das hart gemalte Temperabild von Pyramus und Thisbe (ebenda) gehalten; Pyramus, wieder ein Lanztnecht, schläft so tief, daß man meint, ihn schnarchen zu hören;

Thisbe, nur mit einem Hemd bekleibet, stößt sich ein gewaltiges Schwert in die Brust. Die phantastische Beleuchtung der Landschaft stimmt gut zu der parodistische romantischen Aufsassung des Stoffes. Eine Lukrezia und eine Bathseba (ebenda Nr. 42 und 43), ragen durch sorgfältige Ausführung und eigenartige Technik hervor. Die Zeichnung ist schwarz, die Färdung braun mit weißen Lichtern. Die Lukrezia — datiert 1517 — trägt die Modetracht der Zeit, wie denn auf dem Bathsebabilde David in reichster Stußergewandung erscheint. Im Lukreziabilde zeigt die Umrahmung die üppigsten Kenaissanceformen, im Bathsedabilde ist der Brunnen in prunkvollem Kenaissancestil ausgebaut. Auch einzelne Bildnisse Manuels sind erhalten; vor allem des Künstlers Selbstbildnis in der Berner Stadtbibliothek und im Berner Museum (Nr. 55); auf letzterem wendet er uns ein blasses, etwas kränkliches Gesicht zu mit stark entwickelter Nase, seingeschnittenem Mund blauen Augen, deren Blick etwas



Mifolaus Manuel Deutsch: Totentang. Silberftiftzeichnung (fog. Sfiggenbuch). Bafel, Mufeum.

Müdes hat, und spärlichem Bartwuchs. Der Farbe fehlt die Leuchtkraft, der Model= lierung die Weichheit. An= dere Bildnisse von ihm be= finden sich in Privatbesit, so zwei von 1520 im Besitz der Familie Manuel in Bern. Auch als Wandmaler war Manuel thätig, doch geben da von seinen Werken nur dürftige Ropien Kunde. So malte er 1518 die Fassabe des Echauses beim Mosis= brunnen; ber Gegenstand der Darstellung war die

Berführung des greisen Salomo durch Freunde und Weiber zum Gößendienst.\*) Das umfassendste und hervorragendste Werk Manuels auf dem Gebiete der Wand-malerei war der große Totentanz, den er zwischen 1517 und 1522 im Berner Dominikanerkloster malte. Es war eine Folge von 46 Bildern. Der Künstler hielt dabei an der mittelalterlichen Auffassung des Totentanzes sest. Bunächst gab er als Einleitung die Darstellung des Sündenfalls, der den Tod in die Welt brachte. Dann führte er die Vertreter der verschiedenen Stände, und zwar in zwei Reihen Aleriker und die Laien gesondert, vor; den Schluß bildete die Todespredigt. Ein starker polemischer Zug ist besonders den Klerikerdarstellungen eigen; so ist z. B. auf der Sänste, in welcher der Papst getragen wird, die Vertreibung der Wechster aus dem Tempel und die Ehebrecherin vor Christus abgebildet. Den Mönchen tritt der Tod mit einer Anrede entgegen, in der sie "rißend wölf in eim schafskleid" genannt werden.

<sup>\*)</sup> Die Malerei wurde 1758 beseitigt. Kopien in Berner Privatbesitz und im Museum in Bern. Uber Manuels Fassabenmalereien in Bern, vgl. Bögelin im Anzeiger für schweiz. Altertumskunde 1881 (XIV) S. 112 ff.

Jede Gruppe war von einer Arkade umschlossen, durch welche sich ein Ausblick in bie Landschaft öffnete.\*)

Zu diesen Gemälben treten, die Individualität des Meisters ergänzend, die zahlsreichen Handzeichnungen, viele in Silberstift, einzelne mit der Feder oder mit dem Bleistift hergestellt — manche mit besonderer Sorgsalt auf farbiger Grundierung (gelbrot) mit aufgehöhten weißen Lichtern ausgeführt. Die Stoffe sind zum Teile

bem zeitgenössischen Leben, zum Teile ber Bibel und Legende ent= nommen, auch reine

Landschaften fehlen Die religiösen nicht. Stoffe find gang in bas Gewand und die Em= pfindung der Zeit über= tragen, so z. B. die Maria mit bem Kinde, am Fuße einer Säule figend, im t. Rupfer= stichkabinett in Berlin (Federzeichnung weiß gehöht, auf rötlich grun= diertem Papier) dann gang besonders feine flugen und thörichten Jungfrauen (eine ber thörichten, als Land= mädchen gekleidet und von derber Schönheit, mit ber Erläuterung: Es ist verschüt". Nieman kans · Aus — Wyssen" Basel, Kunftsammlung 563. U. 10, Bl. 26) ferner das Aniestück der Berodias in Zeittracht



Nitolaus Manuel Deutid : Kampfe und Lagerfgenen. Gilberftiftzeichnung (fog. Stiggenbuch). Bafel, Mufeum.

(ebenda Bl. 3). Sehr anmutig ist die Zeichnung eines ganz im Profil genommenen lieblichen jungen "Töchterli" (ebenda, Bl. 27); auch das beliebte Motiv des liebegierigen Alten mit der Dirne ist auf zwei Blättern behandelt (U. 10, Bl. 4 und Hdz. Nr. 46). Von allegorischen Darstellungen seien genannt die der Zeit und der Gerechtigkeit (U. 10, Bl. 5 und Bl. 30). Wie Urs Graf hatte auch Manuel viel Freude an

<sup>\*)</sup> Der Totentanz des Dominikanerklosters wurde schon 1660 gelegentlich einer Straßenserweiterung mit dem Kreuzgang zerstört. Sine im Jahre 1649 angesertigte Aquarelkopie, Eigentum der Familie Manuel, ist im Histor. Museum der Stadt Bern ausgestellt.

Stoffen, die dem Rriegs= und Lagerleben bes Langknechtes entnommen maren. 3mei besonders forgfältig ausgeführte Ginzelblätter mit Langknechtsbarftellungen find in ber Bafeler Runftsammlung, Sog. Rr. 49 und Rr. 50. Ginen fehr großen Raum nehmen Szenen aus dem Lanzknechtleben auch in dem fogenannten Stizzenbuch bes Runftlers ein. Es find bas zwölf Holztäfelchen, auf beren beiben Seiten bie Zeichnung mit Silberftift entweder aus weißem Grund oder aber hell aus dem ichwarzen Grunde berausgearbeitet ift. Es scheint, daß diese Zeichnungen als Borlagen für Goldschmiedearbeiten gedacht waren, zumal in einzelnen (fo z. B. Hdz. Nr. 47) ein mahres Schwelgen in ben Renaissanceformen vorhanden ift. Entwurfe fur Glasfenfter mogen bagegen die prächtigen Wappenhalter in architektonischer Umrahmung und mit weitem Ausblid in die Landschaft gewesen sein (Hdz. Ar. 58 von 1529 und Ar. 51). Die letzten Lebensjahre widmete Manuel fast ausschließlich den Angelegenheiten seiner Baterftadt als einer der energischsten, thatkräftigsten Wortführer und Sachwalter ber Reformation. Diese aufreibende Thätigkeit hat seinem Leben ein fruhes Ziel gesett; er starb am 20. April 1530. Rikolaus Manuels Begabung war größer als seine fünstlerische Ausbildung; daher ift auch besonders in seinen Gemälden die Erfindung, bie Anlage bes Gangen bebeutender als bie Ausführung im einzelnen, wo Broportionsfehler und Fehler ber Verspektive, Berzeichnungen nicht selten sind; auch sein Farbengefühl war ein unsicheres. Überdies war seine Thätigkeit als Maler nur ein kleiner Ausschnitt seines Wirkens; wie schon erwähnt, scheint er früher als Architekt thätig gewesen zu sein denn als Maler; und bazu trat seine Wirksamkeit als volkstümlicher Dichter und als noch volkstümlicherer Politiker. Diese Vereinigung so vieler Fähigkeiten mit Thatkraft, die Frische seiner Natur mit so viel Ernst der Gesinnung, fordert eine noch höhere Bewunderung für ben Menichen als für ben Rünftler heraus, wobei man allerdings das Verletende, was der Partei-Pasquillant hat, durch Die Berwilderung, in welche die religiofe Polemik ber Zeit überhaupt geraten war, entschuldigen muß. \*) Manuel hinterließ einen Sohn, hans Audolph, ber 1544 bei Wißhed in Basel als Gehilfe arbeitete; später zeichnete er sich gleich seinem Bater als Dichter und Maler aus. Erhalten von ihm sind einige Holzschnitte und einige Sandzeichnungen, in welch letteren er sich ganz als Nachfolger seines Baters zeigt; cs seien erwähnt ein Entwurf für ein Glasfenster, auf rotem Grund in Sepia mit weißen Lichtern, mit einer Szene aus bem Langfnechtleben von 1543 (Bafel, U. 1, Bl. 65), ein Langknecht mit einem Mädchen (ebenda, Bl. 67), dann zwei Langknechte als Wappenhalter (ebenda, Hd3). Nr. 143).

In Bürich vertritt den Übergang aus dem 15. in das 16. Jahrhundert Hans Leu; er fiel 1531 in der Schlacht bei Kappel, ungefähr 60 Jahre alt. Zwei Künstler haben auf Hans Leu bestimmend gewirkt: Dürer und Grünewald. Dürers Einsluß, durch Holzschnitte und Stiche vermittelt, giebt sich in der Zeichnung, in der Charakteristik kund, von Grünewald muß er mindestens dessen Altarwerk in Jienheim kennen gelernt haben, dem er nun darin nacheifert, durch wirkungsvolle

<sup>)</sup> Bgl. C. Grüneisen, Nifolaus Manuel. Stuttgart, Cotta 1837. S. Bögelin in Bautolds Ausgabe von Manuels poetischen Werken (Bibl. älterer Schriften b. deutschen Schweiz II. Frauenfeld, Huber 1878) und Rahn im Repertorium f. K. W. III. S. 1 ff. mit dem Lichtbruck der Handzeichnung von 1511.

Lichtphänomene eine ftarke malerische Wirkung zu erzielen. So erfolgreich that er bies, daß ein fo feiner Renner, wie es ber Berfaffer des Umerbachichen Inventars war, bei Werken Leus in der Namengebung zwischen Grünewald und Sans Leu schwankte. Das wie es scheint alteste erhaltene Werk Leus sind zwei monogrammierte Altarflügel in der antiquarischen Sammlung in Burich: Margarethe und Nikolaus, Onophrius und Martin, bann an ben Außenseiten bie Marter ber Zehntausend und bie thebaische Legion. Sier zeigt fich ber Runftler noch gang frei von Grunewalbs Ginfluß; die Beiligengestalten sind tüchtige Durchschnittsarbeiten mit charaftervollen, porträtartigen Röpfen; die hiftorischen Darstellungen bagegen in ber Romposition gerfahren und in der Ausführung handwerksmäßig. Das Kolorit ist von warmem bräunlichem Ton. Borgeschrittener ift eine aus dem Aloster Rheinau ftammende monogrammierte Rreuzschleppung (bei dem brit. Konsul H. Angst in Zürich). Die Auffassung bes hergangs ift eine fehr berbe: ein geharnischter Rriegsknecht reißt mit ber Linken ben niebergefunkenen Chriftus an ben haaren empor, mahrend er mit ber Rechten zum Schlag mit einer Holzkeule ausholt. Aber die Landschaft weift schon auf eine entwickltere malerische Empfindung bin; junächft bebuschtes Bügelland, bann Schneeberge, die in ben bunkelblauen, weißbewölkten himmel hineinragen. Die Farbe bes Bilbes ift fraftig und im ganzen harmonisch gestimmt. Unverkennbar waltet ber Ginfluß Grünewalds in dem hieronhmusbild in der Baseler Kunftsammlung (Nr. 38). Der knieende hieronymus ist von berbem Schlag aber tuchtig charakterisiert, ber Lowe etwas unbeholfen und fteif. Das Wichtigste ift die Landschaft, beren Mittel= und Vorbergrund auch in den Motiven an Grünewalds "Beilige Nacht" erinnert. Auch die Behandlung des Baumschlags hat hier Leu Grünewald abgesehen. Im Mittelgrund Felfen mit Burgen und Bald. Den Sintergrund ichließen Bergwände ab, auf welchen das blagrötliche Licht der Dämmerung liegt. Auch mythologische Bilber hat Hans Leu gemalt, fo Rephalus und Profris in phantastischer, gang in weißes Licht getauchter Landschaft (Basel, Kunftsammlung, Nr. 39) und Orpheus, die Tiere burch die Macht ber Musik bezwingend, die sich alle um ihn sammeln, monogrammiert und batiert 1519, (Basel, Runftsammlung, im Direktionszimmer), ein Bilb, bas wieder im Bau der Landschaft und in der Beleuchtung derselben unmittelbar an den Genheimer Altar gemahnt. Ginzelne Zeichnungen bes Runftlers, gleichfalls in ber Runftfammlung in Basel, zeigen bald einen innigern Anschluß an Grünewald, bald an Dürer, während in den Holzschnitten Leus der Einfluß Dürers maßgebend blieb.\*)

In die vorgeschrittenere Zeit des Jahrhunderts gehört die Thätigkeit des Hans Asper, der 1499 in Zürich geboren ward und ebendort 1571 starb. Er war Stadtmaler; als solcher hatte er die Bemalung der Schilde und Fahnen, die Wappen auf Türmen und Thoren zu besorgen. Bon solchen Arbeiten sind noch die Löwen mit Schild und Panier am Schloßthor der Kyburg von 1556 erhalten. Er malte auch Schlachtenbilder, wie das der Schlacht von Dornach für Solothurn und gleichfalls für diese Stadt das Bild von Solothurn aus der Bogelperspektive. Wenn man hört, wie gründliche Vermessungen er bei Herstellung des letzteren Vildes vornahm, und wie

<sup>\*)</sup> Ganz in Dürers Art z. B. die Ruhe auf der Flucht (Basel, Kunstsammlung, Hdz. Nr. 42), ganz in Grünewalds Art ist dagegen eine Landschaftsstizze (ebenda U. 6, Bl. 21).

II, S. 331 ff.

forgfam er bas Schlachtbild in Bezug auf ftoffliche Treue vorbereitete, fo bekommt man Achtung vor seiner Gründlichkeit, aber man vermutet auch, daß ihm die eigent= lich schöpferische Rraft und ber Schwung ber Phantasie mangelte. Das bestätigen auch die Bildniffe, auf welche das Urteil über den Künftler heute ausschließlich ge= wiesen ift.\*) Um bekanntesten wurde sein Bild Zwinglis, das er allerdings erft nach bem Tobe bes Reformators malte (Burich, Stadtbibliothek); aus bem Jahre 1549 ftammt das Bild der Tochter Zwinglis, der Regula Gwalter mit ihrem siebenjährigen Töchterchen (ebenda); aus dem Jahre 1538 besitt das Künstlergütli in Zürich die Bildniffe bes herrn Efcher, des Landvogts holzhalb und ber Frau des holzhalb, die hund und Kate auf bem Schoß halt. Dem Jahre 1549 entstammt das lebens= große Bild des Feldhauptmanns Fröhlich und dann deffen Bruftbild als Gegenftud zu dem seiner Frau (in Solothurn); aus dem Jahre 1560 rührt das Bildnis des Beter Martyr Bermigli her, ber feit 1556 Professor der Theologie in Zürich war (South Renfington Museum, Nat. Porträt Gallern). Bon nicht bezeichneten Bildniffen, bie mit mehr ober minberem Recht Afper zugewiesen werben, sei bier abgeseben. Die Auffaffung bes hans Afper erinnert trot ber vorgeschrittenen Zeit an die Bildnismaler des 15. Jahrhunderts. Er zeichnet bestimmt und sorgfältig, aber seine Umriffe find hart und bei eingehender Modellierung fehlt seinen Formen doch die Runbung. Mehr Rugen hat er von dem malerischen Fortschritt des 16. Jahrhunderts gezogen; öftere Anwendung von Lafuren giebt feinem Kolorit, bas im gangen einen lichten Ton zeigt, etwas Transparentes, Leuchtenbes. Seine beiben Sohne Sans und Rudolph waren gleichfalls als Bildnismaler thätig, und manches Werk, das die Überlieferung mit dem Namen des Baters verband, mag diesen angehören. \*\*)

Wie die Schweiz haben auch die öfterreichischen Alpenländer keine Meister im sechzehnten Fahrhundert hervorgebracht, welche kräftige Spuren in der Entwicklungszeschichte der deutschen Malerei hinterlassen hätten. Tivol ging auch jetzt wieder voran, aber ein Meister von der Gewalt des Michael Pacher sehlte dem sechzehnten Fahrhundert. Im übrigen blieb die künstlerische Richtung — besonders bei der Busterthaler Schule — in Kraft, welche von Pacher ihren Ausgang genommen hatte:

<sup>\*)</sup> Ein großes Altarbild mit der Anbetung der Könige im Münster in Konstanz wurde vor kurzem auf Grund des Monogramms für Hans Asper in Anspruch genommen (Kunstchronik XXIII, 1888, Sp. 673).

Die Komposition ist sehr gedrängt, die Verhältnisse der Figuren sind eher gedrungen als schlank. Die Männer sind breitnackig, kurzhalsig; auch Maria ist von sehr kräftigen vollen Formen. Die breiten Köpfe sind sehr fein modelliert. Den hintergrund bildet Trümmerwerk, aus welchem eine Baumkrone emporragt. Oben Engelsglorie. Das Kolorit ist sehr vorgeschritten, im ganzen von tieser Haltung; das kräftige Selldunkel ist nur nicht klar genug für die Teutlichkeit der Formen. Die Fleischfarbe ist braun mit violetten Schatten. Ein künstlerischer Ausammenhang zwischen diesem Bilde und den Bildnissen Alpers ist nicht vorhanden. Wenn der Maler des Konstanzer Bildes dem Hans Alper an Feinheit des Formensinns nicht voraus war, so war er ihm doch weit in der weichen Modellierung, in der malerischen Behandlung voraus; man möchte oher auch hier an einen Augsburger oder an einen Künstler der Bodensecschule denken.

runde plastische Herausarbeitung der Gestalten, durch tuchtige Renntnis der Perspettive unterstütt, und dazu nicht ohne Gegensat mahrhaft malerische Behandlung bes Landschaftlichen, deffen Wirkung hauptfächlich barin gesucht wird, die scharf beobach= teten Beleuchtungsphänomene ber Hochgebirgswelt in allem Zauber bes Lichtes und ber Farbe wiederzugeben. Die Innthaler Schule hat ihren bedeutenoften Bertreter im Innsbruder Sebaftian Scheel. Sein hauptwerk, ein Altarblatt mit ber heiligen Sippe im Ferdinandeum in Innsbruck (Rr. 77), ift vom Jahre 1517. Den Mittelpunkt ber Komposition bilben Maria, Unna und bas Jesustind; um sie gruppieren fich die Frauen und Männer ber Bermandtschaft mit den Rindern. Frauen und Männer haben bildnisartig individualifierte Röpfe, nicht schön aber von lebens= vollem Ausbruck. Der Thous ift breit, furz, die Kinnladen etwas vorgeschoben. Das Architektonische ift in Renaissancestil gehalten; Die Landschaft zeigt bas alte Innebruck im hintergrund. Die Farbe ift von leuchtendem Schmelz; Schillerfarben von Grun, Rosa, Gelb find mit Borliebe angewendet; Die Mufterung ber Damastgewänder ift mit Gold angegeben. Der Fleischton ift graurotlich mit aufgesetten weißen Lichtern. Der Himmel strahlt in lichtem Blau, gegen ben Horizont zu faumen ihn weiße Dieselbe Sammlung besitt eine zweite Darstellung ber beiligen Sippe Wölfchen. (Nr. 76) von Sebaftian Scheel, in welcher nur die Anordnung von der in dem früheren Bilbe etwas abweicht; Anna halt hier Maria, biese bas Chriftusfind auf bem Schoffe; um fie herum gruppieren fich bie beiligen Frauen, hinter biesen fieben die Manner im Salbfreis geordnet, im Borbergrund fpielen bie Rinder. Die koloristischen Gigenheiten find die gleichen wie am vorgenannten Bilbe. Gine dritte Darftellung ber heiligen Sippe, welche ebenfalls die Handzüge des Meisters zeigt, befindet sich in der Galerie in Augsburg (Vorzimmer).\*) Der Spätzeit des Meisters gehört eine mit SB. S. 1544 bezeichnete Auferwedung bes Lazarus im Ferdinandeum in Innsbrud an. Der Meister mag damals hoch an Jahren gewesen sein, denn in Rolorit und Zeichnung zeigt sich ein Nachlaß an Kraft. Die Röpfe sind typischer, die Bewegungen lahm, bas Rolorit von fühlem Ton. Gin anderer Innsbruder Meister, Baul Dar, geboren 1503, gestorben 1561, hat seinen Ruf hauptsächlich burch seine Glasgemälde für die Boffirche zu Innabruck gewonnen. In feiner späteren Beit wandte er fich gang ber Baufunft gu. Gin Studienblatt im f. Rupferstichkabinett in Munchen (mit einzelnen Beiligen), zeigt ihn ftark unter Dürerschem Ginfluß. Sein Selbstbildnis - als Langknecht — im Ferdinandeum in Innsbruck dagegen strebt venezianischer Farbung nach.

Stärker treten die für die Tiroler Malerei als charakteristisch bezeichneten Eigensheiten wieder bei der Pusterthaler Schule hervor. Nicht der hervorragendste, aber doch ein tüchtiger Vertreter dieser Schule ist jener Andre Haller, von dem sich aus dem Jahre 1522 ein Altar — in der Mitte zwei heilige Bischöfe, auf den Flügeln der heilige Kochus und der heilige Sebastian — im Ferdinandeum in Junsbruck besindet

<sup>\*)</sup> Benn, wie H. Semper annimmt, auch die Darstellung der heiligen Sippe in Schloß Tratberg in Tirol auf Scheel zurücksührt, so würde diese eine Berührung des Künstlers mit der Ulmer Schule — besonders der Art Schaffners vermuten lassen. Bgl. H. Semper, Die Gemäldessammlung des Ferdinandeums in Junsbruck im Boten für Tirol und Borarlberg, 1885, bes. Rr. 133 und 137.

(Mr. 35). In ber Auffaffung und Stilifierung, aber auch in Außerlichkeiten, 3. B. ben Blattquirlanden, giebt fich ber mittelbar fortwirkende Ginfluß der paduanischen Schule zu erkennen. Zwei Flügel von einem anonymen Meister in ber Sammlung bes Seminars zu Freising, mit bem beiligen Dsmald und Martinus, bem beiligen Nitolaus und Birgil, die schon in den dargestellten Beiligen auf Gub-Tirol als Urfprung weisen, stimmen in Stil und Behandlung mit den Tafeln hallers überein; aber ftatt des Goldgrundes erscheint hier eine magisch beleuchtete Gletscherlandichaft, Gieriesen, die fich in bem tiefen und boch so leuchtenben Blau bes Simmels verlieren. Amei kleinere Flügel mit bem beiligen Florian und dem heiligen Georg, dann zwei heiligen Bischöfen in berfelben Sammlung gehören bem gleichen Meifter an und zeichnen sich burch die gleiche stimmungsvolle Behandlung bes landschaftlichen Sinter= grundes aus. Gleichfalls ein Bertreter ber Pufterthaler Schule ift ber Monogrammift M. R., von welchem die Sammlung in Schleißheim (Nr. 100 und 101) eine Wochenftube und eine Beimsuchung Mariens besitht. In ber Wochenstube fesselt zunächst bie Lauterkeit und Naivität der Empfindung; es ift ein liebenswürdiges Motiv, wie Unna ben Ropf bes neugebornen Rindes in die Sande faßt und ihm prufend in die Augen schaut; mit ben Borzügen ber Schule hangt zusammen die plaftische Rundung ber Gestalten, die treffliche Berspektive bes geschloffenen Raumes, die meisterhafte Behandlung bes Sellbunkels; in der Beimsuchung ift bann wieder die Landschaft von hohem Reig ber Stimmung. Sollie ber Monogrammift M. R. identisch fein mit jenem Martin Reichlich, ber 1508 die von Frit Lebenbacher begonnene Restauration ber Wandgemälbe auf Schloß Runkelstein (S. S. 199) zum Abichluß brachte, so wurde dies nur erharten, daß Martin Reichlich trot Innsbrucker Abstammung doch gang in die Richtung ber Bufterthaler Schule geriet, wie benn auch die Schleißheimer Bilber aus Neuftift bei Briren stammen. \*)

Für Salzburg fehlt es auch in diesem Zeitraum nicht an Malernamen, nur fehlen die Beite, die sich mit diesen zuverläffig in Beziehung seten laffen. Gewiß aber schuf in biefer Beit in Salzburg fein Meifter, beffen Werke an bie Bebeutung jener bes Meisters von Großgmain herangereicht haben. \*\*) Wien war damals noch nicht ber Mittelpunkt gelehrten ober fünftlerischen Lebens bes Reiches; unter ben Runft!rin, welche Maximilian beschäftigte, war Augsburg, Nürnberg, Memmingen, Strafburg vertreten, aber nicht Wien. Go ift im sechzehnten Jahrhundert noch weniger von einer Wiener Schule zu fprechen als im funfzehnten. Immerhin befaß Wien in Satob Seisenegger einen tüchtigen Bilbnismaler. Seisenegger ift 1505 geboren; feit 1503 war er hofmaler Ferdinands, in deffen Diensten er auch verblieb, als ihn Karl V. in die seinen mit 200 Goldgulden Sahresgehalt ziehen wollte. In seinem Alter hat er mit Sorgen zu kämpfen gehabt; er ftarb in Ling 1567. Er muß außerordentlich fleißig gewesen sein, zählt er doch 28 Bilder auf, die er allein von 1530 bis 1535 für seinen herrn ausgeführt hätte. Seine frühen Bildniffe, die erst gemach wieder an das Tageslicht treten, find von lebendigem Ausbruck, richtiger, hie und da etwas harter Zeichnung, eingehender Modellierung, in der Farbe fühl und flar; später

<sup>\*)</sup> Bgl. Jahrb. d. Kunstsamml. d. a. h. Kaiserhauses I, pg. 187 und III, S. XXXII, n. 2615.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Sighart in den Mitteil, d. f. f. öft. Zentral = Kommission 1866 (XI) S. 65 ff.

suchte er die Breite der Auffassung venezianischer Meister zu erreichen, wurde aber dabei flau in der Formengebung, unbestimmt in der Modellierung und flüchtig in der Beshandlung. Bon Bildnissen Seiseneggers seien die Kaiser Ferdinands I. und seiner Gemahlin Anna mit ihren zwei kleinen Söhnen in der Ambraser Sammlung (Porträtssaal Nr. 7 und 8) in Wien hervorgehoben; das Bildnis eines Grasen Christoph Magnus von . . . . burg mit des Künstlers Monogramm bezeichnet besindet sich im Museum in Weimar (Nr. 24), andere Bildnisse in der Wiener Hosburg.\*

Der Nordosten Deutschlands blieb wie im 15 Jahrhundert so auch im 16. auf die Entwicklung der Malerei ohne Ginfluß; felbst auf sächsischem Boben, wo die Plaftit am Ende des fünfzehnten und in den ersten Sahrzehnten des sechzehnten Sahr= hunderts Schöpfungen eigenartigen Charafters und unbedingten künstlerischen Wertes hervorbrachte, fehlten die eingebornen Maler, welche fich über blog handwerksmäßigen Betrieb ihrer Runft erhoben hatten Es war ein eingewanderter frankischer Künftler, welcher allein hier schulbilbend auftrat und in den besten seiner Werke mit den im Suben Deutschlands ichaffenden Meistern in Wettbewerb treten fonnte. Diefer Runftler war Lukas Cranach b. A. Sein Name ist so popular geworden wie ber Dürers und holbeins, welchen ihn doch weber seine Begabung, noch, man möchte fagen, die fünstlerische Sittlichkeit gleichstellt. Dabei ist es nicht leicht, ihm gerecht zu werden; für ben Runftler, ber ichon in feinen fraftigften Sahren hinter fich felbst gurudblieb und zum Fabritanten murbe, ber, mahrend noch alle Quellen schöpferischen Lebens in ihm fprangen, fich felbit wiederholte und der Manier Diente, tritt ber Menich und ber burgerliche Charafter ein, ber mutige Mit- und Bortampfer ber Reformation und der treue opferfähige Freund der Reformatoren.

Lukas Müller — bas ift der Familienname — wurde zu Eronach in Obersfranken 1472 geboren.\*\*) Schon 1504 wurde er als Hofmaler des Kurfürsten Friedrichs des Weisen nach Wittenberg berusen. Bier Jahre später erhielt er den Wappenbrief in Anerkennung seiner Kunst, aber auch seiner Redlichkeit und der angenehmen und gefälligen Dienste, die er dem Kurfürstlichen Hause oftmals williglich gethan.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Über Seisenegger vgl. Birk in den Mitteilungen d. E. C. 1864 (IX) S. 70 ff und E. v. Engerth in der Zeitschrift für bildende Kunst X (1875) S. 153 ff. Im Gebetbuch Kaiser Ferdinands in der Ambraser Sammlung (Ms. Nr. 23) findet sich das Miniaturbildnis der Kaiserin Unna, monogrammiert und mit dem Datum 1544 verseben, eingeklebt. Dieses Brustbild im Gebetbuch entspricht dem oberen Stück der ganzen Figur as f dem großen Ölgemälde Nr. 7 im Porträtsaal (im Gegensinne) und scheint so auf die Benennung der beiden Ölbilder mit von Einfluß gewesen zu sein, die im übrigen, wie mir die Herren Dr. Ig und Dr. Frimmel mitteilen, nicht ohne Borbehalt geschehen ist.

<sup>\*\*)</sup> Für den früher angenommenen Familiennamen Sunder ist in neuester Zeit wiederum Lindau eingetreten. Bgl. M. B. Lindau Lufas Cranach. Sin Lebensbild aus dem Zeitalter der Resormation. Leipzig, Beit & Co. 1883. Die noch immer beste und vollständigste Monographie über Cranach ist: Chr. Schuchardt, Lufas Cranach d A. Leben und Werke. 3 Bde. Leipzig, Brockhaus 1851—1871.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Bappen durfte er führen, ein schwart Schlangen, in der muth zween schwart Flebermaus-Flügel, auf dem heubt ein rote Eron und in dem Mund ein golden Ringlein, barinnen ein Rubynsteinlein. Bgl. den Bappenbrief bei Lindau, a. D. S. 48 ff. Mit der geflügelten Schlange zeichnete der Künstler seine Bilder auch schon vor 1508; nach 1537 wird die Schlange meist mit liegenden Flügeln gezeichnet, früher trägt sie aufgerichtete Flügel.

Friedrich ber Beise war ein eifriger Bauberr, Freund jeglicher Runft und von echter Religiosität. In Wittenberg war sein Werk die Stiftskirche, für die er ben groß= artigen Rekignienschat (Beiltum) zusammenbrachte, aber auch bie Universität, an welcher Luther sein Reformationswerk begann. Im Sommer 1509 ging Cranach als Abgesandter des Kurfürsten nach den Niederlanden, um dort den Suldigungsfeierlichfeiten, die fur den Enkel Maximilians, Rarl, vorbereitet wurden, beizuwohnen. Schon bevor Cranach in Wittenberg sich seghaft machte, hatte er sich in Gotha verheiratet und zwar mit der Tochter eines dortigen Patriziers, Barbara Brengbier. Im Jahre 1513 erwarb er in Wittenberg das stattliche Saus an der Ede bes Elbgäßchens und bes Marktes, und dazu 1520 die von dem erften Rektor der Universität Dr. Martin Pollich gegründete Apothete; schließlich steigerte er seine Erwerbsfähigkeit noch burch Die Einrichtung einer Buch- und Papierhandlung. Er murde wohlhabend, die Stadt betrachtete ihn als einen ihrer angesehensten Burger. Zeugnis dafür, daß er 1519 jum Rämmerer bes Rates, 1537 bann jum erstenmale und 1540 jum zweiten= male zum Bürgermeister ber Stadt gewählt wurde. Fest und tapfer stand Cranach von Anfang an zur Sache Luthers, beffen volles Bertrauen er ichon vor der Reije nach Worms genog. Auch persönlich verband fie eine allen Wechselfallen bes Lebens Stand haltende Freundschaft. Cranach gehörte zu den Trauzeugen Luthers, Luther hatte bei einem Kinde Cranachs Patenstelle vertreten. Als Cranachs Lieblingssohn Johannes Lufas, welchen der Bater gur Bollendung ber fünftlerischen Ausbildung nach Stalien geschickt hatte, in Bologna 1536 plöglich ftarb, da hatte Luther vor allen die Gewalt zu fprechen: Lieber Meister Lukas, halt ftille! - Gesinnungsfestigkeit und Treue find die hervorstechenden Charakterzüge Cranachs; so hat er auch tapfer zu seinen Gönnern und herren gehalten. Als das Rriegsglud gegen ben Rurfürsten Johann Friedrich entschied (1547), wandte sich Cranach fürbittend an Rarl V. und folgte diesem bann (1550) in die Gefangenschaft nach Augsburg und Innsbruck, nachdem er fein Haus in Wittenberg bestellt, bei bem er nun bis zu beffen Freilaffung verblieb. Mit bem freigelaffenen Rurfürsten zog er am 26. April 1552 in Beimar ein und hier starb er am 16. Oktober 1553, einundachtzig Jahre alt. Seit 1541 mar Cranach verwitwet. Er hinterließ brei Töchter und einen Sohn, ber die Berkftätte bes Baters fortführte und auch deffen Nachfolger in der Gunst der Mitburger und des Hofes wurde.

In dem an Cranach gerichteten Briefe, welchen Scheurl der Veröffentlichung seiner akademischen Festrede — gehalten am 11. November 1508 in der Stiftskirche zu Wittenberg — vorsetzte, heißt es u. a.: Das aber kann ich nicht unerwähnt lassen, daß du von allen wegen der bewunderungswürdigen Schnelligkeit gelobt wirst, womit du malst und womit du nicht bloß den Nicomachus und den Marcia, sondern alle Maler übertriffst, und welche Schnelligkeit du dir, wie ich glaube, durch unabhängiges Studium und angestrengten Fleiß angeeignet hast . . . So viel ich sehe, bist du auch, ich will nicht sagen keinen Tag, nein vielmehr nicht eine einzige Stunde müßig, immer ist der Pinsel zur Hand." Die Schuelligkeit der Hand "rühmt" also Scheurl schon dem jugendlichen Cranach nach, immerhin aber zeugen seine Werke fast dis gegen 1520 neben technischer Bollendung noch von starken, persönlichem Charakter und sind nicht ohne einen Zug von Größe. Die Jugendentwicklung Cranachs liegt im Dunkel; jenseits des Jahres 1504 ist kein Werk des Künstlers bekannt, und doch zählte Cranach damals bereits





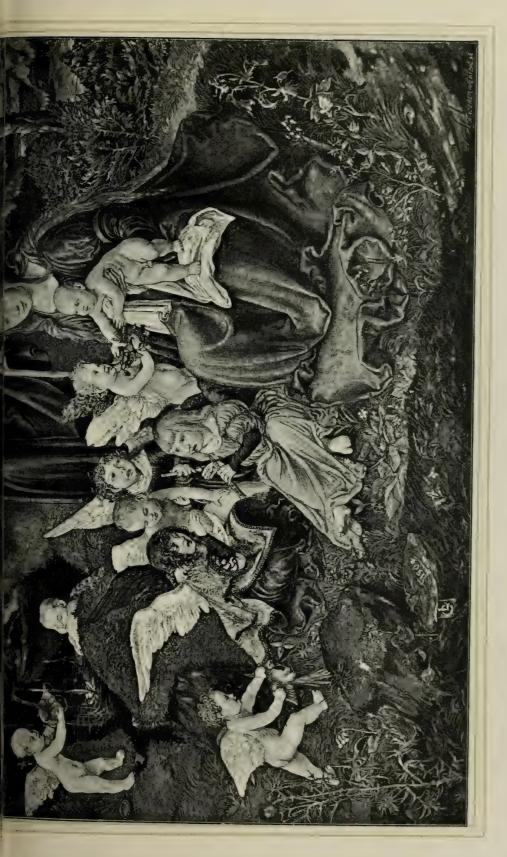

E. Cranach d. A.: Ruhe auf der flucht. Munchen. Bei Dr. Sieder.



32 Jahre und zeigte er sich in der That in jener Zeit bereits voll entwickelt und auf der Höhe seiner Kraft. Dürersche Züge sehlen nicht ganz den frühesten der von ihm bekannten Werke, dazu hie und da in der Charakteristik und in der Behandlung der Begetation ein Anklang an Grünewald, mit welchen beiden Künstlern er ja aber gleichaltrig gewesen ist. Wahrscheinlich war sein Vater selbst sein erster Lehrer und dann hat die Wanderschaft ihn mit den hervorragenden fränkischen, vielleicht auch oberrheinischen Werkstätten bekannt gemacht.

Das früheste bezeichnete Bild Cranachs ist, wie schon erwähnt, von 15.04 es stellt die Ruhe auf der Flucht vor (im Besitz von Dr. Fiedler in München). Rein Werk zeigt ben Runftler feuriger und frischer als dieses. Gleich in der Charafteristik. Wohl hat der Typus der Maria schon den für Cranach bezeichnenden Frauentypus: bas tleine Rinn, die etwas breite Rafe, die etwas vorgewölbte überhohe Stirne, aber bie Augen bliden lebendig, ber Mund ohne grimassierendes Lächeln scheint sprechen zu wollen, und statt koketter Subschheit liegt jener Reiz über bem Gesicht, welchen bie Seele verleiht. Joseph hat echt Cranachiches Geprage; eine eher gebrungene als ichlante Gestalt, mit kurzem Ropf, ber Schabel babei stark ausgewölbt und bem kurgen. am Rinn außeinander geteilten Badenbart. Die spielenden und musigierenden Engelfnäbchen find fo köftliche Rerlchens, wie fie nur je die Italiener geschaffen haben. Die Farbe ift leuchtend, ja glübend - boch fehlt ihr der lackartige Glanz der Werke der späteren Zeit. Gin so frisches, jugendliches Leben burchströmt dieses Werk, so viel fünftlerischen Ernft zeigt feine Ausführung, daß es ben Durchschnittswerten Cranachs fast fremd gegenübersteht und erst allmählich bekannte Büge ber Rünstlerhandschrift beutlich werden. So schrieb auch Friedrich Preller: Ich habe es (das Bild) wiederholt gesehen und obgleich man ftellenweise an Lukas Cranach erinnert wird, kann ich es boch nicht dafür erklären, weil die Charaktere burchaus anders find, und eine bei ihm nicht gesehene Schönheit das Banze durchströmt. Später habe ich mich immer mehr überzeugt, daß es wirklich Cranach ift.\*) Für die nächsten Jahre find Solzschnitte beffere Zeugen feiner Entwicklung, als zweifelhafte Gemälbe, Die ihm zugeeignet werden. Nur Wichtigstes sei hier erwähnt. Dem Jahre 1506 gehören u. a. Michael ber Seelenwäger (B. 75), ber heilige Georg (B. 67), Maria Magdalena (B. 72), bie Bersuchung bes heiligen Antonius (B. 56) und Benus mit Amor (B. 113) an; bem Jahre 1508 das Parisurteil (B. 114), bem Jahre 1509 ein heiliger Hieronymus in der Landschaft (B. 63) und die sigende Abigail (B. 122), bald darnach muß auch die Apostelfolge und Christus und Paulus entstanden sein (B. 23-36). \*\*) Alle diese Blätter zeigen einen freien, großen Formensinn; nichts Weichliches, Geziertes, ein energischer, boch gezügelter Naturalismus zeichnet seine männlichen und meift auch seine weiblichen Geftalten aus. Wie ftrack und fest steht ber beilige Georg ba, und von wie großem Bug find die Apostel mit ben charafteriftischen Röpfen, ber schwungvollen Gewandbehandlung und der forgfältigen eingehenden Modellierung des Radten (Bande und Fuge von breiter Form). Sier findet fich auch vereinzelt ein Unklang an Grünewald, so in der Geftalt des Johannes in der Apostelfolge. Auch die Frauen

<sup>\*)</sup> Bgl. Chr. Schuchardt, III, S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Jedenfalls vor 1516. Bgl. Schuchardt a. D. II, S. 218.

find fest und fraftig geformt, die Bufte voll, das Dval etwas gerundeter als fpater. boch mit dem charakteristischen kleinen, ein wenig vorgeschobenen Rinn und dem vollen runden Mund. In der Bersuchung des Antonius giebt sich eine Phantaftik fund, welche der Grünewalds nicht ferne steht. Bon datierten Bildern ift zunächst die mit L. C. und bem Schlänglein bezeichnete große Benus mit Amor von 1509 in ber Eremitage in Petersburg zu nennen, ein Bild, das in dem frischen Naturalismus der Auffassung, ber Blaftit, ber Modellierung, ber fraftigen Farbung ber "Rube auf ber Flucht" von 1504 noch sehr nahe steht. Daran schließt sich seit 1512 eine Reihe von Mabonnen, Die alle noch etwas von bem freien, breiten Stil ber Bolgichnitte biefer Beit an sich haben.\*) So vor allem die Maria mit dem Kinde von 1512 in der Münchener Pinafothet (Rr. 270), genannt die Madonna mit der Traube; der anmutige, fraftige Ropf ift von bem niederflutenden golbenen haar umgeben; fie trägt ein rotes Rleid und blauen Mantel - den Hintergrund schließt eine purpurfarbene Draperie ab, die zwei Engel halten. Diefer Madonna verwandt ift die Madonna am Beinfpalier in der Eremitage in Betersburg, wogegen eine etwas spätere Madonna unter dem Apfelbaum in poetisch ausgeführter Landichaft in ber gleichen Sammlung einen viel feiner und babei individuell burchgeführten Typus zeigt, ber sonft bei Cranach nicht wiederkehrt. Dann folgt das herrlichste von allen Madonnenbildern, das in der Pfarrfirche in Innsbrud, mahrscheinlich von 1517; das Oval Marias zugespitter, als bas ber Mabonna mit ber Traube, aber bas Gesicht belebt von der gartlichen Empfindung, welche bas entzudend lebendige Rind in ihr hervorruft. Maria trägt hier ein blaues Kleid und einen roten Mantel; die Flut des goldenen haares beckt zum Teil ein ganz bunner burchfichtiger Schleier. \*\*) Rabe dem Innsbrucker Bilde fteben die Madonnenbilber im Museum in Darmstadt (besonders bas Nr. 243, etwas später Nr. 249) und in der Runfthalle zu Karleruhe (Nr. 108), beide haben als hintergrund Landschaft; im Rarlfruber Bild verbindet fich bamit reichere Architektur (eine Stadt am Baffer, eine Burg auf einem Felsen), die an die Art Altdorfers erinnert. Unter einem Baum in hubicher Landschaft fist auch die Madonna von 1518 (im Besit des Großherzogs von Weimar), beren feines Gesicht, mit einem koketten, liebenswürdigen Lächeln auf ben Lippen, etwas befremdend anmutet. Zum mindesten ein Werkstattbild bieser Zeit ift bie Maria mit bem Kinde, vor einem grunen, von zwei Engeln gehaltenen Vorhang im Städelschen Justitut in Frankfurt a. M. (Nr. 86). Vorgreifend sei endlich auch hier gleich das kleine Rundbild einer Madonna von 1525 in der Münchener Pina-

<sup>\*)</sup> Die große Tafel mit den vierzehn Rothelfern von 1505 in der Sammlung der Marienkirche zu Torgau, die Cranach zugeeignet wird (auch L. Scheibler hält sie für echt), kenne ich
nur nach einer Photographie und wage darnach nicht ein bestimmtes Urteil zu fällen. Bemerken
möchte ich höchstens, daß sie zwar großzügig ist, mir aber für Cranach zu derb erschien. Gin
Rüngstes Gericht in der Johannestirche zu Neustadt an der Orla, gemalt von 1511 auf 1512,
soll zwar nach einer gleichzeitigen Urfunde von Cranach selbst gemalt sein, ist aber nach L. Scheibters
eingehender Prüfung in der That nur ein ganz untergeordnetes Berkstattbild.

<sup>\*\*)</sup> Das Bild fam als Geichent des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen an Erzberzog Leopold von Österreich, sein Sohn Erzberzog Ferdinand Karl schenkte es 1650 der Stadtgemeinde von Junsbruck. Es ist das populärste Bild Eranachs geworden, da es in Hunderten von Kopien in Tirol und den angrenzenden Alpenländern verbreitet ist. Als Gnadenbild von wunderwirfender Kraft wird es auch noch heute verehrt.

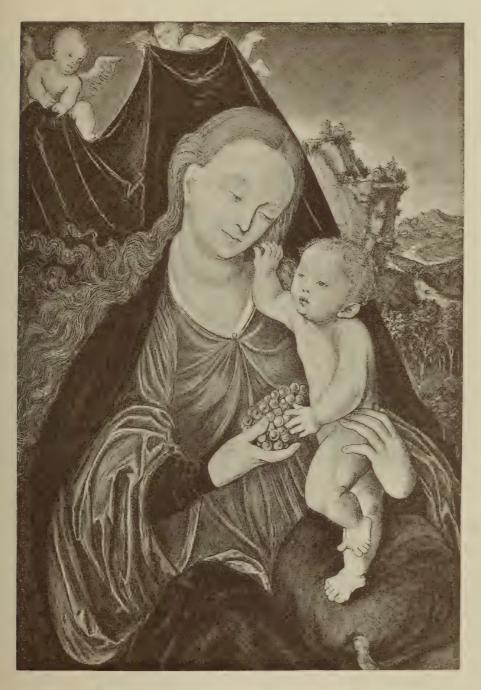

Madonna mit der Traube. Von Lukas Cranach d. Ü. München, pinakothek.









Eucas Cranach d. U.: Sterbescene.



fothek (Nr. 272) genannt; im Motiv dem Innsbrucker Bilbe nabe ftehend, von garter Durchführung. Dem Jahre 1515 gehört das Doppelbild des heiliger Hieronymus und des heiligen Leopold von Österreich in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1476) an, bem folgenden Sahre die fehr ichon und weich gemalte Bermählung der heiligen Ratharina im gotischen Sause zu Wörlitz und bem Jahre 1518 bas Bilbnis ber Sterbefzene im Leipziger Mufeum, das als Epitaph des Arztes Balentin Schmidburg († 1490) von deffen Sohn, dem Rangler Dr. Heinrich Schmidburg, gestiftet wurde. Die Romposition ber Sterbeszene lehnt sich an die entsprechende Darstellung der Ars moriendi. Der Inhalt ift der herkömmliche: der Kampf der bojen mit ber guten Macht, burch Engel und Teufel symbolisiert, die ihre Besitzansprüche auf die guten Werke und die Gunden bes Berftorbenen grunden. Dazu tritt bann die realistische Schilderung ber Bergange, welche ben Tod im burgerlichen Leben begleiten und ihm nachsolgen: also Testament, geistliche Tröstung, Sterbegebete, Aufnahme der hinterlaffenen Sabe u. f. w. Der geiftige Gehalt, die Romposition find gang im mittelalterlichen Beifte gehalten; Die Charakteristik bagegen entspricht ber neuen Beit. Der Arzt, der die Urinflasche emporhält, der Priefter, der dem Sterbenden das Arugifir vorhält, der Notar, der das Testament aufsett, beweisen dies. Die fürbittenden Seiligen zu beiden Seiten ber Trinität sind schon von einer Typik, welche späteren Werken Cranachs eigen, die Frau bes Sterbenden bagegen in vornehmer Zeittracht an ber Gelbtrube ftebend, ift eine reife, fraftige Gestalt, Die ben frühen Madonnen und ben heiligen Frauen auf dem Börliger Bilde verwandt ift.\*) Bon undatierten religiösen Darstellungen find bem Stile nach zu schließen noch in die Beit vor 1520 zu verweisen: Die Anbetung der Könige in der Galerie zu Gotha (Nr. 376) von schöner frischer Färbung, weicher Behandlung, feinem, liebenswürdigem Ausbrud; die Anbetung der Könige in der Wenzelkirche in Naumburg und der Altar mit der Beweinung Chrifti auf bem Mittelbilde und mit dem Bartholomaus und der Unna felbdritt auf den Flügeln in der Nikolaikirche in Juterbog. Ebenso gehört hierher Christi Abschied von den heiligen Frauen (Wien, k. k. Galerie Nr. 1475); der Ropf Christi ebel und von tiefer Empfindung, die Frauen noch frei in der Individualisierung, nur Magdalena zeigt schon ganz den Typus der späteren Zeit; am meisten weist auf die frühe Entstehung die forgfam ausgeführte Landschaft und die Behandlung des Baumichlags. Gine spätere Replik biefes Bilbes, von schon oberflächlicherer Charakteristik, befindet sich in der Dresdener Galerie (Nr. 1907). Schon gegen den Ausgang dieser Periode mag die Darftellung der heiligen Unna felbdritt in der k. Galerie in Berlin (Rr. 544 A, bas Gegenstüd ein segnender Christus in der Schloftirche zu Zeit) und das fleine Bildchen desfelben Gegenstandes (bei Dr. Lampe in Leipzig) entstanden fein. Auch die ichone Doppelbarstellung von Chrifti Sinabsteigen in die Borholle und seiner Auferstehung in der Stiftskirche zu Alfchaffenburg, in der zwar ichon feine entwickelte Typik zu Tage tritt, die Modellierung aber noch weicher, die Farbung warmer als in späteren Darftellungen wird, dürfte ein Werk Cranachs selbst aus dem Anfang der zwanziger Jahre sein. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. G. Buft mann, Cranachs Sterbender im Leipziger Museum in bem Buche: Mus Leipzigs Bergangenheit (Leipzig, Grunow, 1885), S. 102 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Vermählung der heil. Katharina in der Kunsthalle in Karlsruhe (Nr. 107) und die Enthauptung der heil. Katharina im Germanischen Museum (Nr. 132) scheinen nur Werkstatt-

Bon Bildnissen fallen in diese Zeit das des Scheurl von 1509 (früher im Germanischen Museum als Nr. 226 ausgestellt, jetzt von den Besitzern zurückgezogen), die lebensgroßen Bildnisse des Herzogs Heinrich des Frommen und dessen Gemahlin Katharina von Mecklenburg von 1514 im Historischen Museum in Dresden und zweikleine Fürstenbildnisse von 1516 im Museum in Beimar.

Es wurde schon gesagt, daß auch Cranach zur Mustration des Gebetbuches des Kaisers Maximilian im Jahre 1515 herangezogen worden ift. Acht Blätter haben ihren Schmud von Cranach erhalten (Münchener Exemplar fol. 57ab, 58, 59, 60, 61ab, 62). Es wird sich noch später zeigen, einen wie großen Ruf Cranach als Maler ber beimischen Waldtiere genoffen hat; schon in Scheurls Brief ift die Rede davon; vielleicht mar es biese "Spezialität" Cranachs, welche Maximilian bestimmte, ihn zur Mustration seines Gebetbuchs heranzuziehen. In der That find Cranachs Zeichnungen vorwiegend den beutschen Waldtieren gewidmet. So sieht man auf Bl. 57 a u. b, auf Bl. 58 und 59 Hirsche, Rehe, Hasen — welchen sich allerdings Affen (Bl. 57 a) und Reiher (Bl. 57 b) zugesellen; auch auf Bl. 60 sind das Hauptmotiv zwei mit den Geweihen auseinander ftogende Hirsche, seitwarts bann ber Schmerzensmann und barüber eine Engelsglorie. Auf Bl. 61 b ift ein Reiher dargestellt, der lauernd vor einem Sumpfe fteht. Nur auf Bl. 62 findet sich eine große religiös-symbolische Darstellung. Am unteren Rand bes Blattes der Bagen der Kirche von den vier "Tieren" der Evangelisten gezogen und innerhalb des Wagens vier Bertreter der katholischen Hierarchie. Un der Seite bes Blattes bann die Arönung der Jungfrau, die von einer Engelsglorie umdrängt wird. Die vier Bertreter ber Hierarchie gehören zu dem Grofartigsten, was Cranachs Charakteristik geschaffen, nur in den frühen Holzschnitten sindet sich gleichwertiges. Marias Gesicht ist von eigentlich Cranachschem Typus, doch lieblicher Kindlichkeit im Musbrud, Gott Bater bagegen wieder von machtvollen Formen; man fieht es biefen Beichnungen an, daß Cranach es wohl wußte, wie er hier neben den größten fünstlerischen Zeitgenoffen, neben einem Durer und Baldung, seinen Mana zu ftellen habe.

wiederholungen nach Cranachs Driginalen aus ber Frühzeit zu fein. Die mit dem geflügelten Schlänglein bezeichnete fleine Rreugigung im Städelichen Inftitut in Frankfurt a. M. (Rr. 87) möchte ich nur als ein gutes Werfftattbild biefer Beit gelten laffen. Der Chriftusleib ohne Abel, auffallend mager, besonders Schenfel und Arme, die Charafteriftif der Frauen und Manner berber, aber auch eingehender als gewöhnlich bei Cranach. Die Farbe wie bei ben fpateren Werfen Cranachs emailartig, glatt und glangend, babei aber den frühen Berfen entsprechend fehr warm; ber Fleischton braun mit bläulichen Schatten, das haar mit eingestrichelten Lichtern modelliert. Gin anderes Bert, bas biefer Beit jugewiesen murbe, eine Beweinung Chrifti in ber Sammlung ber Wiener Afademie, hat nichts von Cranach an sich, sondern ift von einem unter Durers Ginfluß stehenden Runftler zweiten Ranges gemalt worden. Auf Die Schule Eranachs biefer Beit weift auch bas Rosenfrangbild in Bamberg mit bem knieenden Papft und Raifer Maximilian an der Spige des weltlichen und geiftlichen Standes und der Dlav-Altar in der Marienfirche zu Lübed mit der Kreugabnahme und vier Beiligen bin. Es ift unmöglich, mit Bh. Gabert (der St. Dlab-Altar in der Marienfirche gu Lübeck im 7. Jahresheft bes Bereins der Runftfreunde gu Lübed 1888) eine Gintragung im Rechnungebuche ber Bergenfahrer von 1473 auf diefen Altar gu beziehen. Gin Blick genügt, um in ihm ein Bert bes eriten Sahrzehnts des 16. Jahrhunderts zu erfennen. Bon Grünewald fann feine Rede fein. Einige andere Berfe dieser Frühperiode Cranache werden noch gelegentlich ipaterer eigenhändiger Wertstattwiederholungen genannt werden.

Die Zeichnungen find in rötlich-brauner Tinte ausgeführt; die Strichführung ift berber als bei Dürer, aber boch frei und sicher.\*) Diese Zeichnungen beweisen ebenso wie bie Bolgichnitte, daß auch in biefer frühen Beriobe Cranachichen Schaffens Kraft und Blutwarme ber Charafteristif, ausgereifter großer Stil in ben meisten Gemälben nicht ohne Trübung zur Erscheinung gekommen find, daß die schnelle Ausführung bem mit fünftlerischem Feuer gemachten Entwurf nicht gang gerecht wurde; immerhin bleibt hier noch der Eindruck bestehen, daß der Künftler das Beste, was in seiner Gewalt als Maler lag, in biefen Bilbern gegeben, und bag er vor allem ihnen noch ben Charafter feiner Perfonlichkeit aufgedrückt habe. Schon in ben letten Sahren vor 1520 (man sehe z. B. den Holzschnitt von 1516, Predigt des Johannes, Bl. 60) fündigte sich selbst in den Zeichnungen für den Holzschnitt der Beginn der Berrschaft einer Manier an. Man wird an Pietro Perugino erinnert, welcher die Eingebung eines göttlichen Augenblicks in ben Dienst ber Mode stellte, einen Typus, der einmal echte Schöpfung war, in stereotyper Wiederholung ohne inneren Anteil, zum Modewerk herabsette. Bei Cranach allerdings wird der Mensch entlastet, indem man wohl annehmen darf, daß seine energische Parteinahme für das Resormwerk Luthers, fein Eintritt in die Verwaltung der Stadt (1519), aber auch die Erweiterung seiner Erwerbsthätigkeit (Kauf der Apotheke 1520) ihn zwangen, seine persönliche künstlerische Thätigkeit zu gunften gut organisierter eigentlicher Werkstattarbeit zu beschränken. Dem Künftler wird dabei freilich der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er sein Pfund vergraben habe. So sind Spuren weiterer Entwicklung über 1520 hinaus bei Cranach nicht mehr zu merken; die Produktion ging in die Breite, nicht in die Tiefe, aber gerade die gahlreichen von 1525-1550 aus seiner Werkstatt hervorgegangenen Werke haben sein Bild im Urteil der Nachwelt bestimmt. Welches sind die Züge Dieses Cranach? Gine umfangreiche, frische, aber seichte Phantasie ist Die Nährstätte ber gablreichen Leiftungen; weder vermag fie den religiöfen Gedankenkreis der Reformatoren, an beffen Gestaltung fie fich abmuht, auf fünftlerische Sohe zu heben, noch ju ben Stoffen ber antiken Mythologie und ber Bolkssage eine andere Stellung, als sie ungefähr Hans Sachs dazu einnahm, zu gewinnen. Die tendenziösereligiösen Darstellungen find spitfindig, und die antiken Stoffe sind spiegburgerlich aufgefaßt, nur wo sich Cranach der Bolksfage und dem Bolksleben zuwendet, schlägt ein Zug frischer guter Laune und echter Naivität durch. Bon dem Ausbau eines Geschichtsbildes religiojen oder profanen Inhaltes im Sinne bes jungen holbein ift keine Spur ju finden, er nimmt, als ware er ein Runftler bes fünfzehnten Sahrhunderts, noch gang den Standpunkt bes naiven Erzählers zu bem Stoffe ein; so ist er auch nur klar, wenn es sich um die Gruppierung weniger Figuren handelt. Dieser Mangel an entwickeltem Liniengefühl, den die Komposition zeigt, macht sich auch in seinem Verhältnis der Natur gegenüber fühlbar; hier ist ein starter Rückschritt gegenüber der Bergangenheit merkbar. Besonders gilt dies von seinen Frauengestalten: Überlange Beine, kurzer Oberkörper, träftig ausladende Suften, aber eine wie durch den Schnurleib verdorbene Taille, eingezogener Bruftforb, fleine Bruftchen, abfallende Schultern, bas ift ber weibliche Kanon Cranachs. In so verdorbener Leibesblüte stellte er die Eva und die Judith,

<sup>\*)</sup> Abbildung nach hirts Ausgabe der Münchener Zeichnungen a. D.

die Lukrezia, die ehrbaren und die leichtfertigen Freundinnen seiner herzoglichen Berren bar. Der frühere Typus der Röpfe wird empfindungstos wiederholt, nur mit einer ftarkeren Bendung zu zierlicher, koketter Anmut, welche an die Ideale höfischer Afthetik der Minnefanger erinnert. Die Stirne ift überhoch, was schon mit dem ftarken vieredigen Schädelbau zusammenhängt, die Augen nicht groß und meift etwas idief gestellt, die Rase an der Ruppe ein wenig stumpf, der Mund klein und voll, bas Kinn klein, mit einem Grübchen versehen. Biel tüchtiger und kräftiger sind die Männer bargeftellt: ber kurze, man möchte fagen vieredige Ropf bleibt bestimmend für seinen Typus, aber er charakterisiert diesen in schlichter Beise und vermag öfters Lebensmahrheit und wirkliche Burde gludlich ju verbinden. Gein Chriftustypus ift von edler, wenn auch weicher Schönheit; nur die Ausprägung des tieferen Behalts der Perfönlichkeit fehlt ihm, weshalb auch das energische Ibeal, das Dürer in seinem Christustypus geschaffen, in der deutschen Runft Sieger blieb. In der Charakteristik bes Bofen, also der Büttel, der Widersacher Chrifti, bleibt der Künftler gleichfalls in ber psychologischen Befangenheit bes fünfzehnten Jahrhunderts stehen, und wiederholt die Karikaturen der Passionsschauspielbühne. Tüchtiges leistet er im Bildnis; wohl darf er auch hier nicht mit Dürer oder Holbein verglichen werden, da fein Auge weder ben Tiefblid Durers noch die malerische Empfänglichkeit Solbeins hatte, aber seine schlichte Auffassung, seine sichere Sand waren recht dazu angethan, einfache ungebrochene Naturen in echter Treue wiederzugeben. Die Farbe der Bilder überrascht zuerst durch Glang und Rraft, aber bald fieht man, daß diese Rraft Schein ift, daß ihr nicht bloß die lodernde Energie Grünewalds, sondern auch die satte Harmonie der Augsburgischen Zeitgenossen mangelte. Gin leuchtendes, tiefes Grun, ein fraftiges, bem Purpur zuneigendes Rot, bleiben vor allem im Auge haften; aber hell und troden, trot aller Anwendung von Lasuren, stehen diese Farben im Bilde; ber Glanz ist lackartig, es fehlt der kräftige Gegensat von Licht und Schatten und es ist bezeichnend für das gering entwickelte Gefühl Cranachs, daß er vom Bellbunkel keine Uhnung hat. Damit hängt es zusammen, daß den Umriffen seiner Figuren die Beichheit fehlt, und daß man meint, seine Gestalten ftänden in einem luftleeren Raume. Nur in der Haarbehandlung ist er öfters - doch nicht immer - weicher als andere Beitgenoffen außerhalb ber Schule Brünewalds. Im Landschaftlichen ift Cranach schwantend. Die Tiefe ber Naturempfindung, wie sie in manchen seiner Jugendwerte durchbrach, äußert sich jett selten mehr, und auch da, wo er anmutige landschaftliche Gründe mit Baffer und Bergen, traulichen Waldwinkeln und lieblichen Auen anbringt, blieb ihm boch die Poefie atmosphärischer Stimmung vollständig verschlossen, kaum daß er den Anforderungen der Luftverspektive gerecht wird. Der Hinweis auf die hervorragenosten Werte dieser Periode mag diese Charafteristif begründen.

Auch nach der entscheidenden That Luthers sehlen nicht einzelne Bilder, welche innerhalb der katholischen Gedankenkreise sich bewegen. Der kleinen Madonna von 1525 wurde schon gedacht; aus dem gleichen Jahre stammt die heilige Magdalena im Kölner Museum (Nr. 534), in welcher das Beiwerk, deutsche Waldtiere, hirsche, Rehe, am besten durchgeführt sind. Dazu treten zahlreiche Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testamente, welchen gegenüber alter und neuer Glaube sich noch am frühesten einigten. Am zahlreichsten sind die Darstellungen des ersten Elternpaares.





Die Chebrecherin vor Christus.

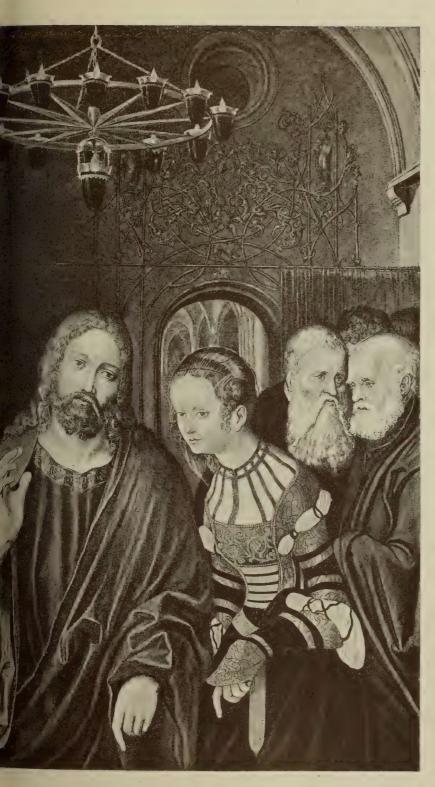

nch d. U. München, Pinakothek.



Es feien bier genannt eine große Darstellung in Wien, bem Stil nach aus bem Anfang der zwanziger Jahre (f. k. Galerie Nr. 1472), eine von 1528 in den Uffizien in Florenz, zwei in Dresden, die eine davon von 1531, die andere undatiert (Galerie Nr. 1910-1912), gleichfalls aus bem Jahre 1531 eine fleine Darstellung in ber f. Berliner Galerie (Nr. 566) und ebenda (Nr. 567) eine von 1533, bann zwei un= datierte Darftellungen, die eine frühere im Braunschweiger Museum (Nr. 27), die andere in ber f. f. Galerie in Wien (Dr. 1473). Gine febr ausführliche Geschichte bes ersten Elternpaares, in naiver, aber auch unbeholfener Beise, am Faden ber Genefis erzählt, gehört dem Jahre 1530 an (Wien, f. f. Galerie Nr. 1471). Im Bordergrunde die Ermahnung Gottes an das erfte Elternpaar, dann die übrigen Szenen in Mittel= und hintergrund zerftreut. Ein Pferd im Vordergrund macht dem Tiermaler Cranach Sehr zahlreich sind die Judithbilder, meist Judith allein mit dem Saupte des Holophernes, feltener als Mittelpunkt einer eigentlich erzählenden Darstellung. Bon ber letteren Urt befinden sich aus dem Jahre 1531 zwei Bilder in ber Galerie zu Gotha: Judith mit Holophernes bei Tische, und Judith nach vollzogener That. In den Einzeldarstellungen erscheint Judith bald in der vornehmen Modetracht ber Zeit (z. B. Wien, f. f. Galerie, Nr. 1478; Aachen, Galerie, von 1531; Schweriner Museum Nr. 163; Kassel, Galerie Nr. 7 u. s. w.), bald nacht in ganzer Gestalt, nur von einem durchsichtigen Schleier bededt, so als Gegenstud zu einer Lufregia in der k. Galerie in Dresben (Rr. 1909). Die Hauptsache mar immer, ein Weib von einschmeichelndem Formenreiz darzustellen, bei welchem die Augen des Bestellers zu ihrem Recht kamen, und ber driftliche Unftand durch ben biblifchen Namen gewahrt blieb. Bon der leidenschaftlichen judischen Birago hat teine dieser Judithgestalten etwas an sich; ihre Anmut ist puppenhaft, ihr Lächeln das verlegengrimaffierende eines Mädchens, bas ben erften Ball besucht. Gine Darftellung von Simson und Delila mit hübscher Landschaft aus dem Jahre 1529 befindet sich im großen Saal des Rathauses in Augsburg. In das neue Testament hinüber führen die den Judithbildern verwandten Bilder der Tochter der Herodias (zwei 3. B. in ber nationalgalerie in Beft Nr. 172 und 177). Bon neutestamentlichen Motiven steht im Vordergrund das der Ghebrecherin vor Christus. Von den gahlreichen Darftellungen dieses Gegenstandes befindet sich die beste in der Munchener Binakothek (Rr. 278); Christus von edler Beichheit, die Apostelköpfe charaktervoll, die Pharisäer aber zu sehr in das Gebiet der Karikatur hinüberstreisend, auch wenn man den Pharifaer, welcher den Rlemmer auf die Rase sett, und der ichon durch seine Gestalt Die Romposition ftort, als eine spätere Buthat gelten läßt;\*) andere Darftellungen besfelben Gegenstandes in der Nationalgalerie in Best (Nr. 171), in der katholischen Kirche in Raffel (wahrscheinlich früher als die Münchener) u. a. D. Gin anderer von Cranach gleich oft behandelter Stoff ist: Christus läßt die Rleinen zu sich tommen. Für ben Kurfürsten Johann Friedrich hat Cranach dieses Motiv dreimal behandelt, 1539, 1543, 1550, ohne daß diese Exemplare bestimmt nachweisbar wären. gegen befindet sich eine schöne Behandlung dieses Gegenstandes von 1529 in der Stadtkirche zu Naumburg, eine andere in der Paulinerkirche in Leipzig, eine gute

<sup>\*)</sup> Bgl. den Katalog der Gemäldesammlung d. f. a. Pinafothef in München. 3. A., S. 59. Janitidet, Malerei.

Werkstattreplik von 1538 in der k. Galerie in Dresden (Nr. 1924), eine späte, in der Farbe stumpse in der Kirche St. Anna in Augsburg, eine in der Northbrook Gallery in London\*) u. s. w. Magdalena, im Hause des Pharisäers Christo die Füße trocknend, ist nur in einer in der k. Galerie in Berlin befindlichen Darstellung bekannt (Nr. 568). Dagegen ist das Bild des Schmerzensmannes, bald als Kniestück, bald stehend, in ganzer Figur, in vielen Wiederholungen erhalten, am schönsten wohl in der von 1534, welche der Dom in Meißen besitzt. Eine Folge von Passionssatzstellungen in Berlin (drei in der k. Galerie, 579—581, sechs im Alten Schloß) aus den Fahren 1537 und 1538 sind bessere Werkstattbilder.

Eine besondere Rlasse der religiösen Bilder Cranachs sind die, in welchen er der bogmatischen Anschauung der Reformation fünstlerischen Ausdruck geben wollte. Gegenüberftellung von Gefet und Evangelium war feit bem frühen Mittelalter in Rrenzigungsdarstellungen gebräuchlich; die lutherische Dogmatik hatte gerade die Feststellung biefer Begriffe zu ihrem Mittelpunkte gemacht. So fucht benn auch bie Malerei ihnen nahe zu treten und es fann fein Zweifel barüber fein, daß Quther felbst auf Gestaltung und Komposition folder Bilber unmittelbaren Ginfluß nahm. Die ausführlichste Darstellung bes Motivs giebt das Altarwerk ber Stadtfirche ju Schneeberg. Auf bem Mittelbild: Chriftus am Rreuze zwischen ben Schächern, unter bem Rreuze die trauernden Frauen, Rrieger und Bolt, und die um den Rock Chrifti murfelnden Anechte; auf ber Staffel das Abendmahl, auf den acht Bildern der beiden Doppelflügel aber (seit lange vom Mittelbild getrennt) außer ben Stiftern folgende Darstellungen: Abam von Tod und Teufel in die Solle gejagt, Moses und die vier Propheten, Johannes zeigt Abam ben Gekreuzigten, Chriftus triumphiert über Tod und Teufel; Loth mit seinen Töchtern und die Sündflut an der äußeren Seite der Außenflügel beschloffen den Cyklus. Die Ausführung biefes umfangreichen Werkes war wohl ausschließlich Sache ber Gehilfen. Den gleichen Inhalt wie jene vier Flügelbilder zeigt ein Bild im Museum in Weimar (Nr. 12). Auf der linken Seite treiben Tod und Teufel den fündigen Menschen (Abam) in die Solle, in der Nähe stehen Moses und die Propheten als die Vertreter des Alten Bundes; auf der rechten Seite Chriftus am Rreng, baneben Johannes ber Täufer, welcher bem Menschen (Abam) die That ber Erlösung erläutert, beren er burch ben Blutstrahl, ber aus Chrifti Seitenwunde quillt, teilhaftig wird. Repliken bavon aus dem Jahre 1529 besitt die Galerie in Gotha und das Rudolphinum in Prag, dann in zwei Darftellungen getrennt — Sündenfall und Erlöfung — bas Germanische Museum in Nürnberg (Nr. 241 und 242). Die reifste fünstlerische Ausgestaltung erhielt das Motiv in dem Altarbilbe der Stadtpfarrfirche in Beimar, dem Berke bes letten Lebensjahres bes Künstlers, bas burch ben Sohn vollendet wurde. In der Mitte Christus am Areuze, am Juße besselben das Lamm; rechts vom Areuze Christus als Überwinder bes Todes und des Teufels, links Johannes, das Erlöjungsopfer deutend, neben ihm ber Künftler, Die Stelle des Menschen an sich (Abam) einnehmend, auf beffen Saupt ber Blutstrahl ber Seitenwunde Chrifti sich ergießt, bann Luther, auf die Worte der Berheißung hinweisend: Das Blut Jesu Chrifti reinigt uns von allen Gunden

<sup>\*)</sup> Bon letterem Bilde Lichtdruck bei Gower a. D.





Lucas Cranach d. U.: Apollo und Diana. Bertin, fonigl, Gemäldegalerie.



Eucas Cranach d. U.: Chriftus am Kreuze. Weimar, Stadtpfarrfirche.



u. f. w. 3m Mittelgrund, als Episode behandelt, die Herrschaft des Alten Bundes, ber von Tod und Teufel gejagte Abam und Moses und bie Propheten; im Sintergrunde weitere symbolische Ereigniffe, die Anbetung ber golbenen Schlange und bie Berkündigung der Erlösung an die Sirten. Alles in reicher Landichaft. Auf den inneren Seiten der Flügel ist der Rurfürst Johann Friedrich mit seiner Familie, auf der äußeren die Taufe Chrifti und die himmelfahrt dargeftellt. Das Mittelbild gehört in der Sauptsache bem alteren Cranach selbst noch an; Johannes, ber Meister felbit und Luther find bie lebensvollften Gestalten, Die Cranach feit langem geschaffen; Luther, wenngleich nur aus der Erinnerung heraus, das beste Bilbnis, das Cranach uns von ihm hinterlaffen hat. Gleichfalls aus bem lutherischen Gedankenfreis hervor ging bas Altarwerk in ber Stadtfirche in Bittenberg, bas wieberum weniger durch seine künftlerischen Vorzüge — es ist im wesentlichen Werkstattarbeit — als durch seinen Inhalt von Interesse ist. Auf bem Mittelbild das Abendmahl, auf ben Flügeln die Beichte (mit Bugenhagen, ber die Absolution erteilt) und die Taufe (Melanchthon als Taufpriefter), auf ber Staffel Chriftus am Rreuz und Luther als Prediger.

Un Bahl werden die religiösen Darstellungen in dieser Zeit noch durch die profanen übertroffen; ben Borrang nehmen babei bie mythologischen ein. Das Untife an diesen Bilbern ift allerdings bloß der Name und die Nacktheit, und ein Zug beschränkter Naivität giebt ihnen allen eine leise Bendung gur Parodie. Apollo und Diana sind auf einem Bilbe von 1530 in der Berliner Galerie (Rr. 564) vereinigt; Apollo mit furgem Baden- und Schnurrbart stehend, mit dem Bogen in der Hand, Diana auf einem Sirich figend; ohne ben Bogen Apollos wurde man biefe durftigen, in die Landichaft geftellten Atte auch fur Abam und Eva mit gleichem Jug erklaren fonnen. Sehr gablreich find die Darstellungen ber Benus. Bunachst allein, nur mit einem roten Butchen und leichtem Gazeschleier bekleidet, in hubscher Landschaft ftebend im Louvre (Nr. 98, datiert 1529). In dem fein ausgeführten Bilbe von 1531 in ber Galerie Borghese in Rom ift Benus gleichfalls in einen burchsichtigen Schleier gehüllt, auf bem Kopfe trägt fie ein rotes Barett, um ben Sals eine Golbkette, also einige Gewandstücke, die nicht bekleiden, sondern nur die Racktheit laut ausrufen; neben ihr ber bienengerstochene Amor (nach Theobrit John XIX). Freie Bieberholungen biefes Motivs in verschiedenen Größen befinden fich in Berlin (f. Galerie Nr. 1190), Schwerin (Museum Nr. 160, übermalt), Weimar (von 1530, Museum Nr. 7), Wien (Lichtenstein, Galerie Nr. 1069), Stockholm (von 1530, bei Graf Bjornstjerna). Das liebenswürdigste mythologische Bild, das Cranach malte und in welchem er den Stoff in die Sphäre eines mittelalterlichen Fabliau ju ziehen wußte, ist das Urteil ber Paris von 1528 (bei Brof. Schäfer in Darmstadt). Die Urteilstätte ift eine Felsichlucht, doch fo, daß ber Blid burch das Felsenthor in eine wieder durch aufragende Berge abgeschloffene Landschaft, in welcher sich eine vielturmige Stadt erhebt, sieht. Paris, hier ein Ritter in stählerner Rüftung, und mit nicht gerade klugem Gesichtsausdruck, fist auf einem Felsstück unter einem Baum, Rat bringend steht neben ihm Hermes, grauhaarig in goldener Ruftung. Die Sache will freilich überlegt sein; drei Jungfräulein sind zu richten, alle gleich zierlich, gleich straffen, feinen Bliederbaus, und alle gleich durftig mit Goldketten und Schleierstückthen bekleibet. Die

erfte ber Damen fehrt sich gegen ben Preisrichter, die zweite, mit einem roten Sut auf bem Ropfe, kehrt voll den hier wirklich ichon und eingehend modellierten Rucken bem Beschauer zu, die britte weiß mit geschickter Hauptbewegung die Straffheit des Busens in besonders gunftiges Licht zu stellen. Das Fleisch ist warmen Tons und mit feinen grauen Schatten mobelliert; die Farbung im gangen von feiner Stimmung.\*) 3mei Sahre später entstand die Darftellung besselben Gegenftandes in der Runfthalle in Karlsruhe (Mr. 109). Sie wiederholt das Bild von 1528, nur die drei Mädchengestalten haben eine etwas andere Stellung erhalten; die erfte wendet fich hier nach ihren beiden Gefährtinnen gurud, die zweite ftrecht die Bruft hervor, indem fie die Urme nach rudwärts stemmt, das Fraulein mit dem hut, hier die britte, wendet statt ber Rehrseite hier bem Beschauer die volle Borderseite zu. Die Ausführung ist auch hier sehr tüchtig, steht aber an Feinheit doch nicht bem Bilbe von 1528 aleich. Undere schwächere Behandlungen desselben Gegenstandes in ber Galerie zu Gotha und im gotischen Sause zu Borlit. Auf ein Original bes alteren Cranach geben auch die Darstellungen der Diana, an einem Quell ruhend, zurud, welche gewöhnlich mit ben Worten erläutert sind: Fontis Nympha sacri Somnum Ne Rumpe quiesco. Ein eigenhändiges Exemplar befindet sich im k. Schloß in Berlin (58×82), ein anderes von gleicher Größe und datiert 1518 fam aus der Friesenschen Samm= lung in die von Dr. Schubert-Czermat in Dresben. Bertftattwiederholungen besitht das Museum in Darmstadt (Nr. 247) und eine beffere, welche als Arbeit des jüngeren Cranach beglaubigt ift, die Galerie in Raffel (Nr. 14). Eine liebenswürdige poetische Stimmung fpricht aus ber Lanbichaft, ein feines Raturgefühl aus ber Mobellierung ber nackten Geftalt. Herkules bei Omphale ift auf einem großen Bilbe von 1537 im Braunschweiger Museum (Nr. 25) bargestellt, doch burfte auch die Ausführung biefes Bildes nicht von ber Sand bes Meisters herrühren. Gin frisches, stimmungs= volles und gut gemaltes Bild ift die Faunenfamilie in Donaueschingen (Rr. 97). In bichter Baldlandschaft fitt ber Mann auf einem Steinblod, eine Reule in ber Rechten, mit der er foeben einen Löwen erschlug, ihm gegenüber steht sein junges Beib, nacht wie ihr Mann, mit zwei Rindern, von welchen fie das fleine auf dem Arm trägt, mahrend fie bas größere an ber Sand halt. Sinter bem Balb ragt auf ferner Sohe eine Burg empor, den Horizont schließt Hochgebirge ab. biblifchen Jubith machte von ben klaffischen Stoffen Die Lukrezia ben Rang bei ichauluftigen Lebemännern ftreitig; bort genoß man bie Nachtheit unter bem Schute ber Bibel, hier unter bem einer heroischen Ethik. Go erichien in bem Dresbener Bilbe (Nr. 1909) Lufregia als Gegenftud lebensgroß, in ganger Geftalt, wie Sudith nur von einem Schleiertuch umflattert und mit einer großen goldenen Rette geschmudt, gleichfalls stehend, lebensgroß, aus bem Jahre 1524 besitt fie die Münchener Pinatothet; eine treffliche fleine Darstellung von 1532 bewahrt die Sammlung der Afademie in Bien. In reiche Modetracht gekleibet, ben Dolch in die entblößte Bruft stoßend, erscheint sie auf einem Bild im Kasseler Museum (Nr. 6a, Aniestud, vielleicht noch vor 1520), im Schweriner Mujeum (Nr. 167, Berkstattbild), in der Galerie in Schleißheim (Nr. 191) u. f. w. An ber Grenze zwischen Mothologie und Allegorie stehen die Gifer-

<sup>\*)</sup> Bur Beit Schuchardte im Bejig bes Meg.=Rate Martinengo a. a. D. II, S. 158.

fuchtsbilber, welche in ber Urt bes befannten Durerftichs ben Gegenftand behandeln, Gin foldes bezeichnetes und 1530 batiertes Bild besag Schuchardt, von wo es in Die Lippmanniche Sammlung in Wien tam; ein anderes ungefähr aus gleicher Zeit ftam= mendes befindet sich in der Habichschen Sammlung in Raffel. Bon Cranachs Allegorien ift die bekannteste die vom Jungbrunnen (fehr restauriert, Berlin, f. Galerie Nr. 593) aus dem Jahre 1546, in welcher er einen dem ganzen Mittelalter fehr vertrauten Stoff nicht ohne Wit und Behagen behandelte. In der Mitte der parkähnlichen Landschaft nach rudwärts von Felsen überragt, mit lauschigen Baumgangen bas große Baffin, bas von dem Jungbrunnen gespeist wird, als bessen Batronin Frau Benus mit Amor erscheint. Da kommen nun die Beiber herangezogen, alt, häßlich, fruppelhaft, ju Kuß, aber noch mehr auf Rarren, Leiterwagen, in Sanften ober wohl gar als hudepad, nicht eilig genug können fie fich entkleiden, um in das wunderwirkende Baffer zu fteigen; und in der That, sobald sie dessen Kraft gespürt, enteilen sie auf der anderen Seite bem Baffin jung, icon, frifch, und nachbem fie in ben Belten Toilette gemacht, wenden sie sich wieder den Freuden der Jugend und der Gesundheit zu: dem Tang, ber Liebe, bem Schmaus. Und bas alles ift so naiv erzählt, daß man an bie Wahrheit bes Märchens glauben möchte. Sprobe zeigte fich Cranach nicht; die verwelften Reize ber Alten und bie berben, frischen ber wieder jung Geworbenen ichreden und loden in ben verschiedensten Saltungen und Stellungen bas Auge; rudwärts, auf ber untersten Stufe bes Bassins, ist bas Motiv ber Diana am Brunnen, an einer bereits verjungten Frauengestalt mit größter Treue noch in allen Gingelheiten fopiert. Eine große Allegorie der Caritas (eine nachte sitzende Frau mit drei Kindern) besitt das Museum in Weimar (Nr. 18), eine andere dieses Gegenstandes (batiert 1534) befindet sich in schwedischem Privatbesitz (bei Ekman in Finspang).\*) Von Benremotiven, die Cranach behandelte, kommt besonders eins in gablreichen Wieder= holungen por: der Alte, ber fich die "Liebe" bes jungen Mädchens um Gelb gu verschaffen sucht; es seien erwähnt die sehr tüchtigen Darstellungen dieses Motivs in der Galerie der Wiener Afademie, in der Galerie zu Schleißheim (Nr. 187 von 1528), im Germanischen Museum (Nr. 236) und im Rubolphinum in Brag; ftarker ausgeprägt ift der Werkstattcharakter in den Exemplaren in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1484) in ber Galerie in Schleißheim (Nr. 192), in ber Befter Nationalgalerie (Nr. 174 und 176). Ein eigentliches "Sittenbild" ist die sehr frei angeordnete Tanzbeluftigung von Cranachs fürstlichen Gönnern mit ihren Freundinnen in Brivatbesit (Berrn Architekt Haffelmann in München), das wohl von Cranach eigenhändig ausgeführt wurde. \*\*) Es wurde ichon gelegentlich ber Sandzeichnungen zum Gebetbuch bes Raifers Maximilian bemerkt, daß Cranach als Jagdmaler einen großen Ruf genoß. So rühmte Scheurl bereits in dem angeführten Briefe von 1508 dem Runftler nach: In Coburg haft du einen Sirich gemalt, welchen fremde Sunde, fo oft fie ihn anbliden, anbellen. Was aber joll ich von jenem Eber sagen, welchen unser großmütiger Fürst dem Raiser zum Geschent schickte, welchen du gleich jenem, ber auf Wittenbergs Revier von ungewöhn=

<sup>\*)</sup> Bgl. Dlof Granberg, Sveregis Privata Tafvelsamlingar. Stockholm 1885.

<sup>\*\*)</sup> Ühnliche Stoffe hatte Cranach öfters für seine "Herren" auszuführen; "zwo tasseln. baruff zwo bulschaften gemalt, sind in der Spiegelstub zu Thorgaw. — heißt es in einer kursürstelichen Rechnung von 1540." — Bergl. Schuchardt, a. a. D. I, S. 125.

licher Größe erlegt worden war, so kunstreich, wie es dir eigen ist, dargestellt hast, daß ein Jagdhund bei dessen Anblief mit sich sträubendem Haar zuerst ein sautes Gebell anhob, bald aber die Flucht ergriff... In Torgan hast du an der Wand hängende Hasen, Fasanen, Pfauen, Rehhühner, Enten, Wachteln, Drosseln, wilde Tauben und anderes derartiges Gestsügel gemalt, die einstmals der Graf Schwarzsburg, als er sie erblickte, herauszubringen besahl, damit sie nicht übel röchen u. s. w. Sicher von dem alten Cranach ist die Hirschjagd von 1529 auf der Prager Burg, während zwei Jagdbilder aus dem Jahre 1544 in der Pradogalerie in Madrid (Nr. 1006 und 1020), von welchen das eine eine Hirschjagd auf dem rechten Elbuser, das andere eine Hirsch- und Eberhehe auf dem sinken Elbuser in der Nähe von Torgan vorsührt, wahrscheinlicher nur der Werkstatt Cranachs angehören, und jedenfalls unter starker Beihilse des Sohnes Cranachs entstanden sind. Das Gleiche gilt von dem auch aus dem Jahre 1544 stammenden Jagdbild in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1481), auf welchem Kaiser Karl V. als Jagdgast teilnimmt.

Und nun die Bildniffe. Bor allen find es die Fürsten, deren hofmaler Cranach war, Friedrich der Beise, Johann I. der Beständige, Johann Friedrich der Großmütige, mit ben Angehörigen ber Familie, die er malte, darnach Fürsten ber verwandten fächsischen und brandenburgischen Säuser. Bu der Gruppe der Fürstenbildniffe tritt die der Reformatorenbildniffe, mit Luther an der Spige, durch welche Cranach icon in ber eigenen Beit, aber auch in ber Bufunft ben Ruf feines Namens am meisten begründet hat. Die Bilder Friedrichs bes Beisen sind gahlreich und überall verbreitet; kein Bild eines Fürsten ist so populär geworden wie dieses. einem plumpen schwerfälligen Naden sitt ber breite kurze Ropf; das mit kurzem Baden = und Schnurrbart bedectte Gesicht mit ber niedrigen Stirne und ben kleinen Augen, bem gutmutigen Ausbrud, verrat, bag bie Beisheit viel mehr bem Bergen als bem Ropfe angehörte (Gute Eremplare 3. B. Wien, f. f. Galerie Nr. 1482 und Betersburg, Ermitage). Ein gutes Bildnis Johanns bes Beständigen im Museum in Beimar (Nr. 9), ein Bildnis von Johann Friedrich bem Großmütigen von 1526 als Bräutigam in Beimar (Museum Nr. 10), als Gegenstud feine Braut Sibule von Cleve (ebenda Rr. 11), und von 1532 im Louvre (Rr. 99), dann in Berlin (Rr. 590).\*) Erwähnt seien bann noch von Fürstenbildniffen bes sächsischen Hauses bas Beinrichs bes Frommen, Markgrafen von Meigen von 1537 in der Dresbener Galerie (Nr. 1915) und das Herzogs Ernst bes Bekenners von Braunschweig, von 1528 im Museum in Braunschweig (Nr. 22), dann das schöne Bild einer jungen Prinzessin in ber Eremitage. Zwei andere weibliche Bilbniffe von Ungehörigen bes fächstischen Hofes sind das der Christiana Gulenau von 1534 und der Margaretha von Bonikau von 1536 (beibe in der Galerie in Dresten Rr. 1913 und 1914). Aus dem Hause Brandenburg war es der Kardinal Albrecht II., den Cranach wiederholt malte, wie benn feine Begiehungen gu biefem verjöhnlichen Rirchenfürften bis

<sup>\*)</sup> Fürstenbildnisse wurden von Cranach in seiner Werkstatt fabrikmäßig und massenweise angesertigt; die Bezahlung allerdings war danach. So erhielt er 1533 für "60 var tesselein, daruss gemalt sein die bede churfürsten selige und löblich gedechtnus" 109 fl. 14 kr. Solche "tesselein" wurden an Befreundete und Bedienstete des Hoses verschenkt und sie haben sich auch in großer Zahl erhalten. Vergl. Lindau, a. D., S. 272.



Lucas Cranach d. A.: Kardinal Albrecht von Brandenburg als heil. hierenvmus. Berlin, Gemäldegalerie ber tonigl. Mujeen.

gegen 1527 gedauert zu haben scheinen. So malte er den Kardinal 1525 als heiligen Hieronymus in seiner Stube (Darmstadt, Museum Rr. 244), ein Bilochen von außerordentlicher Feinheit und Delikatesse ber Binselführung und einer Detailbehandlung (Bücher, Gefäße, Bafferuhr), die von keinem Niederlander übertroffen werden konnte. Auch die Farbenstimmung ist hier für Cranach ungewöhnlich fein: Rot als herrschender Ton (Albrecht trägt die rote Kardinalstracht), daneben nur neutrale Tone; ber Boden, die Wand bes Zimmers grau, die Dede, ber Tijch holzfarben. 3mei Sahre fpater malte Cranach ben Rardinal wieder als hieronymus, aber in ber Wildnis, umgeben von wilden Tieren und schreibend auf einem auf Baumftumpfen hergerichteten Tisch, ein Bild, das gleichfalls von großer Sorgfalt in der Ausführung ist (Berlin, t. Galecie Mr. 589). Ein undatiertes Bild zeigt den Kardinal in Halbfigur mit nach rechts gewendetem Geficht (Berlin, f. Galerie Nr. 559). Bu ben Reformatorenbildniffen leiten die ber Eltern Luthers von 1527 auf der Bartburg; dann kommen die zahlreichen von Luther felbst und seiner Frau Ratharina von Bora, die Cranach gleich als Neuvermählte oder doch spätestens 1526 zum erstenmale malte.\*) Das machtvollfte Bildnis Luthers, bes Reformators, ift aber boch das posthume, welches Cranach auf dem Altarbilde in Beimar malte. Zu den Bildniffen Luthers und seiner Frau gesellen fich die der anderen Reformatoren, gemalt als eigentliche Bildniffe, ober wie ichon angebeutet wurde, auf seinen lutherisch=konfessionellen Kirchenbildern angebracht. Sein Selbstbilbnis ift auch mehrsach erhalten; es fei hier nur an bas in ber Sammlung der Malerbildniffe befindliche in den Uffizien in Florenz (1550) erinnert, bas an Bebeutung bem, welches Cranach im Weimarer Altarbild anbrachte, nahe kommt. Auch für ben Holgschnitt zeichnete Cranach jest wie früher, wie benn gleich am Unfang ber zweiten Periode die polemische Passio Christi et Antichristi (1521) steht. Doch das Charakterbild Cranachs erhält weder burch die Holgichnitte noch burch die Sandzeichnungen, von welchen einzelne mit besonderer Feinheit und Zartheit durchgeführt find, neue Büge. In ber Saft ber Arbeit find auch die Borlagen für den Golgschnitt oberflächlich geworben, und die frischeften und reigvollsten Beichnungen zeigen uns Unmut, aber keine Größe bes Stils. Lukas Cranach ift ber hans Sachs ber Malerei genannt worden; der Bergleich ftimmt in mannigfacher Beziehung, nur die afthetische Unbildung ber Zeit tritt bei hans Sachs noch beutlicher als bei Cranach hervor. Doch an fünftlerischer Fruchtbarkeit wetteifert Cranach mit Sans Sachs, und beide wetteifern an behaglicher, an der Oberfläche haftender Schilderung; bei beiden horcht man aber auch vergeblich nach einem tieferen Atemzug ber schöpferischen Natur.

Bon den Söhnen Cranachs starb Johannes, wie erwähnt ward, schon 1536 in Bologna; die poetischen Freunde seines Baters haben ihn als hervorragenden Künstler geseiert; es sehlen alle Anhaltspunkte, die Worte des Dichters auf ihre geschichtliche Wahrheit hin zu prüsen. Der regste Vertreter der Schule des alten Cranach wurde bessen zweiter Sohn Lukas (1515—1586), der, wie auch schon erwähnt ward, dem Bater in Würden und Gunst bei den Mitbürgern und den Fürsten solgte. Bis zum

<sup>\*)</sup> Bon 1526 die fleinen Bildnisse in der Bibliothek in Wolfenbüttel, dann im Museum in Schwerin (Nr. 157 und 158). Darauf dann zahlreiche Wiederholungen aus der Werkstatt Cranachs. Ebenso zahlreiche spätere Bildnisse. Bergt. C. Ruland, Katalog: Die Luther Ausstellung des großherzogt. Museums zu Weimar (Weimar 1883).

Tobe seines Baters ging er wohl zu großem Teile in der Werkstattpragis auf, und es geben beshalb nur feine ficheren, nach 1553 entstandenen Bilber einige Fingerzeige gur Bestimmung einiger noch zu Lebzeiten bes alten Cranach entstandener selbständiger Berte. Seine Zeichnung ift minder flott und ficher als die feines Baters, aber in ber Färbung ift er weicher, in ber Binselführung fluffiger; für bas Fleisch wendet er einen helleren rosafarbigen Ton an. Wie weit er in der Erfindung von seinem Bater abhängig, läßt sich nicht bestimmen, ba ber zu bes alteren Cranach Lebzeiten in ber Werkstatt vorhandene Motivenschat durch ihn später nicht mehr bereichert murbe. Nach ben gegebenen Kriterien laffen sich ihm u. a. aus ber früheren Periode folgende Werke zuweisen: schon aus dem Jahre 1538 die Gefangennahme Christi, in Wien (f. f. Galerie Nr. 1474), aus dem Jahre 1545 Elias und die Baalspriefter, aus dem folgenden Jahre eine Rreuzigung, beide in der Dresdener Galerie (Nr. 1941 und 1942), dann ein Hauptbild, aus dem Jahre 1549, die Predigt bes Johannes, im Braunschweiger Museum (Nr. 291). Johannes hat einen Baumstumpf zur Kanzel gemacht, gegen ihn brängt bie Menge ber Ruhörer, Krieger und Bürger, unter welchen fich gewiß zahlreiche Bilbniffe von Beitgenoffen befinden; im hintergrund erheben fich Welsen mit einer Burg. Es ift hier vornehmlich das Kolorit, das auf ben jungen Cranach hinweift, Romposition und Typen könnten ebenso gut bem alten Cranach gehören, wie dieses Thema ja auch bereits in ber Werkstatt bes alten Cranach behandelt worden war (Dresden, Galerie Nr. 1925 vom Jahre 1543). Des Anteils des jungen Cranach an dem großen Altarbilde in ber Stadtpfarrfirche in Beimar wurde ichon gedacht. Aus dem Jahre 1573 befindet sich eine Rreuzigung in der Dresbener Galerie. Auch tonfessionell-lutherische Rirchenbilder malte er im Sinn und Beifte seines Baters, fo 1569 für die Stadtfirche zu Wittenberg (jest in der Rapelle neben der Kirche, wohin auch die meiften seiner anderen fur bie Stadtfirche gemalten Bilder gefommen find) ben Beinberg bes herrn; auf ber einen Seite die Berftörung besfelben burch die katholische Geistlichkeit, auf der anderen die Neubepflanzung desselben durch die lutherische; die unduldsame Bolemit, welche rechts und links ben mahren Geift bes Christentums verleugnete, brang eben auch in die Runft ein, ein Zeugnis, daß die ichöpferische Kraft im Erlöschen war. Andere Kirchenbilder von ihm besitt die Blasiustirche in Nordhausen, das Museum zu Leipzig u. f. w. Auch einige liebenswürdige mythologische Bildchen hat er gemalt; die Formen erscheinen bei den Frauen etwas berber, die Röpfe mit bem turgen aufwärts gebogenen Räschen geben bem Gesichte einen schnippischen Bug. So erscheint er auf bem bereits genannten Raffeler Bildchen: Diana an der Quelle. Einen Märchenstoff behandeln zwei Bilder ber Galerie in Dresben (Mr. 1943 und 1944), "Der schlafende Balbriese und bie 3merge" und "Der erwachte Waldriese und die Zwerge". Das Beste hat der junge Cranach auf dem Gebiet der Bildnismalerei geleiftet. Go geben gleich auf ihn einige prächtige Lutherbilder zurud; eines in lebensgroßer ganzer Geftalt aus dem Jahre 1546 im Museum in Schwerin (Rr. 169), aus bem gleichen Jahre eines, bas Luther in Halbfigur darstellt, im Museum in Weimar (Nr. 14). Melanchthon hat er auf dem Sterbebette gemalt; es ist ein Bild von ergreifender Todesmahrheit (Dresben, Galerie Dr. 1952): die Augen sind geschlossen wie die eines Schlafenden, um den Mund liegt ein lächelnder Bug, wie es bem milbesten Geifte im Areise der Reformatoren entspricht.

Hervorgehoben sei das auch im Kolorit vornehme Bildnis des sächsischen Juristen Leonshard Babehorn in der Berliner Galerie (Nr. 614), und von Fürstenbildnissen das Doppelsbildnis des Kurfürsten Moritz von Sachsen und seiner Gemahlin Ugnes aus dem Jahre 1559 (Dresden, Galerie Nr. 1945), dann die Einzelbildnisse des Kurfürsten Moritz und des Kurfürsten Uugust (beide in der Dresdener Galerie Nr. 1947 und 1948).\*)

Gin anderer Bertreter ber Richtung bes alten Cranach ift Bolfgang Rrobel (er zeichnet seine Bilder mit W. K.). Er ist in seinen selbständigen Bildern nur berber in ber Form und matter in ber Farbe als Cranach, wiederholt aber im übrigen gang beffen Typen und verwendet beffen Ranon ber menichlichen Geftalt. So besitht die k. k. Galerie in Wien von ihm zwei bezeichnete Bilder, David und Bathseba und Loth mit seinen Töchtern aus dem Jahre 1528 (Nr. 1488 und 1489), aus gleichem Jahre die Sammlung in Deffau ein Jungftes Gericht; eine Jubith im Lager des Holophernes aus dem Jahre 1555 — auch ganz im Cranachschen Werkstatt= ftil - befindet fich im Museum in Darmstadt (Nr. 254). Gin anderer Bertreter der Richtung Cranachs, Beter Robbelftabt aus Gothland, gen. Beter Gothland, ift 1553 als Hofmaler in Beimar nachgewiesen. Als Maler bringt er ben Cranachschen Stil in außerster Derbheit gur Anschauung, Beweis bafür find feine nicht seltenen Altarbilder und Epitaphien, von welchen z. B. die Stadtfirche in Jena ein von Professor Stossel gestistetes Spitaph und bann bas Epitaph bes Erhard Schnepfius, ferner ein Altarbild, Chriftus im Sturm auf bem Meere, besitt. Unsprechender als seine Gemalbe find seine Stiche. Gin mit H. K. bezeichneter Chriftus auf bem Ölberg, in der Domkirche in Königsberg, rührt wahrscheinlich von Seinrich Königswieser her, der als Schügling des Herzogs Albrecht von Preußen 1552 in die Berkstatt des jungen Cranach trat. \*\*) Bon Frang Tymmermann aus Hamburg, ber vom Rate seiner Vaterstadt 1538—1540 in die Werkstatt Cranachs zu seiner fünftlerischen Ausbildung geschickt murde, find noch keine Werke nachgewiesen. \*\*\*) In die fünstlerische Gefolgschaft Cranachs trat auch hans Brofamer aus Fulba (geboren gegen 1480), der zulet in Erfurt arbeitete, wo er 1554 ftarb. Er war vornehmlich für ben Holzschnitt und Aupferftich thätig, boch find auch einige Bemalbe, und zwar zumeift Bildniffe von ihm vorhanden. Er zeigt darin charaktervolle, aber doch hausbadene Auffassung, aber auch eine harte Zeichnung und die Farbe ift von troden bräunlichem Ton. Ein Bildnis von 1520 mit bes Rünftlers Monogramm

<sup>\*)</sup> Dem jungen Cranach gehört auch das sogenannte Stammbuch in der k. Bibliothek in Berlin mit zehn Bildnissen in Aquarell auf blauem Grund; sechs davon tragen das Datum 1543 (Christus, die Rechte zum Segnen erhoben, Johann Friedrich der Großmütige, Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Justus Jonas). Sin Blatt trägt das Datum 1546, ein anderes aber salsch bezeichnetes Bildnis 1520 — was also eine Kopie nach dem Bilde von 1520 sein könnte; zwei (Christus am Kreuz und das Bildnis Spalatins) haben kein Datum. Publiziert wurde das Stammbuch (ohne den Erucissus) von Mechel, Berlin 1814.

<sup>\*\*)</sup> Andere mit H K bezeichnete Bilder eines Cranachschülers sind: Segnender Christus mit dem Stifterpaar von 1537 im Prov. Museum in Hannover; Christus und die Ebebrecherin von 1530 in der Sammlung Niesewand (jest wohl aufgelöft) in Mühlheim a. Rh. Mitt. L. Scheiblers.

<sup>\*\*\*)</sup> Über die Schüler und Nachfolger Cranachs vergl. Schuchardt, a. D. III., S. 87 ff. Über Immermann, Lappenberg, Beiträge zur älteren Kunstgeschichte Hamburgs in der Zeitsichrift d. Bereins f. hamb. Geschichte. V. (1866), bef. S. 254.

besitzt die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1462), zwei Bildnisse, und zwar das des Wolfgang Gisen von 1523 und das einer Frau in braunem Kleid und weißer hoher Haube, die Kunsthalle in Karlsruhe (Nr. 128 und 129).\*)

Außer ber Schule von Wittenberg ift auf fachfischem Boben feine andere empor= geblüht; in Leipzig war auch jest, wie im 15. Jahrhundert (vergl. S. 315), ein sehr eifriger Betrieb, es fehlen auch nicht die zahlreichen Rünftlernamen, z. B. muß Beinrich Schmibt, nachweisbar 1501-1541, ber gablreichen Aufträgen von feiten bes Stadtrates zu genügen hatte, ein gewisses Unsehen beseffen haben \*\*), boch ift nur ein einziger davon mit einigem Rlang auf die Rachwelt gekommen, das ift der des Sans Rrell, ber den Beinamen "Der Fürstenmaler von Leipzig" führt. Urfundlich nachweisbar in Leipzig ist Hans Krell seit 1531; von den vierziger Jahren an fehlen nicht die Zeugnisse, daß Rrell sich schon eines ausgebreiteten Rufes als "Ronterfeier" erfreute. Rrell ftarb Anfang November 1565. Es folgte ihm fein Sohn, der jüngere Hans Rrell, als Leiter der Wertstatt. Der ältere Sans Rrell hat auch für den Solzschnitt gezeichnet und als Deforateur gewirkt, doch haben ihm nur seine Bilbniffe Ruf und Ansehen erworben. Freilich, nach bem Urteil von heute, war sein Auf größer als feine Runft. Seine Bildniffe verleugnen nicht ben Ginfluß ber Schule Wittenbergs, aber es fehlt ihnen die schlichte Auffassung des alten Cranach und auch wieder der gediegene Ernft, der felbst einen Bug von Größe hat, welcher ben Bildnissen des jungen Cranach eigen ist. Möglich, daß die Zeitgenossen die Naturtreue der Bilder schätten, das moderne Auge sieht in Zeichnung und Farbung nur Dutendleiftungen handwerksmäßiger Berftellung. Es feien hier genannt bie Bilbniffe ber Rurfürsten August von Sachsen und seiner Gemahlin Anna in der Dresdener Galerie (Nr. 1956 und 1957), beibe lebensgroß und in ganzer Gestalt und die Bildniffe bes Aurfürsten Johann Friedrich und seiner Gattin Sibnla aus bem Jahre 1534 in der Leipziger Stadtbibliothek. \*\*\*)

Einen Maler von größerer Bedeutung, als ihn Leipzig hatte, besaß in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts die kleine Stadt Eimbeck. Es war dies Johann Rapshon, der zum Domdechant des Alexanderstifts in Eimbeck im Jahre 1507 ersnannt wurde (doch, wie es scheint, von dieser Stellung bald zurücktrat) und dort 1528 starb. Die Werke, die von ihm vorhanden, zeigen, daß seine Begabung nicht zur vollen Entwicklung gekommen ist; es gebricht ihm weder an gestaltender Kraft, noch an einer starken, den Gestalten sich mitteilenden Innerlichkeit; seine Formen

<sup>\*)</sup> Über Brosamer, R. Bergau in Lütows Zeitschrift f. b. Kunst. Bb. XIII. (1878). B. Sp. 494—496 und Eisenmann in der Allgem. d. Biographie. Bb. III., S. 363 ff.

<sup>\*\*)</sup> Es fehlen auch einzelne Werke nicht, die einer einheimischen, von Eranach gar nicht oder nur zu geringem Teil beeinflußten Schule angehören, so z. B. zwei Bilder mit der Lazarusgeschichte im Museum in Leipzig, auf welchen nur einzelne Köpfe den Ginfluß Eranachs verraten; eine Krönung Mariens mit Katharina, Bartholomäus und dem Stifter ebenda und eine Kreuzigung in der Sammlung des historischen Bereins in Leipzig weisen auf einen am ehesten von Kürnberg beeinflußten Meister. Eine Kreuzigung von 1522, von der Familie Schmidburg gestiftet, erinnert bei sorgsamer Ausführung an die Phantastis Grünewalds. Mitt. L. Scheibsers.

<sup>\*\*\*)</sup> Über die Leipziger Maler dieser Zeit, vergl. Bustmann, a. D., bes. S. 28 ff. Über hans Krell im besonderen Bustmanns Auffat: Hans Krell, der Fürstenmaler in dem Buche: Aus Leipzigs Bergangenheit (Leipzig 1885), S. 120 ff.

haben vielfach etwas Großes, in der Schilderung giebt fich ein entwickelter Naturfinn fund. Aber seine Romposition ift wegen der Überfüllung mit Figuren untlar, seine Gewandbehandlung unruhig, die runden, oft in feltsamen Aurven verlaufenden Falten besonders an den auf dem Boden aufliegenden Saumen gehäuft, und in ihrer Form unbegründet. Die malerische Technik hat etwas Unsicheres, Alterkümliches; der Auftrag ber Farben ift nicht breit, sondern geschieht mit spipem Pinsel; die Umriffe erscheinen beshalb icharf gezogen, die Modellierung hart. Der Ton ber Bilber ift in den Gewändern ein heller, frischer, im Fleische dagegen schwer, in den Lichtern falt, die goldenen Beiligenscheine find von massiver Bildung. Im ganzen erinnert die kolori= ftische Haltung an die Werke der westfälischen Malerei vom Ende des 15. Sahr= hunderts, von der Rap-hon auch sonft fich beeinflußt zeigt. Bare Rap-hon ein Laie gewesen, dem die Wanderschaft in den Werkstätten hervorragender Zeitgenoffen die Fortschritte beutscher Malerei erschlossen hatte, er wurde feiner Begabung ent= sprechend für die Entwicklung der Malerei im Norden Deutschlands wohl her= vorragende Bedeutung gewonnen haben. Die von ihm befannten Berte find: zwei fleine Flügel eines Marienaltars mit Beiligengestalten aus bem Jahre 1503, einst in ber Sammlung Hausmann in Hannover, aus dem Jahre 1506 eine Kreuzigung im Brov. Museum in hannover und ein großes Altarwerk mit der Berkundigung auf ber Außenseite ber Flügel, ber Maria Immaculata, ber Berspottung Christi, und ber Meffe von Bolfena bei geöffneten Flügeln im Museum in Braunschweig (Nr. 33 aus bem bortigen Dom), endlich das Hauptwerk des Meisters, sein Altar im Dom zu Salberstadt von 1508 und 1509. Auf bem Mittelbild ift hier eine fehr figurenreiche, in der Romposition gedrängte Kreuzigung, auf den Innenseiten der Flügel Berfündigung, Geburt Chrifti, Anbetung der Ronige und Beschneidung, auf den äußeren Seiten — von schwächerer Sand — acht heilige Frauen und die Rünger Chrifti bargestellt. Ein großes Altarwerk bes Runftlers, bas sich in Walkenried befand, ist verschollen. \*)

Im süblichen Sachsen, in den reichen Städten des Erzgebirges, fehlt es nicht an Werken der Malerei, auch solchen nicht, die sich über Durchschnittsleistungen erheben, wie z. B. die herrlichen Taseln der heil. Katharina mit der knieenden Familie des Stifters Nicolaus Pflugk († 1549) und der von Engeln gekrönten Maria mit dem Kinde in der alten Sakristei der Annakirche zu Annaberg, aber gerade für die hervorragenden Leistungen sehlen noch genügende Zeugnisse, um sie als Leistungen einheimischer Maler in Anspruch nehmen zu dürfen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Über Rap-hon vergl. Lucanus, Der Dom zu halberstadt (halberstadt 1837) S. 10 und dazu der Umrififich des halberstädter Altars, Tafel VII, dann Rugler, Rleine Schriften. I. S. 139 ff. mit zwei holzschnitten.

<sup>\*\*)</sup> Lichtdruck der beiden hier genannten Tafeln in den Monumenten des Mittelalters und der Menaissance aus dem sächsischen Erzgebirge (Tresden, Gilbert 1875). Nr. 24. Das benachbarte Buchholz besitt zwei Altäre, die der gleichen Richtung angehören, vielleicht geringere Werke Weisters der Taseln in der Annakuche sind. Der eine, in der Katharinenkirche, zeigt auf dem Teckelbilde die Maria Immaculata und zwei Heilige, der andere, in der Spitalkirche, auf dem Mittelbilde St. Boligang, auf den Flügeln die Maria Immaculata und die heil. Katharina. Ein verwandter Altar besindet sich im Kölner Museum mit der Maria Immaculata und der beil. Katharina und Barbara auf dem Mittelbilde, zwei Heiligen auf den Flügeln (Nr. 540–542).

In Schlesien blieb Breglau der Mittelpunkt der künftlerischen Thätigkeit, doch wenn auch jest ebensowenig wie im 15. Sahrhundert die Meisternamen fehlen, fo fehlen doch die Leistungen zum mindesten von dem Range, wie fie noch, wenn auch in spärlicher Bahl, bas 15. Jahrhundert entstehen fah (vergl. S. 312 ff.). Neben Jatob Beinhart scheint jest besonders ein Jeronimus Secht (urkundlich erwähnt 1513 bis 1529) eine hervorragendere Thätigkeit entwickelt zu haben. Werke von ihm find nicht nachweisbar. Dagegen sind einige anonyme Denkmäler vorhanden, welche zum mindesten schätbares Mittelgut sind, so eine fehr anmutig tomponierte heilige Familie mit musigierenden Engeln und ben beiben Stiftern in ber Safriftei der St. Abalberts= firche aus bem Anfang bes 15. Jahrhunderts, bann im Museum schlesischer Altertumer ein Chriftus am Rreuz mit Maria und Johannes und ben Heiligen Wenzel und Stanislaus aus dem Jahre 1510. Ein heil. Hieronymus, ebenda, vollzieht seine Rasteiung in sehr schöner Landschaft. Gine Passionsfolge aus bem Jahre 1520 an gleicher Stelle ift nur intereffant, weil fie den starken Ginfluß des flawischen Elementes in der Charafteristif deutlich zeigt. Im übrigen find es Arbeiten ohne jede fünstlerische Bedeutung. \*)

Sett wie früher blieb die Malerei am deutschen Riederrhein trot gleichen Breitengrades außer jedem Zusammenhang mit der Malerei in Norddeutschland. Köln war noch immer der Mittelpunkt fünstlerischen Lebens, aber an der Spite der Ent= widlung stand die Kölnische Schule eigentlich seit ungefähr 1450 nicht mehr. Es lag bies nicht an ben veränderten Berhältniffen, benn hatte auch Röln am Beginn bes 16. Jahrhunderts den Söhepunkt seiner Blüte und politischen Macht ichon über= schritten, so lieg bieg boch bie materielle Rultur unberührt, bas Behagen an Glang und Wohlleben mar geblieben. Es wurde auch kaum zu behaupten sein, daß die geringere geistige Regsamkeit, welche thatsächlich am Ausgang bes 15. Jahrhunderts wahrnehmbar ift, der schwächere Bulsschlag echt religiösen Lebens, auf die Malerei eingewirkt habe; \*\*) es war die mächtig aufgeblühte Runft ber benachbarten ftammber= wandten Niederlande, welche naturgemäß sich die kölnische Runft tributpflichtig machte. Seit ben van End's war dies merkbar. Stephan Lochener ichuf nicht mehr gang frei, sondern ichon unter bem Gindrucke bes Genter Altars, und in bem Meister bes Münchener Marienlebens und bem Meister von St. Severin waren ichon die Rünftler aufgetreten, welche ihre Wege parallel neben jenen ber Nachfolger ber van Ends geben wollten. Diese Bahn wurde nicht mehr verlassen, am Beginn bes 16. Sahrhunderts ift es so weit, daß es nicht mehr leicht wird, da, wo Urkunden im Stiche laffen, die Nationalität der Meifter zu bestimmen. Seute ist es nachgewiesen, daß Bans Memling ein Mainzer war (und jest wird man vielleicht auch einige Spuren Lochenerichen Ginflusses in manchen seiner Gemälbe entdeden), aber bennoch wird ihn bie Auffindung ber Tagebuchstelle, welche biese Runde bringt, zu keinem beutschen

Mitteilung L. Scheiblers. L. Scheibler ist auch geneigt, diese Arbeiten einem einheimischen Meister zuzuweisen. Waagens Klassiszierung der Gemälde im sächsischen Erzgebirge bedarf einer gründlichen Revision.

<sup>\*)</sup> Vergl. A. Schult, a. a. D. S. 148 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. P. Norrenberg, Kölnisches Litteraturleben im ersten Biertel bes 16. Jahrs hunderts. Bierfen 1873.

Meister machen, solange man eben ber Ansicht ist, daß nicht der Geburtsschein, sondern der Stil der wahre Heimatsausweis eines Künstlers ist.\*) So kann man denn auch gerade bei den Hauptmeistern, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrshunderts in Köln geschaffen haben, solange nicht Urkunden sprechen, die deutsche Hersetungt nur schwer behaupten, doch ihre Werke, auf deutschem Boden entstanden, fordern auch hier volle Berücksichtigung.

Bunachst nun aber sei eines Runftlers gedacht, ber zwar schon in seinen Junglingsjahren mit seinen Eltern nach Röln tam, der aber doch schon damals in seiner Entwicklung fertig mar, das ift Anton Woenfam von Worms, Gohn bes Malers Jafper Woensam von Worms. Jafper, der feinen Sohn überlebte, muß als Maler eines großen Rufs sich erfreut haben, da er alle Ehrenämter, welche die Malergunft ju vergeben hatte, in Roln nacheinander befleibete. Gemälde feiner Hand sind jedoch nicht erhalten. Auch die Gemalbe seines Sohnes Anton, der, wenn auch noch jung an Jahren, doch bereits 1518 in felbständiger Thätigkeit in Köln nachgewiesen ift, find nicht zahlreich; um so zahlreicher allerdings seine Zeichnungen für den Holzschnitt; sein Biograph vermag allein 323 Nummern von Büchern aufaugählen, in welchen Holzschnitte Antons vorkommen, gang abgesehen von den gablreichen Einzelblättern und Holzschnittfolgen. Anton Woensam starb in Köln 1541.\*\*) Es wurde bemerkt, daß Woensam trot seiner Jugend schon als Fertiger nach Roln fam. So erklärt es sich, daß in seinen Werken der niederländische Ginfluß völlig mangelt, bagegen ber frantische Ginflug und befonders ber Wolgemuths und Durers beutlich sich bemerkbar macht. Er charakterisiert eingehend, doch seine Charakteristik ift troden, nüchtern; feine Zeichnung ift bestimmt bis zur harte, seine Modellierung scharf, mit reliefartiger Berausarbeitung ber Formen. Seine Geftalten find von febr ichlankem, hagerem Bau, die Ropfe im Berhältnis bagu etwas flein. Gein Durchschnittstypus mit der niedrigen Stirne, den ftart entwickelten Badenknochen, dem fleinen gurudgeschobenen Rinn ift nicht liebenswurdig, aber boch burch ben Ausbrud einer gemiffen berben Energie anziehend. Die Gemandbehandlung ift tuchtig; bie Falten find ben ichweren Stoffen entsprechend rund, überhäuftes Wefältel an ben Saumen vermeidet er. Seine Farbe sticht scharf ab von dem hellen Ton der eingeborenen Kölner und Niederländer; er liebt einen tiefen bräunlichen Gesamtton, aus dem ein kaltes Rot, das er mit Borliebe als Gewandfarbe anwendet, hervortritt. In seinen landschaftlichen Hintergründen haben die Fernen einen schweren, grangrünen Ton. Bon seinen Bilbern seien genannt aus dem Jahre 1520 ein Altar, deffen Mittelstück mit Chriftus am Kreuze und ben Heiligen Konstantin und Helena im Klerikerseminar in Freising, und beffen Flügel mit je einem Beiligenpagr in der Pinakothek in München (Mr. 66, 67) sich befinden; aus dem Jahre 1529 besitt das Museum in Roln eine Gefangennahme Chrifti (Nr. 355). Gine Flügelaltar mit ber beiligen Sippe in der Sammlung Clavé von Bouhaben in Köln zeichnet sich durch ausnahmsweise

<sup>\*)</sup> Bergl. Lütows Runft=Chronif, XXIV (1889) E. 301.

<sup>\*\*)</sup> I. J. Merle, Anton Woensam von Worms, Maler und Anlograph zu Köln. Leipzig 1864 und Nachträge dazu 1884. — In den Nachträgen auch der Nachweis für das Todesjahr des Künstlers.

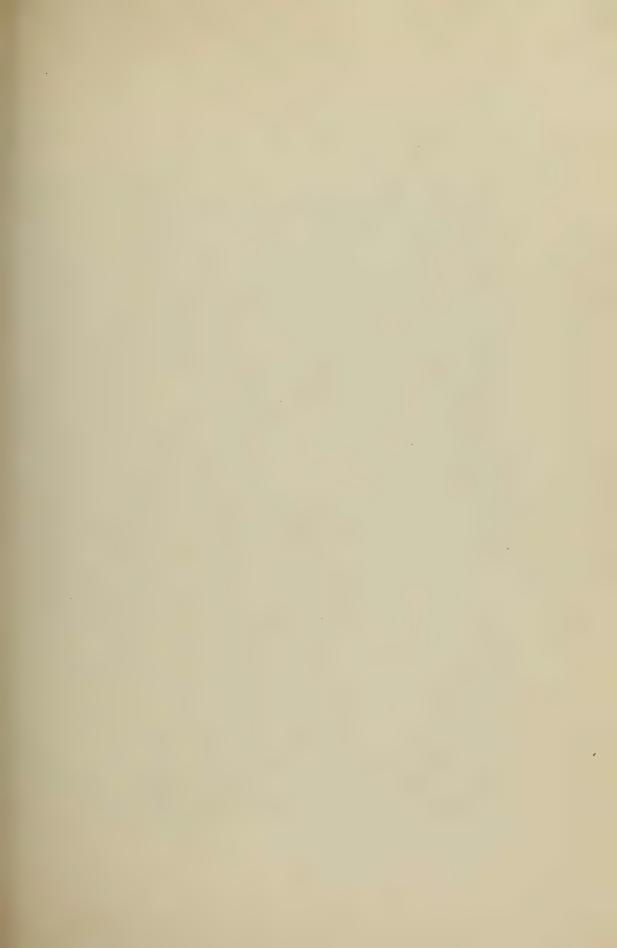



Unton Wonfam: Chrifins am Kreuze. Koin, Mufeum maltraf - Richart.

seichtende durchsichtige Färbung aus. Eine thronende Madonna zwischen Heisigen und Stistern von 1530 befindet sich im Pfarrhause von St. Severin in Köln, eine andere kleine Madonna im Museum in Darmstadt (Nr. 257). Das für den Meister aber am meisten charakteristische Bild ist der Christus am Areuze im Kölner Museum (Nr. 354) von 1535. Um Fuße des Areuzes haben sich außer Maria und Johannes auch Petrus und die Heiligen des Kartäuservordens (Bruno, Hugo von Grenoble und Hugo von Lincoln) zusammengesunden, dazu der Stister des Bildes, der Prior der Kölner Kartause Petrus Blomevenna von Leyden und seine Berwandten. Die Bildnisse des Stisters und seiner Verwandten lassen auf scharfe und in diesem Falle rücksichtslose Naturdeachtung schließen.

Un der Wende des Jahrhunderts schufen in Köln zwei — aller Wahrscheinscheinlichkeit nach einheimische — Meister, beren Namen noch unbekannt sind, die beshalb nach ihren hauptwerken als der Meister der heiligen Sippe und als der Meister des Bartholomäusaltars (oder auch Thomasaltars) bezeichnet werden. Beide Runftler weisen noch Buge auf, welche ihren Busammenhang mit ber einheimischen Malerschule sichern, wenngleich auch sie, wie es ja nahe liegt, ben Niederländern nicht ferner stehen, als ber Meister bes Münchener Marienlebens ober der Meister von St. Severin. Die Thätigkeit bes Meifters ber heiligen Sippe reicht von ungefähr 1486 bis gegen 1520. Das früheste Werk, das dem Meister zugeschrieben wird, ift die Meffe des heil. Gregor von 1486 im erzbischöflichen Museum in Utrecht; sein Hauptwerk jedoch, das aus der Hauskapelle der Familie Hackenan in Köln stammende Altarwerk im Kölner Museum (Nr. 199) mit der Darstellung der heiligen Sippe auf dem Mittelbild und zwei Beiligenpaaren auf den Flügeln entstand erst gegen 1518. Bu diesen Werken gesellen sich dann noch eine erhebliche Anzahl von Bildern in den Galerien von Köln, München, Nürnberg, von welchen nur der Altar in der Münchener Binafothek (Nr. 43-45) mit der Beschneibung auf dem Mittelbilde und je brei Beiligen auf ben beiden Flügeln, bann eine Anbetung ber Könige in berfelben Sammlung (Nr. 47) und ein Flügelbild im Germanischen Museum (Nr. 37) mit der heil. Ursula und ihren Jungfrauen und der heil. Columba und heil. Agnes hervorgehoben fei. Man kann ben Runftler in die Nähe bes Meisters des Münchener Marienlebens stellen, wie er ja auch nur unerheblich junger als diefer ift. Die Frauen in seinen Bilbern sind von der schlanken, feinen Art wie bei jenem Meister; auch der Typus des Meisters — ein zugespitztes Dval, hohe Stirne, gerade, feine Rase, sehr kleines Rinn — ift ähnlich, doch bier schon von größerem Liebreiz. Die Köpfe ber Männer sind, wie dort, sehr eingehend individualisiert. Bon ungewöhnlicher Lieblichkeit sind im Sippenbilde die Kinder. Er ift lebendig, aber nicht hastig, ausdrucksvoll, aber ohne Geziertheit in der Bewegung. In der Gewandbehandlung steht er hinter dem Meister des Münchener Marienlebens zurud; eine Überfülle von wenig oder gar nicht motivierten Quer- und Längsfalten zerlegt die diden Stoffe und läßt die Körperformen barunter nicht zur Geltung fommen. Die Färbung ift nur in seinen frühesten Bilbern von etwas schwerem Ton, in seinen Sauptwerken ift sie von der Belligkeit und Klarheit, welche den Bildern der nieder= ländischen Meister eigen ift. Das Inkarnat ist gart rötlich. In ber Gewandung zeigt er Borliebe für gemufterte Stoffe. Wo der Hintergrund ein landichaftlicher

(3. B. im Sippenbilde), ist dieser mit großer Zartheit und Genauigkeit ausgeführt; ber Himmel ist nicht mehr in Gold, sondern im Naturton angegeben.\*)

In fünftlerischem Zusammenhang mit dem Meister der heiligen Sippe sind ber Meister bes Bartholomäusaltars, boch wird biefer nicht aus einem Lehrverhältnis zu erklären sein, da ja beide Künstler ungefähr gleichaltrig waren. Der Meister des Bartholomäusaltars hat sich nicht bloß aus der kölnischen Richtung heraus entwidelt, sondern außerdem auch oberrheinischen Einfluß, wohl sicher nur burch bie Stiche Schongauers vermittelt, auf fich wirten laffen. Rein Zweifel, baß er hochbegabt war, er befindet sich auch im Besitze völliger Gerrschaft über die Technif, aber fein Geschmad ift merkwürdig verbilbet, in seinen Seiligengestalten ift bie religiose Singenommenheit, die mustische Verzudung, die keusche Grazie der altfolnischen Schule zum koketten und auch wieder husterisch erregten Frommthun vornehmer Betbrüder und Betschwestern geworden. Wie unangenehm ift gleich fein Frauentypus! Der Schädel ift fehr ftark entwidelt, bementsprechend die leichtgewölbte Stirne überhoch und breit, die Augenliber schwer, die Rafe gerade und schmalrudig, der Mund zierlich, die Oberlippe voll, und noch wie von einem Lächeln leicht gefräuselt; bezeichnend für den Meister ift der übergroße Zwischenraum zwischen Mund und Nase, das Kinn hat ein flaches Grübchen. Die Sände find schlant, die Finger fehr lang, an der Spite klobig verbreitert. Das leise Lächeln der Frauen auf altfölnischen Bilbern, hier in ber That bas Erglänzen einer in himmlische Träume verlorenen Seele, ift bei den Frauen des Meifters des Bartholomäusaltars ein gegiert verschämtes Lächeln geworden und diese Geziertheit unreifer, aber ganz weltlicher Naturen ift auch ben Bewequngen eigen. Die Männer find eingehender charakterifiert, boch fehlt auch ihnen ber Ausbruck gesammelter innerer Rraft, und in ihrer befangenen Art, ihrer toketten Sentimentalität erinnern sie vielfach an Peruginos verweichlichte und babei oft recht leere Mannergestalten. Die Formen feiner Figuren find ichlant, bei ben Frauen etwas schwächlich. Die Frauen sind durchaus in die elegantesten Rostume vom Beginn bes 16. Jahrhunderts gekleidet. Die Gewandbehandlung ist bei ihm etwas besser als beim Meister der heiligen Sippe; die Falten sind nicht so gehäuft wie bort, von rundem, doch etwas icharfem Bug, wie es ber Struktur ber schweren Woll = und Damaftstoffe entspricht. Die landichaftlichen Sintergrunde find in Anbetracht ber Zeit auffallend gut entwickelt, und felbst ber Luftperspektive murde von dem Künstler Rechnung getragen. Vollendet ift die Technik des Künstlers. Die Farben find emailartig verschmolzen und wirken auch noch heute mit ungeschmälerter Rraft: Gold, Rosa, Grun, Blau vereinigen sich, bei im gangen fühler Stimmung, zu einem heiteren Aktord. Das Fleisch ift in einem matt=gelblichen Ion mit grauen Schatten und hellen Lichtern modelliert, wozu noch zarte Lasuren treten. Dieje forgfältige virtuofe Behandlung des Fleisches läßt ihn jene Beichheit erzielen, welche die Italiener "morbidezza" nennen. Die Thätigkeit des Künftlers fällt in den Anfang Des 16. Jahrhunderts; zahlreich find die vorhandenen Werke nicht, da nun aber die personliche Urt des Meisters sehr leicht zu erkennen ift, so darf man vorausiegen, daß ein früher Tod sein Tagewerk beschränkte.

<sup>\*)</sup> Abbitdung des Altars der beifigen Sippe bei Förster, Denfmale XII. - Über ben Meister der beitigen Sippe Scheibter im Repertorium für K. W. VII, S. 57-58.







tars"): Chomas : Altar.



Bu ben altesten Berken bes Runftlers gehört wohl ber Thomasaltar im Museum in Köln (Rr. 265) von ungefähr 1501; hier zeigt sich ber Meister noch im wenigsten



Unbefannter Meifter : Thomasaltar. Roin, Mufeum.

in Manier befangen; der forschende Blid bes Thomas auf Christus, die Bewegung feiner Sand, von Chriftus geleitet, find noch Buge unbefangener Geelenschilderung. Janitidet, Malerei.

Gbenso ist die Charatteristit des heil. Ambrofins und heil. Hieronymus noch tiefer gehend als in den anderen Arbeiten. Auf den inneren Seiten der Flügel ift die Maria mit bem Kinde und der heil. Johannes, dann der heil. Sippolpt und die heil. Afra, auf den äußeren Seiten grau in grau die heil. Symphorosa und die heil. Felicitas, jede mit ihren sieben Märtyrersöhnen, bargeftellt. Der Altar ftammt aus ber Rartaufe in Roln. Aus berselben Rirche kommt auch ber Areuzaltar im Museum in Röln (Mr. 206). Hier stört am meisten der Mangel an starker und von keinem Seitenblick auf die Welt geftorter Empfindung; von den unter dem Rreuze Bersammelten hat am ehesten noch Sieronymus etwas vom Pathos echten Mitleidens: Maria, Johannes, Magdalena gleichen bezahlten Leidtragenden, bei welchen die Seftigkeit außerer Gebarde mit der inneren Teilnahmslofigkeit im Rampf fteht. Schmächlich ift die Modellierung bes Chriftuskörpers; die Formen find hager, ber Bruftforb übermäßig herausgetrieben, das Geficht von derben Bugen und Ausbruck. Auf den inneren Flügeln find je ein Heiligenpaar, auf den äußeren — grau in grau - bie beiben Apostelfürften und die Berkundigung bargestellt. In volltommener Beise zeigt den entwickelten Stil des Meisters der Bartholomäusaltar in der Münchener Binakothek (Rr. 48-50); auf dem Mittelbild ber heil. Bartholomäus zwischen ber heil. Agnes und der heil. Cäcilia; auf den Flügeln Johannes der Evangelift und die heil. Magaretha, der heil. Jakobus Minor und die heil. Christina.\*) Zu diesen Hauptwerken kommen bann noch einige andere von geringerer Bedeutung; so eine Tafel (Flügel) mit dem heil. Andreas und der heil. Ursula in Mainz (Museum Mr. 322), eine andere mit Petrus und Dorothea in der Nationalgalerie in London, eine Madonna im Rosenhag im Museum in Darmstadt und eine Maria mit dem Kinde im Museum in Köln (206a), lettere burch besonders weiche Behandlung bes Fleisches und leuchtende Färbung ausgezeichnet. \*\*)

In den Werken des Meisters des Bartholomäusaltars ließ sich noch die deutsche Abkunft erkennen; die Maler, welche nun in Köln und in den anderen deutschen Gegenden des Niederrheins thätig waren, wurden entweder schon als Niederländer nachgewiesen oder aber ihre Werke sind doch, wie schon erwähnt wurde, von ganz niederländischer Art. Zunächst zerstod der lokalpatriotische Traum von einer Malerschule in Calcar, deren Mittelpunkt Jan Joest gewesen sein sollte. Jan Joest war ein Niederländer und zwar aus Harlem; von 1505 bis 1508 hielt er sich in Calcar auf, um die vier Flügel des Hochaltars der Nicolaipfarrkirche mit Malereien zu schmücken. Gleich

<sup>\*)</sup> Lithographiert von Strigner.

<sup>\*\*)</sup> Eine schon von Baagen für den Meister des Bartholomäusaltars in Anspruch genommene große Arenzabnahme im Louvre weist auch noch die lette Ausgabe des offiziellen Katalogs (1887) dem Quinten Massins zu. Eine andere Arenzabnahme, der gleichsalls gute Komposition und Tiese der Empsindung nachgerühmt wird, befindet sich bei Mrs. Mehnell Ingram in London. — Über den Meister des Bartholomäusaltars vergl. L. Scheibler im Repertorium sür K. W. VII, S. 31 ff.; A. v. Burzbachs Bersuch, diesen Meister mit Schongauer zu identissieren, ist alleitig zurückgewiesen worden (Martin Schongauer, Sine fritische Untersuchung. Wien 1880), doch hatte Burzbachs Arbeit jedenfalls den Ertrag, daß der Einfluß der Sticke Schongauers auf den Meister erkannt wurde. Die sogenannte Dormagensche Madonna im Museum in Köln (sie kam als Bermächtnis Dormagens dahin), wurde von H. Thode in der Zeitschrift für dristliche Kunst I (1888), S. 373 ff. in Lichtdruck publiziert.



Anonymer Meister ("Meister des Chomas-Altars"): Mittelbild des Bartholomäus-Altars. München, pinakothek.



nach Vollendung des Werkes kehrte er nach Harlem zurück, wo er im Jahre 1515 als thätig nachgewiesen ist; er starb dort 1519. Der urkundliche Nachweis seiner Heimat wird durch den künstlerischen Stil seiner Gemälde bestätigt. Un dem oberen (kleinen) Flügelpaar, welches das Schnikwerk Christus am Areuze bedeckt, malte er außen die Verkündigung und die Geburt Christi, innen das Opfer Abrahams und die Erhöhung der Schlange, an dem großen unteren Flügelpaar die wichtigsten Ereignisse des Lebens Christi dis zur Herabsendung des heiligen Geistes und dem Tode der Maria in sechzehn Darstellungen. Es sind durchaus die Eigenheiten der alt-niederländischen Meister, welche diesen Werten anhasten: die Gemessenheit der Erzählung, der maßvolle Naturalismus der Charakteristik, die saubere Ausgestaltung der Details, die sorzsame Zeichnung, die milde leuchtende Färbung, der dünne sorzsame Austrag der Farbe, die gediegene, noch in der Überlieserung der Erzäsichen Schule wurzelnde Technik. Die liebevoll behandelte Landschaft hat in Form und Staffage echt niederländisches Gepräge, nur in den Baulichkeiten tritt die Bekanntschaft mit italienischen Renaissancesormen hervor.\*)

In Röln war zu dieser Zeit ein Meister thätig, der vielfach San Joest verwandt sich zeigt, und wenn er nicht bessen Schüler gewesen ift, so boch starte Unregungen von ihm erhalten hat, es ist bies ber Meister bes Tobes ber Maria, wie er nach seinem Sauptwerk bezeichnet wird, da sein Name noch verborgen ift. Dag die Seimat feiner Runft die Niederlande gewesen find, baran ift nicht zu zweifeln; fo erklart es fich, baß er einige Beit mit Jan Scorel und einige Beit mit Jan Joest für identisch gehalten werden konnte. Möglich ift es, daß er auch von Geburt aus Niederländer war und nur später in Röln feine Werkstatt aufschlug. Später folgte auch er ber Wanberrichtung seiner Landsleute und ging nach Italien. Seine Thätigkeit ift von 1515 bis ungefähr 1530 ju verfolgen. Die Abgrenzung feines Werkes ift noch Schwankungen unterworfen, und fo mögen hier auch nur feine wichtigften Bilber, welche gur Charafteriftit bes Runftlers ausreichen, genannt werben. Das altefte bekannte Werk bes Rünftlers ift ber für die Hauskapelle der Familie Sackenen in Köln gegen 1515 gemalte Tob Mariens im Kölner Mufeum (Nr. 207); ungefähr vier Jahre später malte ber Rünftler eine freie Wiederholung bes Bilbes auf Roften ber Familien Hadenen, Salm, Merle und Hardenrath für die Rirche St. Maria auf bem Kapitol (jest in ber Münchener Binakothek Nr. 55-57). Auf bem Mittelbilde Maria auf bem Bette mit ber Sterbeferze in ber Sand (bas Bett hat im Rölner Bild Profilstellung, im Münchener Bild ift es vom Fußende aus sichtbar), um bas Bett herum die Apostel, bei welchen die herkömmlichen genrehaften Motive wiederkehren. Die Flügelbilder haben auf bem Münchener und Rölner Altar die gleiche Anordnung: die Stifter knieen mit ihren Schutheiligen in schöner Landschaft. Die Komposition bes Todes der Maria zeigt besonders auf dem Münchener Bilde starte Berwandtichaft mit ber entsprechenden Darstellung Jan Joefts auf bem Calcarer. Alltar. Ebenso ift auch die Charafteristif in ihrer fräftigen und doch magvollen

<sup>\*)</sup> Über Jan Joest vergl. A. Bolff, Die St. Nicolaipfarrfirche zu Calcar, ihre Kunstbenkmäler und Künstler. Calcar 1880 (mit 92 Photographien), dann L. Scheibler, Maler und Bilbschniger der sogen. Schule von Calcar in der Zeitschrift für bildende Kunst XVIII (1883), S. 28 ff. u. S. 59 ff.



Unbefannter Meifter : Bartholomausaltar. München, Pinatothet.



Unbefannter Meifter: Bartholomäusaltar. München, Binatothet.

518

Urt der des Jan Joest verwandt. Die Zeichnung ist sehr bestimmt und sicher, ber Farbenauftrag ftellenweise fehr gart und bunn, für Bewander paftos. Geine Farbe ift flar und warm, im Fleische blühend rotlich; der etwas schreiend bunte Ton bes



Jan Joeft von Calcar : Tob Mariens. Sauptaltar ber Rirche in Calcar.

Münchener Bilbes fommt boch wohl auf Rechnung späterer ungeschickt aufgesetzter Lasuren. Für seine Geschidlichfeit und Bartheit bes Auftrags ift ein Beleg bie Bewandung der heil. Magdalena (auf dem Flügel des Münchener Bildes), wo ber milde Burpur des Unterfleids durch das garte Gewebe des überwurfs schimmert. Unmittelbar an den Tod Mariens im Rolner Museum schließt fich eine 1516 batierte Anbetung



Monter des Todes der Marra Cod der Marra Der Minem



des Kindes als Nacht= ftück in ber Sammlung Clavé von Bouhaben in Röln an. In diefer Frühzeit muß bann auch bas feine Altär= chen in der f. Galerie in Berlin (Mr. 578) init der Anbetung der Rönige auf dem Mittel= ftück und ber heil. Ratharina und heil. Barbara auf ben inneren Seiten ber Flügel (auf den äuße= ren Seiten die Beili= Christophorus gen und Sebastian grau in grau) entstanden fein. In enger Ber= wandtschaft damit steht die Komposition der Anbetung ber Rönige auf bem Altar im Rudolphinum in Brag, die Haltung der Könige ist die gleiche hier und dort, ebenfo der Typus. Auf den Flügeln des Prager Altars ift die Stifter= familie, der Bater mit drei Söhnen, die Mutter mit drei Töchtern bargeftellt. Begen 1519 entstand bie schon besprochene Replik des Todes der Maria in der Mün= chener Pinakothek, die ber größeren Breite der Charakte= ristik und bem freieren Vortrag bezeugt, daß



Jan Joeft von Calcar: Berfundigung. Sauptaltar ber Rirche in Calcar.

jie einige Jahre nach bem Kölner Bilbe entstanden ift.\*) Daran reihen sich mehrere Werke, die in italienischen Sammlungen und Kirchen sich noch befinden oder aus solchen herstammen. Zunächst ein Altar in San Donato in Genua mit der Anbetung ber Könige auf dem Mittelbilde, zwei weiblichen Beiligen auf den Flügeln und einem Chriftus am Rreuz in der Lünette, dann ein Altar mit der Preuzigung auf dem Mittelbild und ben Stiftern mit deren Patronen auf ben Flügeln im Mujeo Nazionale in Neapel, ferner cine Unbetung des Rindes und eine große Madonna im Palazzo Balbi Senarega in Genua, eine Maria und Anna in der Galerie zu Modena (Nr. 315), und die Halbfigur eines sigenden hieronymus im Zimmer in ber Sammlung Cereda = Rovelli in Mailand. Sierher gehört dann auch die kleine Anbetung ber Könige in ber Dresbener Galerie (Rr. 1962), ferner der schöne Flügelaltar in der k. k. Galerie in Wien (Rr. 1601) mit der in einer berrlichen Renaissancehalle hausenden beiligen Familie (dem göttlichen Kinde reicht ein im Fluge in die Halle sausender Engel einen Teller mit Kirschen dar; auf den Flügeln erscheint das Stifterpaar mit ihren Schutheiligen, bem heil. Georg und der heil. Ratharina), und endlich zwei Madonnen in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1002 und 1003), wovon die eine die verfleinerte Wiederholung der Madonna im Palazzo Balbi Senarega ift. Um Uusgang bieser Beriode steht ber Altar mit ber Beweinung Christi auf bem Mittelbilbe, mit ber heil. Veronita und bem heil. Joseph von Arimatia auf den Flügeln (außen Die Berkündigung), von dem Senator Jobelino Schmitgen in die Liskirche in Köln 1524 geftiftet (Frankfurt, Städeliches Inftitut Nr. 93). In allen ben letztgenannten Werken tritt das Renaissanceelement in der Ornamentik stärker hervor als früher; prächtige Renaissancearchitekturen geben das Gehäuse für die Komposition ab und besondere Borliebe hat ber Maler für nachte Butten, Die auf ben Gesimsen, wo immer eine Stelle frei, musizierend ober nach Kinderart spielend, angebracht sind.

Wahrscheinlich waren die letztgenannten Arbeiten in Genua selbst entstanden, wohin ben Runftler ber lebhafte Sandelsverkehr mit ben nordischen Sanfaftädten, ber Mangel einheimischer Arafte und ber Reichtum bes genucsischen Patriziats leicht loden fonnten. Seinen fünftlerischen Charafter hatte die Wanderung junächst, wie es sich geigte, nur wenig beeinflußt. Erft fpater - nach 1524 - man barf annehmen während einer zweiten Reise nach Stalien, trat ein solcher Ginfluß stärker zu Tage und bewirkte eine Underung feines Still. Die Farbung erhielt nun einen fühleren Ton besonders im Fleische, die Modellierung wurde weicher, die Haltung ruhiger, selbst in die Stillisierung ber Formen mischten sich italienische Erinnerungen. Es ist nur eine kleine Bahl von Werken, welche diese Anderung bes Stilcharakters aufweisen. hierher gehört zunächst eine große Anbetung ber Ronige aus San Luca b'Erba bei Genna in der k. Galerie in Dresden (Nr. 1963). Der Typus der Maria ist hier so sehr dem auf Bildern Mabuses verwandt, daß dieser Künftler ichon als Urheber des Werkes genannt wurde; doch läßt der Aufbau der Komposition, die Haltung der Farbe, Die Einzelheiten ber Dekoration keinen Zweifel, bag ber Meifter des Todes ber Maria auch ber Maler biefes Wertes fei. Gine andere Unbetung ber Ronige biefer Spatzeit

<sup>\*)</sup> L. Scheibler ist geneigt, in dem Prager Altar ein Jugendwert Bartel Brunns zu sehen. Die Münchener Darstellung des Todes der Maria mit den Flügeln, lithographiert von Strigner.

besitt bas Mufco Nazionale in Neapel. Gine Kreuzigung in ber Sammlung bes Ronfuls Weber in Hamburg, eine Madonna bei Professor R. v. Raufteann in Berlin find von gleichem Stilcharafter. Der mittlere Teil eines Altarwerkes aus ber Rirche Sta. Maria della Pace zu Genua (jest im Louvre Rr. 601) mit ber Beweinung Christi auf dem Hauptbilde, der Stigmatisation des heil. Franzistus in der Lunette und dem Abendmahl auf der Staffel, zeigt auch in der Stillsierung und in der Unordnung einzelner Motive ein stärkeres hervortreten italienischen Ginfluffes. Außer ben religiösen Darstellungen führt auf ben Rünftler auch eine Reihe von Bilbniffen zurud. Als bas Selbstbildnis des Runftlers gilt bas schöne Porträt eines Mannes im mittleren Alter mit einer Relfe in der Sand in Privatbesitz (R. Raufmann) in Berlin.\*) Daran reihen fich einige Bildniffe, welche bis vor furzem meift unter bem Namen Holbeins gingen, obgleich fie sich von den Leiftungen diefes Künftlers ichon burch den fräftig-rötlichen Ton des Fleisches unterscheiden, abgesehen von der Berschiedenheit ber Auffassung. Es sei hier genannt das Bildnis eines Mannes in schwarzer Gewandung und schwarzem Barett in der Raffeler Galerie (Dr. 10), die Bildniffe eines jungen Mannes und einer madchenhaften Frau von 1520 in den Uffizien in Florenz (Nr. 237 und 316), die Bildniffe eines Chepaars in der Galerie Liechtenstein in Wien (Mr. 1077 und 1079), endlich die Bildniffe eines Chepaars von 1525 und 1526 in der Galerie in Raffel (Mr. 11 und 12) von verhältnismäßig breiter Behandlung und fehr feiner malerischer Durchführung. \*\*)

Der Meister des Todes der Maria hat auf die kölnische Malerei starken Einfluß geübt, \*\*\*) schon deshalb gebührt ihm ein Plat in der Geschichte der deutschen Malerei.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bode im Repertorium f. A.B. XII (1889), S. 72 ff. mit dem Lichtdruck des Bilbes.

<sup>\*\*)</sup> Die Fdentisizierung des Meisters des Todes der Maria mit Jan Scorel, die schon von den Boisserés versucht worden und jetzt in A. v. Burzbach, Hans Semper, H. Toman neue Berteidiger gesunden hat, scheitert schon an äußeren Gründen. Es ist unmöglich zu denken, daß sich die Kölner Patrizier mit ihren Aufträgen an einen achtzehnjährigen, ganz unbekannten Künstler, der in einer fremden Stadt lebte und noch gar keine selbständige Werkstatt hatte (1515 arbeitete Scorel noch in der Werkstatt des Jakob von Amsterdam in Antwerpen), gewendet hätten, und ebenso undenkbar, daß man auch während der Wanderung den jungen Geselnen mit solchen Aufträgen versolgte. Scorel war ungefähr 1518 auf die Wanderschaft gegangen. 1520 malte er das Altarwerf in Obervellach in Kärnten, darauf nahm er den Weg nach Benedig. Über den Meister des Todes der Maria und sein Verhältnis zu Scorel vergl. besonders Scheibler im Repertorium für K.W. VII, S. 59 ff. und Bode im Repertorium für K.W. XII a. a. D. Auch für meine Darstellung des Werkes des Meisters des Todes der Maria kamen mir handschriftliche Mitteilungen L. Scheiblers zu Hilse.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon einem anonymen Maler, der mit dem Meister des Todes der Maria zusammenhängt, rührt eine Vildersolge her, von welcher acht Taseln im Kölner Museum (Nr. 546—550, 317 und zwei aus der Sammlung Dormagen), eine im Germanischen Museum (Nr. 52), zwei in der Galerie in Schleißheim (Nr. 9 und 10) — meist mit Szenen aus dem Leben Christi sich befinden. Berwandte Berke sind die vielbilderigen Flügel von Schnikaltären in der Kirche zu Linnich und ein Altar mit der Beweinung Christi und der Stiftersamilie in der Wiener Afademie. Diese Bilder und die vielen schwächeren derselben Art zeigen sich besonders in der Färbung und der weichen Behandlung vom Weister des Todes der Maria abhängig, während in der Zeichnung der Einsluß der niederländischen Romanisten in der Art von Bles' Frühstils merkbar ist. Mitteilung L. Scheiblers.

Gin Runftler, ber biefen Ginflug erfahren hat, ift gleich Barthel Brunn, geboren in Röln 1793. Im Laufe seiner Entwicklung hat Brunn allerdings diesen Ginfluß abgestreift, boch nicht zu seinen Gunften; er unterlag eben auch ben romaniftischen Reigungen, welchen die Riederländer selbst mehr und mehr erlagen. Damit wurde er in Deutschland einer der ersten Vertreter einer Runftanschauung, welche nicht in der Natur, sondern in der Manier eines oder mehrerer italienischer Meister den Ranon fünftlerischen Schaffens fah. Bon ben italienischen Meiftern aber war es Michelangelo, beffen redenhafte Rraft die nordischen Runftler am meiften pacte. Wenn nun ichon auf italienischem Boben Michelangelos grandiofe Formenwelt von feinen Schülern und Nachahmern nicht mit Leben ausgefüllt wurde, wie erft auf nieberländischem und deutschem Boden, wo selbst das afthetische Berftandnis für diese Formen mangelte. Überdies war Brunns Renntnis der römischen Schule keine unmittelbare, fie ging nur auf Bermittler, wie es ungefähr die Beemsterk, Coningloo ober Scorel waren, gurud. Barthel Brunn nahm in Röln eine hervorragende Stellung ein; schon 1519 erscheint er unter ben von der Malerzunft gewählten Bierundvierzigern; 1550 und 1553 war er Ratsherr, er ftarb 1557. Sein Jugendstil steht, wie schon erwähnt, unter bem Ginfluß bes Meisters des Todes ber Maria. Die Komposition ift etwas zerstreut, die Bewegungen magvoll, die Röpfe bildnismäßig, das Ginzelne mit liebevoller Sorgfalt durchgeführt; mit bem Meister bes Todes der Maria hat er auch bie fräftige helle, mit einem Stich ins Bunte gehende Farbung, und gang besonders ben gleichmäßig kräftigroten Fleischton gemeinsam. Bon Werken bes Künstlers aus dieser Zeit seien genannt eine sehr tüchtige Aronung Mariens, batiert 1515 bei Berrn Hag in Köln (früher Merlo, dann Raderschatt) und der Areuzaltar in der Münchener Pinakothek (Rr. 68-72) mit Chriftus am Areuze, vier Beiligen und ben Stiftern auf dem Mittelbilde und Heiligen auf den Flügeln.\*) In derfelben Sammlung befinden sich auch zwei Flügelbilder aus der gleichen Zeit mit dem heil. Johannes dem Täufer und ber heil. Agnes (Mr. 73 und 74). Sierher gehört bann eine Auferstehung Chrifti in der Kunibertkirche in Köln, die heil. Ursula im Museum in Köln (Nr. 358), ein Altarflügel mit ber heil. Katharina und den Stiftern im Germanischen Museum (Nr. 53), bann eine Madonna auf ber Mondsichel und eine Madonna mit bem beil. Georg und bem Donator in der Weberschen Sammlung in Hamburg. Gine zweite Gruppe von Altarwerken, welche der mittleren Zeit des Künftlers angehört, läßt zwar ichon bas Eindringen italienischer Elemente erkennen, doch nicht in viel höherem Maße, als bies in ben nach 1524 entstandenen Bilbern bes Meisters bes Todes ber Maria ber Fall ift. Meistens ift bei Brunn in ber Charafteristif icon ein stärkeres Streben nach Stilisierung vorhanden und vereinzelt bliden aus den Bilbern Röpfe, welche ihre Herkunft aus den Bildern italienischer Meister nicht verleugnen. Das Kolorit bagegen ift noch gang das ber ersten Periode. Gin hauptwerk dieser Zeit ift ein aus St. Kunibert in Röln stammender Altar in ber Binatothet in München (Nr. 75 bis 79) mit der Beweinung Christi auf dem Mittelbilde und den Heiligen Stephan,

<sup>\*)</sup> Die Krönung Mariens hat L. Scheibler als sicheres Jugendwerk Brunns erkannt. Die heil. Agnes, die heil. Helena, Johannes der Täufer und der heil. Heinrich vom Areuzaltar sind von Etrigner lithographiert.

Gereon, Runibert und Swibertus auf den Flügeln.\*) In ber Beweinung Chrifti hat der Ropf der Magdalena, die neben dem Areuz hinter einem Felsstück kniet, ganz raphaelisches Gepräge. Andere Werke biefer Zeit find ein Altar aus ber Pfarrfirche von St. Johann Baptista in Köln, von welchem bas Mittelbild mit ber Kreuzschleppung sich im Germanischen Museum (Nr. 56), die Flügel in der Pinakothek in München sich befinden (Nr. 84 und 85), eine Anbetung der Könige im Rolner Mufeum (Nr. 357) und eine Maria mit bem Rinde und bem Stifter in der k. Galerie in Berlin (Nr. 639). Als Anfang und Ende begrenzen endlich biese Periode — und sind zugleich die Sauptthaten berselben — die Flügelbilder bes Altars der Stiftskirche in Effen (von 1522-1527) mit der Geburt Chrifti und der Anbetung der Könige, und die großen Doppelflügel des Hochaltars im Dom zu Kanten (bestellt 1529, vollendet 1536), welche Ecce homo und Christi Auferftehung, ferner Szenen aus der Legende ber beil. Belena und des beil. Bittor, und endlich auf den Außenseiten die mächtigen lebensgroßen Geftalten bes beil. Ronftantin, Helena, Silvester, Gereon, Maria und Littor vorführen. \*\*) Die lette Schaffensperiode bes Rünftlers mundet, wie schon erwähnt wurde, gang in den Manierismus der niederländischen "Romanisten" ein; auch Bruhn wollte nun an fühnen Bosen, an aufdringlicher Ausarbeitung einer ftart angespannten Muskulatur mit ben Schülern und frembländischen Nachahmern Michelangelos wetteifern; seine Formengebung wurde darüber unsicher, verblasen, seine Farbe bekam etwas Raltes, Fahles, die Behandlung wurde flüchtig. Die Bilder dieser Periode sind sehr zahlreich, doch genügt es, auf einige wenige hin= gewiesen zu haben, so auf den "Ungläubigen Thomas" in der k. Galerie in Berlin (Mr. 654), auf die "Kreuzigung" in der Andreaskirche in Köln und auf das "Abend= mabl" in der bortigen Severinusfirche. Bon einem umfaffenden Werke, bas Barthel Brunn 1547 mit seinem Sohn im Rarmeliterkloster in Roln ausführte - es bestand in einem Bilbercyklus, welcher das ganze Neue Testament vorführte — ist nur der Bericht eines Zeitgenossen barüber erhalten. \*\*\*)

Größere Gleichmäßigkeit als in seinen Altarbildern bewahrte Barthel Bruyn in seinen Bildnissen. Hier zwang die Ausgabe zum Anschluß an die Ratur, und so trifft man denn auch erst in den letten Bildnissen Bruyns eine etwas slaue Formensebung, und eine ins Fahle gehende Färbung an. Das Schwanken des Urteils, ob einzelne Bildnisse ihm oder dem Meister des Todes der Maria oder gar Holdein zugehören, ist kein unrühmliches Zeugnis dafür, wie tüchtig er als Porträtist in der weitaus längsten Zeit seiner Thätigkeit blieb. Doch kann man sagen, daß Bruyn seine Bildnisse etwas breiter aussührt, daß er die Einzelsormen nicht so eingehend behandelte, wie es der etwas ältere Meister des Todes der Maria that. Was Holdein

<sup>\*)</sup> Das Mittelbild und die inneren Flügelbilder sind lithographiert von Strigner.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Beigel, St., Geschichte der Ausstattung der Nirche des heil. Biktor zu Kanten. Freiburg i. Br. 1887.

<sup>\*\*\*)</sup> Jede Tasel zu sieben Thaler; die einzelnen Taseln waren von "Chur= und Fürsten, Bischöffen, Prelaten, Graven, Rittern, Doctorn, Burgern" geschenkt, d. h. gestistet worden. Der Provinzial Eberhard Billick hatte das Werk in Anregung gebracht. Bergl. Das Buch Weinsberg (Hermann von Weinsberg), herausg. von Konst. Höhlbaum (Leipzig 1886 87) I S. 277.

betrifft, jo tommt er diesem in besonders guten Stunden mindeftens in der Auffaffung, hie und ba aber auch in ber Klarheit, Rraft und harmonischen Stimmung ber Farbe ziemlich nahe. Bu den schönften Bildniffen Brunns gehört bas bes Burgermeifters Johannes von Right aus dem Jahre 1525 in der Berliner Galerie (Nr. 588), beffen prächtiger Charattertopf mit nachdenklichen Augen und einem Bug von ftarker Willensenergie um den festgeschlossenen Mund mächtig anzieht. Ruht trägt ein dunkelbraunes Unterfleid, eine rot und schwarze pelzgefütterte Schaube und ein schwarzes Barett. Der Grund des Bildes ift dunkelgrun. Im Rolner Museum befinden fich u. a. das treffliche Bilbnis bes Bürgermeisters Arnold von Browiller von 1535 (Nr. 356), das Medaillonporträt des Peter de Clapis von 1537 (Nr. 538a), das Bildnis einer fünfundvierzigiährigen Frau von 1538 (Nr. 359). Von undatierten Bildniffen, die der besten Beit bes Meisters angehören, seien bie eines Chepaars im Stäbelichen Institut in Frankfurt genannt, dann die ausgezeichneten lebensvollen Bildniffe eines Mannes mit drei Knaben und einer Frau mit einem Mädchen (Gegenftucke) in der Eremitage in Betersburg. Bon Bildniffen ber Spätzeit bes Runftlers feien angeführt bas eines siebenundzwanzigjährigen Mannes und einer zweiundfunfzigjährigen Frau aus ber Kamilie Salzburg, beibe von 1549, im Mufeum in Röln (Ar. 362 und 363) und das Diptychon bes Burgermeisters Bilgram und seiner Frau von ca. 1551 (Nr. 363a) in berselben Sammlung. Es ift nicht ohne Intereffe zu hören, daß in jener Beit Barthel Brunn fich mit einer Sigung beffen, welchen er porträtierte, begnügte, bas war mindestens der Fall, als er hermann von Beinsberg, beffen Mutter und bessen Frau malte.\*)

Bei Bestimmung des Werkes des alten Barthel Brunn ift immer im Auge zu halten, daß neben ihm und mit ihm feine beiden Sohne Urnt Brunn und ber junge Barthel Brunn thätig waren. Schon 1543 bemerkt Bermann von Beinsberg, bag ber alte Barthel ber erfte Meifter ber Stadt fei, "nach im fin fone." Beibe Gohne folgten dem verstorbenen Bater in den Ehrenstellen, und zwar erscheint Urnt Brugn in jedem britten Jahr von 1565 (bamals burfte ber alte Barthel Brugn fcon frank gewesen sein) bis 1577 als Ratsherr, von der nächsten Wahlperiode an (1580) folgt ihm sein Bruder, der junge Barthel Bruhn, in dieser Burde, da zwischen 1577 und 1580 der Tod des Arnt Brunn erfolgt mar. Der junge Barthel Brunn erscheint 1607 jum lettenmale gewählt. Die Werke beider Runftler muffen zahlreich fein, boch find diese aus dem großen Schulgut noch nicht ausgesondert. Das Bildnis bes Bürgermeisters Gerhard von Bilgram, nach 1571 gemalt, besaß einst J. J. Merlo in Röln, dann Lippmann (mo jest?); von dem jungeren Barthel wie von Arnt durften gewiß zahlreiche Bildniffe herrühren, die unter dem Namen des Vaters geben. Er= wähnt fei ein Auftrag bes hermann von Beinsberg an ben jungeren Barthel Brugn (der ihn schon 1563 porträtiert hatte): er bestellte einen Altar, auf dessen Mittelstück

<sup>\*)</sup> Bergl. Tas Buch Weinsberg, a. D. I, S. 356. Die Sitzungen sind angemerkt für den 16. und 17. April und den 30. Mai 1551. Auch den Bater des Hermann von Beinsberg matte Brunn, doch erst nach dessen Tode nach einer Borlage. Hermann von Weinsberg war mit dem Bildnis zusrieden, nur tadelt er, daß Brunn das Haar nicht schwarz genug, sondern zu braun gemalt habe. A. D. I. S. 339.



Barthel Brunn d. A.: Bildnis des Johannes von Ryht. Berlin, Gemälbegalerie ber tönigl. Museen.

ber Kalvarienberg und auf bessen Flügeln die Erhöhung der Schlange und das Opfer Abrahams zu malen war — in dem Bertrag war nun ausdrücklich bedungen, daß mit alleiniger Ausnahme Christi sämtliche Figuren, Maria eingeschlossen,

Bildniffe ber Familie hermanns, seiner Bermandten und seiner Freunde sein mußten.\*)

Bon einem anderen kölnischen Künstler, einem Meister Hilbegard, sind nur zwei Flügel eines großen Altarwerks von 1523 in der katholischen Kirche in Dortsmund erhalten; es sind darauf vier Szenen aus dem Marienleben dargestellt (der ganze Altar führte die sieben Freuden und die sieben Schmerzen Marias vor). Kurze Gestalten, derbe — doch vereinzelt auch sehr seine Köpfe (z. B. der Marias in der heil. Sippe), knitterige Gewandung, bezeugen, daß der Maler mehr von äußeren Anregungen als von eigener schöpferischer Kraft lebte; im übrigen steht seine Kunstsweise ganz auf niederländischem Boden.

Nicht beffer steht es mit der Renntnis des Werkes des Rolners Sans von Melem (Melem, ein Ort in ber Rahe von Bonn, aus welchem wohl fein Bater ftammte). Mit Sicherheit ift von ihm nur bas bezeichnete Selbstbildnis bes Runftlers, das ihn siebenunddreißigjährig in Pelzrod und schwarzer Müte darftellt, in der Münchener Binakothek (Nr. 91) nachgewiesen. \*\*) Sein Schaffen gehört bem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts an; nach seinem Selbstbildnis zu urteilen, blieb er an Begabung und icharfem Blid nicht hinter Barthel Brugn gurud. Der Rolner Sakob Bink hat seine kunftgeschichtliche Bedeutung burch feine Stiche gewonnen. In der zweiten Sälfte seines Lebens stand er in Diensten des Königs Chriftian III. von Dänemark und des Herzogs Albrecht von Preußen. Er mar hier als Baumeister, Bilbhauer und Maler thätig. Als Bilbniffe seiner Sand - von anderen Gemälben ist nichts bekannt — werden die des Königs Christian III. und seiner Gemahlin in der k. Aunstkammer in Ropenhagen und die des Herzogs Albrecht und seiner erften Gemahlin in Ronigsberg anerkannt. Jakob Bink ftarb in Konigsberg gegen 1569, ungefähr siebzig Jahre alt. Nach feinen Stichen zu schließen mar er ein Runftler, der, von Durer beeinflußt, in der Art der Behams und Beng nach bem Stil der Italiener strebte, ohne doch deutsche Gefühlsweise preiszugeben.

Im Anschluß an die niederrheinischen Meister hatte sich auch ein Künstler gestildet, der in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts vornehmlich in Franksturt a. M. thätig war. Die Überlieferung identifizierte ihn mit Konrad Fyol; das ist chronologisch unmöglich (s. S. 243), man könnte höchstens an Hans Fyol denken.

<sup>\*)</sup> Bergl. Tas Buch Weinsberg, a. D. II, S. 91. Sollte auf einen ber jungen Brunns jene Gruppe von Bildnissen zurückzusühren sein, auf welche Dr. Scheibler im Katalog der Berliner Galerie 2A, S. 317 ausmerksam gemacht hat? Die Taten der Bildnisse reichen von 1547 bis 1581. Unter den Porträtierten besinden sich auch Glieder der Familie Weinsberg, mit welchen die jungen Brunns gleich ihrem Bater in regem Verkehr standen (Gottschaft von Weinsberg und bessen Frau in der k. Berliner Galerie Nr. 624a—b). Dr. Scheibler rechnet zu dieser Gruppe im Museum in Köln Nr. 370, 371a, 338, 410, 411, 415, 418, 425, 434, 435, 436, in den Galerien zu Ascheiner Nr. 265, Gotha Nr. 331, Hamburg bei Konsul Weber zwei Taseln mit der Stistersamilie. Der Meister dieser Gruppe geht jedensalls von Brunn aus, ist aber glatter und hat eine ihn sehr kennzeichnende blasse, kühle Fleischsarbe, die Aussassiung ist einiach und wahr, Durchsührung und Technis sind sorgkältig und sein. — Zwei bezeichnete Werse des jungen Vartel Brunn befanden sich in den dreißiger Jahren bei Leutnant Vecker in Münster. Vergl. Merlo, a. D. I, S. 74, II, S. 165; dann Kuglers Museum 1836, S. 399.

<sup>\*\*)</sup> Lithographiert von Strirner.

Wahrscheinlich aber war auch der "Meister von Frankfurt" ein Kölner, jedenfalls weist seine fünstlerische Art auf den Niederrhein, besonders auf Massys hin; von oberdeutschem Einfluß find taum merkbare Spuren vorhanden, höchstens daß auf feinen Bildern die Typen der Männer und Frauen an die derbere Urt franklicher und schwäbischer Meister erinnern. Möglich, daß Wandereindrude in dieser Beziehung auf den Künftler einwirkten, möglich aber auch, daß eine niedere Begabung ihn hinderte, den niederrheinischen Genossen auf ganzem Wege zu folgen. Das hervorragenoste Werk bes "Meisters von Frankfurt" ist der große Flügelaltar im Städelschen Inftitut (Dr. 81) mit Chriftus am Rreuze auf dem Mittelbilde und der Stiftersamilie (ber Patriziersamilie humbracht aus Franksurt) mit ihren Patronen auf den Flügeln. Männer und Frauen find von fraftigen Formen, Die Röpfe der Männer, wie ichon erwähnt, derb, aber forgfältig modelliert, die der Frauen zwar von echt niederrheinischem Typus, aber boch gleichfalls von derberem Schnitt, besonders im Bergleiche jum Meister des Todes ber Maria. Die Magbalena unter dem Kreuze ift eigentlich häßlich, die Batronin bes weiblichen Teiles ber Stifterfamilie ift von ftumpfem, fast blodem Ausdruck, nur ber Ropf Marias ift nicht ohne Abel; am tüchtigsten find die Stifterbildniffe ausgeführt. Die Modellierung ber Sande mit spigen Fingern ift durftig; die Bewegung ift unbeholfen, wie besonders die gang häßliche Aurve der das Areuz umklammernden Magdalena beweift. Die Bewandbehandlung ift verhältnismäßig gut, ohne überflüffige Bäusche und Falten. Die Färbung ist von fühler Stimmung, das Infarnat von milbem, bräunlichem Ton. Die Landschaft, fehr reich entwickelt und durch Bauten belebt, ift in der Farbe durch zwei Tone, Grun und Blau, ohne garten Übergang bestimmt. Un biefen Altar reiht sich ein anderer aus dem Kartäuserkloster zu Röln stammender in der Münchener Pinakothek (Nr. 60-62) mit ber Beweinung Christi auf bem Mittelbild und bem Stifterpaar und beren Patronen, bem beil. Sugo und ber beil. Ratharina auf ben Flügeln.\*) Auch hier ist nur Maria edel in den Formen und in der Haltung; Magdalena und Johannes daneben in Haltung und Ausbruck unwahr und geziert, etwas an den Meister des Bartholomäusaltars erinnernd. Der Fleischton ift fraftiger als auf dem Frankfurter Bilde. Gin großer Altar im Städtischen Museum in Frankfurt (Rr. 260-264) mit ber heil. Sippe auf bem Mittelbild, ber Geburt und bem Tobe ber Maria auf ben inneren Seiten und je zwei Beiligen (grau in grau, das Inkarnat naturfarbig) auf den äußeren Seiten der Flügel, steht nicht einmal auf der Sohe der früher genannten Werke. Besonders gilt dies von den Flügelbildern. Die Modellierung ift ab und zu fehr dürftig, die Charakteristik noch derber, der Faltenwurf überladen, das Inkarnat trüber (rötlich mit trüb bräunlichen Schatten), die Färbung im gangen, infolge ber Borliebe für reich gemufterte Gewänder, bunt in der Wirkung. Trot alledem ist der Meister ber beiden früher genannten Altäre auch hier sowohl in den Flügelbildern als auch im Mittelbilde nicht zu verfennen. Liebenswürdigere Berte find die Familie der heil. Unna im Städelichen Inftitut in Frankfurt (Mr. 82) und der Flügelaltar in der f. Galerie in Berlin (Rr. 575—575 B) mit der heil. Anna, der heil. Maria und dem Christuskinde als

<sup>\*)</sup> Lithographiert von Strigner.

Hauptbarstellung. Einen großen Altar mit der Anbetung der Könige besitzt von dem Meister das Museum in Antwerpen.

In Westfalen tritt im Bergleiche zu Köln ber niederländische Ginfluß ftark gurud; daß er nicht gang fehlt, ist selbstverständlich, da ja auch hier die realistische Richtung des 15. Jahrhunderts gleich im Unfang einen innigen Anschluß an die niederländische Kunftweise gezeigt hatte. Immerhin bleibt man bis zu einem bestimmten Grade selbständig, wobei freilich auch eine Reihe provinzieller Buge bewahrt wurden. Die Charakteriftik hat etwas Breitspuriges, Derbes, die Farbung ift kraftig, aber bunt, ber Auftrag besonders für Schmud und Bierrat paftos. Meifter erften Ranges fehlen auch jett in Beftfalen, und vielfach mußten die fünftlerischen Bedürfniffe von auswärts aus befriedigt werben. In ben erften Sahrzehnten des 16. Sahrhunderts war Dortmund in den Bordergrund getreten; es scheint bamals an Stelle Münfters der Mittelpunkt der naturalistischen Richtung gewesen zu sein. Hier nämlich malten bie Brüder Beinrich und Biktor Dunwegge 1521 bas große Triptychon für die Dominikanerkirche (jest katholische Pfarrkirche), nicht das beste, aber doch tem= peramentvollste Werk, welches in jener Zeit in Westfalen entstand. Auf bem Mittelbild ift die Rreuzigung bargestellt, auf ben inneren Seiten ber Flügel bie beil. Sippe und die Anbetung ber Könige, auf beren Außenseiten acht Dominikanerheilige, vor einem Teppich stehend, hinter welchem eine spätgotische Bogenhalle ben Durchblid in die Landschaft bes hintergrundes freiläßt. Die Rünftler zeigen deutlich, daß fie unmittelbar aus der Richtung, wie sie ungefähr Koerbede im 15. Jahrhundert vertrat, emporgemachsen waren. Die Romposition ift überladen, die Gruppierung ohne Rlarheit, die Charafteristik derb, bei den Frauen erscheint oft ein Typus, der dem auf Bildern Wolgemuths fehr ähnlich ift: bas Gesicht nämlich zeigt ein nach unten zugespitztes Oval mit hoher Stirne, Augenbrauen, die seitwärts etwas herabgezogen sind, kleiner, aber mit etwas geblähten Ruftern versehener Rase; ber Mund mit vorgewölbter Unterlippe ift leicht geöffnet, mas bem Gefichte einen Bug anmutiger Sinnlichkeit giebt, bas fräftige Kinn zeigt ein großes flaches Brübchen. Sände und Beine find mager, Die Bewegungen ungelent. Die Farbung ift fraftig; ein tiefes Blau, ein fraftiges Grun, ein gedämpftes Rot machen sich besonders bemerkbar; in der Gewandung wiegen buntgemufterte Stoffe vor. Derbe Rraft ift bas eigentliche Rennzeichen bes gangen Berkes. Der ausgeprägte personliche Charafter bes Dortmunder Altars läßt ben beiden Künstlern noch mehrere andere Werke mit voller Sicherheit zuweisen. So zunächst ein Kreuzigungsbild in ber Sammlung bes Kunftvereins in Münfter in B. (Rr. 101), und an gleicher Stelle die aus Rheinsberg (füblich von Calcar) ftammenden Tafeln ber Geburt Christi und Kreuzigung (Nr. 140, 141), bann die sehr figurenreiche Rreuzigung in der Münchener Binafothef (Rr. 63), welche in der Komposition bie gleichen Schwächen wie die auf bem Dortmunder Altar ausweist; eine Beweinung Chrifti und Chriftus vor Pilatus im Germanischen Museum (Nr. 38 und 136), ein aus ber Nikolaikirche zu Calcar stammender Altar in der Galerie zu Antwerpen, eine Bredella mit den Halbfiguren von Chriftus und feche Beiligen in der Nifolaifirche zu Calcar und das Gerichtsbild des Rathauses von Wesel zeigen gleichfalls in der Formengebung und in der Färbung die Sandzüge der beiden Meifter. Die Thätigkeit der Dunwegge hat sich weit über ihre Heimat hinaus, bis an den Rhein und über den Rhein erstreckt, wie ihre für Rheinsberg, Calcar, Wesel entstandenen Werke beweisen. Das spricht genügend für den guten Klang ihres Namens. Den Dünwegge recht nahrstehend ist der Weister des Altarbildes — einer Kreuzigung — in Cappenberg (bei Lünen); eine heil. Familie von demselben Meister befindet sich in der Sammlung des Kunstevereins zu Münster, zwei Altarslügel im Chor des Doms zu Kanten mit der heiligen Sippe, und ebenda zwei Flügel eines Schnitzaltars mit der Antoniuslegende u. s. w. \*)

Soeft, dessen künstlerische Blüte dem Mittelalter gehörte, das dann im 15. Jahrshundert auch noch am längsten und zähesten an der ästhetischen Überlieserung des Mittelalters sesthielt, war jett an Malern nicht reich, doch hatte hier ein Künstler, dessen Name von allen westsälischen Kunstgenossen bald der klangvollste wurde, seinen Sitz genommen, Heinrich Albegrever, eigentlich Heinrich Trippenmaker. Heinrich Trippenmaker wurde als der Sohn des Hermann Trippenmaker\*\*) 1502 in Padersborn geboren. Frühzeitig muß er sich in Soest niedergelassen haben, da er 1530 bort schon eine angesehene Stellung einnahm. Er starb gegen 1560.

Albegrever war Goldschmied, Juwelier und bann Stecher; als folcher gehört er zu den hervorragenoften jener Gruppe, welche unter dem Namen der "Deutschen Aleinmeister" zusammengefaßt wird. Auf seine künftlerische Ausbildung hatte Durer jedenfalls den stärksten Ginfluß geübt, ob perfonlich oder nur durch seine Stiche und Holzschnitte, bleibe dahingestellt. In der Charakteriftik giebt fich dies besonders kund, manche seiner Röpfe erscheinen wie aus Dürers Stichen herausgenommen. Eigentümlich für Albegrever bagegen sind die überlangen hageren Gestalten seiner Manner und Frauen, auf welchen ein verhältnismäßig zu kleiner Ropf auffitt. Seine Gemälbe find felten, besonders die Altargemälde, eher trifft man wohl Bilbniffe von ihm. Als ein Jugendwert bes Runftlers barf ein zweiflügeliger Altar in ber Biesenkirche in Soest angeführt werben, bessen Schrein Holzschnitzereien enthält, während auf ben inneren Seiten ber Flügel die heil. Nacht und die Anbetung ber Könige, auf den äußeren Maria, Antonius und Agatha gemalt sind. Die Körper find ichon bier von überschlanken Berhaltniffen, die Röpfe durchaus bildnismäßig, bas nackte Christind ift noch so hart, hager, kleinlich in ben Formen, als wäre es von einem mittelmäßigen Maler bes 15. Jahrhunderts modelliert worden; eine gewisse Unbeholfenheit in der Bewegung, Steifheit in der Haltung, hat Albegrever auch in ber späteren Zeit nicht verloren. Der Hergang spielt in einer Halle von fehr prächtigen Renaiffanceformen; auch die guirlandenhaltenden Putten fehlen nicht. Um meiften "Dürerisch" gemahnen die Bruftbilber der Apostel an der Predella. Die Färbung ist von frischem, kräftigem Ton. \*\*\*) Einige Jahre später entstand das

<sup>\*)</sup> Über die Dünwegge und den Meister von Cappenberg vergl. Lübke, Geschichte der mittelalterlichen Kunst in Bestsalen a. a. D. bes. S. 360 ff., dann L. Scheibler, Die Maler und mittelalterlichen Bilbschnißer der sog. Schule von Calcar a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. J. B. Nordhoff, Studien zur altwestfälischen Malerei. II. im Jahrb. d. Bereins der Altertumsfr. im Rheins. LXXXVIII, S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> Wahrscheinlich ift die Geburt Chrifti (heil. Nacht) die, welche Sandrart als Werk des Künstlers als in einer Kirche in Soeft befindlich erwähnt. Teutsche Akademie, II, T. 3. S. 244. Nach J. B. Nordhoff (Studien zur altwestfälischen Malerei, Jahrbuch d. B. d. Altertumsfr. im Rheinlande, Heft LXXXII, 1886, S. 122 ff.) wäre nur die Beihilfe des Aldegrever bei den Soester Taseln anzunehmen, während als eigentlicher Meister Gert van Lon im Vordergrund ftünde.

Bilb, das sich jest im Rudolphinum in Prag befindet: Christus auf seinem Grabe sitzend (von 1529); hart in der Zeichnung, trocken in der Färbung, steht es jedenfalls den Flügelbildern in der Wiesenkirche an Wert erheblich nach. Albegrevers Bildnisse ragen nicht durch Größe und Freiheit der Auffassung, Vreite der Behandlung hervor; ihre Borzüge liegen in der bestimmten Zeichnung, in der plastischen Hervallung der Formen, in dem Schein schlichter, unverfälscher Lebenswahrheit. Es seien genannt das Vildnis des Grasen Philipp von Waldeck von 1535 im Vreslauer Museum, das eines jungen Stutzers mit schwarzem Barett und einer Nelse in der Hand von 1540 in der Galerie Liechtenstein in Wien (Nr. 1072), und das des Engelbert Therlaen, Bürgermeisters von Lennep von 1551 in der k. Galerie in Berlin (Nr. 556A); setzteres Vildnis zeichnet sich zugleich durch eine dem Albegrever sonst nicht geläufige Breite des Vortrags aus.\*)

In Münster war es die Familie To King, welche das ganze 16. Jahrhundert hindurch die Hauptmeister der Malerei stellte. An der Spize steht Ludger to King d. (1496—1547), der als Maler, Architekt und Buchdrucker thätig war. Ein aus dem Jahre 1538 herrührendes Botivbild im Domarchiv in Münster läßt ihn auf dem Gediete religiöser Malerei recht unbedeutend erscheinen; tüchtig aber zeigt er sich als Bildnismaler. Beweis dasür ist das Bildnis eines blonden jungen Mannes in der Sammlung des Kunstvereins in Münster und ganz besonders das Bildnis eines Mannes in schwarzer Schaube und schwarzem Barett in der k. Galerie in Berlin (Kr. 700), das sich durch vornehme Anordnung, sorgfältige Modellierung, klare Färbung auszeichnet. Ludger hatte zwei Söhne, die sich der Malerei widmeten, Hermann und Ludger d. J.; doch da das Schaffen beider, wie es die vorgeschrittene Zeit mit sich brachte, nicht mehr in der Kunstanschauung des Zeitalters Dürers und Holbeins wurzelte, so kann erst im nächsten Abschnitt ihrer gebacht werden.

Mit ben Meisterschöpfungen Dürers und Holbeins hatte die Entwicklung der beutschen Malerei die Sonnenhöhe erreicht; keine Gunst des Schickals hatte ihren Gang bestügelt, kein ruhmsinniges Mäcenatentum hatte deren Träger zu neuen Thaten angeseuert und die deutsche Wissenschaft hatte die zuletzt gezögert, der Kunst hilsbereit die Hand zu reichen. So war deren selbständige Entwicklung, die mit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts anhob, zwar eine langsame, aber doch eine ganz organische gewesen. Ihre erste Hälfte, welche dem Mittelalter gehört, hatte zunächst eine nationale Formensprache geschaffen, die genügte, den religiösen Vorstellungskreis und den Kulturgehalt der Zeit zum Ausdruck zu bringen; fern lag dabei dem Künstler die auf das Individuelle zielende Herausarbeitung der Form, sie wäre nicht in seiner Macht gelegen, aber seine durch das kirchliche Dogma bestimmte objektive Weltbetrachtung sorderte sie auch nicht; für die Gattungsempsindung entsprachen in der Dichtung Gattungsbegriffe und in der Malerei und Plastik Gattungstypen. Es hängt damit zussammen, daß die natürliche Formenwelt, wenn es sich um die Darstellung eines Höheren,

<sup>\*)</sup> Uber Albegrever vergl. W. Schmidt in Meners Künstlerlexikon I, S. 239 ff. und Memminger, Heinrich Albegrever als Maser im Repertorium für R. B. VII, S. 267 ff. mit der Anbetung der Könige in Lichtbruck.



Ludger Com Ring d. A.: Bildnis eines Mannes. Berlin, fgl. Gemälde: Galerie.



Überfinnlichen handelte, auch eine Steigerung erfahren mußte, was als ibealer Stil bezeichnet wird. Dabei war auch in solchen Fällen die Typit gang nationaler zeitgemäßer Art, sie entsprach dem äfthetischen Ideal voll und gang, welches sich aus dem gesamten Rulturgehalt ber Zeit erzeugt hatte. Aber die Reime eines warmen und innigen Berhältnisses zur Natur, welche sich schon bei dem Ursprunge des nationalen Stils als triebkräftig erwiesen hatten, mußten doch immer mehr aufgeben; der Rünftler, reicheren Aufgaben gegenüberstehend, mußte sich bei ber Natur Rat holen und in liebendem Umgang mit ihr erschloß sich ihm mehr und mehr der Formenreichtum ber Erscheinungswelt. Benn ber mittelalterliche Runftler in bem Baum nur ein Ding fah, bas aus einem Stamm und einer Krone besteht, fo fah fein Rachkomme die Verschiedenheit in der Struktur und Farbe der Rinde des Stammes, in dem Ansațe des Geastes, in der Form der Blätter, je nach Art des Baums, und bald auch den Wechsel der Farbe bei wechselnder Beleuchtung. Und wenn der Künftler wie der Dichter des Mittelalters nur häßliche und schöne Menschen sah als Trager frommer und gottloser Empfindungen und Thaten, so entschwanden bem Runftler bes 15. Jahrhunderts diese Unterschiede vor der unendlichen Fülle der Individuen, die an seinem Auge vorbeizogen, und nicht mehr das Thpische, sondern das Charakteristische lodte ihn am ftartsten zur Darstellung. Das Auge bes Runftlers bohrte sich jest in die Ginzelerscheinung ein, hob fie als eine Welt für fich aus der ganzen Umgebung heraus und tam von den Besonderheiten dieser Einzelerscheinung gar nicht los. Die Gattung erschien ihm jest wenig, bas Individuum alles, und nicht etwa weil bas Subjektive in Deutschland fich ichon fo machtvoll erhoben hatte wie in Italien, fonbern aus einer Art Eigenwillen bes Anges. Mit diefer ber Natur in beigem Bemühen nachgeschaffenen Gestaltenwelt bevölkerte ber Rünftler nicht blog die Erde, sondern auch ben himmel; auch biesem machte er kein Zugeständnis an Schönheit ober Größe; die Gefinnung der Zeitgenoffen tam ihm dabei entgegen, welche inftinktiv fühlten, daß fie den Schluffel jur Erkenntnis aller der heiligen Geschichten in der eigenen Bruft geborgen hätten. Der Naturalismus bes 15. Sahrhunderts unterschied nicht zwischen Zufall und Gesetz in der Natur, und so wies er auch alle Barten auf, welche die Beit solchen Rampfes in ber fünftlerischen Entwicklung jedes Bolfes, auch wenn es, wie das der Griechen und Staliener, eine höhere natürliche Begabung besitt, mit fich bringt. Doch dann famen Durer und holbein und mit ihnen die Zeit der Blüte auch für die deutsche Malerei. Dürer empfand es und erkannte es von den deutschen Runftlern zuerst, daß nicht das peinlich genaue Abschreiben einer zufälligen Erscheinung, sondern beren auf Grund der Erkenntnis der organischen Gesetze geschehene Wiedergabe die Runft der Natur am nächsten bringt. Damit war der Weg gewonnen, auf welchem auch die deutsche Malerei aus den oft rohen natura= liftischen Bersuchen bes 15. Sahrhunderts zu jener reifen Berbindung von Ratur und Stil vorzudringen suchte, welche das Geheimnis flafificher Runftepochen ift. Rafcher und allgemeiner hätte sich dieser Umschwung gewiß vollzogen, wenn das, was die hohe Schule eines folden geklärten Realismus bilbet, bie Bandmalerei, infolge ber ungludlichen sozialen Zustände und noch mehr ber baugeschichtlichen Verhältnisse, nicht fast ohne jede Pflege geblieben ware. Der langfamen Borbereitung entsprach bann leider nicht die Zeit der Dauer der Blüte, doch ware es geschichtlicher Aberglaube, dafür

Die fozialen, religiösen, politischen Rämpfe der Zeit ausschließlich verantwortlich machen au wollen, oder gar zu meinen, ohne jene Rampfe hatte die Entwicklung eine noch höhere Stufe der Bollendung gewonnen. Außere Schickfale können den Umfang der Produktion eindämmen oder erweitern, aber die Entwicklung eines kunft= schöpferischen Zeitalters hängt nicht von ihnen ab, sondern gehorcht den ihr innewohnenden Gesehen, wie die Pflanze den Gesehen organischen Wachstums. In der That meldeten sich auch, kaum auf der Höhe angelangt, schon die ersten Anzeichen fommenden Berfalls. Durer vollzog die Befreiung der Runft auf nationalem Boden, auch Holbein machte die gleiche Entwicklung noch felbständig durch, der Umgang mit ber Runft Staliens gab ihm nur die Anregung, nach beren Gefeten zu ichaffen, aber nicht beren Ideal nachzuahmen. Aber schon Runftler, die neben ihm empor= wuchsen, haben ein fremdes äfthetisches Ibeal über die Natur gesetzt, ein Ibeal, beffen ber Rünstler sich nur mit ben Augen bemächtigte, bas nicht in ihm emporgekeimt und groß geworben war. Damit war ber erfte Schritt zur Beräußerlichung ber Runft gethan; sie begann mit Formen zu wirtschaften, die nicht ihr eigen waren, die sie beshalb auch nicht mit Leben auszufüllen vermochte, das nur der naiv schaffenden Rünftlerkraft entsprießt. Es tamen die Birtuosen statt ber Rünftler; feine Gunft des Schicksals hätte vor diesem Ausgang der Entwicklung bewahren können.

## VIII.

## Die Zeit des Verfalls: Virtuosen und Akademiker.

Pem Zeitalter Dürers und Holbeins folgte eine Erschlaffung und Erschöpfung künstlerischer Kraft, die sast zwei Jahrhunderte lang anhielt. Es wurde schon gesagt: Üußere Schicksale haben die Entwicklung nicht vor der Zeit abgebrochen, sie haben nur den Umfang künstlerischen Schassenst, wohl aber lag es dann an den politischen, sozialen und religiösen Berhältnissen in Deutschland, wenn eine Desorganisation des Geistes und der Phantasie eintrat, die ein neues Keimen und Blühen der Kunst auf so lange hinausschod. Die Entwicklung der niederländischen Malerei hatte im 16. Jahrhundert eine der deutschen ganz entsprechende Richtung genommen, und die religiösen und politischen Kämpse waren dann mit aller Heftigkeit auch über die Niederlande hereingebrochen; aber der Wassenlärm war noch nicht verstummt, die Städte waren noch verödet, als bereits allenthalben neues künstlerisches Leben sich regte und ebenso das habsdurgisch und katholisch gebliebene Belgien wie das freie und protestantische Holland durch die Vorläuser von Rubens und Rembrandt und bald durch diese selbst ein neues Helbst ein neues Kelbenzeitalter der Kunst emporsühren sahen.\*)

<sup>\*)</sup> Berade die Neublute der Runft im protestantischen Solland beweift, daß die Bilderfeindlichkeit der Reformatoren für die Entwicklung der deutschen Runft viel weniger Bedeutung hatte, als die tendenziös-fatholische Geschichtschreibung es annimmt (vergl. 3. B. A. G.: Die Reformation und die bilbende Runft in ben Siftorifchepolitischen Blattern, Bb. III C, 1886, S. 341 ff.). Etwas anderes ift es, wenn man nicht von der Blüte der Runft überhaupt, sondern von ber Blüte ber religiöfen Runft fpricht. Doch auch in Diefer Beziehung trifft bie Unklage viel weniger die großen Reformatoren, als eine fleine Schar migratener Rachfolger, Die bis in die Wegenwart hinein ihr undulbsames Anathema jeder Offenbarung bes Schönen entgegenhalt. Es ift weniger grundfagliche Feindschaft gegen bie religiöse Malerei und Plaftit als Gifern gegen bas Sinnliche in ber Runft, mas 3. B. aus Bwinglis Borten fpricht: "Und wenn die goben glich ghein gottes verbott hattind, bennoch fo habend in so ein ungestalten migbruch daz man in nit dulben folt. Sie ftaht ein Magdalena fo hurisch gemalet, bez auch alle pfaffen ie und ie gesprochen habend: Wie fonnt einer hie andachtig inn meß ze haben? Ja die ewig rein unverseert magd und muter Jesu Chrifti, die muß ire bruft harfur zogen haben. Dort ftat ein Gebaftian, Mauritius und der from Johannes, evangelift fo junderisch, friegerisch, kupplig, dez die wyber davon habend ze buchten ghebt". (An Balentinus Compar, vgl. Zwinglis Berke ed. Schuler und Schulteß II, S. 56.) Ganz ähnlich hat Calvin sich ausgesprochen (Instit. religionis christ. I, cap. 9, sect. 7). Bwinglis Bort egleichen einer freien übersetzung entsprechender Mahnungen in Savonarolas Predigten, welche das mediceische Florenz

Uhnliches zu hoffen für Deutschland lag nicht ferne. Der Religionsfrieden von 1555 hatte ben wilden Kampf ber Geifter etwas beschwichtigt. Die religiöse Polemit. welche vom Auftreten Luthers an bis zu jenem Friedensichluß fast alle geiftige Rraft in ihren Dienst gezogen hatte, welche selbst die Phantafie des Runftlers für fich in Unspruch nahm, verlor von ihrer Heftigkeit. Und in der That läßt namentlich die Litteratur in den letten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts einen Aufschwung an Rraft, eine gemisse Sammlung merken, mahrnehmbar ift dies aber auch in der Baufunft, und felbst in der Malerei erscheint am Beginn des 17. Jahrhunderts ein echter Rünftler, Adam Elsheimer. Aber folche frohliche hoffnung wurde rasch erftickt. Der Ausbruch bes Dreißigjährigen Rrieges hat allen Regungen eines neuen Beiftes ein idnelles Ende bereitet. Der statistisch genaue Nachweis über ben Banbel ber Ginwohner= und Vermögensverhältnisse in Deutschland vor 1618 und gleich nach 1648 ist noch nicht geliefert worden; aber Einzelerhebungen liegen genug vor, um das unaeheure materielle Elend zu ermessen, in dem Deutschland nach dem Rriege zurudblieb.\*) Die äußeren Bedingungen alfo für eine neue Runftentfaltung waren die denkbar ungunftigsten. Und bas goldene Zeitalter bespotischer Rabinettspolitik hat bafur gesorgt, baß auch im nächsten Sahrhundert biese Bedingungen nur weniger gunftig wurden. In gleichem Verhältnis zu bem materiellen Jammer fteht die Verhehrung, welche Geift und Bhantafie erfuhren. Religion und Dichtung, für die Analyse ber Phantafie eines bestimmten Zeitraums, immer bie erften Quellen, bieten beibe ein gleich troftlofes Wo wohnte jett jenes Feuer mahrhaft religiöser Gesinnung, das Dürers Worte durchglühte, welche er bei der falichen Rachricht des Todes Luthers in fein niederländisches Tagebuch schrieb? wo war fein und feiner besten Zeitgenoffen startes Bertrauen, daß der Rame Chriftus alle zerstreuten Glieder der Gemeinde einigen muffe? Sat schon die Dogmenabrechnung amischen Luther, Calvin und Zwingli ben Geift und die Gesinnung, aus welcher die Reformation hervorging, im Erloschen gezeigt, wie troftlos ftand es erft jest! Buftes Baftorengegante und Magisterstreit erfüllten ben protestantischen Norden und der katholische Süden hatte seine geistige Universalität einem zelotischen grausamen Inderinftem geopfert. Buchftabentreue Bibelvergötterung hatte das Berhältnis des Gläubigen zu Gott schnell so veräußerlicht, wie es vordem die Werkheiligkeit gethan hatte. Rein Bunder, daß der Teufels=

zu einem Sturmlauf gegen Kunst und Lugus aneiserten. Luthers Aussprüche waren durch Zeit und Gelegenheit bestimmt; daß aber jene seiner Gesinnung Gewalt anthun, welche seine Autorität anrusen, wenn sie gegen die Kunst zu Felde ziehen, ist sicher. Den besten Überblick über die Gesinnung des Resormatoren über kirchliche Kunst gewinnt man aus der Tübinger Festschrift von Grüneisen über dieses Thema.

<sup>\*)</sup> Bon einer einzigen Stadt, die durchaus nicht zu den vom Kriege am schwersten heimgesuchten gehörte, mögen die Zahlen das allgemeine Urteil erhärten. Augsburg besaß zu Beginn des Krieges 45 000 Einwohner, im Jahre 1645 nur 21 018; im Jahre 1647 besaß es 143 Bermögen, die zwischen 50 und 100 fl. Steuer zahlten, 100 Bermögen, die über 100 fl. steuerten und die Steuer der höchsten Bermögen betrug 2666 fl. Im Jahre 1661 dagegen, also schon dreizehn Jahre nach dem Kriege, gab es nur 36 Bermögen, die zwischen 50 und 100 fl. steuerten, und nur 20, die über 100 fl. Steuer zahlten; die höchste Steuer aber betrug 428 fl., obgleich die Steuerverhältnisse steuer waren und der Gulden etwas weniger galt. — Bergl. A. Buff, Augsburger Fassachmalerei in der Zeitschrift f. b. Kunst. Bd. XXI. 1886. S. 64 ff.

und Gespensterglaube in feinem Jahrhundert früher eine so erschreckende Macht gewann wie im fiebzehnten. Im fatholischen Guben und im protestantischen Norden flammten ununterbrochen die Scheiterhaufen empor, welchen religiöfer Bahnfinn, ber fich aber dabei das Ansehen großer Rüchternheit und juriftischer Rlarheit zu geben vermochte, Taufende und aber Taufende von Opfern überantwortete. Schönheit erschien fo verdächtig wie Säglichkeit, hervorragender Geist so verdächtig wie Blodsinn, jede Schöpfung, bei der die Natur den Mittelweg verlaffen hatte, erschien als Wert des Teufels. Gine so aufgeschreckte und erschreckte Phantafie kann nicht der Nährboden hoher Runftschöpfungen werben. Das Ungeheuerliche muß neben bem Rohen wohnen, nur die ftartsten Bilber und übertriebenften Empfindungen konnen noch wirken. Die Litteratur beweift es. Rabelais hat in Gargantua und Pantagruel seiner Phantasie wahrlich keinen Zügel angelegt, aber Fischart hat in seiner Berdeutschung bes ersten Buches nicht so sehr eine Übersetzung als eine Aufschwellung des Inhalts des Buches gegeben. Und ebenso im Drama; keine Katastrophe ift genug greulich, keine Motivierung genug entsetzlich; nur im religiösen Liebe entringt, sich bie und ba noch ein einsacher voller Ton bem Bergen, wie dies in den Liedern bes Friedrich Spee und Paul Gerhard ber Fall ift. Und felbst für folden verwilberten Geschmad vermag die besorganisierte Phantasie nicht genug aus Eigenem zu bieten; nach allen Rich= tungen hin wendet man sich, um Unlehen zu machen. Das berbe englische Drama hatte schon in den achtziger Sahren bes 16. Sahrhunderts festen Suß gefaßt; die senti= mental-frivole Idulif der Italiener, die langweilig-lufternen frangofischen Amadis-Romane wurden mit gleichem Gifer in das Deutsche übertragen und besonders von ber vornehmen Gefellschaft - "vornehm" wie sie hans von Schweinichen in seinen Denkwürdigkeiten geschildert hat — genoffen. Die Malerei dieses Zeitraums weist nur wenig geanderte Buge auf, hochstens daß fie in ber Form auf höherer Stufe als die Dichtung fteht. Die Bhantasie bes Malers ist nicht mehr im mahren Sinne schöpferisch, er schaltet mit fremden Formen, die er, zeitlichen und örtlichen Berhältniffen entsprechend, ober auch nach individueller Willfur dem Runstschape ber Nachbarländer entnimmt. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts übte die italienische Runft die stärkste Anziehungskraft aus, im 17. Sahrhundert wurde besonders für den Norden, doch für bestimmte Gebiete ber Malerei auch für ben Guben Deutschlands bie niederländische Runft infolge ihrer neuerstandenen Berrlichfeit die bestimmende Macht, ber Beginn bes 18. Jahrhunderts aber leitete, wie auf allen Gebieten ber Rultur, fo auch auf bem ber Malerei bie Berrichaft ber frangösischen Mobe ein. Go fann man in der That mahrend Diefer zwei Sahrhunderte in der deutschen Malerei nicht von einer Stilentwicklung, sondern nur von Moden sprechen, wenn Stil die Art bebeutet, wie die Natur sich in einer bestimmten Zeitepoche unmittelbar auf ber Nethaut des Auges ihrer großen Künftler und damit auch auf der Nethaut des Auges ber Geniegenden spiegelt, mahrend bie Mode, zum mindesten auf dem Gebiete der Runft, die auf Zufall ober Laune gurudgebende, aber von dem Übereinkommen getragene Berrichaft obsolet geworbener Stilformen bedeutet. Rünftler führen eine neue Stilepoche empor, Birtuofen und Atademifer bringen Runftmoben gur Berrichaft, die ersteren als kede Bagehälse, die letteren mit der padagogischen Anmaßung gelehrter Bebanten. Die Birtuofen herrschen in ber beutschen Malerei weit über bie erfte

Sälfte bes 17. Sahrhunderts hinaus; in ihnen wirkt die ausgezeichnete technische Überlieferung ber vergangenen Blutezeit noch mächtig nach; spielend beherrichen fie Die technischen Schwierigkeiten, so 3. B. sind sie Meister ber Perspektive; ihre Zeich= nung ist sicher und zügig, nur nicht eingehend, ihre Malweise ahmt alle Manieren frember Schulen nach und weiß fast immer eine ftarte beforative Wirfung ju erzielen. Sie geben alles, nur feine Energie des Lebens, weil diese bloß aus ber Tiefe einer Rünftlerseele quillt. Die Birtuofen haben noch einen ftarken Zusammenhang mit bem Bürgertum, die Atademifer find die eigentlichen hofmaler. Der Grundstod gu ben hervorragenoften beutschen Gemäldesammlungen wurde schon im 16. Jahrhundert gelegt (Wien, Dresden, München), die ersten Atademien gehörten der Spätzeit bes 17. und bem Beginn bes 18. Jahrhunderts an. \*) Die Richtung, die sie verfolgten, war zunächst vom Geschmacke ihrer Stifter, bann von ihren Lehrern abhängig, Die vielfach aus der Fremde, den Niederlanden und Stalien, besonders aber, der Modeftrömung der Zeit entsprechend, aus Frankreich berbeigerufen wurden. Reime des Neuen haben Akademien nie gefaet, aber wenn man bedenkt, daß kraftvolle Geifter fich nie zu Akademieprofessoren eigneten, so wird man sich darüber nicht wundern. Nur bebeutsam ift es, daß die Afademien die technische Geschicklichkeit ber Birtuofen nicht lange zu erhalten vermochten, daß alfo auch nach dieser Richtung bin Berkftatt= bildung und Wanderung beffer wirkten, als methodischer Atademieunterricht. Wenn ftarke eigenwillige Runftlerperfonlichkeiten mangeln, fo kommt es auch zu keiner Schulbilbung; felbst Atademien können nur eine bestimmte Geschmadsströmung gur Berrichaft bringen. Es tauchen in den einzelnen Städten zwar kleinere und größere Maler= gruppen auf, boch fehlt ber innige fünftlerische Busammenhang; außere Berhältniffe allein führten zusammen und trennten. Wenn aber die örtliche Gruppierung infolge bes Mangels an Schulzusammenhang ihr Interesse verloren hat, und wenn der Maler nur mehr als Birtuofe für fich fteht, nicht aber als Rünftler burch die Macht feiner Persönlichkeit fortzeugend wirkt, so thut die geschichtliche Darstellung, die jest keine genetische Entwicklung zu schildern hat, am besten, Die Übersicht ber Leistungen nach ben Darstellungsfächern zu ordnen; liegt boch auch das einzig Reue, das hier in bie Geschichte tritt, in ber Ausbilbung neuer Zweige ber Malerei. Zunächst aber mag zusammenfassend der Malerei der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gedacht werden.

Schon im vorigen Abschnitt wurden Künstler genannt, welche die Schönheit und das Pathos italienischer Formengebung für ihre Werke anstrebten; doch sie waren dabei von den Voraussezungen der deutschen Entwicklung ausgegangen, wurzelten noch in einer der großen ruhmreichen Schulen des eigenen Landes. Das wurde anders bei jenen Künstlern, deren Geburt näher der Mitte als dem Ansange des 16. Jahrshunderts lag, oder über jene schon hinaussiel. Diese traten gleich ihren niederlänzbischen Zeitgenossen, den Frans Floris, Marten van Heemskerk, Bartholomäus Spranger, von Ansang als Vertreter des neuen Geschmacks auf und verleugneten zum mindesten im Geschichtsbilde die nationale Entwicklung. Unter diesen lassen sich zwei verschiedene

<sup>\*)</sup> Nürnberg: 1662; Dresten "Academie de peinture": 1705; Bien (zunächst noch privat nur mit Unterstützung bes Hofes: 1692; Berlin: 1694 resp. 1699. Spätgründungen sind die Afademien von München (1770), Duffelborf (1767), Kassel (1776) u. f. w.

Richtungen sondern, die allerdings manchmal in eklektischer Urt bei einem Künstler verbunden erscheinen. Die eine Richtung holte sich, im engen Anschluß an die Rieberländer von ber römischen Schule, besonders durch die Rachfolger Michelangelos vertreten, ihre Borbilder und Inspirationen, die andere schloß fich an die venegianische Schule an. Es liegt nabe, bag ber ichonheitsverklärte Realismus ber Benegianer ben Nachahmern weniger jum Unheil ward, als die pomphafte aber vielfach leere Rhetorik der Nachfolger Michelangelos. Die Werke der niederländischen und deutschen Mitglieder der römischen "Schilberbent" haben im Norden am meisten in der Folgezeit den Romanismus, oder wie die Richtung der Sache nach bezeichnet wird, den "Manierismus" in Berruf gebracht, während die in Nachahmung der Manier venezianischer Meister entstandenen Berte zu den genießbarften jener Zeit gehören. Um glücklichsten wirkte der Anschluß an die Benezianer und bald auch an den von den Benezianern am meisten abhängigen geschmadvollen Eflektigismus ber Schule von Bologna bei Qofung beforativer Aufgaben; und gerade diese traten in der zweiten Salfte des 16. Sahr= hunderts nicht felten an den Maler heran. Der Sieg des Renaiffancebauftiles brachte endlich die ersehnten monumentalen Aufgaben; Bande und Blafonds von Schlöffern, Rathäusern und Rirchen verlangten nun für ihre Bandflächen malerischen Schmud und ebenso hielt in den suddeutschen Städten die Gewohnheit noch vor, die Kaffade der Bürgerhäuser an Stelle reicher architektonischer Gliederung und plastischen Schmudes mit Malereien auszustatten. Nicht die Stanzenmalereien Raphaels ober Michelangelos Sixtina, sondern die Paläste und Villen, welche Paolo Beronese und seine Schule von Vicenza bis Treviso herab mit seinen in der dekorativen Wirkung meisterhaften Malereien ausgestaltet hatte und bann noch bes Giulio Romano Malereien im Palazzo del Tè und im Palazzo Ducale in Mantua haben auf bas glud= lichfte die beutschen Malervirtuofen inspiriert; jest erft murde auch die Frestotechnik auf deutschem Boden in Wahrheit heimisch, und so vollkommen murde dieselbe bald beherrscht, daß die technische Überlieferung davon mindestens im Suden Deutschlands bis tief in bas 18. Sahrhundert hinein vorhielt. Wenn die religiöse und profane Geschichtsmalerei nur nach bekorativer Richtung hin Erfreuliches leistete, so hat die Bilbnismalerei noch Werke geschaffen, welche in ber schlichten Auffassung, in bem fraftigen gesunden Naturalismus der Charafteristit sich eng den Leistungen der Bergangenheit auf diesem Gebiete anschlossen.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß auch jett wieder der Süden eine viel stärkere Künstlerschar auf den Plan stellte, als der Norden. Die Reihe eröffnen hier Hans Bocksberger und Todias Stimmer. Beide haben ihr Bestes im Fresko geleistet; ihre Gestaltenwelt stand durchaus auf dem Boden italienischer Renaissance; ihre Zeichnung war flott und kühn, ihre Färdung leuchtend und kräftig. Von Hans Bocksberger, der ein Salzdurger war, wissen wir, daß er sehr viele Häuser in Augsdurg, Salzdurg, München, Regensburg, Ingolstadt und Passau unter dem Beisall seiner Zeitgenossen bemalte, wobei er besonderes Gesallen an Jagden und Feldschlachten zu Pferd und zu Fuß zeigte. Seine Fassadenmalereien sind zerstört, dagegen blieben seine Wandmalereien in der Residenz in Landshut, die er zwischen 1542 und 1555 aussührte, erhalten. Dort sind wahrscheinlich die Geschichten Faaks, Jakobs und Josephs im unteren Gang, dann die Dekoration in

einem ber oberen Sale fein Werk. Glüdliche Anordnung, fichere Reichnung, blübenbe fräftige Farbung, verbinden sich zu trefflicher bekorativer Wirkung, die nur infolge 311 vielfacher Flächenteilung einen Abbruch erhält; ein Fehler, in welchen fpater auch die Caracci öfters verfallen find. Auch für ben Holzschnitt mar Bocksberger thätig — besonders im Auftrage der Feierabendschen Offizin in Frankfurt a. M. Gin Michael Bocksberger aus Salzburg, mahrscheinlich der Sohn bes hans (er ftarb 1589 ju Regensburg) sei nur genannt, weil der Goliat am hause jum Goliat in Regensburg, jest freilich gang übermalt, fein Werk war. Tobias Stimmer ftammte aus Schaffhausen; feit 1570 war er in Strafburg anfässig, 1579 malte er im markaräflichen Schlosse in Baben Baben. Er ftarb in Strafburg 1582, erft breiundvierzig Jahre alt. Gine Faffabe, die er malte, ift uns noch erhalten; die am Saufe gum Ritter in Schaffhausen, mahrscheinlich für ben Junter Stodar von Neunforn ausgeführt. Das im wesentlichen noch gotische haus hat nur im Erdgeschoß burch fünf vortretende Pfeiler eine fraftige Gliederung erhalten. Allegorie, Antife Geschichte, Zeitgenössisches mischen fich in den Malereien. Bon Allegorien find die Immortalitas, die Virtus und die Gloria angebracht; barüber ein Greignis, wie es scheint, aus bem Leben bes Auftraggebers: zwei Reiter und brei Fußgänger, welche nach glüdlichem Kriegszug von Musikanten und Balmenträgern bewilltommt werben. Es folgen die Medaillons bes Cicero und Demofthenes, Szenen aus der antiken Mythologie (Daphnes Bermandlung, Circes Zauberei u. f. m.), am Giebel die Saupt= barftellung, der Todessprung bes Curtius und bann, icheinbar auf offener Galerie, ber Auftraggeber und ber Maler, endlich gang oben bie Fortitudo und Prudentia. Um meisten staunten bie Zeitgenoffen über bas perspektivische Runftftud, bas ber Maler mit dem Todessprung des Curtius geleistet hatte: in voller Vordersicht ge= nommen, sprengt Curtius aus ber fingierten Nische hervor und gleichsam auf die Straße herab. Perspektivische Kunftstücke solcher Art, meist als Scherze behandelt, sind in den Wandmalereien des Paolo Beronese nicht selten anzutreffen. Sehr gunftig ift ber Raum ausgenütt, Die beforative Wirkung noch heute, trop mehr= maliger Restauration, eine recht glückliche.\*) Von Stimmers Fassadenmalereien zu Frankfurt a. M. und Stragburg ift nichts mehr erhalten. Doch in ben gablreichen Beichnungen für den Holzschnitt, die er namentlich im Auftrage der Firmen Jobin in Stragburg, Feierabend in Frankfurt, Gwarin in Basel ansertigte, hat er weber in der Ornamentik noch in den geschichtlichen Darstellungen die italienische Formensprache verleugnet; in ber Erzählung schlägt er babei allerdings oft einen erstaunlich naiven Ton an. Ganz auf beutschem Boben blieb er im Bildnis. Die 1564 gemalten Bildniffe bes Jakob Schwiger und feiner Ghefrau Barbara in ber Runftsammlung in Bafel find von berber Auffaffung, aber von köftlicher, burch keinen fremben Bug entstellter naturlichfeit und babei breiter und wirksamer Malweise. Sandrart erzählt zum Ruhme Stimmers, Rubens habe ihm gesagt, daß er zu seinem Studium einen großen Teil der bei Gwarin erschienenen Bibelillustrationen Stimmers

<sup>\*)</sup> Lgl. S. Bögelin, Fassabenmaserei in der Schweiz im Anzeiger f. schweizer. Alterstumskunde 1882 (XV) S. 303 ff. und 331 ff. Die Fassabe in Lichtdruck bei R. E. D. Fritsch, Tentsche Renaissance.

nachgezeichnet; das fühlere Urteil von heute muß mindestens Stimmer den besten Malern sein er Beit zuzählen.\*)

Un Stimmer ichließt fich ber Bafeler Sans Bod, ber 1572 in die Bunft "Zum himmel" in Basel aufgenommen wurde und 1598 Stubenmeister berselben wurde. Er hatte sowohl an der Fassadenmalerei des Rathauses von Basel, als auch an der Ausschmuckung bes Inneren teil. Das am besten erhaltene Wandbild von ihm ift bie im Jahre 1611 im Borgimmer bes Ratsfaales befindliche Berleumbung bes Apelles. \*\*) Bon ihm rühren wahrscheinlich auch die Malereien an der Fassabe des Bunfthauses ber Schmiebe in Basel ber: prächtige Bogenarchitektur mit Durchbliden, bagwischen allegorische Figuren und mythologische Szenen, welche auf bas Schmiebehandwert Bezug nehmen. In ber Anordnung verleugnet Bod nicht ben Ginflug bes jungeren Holbein, im übrigen ift auch bei ihm ber italienische Ginfluß ausschlaggebend. hinter Stimmer bleibt Bod als Bildnismaler gurud; feine Bildniffe, bie in Bafel nicht felten find, haben etwas Glattes, Charafterloses, am ehesten find noch feine Kinderbildniffe als gelungen zu betrachten. Als ein Maler, beffen glänzenofte Leiftungen gleichfalls ber Freskotechnik angehörten, wird von Sandrart auch Chriftoph Schwarz gepriesen. Schwarz mar 1550 in der Rabe von Ingolftadt geboren; seine erste Lehre erhielt er durch Michael Bocksberger; später ging er nach Benedig, wo er vornehmlich Baolo Beronese und Tintoretto studierte; zurückgekehrt, wurde er Hofmaler bes Herzogs Wilhelm IV. von Banern. Er ftarb 1597. In München hat er eine umfassende Thätigkeit entfaltet; er war an der Ausschmückung der Residenz beteiligt und hat zahlreiche Fassaden burgerlicher Wohnhäuser bemalt; von dem Rolorit feiner Bandmalereien rühmt Sandrart, daß gegenüber ber Kraft besfelben bie DIgemälbe des Rünftlers wie in Bafferfarbe gemalt erscheinen, "welches doch wider alle Natur der Runft und gar fremd ift." Seine Faffadenmalereien find untergegangen, manche seiner Olbilber haben in ber That einen etwas matten Ton, andere bagegen find von tiefer, faft ichwärzlicher Farbung, aber in Komposition und Zeichnung gehören fie zu den erfreulichsten Werken der Zeit. Gine gemiffe Leere des Ausdrucks haftet freilich auch seinen regibsen Bilbern an. Bon seiner besten Seite zeigt ihn bas Altarwerk in ber Münchener Pinakothek (Nr. 1380-1382) mit ber Maria in ber Glorie auf dem Mittelbilde, dem heil. Hieronymus und der heil. Ratharina auf den inneren Seiten, ber Berfündigung auf den äußeren Seiten ber Flügel. Mit bem herrschenden venezianischen Ginfluß mischen sich einzelne Raphaelsche Erinnerungen; man tann biese anmutige Maria mit einer Madonna Saffoferratos wohl auf gleiche Stufe stellen. Sein Sturg ber Engel in ber Michaelskirche in München weist in ber fühnen Bewegtheit auf Erinnerungen an Tintoretto bin; doch ift er matter im Ausbruck als Tintoretto. Gervorragend unter ben Leiftungen jener Zeit ift feine Rreuzigung in der Martinstirche in Landshut; auch an dem Hochaltar der Pfarrfirche in Ingolstadt scheint er neben Müchlich gearbeitet zu haben; das Gemälde auf der Rudfeite des Altars mit der Disputation der heil. Katharina ift wohl fein

<sup>\*)</sup> J. v. Sandrart, Tentiche Atademie von der edlen Bau-, Bild = und Malcren Runfte. Runberg 1675-1679 II, 3. S. 254.

<sup>\*\*)</sup> Abbildung der Berleumdung des Apelles bei A. Burchardt und R. Wackernagel, Gesichichte und Beschreibung des Rathauses zu Basel. Basel 1886.

Werk. Andere religiöse Bilder von ihm besitzen Kirchen in München und Augsburg, bann die Galerien in Augsburg, Schleißheim, Bien u. f. w. Das tüchtigfte Bert jedoch, das von Chriftoph Schwarz erhalten, ift das Bild der Familie des Malers in ber Münchener Binakothek (Rr. 1379). Der Meister fitt im Lehnstuhl, ihm gur Seite fteht die Frau von etwas ichlotterigen Formen, aber sympathischem Ausdruck in bem gutmutigen Geficht; in ber Mitte bas Sohnlein, bas bem Bater eine Schuffel Ririchen hinreicht. Sandrart ergählt, ber Meifter fei allezeit in großer Rot geftect; ficher liegt ein forgenvoller ernfter Bug auf bem Geficht, bas ichlicht und charaftervoll aus dem Bilde heraus schaut. Daß hier das forgfältigste Naturstudium zu Grunde liegt, ift selbstverständlich, die sprechende Bahrheit im Ausdruck wird burch keinen ftilifierenden Zug geftort. Die Modellierung ift forgfam, das Kolorit träftig und harmonisch, der Bortrag fehr fluffig. Gine glanzendere Stellung als Chriftoph Schwarz wußte fich ber lebenskluge und gewandte hans von Aachen trop geringerer Begabung zu erringen. Im Jahre 1552 in Röln geboren (fein Bater ftammte aus Machen), foll er von einem fonft gang unbekannten Rolner Meifter, namens Jerrigh, ben ersten Unterricht in der Malerei erhalten haben. Die Sauptsache mar aber doch auch bei ihm, daß er noch in ganz jungen Jahren nach Italien ging und fich hier an Tintoretto, aber auch an den Nachfolgern Michelangelos weiter bilbete. 1588 war er wieber in Köln zurud, 1590 ging er nach München, aber schon 1592 war er als "Gr. Majestät Camer Maler" bei Rudolf II. in Prag. \*) hier gewann er eine glänzende Stellung. Zweimal, 1603 und 1605, sandte ihn der Raiser nach Italien, beide Male, um Runftschätze, Statuen und Gemalbe, aufzuspuren, aber auch die Bildnisse schöner italienischer Fürstinnen zur Brautschau dem ehelosen Raifer heimzubringen. Damals schrieb ber eftensische Gefandte an seinen Fürsten, er möge ben Maler auf bas ehrenvollste behandeln, ba er ber größte Günstling bes Raisers sei und burch seine guten Beziehungen und ein schönes Bortrat Macht habe, ben Efte ihr burch bie Politik verlorenes Gebiet wieder zu verschaffen.\*\*) Sans von Aachen war mit ber schönen Tochter des Romponisten Orlando di Lasso verheiratet. Er ftarb in Brag am 6. Januar 1515. Seinem Ansehen bei Raiser Rudolf entsprach sein Ruf bei ben Zeitgenoffen; die Werke keines zweiten Malers jener Zeit wurden burch Stiche so eifrig vervielfältigt, wie die feinen. Das moderne Urteil ftellt feine Schätzung viel tiefer. Der Berkehr mit Bartholomans Spranger in Brag trieb ihn zum Wetteifer mit diesem, der bald geziert die Grazie Correggios, bald pathetisch die Gewalt ber Formen Michelangelos zu überbieten suchte, allerdings immer, als echter Virtuofe, die Zeichnung mit Sicherheit beherrschte. So strebt auch hans von Aachen bald noch den Vorzügen Correggios, bald noch benen der Venezianer (z. B. in dem Bathsebabild in ber f. f. Galerie in Wien Nr. 1414), am öftesten aber eiferte er bem Pathos der Schüler Michelangelos nach. Bon Naturstudium ift natürlich keine Rede mehr. Auf mächtigen Rörpern sigen nichtsfagende Röpfe; die Bewegungen find gewaltsam. Dabei hat seine Zeichnung nicht felten einen Mangel an Sicherheit, ber

<sup>\*)</sup> Bergl. J. E. Schlager, Materialien zur öfterreichischen Runftgeschichte im Archiv für Runde öfterr. Geschichtsquellen V (1850) S. 661 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Benturi, Zur Gesch. d. Kunstsammlungen Kaiser Rudolfs II. im Repertorium f. N.W. VII, S. 1 ff.



Christoph Schmarg: Samilienbild. mungen, pinatothet.



ihn hinter seinem Gefährten in ber Hofgunst Spranger erheblich gurudtreten lagt. Die Färbung ift, abgesehen von einigen wenigen Bilbern, in welchen ihm die Kraft und Klarheit ber Benegianer als Borbild vorschwebte, von mattem, schwerem Ton, mit undurchfichtigen Schatten; im Inkarnat ist er auffallend blaß. Der Stoffkreis, ben er beherrichte, war sehr groß; er hat religiöse, mythologische, allegorische, selbst sitten= bilbliche Gemälbe geschaffen; auch als Bilbnismaler war er thätig und gerabe als folder hat auch er sein Bestes geleiftet. Sier wirkt bei ihm der italienische Einfluß nur gunftig, da er, an das Modell gebunden, seinen Naturfinn nicht verleugnen kann, aber diesen mit Freiheit der Auffassung und Breite des Bortrags verband. Bahlreiche Bilber biblischen, mythologischen und fittenbildlichen Inhalts von ihm besitt bie k. k. Galerie in Wien (im gangen neun, Nr. 1412-1420), baran reihen sich bas Rudolphinum in Brag, das Museum in Köln und die Galerie in Schleißheim, welche besonders an Bilbnissen von ihm reich ift. Unter dem Einfluß der Richtung bes Spranger und Sans von Aachen fteht Josef Being, geboren 1565 gu Bern. Schon 1591 geborte er bem Prager Runftlerkreis an. Gin Glud für ihn war es, daß ihn der Raiser gleich 1594 nach Italien sandte, um Ropien berstellen zu laffen, wo er vornehmlich die Werke des Correggio und der Benezianer studierte. Mindestens auf seine Farbung hat dies gunftig eingewirkt; sie erinnert vielfach in ihrer Alarheit auch in den Schatten an die Werke, welche Tintoretto in guten Stunden, wenn er nicht Faustmalerei trieb, geschaffen hat; nur war der Bortrag bes Being gahmer, seine Behandlung glatter. Ofters wird er im Ton bunt, aber eigentlich nie trüb und schwer. Seinz ftarb in Prag Ende 1609. Die Bahl seiner Werke ift fehr groß, nur Bilbniffe find nicht viel von ihm vorhanden. Seine religiösen Bilder find am wenigsten genießbar. Es fehlt jede Spur religiöser Empfindung, felbst seine Kreuzigungsbilder in der f. f. Galerie in Wien (Rr. 1566 und 1567), bie sich im übrigen durch einfache Romposition und solide Ausführung auszeichnen, laffen vollständig falt. Biel liebenswürdiger find seine mythologischen Bilber, wo anmutige Formen, hubsche Bewegungen, beitere frische Farbung zum mindesten das Auge ergöten. Die schönsten Bilder dieser Art besitzt die k. k. Galerie in Wien, wohin fie aus der Runftkammer Audolfs gekommen sind. Go fei hier hervorgehoben bie von Sandrart gerühmte Darstellung ber Strafe bes Aktaeon (Nr. 1565) (als besondere venezianische Erinnerung trägt hier eine der Nymphen die Kopfbedeckung, welche venezianische Frauen bei ihrer Haarfarbeprozedur gebrauchten), eine ganz tigianische Benus (Nr. 1562), und die im Todesjahr bes Rünftlers entstandene Darstellung der Benus und des Adonis, welche sich an eine Komposition Raphaels anschließt. Der von Sandrart erwähnte Raub ber Proserpina befindet sich in ber k. Galerie in Dresben (Rr. 1971), ein echt eklektisches Bilb, in welchem es von Erinnerungen an Correggio, Raphael, Baolo Beronese wimmelt, das aber doch als Romposition tüchtig und lebendig - die Bewegungen nur zu heftig - ist; die Formen sind anmutig, von weicher Mobellierung. Zieht man ben naheliegenden Bergleich mit Domenichinos Bild: Diana mit ihren Rymphen im Babe belauscht, so muß man staunen, wie viel Naturfinn und Naivität die als Eklektiker und Akademiker verschrieenen Bolognesen sich bewahrt haben, und wie hartnädig bas eine wie bas andere bie meisten zeitgenöffischen beutschen Maler verleugneten. Von Bildniffen sei als das hervorragendste das des

Raisers Rubolfs II. genannt von 1594 in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1570).\*) Gleich Sans von Aachen hatte Being Die Bewunderung der Beitgenoffen für fich: bie gablreichen Stiche nach feinen Gemälden, meift von Rilian und ben Sabelers, beweisen bies. Immerhin gehört er zu ben wenigen Runftlern seiner Beriobe, welchen auch der moderne Geschmack noch einigen Reiz abgewinnen fann. In noch höherem Mage als Joseph Heinz hat aber Johann Rottenhammer ben Weg in unsere Beit gefunden. Ihn kann man am früheften seinen italienischen Beitgenoffen, einem Domenichino ober Francesco Albano, gleichstellen. Etwas von dem Sinn biefer Rünftler für Anmut und Natürlichkeit hat er sicher besessen und es war mehr geistige Wahlverwandtschaft als Zufall, welche ihn zu den Benezianern und Bolognesen hinzog. Johann Rottenhammer wurde ju München 1564 geboren; die Anfangsgründe feiner Runft lernte er bei seinem Bater und bei bem ganz mittelmäßigen Maler Sans Donauer. Sehr früh scheint er nach Benedig gefommen zu sein; von 1594 find ichon aus Benedig datierte Bilber vorhanden. Erft 1604 erwarb er die Gerechtigkeit in Augsburg, boch 1605 war er schon wieder in Benedig. Bon 1607 an dürfte er dauernden Aufenthalt in Augsburg genommen haben, wo er 1623 in bedrängten Berhältniffen, da er Zeit seines Lebens ein schlechter Rechner war, ftarb. \*\*) Sandrart rühmt eine Reihe von Wandmalereien, welche Rottenhammer in Augsburg ausgeführt hatte; ganz besonderes Lob spendet er dabei jenen, welche er am und im Sause des Mathaus Sopfer in der Grottenan ausführte. Bon diesen Bandmalereien ift nichts mehr erhalten, um so größer ift die Bahl seiner Tafelbilder. Rottenhammer malte selten auf Holg, meist auf Rupfer, wie dies bei ben Bolognesen und Niederlandern bamals in Aufnahme gefommen war. Die beften feiner Arbeiten gehören bem Aufenthalt in Benedig an; in seiner Spätzeit hat auch er bem Geschmad seiner deutschen Beitgenoffen ftartere Bugeftandniffe gemacht. Es wird berichtet, J. Brueghel b. A. und Baul Bril hatten öfters bie kleinen Bilochen Rottenhammers mit landichaftlichen Sintergrunden verseben. Lange tann biese Berbindung nicht bestanden haben, denn Jan Brueghels Aufenthalt in Italien erstreckte sich nur auf zwei Jahre (1594—1596) und ber Ort feines Studiums war Rom, und ebenso lebte B. Bril in Rom; Rottenhammers Aufenthalt in Rom aber fann nur ein furger gewesen fein, ba bie Stätte seines Schaffens in Italien, wie bie Bezeichnungen seiner Bilber beweisen, Benedig war. Bon venezianischen Meistern ließ Rottenhammer am stärksten Baolo Beronese und Tintoretto auf sich wirken; von Bolognesen scheint ihn besonders Francesco Albano Römische Erinnerungen finden sich nur in einigen religiösen gefesselt zu haben. Bildern. Bollen Genuß gewähren seine mythologischen Darstellungen, doch find auch in seinen religiösen Bilbern die Altarbilber und die kleinen Andachtsbilden wohl zu unterscheiben; selbst bann, wenn lettere nach ber Manier ber römischen Schule ftreben, bebt bie forgfältige feine Ausführung, ber leuchtenbe Schmelg ber

<sup>\*)</sup> Radierung von Unger in Lutows Gemaldegalerie bes Belvedere. Notizen bei Schlager, a. D. S. 727.

<sup>\*\*)</sup> F. T. Lipowsky giebt im Banrischen Künstlerlexikon (München 1810) 1607 als das Jahr an, in welchem Rottenhammer die Gerechtigkeit in Augsburg erhielt (S. 150), A. Buff dagegen nennt das Jahr 1604 (vgl. Augsburger Fassadenmalerei a. D. S. 67).

Farbe die Wirkung bebeutend. Von Altarbildern seien genannt die Verkündigung in der Bartholomäuskirche in Benedig (in der Kapelle rechts neben dem Chor,, die dorthin an Stelle des Rosenkranzsestes von Dürer kam (s. S. 343), und die Geburt Christi von 1508 in der k. k. Galerie in Wien (1653). Unter den zahlreichen kleinen Andachtsbildchen, die meist auf Kupfer, nur wenige auf Holz gemalt sind, zeichnet sich durch die sorgkältige Zeichnung das Jüngste Gericht und der Sturz der Verdammten in der k. k. Galerie in Wien aus (Nr. 1655 u. 1656); in der Formengebung treten



Johann Rottenbammer : Tangende Rnaben. München, Binatothet.

michelangeleske Erinnerungen hervor. Man vermutet bei beiden Bildchen Brucghelsche Mithilse; dies würde sie in die italienische Frühzeit verweisen. Ühnliches gilt von der heiligen Familie mit der heil. Elisabeth und dem heil. Johannes und Engeln in der Kinakothek in München (Nr. 1386), auf welchem Bilde die Landschaft und die Blumen auf J. Brueghel zurückgeführt werden. Sollte nicht aber doch Rottenshammers feiner Pinsel dem Brueghel aus Sigenem so nahe gekommen sein? Genannt sei hier auch die in Bezug auf Zeichnung und Färbung sehr tüchtige Darstellung des Kindermordes in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1654), die ganz in der Urt der späten Benezianer ausgefaßte Ecce homo-Darstellung von 1594 in der k. Galerie in Kassel

(Mr. 364), bas feine Bildchen einer Rube auf ber Flucht von 1597 im Museum gu Schwerin (Nr. 896). Gleichfalls gang in ber Urt ber Gaftmähler bes Baolo Beronese, nicht bloß in Bezug auf Komposition, sondern auch in Form und Farbe ift die Sochzeit Bu Cana in der Münchener Pinakothek (Nr. 1388) gehalten. Solche kleine Undachtsbilbden Rottenhammers find besonders in deutschen Galerien nicht felten angutreffen, noch weniger selten sind seine mythologischen Bilber. In großem Format, mit fast lebensgroßen Figuren erscheint er nur im Tode des Adonis in der Louvre-Sammlung (Nr. 424), ein Werk übrigens, das sich durch wahrhaft venezianische Kraft und Klarheit bes Kolorits auszeichnet; in ber Regel behandelt er diese Stoffe auf kleinen, aber sehr forgsam ausgeführten Bildeben. Um beliebtesten und bekanntesten ift bier fein Kindertang in der Münchener Linakothek (Rr. 1387), worin Landschaft, Blumen und Tiere angeblich wieder von J. Brueghel herrühren follen. Wie Francesco Albano muß auch Rottenhammer das Rinderleben mit liebevollen und icharfen Augen belauscht haben, nur so konnte er so viel Formenreiz, so viel Anmut der Bewegung, so viel föstliche Frische ber Stimmung seinem Bilde verleihen. Das eklektische Element tritt hier wenig vor, hochstens in dem legerspielenden Anaben fieht man Raphael, in einigen anderen Bübchen Correggio mit beutlichen Bügen hervorschauen. Daneben seien noch hervorgehoben: Diana im Bade von Aktaeon belauscht, von 1502, in der Schleißheimer Galerie, (Nr. 620), Jupiter Blige ichleudernd gegen die Titanen von 1504 in ber Galerie in Raffel (Nr. 565), das gang in der Art des Paolo Beronese gehaltene Urteil des Paris in der Pinakothek in München (Nr. 1383), Benus und Mars in ber Galerie in Schleißheim (Nr. 624). Die Berke ber Spätzeit besitzen, wie ichon angedeutet ward, nicht mehr die Frische der Stimmung, die fein durchgearbeitete Formengebung, den Reiz des Rolorits, wie sie jenen Werken eigen sind, die auf venezianischem Boben im Berkehr mit venezianischer Kunft entstanden waren. Auch Rottenhammer wurde pathetisch in den Formen und bunt in der Färbung; das Fleisch erhielt ein berberes Rot mit grünen Schatten, felbst in gang kleinen Bildchen wird bies merkbar, so 3. B. in der thronenden Maria in der Galerie in Schleißheim (Nr. 622). Möglich aber, daß die derbere Ausführung der Tafelbildchen mit seiner umfassenden Thätigkeit als Wandmaler zusammenhing.

Die Wirksamkeit sämtlicher bisher genannter Maler gehörte dem Süden an, wie sie auch, Hans von Aachen ausgenommen, Süddeutsche durch Geburt waren. Im Norden Deutschlands war die künstlerische Beweglichkeit und künstlerische Regsamkeit eine viel geringere. Wie im Nordosten Deutschlands die Schule Cranachs in dürftigen Talenten fortvegetierte, wurde bereits dargethan. Am deutschen Niederrhein hatte schon der ältere Barthel Bruhn sich den romanissierenden Niederländern zugewendet, Hans von Aachen hatte dann sein Glück in Süddeutschland und in Österreich gesucht und gefunden. So ist denn hier nur noch der jüngeren Glieder der Familie To Ring in Münster zu gedenken. Die Söhne Ludgers to Ring d. A. waren Hermann, Ludger d. J. und Heribert, die sich alle drei der Malerei widmeten. Hermann to Ring, geb. 1521 und gest. 1597, hat als Geschichts- und Bildnismaler eine emsige Thätigkeit entsaltet. Auf ersterem Gediete steht er ganz auf Seite der niederländischen Manieristen; es genügt, auf die Auserweckung des Lazarus (von 1546) im Dom zu Münster gewiesen zu haben. Die assetztet lebendige Komposition erhält nur Haltung

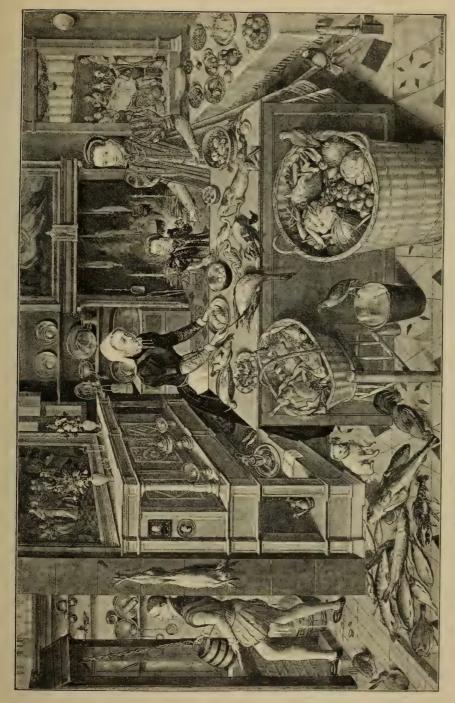

Bubger to Ring b. 3. : Sochzeit zu Cana. Berlin, Gemalbegaferie ber fonigl. Mufeen

burch die reich entwickelte Renaiffancearchitektur; die überlangen Gestalten agieren wie Statisten auf ber Buhne und bem entsprechen auch die leeren Gesichter. Die Farbung wird durch einen trüben braunen Ton bestimmt. In der späteren Zeit wurde die Stilvermilberung noch größer; er murbe entweder pathetisch-leer oder naturaliftisch-trivial. Bu letterer Urt gehören die Sibyllen und Propheten in der Galerie in Augsburg (Rr. 54-57, 72-75, 658-661), dann die vier Evangelisten in der Wasserkirche in Münfter; zu ersterer Art die Mehrheit seiner Altarbilder, fo Chriftus am Rreuz von 1560 im Muscum des Kunftvereins in Münfter, und einige undatierte Altarbilder derfelben Sammlung, besgleichen ein Chriftus am Rreuz in der Sammlung Bur Mühlen in Münfter. Bon gang leeren Formen und nachlässiger malerischer Behandlung find bann die Kreuzigung und ber Engel am leeren Grabe im Dome gu Münfter, Die allerdings ichon feiner Spätzeit angehören (1594). Gang anders wirft Hermann to Ring in Bilbniffen, besonders in benen, welche feiner frühern und mittlern Reit angehören. Gleich sein schlicht aufgefaßtes liebenswürdiges Selbstporträt von 1544 in ber Sammlung Bur Mühlen zeigt ihn im Busammenhang mit ben tüchtigen Bilbnismalern ber beutschen Blütezeit; anspruchelos aber gediegen find die Bildniffe ber Familienangehörigen auf ber Botivtasel, die er seinem Bater 1548 in ber Liebfrauenkirche stiftete; tüchtig ist ein männliches Bildnis bei Freiherrn von Seeremann in Münster, schwach bagegen schon bas Bildnis bes Domherrn von Raesfeld im Museum bes Kunstvereins. Der jungere Bruder Qubger b. J., geboren gegen 1530, ließ fich in Braunichweig nieber, wo er von 1583 auf 1584 starb. In fünftlerischer Beziehung unterscheibet er fich icharf von feinem Bruder. Er meibet ben trüben braunlichen Ton Bermanns, seine Bilder find durchaus hell, fast licht gehalten; dabei ift seine Modellierung fehr eingehend und beshalb trop bes Mangels von fraftigen Gegenfagen ober gar bes Belldunkels wirksam. Nur ein einziges, aber sehr interessantes Siftorienbild ift von dem Maler bekannt: die Hochzeit zu Cana von 1562. Hier nun aber ist der biblische Hergang in einer Beise behandelt, welche erst ein halbes Jahrhundert später burch bie hollandische Malerei popular ward. Das Bild ift eigentlich ein großes Rüchenftud. Im Bordergrund des Bildes die Rüche und diese ganz in der Art, wie sie später von Stilllebenmalern behandelt mard: totes und lebendes Geflügel, Fische, Blumen, Gemuse, Blafer, toftbare Gefage bilben die Sauptfache, bavor fteht die Berrin, welche ber Röchin Unweisungen giebt, und ein kleines Madchen; im hintergrunde rechts schließt sich an bie Ruche ein Zimmer an, in welchem die in vornehme Zeittracht gekleideten bochzeits= gafte fich befinden. Das Bild ift im hellen Ton gemalt, bas Ginzelne recht gut, nur noch ohne die Gründlichkeit, welche ben späteren hollandischen Darftellungen dieser Art eigen ift. Bon seinen Bildniffen seien zunächst die eines Chepaares in ber Sammlung Bur Mühlen genannt, ausgezeichnet burch die außerst feine Modellierung, auch ber Bande, und die garte burchfichtige Farbung. Nur die Galtung, besonders ber Frau, ift zu fteif. Daran ichließen fich bie Bilbniffe eines Berrn von Borite und feiner Frau von 1569 im Museum in Braunschweig, dann ebendort im Besite der Familie von Pawel das Bildnis der Fran Lucie von Pawel von 1574 und des zweiten Sohnes berfelben Andreas von Pawel von 1573, das Bildnis des Doktor Chemniger von 1569 im Museum bes Kunstvereins in Münster und bas Bildnis eines jungen Mannes in Schwarzer Schaube und Schwarzem Barrett von 1572 in der Sammlung des Guts

besitzers Löb bei Hamm, endlich das Bildnis einer vornehm gekleideten Frau mit derben Gesichtszügen in der Sammlung Weber in Hamburg. Der jüngste Bruder Heribert hat in der Werkstatt Hermanns gearbeitet; selbständige Werke seiner Hand sind nicht bekannt. Ein Sohn Hermanns, Nikolaus to Ring, hat in handwerksmäßiger Weise und in einem Stil, der wie der Spätstil seines Baters zwischen Naturalismus und Romanismus richtungslos schwankte, die Thätigkeit seines Baters und Großvaters in das 17. Jahrhundert hinein fortgesetzt.\*)

Die Spätzeit des 16. Jahrhunderts und die erste Zeit des 17. haben außichlieglich bem italienischen Ginfluß fich untergeordet; im 17. Jahrhundert muß fich bieser mit bem niederländischen in der Berrschaft teilen. Doch bevor die Thätigfeit ber Birtuosen furz charafterisiert wird, ist ber einzige echte Künstler zu würdigen, welchen die Geschichte der deutschen Malerei dieses Zeitraums aufweist. Das ist Abam Elsheimer. Auch er entwidelte fich unter fremden Ginfluffen, aber feine fünftlerische Begabung mar genug ftart und reich, um jene Ginfluffe zu meiftern und Werke zu schaffen, welche durch ihren persönlichen Charakter geschichtlich bedeutsam wurden und durch ihre fünstlerischen Vorzüge eine unbedingte, von der Zeit unabhängige Geltung gewannen. Adam Elsheimer wurde als ber Sohn eines wohlhabenben Schneiders zu Frankfurt a. M. im März 1578 geboren. Sein erster Lehrer in ber Malerei war Philipp Uffenbach. Uffenbach (1566—1639) war kein hervorragender Künftler, doch ein Mann von umfassender Bildung, nicht ohne gelehrte Neigungen, und, was seine künstlerische Art betrifft, in der deutschen Bergangenheit wurzelnd. Bans Brimmer, ber Schüler Grünewalbs, war fein Lehrer gewesen; bagu ichloß er sich mit großer Pietät an Durer an. Seine Begabung war nicht fehr ftark. Große Rompositionen, wie die Simmelfahrt Chrifti im Städtischen Museum in Frankfurt, fallen etwas leer aus; aber auch aus seinen kleinen Bildchen gewinnt man bie Überzeugung, daß er fein Beftes erft unter bem gurudwirkenden Ginfluß feines höher begabten Schülers geleistet hat. Der Bergleich seiner Berkundigung in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1729) mit der später (1619) entstandenen Anbetung der Rönige im Prehnschen Kabinett des städtischen Museums in Frankfurt beweift dies. In der feinen Farbenstimmung, in ber forgfältigen Durchführung schließt sich bas lettere Bilbehen unmittelbar an Berke Elsheimers biefer Art an. Nicht lange nach bestandener Lehrzeit trat Elsheimer die Wanderschaft nach Italien an. Sicher befand er sich bereits 1600 in Rom und bem römischen Aufenthalt scheint ein wenn auch nur furzer Aufenthalt in Benedig vorausgegangen zu fein. \*\*) In Rom verheiratete sich der

<sup>\*)</sup> Über die Familie To Ring vgl. Jansen in der Zeitschrift für bildende Kunst XII. (1877) S. 255 ff. und viel eingehender J. B. Nordhoff in Prüfers Archiv für kirchliche Kunst IX. (1885) S. 81 ff. und X. (1886) S. 2 ff. Über andere westfälische Maler und Gemälde aus der Spätzeit des 16. und dem 17. Jahrhundert vergl. J. B. Nordhoff a. D. X. S. 19 ff.

<sup>\*\*)</sup> Kaum dürfte Adam Elsheimer eine selbständige Werkstatt in Franksurt eingerichtet haben. Juvenel soll allerdings 1597 zu ihm in die Lehre getreten sein; aber der Nürnberger Paul Juvenel war mit Elsheimer gleichalterig (geboren 1578) und so konnte er höchstens als Gehisse, nicht aber als Lehrling in seiner Werkstatt gearbeitet haben. Doch diese Nachricht ist auch schlecht verbürgt — weder Lipowski a. D. S. 137 noch Gwinner a. D. S. 94 geben ihre Quelle an — und ebenso weist kein Zug in Juvenels Arbeiten (es sind meist große Allegorien, so das Deckenbild im Ratssaal in Nürnberg mit dem Kaiser, umgeben von den Personisitationen der Regententugenden;

Rünftler mit einer Schottin, die ihm mehrere Rinder gebar. Guter sammelte er nicht: Papft Baul V. ließ ihm das Notwendigste für den Haushalt aus dem apostolischen Balaft verabfolgen. Elsheimer ftarb, erft 42 Sahre alt, von der römischen Malerkolonie als Meister ohne Rivalen betrauert. Als Jugendwerke bes Rünftlers, Die noch in Frankfurt entstanden, gelten die fehr trocken gemalte Unsicht Frankfurts von Sachsenhausen aus im ftabtischen Museum in Frankfurt und bann bie feche kleinen. von einem Rahmen umfaßten Darftellungen aus bem Leben ber Maria in ber f. Galerie in Berlin (Nr. 664). Die Schwächen des Anfängers zeigen sich barin in ber wenig guten Anordnung, in der mangelhaften Rörperkenntnis, in der noch wenig eingehenden Charakteristik und ber zum Bunten neigenden Farbung; in ber Krönung Mariens lebnte sich Elsheimer an Durers Helleraltar. Am meisten weisen auf die spätere Entwicklung des Rünftlers die Beimsuchung und die Anbetung des Rindes, wo das Landschaftliche schon mit feiner Naturempfindung behandelt ift. Auch in ben Berken ber römischen Frühzeit hat der Rünftler fich noch nicht gang felbst gefunden; wohl packten ihn gleich die großen Linien der Landschaft, aber der Natur gegenüber blieb er noch zaghaft, und die Künftler Roms, tote und lebende, machten ihn noch schwankend in seiner Richtung und gaben seinen Bilbern einen eklektischen Bug. Gine solche Erstlingsarbeit aus Rom ist das Kniestud einer Judith (auf schwarzem Grunde) in der Dresbener Galerie (Nr. 1975), in der fich am nachdrucklichsten der Einfluß bes Caravaggio besonders in der schweren dunklen Farbung kundgiebt; der Ginfluß bes Caravaggio neben dem des Tintoretto charakterisiert auch das übrigens in Reichnung und Farbung vorzügliche Bilb des heiligen Martin, ber feinen Mantel mit dem Bettler teilt, in der k. Galerie in Berlin (Nr. 664 B). Gine Rube auf ber Flucht in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1535) ist noch kalt in der Farbe; die Maria zeigt eine unsympatische Verquickung des deutschen Typus mit Erinne= rungen an Correggio und Raphael. In der Anbetung des Kindes in der Galerie Czernin in Wien tritt deutlich die Anlehnung an Correggios "heilige Nacht" hervor. Un die Grenze biefer Beriode bes Schwankens und Suchens gehort die Marter bes heiligen Laurentius in der Pinakothek in München (Nr. 1393), durch ftrenge Zeichnung und harmonische, wenn auch fühle Färbung ausgezeichnet, und das Opfer von Lystra im Städelschen Institut in Frankfurt (Rr. 337) durch die Rlarheit ber figurenreichen Komposition hervorragend. Für die landschaftliche Auffassung biefer Reit ift bie große Landichaft im Braunschweiger Museum (Nr. 549) charafteriftisch; ber noch zaghafte Runftler sieht barin gleichsam nur mit einem Auge auf die Natur hin, mahrend er mit dem anderen nach den Werken der Zeitgenoffen, besonders nach ben Lanbichaften bes Caracci ausschaut. In ben nun folgenden Berfen aber hat Elsheimer sich selbst gefunden. Der Weg dazu war bas raftlose Studium ber Natur, bas er allerbings mehr mit ben Augen allein als mit bem Stift in ber hand betrieb. Sandrart erzählt, Elsheimer habe oft halbe, ja ganze Tage vor iconen Baumen gesessen ober gelegen, bis daß sie so fest ihre Gestalt seiner Phantasie eingeprägt

die k. k. (Vaserie in Wien besitzt von ihm eine interessante Ansicht von Rom von den vatikanischen Gärten aus) auf einen Zusammenhang mit Elsheimer. Daß Elsheimer bereits 1600 in Rom war, ist durch die Federzeichnung des Neptun mit einem Triton im Tresdener Aupferstichkabinett sicher gestellt, welche die Bezeichnung trägt: Adam Elsheim . . . in Roma 1600.

hatten, bag er fie, ohne Studie ju nehmen, zu Saufe in aller Treue nachmalen konnte. Und bas fogenannte Stiggenbuch Elsheimers (im Stabelichen Inftitut in Frankfurt), eigentlich 179 Reichnungen Elsheimers, Die von einem leibenschaftlichen Berehrer bes Rünftlers erft im 17. Jahrhundert zusammengebunden wurden, widerspricht dieser Aussage Sandrarts nicht. Die bei weitem größere Mehrzahl ber Blätter find Figurenftubien nach Raphael, Mantegna, Correggio, Lukas von Lenden, fernerhin Aktzeichnungen; die landschaftlichen Studien bagegen machen barin den kleineren Teil aus (Bl. 144-179) und fie begnügen sich im wesentlichen auch mit Andeutungen, um eine Erinnerung an eine Form ober eine Stimmung festzuhalten. So ift Elsheimer mahr im Sinne bes Boeten. Und dieser höheren poetischen Wahrheit dient bei ihm auch gang die Licht= und Farbenftimmung. Die Umgebung Roms, ber er alle seine landichaftlichen Motive entnahm, war ein guter Lehrmeifter, die Boefie atmosphärischer Stimmung mit Formen von hohem Linienadel in klassischer Beise gu verbinden. Die Sabiner Berge und das Albanergebirge mit ihren herrlichen Söhenzügen, ihren wilden Schroffen, Schluchten und idullischen Thälern, bamals auch noch reich an uralten Bälbern, boten eine unerschöpfliche Fulle von Motiven, Die von Claude Lorrain und ben Bouffins herab bis zu Friedrich Preller immer wieder die Phantafie der Künftler entzündeten; Elsheimer aber war der erste, der sie zu echt fünftlerischen Darstellungen abrundete. Und diefe große Natur zeigte er bei allen Beleuchtungen bes Tages und ber Nacht; bald liegt über feinen Landschaften der volle Sonnenschein des hoben Vormittags oder frühen Nachmittags, bald das gedämpfte Licht der Frühe oder des Abends, bald zeigt es sich im fahlen Lichte bes Mondes ober auch beim Gefunkel der Sterne. Gern erhellt er dann die Nacht noch burch Fadelglanz ober angezündete Feuer. Seine Landschaften bevölkert Elsheimer am liebsten mit Gestalten der Bibel oder der antiken Dichtung; bas entspricht auch am meisten beren idhllischeroischem Charakter. Bei Elsheimer ift die Landschaft weder bloß Szenerie, noch find die Figuren bloß Staffierungen. Sie sind beide eins in Romposition, Haltung und Stimmung; die Landschaft spricht burch die Figuren beutlicher, und die Figuren gehören gerade in diese Welt und feine andere; in solchem Zusammenhang war Elsheimer ber große Neuerer, in foldem Sinne fpricht Sandrart von Elsheimers "neu erfundener Runft", Die gang Rom anftaunte. Die Ausführung ber kleinen Bilben ift außerordentlich gediegen. Er ist ein ebenso gründlicher Zeichner wie hervorragender Kolorist; Tonmaler war er babei freilich noch nicht und auch bas Bellbunkel hat er im Rembrandtschen Sinne noch nicht verwendet; aber die Lotalfarben find mit fo feinem Gefühl gusammen= geftellt, die Übergänge find fo gart, daß er ftets volle harmonie zu erzielen vermochte. Söchstens tann man von dem Borberrschen einer Lotalfarbe - meift ein tiefes Burpurrot - fprechen, wodurch bann bie tiefe Stimmung bes Bangen bedingt wirb. Die Rlarheit, welche seine Färbung bei aller Tiefe behält, macht es ihm möglich, aus bem Spiel von Licht und Schatten die Formen in aller Bestimmtheit vortreten zu laffen. In den Werken seiner Reifezeit liebt er im Anfang ein fraftiges Impasto, fraftig mindeftens im Bergleich zu dem dunnen Auftrag feiner Jugendbilder. Bedauerlicher Beise hat die Alarheit der Färbung vieler seiner Bilder durch Nachdunkeln gelitten.

Die wenigsten der Bilder seiner Reisezeit lassen sich mit annähernder Sicherheit batieren; da fie fast alle von gleicher Bollendung sind, so ift bieser Mangel von

feinem Belang; hier follen nur die unbeftrittenen und hervorragenden feiner Werke genannt werben. Aus ber Reihe ber altteftamentlichen Darftellungen besitt bie Galerie in Dresden (Nr. 1796) zunächst bas köstliche Bildchen Joseph am Brunnen. Das von herrlichen Baumgruppen befäumte Bergthal ift von einer Größe des Aufbaues, welche an Pouffin erinnert und bazu von einer Rlarheit bes Lufttons, welche wie eine Vorahnung von Claude erscheint. Die Figuren sind trot ihrer Rleinheit eingehend modelliert und energisch bewegt; in glücklicher Beise scheint sich in diesen Charafterfopfen ber ftarte Naturfinn ber altbeutschen Meister mit bem Stil ber Italiener zu verbinden. Die Sagar, von einem Engel getröftet, befindet fich in der Uffiziengalerie in Florenz (Nr. 772), die Begegnung des Elia mit Dbadja in großartiger Berglandschaft in ber Galerie bes Marquis of Bute in London. Aus bem Neuen Teftament hat Elsheimer keinen Stoff so oft dargestellt, wie die Flucht nach Annten; alle Beleuchtungen bes Tages und ber Nacht hat er babei für die Landichaft ausgenutt. In bem Bilbe ber Galerie in Dresben (Dr. 1978) hält die Familie einen Augenblick glückliche Rast; hier liegt über ber Landschaft volles Tageslicht; die Färbung ist von besonderer Tiefe. Durch eine im Mondlicht liegende Balblandschaft gieht die heilige Familie auf dem Bilbe ber Münchener Binakothek (Rr. 1391); ber Bollmond spiegelt sich in einem Gewässer, Joseph zieht mit leuchtender Facel neben Maria bin; im Mittelpunkt siten Sirten unter Laubbäumen um ein Feuer. Dem Münchener Bilbe entspricht in ber Romposition bas fleinere Bilben ber Alucht im Ferdinandeum in Innsbruck und in noch höherem Maße (auch in der Größe) die Rlucht im Louvre (Nr. 159); nicht in der Komposition, aber in der Beleuchtung schließt sich an das Münchener Bilb das Bilbchen in der Galerie Liechtenstein in Wien (Nr. 1021); eine Fluchtbarftellung bei Abendlicht besitzt bie Galerie bes Bergogs von Devonshire zu Chatsworth. Gin köftliches kleines Bildchen mit bem Gang nach Emaus befindet sich in der Galerie zu Afchaffenburg; die Sügellandschaft mit zwei fleinen Seen liegt in ber fanften Färbung des Abendlichts. Gine fehr feine Balblandschaft mit dem heil. Johannes d. T. besitt die k. Berliner Galerie (früher bei Professor Thausing in Wien), eine bergige Balblandschaft mit bem barmherzigen Samariter die Sammlung bes Louvre (Nr. 160). Bon Beiligendarstellungen seien erwähnt der heil. Hieronymus in der Kunsthalle zu Hamburg (Nr. 52) und derfelbe Beilige in ber Sammlung bes Senators Morelli in Mailand, ferner ber heil. Laurentius, mit bem Symbol seines Martyriums in einer Berglandichaft ftebend, in ber Runfthalle in Rarlgrube (Nr. 164). In erheblicher Angahl find auch die muthologischen Rompositionen vorhanden. Gin kleines herrliches Bildchen ift Bacchus als Rind unter ben Anmphen von Nisa im Städelichen Inftitut in Frankfurt (Dr. 338), bas Baldthal, mit einer Baumgruppe im Borbergrund, liegt in voller Tagesbeleuchtung; baran reihen sich eine dem Bad entsteigende Mymphe, von einem Satyr belauscht, mit Baldlandichaft, in ber Galerie in Berlin (Nr. 664 A), die fleine Landichaft mit Merfur und Argus bei Direktor B. Bode in Charlottenburg, die köftliche Aurora (Morgenlandschaft) im Museum in Braunschweig (Nr. 550), die Tochter der Aglaja zum Tempel geleitet, in ben Uffigien in Floreng (Nr. 758), bas Reich der Benus in der Afademiegalerie in Wien (Replik davon im Fitz-William Museum in Cambridge), eine von Sandrart als Opfer der Menschen um Erfüllung ihrer Bünsche erklärte Allegorie



2dam Elsheimer: flucht nach Agypten. Dresben, fonigl. Gemalbegalerie.



in der Pinakothek in München (Nr. 1389) und in derselben Sammlung das Nachtstück bes Brandes von Troja (Nr. 1390), die Verspottung der Ceres in der Pradogalerie (Nr. 1345). Sin eigentliches John ist der schalmeiblasende Hirte in der Uffiziensgalerie (Nr. 793). Sin mit Recht berühmtes Interieurbild ist der Besuch des Jupiter und Merkur bei Philemon und Baucis, die Szene wird durch Lampenlicht beleuchtet; durch Fackellicht erleuchtet ist die gleichfalls in geschlossenen Raum verlegte Szene wischen Amor und Psyche im Fitz-William Museum in Cambridge, dann ebenda Pallas als Beschützerin der Künste und Wissenschaften, eine Versammlung von Künstlern und Gelehrten unter dem Schutze der Göttin in einem durch verschiedene Lichter erleuchteten Zimmer. Das einzige Bildnis von Elsheimers Hand ist sein lebensgroßes Selbstbildnis in der Sammlung der Malerbildnisse der Uffiziengalerie; es ist von auffallend dunkler Färbung und etwas trockener Behandlung. Auch einige Radierungen hat Elsheimer geschaffen, Blätter, die nicht bloß wegen ihrer Seltenheit als besonders kostbar gelten, sondern weil sie zugleich einen Meister dieser Technik verraten.\*)

Elsheimer hat seine eigentlichen Nachfolger und Geistesverwandten nicht in Deutschland gefunden; viel ftarfer wirfte er auf bie Niederlander (gleich in Cornelis von Poelenburgk fand er einen unmittelbaren Nachahmer) und ber große Claude Bellee, als Lothringer, verrät fich vielfach als Erbe feines Beiftes. Bon beutichen Malern ift nur Johannes Rönig zu nennen, der wahrscheinlich in Rom den Unterricht Elsheimers genoß und fich an beffen römischen Frühftil anschloß. Ein Mis niaturgemälbe im Münchener Rupferstichkabinett trägt die Bezeichnung Johann König fecit in Roma 1613 und eine Kopie der Allegorie Elsheimers (München, Rr. 1389) aus bem Sahre 1617 befindet fich in der Residenz in München. Er scheint bis in bie zweite Sälfte bes 17. Jahrhunderts hinein thätig gewesen zu sein; Werke von ihm find in geringer Bahl bekannt. Bier Lanbichaften in ber Akabemie in Siena ichließen sich in Romposition, Naturauffassung und Zeichnung an die römischen Arbeiten Elsheimers an, find aber von nuchterner Stimmung und harter Farbung. Möglicherweise gehören ihm auch die mit Johann König fecit bezeichneten Darstellungen ber "Bier Jahreszeiten" in der f. f. Galerie in Wien an (Rr. 1596-1599), doch ftehen biefe ber Art des Francesco Albano näher als ber Elsheimers. Der von Sandrart genannte Ernst Thoman von Sagelstein aus Lindau, welcher gleichfalls in Rom Schuler Elsheimers gewesen ift, scheint bie Malcrei nur als vornehmer Dilettant betrieben zu haben. Sichere Werke seiner Sand sind nicht nachgewiesen.

"Adam Elzheimer.. wollte zwar diese fluchtfärtige Göttin (die edle Kunst) ben bem Rock ergreisen, an= und aufhalten. er ward aber bald durch den Tod hinweg gerissen und sahe man also gleichwie die Übung also auch die Liebe dieser Kunst ben uns verathemen und verleschen."\*\*). In der That steht Elsheimer, wie schon angedeutet, nicht im Beginn einer neuen kunstschöpferischen Periode; geschlossene Künstlerpersönlichkeiten folgten ihm nicht nach, sondern das Virtuosentum riß jetzt erst die volle Herrschaft an sich. Starke Künstlertalente wurden überdies durch die

Diszipeln. Nürnberg 1675.

<sup>\*)</sup> Über Abam Elsheimer vergl. B. Bode, Abam Elsheimer, der römische Maler deutscher Nation, in den Studien zur Geschichte der Holland. Malerei. Braunschweig 1883, S. 231 ff. \*\*) Im Lebenslauf des Joachim von Sandrart, geschrieben von dessen Bettern und

trostlosen beutschen Berhältnisse aus der Heimat in die Fremde getrieben, es sei nur erinnert an Johann Lingelbach aus Frankfurt a. M., Kaspar Netscher aus Heiderg, Govaert Flink aus Cleve, Nikolaus Knüpser aus Leipzig, Ludolf Bachunsen aus Embden, Namen, welche die niederländische Kunstgeschichte mit Recht zu den ihren zählt, während Sir Peter Lely (Peter van der Faes aus Soest) oder Gottsried Kneller aus Lübeck, beide unter holländischen Meistern gebildet, in England eine Heimat und eine Stätte des Wirkens fanden.

Die religiöse und weltliche Geschichtsmalerei war die eigentliche Domane der Bir= tuosen, wie später ber Atademifer; eher brangte fich auf anderen Gebieten ber Malerei, die im Anschluß an die Niederländer Pflege fanden, besonders im Tierbild und Stillleben, ein Stud felbständiger Naturbeobachtung ein. Um betriebsamften auf bem Felbe ber Geschichtsmalerei blieb, wie früher ber Suben, besonders ber katholisch gebliebene Suben Deutschlands, an ftarken Talenten aber war zum mindeften im 17. Jahr= hundert Frankfurt a. M. am reichsten. An Die Spite barf hier billig Foachim Sanbrart gestellt werden, bessen Bater aus dem hennegau in Franksurt eingewandert war. Sandrart, geb. am 12. Mai 1606, hat das echte Virtuosenleben geführt. Als Fünfzehnfähriger war er zu Agibius Sabeler nach Prag gegangen, um die Rupferstichtechnik zu erlernen; von da zog er zu Gerart van Honthorst in Utrecht in die Lehre; dann burchwanderte er England und hielt fich fieben Jahre in Italien auf, wo er in intimem Verkehr mit Claude Lorrain lebte. Im Jahre 1635 kehrte er nach Frankfurt zurück, verließ es aber bald wieder, "weil im deutschen Lande der Bolts= wohlstand mehr und mehr ab, die Sungersnot neben ber Best so stark überhand nahm, daß allenthalben Unsicherheit herrschte;" er ging zunächst nach Umsterdam, später (1642) auf ein ererbtes Gut Stockau bei Ingolftabt, bann nach Augsburg und endlich (1674) nach Nürnberg, wo er 1688 starb. Sandrart ift es ähnlich wie Basari ergangen: ber Schriftfteller hat ben Maler aus bem Gedächtnis ber Nachwelt verdrängt. Nicht mit Recht; seine Teutsche Akademie der eblen Bau-, Bild- und Maleren Künste (Nürnberg, 1675—1679) läßt sich weber an Stilkritik noch an Thatsachenreichtum mit Basaris Biographien italienischer Rünftler vergleichen (felbst feine Aussagen über zeitgenössische Rünftler find nicht bloß sehr durftig, fie geben auch bei solcher Dürftigkeit mehr Rlatich als Wahrheit), aber als Geschichts= und Bilbnismaler steht er doch in der ersten Reihe seiner Zeitgenoffen. Je nach seinen Reisen bedingen die Miederlande, Italien und wieder die Riederlande seine fünftlerische Richtung, aber dazu bringt er boch ftets ein Stud eigener berber Araft und einen lebhaften Farbenfinn mit. Um schlechtesten steht ihm die italienische Mode an, das Glücklichste hat er während seines Aufenthaltes in Amsterdam und turz darnach geleistet. Bis dahin zeichnet seine Bilder auch eine klare warme Farbung aus, später trat ein schwerbrauner Ion an beren Stelle. Auf seine Romposition hatte Italien vorteilhaft gewirft; er war ein tüchtiger Beichner, wie auch im Bortrag ein echter Birtuofe. Der barmbergige Samariter in der Brera in Mailand von 1632, der Tod bes Seneca (gemalt 1635 für ben Marchese Giustiniani) in der Erfurter Sammlung, vertreten seine italienische Zeit; der Tod des Seneca ift ein Nachtstück in der Weise Honthorsts, im übrigen aber wie das erstere Bild von den romischen Manieristen start beeinflußt. Gin Beleuch= tungestud in honthorfte Art ift auch ber Olberg in ber Städtischen Sammlung in

Frankfurt a. M., ber während bes Frankfurter Aufenthalts entstanden fein muß. In biefer Zeit (1636) malte er auch bas Bildnis bes Johann Maximilia. Bum Jungen in berfelben Sammlung, bem eingehende Charafteriftif, breiter Bortrag, fraftige Farbung nachzurühmen ift. Der Zeit feines Umfterdamer Aufenthaltes gehört bas hauptwerk feines Lebens an, das 1638 gemalte Schützenstück (die Königin Witwe Maria be Medici wird burch bie Korporalichaft bes Kapitans van Swieten eingeholt) im Amsterbamer Reichsmuseum (Dr. 1279). Dies Bert ift gang aus bem Geifte nieberländischer Porträtierkunft herausgeschaffen; in Lebendigkeit der Röpfe, Ungezwungenheit ber Saltung, flarer warmer Farbung, forgfältiger Ausführung reiht es fich nicht unwürdig an jene Schüten- und Regentenftude, wie fie von hollandischen Runftlern, etwa der Begabung des van der Helft entsprechend, geschaffen wurden. Un dieses Schützenstud reihen sich die Bildniffe des Dichters und Geschichtsschreibers Bieter Cornelify Hooft (ebenda Nr. 1274), bes Chepaars Hendrick und Eva Bicker, datiert 1639 und bes Ehepaars Jakob und Aliba Bider von 1641 in berfelben Sammlung (Mr. 1275-1278). In ben Werken, welche furg nach seinem niederländischen Aufenthalt in Deutschland entstanden, tritt balb holländischer bald flandrischer Ginfluß stärker hervor, so ist 3. B. die Bermählung ber heil. Ratharina in der k. k. Galerie in Wien (Rr. 1666) von 1647 gang in der Art des Rubens gehalten und zum Teil ift bies auch ber Fall bei bem 1646 gemalten Fischzug Petri in ber Galerie zu Augsburg (Ar. 299). Das hauptwerk diefer Zeit aber, bas Gefandtenfestmahl, bas jur Feier des westfälischen Friedensschlusses im großen Saal des Rathauses ju Mürnberg (bas Gastmahl hatte 1649 stattgefunden) 1650 von Sandrart gemalt wurde, schließt sich wieder an die hollandischen Schützen- und Regentenstücke an; mit seinem eigenen Schützenstud in Amfterdam verglichen, unterscheibet es sich ju seinem Nachteil durch die schwere, dunkle Färbung. Die Staatsmänner, welche an dem Gaftmahl teilnehmen, sind durchaus bildnistreu, die Röpfe sehr lebendig und im Unterschied zum Gesamtton in einem warmen Ton modelliert. Bilber seiner Sand aus biefer letten langen Schaffensperiode find in großer Anzahl in suddeutschen Sammlungen und Kirchen vorhanden; baraus hervorgehoben seien hier nur noch die von Bondel gefeierten Allegorien ber zwölf Monate in ber Galerie in Schleigheim (Rr. 647-658), und bas lebensgroße Kniestud bes Archimedes in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1667), von Bildniffen das des Philipp Wilhelm, Pfalzgrafen zu Neuburg in der Galerie zu Schleißheim (Nr. 661).

Bu Sandrarts Frankfurter Schülern gehörte Mathäus Merian d. J., geb. 1621 als Sohn des berühmten Topographen, Radierers und Verlegers Mathäus Merians d. Ä. Er begleitete Sandrart nach den Niederlanden, ging dann nach England, Frankfeich, Italien. Dann übernahm er das Verlagsgeschäft seines Vaters in Frankfurt und starb hier 1687. Sein größtes Verdienst hat er sich durch die Fortsührung des Theatrum Europaeum erworben; seine Geschichtsbilder gehören zu den ungenießbarsten Leistungen der Zeit, seine Vildnisse sind steif. Es genüge, auf die Auferstehung Christi im städtischen Museum zu Frankfurt (ein Beleuchtungsstück mit ganz verrückter Heftigkeit der Bewegung), auf seine Marter des Laurentius im Dom zu Bamberg, und auf seine Artemisia (von 1655) im Amalienstift zu Dessaugewiesen zu haben. Bon einem anderen Schüler Sandrarts, seinem Nessen Johann

Sandrart, der nach langem Ausenthalt in Kom sich in der Geschichtsmalerei besonders hervorgethan haben soll, rührt das bezeichnete Bild von 1652 mit einem Zigennerlager im Museum in Schwerin (Nr. 928) her. In Franksurt arbeitete in den letzen Jahren seines Lebens auch der Schweizer Samuel Hosfmann (geb. 1592 in der Nähe von Zürich, gest. 1648), der nach Houbraken und Sandrart ein Schüler bes Rubens war.\*) Gerühmt werden ganz besonders seine Bildnisse. Die städtische Sammlung in Franksurt besitzt von ihm die Aussindung des Erichthonios durch die Tochter des Rekrops; Rubens' Einfluß ist hier klar ersichtlich, daneben auch das Studium der Benezianer. Die Formen sind weich modelliert, die Gesichter sind von einer lecren aber doch koketten Schünheit, die Färbung ist hell, die Malerei sehr tüchtig. Bon seinen Bildnissen seiner Dame in schwarzem Kleid von 1636 im Städelschen Institut in Franksurt (Nr. 339) hervorgehoben.

Nürnberg befaß nur einen Rünftler, der zum mindeften im Bildnis (und er scheint nur als Bildnismaler thätig gewesen zu fein) ben Zusammenhang mit ber ruhmvollen Bergangenheit seiner Baterstadt nicht verleugnete, bas ift Lorens Strauch 1554-1630). In der schlichten Auffassung, in der Gründlichkeit der Formenbehandlung, felbit in bem befangenen Ernft bes Ausbrucks fteht er noch gang auf bem Boben ber großen beutschen Bildnismalerei; in der Mehrzahl seiner Arbeiten gesellt fich zu biefen Gigenschaften auch noch harmonisch-kraftvolle Farbung bei fluffigem Bortrag. Erwähnt seien von ihm zwei männliche Bildniffe im Germanischen Museum von 1597 und 1615 (Mr. 271 und 272), zwei Bildniffe in ber Galerie zu Schleißheim von 1591 und 1605 (Mr. 629 und 627) und vor allen bas liebenswürdige anziehende Frauenbildnis in der Eremitage zu Betersburg. Die Geschichtsmalerei hat dagegen in Mürnberg nichts von Belang aufzuweisen. Des Paul Juvenel wurde schon gedacht; Georg Gartner b. J. (gest. zu Rurnberg 1654) hat höchstens als Durertopist einen Namen sich gemacht (von ihm ist die Kopie ber "Bier Apostel" im Germanischen Museum Nr. 265. 266) und die aus Prag eingewanderte Familie Preisler stellte ben Busammenhang ber Malerei in Nurnberg und ber großen Modeströmung ber. Daniel Preisler (1627-1665) hat gleich in seinem Meisterstück Kain und Abel (Germanisches Museum Nr. 317) bewiesen, daß er, auch ohne in Italien gewesen zu fein, burch Vermittelung den Ton echter Manieristen zu treffen wisse; etwas genießbarer ist er in dem Bilde der k. k. Wiener Galerie "Lasset die Kindlein zu mir kommen" (Nr. 1639), worin er sichtlich unter dem Einfluß eines Bildes des Andrea del Sarto gearbeitet hat. Seine Bildniffe find unbedeutend in der Auffassung und reiglos in der Farbe, so bas ber Juftina Kirchmanr im Germanischen Museum (Nr. 663) und bes Predigers Albert Bilkhert von 1663 im Museum zu Braunschweig (Nr. 554). Der Sohn bes Daniel Johann Daniel Preister, (1666-1737), spielte eine größere Rolle als sein Bater in Nürnberg; er hatte auch Stalien besucht, acht Jahre in Rom verweilt, und war dann in Nürnberg Direktor der bereits 1662 gegründeten Maler=

<sup>\*)</sup> Arnold Houbrakens Große Schouburgh der Niederländischen Maler und Malerinnen, (A. v. Burzbachs Ausgabe in den Quellenschriften f. Kunftgeschichte 2c.) I, S. 39 ff. und Sandrart a. C. II., S. 72.

Nach Sandrart hat Hofmann auch Stillleben gemalt: Früchte, Bögel, Fische, Wildbret; m. M. sind solche Bilder bisher nicht bekannt geworden.

akademie geworden. Seine zahlreichen Werke, Deckenmalereien, Altarwerke, Geschichtsstilber, Bildnisse gehen ganz in der gespreizten Mode des Tages auf und man fühlt sich nicht versucht, sie herzuzählen.\*)

Nicht viel besser stand es in Augsburg. Johann Georg Fischer (geb. 1580, geft. in München 1643) sei wiederum nur als Dürerkopist genannt; andere Namen,



Strauch : Bildnis einer Frau. St. Betersburg, faiferl. Eremitage.

vie in ihrer Zeit guten Klang hatten, waren Eingewanderte in Augsburg. Mathäus Kager war aus München gekommen (1566—1634); das Werk, das seinen Namen lebendig erhielt, ist die Decke des goldenen Saales in Augsburg, die er von 1619 an nach Entwürfen des Peter Candid malte. Aber das dekorative Geschick, welches sich in der Anordnung zeigt, kommt so wohl auf Rechnung Candids; die Formengebung weist auf Schulung an italienischen Vorbildern, ist aber dabei

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Frdr. Leitschuh, Die Familie Preisler und Markus Tuscher. Leipzig, 1886.

nüchtern, die Farbung hart, die ganze Ausführung handwertsmäßig. Der Inhalt ber reichgegliederten Komposition feiert die Beisheit als die Spenderin jeglicher Blüte burgerlichen Lebens. Mathäus Gunbelach ftammte aus heffen-Raffel, schon 1509 war er unter bie "Cammermaler" Rudolphs II. aufgenommen worden, bald nach dem Tobe bes Raisers kam er nach Ausburg, wo er 1663 starb. Aus der Augsburger Zeit ift bas geiftlose gespreizte Beremonialbild ber Belehnung bes Morit von Sachsen mit ber Rurmurbe im Rathause zu Augsburg; ansprechender ift seine 1614 gemalte Vermählung ber heil. Ratharina ber f. f. Galerie in Wien (Nr. 1547) mit ben guten Bilbniffen bes Raifers Mathias und feiner Gemahlin, bargeftellt in ben Beiligen Mathias und Selena. hervorragender war Johann heinrich Schönfeld aus Bibrach (geb. 1609, geft, gegen 1675). Auch er hatte fich feine fünftlerische Richtung unmittelbar in Italien geholt; darauf hat er aber auch mit der ganzen Fingerfertigkeit eines wirklich tüchtigen Birtuofen ungählbare Werke kirchlichen, mythologischen und allegorischen Inhalts für Rirchen und herrensite Suddeutschlands gemalt. Bon Bilbern, Die Sandrart besonders rühmt, besitt die Galerie in Dresben einen Gigantenkampf und ein Bacchanal (Nr. 1989 und 1990). Die "ungemeine gratia", welche sich nach Sandrart Schönfeld "gleichsam gar verlobet" hat, kann das moderne Auge nicht mehr entbeden. Das Beste ift die Komposition, die Zeichnung ist manieriert, die Färbung flar, aber auch talt und troden. Zwei Bilber in der f. f. Galerie in Wien: "Gideon läßt sein Heer aus dem Fordan trinken" und "Jakob und Ejau" (Nr. 1680 und 1681) beweisen, wie völlig ratlos biefe Birtuofen ber Landichaft gegenüber fic befanden. Bon ftofflichem Reiz ift das Bild der Dresdener Galerie: Musikalische Unterhaltung am Spinett (Nr. 1991).

In München war Peter Candid, der italienische Niederländer (Bieter de Witte aus Brügge, geb. ca. 1548, geft. 1628) ber hauptmeister. Der Schwerpunkt seines Könnens lag auf bem Gebiete ber Deforation, das beweift schon die früheste Arbeit in München (er tam bahin 1586), sein Anteil an ber Ausschmudung bes Grottenhofs ber Residenz; auch in den eigentlichen Sistorien schlägt er hier einen gefälligen Ton an, so in der Arachne mit ihren Frauen, in der Juno mit dem Pfau. Seine Kirchenbilber unterscheiden fich bagegen wenig von ben Durchschnittsleiftungen ber Beit; gu ben besten berselben zählt die himmelfahrt Mariens in der Frauenkirche in München. Bon seinen Bildniffen seien genannt das ber Magdalena, Gemahlin bes Bergogs Bolfgang Bilhelm und bes Bergogs Ernft, Erzbischofs von Roln, beide in ber Uhnengalerie in Schleißheim (Nr. 24 und 135).\*) Ein geborener Münchener, ber fich aber in Benedig anfäßig machte, ift Rarl Loth, in Italien Carlotto genannt (1632-1698). Er hat sich mehr von Caravaggio als von den Venezianern beeinfluffen laffen; bafur zeugt feine fraftige, aber oft trube Farbung. Seiner Charafteriftit fehlt bagegen bie Lebensenergie, Die fich bis zur Wilbheit fteigern kann, wie fie Caravaggio besaß; auch loth ift Icer und pathetisch. Die meisten seiner Bilber werben in Benedig getroffen. Bon beutschen Sammlungen befitt Dresden vier Anieftude; Siob mit seinem Beibe und mit seinen Freunden, Loth mit seinen Tochtern, Ecce homo (Nr. 2005-2008); in der Galerie in Schleißheim befindet fich ein sterbender Seneca,

<sup>\*</sup> Bgl. P. 3. Mec, Beter Candid. Gein Leben und feine Berte. Leipzig, 1885.

eine beilige Kamilie und ein Bildnis (Nr. 683-685) in der Binakothek in München die Stiftung des Rosenkranzes, der Schutzengel und "Agrippina, die Mutter Neros, wird noch lebend an das Ufer getragen" (Nr. 1408-1410). Als ein Maler, der hauptsächlich im Porträt thätig war, sei Nikolaus Brugger († 1694) aus Truchtering bei München genannt, der, wie Sandrart ergählt, seine meiste Zeit wunderlichen Baffionen und Erfindungen widmete. Tüchtige Bilbniffe von ihm find bas bes Kurfürften Maximilian I. im Stiftersaale ber Münchener Binafothet und Die Bilbniffe besselben Fürsten und seiner beiden Gemahlinnen Elisabeth und Maria Unna in ber Uhnengalerie des Schlosses Schleißheim (Nr. 33-35). Im 18. Jahrhundert hat nur noch ein Münchener Maler als Birtuofe Bebeutung gewonnen: Januarius Bid (geb. 1733, geft. in Ehrenbreitstein 1797). Er entfaltete von Roblenz aus, als Kurfürstlich Trierscher Hofmaler, eine sehr reiche Thätigkeit. In der Urt Rembrandts hatte er begonnen, dann hatte ihn der Aufenthalt in Rom, wo er mit Mengs verkehrte, zu der Antike und wieder zu ben späten Italienern hingezogen. Go zeigen denn auch seine Werke den schwankenden Stilcharakter des Birtuosentums; dabei teilt er mit ben gleich zu erwähnenden Beitgenoffen in ben öfterreichischen Alpenländern frifche Phantafie, eine sichere Sand und ein für bekorative Wirkungen genügend entwickeltes Farbengefühl. Sein Sauptwerk ift das Plafondgemälde im Schloß zu Robleng; gute Leiftungen find auch die Bilder im bortigen Florianftift.

In Brag hatte der Tod Rudolphs II. (geft. am 10. Januar 1612) die Rünftlerkolonie schnell auseinander gesprengt; so vertrat die Historienmalerei des sieb= zehnten Jahrhunderts hier nun hauptsächlich ein Eingeborener, Karl Screta Sfotnowsky von Zaworžicz, oder, wie er sich kurz nannte, Karl Screta, geb. zu Brag 1610. Die Richtung in feiner Runft hatte er wohl noch von Spranger (geft. in Brag 1625) empfangen. Dann ging er nach Italien, wo er in Benedig Baolo Beronese und Tintoretto, in Bologna besonders Guido Reni und Guercino, in Rom Michelangelo da Caravaggio auf sich wirken ließ; die Niederlande scheint er nicht besucht zu haben, wie denn auch der Ginfluß bes Rubens und des van Dyck in nur geringem Maße in seinen Bildern nachweisbar ift. 1638 war er wieder in Prag, wo er bis an fein Lebensende blieb; er ftarb 1674. Ein Lobredner Scretas hat es ihm zu besonberen Ruhm angerechnet, "daß er verschiedene Rollen spielen konnte, "\*) d. h. daß er bald ben Michelangelo, ben Caravaggio, ben Lanfranco, und bald wieder Raphael, Domenichino, Guido Reni, Paolo Beronese nachahmen konnte. In der That kann man alle diese Meister und manche andere bazu in seinen gahlreichen Werken ent= beden; Screta gehört zu ben besten Birtuofen seiner Beit, ein icharfes Auge, verbunden mit einer sehr geübten Sand läßt ihn die Manieren der einzelnen Meister fchnell erfaffen, um fie in seinen Werken wieder zu spiegeln. Dag er babei über rein äußerliche Sandzüge und Farbenstimmungen nicht hinweg kommt, ift einleuchtend. Doch bas ift auch nicht fehr Sache bes Birtuofen. Halt man sich an bas, was Screta geben tann und was einzig die Beit von ihm verlangte, fo fällt bas Urteil gunftig aus. Es lag ichon in seiner überreichen Thatigkeit, daß seine Werke

<sup>\*)</sup> Bgl. G. J. Dlabacz, Künstlerlegikon für Böhmen (Prag, 1815) III. S. 84. Die neue Monographie über Karl Screta von Dr. Gustav Pazaurek (Prag, 1889) erschien leider erst als ich die letzte Revision dieses Abschnittes las.

nicht von gleichmäßigem Bert fein konnten. Um wenigften geniegbar find feine großen Rompositionen, am besten seine Gingelfiguren, fo g. B. Die Rnieftude ber Evangelisten und die Halbfiguren der vier großen Kirchenväter, des Moses und des heil. Paulus in ber Dresbener Galerie (Dr. 1979-1987, welchen Burde und fraftvolle Charafteriftif zugesprochen werden muß. In seiner Farbung bestimmt ihn am meisten Caravaggio, bie Mehrzahl seiner Bilber zeigen barnach fraftiges Rolorit und ein gut ausgebilbetes Helldunkel; allerdings fehlt selbst seinen gut ausgeführten Bildern die Klarheit in den Schatten, hierin zeigt fich die Schwäche des Birtuofentums, deren rasche Faustmalerei auf die feinen Wirkungen forgfältiger muhfamer Arbeitsführung verzichtet. Bon feinen Altarbilbern, die man in den böhmischen Rirchen nicht spärlich antrifft (manche auch im Rudolphinum in Prag) sei nur erwähnt der Lukasaltar aus der Theinkirche in Prag in der dortigen Rudolphinumgalerie, der Mariae Himmelfahrts= (Haupt=) Altar in der Theinkirche, das Marthrium der heil. Barbara in der Maltheserkirche in Prag und bas Hochaltarbild im Dome zu Leitmerit mit ber Steinigung bes heil Stephanus. Gin verhältnismäßig gutes Bildnis von ihm, das des Malthesers Bernhard de Witte, besitzt die k. Galerie in Dregben (Nr. 1988). Bon Scretas Nachfolgern in Brag sei Johann Georg Beintich, ein Schlesier von Geburt, der Anfang 1678 nach Prag tam, genannt, in beffen Streben nach einer fußlichen Unmut besonders in den Frauenköpfen fich aber bereits der französische Geschmack bemerkbar macht. Bon ihm sei erwähnt der zwölsjährige Chriftus im Tempel, im Rudolphinum in Prag, eine Maria von 1696 in der Karlsfirche in Brag und die fehr hausbaden realistische Darstellung Chrifti nach ber Versuchung von Engeln bedient im Refektorium des Rlofters Strahow bei Prag. Ein ftarkeres Talent als Beintsch mar Johann Beter Brandel, nur daß er infolge ungeordneten, unstäten Lebens nie zum Zusammenfassen seiner Kraft kam, (geb. zu Prag 1668, ftarb zu Ruttenberg 1739). Brandel hat Böhmen nicht verlaffen; feine Bekanntschaft mit der italienischen Kunft holte er aus den Werken italienischer Meister, welche nach bem Raub der Schweben im Prager Schlosse wieder gesammelt worben waren; im übrigen strebte er Screta als Borbilb nach. Auf ber anderen Seite zog es ihn zur Natur, aber auch hier geriet er ins Maglofe, wie sein Trunkenbold und bas Alte Weib in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1460 und 1461) beweisen, die einen brutalen Naturalismus zur Schau tragen. Seine weltlichen und heiligen Hiftorien sind in ber Romposition und Charafteriftit voll von leerem Bathos, Die Technik ift fehr nachläffig; viele von ihnen haben infolge ftarten Nachdunkelns allen Farbenreig verloren. Seine Bilder find in Kirchen und Schlöffern von gang Böhmen verbreitet. Erwähnt fei die Taufe Chrifti im Dom zu Prag, ber Sturg ber Engel in ber Michaels= firche in der Allftadt, Joseph in Agypten (Aufnahme der Brüder) im Balaft Czernin in Brag, dann die Ehebrecherin vor Chriftus in der f. f. Galerie in Wien (Nr. 1459).

Die österreichischen Alpenländer waren die eigentliche Heimat der Virtuosen auf dem Gebiete der Wandmalerei. Jesuitischer Eiser ließ immer neue Kirchen erstehen, welche den Schmuck von Wandbildern — besonders im Kuppelraum — ersorderten. Ein dekoratives Geschick, ein frischer Farbensinn, eine meisterhafte Beherrschung der Technik zeigte sich dabei, welche erst unser Jahrhundert ganz zu würdigen verstand. Padre Pozzos kühne Kuppelmalereien in der Jesuitenkirche in Kom oder solche spätere Prachtstücke wie die Deckenmalerei in San Pantaleone in Venedig waren

bas Ibeal, dem man bei ähnlichen Aufgaben nachstrebte. Und man muß die praktische Kenntnis der Perspektive, den findigen Sinn für das Wirksame bewundern, wenn man diese himmelfahrten und Glorien fieht, beren Gruppen und Gestalten in einem Scheinraum wirklich zu leben und sich zu bewegen scheinen. Runftlerischen Ernft im einzelnen, religiöse Weihe bes Bangen barf man nicht suchen; aber ber festlichen Wirkung und ber Bewunderung des technischen Könnens ber Meister folder Werke tann man fich auch beute nicht entziehen. Un erster Stelle fteht bier Joh. Fr. Rottmanr (geb. 1660 zu Laufen, ftarb zu Wien 1730), der sich namentlich unter Rarl Loth gebildet hatte. Die Sauptorte feiner umfangreichen Thätigkeit waren Salzburg und Wien, doch brachte ihm sein Ruhm auch Aufträge von außen, wie er denn in der Jesuitenkirche in Breslau das Hauptgewölbe (1696), im Schloß Pommersfelden den Plafond bes großen Saals malte. Bu feinen beften Leiftungen gehören die Ruppelgemälde ber Rarlstirche und Beterstirche in Wien, bann die Plafondbilder, die er 1713 im Wiener Rathaus malte (fie wurden in den Neubau übertragen), endlich die Dedenbilder in der Alosterkirche Mölk. Er zeigt fich darin als Meister ber Technit; seine Binselführung ift flott und sicher, die Farbe von hellem, heiterem Ton. Beniger ansprechend find seine Tafelbilder; die frische, fraftige Farbung ift an benfelben gewöhnlich bas Befte. In den Rirchen Wiens und Salzburgs find feine Altarbilder nicht selten, von seinen weltlichen Siftorien fei bas pathetische Opfer der Iphigenia in Aulis in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1659), bann die Rlage der Benus um den toten Adonis in der Liechtensteingalerie (Mr. 95) hervorgehoben. Gleichfalls ein Schüler bes Rarl Loth mar Peter Strudel aus Cles in Tirol (geb. 1660), ber in Wien sein Glud suchte und fand; er starb bort 1714. Er war als Architekt, Ingenieur, Bildhauer und Maler thätig, sein Talent als Maler reichte nicht an das Rottmanrs heran. Seine Bilber sind Durchschnitts= leistungen von guter Romposition, leeren Formen, meist trüber Färbung. Gine gewisse Dreiftheit der Mache ift auch ihm, als Erben der Zeit, eigen. Große Altarwerke von ihm besitt die St. Lorengfirche und Augustinerkirche in Wien. Sonft fei hervor= gehoben eine Beweinung Christi in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1713), eine Susanna im Babe in der Dresbener Galerie (Nr. 2049), ebenda Jupiter und Antiope (Nr. 2048), dann das für den Maler so charakteristische Bild, Archimedes burch Solbaten getotet, in der Liechtensteingalerie in Wien (Nr. 199). Gine geschichtlich höhere Geltung als durch seine Bilder hat sich Strudel dadurch erworben, daß er ber eigentliche Gründer ber Runftakademie in Bien wurde. Die Brivatlehranftalt nämlich, die er in seinem Hause, dem Strudelhof, für Runstbeflissene errichtet hatte, erhielt bereits 1701 eine kaiferliche Subvention, 1705 wurde fie bann burch Raifer Rofeph I. in eine Staatsanstalt umgewandelt, beren erster Direktor Strudel auf Lebenszeit war. Sein Nachfolger in biefer Stellung, Jakob van Schuppen, gehört kaum in die deutsche Geschichte, oder doch nur insofern, als er durch seine Stellung an ber Atabemie bie frangofische Geschmadeftrömung in Wien fraftigen half. Er war Niederländer feiner Berkunft nach, aber in Fontainebleau geboren (1670); sein Lehrer war sein Oheim Nikolas de Largillière. Sein wichtigstes Werk war die Reorganisation der Afademie, die nach Strudels Tod vernachlässigt worden war. Er widmete ihr von 1726 an bis zu seinem Tode 1751 seine volle Kraft.

Die Bahl feiner Werke ift nicht groß, es find meift Bildniffe, das hervorragenofte berselben ift bas lebensgroße Reiterbildnis bes Bringen Gugen von Savoyen in ber Binafothek in Turin; zwei treffliche Bildniffe, bas bes Malers Parocel und eines Berrn de Granger befinden sich in der f. f. Galerie in Wien (Rr. 1685, 1686), fein Selbstworträt in der Liechtensteingalerie (Rr. 225) und in ber Galerie der Atademie in Wien. Maler, die, trot ber Erziehung an ber Akademie in Wien, gang in ber Art ber Birtuofen, frifch und ted fortfuhren zu malen, waren Michelangelo Unter= berger (1695-1758) und Paul Troger (1698-1777). Beide maren Gudtiroler und beide gehörten schon deshalb gang der italienischen Richtung an. Bon den zahlreichen Altarbildern Unterbergers sei das Rosenkranzbild in der Pfarrkirche in Kaltern, von seinen mythologischen Bilbern eine Bebe den Abler tränkend, mit dem Ausblick in eine Mondlandichaft, in Biener Privatbesit, hervorgehoben. Bon Troger befinden fich Altarblätter in der Mariahilffirche, der Lorenzfirche in Wien, in den Rlofterfirchen von Mölk und Seitenstetten u. a. D. Günstiger wirken seine Bandmalereien, fo 3. B. die in der Cajetanfirche in Salzburg oder im Dom zu Brigen. Beide überragend und an technischer Gewandtheit Rottmagr nahe stehend, wenn nicht war Daniel Gran, geb. zu Wien 1694, geft. zu St. Bölten 1757. Seine Ausbildung hatte er in Benedig bei Seb. Ricci und in Neapel bei Solimena erhalten. Dekorativen Zwecken genügt er vollständig: er hat eine leicht= fluffige Phantafie, eine geschickte Sand, einen gesunden Farbenfinn. Der Ton seiner Fresten ift noch fräftiger als der Rottmanrs. Sein Sauptwerk find die Ruppelmalerei der k. t. Bibliothet in Wien, welche Windelmann den Malereien bes Rubens in der Galerie Luxembourg zur Seite stellte und neben diesen als das größte Berk der allegorischen Malerei pries.\*) Daran reihen sich die Deckenbilder im f. Lust= ichloß zu Begendorf, in ber Schloßtapelle in Schonbrunn, im Schwarzenbergichen Balaft in Wien. Tafelbilber von ihm find felten; genannt feien eine heil. Elifabeth in der Karlsfirche und eine heil. Familie in der f. f. Galerie in Wien (Nr. 1548). Ihr Ende findet biefe Richtung in Martin Johann Schmibt, genannt ber Aremser Schmidt, Anton Franz Maulpertsch und Anoller. Schmidt, geb. zu Grafenstaden bei Krems 1718, gest. zu Stein in Niederöfterreich 1801, war burchaus Eflektiker, aber es gehörte boch eine ftarke natürliche Begabung und bas Geschid ber Birtuofen bagu, um jene unglaublich ausgebehnte Thätigkeit zu entfalten, bie er entfaltet hat. Seine Dlbilber gahlen über taufend und bagu kommen feine gahlreichen Wandmalereien. Es war für ihn auch von Borteil, daß er seine Werkstatt in einem kleinen Landstädtchen (Stein) hatte, wo er im Umgang mit bem Bolte fich eine gemiffe naivetät und eine unangefrankelte Religiofität bewahrte. Das giebt vielen seiner Bilber eine anziehende Frische ber Empfindung, die über seine eklektische Formengebung etwas hinweghebt. Das Technische ift infolge seines hastigen Arbeitens oft sehr vernachlässigt bei ihm; die Formen weich bis zur Verblasenheit, die Farbung von lichtem, mattem Ton. Um gahlreichsten kommen seine Bilber im Wiener Balbviertel vor, besonders reich an solchen ift das Stift Seitenstetten. Seine hervorragendsten

<sup>\*)</sup> In der Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Vischhauerkunft. Die stoffliche Schätzung hat bei Vindelmann das afthetische Urteil beeinflußt.

Fresken besitzt die Stadtpfarrfirche in Krems.\*) Maulpertsch stammte aus Langenargen am Bobensee (geb. 1724, starb in Wien 1796); der Einsluß der Akademie, deren Schüler er war, giebt sich bei ihm schon kund in der zahmeren



Rupegin: Bildnis feiner Tochter. Berlin, Gemalbegalerie ber fonigl. Mufeen.

Technik und einer gewissen nüchternen Bedächtigkeit der Komposition. Auch er war meist als Wandmaler thätig; seine Hauptwerke sind die Fresken in der Piaristenkirche

<sup>\*)</sup> Bergl. A. Mager, Der Maler Martin Johann Schmidt, gen. d. Kremfer Schmidt. Wien 1879.

Janitidet, Malerei.

in Wien, in welchen der Einfluß Tiepolos in gunftiger Weise merkbar ift. Zwei große Entwürfe zu Altarbildern besitt die f. f. Galerie in Wien (Nr. 1610 u. 1611). Martin Anoller war aus Steinach in Tirol gebürtig; den ersten Unterricht empfing er von Paul Troger, dann ging er nach Rom; seit 1765 war er in Mailand seßhaft, wo er 1804 starb. Seine Werke sind am zahlreichsten in Mailand vertreten (im Residenzschloß allein 5 Plafonds und 30 Ölbilder), doch auch in den Kirchen Tirols sind Werke seiner Hand nicht selten. Alls Hauptwerk galt in seiner Zeit bas tolossale Deckenbild der himmelfahrt Maria im Rathaussaal des Alten Rathauses in München. Trot seines Berkehrs mit R. Mengs in Rom gehört er doch noch ber alten Richtung an und schließt die Reihe ber Birtuofen. Den Siftorienmalern fei noch ein in seiner Beit mit Recht gefeierter Bilonismaler angereiht, Johann Rupepty aus Böffing bei Bregburg. Achtzehnjährig fam er 1684 nach Wien; brei Sahre später ging er nach Rom, wo er 22 Sahre verweilte. 1709 ließ er sich in Wien nieber. Tropbem er ber beliebtefte Bilbnismaler bes Hofes und bes Abels war, verließ er doch gegen 1718 Wien und übersiedelte nach Nürnberg, wo er 1740 starb. Auch Aupetth ist Eklektiker; als die Erinnerungen an Italien in ihm verblagten, zog ihn mehr und mehr Rembrandt in seinen Bann, mit beffen Selldunkel er zu wirken suchte: ben Reiz und die Alarheit besfelben hat er allerdings nie erreicht; fein Ton behält immer etwas Schwerbraunes. Doch als tüchtiger Bilbnismaler bewährt er sich in ber charaktervollen Auffassung bes Mobells, in ber sicheren Beichnung, in bem breiten Bortrag; fo fpiegelt fich in feinen Bilbniffen trot aller außeren ftiliftifchen ober koloristischen Abhängigkeit doch ber Charakter ber Zeit getreulich wieber. Die Mehrzahl seiner Bildniffe befindet fich in Privatbefit, aber auch in öffentlichen Sammlungen sind sie nicht selten. Selbstbildnisse bes Künftlers besitzen z. B. die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1602), die k. Galerie in Dresden (Nr. 2055), das Germanische Museum (Nr. 341 und 343), das Museum in Schwerin (Nr. 581), das Museum in Braunschweig, barunter einmal ben Rünftler mit seinem Sohn (Rr. 577, 578). Das fehr elegant und gang im fofetten Geschmad ber Beit angeordnete Bild feiner Tochter - nur in der Farbe auffallend falt - besitt die k. Galerie in Berlin (Borrat). Gang fittenbildlich ausgestaltet ift bas Porträt bes Raufmanns buth im Germanischen Museum (Rr. 347). Im Braunschweiger Museum befindet fich bas Bildnis des Czars Peter bes Großen, den Aupetsty 1716 in Karlsbad porträtiert hatte, bei dem Grafen Eb. Zichn in Wien die Bildniffe des Sathrifers Listow und des Rakoczn.

Der Norden Deutschlands war nicht so fruchtbar wie der Süden an Geschichtsmalern; es fehlten auch hier die zahlreichen Aufträge für tirchliche Tasels und Wandmalereien, die im katholischen Süden insolge jesuitischen Gisers für prunkvolle Ausstatung der Gotteshäuser niemals mangelten. Im übrigen wurde schon bemerkt, daß die Malerei im Norden Deutschlands sich besonders seit Beginn des 17. Jahrshunderts enge an die niederländische Malerei anschloß. So sind denn auch gleich die tüchtigsten norddeutschen Maler des 17. Jahrhunderts unmittelbar oder mittelbar Schüler Rembrandts. Un der Spize steht Jürgen (Jurian) Ovens. Er ist geboren 1623 zu Tönning in Schleswig, noch jung kam er in die Werkstatt Rembrandts. In die Heinat zurückgekehrt, sehlte es ihm nicht an Austrägen, doch zog es ihn

immer wieder nach Amsterdam, wo er auch 1656 und 1662 nachweisbar ist. Später ließ er sich dauernd in Friedrichsstadt in Schleswig nieder, er betrieb hier neben der



Jürgen Ovens: Beilige Familie. Schleswig, Dom.

Malerei auch Bilberhandel und starb 1679 in großem Wohlstand. Zwei verschiedene Stilperioden sind bei Ovens zu erkennen; in den besten Werken, welche der ersten angehören, zeigt er sich als einen echten Schüler Rembrandts; ein ausgebildetes hellbunkel von einem allerdings etwas kühleren Ton als bei dem Meister ist ihnen

eigen; in seiner späteren Stilperiode wird seine Charakteriftik minder eingebend, bas Kolorit verliert an Kraft; Formengebung und Färbung, besonders der Fleischton, zeigen einen engeren Anschluß an Rubens als an Rembrandt und felbst italienische Ginfluffe werben merkbar. Gin Familienbild von 1650 im Mufeum zu haarlem ift noch etwas flau, bagegen fteht Ovens auf ber Bobe feiner Rraft in bem Beremonialbild ber Bermählung Karls X. mit Hedwig Eleonora aus dem Jahre 1654 in der Nationalgalerie in Stockholm (Nr. 908) und im Regentenstück von 1656 im Umsterdamer Rijcksmuseum (Nr. 1083). Das Bildnis des Jan Barend Schaep in derselben Sammlung (Nr. 1082) giebt fich ebenfalls als das Werk eines tüchtigen Rembrandtschülers zu erkennen. Die umfangreichsten Arbeiten in der Heimat waren die Band- und Deckenbilder in der Amalienburg beim Schlosse Gottorp und bann ein großer historischer Cyflus in Dl auf Leinwand im Schloffe Gottorp felbst. Weder die ersteren noch die letteren find noch an Ort und Stelle; die ersteren find verschollen, die letteren befinden fich ber Mehrzahl nach in einem Saal des dänischen Ronigsschloffes Frederiksbord auf Seeland aufbewahrt, boch, wie es scheint, in gang burch Ubermalung verdorbenem Buftand. Dagegen ift gang gut seine zweite Stilperiode burch zwei Bilber im Dom zu Schleswig vertreten, von welchen das eine aus dem Jahre 1664 eine allegorische Darstellung des Sieges bes Chriftentums, das andere aus bem Jahre 1670 eine Darftellung ber beil. Familie ift. Richt fo fehr nach markiger Charakteristik als nach anmutigen Formen und finnlichen Reiz strebt hier der Maler, wofür besonders die Maria in der heil. Familie ein Beleg ift. Die Färbung ift im allgemeinen noch fraftig, bei großer Bartheit bes Fleischtons. Das letzte Werk bes Künstlers war ein großes Altargemälde mit der Beweinung Christi, das er für die Kirche in Friedrichstadt 1675 vollendete. In biefem letten Berke nähert er sich wieder in Raturauffassung und in dem traftvollen Belldunkel seiner erften Schaffensperiode. Bildniffe von ihm besitzen die Galerie in Kopenhagen und die Sammlung der Universität Kiel. Houbraken hat darauf aufmerksam gemacht, daß Ovens' Bildniffe so hoch in ber Schätzung ftanden, daß Bondel eines bavon (bas bes Baron Godat van Amerongen) besungen hat. Für die beutsche Kunftgeschichte hat Jurian Dvens noch besondere Bedeutung badurch gewonnen, daß fein Landsmann Carftens aus ben Bilbern bes Domes zu Schleswig bie erfte gehaltvolle fünstlerische Nahrung zog. \*)

Ein unmittelbarer Schüler Rembrandts war auch Christoph Pandiß aus Niedersachsen, geboren gegen 1618. Nach vollendeter Lehrzeit war er zuerst am sächsischen Hofe, gegen 1660 in Wien, dann zu Freising als Hofmaler des Bischofs Albrecht Siegmund von Bayern thätig, er starb dort 1666 oder 1667. Christoph Paudiß ist so rückhaltslos in niederländischer Anschauungsweise ausgegangen, so ganz ohne jeden fremden Zusaß steht er in dem Kreis der Schüler Rembrandts, daß man ihn als Holländer nehmen müßte, wiesen ihn nicht Hertunft und Thätigkeit nach Deutschland. Er ist ein Meister in der Behandlung des Helldunkels, nur ist auch bei ihm der Gesamtton kühler als bei Rembrandt, wie denn in seinen Bildern das Grau eine große Kolle spielt. Er hat Kirchenbilder gemalt, doch in größerer Zahl eigentliche Sittenbilder und gerade diese sind seine Meisterstücke. Ein solches ist

<sup>\*,</sup> Doris Schnittger, Jurgen Ovens im Repertorium f. R. B. X (1887), E. 139 ff.

"bie Urfunde" in ber f. Galerie in Dregben (1994): eine reichgekleibete Dame, bie einem Schreiber biftiert. Große Lebenbigfeit bes Ausbrucks, forgfältige Behandlung ber Gewandung, ungewöhnlich feine koloristische Saltung zeichnen Diefes Bilb aus. Bon hohem Reig ber fein gestimmten Farbe ift fein Bauer in ber Butte in ber f. f. Galerie in Wien. Bon gleichem Farbenreig und intimer Durchführung ift ber Marobeur in berfelben Sammlung (Mr. 1103) aus bem Jahre 1665. Daran reihen fich ber Lautenschläger in ber Münchener Binakothek (Mr. 1407), Die Tangenden Bauern in der Schleiftheimer Galerie (Rr. 667). Gin Jagbbeutebild aus dem Jahre 1660 befindet fich im Schloß Moribburg bei Dresden. Gin anderes Tierstück des Malers: Ein Wolf verzehrt ein Lamm, während ber Juchs heranichleicht, in ber Galerie in Schleigheim (Rr. 665), icheint bas lette Werk gewesen gu fein; es entstand im Bettstreit mit bem Maler Rosenhof, und da dieser mit seinem Bilde (es befindet sich in der Bamberger Galerie Nr. 330) den Preis davon trug, soll sich Baudiß dies fo fehr zu Bergen genommen haben, daß er darüber ftarb. Bon Beiligenbilbern find nur zwei Darftellungen des heil. hieronymus, bas eine in ber f. Galerie in Dresten (Nr. 1099), das andere in der Galerie in Augsburg (Nr. 701) hervorgubeben. Tüchtige Bildniffe feiner Sand besitzen die Galerien Schleifheim, Dresben und die k. k. Galerie in Wien.

Der Rembrandtichen Richtung gehörte auch Michael Willmann an, geb. 1629 zu Königsberg i. Br., geft. 1706 auf feinem Landgut bei Leubus in Schlefien, wo er ben größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Sein Lehrer mar Jak. Ubr. Bader in Amfterdam, der ein Schüler Rembrandts war, dabei aber Fühlung mit ber romanistischen Richtung behalten hatte. Willmann war vor allem als Geschichtsmaler thätig und als solcher sehr fruchtbar; ba er in dem Dienfte ber Cifterzienser von Leubus ftand, so gehörten seine Bormurfe ber Mehrzahl nach dem reli= giösen Gebiete an. In der Zeichnung und Charakteristik ist er nicht gleich; bald ist er Bertreter des fräftigen Realismus der Richtung Rembrandts, bald hat er an zahmerer Schilderung, an anmutigen Formen Gefallen; letteres tritt besonders an seinen mythologischen Bilbern hervor. In ber Färbung herricht ausschließlich der Ginfluß Rembrandts; feine flott gemalten Bilder find von warmem, braunem Gefamtton. Um beften ift ber Meifter im Mufeum in Brestau vertreten (mit zweiund= zwanzig Bildern), eine Entführung der Europa von 1679 besitt das Schweriner Museum (Nr. 1120), ein hübsches kräftig gemaltes Anabenbildnis die k. Galerie in Dresden (Mr. 1997).\*)

Ein anderer in jener Zeit berühmter Geschichtsmaler, David Aloecker-Chrensftrahl aus Hamburg (1629—1698), hat in Schweden die Stätte seines Wirkens gehabt. Dort sind auch seine Werke, große Historienbilder, wie ein Jüngstes Gericht und eine Kreuzigung in der Rikolaikirche in Stockholm, die Krönung Karls XI. in Schloß Drottningholm, dann Tierstücke, Bildnisse zu finden. In seinen Historien bekennt er sich ganz zur italienisierenden Richtung, bei der ihm Pietro da Cortona in Kom zum Wegführer geworden war. Seine Werke wurden von Stechern wie Edelinck, Grignon,

<sup>\*)</sup> A. Knobloch, Leben und Werke des Malers Michael Lukas Billmann. Bres- lau 1868.

van Schuppen, J. Fald vervielfältigt. In Schweden bildete er Schule, so daß er ben Namen eines Baters der schwedischen Malerei erhalten hat.

Regsamer wurde es in Norddeutschland erst mit beginnendem 18. Kahrhrhundert, boch fehlten die Talente von der Bedeutung eines Ovens oder Paudig. Nur ein Meister, allerdings auf beschränktem Gebiet thätig, fann jenen Sauptmeistern bes 17. Rahr= hunderts an die Seite gestellt werden, das ift Balthafar Denner. Er murbe in Samburg am 15. November 1685 als Sohn eines Mennonitenpredigers geboren. Seinen ersten Unterricht im Beichnen und Malen erhielt er in Altona und Dangig. 1707 bezog er die Afademie in Berlin, doch schon im folgenden Jahre trat er mit seinen Bildniffen in Die Offentlichkeit; als er 1709 ben Bergog Chriftian August, Abmini= ftrator von Holftein Gottorp, und beffen Schwefter gemalt hatte, war fein Glud gemacht. Run folgten Aufträge auf Aufträge. In Samburg machte er fich feghaft, boch war er meift auf Reisen, um ben Bunschen ber Auftraggeber in Deutschland, England, Danemark zu genügen. Er ftarb am 14. April 1749 zu Rostock. unterliegt keinem Zweifel, daß Denner von dem eindringlichen Naturalismus Rembrandts zur Nacheiferung gereizt wurde. Zur Nacheiferung, nicht zur Nachahmung. Er war der einzige deutsche Maler in seiner Zeit, welcher die Ratur wirklich mit scharfem Auge ftudierte. Beil er aber damit aus ber gangen Richtung ber Reit heraustrat, nahm sein Streben den Zug des Absonderlichen und Doktrinären an. In jedem Porträtkopf wollte er die anatomisch=genaue Beschreibung des Modells geben, und da möchte man meinen, es habe ihm für sein Seben nicht das bloge Auge genügt, sondern er habe die Natur mit Hilfe der Lupe studiert. Damit wirken die Mehrheit seiner Bildnisse unnatürlich, vor lauter Natürlichkeit. Und noch eins kommt hinzu. Da wo er am eingehendsten die Natur beschreibt, in seinen Bildnissen alter Männer und Frauen, erscheint die geistige Individualität gleichsam erloschen, nur physischer Berfall spricht aus ben Rügen; bas Net von Falten und Fältchen, welches bas Gesicht überfpinnt, gleicht einem Landfartennes, welchem aber die Namen ber Lebensstationen nicht eingeschrieben wurden. Deshalb mag man biefe Röpfe als Merkwürdigkeiten anstaunen, als wahrhaft fünftlerische Schöpfungen können fie nicht gelten; man sehe 3. B. eines seiner Hauptwerke, die alte Frau in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1495) aus dem Jahre 1721, ober bas alte Baar in ber Münchener Binafothet (Dr. 1426 1427) oder bas Bildnis eines Greises in ber k. Galerie in Berlin (Nr. 1014). Etwas Maß hält nur sein bestes Berk, das Bild ber alten Frau im Louvre (Nr. 117). Wo er jüngere Lebensalter barstellt, wird seine Ausführung meist breiter und freier. In ber farbigen Behandlung ift er nicht gleichmäßig; die Mehrheit seiner Bilder sind in einem zwar klaren, aber kalten, glasigen Ton, die Minderzahl bagegen in einem warmen, kräftigen Ion gehalten. Seine Bildniffe find in deutschen Sammlungen nicht felten; am reichsten daran ist das Museum in Schwerin, wo sich achtzehn fertige Bildnisse (Nr. 174—193) und sechsundvierzig unvollendete befinden; die Samburger Runfthalle besitt elf, die Dresbener Galerie acht, bas Braunschweiger Museum sechs, die Ermitage in Betersburg fünf Bilbniffe feiner Sand.

Berlin war damals der Borort französischen Geschmacks. Französische Maler sorgten nicht bloß für die Bedürsnisse des Hoses, sie besaßen auch meist die Leitung der seit 1699 bestehenden Akademie. Der einzig wirklich tüchtige deutsche Meister in

Berlin war damals der Kupferstecher G. Friedr. Schmidt (1712—1775), vor allem burch seine Porträtstiche mit Recht berühmt. Christian Bernhard Rode (1725—1797), der neben seiner Thätigkeit als Radierer Deckenbilder für Berliner und Potsdamer Paläste (z. B. Sanssouci) und Altarbilder für Kirchen (z. B. die Kreuzabnahme der



B. Denner: Bildnis eines Greifes. München, Binatothet.

Marienkirche) in einem zwischen der französischen und italienischen Richtung schwankenden Mischstil herstellte, kann es weder an dekorativem Geschief noch in der Beherrschung der Technik mit den süddeutschen Zeitgenossen aufnehmen. Doch liegt auch nicht auf diesem Gebiete für die Zeit der Schwerpunkt der Thätigkeit; die kleinen Hofhaltungen in Nord- und Mitteldeutschland legten gern nach ihren Mitteln Galerien an, schmückten ihre Kabinette mit Bildern und Bildehen, bei welchen für sie mehr das Stoffliche als die künstlerische Ausführung in Anschlag kam. Solche eigentliche Hofkünstler malten

beshalb in allen Manieren, je nachdem der Geschmack der Auftraggeber es forderte. An Akademien hatten fie ichon forgfame Lehre empfangen, fo führten fie ihre Runft= ftude vielfach mit größerer Sicherheit, aber auch gahmer und trodener als die Virtuofen aus. Den 3meden folder Bilber entsprechend mußte das Geschichtsbild hier jum Beididtsbildden werben, boch bie Borliebe für bestimmte galante Motive ber Geschichte und Mythologie ließ diese Übersetung in das "Genre" — ber Ausbruck Sittenbild wäre hier nicht am Plate — leicht zu. Die Reigung für "genreartige" Auffassung war in biefer Beit ja überall aufgetreten, aber fie mußte fich boch am stärksten ba äußern, wo bie Bedürfniffe des religiöfen Rultus nach eigentlichen Andachtsbildern nicht vorhanden waren. Go hatte Johann Beinrich Tischbein b. A. (geboren 1722 gu Baina, geft, ju Raffel 1789), ursprünglich ein Schüler bes van Loo, bann aber in Italien, besonders unter Biagetta gebildet, folde geschichtliche Genrebilder geschaffen, fo g. B. Augustus bei der sterbenden Alcopatra, Antonius zum Tode verwundet bei Aleopatra; bann mythologische wie Jupiter und Rallifto, Acis und Galatea u. f. w. fämtlich in ber Galerie in Raffel (Nr. 653/56); boch auch eigentliche "Sittenbilder" malte er, so zwei kneipende Männer und eine Frau, das Blumenmadchen - beibe im Museum in Raffel (Nr. 668 und 670). Bon ben etwas leeren, wenn auch gut gemalten Bildniffen seien des Malers Selbstbildnis im Museum in Raffel (Nr. 677), das Bildnis eines Landgrafen von Heffen in Schleißheim (Nr. 751) und bas sittenbildlich angeordnete Porträt einer vornehmen Frau im Museum zu Beimar genannt (Nr. 52). Gewandter aber noch als Tischbein, flinker in ber Arbeit, babei freilich von noch geringerer Individualität find Seefat und Dietrich. Johann Ronrad Seefat, ein Pfälzer (geboren zu Grünftadt 1719), arbeitete als Hofmaler zu Darmftadt, wo er auch 1768 starb. Um öftesten ahmte er die Niederländer nach, besonders in seinen eigentlichen Sittenbilbern; in seinen biblischen Darstellungen ift manchmal der italienische Ginflug beutlich erkennbar. Auf ben erften Blid haben seine Bildchen etwas Gefälliges, Ansprechendes, bann merkt man freilich, bag ber Maler in ber Nachahmung über Außerlichkeiten nicht hinaustam, daß er befonders ben Niederländern gegenüber in der Charafteriftit leer, in der Farbe roh ift. Bon biblijchen Bildern, Die meift als Beleuchtungsftude behandelt find, feien erwähnt ber Olberg in ber Darmstädter Galerie (Nr. 49), die Berleugnung Betri im Weimarer Museum (Nr. 50); in Bildern wie Chriftus vor Pilatus, Ecce homo, Kreuzigung (Darmstadt Nr. 50 bis 52) zeigt fich beutlich ber Ginfluß italienischer Borbilber, von religiöser Empfindung mangelt darin natürlich jede Spur, beffer von ber hand gehen ihm biblische Motive von ber Urt, Joseph und Potiphar (Museum in Mainz Nr. 228). Berhältnismäßig am beften find feine eigentlichen Genreftude, fo bas Dreikonigspiel, die Gierausnahme, Rinder am Brunnen, ber Geiger, ein Bacchanal, fämtlich im Mujeum in Darmftadt (Mr. 56-60) — und die Beleuchtungsftude — das Mädchen mit brennender Kerze, der Anabe mit dem Hund (bei Spanbeleuchtung), im Städelschen Justitut in Frankfurt (9kr. 373, 374). Chr. Wilh. Ernst Dietrich wurde in Beimar 1712 geboren; er ftarb als fächischer Hosmaler in Dresben 1774. Seit 1735 nannte er sich Dietrich. Seine Bilber find außerorbentlich gablreich, bas Schweriner Museum allein besitt von ihm achtundfünfzig Bilber, die f. Galerie in Dresden dreiundfünfzig. Und da hört man es in allen Zungen singen, wie man denn auch diesen Taufend-

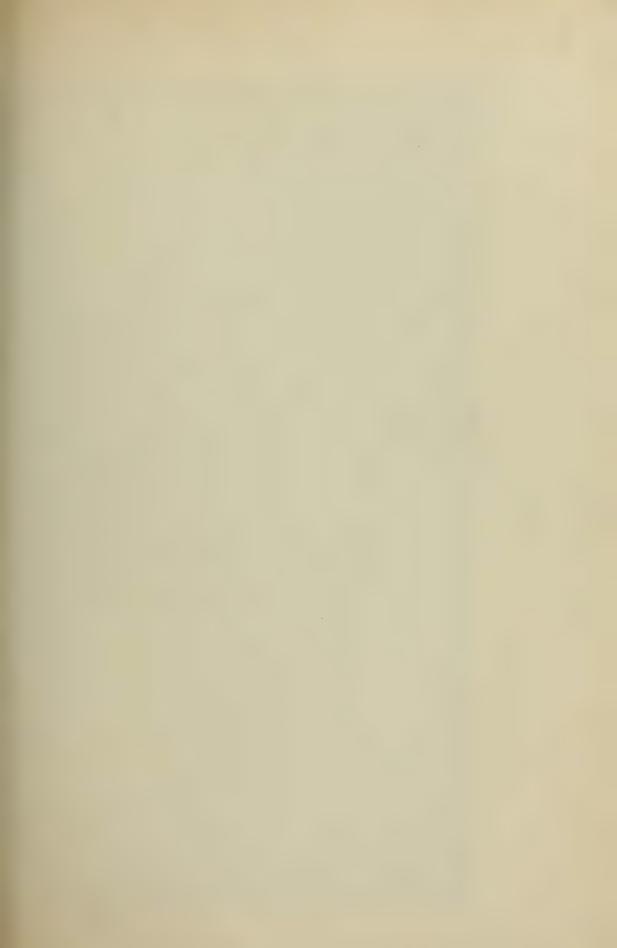



Christian Wilhelm Ernft Dietrid In



ng hrifti, Dresden, tonigl. Gemaldegalerie.



fünstler den amerikanischen Spottvogel genannt hat. Rembrandt hatte es ihm am meisten angethan, aber bazu traten boch noch R. Berchem, Oftace, Boelenburgh, van der Neer, van der Werff, von den Deutschen besonders Elsheimer und J. H. Roos, von den Italienern Salvator Rosa, von den Spaniern Murillo, von den Frangosen Batteau. Die Beisen aller bieser Rünftler singt er, tein Bunder, bag er keine eigene gefunden hat. Im goldenen Zeitalter des Despotismus war dies ein köftlicher Mangel: seine Auftraggeber winkten und er citierte die — Gespenster der verstorbenen Meister. Ganz universell war er auch den Stoffen gegenüber; er malte alles: arkabische Landschaften und Seefturme, Abend = und Morgenbeleuchtungen und Feuersbrünfte, Gefellschaftsfzenen und Schlachtstude, biblische und legendarische Szenen, moderne Reiterstüde und alte Siftorien (Belisar), Rüchen- und Rellerinterieurs, Götter und Göttinnen, halb und gang entkleibete Nymphen, Bacchantinnen, Hirtenmädchen, Rrieger, Juden, Zahnreißer. Dietrichs Bielgewandtheit murzelt nicht mehr in ber Birtuosität, sondern nur noch in akademischer Routine, er bleibt wie Seekat in der Nach= ahmung ganz äußerlich; bei näherem Zusehen erscheint seine Zeichnung hart, seine Modellierung flach, seine Charakteristik leer. Für seine Färbung ist ein schwerer brauner Ton bezeichnend. \*)

Der realistische Bug der niederländischen Malerei, das ununterbrochene Studium der Wirklichkeit drängten zu einer felbständigen Behandlung einer Reihe von Stoffgebieten, welche in ber altniederländischen Malerei mit dem Geschichtsbilde verschmolzen waren. Das Sittenbild errang sich seine ebenbürtige Stellung neben dem Geschichts= bild, und in Holland trat es geradezu an dessen Stelle; dazu kam die Landschaft, bas Tierstüd, bas Stillseben, bas Architekturstüd. Die deutsche Malerei hatte, wie bie niederländische, mit ihrem starken Sinn für die Birklichkeit eine Fulle von Bugen aus Natur und Leben in ihre Heiligenbilder hineingetragen. Der Holgichnitt und ber Stich waren noch weiter gegangen. Auf Schongauers Blättern 3. B. findet man genug eigentliche Sittenbilder und auch das Tierstück fehlt nicht. Dürer hat in seinen Stichen das Sittenbild besonders gepflegt, in seinen Sandzeichnungen und Aquarellen aber auch die Landschaft und das Stilleben — mögen diese Blätter für ihn Studien gewesen sein — in selbständiger Weise behandelt. A. Altdorfer hat mit seinen gehn radierten Blättern Die Landichaft bann überhaupt als selbständige Gattung ber zeichnenden Runft anerkannt. Elsheimer hat es bewiesen, daß diese Reime in einer neuen schaffensträftigen Runftperiode auch aufgegangen waren. Doch Elsheimer hatte keine Nachfolger, die deutsche Malerei blieb abhängig von der Fremde, und so war auch bas Stoffinteresse von ben außeren Anregungen abhängig. Wo ber italienische Einfluß herrschte, traten alle Darftellungsgebiete hinter bem profanen und biblischen Geschichtsbilde zurud, die Ginfluffphäre der Riederlande und später Frankreichs weckte bagegen bie Pflege ber bort behandelten Stoffgebiete, nur gilt bas nicht von allen in gleichem Maße. Das Sittenbild hat die stiefmütterlichste Behandlung erfahren, mahrscheinlich schon beshalb, weil dem deutschen Bolksleben des 17. und der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts Gesundheit, Kraft, Freude fehlten. Es hat sich

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Charafteristif und zur Biographie des Malers giebt G. Schlie, Der Herzog Christian Ludwig II. von Mecksenburg und der Maler C. B. E. Dietrich im Repertorium f. K. B. IX. (1886), S. 21 ff.

beshalb auch gar nicht zum selbständigen Aunstzweig entwickelt; Paudiß war der einzige, welcher, unmittelbar von seinen holländischen Anregungen zehrend, dem Sittensbild neben der Lebenswahrheit intimen Reiz zu geben vermochte. Später kam keiner mehr, welcher das deutsche Leben in künstlerischem Spiegelbilde in gleicher Weise seise fest zu halten vermochte, wie dies die Niederländer von Pieter Aertsen und Pieter Brueghel dis zu Brouwer und dem jüngeren Teniers herab gethan hatten. Der Österreicher Fr. Chr. Jannek (1703—1761) hat Watteau nachgeahmt und die Tischsbein, Seekah, Dietrich haben ihre Motive und ihre Menschen nicht dem Volke und dem Leben, sondern den niederländischen Bildern abgelauscht. Etwas günstiger stand es nur mit dem Tierstück und dem Stilleben, denn auch die Landschaft sah man nicht mit eigenen Augen, sondern begnügte sich, in der Art dieses oder jenes Meisters zu schaffen.

Rum Tierstück leitet hinüber das Schlachtbild. Fremde Borbilder fehlten nicht. In Italien war es Michelangelo Cerquozzi (1602—1660), dann der gleichfalls in Rom lebende Jacques Courtois genannt Bourgignon (1621-1676), welche das Schlachtbilb als besondere Gattung populär gemacht haben. Beider Ginfluß zeigte sich gleich bei Joh. Philipp Lembke (geb. zu Murnberg 1631, ftarb in Stockholm 1713), welcher einer ber ersten in Deutschland auf diesem Gebiete fich einen Namen erwarb. Aus feiner Jugendzeit (1651) befindet fich im Nürnberger Rathaus eine Amalekiterschlacht; ein sehr lebendig komponiertes, tüchtig gezeichnetes Reitergesecht besitt die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1607), in der Farbe zeigt er sich barin allerdings trocener, harter als Bourgignon. Seine Hauptthätigkeit entfaltete er im Schloffe Drontheim, wo er gwei Galerien mit Gemalben ausstattete. Bahrscheinlich verbergen sich manche seiner Werke in den italienischen Galerien unter dem Namen bes größeren Bourgignon. Gleichfalls nach Courtois hatte fich ber viel bedeutendere G. Ph. Rugendas aus Augsburg (geb. 1666), gebilbet. Sein Talent, bas weit größer war als bas Lembkes, bebingte ichon feine größere Selbständigkeit. Diese Überzeugung vermitteln allerdings vielmehr feine handzeichnungen und feine Radierungen, als seine Gemälbe. In ben Gemälben leidet die Wirkung durch ben schweren trüben Ton ber Färbung mit ben schwarzen Schatten und fahlen Lichtern, während die Zeichnungen und Radierungen die kede sichere Art des Künftlers zu charafterifiren, feine bem Leben abgelauschten Motive in Gruppen und Ginzelftellungen, bas Energische, Kraftvolle schneller Bewegung ohne Gintrag zur Erscheinung bringen. Rugendas hat nicht bloß Schlachtbilber gemalt und gezeichnet, er hat mit berfelben Vorliebe seine Motive dem Lager= und Marschleben entnommen. Besonders reich an Gemälben von ihm ift die Sammlung zu hampton Court und das Museum in Braunschweig (Nr. 584-591). Zwei sehr tüchtige Schlachtbilber besitzt die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1660/61), eine Schlachtepisode und einen Soldatenzug die Galerie Liechtenstein in Wien (Rr. 910 und 913), einen römischen Pferdemarkt von 1695 und eine Reit-Schule die k. Galerie in Augsburg (Nr. 440/441). Sehr reich an Zeichnungen seiner Hand find das Maximiliansmuseum in Augsburg und das k. Aupferstichkabinett in Dresden. Rugendas starb als Direktor ber Zeichnungsakademie in Augsburg — sie war 1710 gegründet worden - im Jahre 1742. Die Göhne des Rugendas, Georg Philipp, Chriftian (der dritte, Jeremias Gottlob, war besonders in der Schabkunft tüchtig), malten und radierten in der Art ihres Baters weiter. Sein begabtefter



Georg Philipp Augendas: Raft vor dem Wirtstaus. Wörelzeichnung; Dresden, fönigt. Rupferflichfabinett.



Schüler aber war Auguft Querfurt aus Bolfenbuttel (1696-1761), ber fich in Wien niedergelaffen hatte. Außer seinem Lehrer hatte Querfurt natientlich Wouwerman auf fich wirten laffen, und das tam jedenfalls auch ber Farbung feiner Bilber zu gute, die sich in ihrer Mehrzahl vor benen des Rugendas durch die Alarheit des Tons auszeichnen; an Unmittelbarkeit und Lebensenergie bleibt er bagegen hinter seinem Lehrer gurud. Querfurt hat neben bem Schlachtbilb mit besonderer Borliebe Ragbstüde, bann aber auch eigentliche Sittenbilber gemalt. Go besitt bie f. f. Galerie in Bien einen Auszug und eine Rudfehr von ber Jagb, bann zwei Reiterfzenen (Rr. 1640-1643); Auszug und Rudfehr von ber Sagt, Raftigenen befinden fich in ber f. Galerie in Dregden (Mr. 2086-2091), ähnliche Bilber in ber Stockholmer Galerie (Nr. 281, 425, 426) im Brestauer Museum, in den Galerien zu Augsburg, Schleißheim, Bamberg u. a. D. Die für ben Pringen Alexander von Burttemberg und ben Grafen von Balbegg ausgeführten großen Schlachtenbilder find verschollen. In Nordbeutschland war als Schlachtenmaler besonders thätig ber Hamburger 3. Mathias Bener (geft. 1690). Bier Bilber von ihm - Die Amalefiter= ichlacht, eine andere Schlacht, bann eine Lagerizene und eine Bekehrung bes heiligen Paulus — besitt das Museum in Braunschweig (Nr. 568—571). Weger hat sich hauptfächlich nach Wouwerman gebildet, ohne aber beffen garte eingehende Behandlung zu erreichen oder an Klarheit und Kraft der Farbe diesem ähnlich zu sein. Auch Mathias Scheits aus Hamburg (ca. 1640—1700), ber ein unmittelbarer Schüler Wouwermans gewesen sein soll — daneben aber ift auch der Einfluß Bieter Laars und Teniers merkbar — hat neben Sittenbilbern in Teniers Art auch Schlachtenbilber und Jagoftude (3. B. ein Schlachtbild im Schweriner Museum Rr. 942, eine aroße Sirichjagd in der Galerie gu Bommersfelben) geschaffen; fraftige breite Malweise, ein warmer bräunlicher Ton zeichnen diese Bilber aus und zeigen, daß auch Rembrandt auf Scheits vorteilhaft einwirfte. Auch einige Rabierungen find von ihm vorhanden.

Wie schon Ernst Rugendas als einer der selbständigften Meifter der Zeit, soweit dabei Naturbeobachtung in Frage kommt, bezeichnet werden mußte, so ist auch das eigentliche Tierstück burch eine Reihe von Malern vertreten, welche die empfangene fremde Anrequing burch eigene liebevolle Naturbeobachtung zu unterstügen bemüht waren. Sier ift gunächft Johann Beinrich Roos zu nennen. Roos war 1631 zu Ottersberg bei Raiserslautern geboren; seine Jugend verbrachte er in Amfterbam, wohin fein Bater feiner reformierten Ronfession wegen geflüchtet mar, später besuchte er auch Italien. Im Jahre 1668 erwarb er in Frankfurt a. M. bas Burgerrecht und hier weilte er auch zumeift trop feiner Stellung als Sofmaler des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz. Er starb am 3. Oktober 1685. Er hat zahlreiche Bildniffe gemalt, doch erheben sich diese nicht über die Durch= schnittsleiftungen der Zeit, höchstens haben fie vor ihnen eine gediegenere Malweise voraus; es seien nur erwähnt zwei Bildniffe im Städelichen Institut, die beide als Selbstbildniffe gelten wollen (Nr. 345, 346), ein Bildnis von 1682 im Mujeum in Braunschweig (Nr. 559), ein mannliches und ein weibliches Bilbnis im Schloffe zu Aschaffenburg (Nr. 253 und 259) u. s. w. Die Bedeutung des J. H. Roos liegt im Tierstück. Er scheint sich hier namentlich Rarel du Jardin, Nicolas Berchem und für das Landschaftliche Jan Baptist Weenig zum Muster genommen gu haben. Wie bieser hat er eine große Borliebe für bie Ruinenlandschaft in ber Art ber römischen Campagna, ohne bag boch bestimmte Motive berselben barin zu erkennen waren. In die so komponierte Landschaft stellt er seine Berben mit ihren Birten; am besten gelingen ihm Schafe, boch zeugen auch bie anderen Tiergattungen, Biegen. Minder, von icharfer Beobachtung und ficherer Beichnung. Nur ift bie Ausführung im Bergleich zu dem breiten Bortrag, der fraftigen Malweise ber großen hollandischen Tiermaler ju gart, ja, man möchte sagen, zu sauber. Seine Farbe ift ungleich= mäßig; neben bunten Bildern giebt es solche von ruhiger Harmonie, babei ift er im ganzen von fühlem, ober richtig gesagt kaltem Ton. Seine Bilber find in beutschen Galerien nicht selten. Das früheste datierte, von 1660, besitzt die Kunfthalle in Karlsruhe (Nr. 304), die mit dem spätesten Datum versehenen — 1684 u. 1685 bas Museum in Schwerin (Nr. 882-884). Zu seinen besten Bilbern gehört bie rubende Berbe mit Ruinenlanbichaft bei Sonnenuntergang in ber Münchener Binatothet (Nr. 1412), ein ähnliches Bild in der Galerie zu Schleißheim (Nr. 676) und bann bas Bilb von 1682 in ber f. f. Galerie in Wien (Nr. 1646). Gin Herbenftud mit nordischer Landschaft von 1679 besitt die k. Galerie in Raffel (Nr. 575). Des Gegenstandes wegen seien ermähnt ber Aufbruch eines Beeres aus bem Lager von 1677 in ber f. Binatothet in München (Rr. 1416) und die Römische Ofteria in der Aunfthalle 311 Rarlfrube (Rr. 310). Ühnlich wie Rugendas hat er auch eine Reihe von Blättern radiert und darin in Bezug auf sichere lebensvolle Zeichnung, warmen Ton Tadelloses geleiftet. Bon ben vier Göhnen bes 3. S. Roos, die alle die Bege bes Baters gingen, haben zwei, Philipp Beter Roos und Johann Melchior Roos, bem Bater an Talent, wenn auch nicht an gediegener Durchführung gleichgestanden. Um bekanntesten wurde Philipp Peter Roos, von seinem Aufenthalt in Tivoli Rosa di Tivoli genannt. Geboren 1651 zu Frankfurt, erhielt er auch dort durch seinen Bater die erfte Ausbildung; bann unternahm er eine Studienreise nach Italien, von ber er aber nicht wieder gurudkehrte. Er verheiratete fich mit einer Romerin und ließ fich in Tivoli nieber, wo er 1705 ftarb. Er war leichtsinnig in seiner Lebensführung und auch leichtfertig in feiner Runft. Er befaß ein noch icharferes Auge als fein Bater, seine Reichnung mar ficher, seine Binselführung flott; aber er gab nur felten alles, was in seiner Rraft lag. Seine Bilder, auf welchen Menschen und Tiere in Natur= größe bargestellt find, haben meift einen gang beforativen Charafter; feine malerische Technik muß schleuderisch gewesen sein, da die Färbung jest einen trüben und infolge starken Nachdunkelns selbst schwärzlichen Ton erhalten hat. Gewöhnlich malt er eigentliche Tierstücke, selten nimmt er dafür einen biblischen Vorwand, wie in dem Bilbe ber Dresbener Galerie (Nr. 2037), wo er die gange Tierwelt Zeuge von Noahs Dankopfer sein läßt, oder in dem Bilbe der Pradogalerie in Madrid, wo Orpheus Die Tierwelt um sich versammelt. Zahlreich sind seine Tierstücke in italienischen, besonders römischen Galerien, aber auch in deutschen Galerien fehlen sie nicht; Die Galerie in Raffel z. B. befitt zwölf, die Galerie in Dresden acht Bilder feiner Band. Bwei von ihm gemalte Reitertreffen befinden fich in ber t. f. Galerie in Wien (98r. 1651 u. 1652) und ebenda auch ein eigentliches gut gemaltes Landichaftsbild, ber Bafferfall des Anio bei Tivoli (Rr. 1650). Johann Meldior Roos (1659 - 1731) blieb nach längerer Wanderschaft in Frankfurt seßhaft. Sein Anschluß





Karl Undreas Ruthart: Kampf zwischen Baren und Hunden. Dresden, fonigl. Gemaldegalerie.

an den Bater ist enger als der des Rosa di Tivoli, nur erweiterte er dessen Stoffwelt durch Heranziehen der heimischen Waldtiere und der exotischen Tirwelt. So besitzt das Städelsche Institut in Franksurt eine Löwenfamilie von 1716 (Nr. 356), das Schloß zu Würzdurg einen Eber, der von einem Panther angesallen wird, und eine Tigersamilie, das Museum in Schwerin ein Bärenpaar, dieselbe Sammlung aber auch zwei Hochwildstücke (Nr. 886 u. 888), und die k. Galerie in Dresden Hirsche im Walde (Nr. 2647). Das letztere Bild gehört auch nach Farbe und Zeichnung zu den besten Vildern des Malers, der nur selten dem Vater es an Geduld in der Ausführung gleichgethan hat, wie er auch gewöhnlich in der Farbe stumpfer und kälter als jener ist.

Bedeutender noch als Joh. Heinrich Roos und gewiß der tüchtigfte deutsche Tiermaler ber gangen Periode mar Rarl Unbreas Ruthart. Er ftammte aus Süddeutschland, mahrscheinlich aus Bapern. Die Niederlande hat er jedenfalls besucht, bann ging er nach Italien, wo er 1672 in Benedig nachgewiesen ift. In Italien, wie es scheint in Rom, ift er auch gestorben. Die hauptzeit seines Schaffens in Deutschland fällt in die sechziger Jahre. Bon seinem Ausenthalt in Benedig an, wo er mit Giov. Ben. Caftiglione verkehrte, wurde seine Malweise breiter, seine Farbe fräftiger, doch litt dabei etwas die Feinheit der Durchführung, welche die Bilder der ersten Beriode besonders auszeichnet. Seine gange Begabung und Kraft geht in ber Darstellung ber Tierwelt auf; menschliche Figuren zeichnet er mangelhaft und feine landschaftlichen Gründe find reizlos, höchstens zeigt die Begetation geschickte Behandlung. Die Tiere bagegen sind meisterhaft; er wird ihrem anatomischen Bau ebenso gerecht wie der äußeren Erscheinung, wie denn seine Behandlung bes Fells auch technisch vorzüglich ift. Auf die trockene helle Untermalung ist ein frisches dunkles Impasto geset, in welches bann mit einem spitigen Instrument, mahrscheinlich mit bem Binselftiel, einzelne feine Striche eingekratt find, die bis auf ben hellen Grund burchbringen und die einzelnen Haare und Haarbüschel trefflich nachbilden. Dasselbe Verfahren beobachtet der Maler auf dunkler Untermalung mit hellem Impasto. \*). Wie tief der Maler aber in den anatomischen Bau der Tiere eingedrungen, beweift er am besten, wenn er die Tiere in heftiger, leidenschaftlicher Bewegung, also im Rampfe untereinander, ober verfolgt burch Sager barftellt. Der Stofffreis Rutharts mar viel weiter als der bes 3. S. Roos; nicht blog die europäischen Baldtiere, auch die erotischen Tiere hat er mit gleicher Treue geschilbert; bas beweist, daß er mit Gifer in Menagerien studiert haben muß, wozu er in den Niederlanden und in Italien am besten Gelegenheit hatte. Um öfteften malte er Sirich = und Barenjagben. Um reichften an Werken feiner Sand find die Lichtenstein = und Czernin-Galerie in Bien, Die Galerie des Grafen Ignaz Atems in Graz und die k. Galerie in Dresden. Die k. Galerie in Berlin befitt zwei, die k. Galerie in Stockholm drei, die k. k. Galerie und die Galerie der Akademie in Wien, die Galerie in Schleißheim, die Louvresammlung u. f. w. je ein Bild bes Meisters. Alle diese Bilder stammen, soweit eine Bezeichnung vorhanden, aus den sechziger Jahren. Als besondere Meisterwerke seien hervorgehoben ber Rampf zwischen Bären und hunden und die von hunden

<sup>\*)</sup> Bgl. Th. Frimmel, Carl Andreas Ruthart im Repertorium für K. W. IX. (1886) S. 129 ff. und zur Ergänzung J. Wastler, a. D. XI. (1888) S. 66 ff.

gehehten Siriche in ber f. Galerie in Dregben (Mr. 2012 u. 2013), die gleich leibenichaftlich aufgefaßte Sirschjagd in ber Galerie Atems mit ihrem Gegenstuck ebenda; bas mächtige Rampfftud, Ebelhirsche von Leoparden angefallen, in ber Pittigalerie in Florenz (Nr. 438) ift von einer so elementaren Energie, daß man an die Rubensichen Tierkämpfe erinnert wird; auch das Gegenstud bazu, Wild in Rube, in berselben Galerie (Dr. 418), gehört zu ben besten Berken bes Meisters. Radierungen von Rutharts Sand befigt das k. Rupferstichkabinett in Umsterdam. Alls Tiermaler im 17. und 18. Jahrhundert viel mehr genannt als Ruthart, aber boch von weit geringerer Begabung als dieser, waren einige Glieber der Rünftlerfamilie Samilton. James Hamilton, ein Schotte von Geburt, hatte fich in Bruffel niedergelaffen; er war Stilllebenmaler, von feinen brei Sohnen bagegen wibmeten fich zwei, Johann Georg und Philipp Ferdinand, fast ausschließlich ber Tiermalerei, einer bann bem Stilleben. Johann Georg Samilton war 1672 in Bruffel geboren, 1709 erscheint er in Wien unter bem Titel eines akabemischen Malers, aber fein früheftes in Wien entstandenes Gemälde, Joseph I. zu Pferde, ift ichon 1698 datiert. Er wurde Rabinettsmaler bes Raifers; er ftarb am 3. Januar 1737. Philipp Ferdinand hamilton mar 1664 zu Bruffel geboren; er erscheint bereits 1705 als faiserlicher Rammermaler in Wien; er ftarb 1750. Beibe malten beimische und auch erotische Tiere, Johann Georg aber mit besonderer Borliebe Pferde und Sunde. Alls Roloriften find beibe nicht hervorragend; Die Färbung ift fast immer hart und falt, doch ift Philipp im Ton klarer als Johann Georg. Bei Johann Georg find die kleinen Bilder von den lebensgroßen Darstellungen wohl zu unterscheiden; die ersteren sind noch glatt und eingehend, die letteren breit und flott gemalt; in diesen bekommt auch seine Auffassung — besonders in den Kampftuden — einen Zug starker Energie, ber von den großen Tiermalern ber Rubensschule eingegeben sein mag. Seine Landschaften sind meift Sdeallandschaften und das stimmt schlecht zu den mit möglichster Naturtreue vorgeführten Tieren. Zu den Hauptwerken des Malers gehört das Gestüt zu Lipipa in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 865); hier halt sich die Landschaft an das dortige Terrain — ein mit durftigem Baumschlag versehener Plan von den fahlen Felsen des Karft umgeben; Die Bferbe find nach ben verschiedenen Raffen trefflich charakterisiert und gut gruppiert. Dieselbe Sammlung besitt zwei hübsche Pferdeftücke — Pferde auf der Beide (Nr. 866 u. 867); im sogenannten Hamiltonjaal im Schlosse zu Schönbrunn befinden sich zwanzig, gemeinsam mit Philipp gemalte Geftütbilder auf Rupfer; sehr sauber ausgeführt sind die vier Pferdebildnisse in der Dresdener Galerie (Rr. 2050-2053). Um besten aber lernte man den Maler in jenen Bilbern kennen, welche das Saus Schwarzenberg im Sommer 1888 zu einer Ausstellung vereinigte: Die Reitschule (von 1703) war ba ein treffliches Beispiel seiner zahmen, glatten Malweise, die zehn großen Jagdbilder aus Frauenberg (von 1706 an) aber liegen erkennen, daß er auch neben ben Birtuofen ber Barodzeit feinen Blat Philipp Ferdinand Hamilton ift auch auf den kleineren Bilbern etwas temperamentvoller als sein Bruder und in ber Charafteriftik eingehender. Um besten ift er in ber f. f. Galerie in Wien vertreten; fein Rampf bes Leoparden mit bem Geier, der Kampf eines Ablers mit einem Falken (Nr. 870 u. 878), Wölfe bei einem toten Birsch (Dr. 871) laffen genügend ben Umfang feines Talents erkennen;

von feiner Beobachtungsgabe und liebevoller Durchführung zeigt bas Tierftud: Bier Truthühner von einem Fuchs belauscht. Gin gutes Jagdbeutestud von 1703 besitt bas Mufeum in Weimar (Rr. 31). Der britte Bruber, Carl Bilhelm Samilton, in Brüffel 1668 ober 1670 geb. und 1750 in Wien gest., war gleichfalls ein Pferdemaler von Ruf (er malte den Marstall des Bischofs Alexander Sigis= mund von Augsburg), doch hat er namentlich tote Tiere, besonders Bogelwild, dann das Rleinleben im Walde mit peinlicher Sorgfalt und Genauigkeit dargestellt; er scheint sich da gang den Otto Marfens van Schried zum Mufter genommen zu haben, dem er auch in der kalten, doch dunklen Färbung nachstrebt; doch ist er in ber Ausführung gahmer, geledter als ban Schried. Bier Bilder bon ihm befitt bie Galerie zu Mannheim, ein ausgezeichnetes Stud Naturkleinleben die Galerie ju Schleißheim (Dr. 414), zwei ähnliche Bilder die Kunfthalle zu Karlsruhe (Rr. 354 u. 355). Gin Frang Samilton, ber 1661 in brandenburgischen, bann seit 1686 in brittischen Diensten ftand, burfte ein Bruder des James Samilton gewesen sein. Auch er malte mit Borliebe Jagdtiere, bann aber auch bas Rleinleben ber Natur wie Carl Wilhelm Samilton. Nach diefer Richtung bin ift er charafteristisch in der Galerie zu Schleißheim (Nr. 408 — 411) und im Museum in Schwerin (Mr. 452-454) vertreten.\*)

Der hervorragenoste Tierschilderer bes 18. Jahrhunderts mar Johann Elias Ribinger (geb. zu Ulm 1698, geft. zu Augsburg 1767), ein Schüler bes Rugendas. Da von ihm feine Gemalbe mit Sicherheit nachgewiesen find, fondern nur Stiche, Radierungen, Schwarzfunftblätter, fo gehort auch feine Charatteriftit nicht hierher. Immerhin aber sei bemerkt, daß er in seinem Jahrhundert der beste Beobachter, besonders der einheimischen Waldtiere, gewesen ist und daß auch die erotischen Tiere in ihm einen ausgezeichneten Schilderer gefunden haben. Bervorgehoben fei bie Folge von zwölf Blättern, die Erschaffung des Menichen, in welchen die gange Tierwelt vorgeführt wird. Seine Bildwerke gewannen auch für ben zoologischen Unterricht große Bedeutung. Bis in das 19. Jahrhundert hinein hat bann die aus Mannheim stammende Familie Robell in München das Tierstück in der Art und Auffassung des 3. S. Roos gepflegt. Un ihrer Spige fteht Ferdinand Robell (1740-1799), beffen Tierstudien aber beffer in seinen Radierungen als in seinen hart gemalten Bilbern zur Geltung kamen. In der Landschaft schloß er sich vornehmlich an ban Gopen an. Ferdinands Bruder Frang war ausschlieglich als Rabierer thätig, Ferdinands Sohn Wilhelm Robell (1766-1855) hat es in seiner späteren Schaffensperiode zwar versucht, zu einer selbständigeren Auffassung ber Natur zu gelangen, aber in seinem unsicheren Vortrag, in bem Mangel an gleichmäßiger Durch= arbeitung bewies er es, wie schwer ber Schritt von der Nachahmung fünstlerischer Vorbilder zur Nachahmung der Natur ift. Als bezeichnend für seine altere Periode seien die Bilber im Museum in Kaffel (Dr. 720-722), für feine zweite Beriode bie Alpenftude in der Galerie zu Donaueschingen (Nr. 217 u. 218) hervorgehoben.

<sup>\*)</sup> Die neuesten Forschungsergebnisse über die Künstlersamilie Hamilton sinden sich in A. Jigs Bericht über die Hamilton-Ausstellung im Feuilleton der Wiener "Presse" vom 23. Juni 1888 und in dem Aufsatze desselben Versassers "Jur Geschichte der Maler Hamilton" im Monatsblatt des Altertumsvereins zu Wien, Bd. II (1888) S. 45 ff.

Wie arm an künftlerischer Initiative die deutsche Malerei des 17. und 18. Jahr= hunderts gewesen ist, zeigt am eindringlichsten die beutsche Landschaftsmalerei. Els= beimer hatte nicht bloß ber Lanbschaft ihre Unabhängigkeit vom Geschichtsbilde endgültig gewonnen, er hat auch, ohne Beduten zu schaffen, seinen Landschaftsbildern ben Reiz voller Naturwahrheit zu geben vermocht. Die ihm folgenden deutschen Landschafter gaben biese Selbständigkeit auf; es ift bezeichnend, bag bie beutsche Ratur in ihren Bilbern feine Rolle spielt, daß fie entweder ideale Motive nach bestimmten Vorlagen behandeln oder niederländische und italienische Motive entlehnen. Wie ungeheuer weit war da Dürer voraus gewesen mit einer so schlichten Bedute, wie es die Drahtziehmuble ift, oder mit einer Aquarellftigge, in welcher er einen kleinen Fled Waldblöße im Sonnenlichte festhält! In allen diesen ibealen Landschaften bei Morgen= und Abend= beleuchtung, bei Regen und in Gewitterstimmung bleibt die Natur ftumm, oder boch bie Seele der Natur; bei aller forgsamen Durchführung machen diese Bilber nur den Eindruck von Roulissenmalerei. S. S. Roos mit seinen Ruinenlandschaften ward ichon genannt; in Nurnberg mar ber Tuchtigfte ein Frember, ber Utrechter Willem van Bemmel, ber fich 1662 in Nürnberg niedergelaffen hatte (geb. 1632, ftarb 1708 gu Wöhrd bei Nürnberg). Er war Schüler H. Saftlebens gewesen, hatte fich aber bann in Rom an G. Bouffin fortgebilbet. In ber That machte fich bei ihm bie Mifchung ber Stileinslüffe, die realistische Auffassung Saftlebens und die idealistische Pouffins merkbar. Immerhin find feine Landschaften mit ihrer sicheren Beichnung, ihrer wahren, wenn auch fühlen Färbung nicht ohne Reiz. So besitt die f. Dresdener Galerie zwei anziehende Stude, eine Morgenlandschaft und eine Abendlandschaft von 1660 und 1661 (Nr. 1998 u. 1999), welche Saftleben recht nahe ftehen, mahrend 3. B. eine Landschaft in ber Galerie Schleißheim (Nr. 554) fich näher ber römischen Richtung anschließt. Als das hervorragenoste Werk des Malers darf die große Landschaft mit der Brude im Museum in Braunschweig angesehen werben. Bon ben Sohnen Bemmels war Beter ban Bemmel ber begabtefte; er malte in ber Art feines Baters. Zwei italienische Ruinenlandschaften im Braunschweiger Museum (Nr. 601 u. 602), eine Landschaft mit einem Regenbogen in ber Bamberger Galerie (Nr. 432) genügen, seine Art fennen zu lernen. Neben Willem van Bemmel ichuf in Nürnberg ber etwas ältere Rölner Joh. Fr. Ermels (geb. 1621, geft. in Nürnberg 1693), ber fich 1660 bort anfässig gemacht hatte. Er folgte ber Richtung bes San Both, ber auf holländischem Boden ber hervorragenoste Bertreter ber idealistischen Landschaft, die er allerdings auf Grund gang eingehender Naturftubien tomponierte, gewesen war. Rur malte Ermels in einem matt bräunlichen Tone, ber ihn scharf von bem gang lichtgesättigten Tone Boths unterscheidet. Das Städelsche Institut in Frankfurt besitzt von ihm eine Abendlandschaft und eine Landschaft bei abziehendem Gewitter (Nr. 340 u. 341), bie k. k. Galerie in Wien eine Ruinenlandschaft bei Abendbeleuchtung (Nr. 1536); in ber Liechtensteingalerie befinden fich sieben Landschaften seiner Sand. Gewandter, abwechslungsreicher in ben Motiven als Ermels ift Chriftian Qubw. Agricola aus Regensburg (geb. 1667, geft. 1719). Er war fast immer auf Reifen; Deutsch= land, England, Holland, Frankreich hatte er durchstreift, am liebsten aber weilte er in Augsburg und Neapel. Er hatte Anlage für bas eigentlich Malerische, aber fein Geschmack trieb ihn zum Anschluß an die heroische Landschaft, wie sie besonders in

Bouffin ihren Bertreter fand; baneben suchte er es in bem klaren Ton burchsichtiger Fernen bem Claube gleich zu thun. Er war ein tüchtiger Zeichner, die malerische Wirkung seiner Landschaften hat burch starkes Rachbunkeln febr viel eingebugt; fein Bortrag war nicht gleichmäßig, bald breit, bald von großer Zartheit und Feinheit. Seine Bilder find fehr gahlreich fowohl in italienischen wie beutschen Galerien vertreten. Bier charafteriftische Landschaften von ihm bewahren Die Uffizien in Floreng (Nr. 808, 814, 844 u. 853): eine in der Morgenröte, eine bei Nacht, eine im Regen, eine mit bem Regenbogen; das Museum in Schwerin besitzt gehn meift bezeichnete Landschaften von ihm; andere trifft man in den Galerien zu Braunschweig, Dresben, Gotha, Bologna, Neapel u. a. D.\*) Der Hauptschüler Agricolas war Christian Hilfgott Brand aus Frankfurt a. D., geb. 1695; schon in seinem 25. Jahre kam er nach Wien, wo er verblieb und 1756 starb. Brand zehrte nicht blog von fünstlerischen Anregungen, er muß schon die Natur studiert haben; daher die frischere Wirkung, die seinen Landschaften eigen ift. Manches Motiv hat er der deutschen Natur ent= nommen. Auf seine Art ber Staffierung hat R. Berghem eingewirkt. Bier seiner besten Bilder besitzt die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1448-1451); auch in den bortigen Brivatsammlungen fehlt es nicht an Berken feiner Sand; am reichsten aber an Bilbern von ihm ift das Rudolphinum in Prag. Sein Sohn Johann Chriftian Brand (1723-1795) malte gang in der Art des Baters weiter, nur hat seine Massenproduktion ihn gehindert, durch emsiges Naturstudium sich die Frische zu wahren, die den Landschaften seines Baters eigen ift. Heimische Motive hat aber auch er sehr oft verwendet; der Ruinen = und Mondscheinromantit ber Beit fam er fehr entgegen. Seine meift nicht großen Bilder find in aller herren Länder verbreitet. Auf deutschem Boden ift er am besten in Wien (f. f. Galerie, Galerie ber Afabemie, Galerie Barrach und Liechtenstein-Galerie) und dann im Museum in Breslau vertreten. Im Geschmad gang dem Agricola verwandt ift Joachim Frang Beich (geb. zu Ravenftein 1665, geft. in München 1748). In seiner Jugend malte er Schlachtenbilder, dann aber wandte er sich gang der Landschaft zu und ein längerer Aufenthalt in Italien führte ihn auf die Pfade des G. Bouffin, Claude und Salvator Rosa. Landschaften biefer Richtung find bie Morgen = und Abendlandschaft in ber Münchener Pinakothek (Mr. 1423 u. 1424), die Gebirgslandschaft mit Wasserfall und die Waldlandschaft bei heftigem Sturme — mit einem Reitertroß — in der k. k. Galerie in Wien (Rr. 1445 u. 1446). Doch hat er in feiner späteren Zeit auch Beduten gemalt, Beweis dafür ist die allerdings recht reizlose Landschaft mit der Aussicht auf München in der Schleißheimer Galerie (Nr. 715). In den deutschen, besonders bagrischen Galerien sind seine Werke nicht selten. Es wäre verwunderlich, wenn nicht auch aus ben öfterreichischen Alpenländern einige Lanbichafter hervorgegangen wären; an solchen fehlte es in der That nicht, doch auch diese haben nicht eigene Pfade ein= geschlagen, sondern sich fremder Führung anvertraut, höchstens giebt sich in Gingelnheiten ein fraftigerer Natursinn und in der Ausführung meift ein frischeres Farbengefühl fund. Da ift zunächst Anton Feichenberger aus Kigbühel in Tirol (1678 bis 1722) zu nennen. Auch er hat fich bei langerem Aufenthalte in Italien unter bem

<sup>\*)</sup> Bgl. B. Schmidt in Meners Rünftlerlegifon I, S. 137 ff.

Einfluß der beiden Pouffin und des Salvator Rosa gebildet. Reicht nun auch fein Talent nicht aus, die großen Linien der Pouffins mit Leben zu erfüllen, fo zeigen boch bie Gingelheiten gutes Naturftubium und frischen Naturfinn; auf eine fraftigere Saltung in der Farbe hat besonders der Ginfluß des Salvator Rosa eingewirft. Un Salvator Rosa erinnert auch vielfach die Staffierung, boch ift dieselbe meift von frember Sand ausgeführt. Charakteriftische Werke seiner Sand sind die Berglandschaft in der f. f. Galerie in Wien (Nr. 1538) und die Waldlandschaft in der f. Galerie in Dresden (Rr. 2061), bei beiben als Staffierung ein Angriff burch Räuber; in der Dresbener Galerie befindet sich außerdem auch eine schöne arkadische Landschaft mit Nymphen (Mr. 2060). Gin Schüler von ihm war fein jungerer Bruder Joseph Feistenberger (1684—1735), von dem zwei ganz in der Art des Salvator Rosa gemalte Land= schaften in der k. k. Galerie in Wien hervorgehoben seien (Nr. 1539 u. 1540). Ein anderer Schüler bes Unton Feistenberger mar Joseph Drient (geb. 1677 gu Burbach in Ungarn, geft. in Wien 1747), ber fich aber später mehr ber idealiftischen Richtung ber holländischen Malerei, wie fie ungefähr Jan Both vertritt, zugewendet hat; er war auch in der Ausführung garter und feiner als sein Lehrer. Auf wirksame Lichtstimmung gab er viel, besonders gern malte er seine Landschaften bei Morgen- oder Abendbeleuchtung. Die Staffierung seiner Landschaften besorgten meift fremde Sande; genannt werden da Canton, Janned und dann Frang de Paula Ferg (ein Wiener, 1689-1740), der felbst Landschaften und Marinen malte, vor allem aber sich in seinen Jahrmarktsscenen — zwei solche in ber k. k. Galerie in Wien - ein besonderes Gebiet bebaut hatte. Lon Drient besitzt zwei sehr zart durchgeführte Landschaften die k. k. Galerie (Nr. 1629 u. 1630), zwei andere mit einer Jago und einem Reitertrupp staffiert die Galerie Liechtenstein in Wien (Nr. 966 u. 971). Ein Nachahmer Drients war Max Joseph Schinnagel aus Burghausen (geft. in Wien 1761); man fann ihn in Wien und im Brestauer Museum (zehn Stude) am besten kennen lernen. Gine verhaltnismäßig selbständige Stellung nimmt Johann Alexander Thiele ein, geb. zu Erfurt 1689, geft. zu Dresden 1752. Er hatte zuerst nach Landschaften Agricolas studiert, bann in Dresben unter Manyoti sich fortgebildet. Er vertrat eine Richtung, wie sie Raspar van Wittel angebahnt und fie bann in ben beiben Canaletti ihre Sauptmeister gefunden hatte, Die ohne poetische Bugeftandniffe landichaftliche Ansichten mit aller Treue wiederzugeben suchte. In Dürers Aquarellen liegen auch bafür die Anfänge vor — boch als besondere landschaftliche Richtung trat sie eben erft sehr spät hervor. Thiele ging größter Naturtreue nach ohne viel Rudficht auf fünftlerische Abrundung. Die Ausführung ift wenig ein= gehend, die Farbe von dunklem, schwerem Ton; er malte hauptfächlich fachfische, thuringische und medlenburgische Gegenden; man lernt ihn beshalb am besten im Museum in Schwerin (Rr. 1015-1036) und in Dresden (im Residenzschloß, zwei der besten in ber f. Galerie: ber Anffhäuser und die Zeche Aurpring Friedrich bei Freiberg) fennen.

Der Ursprung des Stillsebens darf wohl in der liebevollen Kleinmaserei der Enckschen Richtung gesehen werden; in Deutschland hat Dürer in seinen Blumensaquarellen schon eigentliche Vertreter der Gattung geschaffen und Holbein d. J. hat besonders in einigen seiner Bildnisse von Kaufherren aus dem Stahlhof für die Ausgestaltung der Umgebung alle vom Stillsebenmaser gesorderten Tasente und Gigens

ichaften entwickelt. Gigentliche Pflege als besondere Gattung hat aber auch bas Still= leben doch zuerft in den Riederlanden erhalten. Der erfte beutsche Stilllebenmaler, Georg Flegel aus Olmut (thatig in Frankfurt a. M.), ift freilich alter als jene vlämischen und hollandischen Meister\*), die De Heem, Alegander Adriaensen, Jafob van Es, Adrian van Utrecht, aber sicher ift doch, daß er seine Ausbildung in den Niederlanden erfahren, daß er also auch bort die Unregung für die Pflege des Stilllebens erhalten hat. Er malte Früchte, Blumen, Fische, Geflügel, Insekten, Tisch= geräte. Ein bezeichnetes "Frühftud" von ihm besitt die Darmftädter Galerie; auf seine Sand werden außerdem zurücgeführt ein Austernfrühstück und ein Nachtisch in ber Augsburger Galerie (Rr. 477 u. 480), bann einige Bilbchen im Brehnschen Rabinett im Städtischen Museum in Frankfurt a. M. Das Selbstbildnis des Malers von 1605 befigt die Darmstädter Galerie. Der Schüler Flegels mar Sakob Marrel aus Frankfurt (1614-1681); auch er war später zur Fortbilbung nach Holland gegangen, wo er sich vornehmlich in Utrecht aufhielt. Ein bezeichnetes Blumenftud aus bem Jahre 1634 in ber Umsterdamer Galerie (Nr. 897: Jakobus Marrellus fecit Utrecht) beweift diesen Aufenthalt. Hier ist Zeichnung und Behandlung äußerst fein und eingehend, während er später, wie zwei Blumenstücke im Museum in Darmstadt, zwei im Museum zu Kassel - lettere von 1675 - beweisen, zu einer viel größeren Breite ber Behandlung, aber auch viel berberen Zeichnung überging. Der Schüler des Marrel war Abraham Mignon aus Frankfurt (1640-1679). Auch er ging, noch gang jung, nach ben Rieberlanden, um fich bei Jan Davideg be Beem in Antwerpen fortzubilden. Diesem seinem zweiten großen Lehrer suchte er es an geschmadvoller Anordnung und forgfältiger Durchführung nachzuthun; Die feine harmonische Farbenstimmung von De Heems Werken ber Reifezeit konnte Mignon allerdings nicht erreichen. Die Blumenstücke bleiben etwas bunt, weil Mignon mehr auf die forgfältige eingehende Behandlung ber Lotalfarben, als auf ausgesprochene Tonmalerei Ucht hatte. Werke seiner Sand sind in inländischen und ausländischen Galerien nicht selten; so besitt das Rijksmuseum in Amsterdam fünf bezeichnete Blumen= und Fruchtftude bes Malers (Nr. 960-964), die Louvresammlung fünf Blumenstücke und ein Finkennest (Nr. 329-334), das haager Museum drei, die Dresdener Galerie aber fünfzehn Bilder, barunter auch einige Geflügel= und Sagd= beutestücke, die Schleißheimer Galerie vier — darunter ein Jagdbeutestück — wie er benn auch in ber Binafothef in München, in ben Sammlungen Wien, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Raffel, Schwerin u. a. vertreten ift. Gine Schülerin des Abraham Mignon war Maria Sibnila Merian aus Frankfurt (1647-1717), eine ber gelehrteften Frauen ihrer Zeit, Die besonders auf dem Gebiete ber Rerbtierforichung mit Erfolg Ihre Bedeutung liegt deshalb im wesentlichen in der eigenen Illustration ihrer gelehrten Werke, fo 3. B. der Metamorphosis Insectorum Surinamensium, doch besitt die k. k. Galerie in Wien auch ein sehr fein und sauber ausgeführtes Blumenftud von ihr (Rr. 1621). Auch Ernft Stuben aus Hamburg (1657-1712 (?) hat sich im Auschluß an Mignon entwickelt; zwei schöne Fruchtstücke von ihm bewahrt bas Museum in Schwerin (Nr. 997 u. 998). Mit dieser Richtung hat auch noch

<sup>\*)</sup> Nach Gwinner a. D. I. S. 84 ist Flegel 1563 geboren, gestorben 1638 in Frankfurt.

Anftus Junder aus Mainz Zusammenhang (geb. 1703, gest. zu Franksurt 1767), ber neben Sittenbildern auch einige fehr fauber ausgeführte Stilleben malte. Amei Fruchtstücke von ihm besitt die Galerie in Mainz (Nr. 239, 242); zwei die Kunfthalle in Karlsruhe (Rr. 297, 298); in ber Galerie von Kassel befindet sich bas Selbstbildnis des Meisters aus bem Jahre 1752 (Dr. 606). Die Frankfurter Stilllebenmaler und die hervorragendsten Bertreter dieser Gattung, sie stehen durchaus unter niederländischem Ginfluß; unter italienischem Ginfluß bagegen hat fich Frang Werner Tamm aus hamburg - geb. 1658, ftarb zu Wien 1724 - gebilbet. Er hatte in Rom (wo er in ber Schilberbent ben Namen "Dapper" führte) fich besonders Mario Nuzi, genannt Dei Fiori, zum Vorbild genommen, dessen Blumenstücke allerdings ziemlich bekorativ behandelt, aber doch von sehr glücklicher Wirkung sind. Tamm ift im Blumenftud - er malte auch Jagdbeuteftude in der Art bes M. D. Hondecoeter und der beiden Weenig - recht tüchtig; seine Anordnung ift geschmackvoll, die Ausführung forgfam, nur in der Färbung ift er ungleichmäßig; neben Bilbern in dem hellen klaren Ton, in welchem Rugi feine Blumenftucke malte, kommen auch folche von schwerer dunkler Färbung vor. Sein bestes Blumenstück — von 1721 besitt die k. k. Galerie in Wien (Nr. 1725) — in berselben Galerie sind dann noch eine ganze Reihe anderer Blumen- und Fruchtstücke; sehr reich an Werken seiner Sand ift die Galerie Liechtenstein, die nicht weniger als vierundzwanzig Bilber von ihm enthält. Zu Strudels Genien in der k. k. Galerie in Wien (Nr. 1714-1717) hat er gleichfalls die Blumen gemalt. Auch Joh. Rub. Big aus Solothurn (geb. 1660, geft. zu Bürzburg 1738), ber als Geschichtsmaler zu ben unerquicklichsten italienisierenden Virtuosen gehört, hat im Blumen- und Fruchtstuck in ansprechender Beise ben Ginfluß bes Nugi mit eigenem Naturstudium zu verbinden gewußt; nur bie malerische Behandlung ift bei ihm weniger entwickelt als bei Tamm. Ginen Blumenstrauß von 1701 besitzt das Museum in Kassel (Nr. 595), ein anmutiges Stillleben, - ein Römerkopf von einem Blumengewinde umgeben, auf welchem eine Meise, ein Distelfink und einige Insekten siten — die Galerie zu Bamberg (Nr. 395); außerdem seien erwähnt zwei tüchtige Tierstücke in der Galerie Liechtenstein in Wien (Rr. 1411, 1412), und die Darstellung ber vier Elemente in ber Galerie gu Schleiß= heim (Nr. 700-703). Ein Schüler des Biß war Johann Albert Angermener (geb. 1674 zu Bilin in Böhmen, geft. 1740 zu Prag). Bier Bilber aus ben Jahren 1732 und 1736 im Museum in Schwerin (Rr. 22-25) geben in ber Art bes Marfens van Schried vier Ausschnitte aus bem Rleinleben ber Natur, Die zum mindesten von liebevoller Beobachtung zeigen. Um wenigsten fand die in den Niederlanden von hervorragenden Meistern gepflegte Architekturmalerei auf beutschen Boden Bertreter; genannt zu werden verdienen hier nur Joh. Ludwig Morgen= ftern aus Rudolftadt (1738-1819), ber Innenansichten von Kirchen in ftimmungsvoller Beleuchtung fehr fauber malte (fo 3. B. bas Innere einer Rirche in ber Galerie in Mainz, Nr. 265, und zwei andere Darftellungen bes Inneren einer gotischen Rirche im Städelichen Inftitut in Frankfurt, Dr. 386, 387, aus ben Jahren 1792 und 1793), und Binceng Fischer aus Fürstenzell in Bayern (1729-1810), ber an ber Afademie in Wien einzelne Fächer ber Baufunft vortrug; von ihm sind zwei Säulenhallen in der k. k. Galerie in Wien (1543 u. 1544).

Schon die erste Sälfte des achtzehnten Sahrhunderts fah die tede Wagehalfigkeit ber Birtuofen in Abnahme begriffen; man wurde gahmer in ber Technik, gahmer, artiger — wie es ber frangofische Ginfluß mit sich brachte — in ber Auffassung, in ben Formen. Das falsche Pathos, die Rhetorik fing an aus ber Mode zu kommen eine allerdings junachft noch tanbelnbe Liebe jur Natur begann bas Auge ju fcarfen. Die Generation war auch schon groß gewachsen, welcher diese tändelnde Liebe zu heißer Leidenschaft murde und welche Ruftigkeit und Mut und Recheit genug befaß, ben Weg zu ben verschütteten Quellen inneren Lebens frei zu legen. Das Zeit= alter bes Barod war vorüber, bas große Erbe einer großen Zeit endlich völlig verausgabt und damit auch fur die Runft die Beit gefommen, wo fie neue Entwickelungswege suchen mußte. Die Barockmaler werden heute aus dem Schlummer aufgestört, geschichtliche Unparteilichkeit will ihnen ihre Kränze nicht vorenthalten. Mag das geschehen. In der Geschichte der Technik ihrer Runft werden die Birtuosen immer ihre Stelle haben, ihre Leiftungen als folche werden auch als Zeugnisse für den Geschmad einer Epoche studiert werden. Aber fein Bunberwort und feine Macht ber Mobe wird Birtuofenftude und akademische Stilubungen in Runftschöpfungen umftempeln können, mindestens nicht für die umstempeln können, welche in alter Weise im Aunstwerke die gesteigerte Lebensenergie der Natur wieder finden wollen. Diese Berke aber quellen nicht bloß aus ben Fingerspipen, sondern fie find aus innerer Schöpfungstraft geworben, die sich nach Dürers Wort in liebendem Umgang mit der Natur besamet und so Früchte bringt. Aus wie viel Werken aber der ganzen hier geschilderten Periode spricht jene innere Schöpferkraft zur Zukunft?\*)

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Abbildungen nach Werken der in diesem Abschnitt behandelten Meister sinden sich bei Ch. Blanc, Paul Mant, Auguste Demmin: Histoire des Peintres de Toutes les Écoles. Ecole Allemande. Paris, Renouard, 1875. Dazu vergs. Woltmann=Börmann, Geschichte der Maserei. Leipzig, 1879—88. III, 2.

## Meues Leben.\*)

Die große Revolution bes 18. Jahrhunderts vollzog sich für Deutschland in ben Borfalen seiner Universitäten. Praktische Ergebnisse hatte sie beshalb zunächst auch nur dann, wenn erleuchtete Defpoten wie Joseph II. und Friedrich II. innerhalb bes Bannkreises ihrer Ibeen standen. Im ganzen genommen fanden die freiesten Röpfe innerhalb ber unfreiesten politischen und sozialen Zuftande fich zurecht. Mit ber Ursprungstätte der revolutionaren Bewegung deutschen Beistes hängt ber fchulmeisterliche Zug zusammen, welcher ber beutschen Bildung in jener Werdezeit anhaftet, wodurch sie fich scharf von jener ber Revolutionszeit bes 16. Jahrhunderts unterscheibet. Aber der schulmeisterliche Zug weist doch auf große Pädagogen. Die Erziehung der Nation hatte Methode und feste Ziele. Kranke Zeiten, die Beilung suchen, schauen immer nach zwei Jungbrunnen aus, nach ber Natur ober nach ber Untife ober nach beiben zugleich. Im 18. Jahrhundert war zunächst das lette der Fall in Frankreich und Deutschland. Rouffeau, der leidenschaftlichste Naturalift, holte für seinen auf rein naturrechtlicher Grundlage errichteten Gesellschaftsbau Die erläuternden Beispiele fortwährend aus der Antife. Diderot hat sein vernichtendes Urteil über Boucher nicht bloß als Naturenthusiast, sondern auch als warmberziger Berehrer der Ginfachheit und Unichuld antiker Runft gesprochen. In Deutschland ichrieb Bilhelm Beinfe in feinen 1776 im "Merkur" veröffentlichten Briefen über Die Duffeldorfer Galerie : "Die Runft kann sich nur nach dem Bolf richten, unter welchem sie lebt. . . . . Jeder arbeite für das Bolk, worunter ihn sein Schicksal geworfen und er die Jugend verlebt hat, suche beffen Berg zu erschüttern und mit Wolluft und mit Entzuden zu schwellen, suche beffen Luft und Wohl zu verstärken und zu veredeln und helfe ihm weinen, wenn

<sup>\*)</sup> Es läge außer dem Plane des Werfes, eine eingehende Geschichte der deutichen Malerei im 19. Juhrhundert hier zu geben; nur die Hauptrichtungen und deren wichtigste Träger sollten charafterisiert werden. So wird man hier auch sehr viele "berühmte" Namen vermissen. Überdies ist gerade für diesen Abschnitt der Geschichte der deutschen Malerei eine große Litteratur bereits vorhanden. Es sei nur auf einige Hauptwerfe gewiesen, wo sich dann auch die Monographien-Litteratur vollständig verzeichnet sindet. H. Riegel, Geschichte des Wiederausseber deutschen Kunst zu Ende des 18. und Ansang des 19. Jahrhunderts. Hannover 1876; Tohme, Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit (Leipzig, Seemann 1886). IV. Abst.: Tie erste Hälfte des 19. Jahrhunderts; F. v. Reber und F. Pecht, Geschichte der neueren deutschen Kunst (Leipzig, Haessell) 2. A. 3 Bde. 1884; endlich ganz besonders A. Rosens berg, Geschichte der modernen Kunst. Bd. II (Leipzig 1886), worin die deutsche Kunst bis Mitte des Jahrhunderts mit ebensoviel seinem Berständnis wie objestivem Urteil behandelt wird.

es weinet. Jedes Bolk, jedes Alima hat seine eigentümliche Schönheit, seine Kost und seine Getränke." Diese Mahnung war schon in bewußter Gegnerschaft zu den deutschen Wortführern jener Richtung gesprochen, welche einzig von dem Anschluß an die Antike die Wiedergeburt deutscher Kunst erhossten. Windelmanns "Gedanken über die Nachahnung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst" (1755) waren bestimmt, unmittelbar in die Kunstübung einzugreisen; seine "Geschichte der Kunst des Altertums" (1764) riß mit ihrem Enthusiasmus die Genießenden im Sturm mit sich fort. Als dann auch Goethe in Lehre und Prazis sich zu den Alten geschlagen hatte, war die unbedingte Autorität des antiken Ideals für die moderne Kunsterziehung auf Jahrzehnte entschieden. Dieser unbedingte Sieg der Antike schoß



D. Chodowiedi : Aus dem Stiggenbuch feiner polnifchen Reise: Chodowiedi malt die Gattin Des Czadi. Berlin, Bibliothet ber Kunftakabemie.

zweisellos schwere Gesahren in sich. Zunächst schon bildete er auf lange ein Hemmnis, daß das Bolk im besten Sinne ein inneres Verhältnis zur Kunst gewann. Dazu kommt ein Anderes. Eine Wahrheit, der nichts abzuhandeln ist, bleibt es, daß der Antike nur der Künstler ihr Bestes ablernt, welcher mit der Natur schon auf Du und Du steht. Dann kann sie ihn zu jener "graziosissima grazia", zu jenem "certo che" führen, welches die italienische Kunst — nach der seinen Beobachtung Basaris — am Beginn des 16. Jahrhunderts, nach einem Jahrhundert heißen Kingens mit der Natur, von der antiken Kunst erhalten hatte. Die antike Kunst lehrt den Schleier der Anmut um die Wahrheit, die immer herb ist, zu legen; so muß man aber eben die Wahrheit, d. h. die Natur schon besitzen, sonst schafft man kaum mehr als Larven des Lebens. Doch trozdem wie nun einmal die Verhältnisse in Deutschland lagen, war die klassizitische Zucht pädagogisch richtig. Deutschland besaß keinen Mittelpunkt

aciftigen und fünftlerischen Lebens, von bem aus die Initiative einer noch fo ftarten fünstlerischen Kraft bestimmend hatte wirken konnen. Die bis zum Credo quia absurdum getriebene Berehrung des antiken Formenideals allein konnte ben gang mart- und richtungslosen Eklektigismus bannen, und an Stelle bes Birtuosentums - man möchte fagen — gläubige Positivisten ber Runft erziehen. Waren diese einmal ba, so war auch die normale Entwickelung ber Runft angebahnt. So ift es kaum zu beklagen, daß die realistische Richtung im 18. Jahrhundert nur wenige Vertreter hatte und auch bald abbrach. Eigentlich ift von allen ihren Vertretern nur Chodowiedi nennenswert und neben ihm einige Bildnismaler und Landschafter. Daniel Chobowiedi aus Danzig (1726-1801) war eigentlich Autodidakt; er studierte weniger in der Akademie als auf der Strage, im Rramladen, im Zimmer. Sein geistiger Besichtsfreis war beschränkt, aber seine Beobachtungsgabe scharf: so wurden seine Sandzeichnungen und seine Stiche zu einem guten Spiegel bes beutschen Rleinlebens in jener Zeit. Ölbilder hat er nur wenig geschaffen; auch fie geben — wenn auch in koloristisch reizloser Beise — treffliche Bilber aus bem Leben bes Aleinbürgers, es sei erinnert an das Blindekuhspiel und den hahnenschlag in der Berliner Galerie, und die Gefellichaft im Tiergarten im Leipziger Museum. Die ausführlichste Schilderung bes Lebens seiner Zeit auf ber Strafe, im Wirtshause, im Besuchszimmer bes Patriziers, in ber Billa, auf bem Spagiergang, enthält feine in hundertundacht Sandzeichnungen befchriebene Reise nach Danzig (1773) in der Berliner Akademie. Er ist außerordentlich redselig darin und immer sehr ernst, aber es wird nicht schwer, ohne Aufforderung des Künstlers über die breitspurige Würde diefer bezopften gepuderten Männer und über die kokette Grazie der Mädchen und Frauen zu lächeln. Die Zeichnungen find bald flüchtig auf das Blatt geworfen, bald von feiner, forgfältiger Ausführung. seinen Stichen sind die am anziehendsten, welche unmittelbar bem Leben entlehnte Stoffe behandeln, 3. B. Friedrich II. Wachtparade in Potsdam (1777), Ausmarich ber preußischen Armee (1790), ber Abschied bes Calas von seiner Familie (1767), bann die Blattfolgen Lebenslauf einer Bublichmefter, Lebenslauf eines Lüberlichen, Beiratsantrage, Centifolium Stultorum u. f. w., ober folche, welche Dichtungen illustrieren, die im Leben der Beit wurzeln, wie jene zu Rousseaus Nouvelle Heloise, Leffings Minna von Barnhelm, Goethes Werther, Hermes' Sophiens Reise; wo er die eigene Zeit verläßt, wie in den Auftrationen zur Geschichte der Kreuzzüge, zu Shakespeare, Ariost, da ist er ungulänglich, weil ihm ohne Anlehnen an die Birklichkeit Phantasie und Geftaltungstraft versagen. Er ift eine Art Nifolai in ber Runft: an scharfer Beobachtung, aber auch an Nüchternheit ber Phantasie biesem vergleichbar.\*) Die gleichen Gigenschaften befaß Unton Graff aus Winterthur (1736 bis 1813), seit 1766 an der Afademie in Dresden thätig; nur läßt Graff biesen Mangel nicht fühlen, da er ausschließlich als Bildnismaler thatig war. Er war wie Chodowiedi von jeder Manier frei, ichilberte nur in ichlichter, fernhafter Urt, mas er mit seinem scharfen Künftlerauge sah. Seine Technik war immer gediegen, tropdem er nach eigener Aussage nicht weniger als 1240 Bilber gemalt hat. In ber Dresbener

<sup>\*)</sup> Bon Berlin nach Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773 von Taniel Chodowiedi. Berlin, Amsser und Ruthardt.

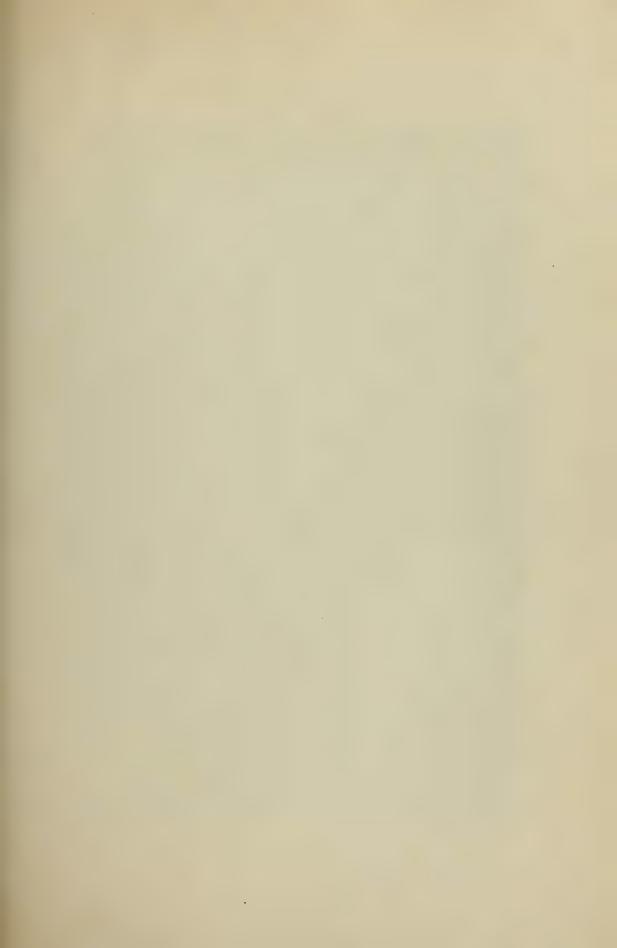



Unton Graff: Selbstbildnis, Dresden, fonigl. Gemaldegalerie.

Galerie ist er trefflich vertreten; hier befindet sich neben drei Selbstbildnissen in verschiedenem Alter auch das Bild Gellerts. Das Familienbild dis Meisters -



Sadert : Landicaft. Beichnung; Dresden, fgl. Gemalbegalerie.

seine bedeutenbste künftlerische Leistung — bewahrt das herzogliche Schloß zu Sagan.\*) Bu biefer Richtung hat sich auch Christian Lebrecht Bogel aus Dresden (1759

<sup>\*)</sup> Richard Muther, Anton Graff. Leipzig, Seemann 1881.

bis 1816) mit dem köftlichen Bildnis seiner beiden kleinen Söhne gesellt. Während er sonst gespreizte Hiktorien und Allegorien malte, hat er hier aus liebevollster Natursbeobachtung heraus geschaffen und die Naivität des Kindeslebens mit aller Frische wiedergegeben. Dazu tritt seiner Geschmack in der Anordnung, leuchtende Färbung und breiter, kräftiger Bortrag.

Chodowiedti fand auf seinem Bege zunächst feine Nachfolger; eigentlich knupfte erst Menzel, allerdings mit der Gewalt des großen Künstlers, wieder an ihn an. Der leidenschaftliche Ruf nach Natur der Stürmer und Dränger hat in der Malerei kein Echo gefunden, denn selbst da, wo Dichtung und Malerei sich in einem Künftler berührten, wie in Friedrich Müller (geb. zu Kreuznach 1750, ftarb zu Rom 1825), kam cs nur zu Ergebniffen, welche Spukgestalten aus ber Welt Michelangelos gleichen. Nur in der Landichaft hat die Naturschwärmerei der Sentimentalen, besonders auf Schweigerboden einige gute Früchte gezeitigt; so hat Salomon Gegner (1730—1787) in feinen Radierungen und Aquarellen (am Besten im Künftlergütli in Zürich vertreten) die anheimelnde reine und echte Naturempfindung seiner Joullen nicht verleugnet und der begabtere Ludwig Heg (1760-1800) hat folche feine Naturempfindung schon mit liebevollem Studium sowohl der heimischen Schweizernatur als auch der römischen Natur in seinen Landschaften verbunden.\*) Ohne Rücksicht dagegen auf jene zarten Empfindungen, welche die Schweizer in ihre Landschaften hincintrugen, hat hadert die Natur geschildert. Jakob Philipp Sadert (geb. zu Prenzlau 1737, ftarb zu Florenz 1807), bem das biographische Denkmal, das ihm Goethe fette, zu einem laftenden Drucke geworden ift, war der eigentliche Bedutenmaler. Er gab von der Natur so viel, als sich auf der Nethaut seines Auges spiegelte. Die fünftlerische Phantasie blieb babei unthätig, auch für ben Reis einer bestimmten Licht- und Farbenstimmung hatte er keinen Sinn. Er schaute die Landschaft mit so nüchternen Augen an, wie Chodo= wiedt seine Modelle. Dabei war er wie dieser in der Zeichnung tüchtig und sauber, in ber Ausführung der Einzelheiten sorgfältig. Sein Luftton ift oft bewundernswert klar, aber die Färbung im ganzen ift talt und ftumpf. Das Beste, was er schuf, sind die fünf Campagnalandschaften in der Billa Borghese in Rom.

Wie schon gesagt worden ist, die Künstler riß nicht das Losungswort Natur, sondern das Losungswort Untike mit sich fort, griechische Götter und Heroen waren ihnen eine angenehmere Gesellschaft als deutsche Helden der Bergangenheit und Gegenwart und deutsche Bürger im Sonntagsstaat. Raphael Mengs hat die Erkenntnisse, Grundsäße und Jdiospnkrasien Windelmanns mit vollem Bewußtsein zu Leitsternen seiner Kunstübung gemacht, er ist dadurch der eigentliche Begründer des deutschen Klassissismus geworden. Er war ein starkes Talent, wenn auch kein Genie, nicht temperamentsvoll, aber sehr gebildet, ein tüchtiger Zeichner, in der malerischen Technik geradezu noch ein Ausläuser glänzendsten Virtuosentums. Sein Unglück war es, daß die ganze Methode seines Baters, des sächsischen Hospmalers Israel Mengs, der zugleich sein strenger Lehrer war, ihn immer nur an die großen Meister, nicht an die Natur wies. Was sich da abschauen läßt, das hat sein scharses Auge, seine

<sup>\*)</sup> Gine jener landichaftlichen Aquarelle von Gefiner, ferner eine Landichaft von heß finden sich in photochromographischer Wiedergabe in den Gedenkblättern zur Feier des hunderts jährigen Bestehens der Züricher Künstlergesellschaft. Zürich 1887.





Unton Raphael Mengs: Apollo mit den Musen. Nom, villa Albani.

geschulte Hand sich angeeignet; Anmut, Strenge, selbst Größe der Formen, nur das Leben sehlt, das diese Formen aussüllen soll, das Feuer der Charakteristik. Er hatte nicht einmal die künstlerische Sinnlichkeit der Caracci, mit welchen man ihn gerne vergleicht. Überdies ging er auch noch über die Ziele der Caracci hinaus; er stellte auch noch Kaphael unter das Maß der Antike und maßregelte ihn wegen des schönen



Raphael Menge: Gelbftbildnie. Dresben, fonigliche Gemalbegalerie.

starken Lebens, das seinen römischen Madonnen eigen ist, weil diese, statt von der Antike, von römischen Contadinen abgenommen seien. In seiner Kunstübung hat er allerdings trop aller Antike sich weder des Einflusses Raphaels, noch des Correggio und Guido Reni ganz erwehren können. Wie Mengs für Winckelmann, so schwärmte Winckelmann für Mengs. Man sieht daraus, wie die trostlose Schönheitslosigkeit deutschen Lebens, die Winckelmann in seiner Jugend voll ausgekostet hatte, ihn zum Fanatiker der schönnen Form machte. Als Mengs das Hauptwerk seines Lebens, das

Deckenbild mit Apollo und den Musen in der Billa Albani, 1761 vollendet hatte, schrieb Windelmann: Gin ichoneres Werk ift in allen neueren Zeiten nicht in ber Malerei erschienen, selbst Raphael wurde den Ropf neigen. Gewiß, die Berhältniffe der Kiguren find tadellos, die Formen ichon und edel, die Farbe hat Kraft und Schmelz, das Helldunkel erinnert an Ölmalerei. Aber wo bleibt die Unbefangenheit, die Unmittelbarkeit; Mengs verfügte über feine ichone Gattin als Modell, und vornehme schöne Frauen der römischen Gesellschaft, wie Bittoriaccia, die Tochter der Gräfin Cheroffini, eiferten barnach, ihm für seine Musen bienstbar zu sein; und er hat diese Modelle für gezwungene, wohl ftudierte Posen benutt, in den Röpfen aber Erinne= rungen an die Antike und an Raphael und Guido Reni verwendet, statt darin die Züge jener schönen Frauen festzuhalten und so dem Bilbe Blutwarme zu geben. Und ebenso fehlt bem Gangen ber Romposition ber große freie Zusammenklang; diese wohl ftudierten Posen geben zusammen ein treffliches lebendes Bild, wie es etwa auf Dilettantenbuhnen gestellt werden fonnte, aber keinen einheitlichen Organismus, wie ihn eben nur die geniale Inspiration zu schaffen vermag. Wer mit der Erinnerung an Raphaels Parnag vor das Bild tritt, wird am besten merken, wie sich auch in ber Komposition, welche icheinbar nur eine Sache guten Geschmads und akademischer Unterweisung ist, der Unterschied zwischen Genie und Talent fühlbar macht. gleichen Borzüge und Schwächen find feinen Fresten im Lappruszimmer ber Bibliothet bes Batikans und in mehreren Räumen bes königlichen Schlosses in Madrid eigen. Ölbilber seiner Hand besitt die katholische Kirche in Dresden, die dortige Galerie, dann die k. k. Galerie in Wien und die Eremitage in Petersburg, das königl. Schloß in Madrid. Seine technische Herrichaft auch über die Öltechnik wird nur noch übertroffen durch seine Behandlung der Kastellbilber (Malerei mit trodenen farbigen Stiften); zwölf Paftellbildniffe (ein breizehntes Werk diefer Technik zeigt "Umor feinen Bfeil ichleifend"), darunter zwei Selbstbildniffe und das Portrat feines Baters Brael Mengs, laffen ihn, ganz abgesehen von der feinen technischen Ausführung, als besten Borträtiften seiner Beit neben Graff erscheinen. Raphael Mengs ftarb in Rom 1779, erft 51 Jahre alt. Für die klassizistische Richtung ift er nicht bloß in seiner Kunft, · sondern auch durch Wort und Schrift eingetreten. Der Ritter b'Azara erzählt, daß vor Werken, wie der Laokoon, der Strom feiner Beredsamkeit fich unerschöpflich ergoß, Casanova erinnerte sich, wie er, mahrend er malte, in göttlichem Enthusiasmus Gedanken über die Runft dittierte. Daniel Bebb hat, durch folche Gedanken angeregt, seinen Bersuch über das Schöne in der Malerei geschrieben, und Mengs selbst veröffentlichte seine Gedanken über Schönheit und Geschmad in ber Malerei. Rein Bunder, daß seine Auffassung des Rlassismus die Richtung der Atademien auf lange hinaus bestimmte.

Elf Jahre älter als Mengs war Abam Friedrich Defer (geb. zu Preßburg 1717, gest. als Akademiedirektor zu Leipzig 1799). Er hatte auf Windelmann gewirkt und dann wirkten dessen Schriften wieder auf ihn zurück. Er war kein starkes künstlerisches Talent, und auch Goethes liebevolle Analyse des Meisters gesteht zu, daß er nie dahin gelangt sei, die Kunst mit vollkommener Technik auszuüben. Sein Hauptwerk war der Leipziger Theatervorhang, dessen Aquarellstizze die Leipziger Stadtbibliothek besigt. Seine kunstgeschichtliche Bedeutung liegt aber nicht

in seinem Schaffen, sondern in der Lehre und den fünstlerischen Anregungen, die er Goethe gab, der dann mächtig in die Kunstbewegung eingriff. Ein jüngerer Bertreter der Richtung des Mengs war Wilhelm Tischbein (geb. zu Hahna 1751, starb zu Eutin 1829). Er hatte in der Art der Birtuosen begonnen, dann Stoffe aus der dentschen Bergangenheit wie Konradin von Schwaben (Galerie in Gotha) behandelt, schließlich aber in Rom sich mit deutscher Gründlichkeit dem Klassizsmuß zusgewandt. In der Spätzeit seines Lebens, auf nordischem Boden, suchte er Fühlung mit der realistischen Richtung (General Bennigsens Einzug in Hamburg am 31. Mai



Bilhelm Tifchbein: Goethe auf ben Ruinen Roms. Frantfurt a. M., Städeliches Runftinstitut.

1814, in der Galerie in Olbenburg), wohl mehr abhängig von dem Auftrag als von seiner künstlerischen Neigung. Seine klassizistischen Bilder sind viel krastloser und technisch weniger durchgebildet als die von Mengs, so seine Amazone von 1788 in der Galerie zu Olbenburg. Nicht bloß seine interessanteste, sondern auch seine beste Leistung ist sein Goethe in der Campagna im Städelschen Institut in Franksurt a. M. Ein Zeugnis des antiquarischen Enthusiasmus des Malers und des Dichters, aber auch eine achtenswerte Kunstleistung. Der Kopf Goethes sesselt durch die Energie, welche dem Blick gegeben; in der Farbe herrscht vollständig ein weißlich grauer Ton, doch ist dabei die Modellierung plastisch, der weiße Mantel in stosslicher Beziehung trefslich behandelt. Nur wie ein Modekseid trug Angelika Kaussmann (geb. 1741 zu Chur, gest. in Kom 1807) das klassizistische Gewand. Sie war eine echte Frauens

natur, etwas jentimental, etwas nervos, und so hat fie den von ihrem Freunde Windelmann geforberten reinen Linien und Formen eine liebenswürdige, manchmal fokette, manchmal sentimentale Grazie zu geben gewußt. Feiner weiblicher Takt ipricht fich auch in ber Anordnung ihrer Bilber aus; Die Schwäche ber weiblichen Sand zeigt fich nur in der meift flauen Modellierung, in dem energielofen Vortrag; bafür nimmt fie aber das Auge durch fanfte Farbenaktorde, durch duftige Behandlung ein. Sie malte hiftorische, allegorische und einige religose Bilber, auch Porite empfindjamer Reise und Rousseaus Nouvelle Heloise trug sie ihren Tribut ab. Aber weder ihre Rudfehr hermanns aus ber Schlacht im Teutoburger Balbe, noch ihre Bestattung des Helbenjunglings Pallas — beide in der f. k. Galerie in Wien — noch Bilber wie "Die verlaffene Ariadne" in der f. Galerie in Dresben, halten ihr Andenken lebendig, dies thun nur ihre Bildniffe, befonders ihre weiblichen, ob fie diefelben nun als Sibnuen oder Beftalinnen verkleiden mag. Neben gefälligen, reinen Linien spricht ba auch noch eine Anmut mit, die aus ber Seele kommt; die Anordnung ift, wie gefagt, immer von feinem Geschmad, und die duftige Behandlung erscheint hier wie ein gefuchtes Ausbrucksmittel gur Berftarfung fensitiven Reiges. Bu ihren besten Leiftungen gehören beshalb bas Bilbnis ber hypersensitiven hufterischen Frau von Krübener mit ihrem Rinde in der Louvresammlung, die als Beftalin und Sibylle toftumierten Frauenbildniffe in der Dresdener Galerie und die Selbstbildniffe der Rünftlerin. Bon mannlichen Bilbniffen feien bas Windelmanns (im Kunftlergutli in Burich), bas fie auch selbst radierte, und das Goethes im Goethemuseum in Weimar genannt.

Je mehr die von Windelmanns Buch "Geschichte ber Runft des Altertums" gewedte Begeifterung um fich griff, um fo mehr fpurte man auch nach ben funftlerischen Mährquellen der antiken Runftler felbst. Bog' Übersetzung der Odyffee war 1781, die ber Ilias 1793 erschienen; es ist heute schwer nachzuempfinden, wie mächtig diese beiden Buder auf die fünftlerische Phantafie wirkten; erft jest wurde das Griechentum inneres Erlebnis. Die ftille Große ber Beftalten ber antifen Runft ging ben beutichen Künstlern jest erst auf, da sie die Helden der Homerischen Dichtung in so einfachen, aber fo ftarken Affekten, in fo naiven Buftanden fich ausleben faben; nun erft verftanden sie auch ben Geist jener Formensprache, die Windelmann wie ein Dichter gepriesen und Mengs wie die Wortzeichen eines fremden Idioms nachgezeichnet hatte. Jakob Usmus Carftens wird mit Recht als ber Rünftler betrachtet, deffen Rlaffigismus von ber Form zum Geifte der Alten vorschritt. Er wurde in der Jürgener Mühle bei Schleswig 1754 geboren; sein Leben war ein ununterbrochener Kampf mit der Not und mit seiner schwachen Physis. Seine frühe fünftlerische Nahrung waren bie Bilder bes Juriaen Duens im Dom ju Schleswig; als Lehrling bes Ruferhandwerks ju Edernförde hat er sich zuerst an den Schriften Webbs und Mengs' für die klaffische Gestaltenwelt begeistert. Endlich (1776) mundig geworden, gehorchte er seinem leidenschaftlichen Triebe zur Aunst und begab sich an die Afademic zu Kopenhagen. Der dortige Antikenfaal nahm ihm alles Schwanten über die letten Ziele feiner Runft: "es war mir als ob das höchste Wesen, zu dem ich im Dome zu Schleswig oft so innig gebetet hatte, mir hier wirklich erschienen und nun mein Gebet erhört sei." Bang lebendig aber wurde diese Gestaltenwelt in ihm, als er die Übersetzung der Odussee von Boß und Gefiners Pindar in die Sand bekam. Mit der Akademie geriet er bald in



Ungelica Kauffmann: Bildnis einer Dame als Destalin.
Dresden, tonigl. Gemäldegalerie.



Kampf; seine künstlerische Selbständigkeit konnte dadurch nur gewinnen, aber seine mangelhafte Beherrschung der malerischen Technik hängt mit dieser trozigen Selbstsgenügsamkeit doch zusammen. Eine erste Reise nach Italien konnte er nur dis Mantua ausdehnen, Geldnot zwang ihn dann zur Umkehr. Es solgen zwei schwere Jahre in Lübeck, vier Jahre in Berlin, endlich 1792 ermöglichte ihm ein Stipendium die Romsahrt; sechs Jahre rastlosen Schaffens — troz sortschreitenden physischen Siechstums — waren ihm dort noch gegönnt. Er stard am 25. Mai 1798. Kom als Hochschule des Künstlers galt auch in Deutschland als Glaubensdogma schon seit den Wanderzügen der Virtuosen. Die Klassissischen und bald auch die Nazarener erhoben



3. A. Carftene: Die Racht mit ihren Rindern. Beimar, Großherzogl. Runftsammlungen.

aus tieferem Grunde Kom zum Mittelpunkt beutscher Kunstbestrebungen. Carstens brachte in der Hauptsache seinen Stil sertig mit nach Kom; als er im April 1795 im Hause des verstorbenen Masers Pompeo Battoni eine Ausstellung von Werken seiner Hand veranstaltete, konnte er nach Deutschland schreiben: "Man gafft und staunt und weiß nicht, wie ich den großen Stil aus Deutschland mit nach Kom bringe, ja wie ich dazu gekommen." Nur Raphael und Michelangelo gewannen hier noch Einfluß auf die Durchbildung seiner Komposition. Die Stosse, die Carstens behandelte, geshörten ihrer großen Wehrheit nach der Antise an, wenn auch Ossian, Milton, Dante, Goethe (Faust in der Heyenküche) bei ihm ein künstlerisches Echo fanden. Der realistischen Malerei hat er nur in der Biesterzeichnung "Die Schlacht bei Roßbach" (in der Kunstsakabemie in Berlin) und in der Prozessionsstudie (Bleististzeichnung im Museum in

Weimar), dann in einigen Karikaturen einen Zoll dargebracht. Die Allegorie, welche in Winckelmann einen leidenschaftlichen Berteidiger gefunden hatte, wurde auch von Carstens mit Borliebe gepflegt, ja er scheute da vor den abstraktesten Stoffen nicht zurück. So spotteten die Weimarer Xenienschreiber über seine Allegorie von Kaum und Zeit:

"Beit und Raum hat man wirklich gemalt; es fteht zu erwarten, Daß man mit ahnlichem Glud nachstens die Tugend uns tanzt."

Wie seine künftlerische Sinnlichkeit aber auch solchen Stoffen gegenüber sich behauptete, zeigt am besten sein Karton (Kreidezeichnung mit weiß gehöhten Lichtern) im Museum in Beimar: Die Nacht mit ihren Rinbern Schlaf und Tod, zur Linken Die Nemesis mit ber Beißel, bas Schidfal verhullt, bann nach rudwarts bie fingenben Pargen. Carftens schafft nicht die Formen der Untike nach, sondern aus dem Innern heraus, das gang mit dem Geifte des Griechentums erfüllt ift. Nicht in Mengs, in ihm ift die Anschauung Windelmanns fünftlerische That geworben. Seine Gestalten sind voll Lebens, nicht voll individuellen Lebens, sondern voll jenen Lebens, wie es die gum Gattungsthous gesteigerte Einzeleristenz besitht. Die anatomische Behandlung ist nicht eingehender, als sie es in der klassischen Epoche griechischer Runft gewesen ift: auch Carstens hat Die Anatomie nur am lebenden nadten Modell, nicht am Seziertisch ftudiert; seine ftarke Betonung der Muskulatur mag ebenso der Torso des Belvedere wie Michelangelo beeinflußt haben. Ofters machte er sich ein plastisches Modell, bevor er an die Ubertragung bes Entwurfs auf ben Karton ging, wie benn statuarische Bosen, reliefartige Behandlung des Ganzen der Romposition für ihn bezeichnend sind. Die Gewandung studierte er an der Gliederpuppe. Der Linienschönheit galt auch sein erstes Augenmerk, aber bei ihm fteigert fich die Schönheit meift gur Erhabenheit. Sein Bannmed (Rreibekarton in Beimar), seine Parzen (ebenda), sein Achilles und Priamus (Rötelzeichnung in ber Sammlung ber Runftakabemie in Berlin), seine Geburt bes Lichts (Rreidekarton im Museum zu Weimar), sein Bacchos und Eros (ebenda), seine Bier Elemente (Ropic nach einem verschollenen Olgemälbe in Beimar) find von jener hinreißenden Schönheit Wie er aber auch in reicheren Kompositionen diese ausgeglichene Rhythmit der Linien zu mahren wußte, zeigen die Ginschiffung des Megapenthes (farbig lafierte Rreibezeichnung im Museum zu Beimar), fein Somer (Bleiftiftzeichnung, ebenda), sein Goldenes Zeitalter, in seinen letten Lebenstagen und schwerften Leiden entstanden, bie heiterste Schöpfung, die er hinterlassen und so auch als menschliches Dokument von hoher Bedeutung. Bu bem aus vierundzwanzig Bleiftiftzeichnungen bestehenden Chklus "ber Argonautengug" (im Museum von Ropenhagen) hat er die epische Ergählung, die von da an bei den Klassigisten wie bei den Romantifern eine hervorragende Rolle spielen sollte, für die deutsche Malerei aufs neue begründet. In Diesem Cuklus hat sich Carstens auch als hervorragender Landichafter bewährt und ist als solcher ber Ausgangspunkt einer ganzen Richtung geworben. Seine Technik war, wie man ichon ersehen haben wird, eine gang einfache; er gab nur Umrifgeichnungen in Bleistift ober Geber, Rötelzeichnungen, Kartons in schwarzer Rreibe mit weiß gehöhten Lichtern, nur felten farbig lafiert. Schon diefe Mittel legen es nabe, daß feine Wirkung niemals eine auf die Menge gehende sein konnte; volkstümlich konnte er nicht werden,

auch wenn seine Stoffwelt ber Phantasie bes Bolkes vertrauter gewesen wäre. Technifer ftand Mengs unvergleichlich höher als Carftens; aber Carftens wußte es wohl, um wie viel er fonft Mengs voraus war. Sein spöttisches Wort, man merke es ben Bilbern bes Mengs an, daß er zur Runft geprügelt worden fei, bezeichnet boch icharf die Grenze zwischen ihm und Mengs. Mengs besaß alles in höchster Bollendung, was in der Malerei lehrbar und lernbar ist; aber der Geist der antiken Runst wie der Runft ber großen Italiener war ihm ftumm geblieben. In Carstens war er lebendig geworben. Die geschichtliche Bedeutung bes Carftens hat man überschätt; als fünstlerische Individualität wird er immer sein imponierendes Außere behalten. Will man ihn zum blogen Mustrator herabdrücken, so verwischt man das Wesen der Muftration. Es ist etwas anderes, eine Textstelle für das sinnliche Auge zu erläutern und einen aus einer Dichtung geholten Borwurf mit ganz neuem eigenem Leben zu erfüllen. Wer nennt Shakespeares Romeo und Julia z. B. eine Justration zu der Novelle bes bella Borta?\*) Man fann in einer Bleiftiftsige mehr Lebensenergie und Monumentalität zeigen als in einem viele Quadratmeter meffendem Hiftorienbild. Der größte Nachfolger bes Carftens war Thorwalbsen; von Malern, beren Schaffen burch die Anregungen bestimmt war, die sie von Carftens erhielten, sind die beiden Schwaben Bachter und Schid zu nennen, Die aber beibe größer im Bollen als im Rönnen gewesen find. Eberhard Bächter (1762-1852) hat unter diesem Zwiespalt am meisten gelitten; seine Berke, 3. B. der schlafende Sokrates (bei Baron Marschall in Karlsruhe), Siob und seine Freunde (im t. Museum in Stuttgart), sind edle Zeugen folden erfolgarmen Ringens nach großem lebenerfülltem Stil. Gottlieb Schick (1776—1812) hat ein früher Tod vor solcher schmerzlichen Erkenntnis bewahrt. Diese Erkenntnis hatte kommen muffen, wie sein hauptwerk Apollo unter ben hirten im f. Museum in Stuttgart beweift. Etwas von ber Stimmung aus Carftens' goldenem Beitalter fpricht aus biesem Bilbe; Romposition und Beichnung sind rein und ebel, fie beweisen, wie ernst ber Maler die Antike und Raphael in sich aufgenommen hatte; aber das Ursprüngliche, das tiefe gesunde Atemholen schöpferischer Kraft fehlt dem Bilde und man fagt fich, bas alles hätte Mengs ebenso gut dem Runftler geben können, wie Carftens. In Deutschland murde ber murdige Nachfolger des Carftens erft im Todes= jahre bes Runftlers geboren; es war bies Bonaventura Genelli aus Berlin (bie Familie war römischer Hertunft, der Großvater war in Berlin eingewandert), den wie Carftens widrige Schickfale bis zu feinem Tobe 1868 verfolgten. Alls Zweiundzwanzigjähriger kam er nach Rom; die Verehrung Carstens' war in der Familie Genelli, in ber Carftens bei seinem Aufenthalt in Berlin verkehrt hatte, Uberlieferung. In Rom fand er Roch, den ergebensten und treuesten Jünger Carstens'. Wie Carstens hat er fich in den Gefängen Homers feine Anschauung des Griechentums geholt. In der Komposition, in den Formen zeigt er seine innige Beistesverwandtschaft mit Carstens, leider teilte er auch dessen Berachtung höher entwickelter malerischer Technik. Als er 1832 ben Auftrag erhielt, im Sause des Dr. Härtel in Leipzig ein Zimmer mit Fresken auszustatten, ließ er die begonnene Arbeit im Stich, weil er die Technif zu wenig beherrichte. Erft in seinem Alter erhielt er Gelegenheit, einige seiner Entwürfe in

<sup>\*)</sup> Carstens Werfe, herausg. von herrmann Rieges. 3 Bde. Leipzig, Durr, 1869-1884.

DI auszuführen. Er ließ sich in München nieder, ohne aber von Ludwig I., trot ber Saft, mit ber biefer neue Runftschöpfungen ins Leben treten ließ, irgend welchen Auftrag zu erhalten. Brot mußte erworben werden, fo warf er fich auf die Ilu: itration und entwarf für ben Stich und die Lithographie feine großen cotlischen Rompositionen. Es entstanden bie Umriffe zu homer (1844), die Mustrationen zu Dante (1847—1852), dann aber künstlerische Hauptthaten seines Lebens: Das Leben einer Bere (1847),\*) Das Leben eines Wüstlings \*\*) (1866) und Aus dem Leben eines Künstlers. \*\*\*) Im Leben einer Bere ift ber Gegensatz zwischen bem romantischen Stoff und ber antifisierenden mächtigen Formensprache auf einzelnen Blättern recht fühlbar; in ben anderen Folgen brängt fich bies nicht mehr auf. Genelli besit bie Größe bes Carftensichen Stils, bessen Formenadel, die Rhythmik der Linien im Umrig der Komposition; auch beffen Neigung für etwas pathetische Herausarbeitung ber Muskulatur teilt er. In ber Durcharbeitung ber Formen ift er hier und ba etwas leerer als Carftens, auch Bufälligkeiten bes Modells werden Regel bei ihm (er war eben meift auf feinen eigenen allerdings prächtigen Körper als Modell angewiesen), aber im ganzen übertraf er an fünstlerischer Sinnlichkeit sein Vorbild — und eine größere Erfindungstraft hat er nach ber ergählenden Seite bin in seinen Stoffen bewährt. Gegen Ende bes Aufenthaltes Genellis in München murbe Graf Schad, †) jener große Mäcen, ben bie Geschichte der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts nur mit Ehrfurcht nennen wird, auf ben Runftler aufmerksam. Er erkannte in ihm "einen jener großen Genien, wie sie so selten im Laufe ber Sahrhunderte erscheinen." Bunachst führte Genelli für Schack eine Bision Ezechiels in Aquarell aus, ein Werk, das man ohne Übertreibung neben Raphaels Bifion Gzechiels nennen barf, bann vier Entwurfe zu mythologischen Kompositionen in DI: Der Raub der Europa (1859), Herkules Musagetes und Omphale, die Schlacht zwischen Lufturgos und Bacchus und Bacchus unter ben Musen (letteres im letten Lebensjahre des Künstlers); daneben noch ein biblisches Motiv "Abraham mit den Engeln" und den Theatervorhang, die formengewaltigste und tieffinnigste Schöpfung Genellis, beren wefentlicher Inhalt in den Berfen ausgesprochen ist:

> "Der Leidenschaften wüstes Heer, dem Schoß der alten Nacht entstammt, Die stille Schar der Tugenden vom Licht geboren, lichtumssammt, Der Nemesis, des Fatums Walten, Ihr schauet hier in Traumgestalten."

Die größte koloristische Leistung Genellis ist der Raub der Europa, obgleich man auch hier nicht an die Farbenreize moderner Koloristen sich erinnern darf; in den darauf folgenden Ölbildern hielt er die Färbung noch einfacher, da er meinte, mit seiner Urt von Zeichnung vertrage sich die starke Betonung des koloristischen Elementes

<sup>\*)</sup> Tas Leben einer Here. Geftochen von Merz und Gonzenbach. Tuffeldorf und Leipzig 1847.
\*\*) Tas Leben eines Wüstlings. Lithographiert von G. Koch. Leipzig 1866 (nach der Redaltion des Cyflus im Beside von Brochaus in Leipzig).

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem Leben eines Rünftlers. Gestochen von Burger, Gonzenbach, Merz und Schuld. Leipzig, Durr.

<sup>†)</sup> A. F. v. Schad, Meine Gemälbesammlung. Stuttgart, Cotta, 1881; dies Buch muß ale eine der wichtigsten Quellen für die Kunftgeschichte unseres Jahrhunderts betrachtet werden.

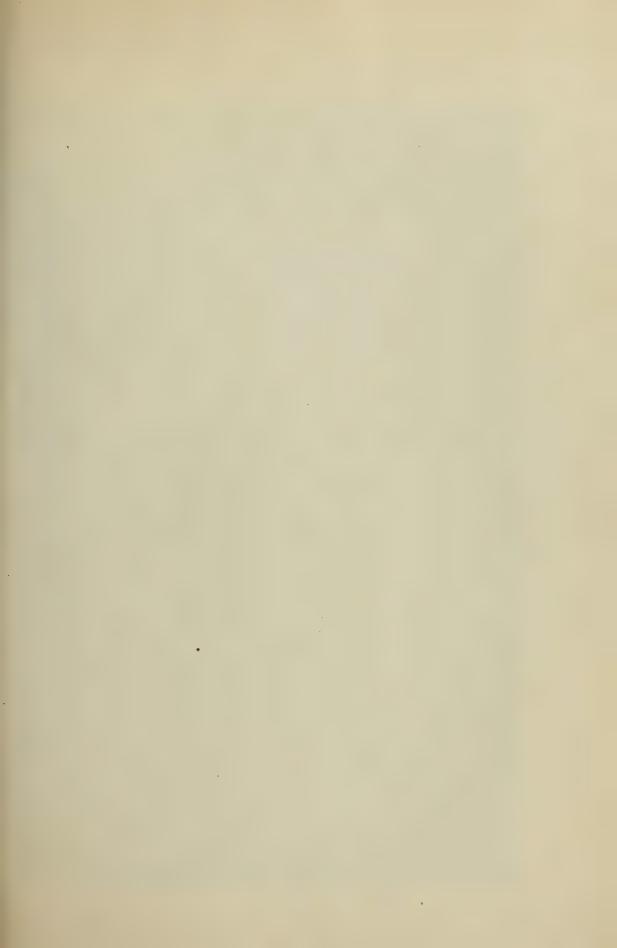



Johann Karl Koch: Macbeth und die Begen. Innsbrud. gerbinanbeum.



Bonaventura Genelli: Bacdus bei ben Mufen, munchen, Galerie Echad.



nicht. Abgesehen, daß er nur für sich selber, nicht grundsätlich recht hat, muß man dem wohlwollenden Urteile Schacks zustimmen, daß er in der Enchaltsamkeit vom koloristischen Reize bei diesen späteren Bildern zu weit gegangen sei, daß sie wenigstens durch eine größere Abtönung von Licht und Schatten gewonnen haben würden. Er hat seinen Ölbildern die milde koloristische Haltung des Fresko gegeben. Sinen Seuszer kann man bei der Erinnerung nicht unterdrücken, daß diese große Kraft für die Aufgaben der monumentalen Wandmalerei nicht herangezogen wurde; aber früh hätte dies geschehen müssen, dann wäre Genelli in der Durchbildung der Formen gewachsen, seine technische Entwicklung hätte die Höhe erreicht, die der Höhe der Aufsgaben, zu der ihn seine gewaltige Gestaltungskraft trieb, entsprochen haben würde.\*)

Nachhaltiger als auf die Geschichtsmalerei erwies sich der Ginfluß des Carstens auf die Landschaftsmalerei; denn heute kann es nicht mehr geleugnet werden, daß Roch, welcher als der Ausgangspunkt biefer besonderen Richtung ber Lanbichaftsmalerei gilt, nicht bloß in seinen ftilistischen Grundfäten von Carftens ausging, sondern auch kunftlerisch unmittelbar an Carstens anknupfte, wie dies die landschaftlichen Sinter= grunde in Carftens' Argonautengug beweisen. Sofeph Roch ftammte aus bem Lechthal in Tirol (geb. 1768); in dem Bischof Umgelder von Augsburg fand er einen Gönner, ber ihn in die Rarlsichule nach Stuttgart brachte. Er blieb bort fechs Rahre (1785-1791), dann entzog er sich dem scharfen Regiment durch die Flucht, verweilte in Strafburg und in der Schweiz und zog bann nach Italien. Im Jahre 1796 tam er in Rom an. Sier schloß er sich mit aller Treue und Singebung an Carstens an, unter beffen Lehre und Ginflug er ber Begründer ber ftilifierten ober beffer gejagt hervischen Landschaft wurde. Das Wesen der hervischen Landschaft liegt darin, daß ber Runftler zu gunften großer charakteriftischer Buge alles Nebenfachliche guruddrangt, wie es ber altgriechische Epiker gethan hat, ober auch anders gesagt, er löst bas Sauptmotiv aus feiner Berkettung und Nebenmotiven heraus. Das Unheimelnde, Ibulische findet in ihr keinen Plat, wie sie denn vorwiegend als das murdige Lokal einer Götterund hervenwelt gedacht ift. Die fünftlerische Wirkung liegt in der Linie, in der Form, im Bau des Bodens, nicht in der Poefie des Lichtes oder der atmosphärischen Stimmung. Ein solches fünftlerisches Nachfühlen der Absichten der Natur setzt die eingehendste Renntnis ber Natur voraus, weshalb auch bie großen Meister Dieser Richtung am eifrigften ihre Mappen mit Studien nach ber Natur füllten. Wie ichon Adam Gleheimer, fo haben auch Roch und seine Nachfolger mit ganz besonderer Borliebe aus bem Sabinergebirge ihre Motive geholt. Die Berschmelzung ber Figuren mit ber Landschaft ift bei Roch in ber Komposition noch nicht von jener organischen Ginheit wie bei Preller oder Dreber, wohl aber in der poetischen Stimmung, so besonders in ber mit Macbeth und den Heren (Innsbruck, Ferdinandeum), wo das vom Gewitterfturm aufgestörte Meer die Felsenschroffen umtost. In der Oltechnik war auch Roch wenig sicher, freier bewegte er sich im Aquarell. Seine Farbung in den Olbildern ift hart, reizlos, mit einem Bug zum Bunten, doch die Starte bes Maturgefühls, bas grundliche Ginzelftudium ber Natur, ber große Bug in ben Formen hebt über biese Schwächen

38 \*

<sup>\*)</sup> Eine Sammlung von 34 Genellischen Kompositionen (aus seinem 284 Blättern zählenden Nachlaß in der f. f. Atademie in Wien) erschien unter dem Titel Satura 1871 bei Dürr in Leipzig, in Stichen von Merz, Schütz und A. Spieß.

hinweg. Außer der Macbethlandschaft find Sauptwerke von ihm die Landschaft mit bem Raub bes Sylas (eine Redaktion im Stäbelichen Institut in Frankfurt), bas Opfer Noahs im Museum zu Leipzig, die Landschaft aus dem Sabinergebirge in ber Neuen Binakothek in München, die Cascatellen von Tivoli im Befite des öfterreichischen Raiferhauses, ber Schmadribachfall im Museum zu Leipzig. Roch hat auch vier Bandbilber in der Billa Massimi aus Dantes Bolle und einige religiose Bilber gemalt, außerdem gezeichnet, radiert, doch seine dauernde fünstlerische und geschichtliche Bedeutung hat er ausschließlich als Landschafter erworben. Er ftarb in Rom am 12. Januar 1839. Ihre fünstlerische Bollendung fand diese Richtung in Rottmann und Preller. Rarl Rottmann (geb. zu Handschuchsheim 1798, geft. zu München 1850) hat schon in München burch Dorner (1775-1852) Die ersten Unregungen im Sinne ber ftilifierenben Richtung erhalten, noch stärker aber als deffen Lehre wirkte schon in München Roch auf ihn, von bem er eine Landichaft gu Geficht bekommen hatte. Es folgte ein zweijähriger Aufenthalt in Italien, dann eine Reise nach Griechenland. Rottmann fteht in Auffassung ber Landschaft gang auf bem Boben Rochs; fein Auge fritifiert bas Motiv nicht, seine Phantasie löst die großen charakteristischen Linien sofort und gang naiv aus. Er war felber oft gang erftaunt, wie anders ein und basfelbe Motiv in feiner als in ben Stiggen feiner Benoffen aussah. Dagu trat aber noch ein anderes bei ihm: er wies Farbe und Beleuchtung eine größere Rolle zu, als es Roch gethan hatte, zunächst um durch eine bestimmte Beleuchtung den Charakter der Landschaft schärfer hervorzuheben, später, wie in seinen griechischen Landschaften, um die historische Stimmung lauter fprechen zu laffen; felbft ungewöhnliche meteorologische Erscheinungen ließ er sich ba zur Erhöhung ber Wirkung nicht entgehen. Seine Landschaften aus der Frühzeit, wie die Ansicht des Bunderbergs bei Berchtesgaden, die Partie bei Brannenburg mit ber Aussicht gegen bas Innthal, Die Bartie bei Berchtesgaben mit bem Königsee u. s. w. wiesen schon auf die spätere Richtung bin, boch war ber lokale Charakter in ihnen noch stärker betont. Ganz auf den Bahnen Rochs zeigten ihn gleich die ersten in und nach Italien entstandenen Landschaften, wie Ichia, die Unficht bes Utna von Taormina aus, das Alte Sprakus; die Sobe feiner kunftlerifchen Leistungsfähigkeit in jener Beit erreicht er aber boch erft in ben achtundzwanzig italienischen Landschaften in den Arkaden des Hofgartens in München, heute allerdings nur mehr ein Schatten früherer Berrlichkeit. Doch ungerftorbar ift ber Abel ihrer Linien, Die beweisen, wie in Rottmanns Auge jede Formendissonanz unwillfürlich zu harmonischer Schönheit fich auflöste. Die Landschaften Reggio, Palermo, Messina zeigen dies am deutlichsten. Die italienischen Landschaften malte er al fresco; die griechischen Landschaften führte er in Harzfarben auf Cementtafeln aus, die in einem besonderen Saal der Menen Pinakothek eingelaffen wurden. Schon die Technik ließ viel ftarkere Licht: und Farbenwirkungen erzielen, als es im Fresto möglich gewesen ware; wie Rottmann bas ausnutte, wurde schon angedeutet. Go ift Brunia bei Gewitterhimmel mit Regenbogen gemalt, Epidaurus bei Sonnenuntergang, der Zeustempel von Agina bei Mondlicht, Marathon bei Gewittersturm — boch die Alarheit der Formgestaltung gab er babei nicht auf, und ebensowenig die monumentale Haltung. Bon Olbilbern seien genannt die Afropolis von Sityon und die Ansicht von Korfn in der Nenen Pinakothek, dann die Mlippe an dem Agaischen Meer, die Quelle Rallirrhoë und die Meerestufte im





Karl Rottmann: I'r



unchen, Meue Pinakothek.



Sturm in der Galerie Schaf in München. An Rottmanns lette Schaffensperiode knüpfte Eduard Schleich an (geb. zu Landshut 1812, gest. zu München 1874); in selbständiger Fortentwicksung hat er dann die eigentliche Stimmungskandschaft geschaffen. Nicht der Bau der Landschaft interessierte ihn, sondern die atmosphärische Stimmung, welche sie umgiedt. Sein Terrain war die oberbahrische Hochebene, der nördliche Abhang der Alpen. Die einsachsten Motive waren ihm die liebsten, denn die ganze Wirkung legte er in Licht und Farbe. Er beobachtete die atmosphärischen Erscheinungen mit unermüdlicher Sorgsalt; die Sonne von dünnem Wolkenschleier verhült, das zittrige Licht des Mondes, die wallenden Nebel am Morgen und Abend, die abziehenden Gewitterwolken, das waren die Luellen seiner Lichts und Farbenpoesse, mit der er seine Motive durchsättigte. Ohne Schule zu halten, wurde er so der Begründer der Münchener landschaftlichen Richtung.

Bur höchsten Bollendung und zum reinsten Ausdruck ihrer Absichten wurde die durch Carftens und Roch angebahnte landschaftliche Richtung durch Friedrich Preller geführt. Der Boden, auf bem Friedrich Breller aufwuchs, war klaffischer Boden (geb. zu Weimar am 25. April 1804, geft. ebenda am 23. April 1878). Goethe hatte ihn barauf gewiesen, wie er seinen Blick immer ber hauptsache zuwenden möge; als Mufter empfahl er ihm Pouffin und Claube. Schon in Dresben fopierte Breller auch diese mit besonderem Eiser; als er dann nach Rom kam (1828), war es nur selbst= verständlich, daß er fich auf bas engfte an Roch anschloß. Mit Roch die Campagna durchschweifend, füllte er raftlos feine Stizzenbücher, wobei er trot aller liebenollen Beobachtung aller Ginzelheiten die Aufmerksamkeit boch ftetig auf die charakteriftischen Büge, auf ben organischen Busammenhang in ber Natur richtete. Bei einem Ausflug nach Neapel keimte ber erste Gebanke in ihm zu bem hauptwerke seines Lebens, zu ben Donffeelandschaften. In die Beimat gurudgefehrt (1831), beschäftigten ihn Beichenunterricht und Aufträge, die ihn wenig interessierten, aber von 1832 auf 1834 entstand auch der erfte Cyklus von Odyffeelandschaften für Dr. Härtel in Leipzig und zwar als Wandschmuck in Temperc. Erst nach zwanzig Jahren sollte er daran wieder anknüpfen können. Reisen nach Rügen (1837 und 1838) und Norwegen (1840) gaben ihm Motive für Strand = und Dunenlandschaften, in welchen der Bug jum Wilden und Finftern, welchen Goethe ichon früh bemerkt hatte, vollauf sich aussprach. Markige Große und Rraft, zum Dufteren gesteigerter Ernst ift besonders seinen nor= wegischen Landschaften, von welchen einige ausgezeichnete bas Museum in Beimar besitht, eigen. Auf Anregung seiner Frau kehrte er endlich 1855 zu seinen Obusse= landschaften zurud; ber ursprüngliche Cytlus wuchs von sieben auf sechzehn Rartons an, von welchen vierzehn 1858 auf ber Runftausstellung in München erschienen und ben Ruf und Ruhm bes Meifters begründeten (biefe Rartons in Roblenzeichnung besitt die Nationalgalerie in Berlin). Nun folgte der Auftrag des Großherzogs von Weimar, ben ganzen Cyflus für einen befonderen Raum des Museums in Beimar zu malen. Durch einen zweijährigen Ausenthalt in Italien (1859—1861) bereitete er sich auf diese Großthat seines Künstlerlebens vor. Die Ausführung geschah in Wachsfarben. Der Weimarer Cyflus ift nicht blog die fünftlerisch reiffte, fie ift auch die vollständigste Geftaltung des Stoffes, da er durch eine Art von Predella bereichert wurde, auf welcher die Ereignisse des Odysseus dargestellt sind. Über Roch hinaus hat Preller

in diesen Obhffeebildern die heroische Landschaft nicht bloß durch höhere Linienschönheit, durch größere Kraft und Harmonie der Farbe geführt, er hat auch in der Komposition die reifste Verschmelzung der Landschaft mit den Figuren gegeben. Bei ihm empfindet es auch bas Auge, daß biefe Gestalten gleichsam Gewächse bes Bobens find, auf bem fie fteben, bag fie allein ber Lanbichaft Leben geben konnen, und bag allein diese bestimmte Landschaft die einzig mögliche Stätte ihres Eristierens ift. Das freilich war nicht Ergebnis verständigen Klügelns, sondern tünstlerischer Anschauung. Die Leufothea als Retterin des Obnffeus, die wie ein Bafferhuhn aus der Tiefe ber sturmbewegten Flut emporfliegt, ift das überzeugenofte Beispiel folder machtvoller Improvisation, die alles echt künstlerische Schaffen im Reime ift. Sie ift noch eins mit dem Element, das sie bewohnt, das fagt und nicht bloß unsere Phantafie, das fühlt auch unfer Auge. Und der gleiche organische Zusammenhang zwischen der Land= ichaft und ihren Bewohnern ift auch ben anderen Gemälden eigen. Die Natur, Die geschildert wird, ift von einfacher Größe und Erhabenheit, die würdige Beimftätte für Beroen und Götter. Daß in allen diesen Landschaften die reifste Naturkenntnis, bas emsigste Naturstudium sich birgt, braucht kaum gesagt zu werden; noch als Zweiundsiebzigjähriger hat Preller bei seinem letten Aufenthalt in Rom keinen Tag verstreichen laffen, ohne sein Skizzenbuch mit Studien nach der Natur, besonders im Poufsinthale, anzufüllen. Aber wie bei jedem echten Meister verbirgt sich bei ihm die Arbeit und aus der Fülle seiner mit Kraft gepaarten Erfahrung schuf er mit voller Freiheit, nur ftrenge fich binbend an die ewigen Gefete, die in jedem Stud Natur jum Ausbrud fommen. Brellers Obuffee ift in Nachbilbungen jeglicher Art Gemeingut bes Bolfes geworden; er hat homer zu künftlerischer Wirklichkeit auch da gemacht, wohin die Dichtung nie gedrungen wäre. So reichen sich über Jahrtausende hin echte Genien gebend und empfangend die Sand. Bon Einzelwerken Brellers der letten Zeit sei als Hauptbild die Acqua, Acetofa bei Rom (1874) genannt, bann fein Cyklus Landschaftszeichnungen zum Buche Ruth. Die Schüler und Nachfolger Prellers find nicht gering an Bahl; hervorgehoben seien ber Sohn bes Rünftlers Friedrich Preller, Edmund Kanoldt, Karl Hummel. Ausführlicher muß hier nur noch eines Künftlers gebacht werben, welcher die stilisierende Landschaft gang mit moderner Naturempfindung durchsättigte, das ift Frang Dreber (geb. zu Dresden 1822, geft. zu Rom 1875, wo er sich dauernd niedergelassen hatte). Im Geiste der Rlassigiften gab er der Landschaft die Bestimmtheit großer edler Formen, aber er bewahrte dann nicht die Diektivität bes Epikers, sondern fette die Landichaft in rege Beziehung zu seiner Seele. Die Natur ift nicht mehr ftumm, kalt, grausam gegenüber den Leiden und Freuden ber Menschenbruft, fie ftrahlt Licht um ben freudigen, und hüllt fich in Sturm und Gewitterschauer mit dem gequälten. Es ist der naive Pantheismus des Gemüts, der Duellen und Blumen und Wälder und das Licht als Bruder grußt, "benn innigft im Junersten gleichen wir ung." Man mochte Dreber ben Lyriker ber stilifierenden Michtung nennen, wie Breller ber Epifer und Rottmann ber Dramatifer ift. Mit Preller teilt Dreber die Meisterschaft, auch in der Komposition die Figuren mit der Laubichaft organisch zu verbinden. Dreber war zu zaghaft in ber Arbeiteführung, um ein großer Rolorift zu fein, er lebte auch zu fehr im ganzen, um momentanen Licht = und Farbenwirkungen nachzuspüren; aber lebendig und mahr in Formation



Friedrich Preller: Odysseus und Cenkothea. Weimar, Museum.



und Beleuchtung sind immer seine Landschaften, von der Struktur und der Form des Terrains an dis zu dem Gesüge der Üste und Zweige, ja jedes Grashalms. Man fühlt sich deshalb auch in seinen Landschaften zu Hause, ohne ein Motiv in bestimmter Weise als von daher oder dorther entschnt bezeichnen zu können. Zu seinen Meisters werken gehört Sappho am Meeresstrand in der Schackschen Galerie, der Odhsseus am Meeresuser und eine Tiberlandschaft mit Rosenernte bei Baron Hosmann in der Billa Mattaei in Kom, die Hirschijagd der Diana und ein Herbstmorgen im Sabiner Gebirge in der Berliner Nationalgalerie. Seiner letzten Lebenszeit entstammt eine Prometheusssstizze: Wilde zerrissene Felsenlandschaft, rechts das Meer, Wolkenschen von gewittersgelber Färbung werden vom Sturm durch die Luft gewirbelt — im Mittelgrund wird Prometheus sichtbar, angeschmiedet an den Felsen — über ihm schwebt der Abler. Mehr als sonst wurde hier der epische Gehalt des Mythus ganz in Stimmung umgesetzt, mehr als sonst wurde hier der durch Siechtum gequälte Meister zum Ichpoeten.

Unter dem Stern Goethes war die klassigiftische Richtung zu Macht und Ansehen gelangt, aber es war boch erft fehr spät die Anteilnahme für ihre Schöpfungen in den großen Rreisen der Nation wach geworden. Zum Teile in bewußtem Gegensat dazu erwuchs eine andere Richtung, welche ber Antike das Mittelalter, dem Olymp ben driftlichen Simmel, den Beroen die nationalen Selden entgegenstellte. Sie bing mit der Strömung zusammen, welche in der Litteratur als die romantische, in der Politik als die reaktionare bezeichnet wird. Das Mittelalter, zu dem man in der Beit der Erniedrigung und Not den Blid gewandt hatte, um aus der Betrachtung einstiger Größe sich Selbstvertrauen zu holen, sollte wieder lebendig werden in der Organisation des Staates und der Gesellschaft, in Religion und Runft. Bon den Beerführern diefer Strömung wurde das Chriftentum im wesentlichen als Ratholi= zismus verstanden; so lag der Gedanke nahe, daß echte Runft des Ratholizismus als Nährboden nicht entbehren könne. Danach ftand die religiose Runft bei der neuen Richtung obenan. Für diese Richtung war bann selbstverständlich auch die mittelalterliche Runft der Ausgangspunkt. Friedrich Schlegel meinte, der deutsche Rünftler habe entweder gar keinen Charakter, ober er muß ben Charakter ber mittelalterlichen Meifter haben, treuherzig, gründlich, genau und tiefsinnig, dabei unschuldig und etwas ungeschickt. Diesem Kunftideal entsprachen natürlich nicht mehr die Meister der italienischen Blütezeit. So konnte man in Schlegels Europa, Kanuarheft 1803, die berühmt gewordenen Worte lesen: Bon dieser neueren Schule, die durch Raphael, Tizian, Correggio, Giulio Romano, Michelangelo vorzüglich bezeichnet wird, ist unftreitig das Verderben der Aunst ursprünglich abzuleiten. Den Akademikern Mengsscher Richtung, welche glaubten zum Rünftler erziehen zu können, hielten diese "Chriftlichen" das Paradogon — hier wirklich eine mit einer Verrenkung zur Welt gekommene Wahrheit — entgegen, daß Empfindung und Begeisterung allein die Quellen fünftlerischen Schaffens seien. Damit im Busammenhang lehrten sie auch, daß jede Nachahmung einer fremden Runstform nicht bloß für die Eigentumlichkeit, sondern auch für die Idealität ichadlich fei, aber die fremde Runftform war für fie nur die Antike, nicht auch die vorraphaelische italienische Runft, benn um wie viel durftiger sind die Spuren Durers - die deutsche Malerei von Durer begann man eben erft zu entbeden - in biefer "nationalen" Richtung

zu finden, als die des Perugino, Gozzoli, oder Francia. Selbst auf das Rolorit hatte nur anfänglich der fräftige etwas bunte Ton der van Encis und Durer einigen Einfluß; später behaupteten auch hier die präraphaelischen Meister völlig das Feld. Das ftand allerdings damit im Zusammenhang, daß auch diese nationale und chriftliche Richtung in Rom ihren Mittelpunkt hatte; padagogifche Überlieferung, Saß gegen die Akademien, welche in den deutschen Kunftstädten noch den Geschmack tyrannisierten, aber auch die ehrfürchtige Autorität des chriftlichen Caput Mundi wirkten für solche Bahl zusammen. Die Klassizisten hatten das klassische Rom gesucht und die große Natur ringsum, die Nagarener, wie fie bald genannt wurden, das chriftliche Rom mit seinen weihevollen Erinnerungen. "Wir wünschen und hoffen, daß es einst nicht mehr nötig sein werde, daß ber beutsche Runftler nach Rom giebe; in unserem Lande foll eine Schule sich bilben; aber wie die Sachen jest ftanden, mar Rom nötig, nur hier, getrennt von allen einengenden Berhältniffen, konnte die Maffe der Runftler entgündet werden, nur hier konnte der Funke der Bahrheit fo bald zur Flamme werden, bie auch gang Deutschland balb erwärmen wird," schrieb ber junge Julius Schnorr im Sahre 1818 an seine Schwester Ottilie. Es war charafteriftisch fur die gange Richtung, daß die Begründer berselben in einem Rloster, S. Isidoro auf bem Bincio, das von Napoleon aufgehoben worden war, gemeinsam hauften. Sie alle hatten nicht blog die monchische Schen vor den Verlodungen der Antike, sondern auch etwas von ber monchs-driftlichen Angst vor ber Natur. Sie verachteten zwar nicht bie Antike, wie ihnen mannigfach vorgeworfen wurde, sie haben auch das Studium des nachten menschlichen Körpers nicht vernachlässigt, aber beibes boch nur aus pabagogischen Rudfichten; den Geift der antiken Runft befehdeten fie so heftig wie die jubelvolle Künftler= freude am Nackten ihrer klassizistischen Zeitgenossen.\*) An der Spite dieser Richtung steht Friedrich Overbed aus Lübed (geb. 1789, starb zu Rom 1869), der von 1806-1810 an der k. k. Akademie in Wien studiert hatte, bann aber wegen einer Demonstration gegen das Mengsiche Drillinstem relegiert, mit einigen Genoffen die längst ersehnte Romfahrt antrat. Overbeck war eine durch und durch religiöse Natur, auch sein Ubertritt zum Ratholizismus mar ihm Bergenssache; biefer Ernst ber Gefinnung, biefe aus dem Herzen quellende Religiosität erfüllt auch seine Berte. "Mir ift die Runft gleichsam eine Harfe, darauf ich allezeit Pfalmen möchte ertonen laffen zum Lobe des Gerrn," schrieb er in dem Borwort, das er dem am Abend seines Lebens entstandenen Cyklus "die Sieben Sakramente" vorsette. Sein Stofffreis ift durch die Bibel und Beiligen= legende umgrenzt; seine Empfindungsleiter liegt wesentlich, wie bei Fra Giovanni da Fiesole oder den alten Kölner Meistern, auf der passiven Seite; nicht That und Rampf, sondern Andacht, Ergebung, Leiden schilderte er am ergreifendsten. Wenn er sich zur Polemit und Programmmalerei verstieg, wie in dem Triumph der Religion, in den Künften (Frankfurt, Städelsches Inftitut) ober in dem gang archaiftischen Temperabild im Quirinal, worin er die Flucht Bius IX. 1848 als Entrudung Christi aus den Sanden seiner Berfolger symbolisierte, wurde er nicht blog schwerverständlich, sondern auch leblos in der Charakteristik, reizlos in der Romposition.

<sup>\*)</sup> Vergl. einen Brief Overbecks aus Rom vom 21. November 1860 an einen deutschen Verleger bei M. Howitt, Friedrich Overbeck. Deutsche Ausgabe. Freiburg i. Br. 1886. II. 3. 344 ff.

Er war zu kindlich, um geistreich, zu friedsam, um polemisch sein zu können. Seine künstlerische Entwicklung war keine reiche. Seine Formensprache wurzelte in den vorsraphaelschen italienischen Meistern; doch hat er in manchen seiner Männercharaktere

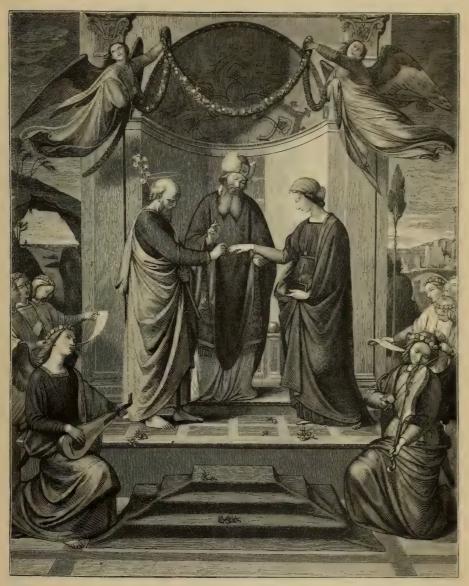

Overbed: Bermahlung Marias. Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Raczynski.

sich in günstiger Weise von der machtvollen Typik der Raphaelschen Teppich-Darstellungen bestimmen lassen. In der Komposition verleugnet er nie eine ungewöhnliche Feinheit in der Abwägung der Massen; nur macht ihn seine Schen vor der Verwirrung östers etwas leer. Eingehendes Naturstudium giebt sich nicht kund. Die Farbe hat bei ihm

ftets jenen hellen blaffen Ton, der mehr an das Fresto oder die Miniatur erinnert, als an die Tiefe der Olbilder. Die Formen find in icharfem Umrig gezeichnet, ohne Mundung, wie denn die Luftperspektive ebenso wie das helldunkel völlig vernachlässigt wird. Overbecks Bilber haben alle die Reize, aber auch alle die Schwächen ber Werke eines Fra Angelico oder Perugino; Correggio, Andrea del Sarto oder die Benezianer find aus ber Entwicklung geftrichen. Ganz und voll gab er, was er zu geben vermochte in dem Einzug Christi in Ferusalem und in ber Klage um den Leichnam Christi — beibe in ber Marienkirche in Lübed, im Rosenwunder in Sta. Maria begli Angeli bei Afsifi, im Chriftus auf dem Ölberg im Krankenhaus zu Samburg boch auch in manchen anspruchsloseren seiner Werke, wie z. B. in der tief empfundenen Bermählung der Maria von 1836 in der Berliner Nationalgalerie (Sammlung Raczhnski). Mehr als burch feine Olbilber wirkte Overbed burch feine Zeichnungen, welche er für Stiche, Lithographien, Holzschnitte anfertigte. Bon besonders schonen Einzelblättern sei da erwähnt eine Rube auf der Flucht von 1819 (gestochen von Ruschewenh), die Auferweckung des Jünglings zu Nain (Lithographie von Kaufmann), die Predigt des Johannes (Lithographie von Winterhalter). In der Spätzeit des Lebens des Künftlers entstanden dann einige Cyklen, welche nicht bloß in allen Schichten bes Bolfes ftarke Berbreitung fanden, sondern auch durch den Abel der Zeichnung, die Beihe der Empfindung noch einmal das Auge der Künftler auf diese fast schon verschollene Richtung zurücklenkten. Bon biefen seien erwähnt, die Bierzig Zeichnungen zu den Evangelien (gestochen von Reller u. A.), die Passion (in Buntdruck) und als das edelste Werk die "Sieben Sakramente", welche bei ihrer Ausstellung in Bruffel 1866 einen Sturm ber Begeisterung erregten. Noch in ber Frühzeit seiner Entwicklung hatte Overbeck auch an zwei gemeinsamen Arbeiten ber ganzen Richtung teilgenommen, das sind die Fresken der Casa Bartholdi in Rom (jett in der Berliner Nationalgalerie) und in der Billa Maffimi in Rom, wobei aber Cornelius als "haupt der römischen Schar" auftrat. Die Fresten der Cafa Bartholdi wurden von 1815 bis 1817 ausgeführt, den Stoff hatte die Geschichte des Ugyptischen Joseph geboten. Cornelius malte die Traumdeutung und die Wiedererkennung, Overbeck den Berkauf Josephs und die Sieben mageren Jahre, Schadow das blutige Rleid und die Traumdeutung, Beit die Bersuchung Potiphars und die Sieben fetten Jahre. Dieser Cyklus hat eine unbedingte geschichtliche Bedeutung, ba er bas hervorragenfte gemeinfame Denkmal bes Stils der hauptvertreter der Richtung ift; ein bedingtes Interesse dadurch, weil die von Mengs noch glänzend geubte Freskotechnik hier schon aufs neue "entdeckt" werden mußte. Overbecks Anteil zeigt in Auffassung und Formensprache den völlig entwickelten Charakter seines Stils, dazu hat er im Berkauf Josephs die Landschaft mit so anziehendem Reiz ausgestattet wie in keinem späteren Werke. In der Billa Massimi sollte Overbeck (1817) ein Zimmer mit Illustrationen zu Tassos "Befreitem Gerusalem" malen; er führte sein Werk nicht zu Ende, ba er boch schon von Anfang an nur mit kaltem Bergen den Ritt in weltliche Abentenerromantif unternommen hatte. Immerhin hat er in Dlinth und Sophronia ein Märchen ber Mitterzeit mit ber Bartheit des Pinsels Peruginos wieder wahr gemacht und auch in (Bildippens Tod eine ihm nicht leicht zuzutrauende Energie und Lebendigkeit ber Bewegung bewiesen.

Das einzige Bild in der Casa Bartholdi, in dem ein gewiffer sinnlicher Linienwohllaut fich äußerte, waren "Die Sieben fetten Jahre" von Philipp Beit (geb. 1793 zu Berlin, ftarb in Mainz 1878). Durch seine Mutter, die Gattin Friedrich Schlegels, hatte er von Jugend an die Ibeen der katholisierenden Richtung der Romantik eingesogen; bennoch blieb bei aller Religiosität ber Gesinnung ein etwas weltlicherer Zug in ihm, der sich in seiner Formensprache und in seinem etwas kräftigeren, doch dabei harmonischen Kolorit äußerte. Auch die "Religion" im Braccio Nuovo des Baticans, fein Dedenbild jum Paradifo Dantes in ber Billa Maffimi beweifen bies. Mit feiner Überfiedlung nach Frankfurt a. M. (1830) wurde biefe Stadt zu einem Stuppunkt ber "driftlichen" Richtung, welcher ber Rünftler mit charaktervoller Treue bis zu seinem Tod ergeben blieb. Aus ber großen Bahl ber Werke, bie hier entstanden, sei bas Fresko im Städelichen Institut - Die Ginführung bes Chriftentums durch ben beiligen Bonifacius in Deutschland, mit den Gestalten der Germania und Stalia zur Seite — und ber Freskencyklus des Megchors im Dome zu Mainz (feit 1853) erwähnt, aus seinen Ölbilbern aber seine Meisterleiftung, "Die beiden Marien am Grabe", in der Berliner Nationalgalerie (eine kleinere Behandlung dieses Gegenstandes im Stift Neuburg) und die himmelfahrt Mariens im Frankfurter Dom hervorgehoben. In der Billa Massimi hatte auch Joseph Führich aus Aragau in Böhmen (geb. 1800, gest. 1876 in Wien) ausgearbeitet. Auch er war gang in den Anschauungen Schlegels, Novalis', Tiecks emporgewachsen, wie er benn schon vor seiner Romreise fünfzehn Blätter zu Tieds Genoveva radiert hatte. Bon allen Genoffen war er bem Overbed am meisten geistesverwandt; erst in späten Jahren wurde er friegerisch, trat als undulbsamer Rampe für seine Richtung ein. Seiner Runft tam es zu ftatten, bag er von jeher Durer mit besonderer Borliebe ftudiert hatte. Go ift er in der Charatteristit markiger als alle seine Weggenoffen; er ist auch ihr bester Erzähler. In Rlarheit und Schönheit der Romposition wetteifert er mit Dverbed, doch sind seine Bewegungen lebhafter, natürlicher und seine chklischen Darstellungen reich an naiven, ber Natur abgelauschten Bügen. Bon seinen Olbildern find Jakob und Rahel, bann ber Gang ber Maria über das Gebirge — beibe in ber k. k. Galerie in Wien mit ihren liebevoll durchgeführten landschaftlichen Grunden Sonllen von einem unvergänglichen Reiz der Unschuld und Naivität. Man vergißt über dem Gesamteindruck, nach den alten italienischen Meistern zu fragen, welche dabei mitgearbeitet haben. Die Färbung ift allerdings auch hier bas Schwächste an ben Bilbern. Bon seinen Fresten sind Hauptwerke die Stationen in der Johanneskirche in Wien (1844—1846) und das großartig komponierte Sungste Gericht in der Altlerchenfelder Kirche in Wien. Den Weg zum Bolte hat er mit einzelnen seiner chtlischen Rompositionen gefunden, fo besonders im Bethlehemitischen Weg, Er ift auferstanden, in der Legende vom heiligen Bendelin und in dem herrlichsten Werk diefer Art, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. 3m Jahre 1828 tam auch ber achtzehnjährige Eduard Steinle aus Wien nach Rom; durch Ruppelwieser in Wien war er schon auf die christliche Richtung gewiesen worden und so schloß er sich benn in Rom selbstverständlich an Overbed und Beit an. 1834 kehrte er nach Wien zurud, später ließ er sich in Frankfurt nieder. Er hat ein außerordentlich reiches Lebenswerk hinterlaffen († am 19. September 1886), Fresten, Dibilber, Illustrationen. In feinen Fresten, 3. B.

im Munfter zu Aachen, im Chore ber Dome von Stragburg und Roln, fteht er am feftesten auf dem Boden der "Nazarener"; weniger in seinen Olbildern und Illustrationen. Schon seine Stoffwelt ist eine reichere, er hat nicht bloß zur weltlichen Romantik ein intimeres Berhältnis (besonders Clemens Brentano gab ihm wiederholt Motive, so zu seinen "wundervollen" Beichnungen zu ben "Rosenkranz-Romanzen"), sein Intereffentreis geht bis zu Shakespeare hin. Er ist überdies von allen Bertretern der Richtung der größte Rolorift, besonders in weltlichen Darstellungen, wie z. B. in der Lorelen, im Türmer, im Biolinspieler (alle brei Bilder in der Galerie Schad). Ein leicht weltlicher Bug mischt sich auch in seine legendarischen Darstellungen, von welchen wohl die frischeste köftlichste das Leben der heiligen Euphrosnne (Stich von Eb. Schäffer) ift. Um ftarksten in der weltlichen Romantik, babei aber von kernhafter Männlichkeit, wurzelte Julius Schnorr von Carolsfeld aus Leipzig (geb. 1794, ftarb ju Dresten 1872). Er hielt in Rom zu den Genoffen, ohne aufzuhören Protestant zu sein und ohne seinen Gifer, die Natur, besonders die landschaftliche, zu ftudieren, einschränken zu lassen. Sein Ariostzimmer in der Billa Massimi hat zwar durchaus nicht den sinnlichen Zauber der Dichtung, die Charafteriftik bewegt jich nach Art der mittelalterlichen Runftler in Extremen, aber in den zahlreichen Kampffzenen liegt doch männliche Energie und etwas von dem echten Pathos des Beschichtsmalers. Die Färbung zeigt, daß auch er mit ben Schwierigkeiten ber Technik kämpfte. In sein rechtes Fahrwaffer kam er in München (seit Ende 1827). Seine Nibelungenbilber in ben Sälen bes Königsbaus, seine Geschichten von Rarl b. Gr., Friedrich Barbaroffa, Rudolph von Sabsburg in den Raiferfalen bes Festbaues, zeigen entsprechend der ausgedehnten Zeit ihrer Entstehung - bas lette ber Nibelungenbilder, die Überbringung ber Nachricht von dem Untergang ber Burgunden an den Bijchof von Passau wurde erst 1867 vollendet — zwar keine einheitliche fünstle= rische Haltung, aber fie beweisen doch, daß Schnorr in seiner Zeit ber beste Schilderer ber beutschen Helbensage gewesen ift. Auch in jenen frühen Bilbern, wo er weder in der Färbung noch in der Charafteristik Fühlung mit der realistischen Richtung der Historienmalerei suchte, überrascht er durch die Kraft und die Leidenschaft seiner Nampfigenen und ben anmutigen Reig seiner Frauen. Wie er aber auch bei Frauen Die Wildheit der Leidenschaft darzustellen vermag, zeigt seine Krimhilde bei der Leiche Siegfrieds. Mit dem Berke Luther in Worms im Maximilianeum in München (1869) war er bann ber herrschenden Münchener Richtung soweit entgegen gekommen, als es in seiner Araft lag; aber gerade dieser Wetteifer auch in koloristischer Beziehung hat zu Urteilen herausgefordert, welche den Borgugen des Bilbes nach anderer Richtung hin, so ber ausbrucksvollen Seelenmalerei, ber eingehenden, nach Bildnistreue ftrebenden Individualisierung ber hauptpersonen, ber gründlichen Zeichnung, nicht mehr gerecht wurden. Das Beste ber letten Lebensjahre hat Schnorr in seiner Bibel in Bilbern (1860) geschaffen; einige Rampfizenen und einige idullische Szenen sind geradezu abgerundete Meisterwerke. Das Ganze aber hat mit Recht den Weg ins Bolt gefunden, ob dieses nun katholisch oder protestantisch seine religiösen Bedürfnisse bestreite.

Schon wurde Cornelius genannt als der Führer der römischen Schar bei ihren ersten fünstlerischen Helbenthaten in Rom, den Fresten der Villa Bartholdi und der Villa Massimi. Alle Genossen in Rom hatten neidlos die überlegene Macht seines

Genies anerkannt und in der That wuchs er hoch hinaus über die ganze Richtung, ber er in Rom sich angeschloffen hatte. Er wurde ber Wiederbeg, under bes monumentalen Stils in der deutschen Malerei. Als Cornelius im Herbst 1811 nach Rom fam, war er 28 Jahre alt. Er war in Duffeldorf geboren und ba fein Bater bort Atademieinspettor gewesen war, kannte er die Malerwertstatt von Kindesbeinen an. Tropdem hatte er keine rechte Lehre erhalten, denn der dortige Akademiedirektor Beter von Langer hatte ihm jedes Talent zum Maler abgesprochen. Nun hatte er schon manches geschaffen, bas Beste eine heilige Familie (von 1809 in ber städtischen Sammlung in Frankfurt a. M.), in welcher icon bes Meisters großartige Linienführung anklingt, und dann sechs Blätter zu Goethes Fauft, welchen noch sechs weitere folgen follten; in diesen hatte er fich an die deutschen Meister, besonders an Dürer, mit Entschiedenheit angeschlossen. Wenner in Frankfurt, ber bie Zeichnungen in Stich herausgab, hatte die Mittel zur Romfahrt hergegeben. In Rom angekommen, fuhr Cornelius zunächst fort an seinem Faustchklus zu arbeiten und begann bazu - für ihn charafteristisch — einen Mustrationschklus zu den Nibelungen. Auch da hielt er zunächst noch an Dürerischer Art "glühend und ftreng" fest. Er polemi= fierte auch noch einige Zeit direkt gegen das feine Gift der Berführung, das in Raphael liege, aber dann gingen ihm doch die Augen auf, nicht bloß für Raphael, sondern auch für die Antike. Und nun kamen auch die großen Aufgaben und die Fresten in der Casa Bartholdi und in der Villa Massimi. Rein Zweifel, sein Traum des Pharao und die Wiedererkennung der Brüder sind die freiesten Schöpfungen, Pharao die gewaltigste Gestalt des Cuklus; die Wieder= erkennungsfzene ift ein psychologisches Drama von zwingender Bewalt. Für die Billa Massimi kam es nur zu vor= bereitenden Arbeiten; ein Karton (im Museum zu Leip= gig), ber Dante mit Beatrice vor Betrus. Paulus und 30= hannes, dann Mdam und

Cornelius: Sefate, Nemefis und harpefrates. Driginalfarton in Berlin, Nationalgalerie.

Mofes, Stephanus und Baulus vorführt, ift ichon beshalb von hohem Intereffe, weil er Cornelius gang von Raphael überwältigt zeigt. Das Gleiche gilt von dem damals ent= standenen Ölbilde "Die Ruhe auf der Flucht" in der Galerie Schack in München. Cornelius mußte ben Auftrag für bie Billa Maffimi an Beit übertragen, ba er im September 1818 nach Deutschland zurückfehrte, um die Leitung ber Duffeldorfer Akademie zu übernehmen und in München, bem Rufe des Kronprinzen Ludwig folgend, feine umfaffende tunftlerische Thätigkeit zu beginnen. Bunachst follten zwei Sale und ein kleines Bestibul ber Gluptothek mit Fresken ausgestattet werden. Cornelius' Doppelstellung in Duffeldorf und München hatte ein Gutes: er konnte jeder aufkeimenden Rraft gleich die Aufgaben zuweisen, an welchen sie sich erproben und ausreifen konnte. Jeder Saal erhielt einen gedanklich geschlossenen Cyklus. Im Göttersaal nimmt den Mittelpunkt ber Decke Eros ein, der das Chaos löst und die vier Elemente, welche durch den Abler, Delphin, Pfau und Cerberus symbolifiert find, beherrscht. In den anstoßenden Deckenfeldern find die Jahreszeiten, durch charakteriftische Gottheiten personifiziert, vorgeführt. Auf den drei großen Bandflächen find dann die Reiche des Zeus, des Poseidon und des Hades dargestellt. Im Bervensaal wird der Cyklus mit der Bermählung des Peleus mit der Thetis eröffnet, dann folgen die vier Hauptepisoden aus der Borgeschichte des trojanischen Kriegs (Urteil des Paris, Hochzeit des Menelaos mit Helena, Flucht der Helena mit Paris, Opfer der Jphigenia), an fie schließt fich ein zweiter Ring von Darstellungen, zum Teil noch aus der Borgeschichte, zum Teil aber ichon aus der Geschichte des Krieges selbst genommen; die großen Wandbilder schildern dann Agamemnons Rampf mit Achill, ben Streit um die Leiche des Patroflos und den Untergang Trojas. Im kleinen Bestibul zwischen Göttersaal und hervenjaal befinden fich drei Bilber aus der Prometheusmythe. Un ftraffer Glieberung geht der Cyklus im Göttersaal dem im Beroensaal voraus; tieferer Ideengehalt aber ist selbstverständlich dem ersteren Cyklus eigen, da er den ganzen kosmologischen und theosophischen Inhalt der hellenischen Göttermythen darlegt; dagegen zeigen die Darstellungen im Beroensaal die bramatische Kraft bes Meisters in höchster Entwidlung, besonders durch die Rampffzenen geht ein mächtiger Sturm der Leidenschaft. Die Formensprache steht ber bes Carftens nabe; übrigens fagt man fich, Dieser Künftler hat Raphael, Michelangelo und die Antike studiert, aber er spricht doch sein eigenes, für seine bildnerischen Gebanken paffendes Ibiom. Er hat damit für Deutschland ben monumentalen Stil ber neuen Geschichtsmalerei eigentlich erft geschaffen, da es Carftens ja nie gegonnt war, über die Stizze oder hochstens ben Karton binaus zu kommen. Diesem neuen monumentalen Stil gegenüber bewährten fich Niebuhrs Worte über Cornelius: "Sein Sinn in ber Runft geht gang in Die Tiefe und auf das Einfältige und Große". Die malerische Ausführung der Cyklen ift ungleichmäßig, ba fie meift ben Schülern bes Cornelins überlaffen war; im gangen ift die Färbung kräftig, auf einzelnen Bilbern bes Göttersaals fogar grell und burch ben Mangel an halbschatten unruhig. Größere harmonie zeigen die Fresten des Hervensaals. Im Jahre 1830 waren die Fresken der Gluptothek vollendet, schon seit 1825 war Cornelius durch die übernommene Direktion der Münchener Akademie gang an München gefesselt. Noch während er in ber Gluptothek arbeitete, entstanden die Rartons für die Fresten der Loggien der Pinatothet, deren Ausführung aber von König

Ludwig Clemens Zimmermann übertragen worden mar. Das Borbild für bie fünftlerische Gliederung des Stoffes boten Raphaels Loggien im Batican; die etwa? gekunftelte inhaltliche Anordnung gab die Entwicklungsgeschichte ber Malerei, fo wie fie Cornelius auffaßte. Dann ging Cornelius an die Ausmalung ber Ludwigsfirche; fein großes Brogramm wurde auf die Darstellung ber Weltschöpfung, Erlösung (Geburt und Kreuzigung) ber Evangelisten und des Jungften Berichts herabgemindert. Das Jungfte Bericht ift bie lette Geftaltung des Vorwurfs aus dem Rern des evangelischen Gedankens heraus. Wie Luca Signorelli und Michelangelo aus Dante gewaltige Eingebungen schöpften, so steht auch Cornelius unter der Gewalt von Dantes Phantasie, aber im ganzen haben ihm weder dieser noch Signorelli und Michelangelo die Freiheit seines Geftaltens behindert. Michelangelo ist elementarer, sturmvoller, besonders in der Dar= stellung bes Tribunals, als Cornelius, aber in ber Schilderung der Verdammten wetteifert doch Cornelius an Damonie der Leidenschaft mit den beiden großen italienischen Borgangern. Sier weift auch seine Charafteriftik einen Realismus auf, den er nie wieder erreicht hat. In scharfem Gegensatz dazu steht die ideale Schönheit ber Seligen. Beides ift berechtigt; das Jungste Gericht hat seinen Plat in der chriftlichen Kirche nicht als Symbol, sondern als drohende Bision unabwendbaren, am Ende ber Tage ftehenben Geschehens. Der Eindruck wird hier nur wiederum burch die Farbung geschwächt; es fehlt der fraftige Gegensatz von Licht und Schatten, ber Gesamtton ist hell, aber matt und bas viele Blau bes Grundes und bas Gelblichrot des Fleisches erzeugen eine unangenehme Ginformigkeit, die burch die Gewandfarben nicht gebeffert wird. Cornelius hatte bas Rungste Gericht eigenhändig ausgeführt; das Wort Ludwigs: "Er kann nicht malen," fand ein starkes Echo und verlette ben Meifter um fo mehr, als er neben sich eine Richtung empormachsen und begunftigt fah, die eben im Gegensatz zu ihm den Realismus und Colorismus in die Geschichtsmalerei zu tragen suchte. Im Jahre 1840 war das Jüngste Gericht vollendet, 1841 nahm Cornelius in München seine Entlassung und folgte dem Ruse Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin. Hier nun aber war Cornelius erst recht nicht an seiner Stelle; zuerst fehlten würdige Aufträge, und als diese bann gekommen waren, traten immer neue Sinderniffe ber Ausführung berfelben entgegen. Doch ichon in den Entwürfen hat Cornelius die Summe feiner ganzen Rraft, Art und Entwidlung gezogen. Friedrich Wilhelm IV. wollte einen neuen Dom und eine daran sich lehnende Begräbnisstätte in ber Art bes Campo Santo in Bisa errichten. Wandbilder für die Hallen des Campo Santo, das Dombild (die Erwartung des Weltgerichts) sollte Cornelius schaffen. Die Entwürfe dazu zeichnete Cornelius 1843 bis 1845 zu großem Teile in Rom, an den Kartons arbeitete er bis zu seinem Tode — am 6. März 1867 — ohne alle zu vollenden. Die Kartons befinden sich in einem besonderen Saal der Nationalgalerie in Berlin, die Entwürfe im Museum in Beimar. In ber Aufstellung bes Programms, in ber geistigen Durchdringung besfelben hat Cornelius den Tieffinn bes echten Theosophen und die Gelehrsamkeit des Kirchenlehrers verbunden; in der künstlerischen Kraft den tiefgründigen Inhalt zu gestalten, kann er nur mit Dante verglichen werden. Der Grundgedanke liegt in den Borten: Der Sold ber Sünde ift ber Tod, die Gnade Gottes aber ist bas ewige Leben in Chriftus unserem herrn; für seine Erläuterung boten die Evangelien und die

Apotalppse die Quelle. So follte die erfte Band die Erlösung von ber Sunde und beren Folgen vorführen (Chrifti Geburt, Alage um den Leichnam Chrifti, Seilung ber Bichtbrüchigen, Die Ghebrecherin), die zweite die Göttlichkeit Chrifti, beren Erkenntnis seinem Tobe erft die welterlösende Bedeutung giebt (Auferweckung des Jünglings zu Nain, Auferweckung des Lazarus, der auferstandene Chriftus bei den Jungern), Die britte die Fortsetzung des Werkes Jesu durch die Junger (Bekehrung Pauli, Petrus Rranke beilend, Bfingitfest, Marthrium des Stephanus, Philipp den athiopischen Rammerer unterweisend), die vierte das Ende des irdischen Lebens der Menschheit (apokalpptische Reiter, gefturztes Babel, Wiederkunft des Heilands, Neues Jerusalem). Lunetten= und Bredellenbilber begleiten die Sauptbilber mit Darftellungen typologischen Inhalts, mahrend die Nischen, welche die Sauptbilder trennen, die acht Seligfeiten der Bergpredigt vorführen.\*) "Jeder Atemzug bei dieser Arbeit ift mir eine tiefe Seligfeit," hatte Cornelius geschrieben. Das fühlt man auch biefer Schöpfung an; nirgend eine Abnahme ber gestaltenden Gewalt, überall ein muheloses Wirken hervischer Künftlerkraft. Seit Michelangelo und Rubens ist kein so gestaltungsgewaltiger Rünftler mehr erschienen, mindestens nicht auf bem Gebiete bes Erhabenen. Die Bucht ber Formengebung, die Leidenschaft ber Bewegung in ben apokalpptischen Reitern erschüttern wie ein Orkan; die acht Seligkeiten find lauterste Eingebungen einer hoben plastischen Formenschönheit. Solches kann nur ein gang großer und gang echter Rünftler bieten. Die Rartons werden bas Bilb bes Meisters ftets am vollendetsten geben, auch beshalb, weil Cornelius ein sehr schlechter Maler war, sie also nur ben arogen Runftler enthüllen. Gie werben ber Bukunft am lautesten fagen, bag bas 19. Jahrhundert in der That einen monumentalen Stil hatte. Sollen sie zu unmittelbarer Nachahmung reizen? Durchaus nicht. Die michelangeleske Richtung lehrt, wozu eine so ganz subjektive Gestaltenwelt bei ben Nachfolgern ausartet. Rein persönliche Großthaten werben in jeder Nachahmung zum nichtigen Fastnachtspiel. Nur das werben bie Berke bes Cornelius auch bem Maler ber Zukunft fagen, daß Schaffen nicht bloß Malen, sondern auch Geftalten ift, und daß die Sand des Runftlers auch über ben Sorizont hinüber greifen barf. In feiner Wirkung auf die Geniegenden barf wohl Cornelius jenen jugerechnet werben, welche zeitlos find; eine Tagesftrömung fann ihn allerdings für die Menge aus der Mode bringen, Menschen, die ein wirkliches inneres Berhältnis gur Runft befigen, werben auch auf verschütteten Pfaben ben Beg zu ihm finden.

Klassizisten und Nazarener hatten mit reinem stolzem Willen und in ihren Hauptvertretern auch mit starker Schöpferkraft die deutsche Kunst im Fluge auf jene Höhe heben
wollen, welche erst das Ziel langer und langsamer Entwicklung zu sein pflegt. Die Menge mit starken Banden an das Gewöhnliche gesessslicht, konnte ihnen auf diesen Wegen
nicht folgen, und den Künstlern selbst stellte sich Unzulänglichkeit des technischen Könnens
bei Berwirklichung ihrer Absichten entgegen. Es war Kaulbach, der innerhalb der Richtung des Cornelius selbst nach einem Ausgleich mit dem Tage und dem Tagesgeschmack suche. Wie es in der Natur der Sache lag, konnte dies nur zu einer
Bersehung des monumentalen Stils des Cornelius führen, denn die halben Zuge-

<sup>\*)</sup> Entwürfe zu den Fresten der Friedhofshalle zu Berlin von Dr. Peter Cornelius. Leipzig, Wigand.



Cornelius: Die Apofalpptischen Reiter. Berlin, Nationalgalerie.

Ständniffe an ben Realismus und ben Rolorismus nahmen ihm feine Bucht und ftrenge Burde und ließen doch die Allgemeinheit feiner Formenbezeichnung, höchstens mit einer Menbung jum Reigenden, befteben. Faßt man Raulbachs gange fünftlerische Berfonlichkeit ins Auge, so muß man sagen, er ftand innerhalb ber Richtung des Cornelius, wie Bilatus im Credo fteht. Er stammte aus Arolfen (geb. am 15. Oftober 1806); feine Jugend war an Bitterniffen und Demütigungen nicht arm, fein Bunder, daß auch in glücklichen Tagen sein Lächeln nur ein satirisches war. Sechzehnjährig kam er nach Duffelborf zu Cornelius, von dem er bald zu den Arbeiten in München herangezogen wurde. Als bann Cornelius nach München überfiedelte, folgte ibm auch Raulbach; er arbeitete im Obeon, in den Arkaden (die allegorischen Figuren der vier bagerischen Fluffe), schuf aber baneben auch Zeichnungen wie bas Narrenhaus, in der sein schneidiger Sarkasmus zu vollem Ausdruck tam. Auf dem Gebiete ber Monumentalmalerei löste er sich mit der "Hunnenschlacht" (1834—1837, Karton in brauner Untermalung, Berliner Nationalgalerie, Sammlung Raczynski) von Cornelius ab. Die religiöse Gedankenmalerei wurde hier geschichtliche. Er hat damit das aanze Bilbungsphiliftertum zum Enthusiasmus hingeriffen. Unten ein realer, geschichtlicher Hergang, oben das Überführen besselben ins Geisterreich, doch nicht auf dem Bege ber Bifion, sonbern ber Reslevion. Der Geiftreiche, Gelehrte wird ben Berbindungsfteg schon finden; und bie Gelehrten und Geistreichen haben beshalb auch biese gemalte Geschichtsphilosophie, die mit wenig Thatsächlichkeit und viel Gedankenrabulifterei auskam, geziemend bewundert. In der "Hunnenschlacht" ift diese Berbindung eines oberen und unteren Reiches, weil durch die Lage gegeben, allein un= gezwungen und barum fünftlerisch bewältigt. Die Schlacht ift vorbei, Die Leiber ber Erschlagenen liegen auf bem Boben, aber bie Seelen feten ben Rampf in ben Luften fort, und folche kampffehnende Selbenfeelen ringen fich auch jest noch aus ben Leibern los und ftreben zur Sohe empor, womit auch für die Romposition eine ungezwungene Verbindung des Unten mit dem Oben gegeben war. In Diesem Werke zeigt auch Raulbach ichon alle Einzelzüge entwickelt, durch welche er der Lieblingsmaler "gebilbeter Stände" geworden ift: ben einschmeichelnden Reis ber Linie, welche bie einzelne Gruppe, aber auch die ganze Romposition umschreibt, die gedämpfte Sinnlichkeit in der Schaustellung weiblicher Schönheit. In der Charakteristik war er nicht realistischer als Cornelius, er bot so gut wie dieser Typen, doch war Cornelius hierin unvergleichlich reicher, nicht bloß hoheitsvoller, als er; dagegen hatte Raulbach schon größere Sorge dem Beiwerk, wie g. B. der Gewandung, ber Ruftung zugewendet. Es folgte die Berftorung Serusalems; ber untere Teil voll einzelner ichoner Buge vom fünftlerifchen Standpunkt aus, aber auch vollgepfropft mit fo vielen geiftreichen Begiehungen und fo vieler geschichtlicher Belejenheit, bag bamit bie ber Schrift bedürftige Programmmalerei nun auch für das Fach der Geschichte eingeführt war. Das "zweite Stodwert" mit Mojes und ben Propheten und ben mit Beigeln herabfahrenden Engeln ift mit dem erften nur mehr durch die Rlammer geiftreicher Uberlegung verbunden; eine poetische Forderung dafür liegt nicht mehr vor. Sier hat nun aber auch Raulbach seinen einstigen Meister burch eine für jene Zeit ungewöhnliche Kraft und Barmonie der Farbe geschlagen. Es folgte das Bauptwert seines Lebens, die seche Bandbilber im Treppenhause bes Berliner Museums (1847-1863), in welchen

er die feche Rulturepochen ber Entwidelung ber Menichheit vorführen wollte. Die hunnenschlacht und die Zerstörung Jerusalems wurde in den Cyklus aufgenommen, bazu traten der Turmban zu Babel, die Blüte Griechenlands, die Krenzfahrer und das Reformationszeitalter. Im Turmbau zu Babel ist die himmlische Erscheinung Gottes mit zwei Engeln ganz zwecklos, ba im unteren Teile gar nicht die Sprachenverwirrung, sondern der Drud ber Herren auf die Arbeiter als Grund der Empörung und des Fortzugs durch den scharfen Rationalismus des Meisters dargethan ift. In der Blüte Griechenlands muffen die Götter den Olymp und das Meer verlassen. um die ausgebreiteten Rulturerwerbnisse, die fie in ihrem Dasein doch nicht erklären können, anzustaunen. Die Kreuzsahrer begleitet Christus mit seinen Seiligen in ben Lüften. Im "Reformationszeitalter" mußte der Künstler auf die himmlische Erscheinung verzichten; er hatte hier auch thatsachlich höchstens die Taube des Beistes brauchen können, da er nichts thut als, unbekümmert um Zeit und Ort, eine Versammlung von Belehrten, Künftlern, Boeten, Theologen in der Art eines lebenden Bilbes gusammenzustellen. Die Romposition mindestens zeigt hier von Runft keinen Sauch mehr, ber Schüler bes Cornelius ift hier zum Illustrator ber Rulturgeschichte für große Rinder geworden. Die Kinder und Genien der grau in grau gemalten Friesbilder beluftigen sich mit Recht über diese Art großsprecherischer Schulweisheit. Dehr Zug und Araft hatte wieder "die Seeschlacht bei Salamis" (im Maximilianeum in München); im "Nero" (braun in braun gemalt) hat er die Orgiaftik bes Neronischen Zeitalters in den ilbertreibenden Farben Suetons wirkungsvoll bem Tobesenthusiasmus ber erften Chriften entgegengestellt, in dem großen Rohlekarton Beter Arbues die monumentale Runft zu haß aufstachelnder Polemit migbraucht. Der Beter Arbues bedeutet nicht bloß dem Geifte nach, sondern auch der Form nach den Abschluß des Bersehungs= prozeffes der Richtung des Cornelius in Raulbach. Überhaupt, Raulbach hätte vielmehr ein beutscher Hogarth werden können als ein Fortsetzer der Richtung bes Cornelius; Beweis für ersteres sind seine jetzt allerdings fast völlig zerstörten Fresken an der neuen Binatothet, in welchen er die Entwicklung ber mobernen Malerei mit fo viel Sohn gloffierte, seine Mustrationen zu Goethes Reineke Fuchs, seine vier Totentang= zeichnungen (ber König von Rom und der Tod, Bius IX. und der Tod, Alexander v. Humboldt, welchem der Tod den Rosmos abnimmt, und ein Mönch und ein evangelischer Paftor, deren Schädel der Tod unter Wehklagen der Nonnen und der schlotternden, von ihren heulenden Kindern umgebenen Predigersfrau aneinander schlägt), bann eine ganze Fulle von Gelegenheitskarikaturen. Aus allen feinen Muftrationen zu Dichtern sei nur die von heiß sinnlicher Glut durchströmte zu Walters von der Bogelweide "Unter den Linden" hervorgehoben. Kaulbach ftarb am 7. April 1874.

Während in München Kaulbach sich bemühte, die Richtung des Cornelius den großen "gebildeten" Kreisen mundgerecht zu machen, erstand unter dem Nachfolger des Cornelius an der Akademie in Düsseldorf eine Schule, welche mit Findigkeit und Glück nur mehr auf die künstlerischen Interessen der Flachen bedacht nahm und so die Menge für sich gewann. Wilhelm Schadow (geb. zu Berlin 1789 als Sohn des Bildhauers Gottfried Schadow, starb zu Düsseldorf 1862) hatte in Rom, wo er schon 1810 eintras, sich den Bewohnern von San Fsodoro angeschlossen; er hatte auch den Übertritt zum Katholizismus mitgemacht, dann mit Cornelius, Overbeck und Beit in der Casa Bartholdi

gemalt. Seine beiden Fresten, die Borweisung der blutigen Gewandung und die Traumauslegung, find allerdings die schwächsten des Cyklus. Er kam dann als Lehrer an die Berliner Akademie, malte elegante Bildniffe und leere Altarbilder und trat bann im November 1826 bas Umt bes Direktors ber Duffelborfer Akabemie an. Alls Runftler war er charatterlos, er befaß aber ein tuchtiges padagogisches Talent. So hatte er schon in Berlin anhängliche Schüler gewonnen und von biesen folgten ihm nach Duffeldorf C. F. Leffing, Julius Bubner, Theodor Hilbebrandt, Karl Sohn, Beinrich Mude, Chriftian Röhler. Doch alles pabagogische Talent konnte es nicht hindern, daß auch die Marklofigkeit bes fünftlerischen Charakters bes Lehrers in ben Leiftungen der Schule fich offenbarte. Immermann, welcher mit Schadow in regem Freundschaftsverkehr ftand und bei dem die romantischen Neigungen der Schule ja lebhaften Unklang fanden, hat es ausgesprochen, daß die Furcht vor gemalten dummen Streichen ber charakteristische Bug ber Schule gewesen sei. Der feinsinnige Sotho aber warf es ihr zu, daß ihre moderne Mattheit das Tragische mit dem Triften, die tiefen Rlagen ber Menschenbrust mit bem Rläglichen, ben Reiz ber Suge mit Suglichem verwechselt und außerdem das Gemachte für Ursprünglichkeit, flache Sentimentalität für Seele der Leidenschaft und wechselseitiges Beben und Tragen für Driginalität und Begeifterung halte. Das trifft in ber That die Sache; Die maffenhafte Produktion ber Duffelborfer mußte sich ausschließlich nach dem Geschmad ber Menge richten, baber bas Schönthun mit rührenden Stimmungen und Empfindungen, baher jene findelnde fpielende Rlofter-, Ritter= und Räuberromantif, wie sie in gleicher Weise von nachzugelnden Dupend= schriftstellern bem Publikum geboten wurde. Es ift bezeichnend, daß nun (1829) auch der erfte beutsche Aunstwerein für die Rheinlande und Westfalen ins Leben gerufen wurde. Bei folder Maffenproduktion konnte man nicht immer auf eigene Gingebungen warten, und so machte man formlich Jagd auf Motive aus Dichtungen, Die gerade bie Anteilnahme bes Bublitums genoffen. Es entstanden Mustrationen im flachsten Sinne bes Wortes, Die aber boch als felbständige Werke ber Malerei in die Welt gingen. Bon den Unterschieden in den Mitteln, mit welchen Dichtung und Malerei ihre Birkungen erzielen, hatte man keine Ahnung; so meinte man die Charaftere ber beiben Leonoren Taffos genügend auseinander zu halten, wenn man ber einen schwarzes und der anderen blondes haar gebe. Die Entwicklung der Technik stand im Bordergrund. "Belche Freude berrichte in Berusalem, wenn ber eine ober ber andere eine neue Wirkung von neuen Koloristenkunften fand. Go etwas ging gleich burch alle Regionen. Der Siftorienmaler wie ber Landschafter benutte bie gemachte Erfindung. Und so ist benn nicht allein im Stoffe, sondern auch in ber Farbengebung jene seltsam kindliche und boch so anziehende (?) Übereinstimmung gur Erscheinung gekommen, welche in jenen Tagen bem beutschen Bublikum vortrefflich zusagte." \*) Doch auch die Farbe geht über matte Effekte, über eine äußerliche harmonie nicht hinaus, wie benn auch ber Bortrag nicht breit und frei, sondern fleinlich ift. "Benetianisch" haben nur die Duffelborfer felbst ihre Maltechnik gefunden. Gs genügt, auf einige einft besonders gefeierte Berte der alteren Richtung ber Schule ge-

<sup>\*1 28.</sup> Müller von Königswinter: Duffeldorfer Künstler aus den letten fünfundzwanzig Jahren. Leipzig 1854.

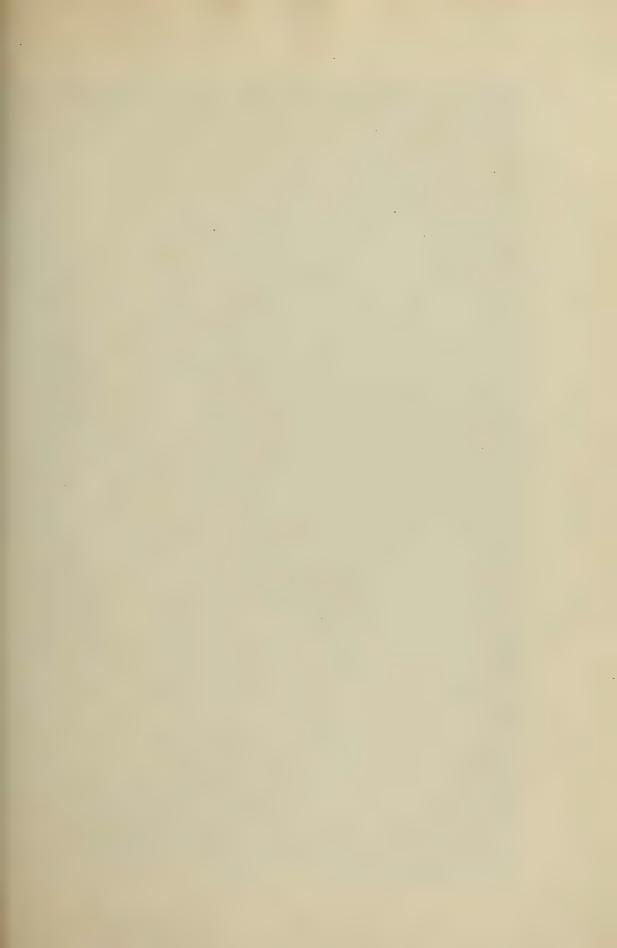







wiesen zu haben. Theodor Hilbebrandts (1804—1874) Stoffquellen waren besonders Goethe und Shakespeare; sein bewundertstes Bild war "Die Sohne Eduards" (Raczynstis



Karl Sohn: Die beiden Leonoren. Berlin, Nationalgalerie; Sammlung Raczynski.

sammlung ber Berliner Nationalgalerie), er hat aber auch schon mit jener Art von sentimentalen Sittenbilbern begonnen, die in den Gaben der Kunftvereine eine so

einflugreiche Rolle spielen follten. Sein "Rrieger und sein Rind" (1832, in der Berliner Nationalgalerie) eröffnete bie große Reihe ber Bilder mit "bes Kriegers Abschied" und "bes Rriegers Wiederkehr", in welchen der "Künftler" nicht auf ben Kennerblick, sondern nur auf die Sentimentalität des Philisters spekuliert. Noch größere Popularität genoß Rarl Sohn (1805-1867), ber unter ber Flagge großer Dichtungsnamen seine füßlich faben Frauentypen in die Welt geben ließ, so seine beiben Leonoren, seine Julia, feine Donna Diana, feine Lorelen u. f. w. oder feine individualitätslofen Schönheiten auch in ganzer Nacktheit preisgab, wie in der Diana im Babe, im Urteil des Paris, im Raub bes Sylas (Berliner Nationalgalerie). Chriftian Röhler (1809-1861) hatte seine Frauencharaktere mit Borliebe der Bibel entlehnt, fo z. B. in der Findung Mosis (Museum in Königsberg), Sagar mit Jsmael (Städt. Sammlung in Duffel= borf), in ber Semiramis (Berlin, Nationalgalerie). Beinrich Mude (geb. 1806) hat Biblisches, Romantisches, Klassisches und Siftorisches gestaltet; sein populärstes Bild war St. Katharina von Engeln bestattet (Berlin, Nationalgalerie). Das Gleiche gilt von Julius Sübner (1806-1882), von bem das "golbene Beitalter" als fein technisch vollkommenstes Bild hervorgehoben sei (Galerie in Dresden, eine Wiederholung in der Berliner Nationalgalerie). Den Versuch, geschichtliches Pathos zum Ausbruck zu bringen, machte Ebuard Bendemann (geb. zu Berlin 1811), aber auch bei ihm wird bas Tragische zum Triften; er ist Lyriker, aber kein Dramatiker. Seine bekannteften Bilber: die trauernden Juden im Eril (1832, im Kölner Museum), sein Jeremias auf ben Trümmern von Gerusalem (1834, im Besitz des deutschen Raisers), die Wegführung der Kinder Jeraels in die babylonische Gefangenschaft (1872, Berliner Na= tionalgalerie), alle brei Bariationen eines und besselben Stoffes, beweisen bies. Sinn für Formen= und Frauenschönheit — besonders seine Frauen sind von einschmeichelndem Reiz - eine hohe Stufe ber Bollendung in der Zeichnung und malerischen Technik haben neben bem fentimentalen Inhalte ben Erfolg diefer Berke begründet. In bem Berke, welches Bendemann am längsten beschäftigte, in den stereochromischen Wandgemalden in zwei Salen bes königl. Schloffes in Dresben, mit geschichtlichen und mythologischen Darstellungen, ist es nur der Rinderfries, der durch Berbindung von Formenschönheit mit frischer, reich sprudelnder Erfindungsgabe dauernd zu fesseln vermag. Das männlichste Talent der Schule war Karl Friedrich Lessing aus Bressau (geb. 1808, starb zu Karlsruhe 1880). Es war wohl etwas von seinem Großonkel Gotthelf Ephraim Leffing in seinem Talent, das ihn in Gegnerschaft zu dem Schwächlichen, Affektierten, Unwahren seiner Schule brachte. Er begann wie seine Genoffen mit Muftrationen (Trauerndes Rönigspaar, Leonore) und Aloster= und Räuberromantik (Alosterhof im Schnee, der Räuber und sein Rind); dann aber führte ihn die Natur aus diesem Geftaltenkreis heraus, im ernsten, strengen Studium der Landschaft fand er ben Weg zum Charaftervollen und Martigen. Seine Gifellandichaft in der Berliner Nationalgalerie, welche eine Reihe folder Landschaftsbilder eröffnete, ift bas erfte Berk biefer neuen Beriobe. Scharf und bestimmt aus geologischem Berftandnis heraus sind bie Formen des Bodens, der ichroffen Felsenwände wiedergegeben; Felsengen, nieder= fturgende Bildbache, die Ginsamkeit des Bergwaldes schilderte er mit besonderer Borliebe; ben ernsten Eindruck erhöhte er dann oft noch dadurch, daß er jene Landschaften in Bewitterstimmung vorführte. In der Staffierung griff er gerne in den Bestaltenfreis seiner Duffeldorfer Jugend gurud: Ritter, Langknechte, Rauber brachte er mit Borliebe an. Der männliche Realismus feiner Landschaftsschilderung, der doch nichts mit ber Bedutenmalerei zu thun hatte, tam auch seinen Sistorienbildern zu gute. Schon feine Kreuzfahrer atmen geschichtliche Stimmung (Karlerube, Runfthalle); und burch seine Hußbilder (Hussitenpredigt 1836, Suß vor dem Konzil 1847, Suß auf dem Scheiterhaufen 1850) hat er bie Leiftungen ber realistischen Geschichtsmalerei Munchens ficher übertroffen. Da ift bramatische Spannung, frisch gestaltenbe Charafteristif, und selbst ein Schein von Leidenschaft. Seine Disputation Luthers mit Ed 1867, sein Beinrich V. vor bem Kloster Prüfening 1844 sind bagegen schon etwas Kostummasterade. Die Leffingiche Richtung in der Landschaft wirkte heilvoll auf die Duffeldorfer Schule zurud. Zunächst wurde Joh. Wilh. Schirmer aus Julich (1807—1863) von ihm angeregt; nur hat dieser auf die Stimmung, die fich auch im Ion der Farbe außbrudt, ein stärkeres Gewicht gelegt. Dann allerdings machte eine Reise nach Stalien ben Rünftler der realistischen Richtung abwendig. Seine 26 in Rohle gezeichneten Landschaften in ber Duffelborfer Runfthalle (mit biblischer Staffierung), seine vier Öllandschaften mit der Geschichte des barmherzigen Samariters in der Runfthalle in Rarlfruhe, bann die zwölf Landichaften mit ber Geschichte Abrahams in ber Berliner Nationalgalerie find bie Sauptbenkmäler aus feiner zweiten - ftilifierenben - Beriobe. Er wurde der Ausgangspunkt einer glänzenden Landschafterschule in Duffeldorf, deren geseiertste Bertreter Andreas Achenbach (geb. 1815) und Oswald Achenbach (geb. 1827) geworden find. Undreas Achenbach hat bie glanzende Technit Schirmers zu ge= räuschvoller Effektmalerei gesteigert, boch vertragen die von ihm gewählten Motive - seine Welt find die nordischen Ruften - diese außerste Steigerung technischer Mittel; Dswald Achenbach hat, im Gegensat zu den Rlaffiziften, ftatt ber Formen der italienischen Landschaft, deren Licht = und Luftphänomene zum Gegenstand seines Studiums und gum Ausgangspuntt feiner lauten Wirkungen gemacht.

Wenn Leffing durch seine knorrige Männlichkeit die fade Gefühlsromantik und fofette Sentimentalität ber Schule überwunden hatte, so fehlten namentlich unter ben jüngeren Bertretern berfelben nicht gang jene, welche fich entweder durch fröhliche Laune ober burch tiefere Auffaffung bes mahrhaft Bolfstumlichen über ben Bannfreis ber Schule erhoben. So ift Adolph Schrödter aus Schwedt (geb. 1805, ftarb zu Rarlgrube 1875) als Satirifer ber Sentimentalität und Romantif feiner Genoffen gu Leibe gegangen (Die trauernden Lobgerber verspotten Benbemanns trauernde Juden im Exil) und er hat dann in Bildern wie die Rheinweinprobe (Berliner National= galerie) ober in bem von ihm auf Stein gezeichneten Arabestenfries bie frohlichen Wirkungen bes Beins mit echtem humor geschildert. Seine "Muftration" ging bie gleichen Wege. Der Don Quichotte, die luftigen Weiber von Windfor haben feinen befferen Dolmetich als ihn gefunden. Neben Schrödter ift Joh. Beter Safenclever (1810-1853) zu nennen, beffen erfte Bilber an Kortums Jobfiade fich anlehnen. Das ernste realistische Sittenbild, in welchem die Stimmung anklingt, die bas Sahr 1848 vorbereiten half, fand in Rarl Sübner (1814—1879) einen allerdings von Rahmheit und Sentimentalität nicht freien Pfleger. Solche Bilder find bie Schlesischen Weber (1845) das Jagdrecht, die Auswanderer (1846), die Pfändung (1847). Much das Bauernleben, felbft mit Betonung bestimmter provinzieller Gigenart, fand

icon einige Schilberer; fo hat Sakob Beder aus Worms (1810-1872) die Bauern bes Westerwaldes, Rudolf Fordan aus Berlin (1810-1887) die Bewohner der Nordseestrande mit besonderer Borliebe in feinen Bilbern vorgeführt. Auch Ebuard Menerheim aus Danzig (1808 – 1879), wenngleich aus der Berliner Akademie hervorgegangen, gehört hierher; er hat besonders die Bauern in Thuringen, Beffen, im Barg und das Kleinburgertum zum Gegenstande liebevollen Studiums gemacht. Diese Richtung bat bann in ber jungeren Generation mahre Ginkehr in bas Bolkstum gehalten. In außerlichem Busammenhang mit ber Duffelborfer Schule fteht auch noch Alfred Rethel aus Aachen (geb. 1816, ftarb 1859, nachbem schon sieben Jahre sein Geift umnachtet war). Bon der Duffeldorfer Akademie wandte sich Rethel zu Beit nach Frankfurt, wo ihm das feiner Art Zusagende in höherem Maße geboten wurde. Als Bierundzwanzigjähriger erhielt er ben Auftrag, ben Krönungssaal im Rathause zu Aachen mit Fresken aus dem Leben Karls b. Gr. auszustatten. Bon den Entwürfen, die er sämtlich anfertigte, hat er nur vier eigenhändig ausführen können. (Sieg über die Saragenen bei Cordova, Ginzug in Pavia, Zerftörung der Jemenfäule, Eröffnung der Gruft Karls durch Otto III.) Mit Cornelius wetteifert Rethel an großer Formenauffassung, doch ist er eingehender in der Formenbehandlung; seine Charafteristik ist markig, berb, gang ins Große gebend. In der Romposition ift er lebendig bei aller Geschlossenheit. Welche Leidenschaft und Kraft der Bewegung ibm eigen sein kann, zeigt am beften ber Sieg bei Cordova mit der gewaltigen Reden= geftalt Karls als Mittelpunkt. Um Haupteslänge überragt ba Rethel noch Leffing; Lessings Romposition ber Geschichtsbilber ift Ergebnis verständiger Überlegung, bei Rethel Schöpfung der Phantasie. Die von Joseph Rehren nach Rethels Entwürfen ausgeführten Fresten sind fraftiger in der Farbe, aber fie haben den großen Bug in ber Charafteristit verloren. Diesen Fresten stehen wurdig zur Seite die Zeichnungen, welche Haunibals Zug über die Alpen schildern.\*) Im Jahre 1848 zeichnete er seinen Totentang, so ursprünglich wie die Todesdarstellungen Solbeins oder Balbungs, und barum gleich ergreifend. Mit welcher Unteilnahme er überhaupt die Rämpfe ber Zeit verfolgte, zeigt ein Blatt von ihm, welches einen Bischof vorführt, ber an ber einen Sand einen Feldarbeiter, an ber anderen einen Langtnecht führt; darüber erscheint Gott Bater, und ein Engel mit einem Schriftband, auf bem ju lesen steht: Liebet euch untereinander.

Die Fühlung mit dem Volke, welche Kaulbach auf seine Weise und die Düsselsdorfer Schule auf ihre Weise suchte, war keine Ginkehr in das Volkstum, sondern nur das Eingehen auf bestimmte Gedankenkreise und Empfindungen der Menge. Mit den bleibenden Interessen und Empfindungen der Volksseele hatten sie nichts zu thun, daher auch ihre Wirkung mit dem Tage verging. Den wirklichen Weg zum Herzen des Volkes hat eine andere Gruppe von Künstlern gefunden, die bei aller Verschiedenheit in der Naturaufführung doch das Gemeinsame haben, daß sie mit gleicher Sicherheit die Gemütsinteressen des Volkes, die Lieblingsgestalten seiner Phans

<sup>\*)</sup> Bilderchflus aus dem Leben Karls d. G., gezeichnet nach den Wandgemälden von Bauer und Mehren. In Holz geschnitten von Brend'amour. Leipzig, 1870. Hannibals Zug über die Alpen von A. Bürtner auf Holz gezeichnet im Verlag der Gesellschaft für vervielf. Kunst. Auch ein Totentanz. Auf Holz gezeichnet von Brückner in Leipzig, 1848.

tasie erkennen und für die künftlerische Gestaltung berselben sich gerne ber einsfachsten Mittel bedienen. Die Hauptvertreter dieser Gruppe sind Morit Schwind,



Morit Schwind : Die hochzeitereife. München, Galerie Schad.

Ludwig Richter und Abolf Menzel, welcher lettere in ber zweiten Beriode seines Schaffens bem Bolte auch auf die Stätte seiner Arbeit folgte.

Morit Schwind war Wiener (geb. am 21. Januar 1804, ftarb zu München am

8. Februar 1871), in Wien besuchte er auch die Atademie, ohne daß diese auf ihn viel Einfluß gewann. Später hat Cornelius auf ihn gewirkt, doch die Richtung seiner Phantafie lag in seinem Blute, sie war die gleiche wie bei seinen Landsleuten Raimund ober Schubert. Es war bas beutsche Märchen, bas er für die Malerei entbeckt hat, wie Raimund für bas Drama. Bas bie Grofmutter erzählt, bas war sein Stofffreis und so war er auch am erfolgreichsten, wenn seine Technif ihm gestattete, ben schlichtesten Ton anzuschlagen, also im Aquarell und höchstens noch im kleinen Dlbild. Im Bandbilbe mußte ihm der Stoff befonders gufagen, wenn er eine gang reine barmonische, ber Sohe seiner Begabung entsprechende Wirkung erzielen sollte. So find von seinen Wandbildercutlen (das Tieckzimmer und ber Figurenfries im habsburgersaal in ber neuen Refideng in München, die Fresten in der Runfthalle und im Sitzungsfaal ber erften Ständekammer in Rarlfruhe, die Wandgemälde im Schloß Sobenschwangau) bas Leben der heil. Elisabeth auf der Wartburg und die Opernbilder in der Loggia und im Foper des Wiener Opernhauses mit Recht die gefeiertsten geworden. Bon seinen Olbilbern befinden sich nicht bloß die meiften (34), sondern auch die anmutigsten in der Galerie Schad in München. Der Rübezahl, Wieland ber Schmied, ber Graf von Gleichen, ber beil. Wolfgang, den der Teufel beim Rirchenbau ftort, find toftlich in ihrer Berbindung von naiver Romantif und anheimelndem Birklichkeitssinn. Und in der Sochzeitsreise ift wieder die gange Wirklichkeit in die Poesie reinster Romantit gehoben. Die Karbe bei allen biesen Bilbern ift bei aller Schlichtheit boch fo gang von bem Bauber ber Stimmung burchtränkt, daß man sie als ben angemeffensten malerischen Ausdruck feiner Motive betrachten muß. Wie er aber mit feinen bescheibenen foloriftischen Mitteln auch ba bie ichonften Erfolge zu erzielen wußte, wo icheinbar nur eine fehr geräuschvolle Technif ausfäme, beweift die "Jungfrau", ebenfalls in ber Galerie Schad. Schon in diesen Ölbildern zeigt fich Schwind vertraut mit allen Stimmen ber Natur, erwies er fich ebenso fehr als Meister bes Lieblichen, wie bes Phantaftischen, bes Lyrifden, wie bes Dramatifden. Alle biefe Büge feiner fünftlerifden Individualität haben ihren höchsten Ausdruck in seinen Märchencyklen, die er in Aquarell ausführte, gefunden: Bon dem Afchenbrödel (1855), Bon den sieben Raben (1857) und Bon ber schönen Melufine (1870). Auf dem einleitenden Blatt bes Märchens "von den fieben Raben" (Aquarelle im Museum zu Weimar) fitt neben der Ahne als Märchenerzählerin ein Genius mit bem Stern über bem Saupt; unter ben Lauschenden aber befindet fich ber Rünftler mit seiner Familie. Er hat in ber That die Beisheit bes Marchens gang in lautere Poefie aufgeloft. Go fchrieb benn auch Cornelius gelegentlich ber "Sieben Raben" an den Meifter: "Bei Wahrheit, Ratur und Leben atmet alles Unmut und Seele." Belcher Zauber ber Balbeinsamkeit und keuschester Stimmung liegt auf bem Blatt, wo ber Ritter bas brave schöne Mäbchen in ber Boblung eines Baumes erschaut, bas gang nacht, nur mit ihrem golbenen haar bekleibet, emfig an ben sieben hemben spinnt, um die fieben Bruder zu erlösen; und welche bramatifche Kraft der Sprache in ber Schilberung bes Staunens und Entfetens, ba bie neugeborenen Zwillinge als Raben bavonfliegen, und welche erschütternde Gewalt ber Schilberung in den Szenen bes Richtspruches und ber Fortführung ber als Zauberin Berdammten zum Richtplat - und dann der reine Jubel der Schlußfzene, da alles gut endet! Marchen noch so wunderbar, Dichterkünste machen's wahr, nur hat es ber Maler noch schwieriger

als der Dichter, da er an das sinnliche Auge zuerst sich wendet; und doch glauben wir Schwind seine Märchen auf das Wort. Seine "Aunst" liegt zuerst in seiner Gesstaltungskraft, aber dann auch in der wunderlichen Weise, in der er ideale Schönheit und derbe Charakteristik zu verbinden weiß, daß alles so lebenswahr und doch so ganz anders erscheint, wie es eben die Art des Märchens ist. Auch die Natur macht sein Zauberstab lebendig; das Helldunkel des Waldes, der heitere Sonnenschein, das sanste Mondlicht mischen ihre Sprache in die der Ereignisse. Mit der Kraft einer echten Dichtung wirkt auch die schöne Melusine (die Aquarelle in der k. k. Galerie in Wien); doch ergreift sie noch mehr als das Märchen von den sieben Raben, weil Ansang und Ende zusammenklingen, und das Menschenleben als ein in Glück und Leid hastig vorüberranschender Traum, in ergreisender Einfalt vorgeführt ist. Wann sollen diese Schöpfungen veralten, die in der einfachen Sprache, wie es die Schönheit ist, Märchen erzählen, die jedes neue junge Leben als Wahrheiten glaubt, und das Allter als Wahrheit träumt und wünscht?

Schwind hat mit feinem Zauberftab die Märchenwelt des beutschen Bolfes por ben Angen lebendig werben laffen, Ludwig Richter hat bas Leben und Weben bes Volkes selbst, wie es zu jeder Jahres= und Tageszeit, in jedem Alter sich abspielt, mit ber Poefie echter Sonntagsftimmung verklärt. Ludwig Abrian Richter (geb. ju Dresden am 28. September 1803, geft. ebenda am 19. Juni 1884) begann als Bedutenmaler, um sich dann während eines mehrjährigen Aufenthaltes in Rom (1823 -1826) unter dem Ginfluffe Rochs und Schnorrs zu einer freieren, aber in allen Einzelheiten gründlichen Wiedergabe der Natur zu erheben. So waren die Land= schaften dieser Zeit: Rocca di Mezzo, Meerbufen von Salerno, Civitella und felbst bas beutsche Motiv bes Watmann gang im Stile ber historischen Landschaft gehalten. Auch in der Art der Staffierung schloß er sich an Roch an. In Deutschland fuhr er in biefer Art fort, doch trat dann die Schilderung des Bolkslebens in der Staffierung schou stärker hervor, wie er denn auch die Motive der Landschaft der heimischen Natur entlehnte. Charakteristisch für diese Beriode seines Schaffens sind u. a. die Überfahrt am Schreckenstein bei Auffig (1837) und ber Brautzug (1847), beide in ber königl. Galerie in Dregben. Doch nicht in biefen forgfältig in DI gemalten Lanbichaften follte Richter den Schwerpunkt seiner kunftlerischen Thätigkeit und die ftarke Wirkung auf das Bolk finden, sondern in seinen Zeichnungen für den Golgschnitt. Als eigentlicher Muftrator beutscher Dichtungen, Märchen, Bolksbücher begann er, um als gang frei schaffenber Runftler zu enden. Seine Zeichnungen hatten den schlichten Formschuitt im Sinne ber alten Meister im Auge, aber gerade dadurch hat er neben Menzel von den schaffenden Rünftlern am meisten für eine neue Blute bes Solgschnittes gethan. Sein Saupt= werk ift "Für das Haus" (1858-61); "vor der Thur" erklärt er da seinen Freunden, er wollte im Spiegel ber Runft jedem fagen, mas jeder einmal erlebte: ber Jugend Gegenwärtiges und Zufünftiges, dem Alter die Jugendheimat . . . "so wird ja wohl manchem ber einsam und gemeinsam Beschauenben ber innere Boët gewecht werben, daß er ausdeutend und ergänzend schaffe mit eigener Phantafie." Redlich halt das Werk bies Berfprechen. Das Rinderleben fann fanm einen liebevolleren Beobachter, die junge Liebe keinen garteren Bertrauten, die Freuden des Hauses keinen behag= licheren Genoffen, das Leid keinen teilnehmenderen Freund finden, als sie es hier in

bem Künftler "Fürs haus" gefunden haben. Er kennt auch die Schatten, welche auf das Leben fallen; die Raft des Wanderers auf dem Friedhof (Ich wollt, daß ich daheime mar), das Dammerftundchen (Sonft und Jett), der Abend ift das Befte, beweisen dies, das lette Wort aber ift doch dem Leben zu gute gesprochen. Auf dem Friedhof jubiliert eine frische Kinderschar, Unter Reben blüht das Leben; die Kraft und Schönheit der Natur ift unerschöpflich. Und die Sonne Homers, fiehe, fie scheinet auch uns." ichrieb er jenem köftlichen Blatt als Motto bei, das uns die gange Schönheit ber Natur, wie fie ein naives Ange erschaut, vorführt: ba zieht ein glückliches Baar Die sonnebeschienene Wanderstraße, in der Waldeinsamkeit musigiert der Bogel mit dem Spielmann um die Wette, am Waldquell fteht die frifche Dirne, und der Maler zeichnet Die gange Berrlichkeit in sein Buch. Die Mittel, so einfach fie find, zeigen boch ben gangen Rünftler; wo Richter eigentliche Bilber beutschen Rleinlebens giebt, im Saufe, auf ber Strafe, ba hat sein Stil eine burchaus realistische Farbe, ba kann er die Spießburger felbst mit den derberen Bugen karikierender Laune geben (3. B. Burgerftunde, Bernnglückte Landpartie), wo er bagegen jum Dolmetich ber unvergänglichen Bocfie ber Jugend wird, wo er die Wanderung junger Gefellen, die Liebe junger Bergen schildert, ba giebt er nur garte Schönheit und auch die Gewandung wird bann bem Mittelalter entlehnt, um die poetische Stimmung zu erhöhen. Gbenso ftilifiert er die Land= ichaft für seine Zwecke, aber eben mit dem Auge des Künftlers, bes Poeten, der Land= ichaften und Figuren in untrennbarem Zusammenhang fieht. Seine Zeichnung gleicht an Einfachheit und Alarheit ber Sprache bes echten Bolksbichters. Un Richters Sauptwerk ichließen fich noch eine gange Reihe von Schöpfungen an, Die jenes ergangen, fo Beichauliches und Erbauliches (1851), Vater Unser (1856), Sountag (1861), Neuer Strauß fürs Haus (1864), Unfer täglich Brot (1866), Gesammelte Bilber und Bignetten (1874).

Der nordbeutsche Abolf Menzel (geb. zu Breslau 1815) ift zu realistisch, um Märchen zu erzählen ober ber Dolmetsch ber garten poetischen Regungen ber Bolfsfeele zu werben, er greift zu geschichtlichen Stoffen, aber er sucht feine Belben nicht in der entlegenen Ferne des Mittelalters oder gar des Altertums, sondern er geht nicht weiter, als die Bergangenheit in der Phantafie des Bolkes noch echte leibhafte Gegenwart ift. Friedrich der Große und fein Rreis werden die Belben feiner Runft. In ben Zeichnungen für die Holzschnitte zu Auglers "Geschichte Friedrichs des Großen" (1839-1842) und zu ben Werken Friedrichs bes Großen (1843-1849) bat Menzel von der ganzen Fridericianischen Epoche ein fünftlerisches Abbild gegeben. Wohl that bies auch Chodowiecki in seinen Werken und als Zeitgenoffe Friedrichs ift er bem Mengel natürlich an äußerer Lebenstrene voraus, aber Mengel ift eindrucksvoller, weil er ber Beit zwar noch nabe genug ftand, um fie gu verfteben, aber auch ferne genug, um frei bem Runftlerischen bei Gestaltung bes Stoffes fein Recht werben zu laffen. Der entschlosseuste Realismus paart sich bei ihm mit nie versiegendem Reichtum der Phantasie, ber auch das Phantaftische vertraut ift. Er ift geiftreich, spipfindig, wenn er schwierige bunkle Allegorien und Personifikationen in die Sprache bes Zeichners überträgt, und er ist voll überströmenden packenden Lebens, wenn er Menschen schilbert, besonders Friedrich felbst und seine Tafelrunde. Er trifft bas Pathetische wie bas Beitere, er ift voll zufahrender Energie in den Kampffzenen und voll feiner Satire in den Gefellichaftsbildern. Selbst das Barte ift ihm nicht fremd. Die Meisterschaft der Zeichnung ift



2dolf Menzel: Eifenwalzwerk. Berlin, mationalgalerie.



immer die gleiche; auch die kleinste Bignette ift noch eine volle fünftlerische That aus gesammeltem Innern heraus. Reben Richter gehört er zu den Reformatoren des Holzschnittes, ja er nimmt da eine noch höhere Stellung als dieser ein, indem er der Reubegrunder des Tonschnittes, welcher ber realistischen Reigung ber Zeit entgegen tommt, geworben ift. Erft die zweite Periode bes Runftlers ift vorwiegend der Malerei gewidmet. Um Beginn berselben ftehen die großen Sittenbilder der Fridericianischen Epoche, vor allen das Souper in Sanssouci (1850) und das Flötenkonzert (1850), worin er Mufter aufstellte, wie geschichtliche Treue in Stimmung und Beiwert mit schöpferischer Ursprünglichkeit zu verbinden sei. Auch als Maler hat er gleich seine Meisterstellung an der Spite der Realisten bewiesen. Es folgen Friedrich II. Überfall von Hochfirch (1858) und die Zusammenkunft Friedrichs II. mit Joseph II. (1858). Wie er in solchen Werken der modernen Geschichtsmalerei Wege wies, so hat er in seinem "Christus unter ben Schriftgelehrten" (1853) bem fühnen Realismus moberner biblifcher Bilber porgearbeitet. In der Geschichtsmalerei, welche an die Ereignisse des Jahres 1870 anknüpfte, hat er mit feiner "Abreise des Raisers zur Armee" die weitaus hervorragenofte Leiftung geschaffen. Die Sauptwerke der letten fünfzehn Sabre gehören gang bem modernen Leben an, die beiden gefeiertsten derselben, die "Modernen Cyklopen" (1875) und das "Ballsouper" (1878), sind nicht bloß künstlerische Thaten, sondern auch geschichtliche Denkmäler erften Rangs. Die "Gesellschaft" beim Verquügen, das Bolk an der Arbeit, beides von außerordentlicher Bucht und Wahrheit und sprühendem Geift der Schilberung. Sier ift einmal die Aufgabe ber modernen realiftischen Geschichtsmalerei vollkommen gelöst: Typik und überströmende Judividualität, künftlerischen Geschmack und Rostümtreue, Idee und handlung auf das innigste zu verbinden. Wo der Runftler mit feinem Bergen fteht, bas zeigt ebenso ber feine satirische Bug in ber Schilderung ber "Gesellschaft" beim Ballfouper, wie die monumentale Charakteriftik seiner "Modernen Chklopen". Menzel ist noch nicht so populär wie Schwind und Richter, aber das deutsche Volk lerut doch mehr und mehr in ihm nicht bloß einen seiner nationalsten, sondern auch größten Rünftler kennen und lieben.

Die künstlerischen Richtungen, wie sie bisher geschildert wurden, haben alle ihre Entwidlung in der ersten Sälfte des Jahrhunderts, wenngleich fie mit ihren reifften Früchten in die zweite Galfte des Jahrhunderts hineinragen. Die großen Runftlercharaktere, welche der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ihrer Entwicklung nach angehören und ihr auch das Zeichen geben, haben alle den gemeinsamen Bug, daß fie sich entweder von dem Druck der geschichtlichen Entwicklung völlig frei zu machen oder boch aus der organischen Berbindung des antiken und romantischen Ideals ein neues modernes Ibeal zu gewinnen suchen. Koloristen, Poeten, Naturalisten mag man sie nennen, aber fie find boch immer alle alles zugleich, nur daß jeder auf feine Beife die Poefie aus der Natur auszulösen sucht. Die Roloristen haben in Saus Makart (geb. gu Salzburg 1840, geft. zu Wien am 3. Ottober 1884) ihr Farbengenie gefunden. Mit ihm trat der Zauber, die befreidende Gewalt der Farbe als felbständige Macht in die Entwicklung. Anregungen feinen Farbenfinn auszubilden hat er an der Afademie in München durch Piloty erhalten. Rarl Piloty aus München (ftarb am 21. Juli 1886) hatte noch bei Lebzeiten Raulbachs beffen Erbichaft übernommen. Wo Raulbach noch zwischen Cornelius und dem immer mächtiger werdenden Realismus zu vermitteln

suchte, bat Viloty fich ohne weitere Bebenken auf den Boden geftellt, auf welchen Gallait und Biefre in Belgien das Geschichtsbild geftellt hatten. Starke Betonuna des Beiwerks und geschichtliche Treue in demselben, bildnisartige Röpfe, virtuoje Durchführung alles Stofflichen, wie Gewandung, Waffen, und damit in Zusammenhang fraftige reiche Farbung, das ftand bei ihm wie bei jenen im Borbergrund. Biloty batte außerdem von Saus aus ein großes Intereffe für die farbige Erscheinung der Dinge, und ein angebornes ftartes Farbengefühl; er beobachtete die Natur auf beftimmte Lichtwirkungen bin und sein ganzes Leben hindurch waren die großen Benezianer, insbesondere Baolo Beronese, der Gegenstand seines Studiums. Seine schöpferifche Kraft mar babei feine große; feine Werke haben beshalb ihr Sauptintereffe verloren, seit das Neue darin nicht mehr neu, und die technische Vollkommenheit barin bereits überflügelt worden ift. Seitdem die technischen Borzüge seiner einst gefeiertsten Bilber Seni vor Wallensteins Leiche (1856), Kolumbus Land erblickend, Galilei im Gefängnis, Tod Cafars, Maria Stuart, die Girondisten, Triumph des Germanikus (1873) nicht mehr zu blenden vermögen, verscheucht die Bühnenpose, ber Mangel warmer fünftlerifcher Empfindung und echter Gestaltungsfraft Die Bewunderer. Piloty war kein großer Rünftler, aber ein tüchtiger Techniker und ein ausgezeichneter Lehrer, welcher ber Eigenart jedes Talents gerecht warb. So konnte Makart bei ihm auch die seine entwickeln. Es fiel Makart nicht ein, die Farbe zur Steigerung realistischer Wirkung im Sinne Bilotys ausnüten gu wollen. Er war auch fein Rolorift im Sinne der Impressionisten, der mit der Genauigkeit des Natur= forschers die Underung der Lokalfarben, wenn das volle Sonnenlicht über fie hinflutet, beobachtet hatte. Für Makart war die Farbe nur das künftlerische Ausbrucksmittel seiner heißblütigen Phantafie, der das Leben wie ein Bacchanal erschien. Die Formenwelt gog nicht in plastischer Klarbeit an seinem Auge vorüber, sie rauschte nur als farbige Erscheinung an ihm vorbei. So ift ber Genauigkeit seiner Formenbezeichnung mit Recht viel Schlimmes nachgesagt worden, aber von ihm es anders verlangen konnten boch nur Schulmeifter, welche von der elementaren und logischen Notwendigkeit, die bem Schaffen jedes echten Runftlers zu Grunde liegt, feine Ahnung haben. Wenn bie burftigen Talente bann eifrig find, die Schwächen mit ben Großen gu teilen, fo andert bies an ber Sache nichts. Etwas Improvisierendes hat bie Runft Makarts, aber boch nur wie ein Genie improvisiert. Deshalb gehören zu feinen vollendetsten Schöpfungen seine eigentlichen Phantafien, wie die modernen Amoretten, in welchen so viel reine Ingendwonne lebt, feine Abundantiabilder (München, Reue Binakothek), Die Blafondftigge "der Sieg des Lichtes über die Finfternis" (für das Runfthiftorische Hofmuseum in Wien), bann eine zweite Gruppe von Bilbern, in welchen er ben Genuß ber Sinne, von aller Bedingtheit frei, in elementarer Rraft schildert, fo "die Best in Floreng" (in der Billa Landauer bei Floreng), die an heißlodernder Lebensenergie nur mit ben beften Rubensbildern verglichen werben fann, Die Darftellungen bes Commers und des Frühlings, aber auch die mythologischen Bilber Bachus und Ariadne, bas Bacchusfest (bei J. Duncan in London) die Jagd der Diana. Auch seine Rleopatra (bei Baron Leitenberger in Wien) ift noch gang in die Sphäre folder Stimmung& bilder gehoben. Einzelne Genrebilder — bas Wort Sittenbild würde bie Sache nicht bezeichnen - wie die Betare, ber Lieblingspage und auch die fünf Sinne





Hans Makart: Abundantia; ?



andes. München, Neue Pinakothek.



laffen über ber wonnigen Farbenstimmung Bedenken über die Motive nicht aufkommen. Um ehesten beeinträchtigte die mangelhafte Durcharbeitung der Formen seine großen Zeremonialbilder Katharina Cornaro (Berlin, Nationalgalerie), der Einzug Karls V. (Kunsthalle in Hamburg); hier tauchen in der Erinnerung die großen Benezianer auf, die in ähnlicher Darstellung eine als Erbe langer Überlieferung hochentwickelte Formenkenntnis mit rauschender Farbenpracht verbunden haben. Es ist wenig Hoffnung vorhanden, daß die Schöpfungen Makarts kommenden Geschlechtern noch viel von jenem Zauber der Farbe enthüllen werden, den fie der Gegenwart enthüllten. Die echt modernen technischen Mittel, Usphaltfarben, die Makart anwandte, um die Farbenwirkung zu höchster Kraft und höchstem Glanz zu steigern, sind auch die schnellften Berftorer dieses Reizes; tanm daß einige die Werke seiner Spatzeit infolge ihrer solideren Technik den ursprünglichen künftlerischen Charakter unversehrter bewahren werden. Aber Die Geschichte ber Entwicklung ber Malerei wird jebenfalls festhalten, daß Makart die seit den Benezianern und Rubens verschollen gewesene Offenbarung von der Farbe in überwältigender Beise verfündet habe und fie wird auch, wenn einmal die künftlerischen Rämpfe der Gegenwart vorüber, ohne Widerfpruch Makart ben genialften Runftlerperfonlichkeiten bes Jahrhunderts gefellen. Jedes Benie bringt feine fünftlerische Ausbruckeweise mit zur Welt; nicht meistern, versteben Iernen foll man biefelbe.

Das Gleiche gilt von drei Rünftlern, welche hier anzureihen find, jeder eine Perfönlichkeit für sich, aber alle in Stimmungen und Idealen wurzelnd, welche der modernen Zeit angehören. Es find dies Anselm Feuerbach, Gabriel Max und Anselm Feuerbach ift nicht außer Busammenhang mit ben Arnold Böcklin. Rlaffiziften, aber wie er es felbst sagte, die Rlaffizität, die er vertritt, ist nur auf das menschlich Wahre und Große gerichtet. Er ift gang modern seiner Empfin= dung nach und er ist auch modern in seiner hochentwickelten Technif. ber Sohn des Archäologen Feuerbach, des Berfaffers des "Batikanischen Apollo". Beder Duffeldorf noch München nahmen Ginfluß auf feine Entwicklung; bas Befte in feiner fünftlerischen Erziehung bankte er Coutures Atelier in Baris und Benedig, wo er Tizian kopierte. Gang frei geworden ift er dann in Rom, weil ihn die großen Werke der Antike und der Renaissance nicht unterjochten, sondern ihn nur lehrten, die Natur mit ihrem Auge zu betrachten. Im Positiven die Boesie festzuhalten scheint mir die Aufgabe des Künftlers, schrieb er, und der Erfüllung dieser Aufgabe ift er nachgegangen. Ein beißes Ringen nach ber Sobe, viel Selbstanal bezeichnet den Gang seines Lebens und seines Schaffens. Seine Entwicklung war eine ichnelle und bewegte fich in ftets aufsteigender Linie. Safis in ber Schenke und ber Tob Aretinos find von ben fünftlerischen Gindruden in Paris angeregt, aber ber Tod Aretinos hat trop des Reichtums der Romposition feine entlehnte Pose, sondern durchaus reiches ursprüngliches Leben; die Kraft des malerischen Stils steht noch unter dem frischen Ginfluß Coutures. Aus der Zeit des Benegianischen Aufenthalts stammt die Poesie (in der Runfthalle in Rarlerube) und ein Echo bes florentinischen Aufenthalts und ber erften römischen Studien ift fein Dante in Ravenna, ein Werk, in dem Strenge bes Stils und moderne Träumerei zu wundersamer Ginbeit sich zusammenschließen (Runfthalle in Rarlfrube). Aber bann fommen gleich bie großen ihm felbst gang gehörigen

Schöpfungen, die zunächst meift fur ben Grafen Schad entstanden. Die Bieta (Galerie Schack), die Iphigenia auf Tauris (Galerie in Stuttgart), Um Meere, Die Medea gur Flucht gerüftet (München, Neue Pinakothek), Orpheus und Eurydike, Das Urteil des Paris (Runfthalle in Samburg), Safis am Brunnen, Das belauschte Kinderfonzert, Mutterglück (bie letten drei in der Galerie Schack), die moderne Johlle Im Frühling, das sind durchaus Schöpfungen, in welchen sich ftarkes und reines Naturgefühl mit pollendeter Linienrhythmit und fraftvoller Färbung zu jener Harmonie verbindet, wie fie an Meisterwerken vergangener großer Runftepochen gerühmt wird. Da blidt uns nicht die Antike oder Raphael entgegen, sondern in liebendem Umgang mit der Natur hat sich der Künstler sein modernes Schönheitsideal geschaffen, das heißt aus lebender Wirklichkeit sich ein solches erwählt. Doch den Rünftler drängte es zu gewaltigeren Aufgaben, und jo entstanden in feiner letten Schaffensperiode "Das Gaftmahl Blatos", "Die Amazonenschlacht", "ber Gigantenfturz". Im Gastmahl Platos (in ber Berliner Nationalgalerie) tritt Feuerbach als Meister figurenreicher Kompositionen auf. Die Gruppe ber Philosophen mit Sokrates auf ber einen Seite, Alfibiades mit ben Betaren auf der anderen, dann die herrliche Gestalt des Agathon mit dem Dichterkranz auf bem Saupte als herrschender Mittelpunkt gliedern das Bange klar und find an sich wieder von edelstem Umriß. Die Philosophen zeigen durchaus charaktervolle Röpfe, Maathons Antlit ift von ergreifender melancholischer Schönheit. In der Amazonenichlacht und im Entwurf für den Titanenfturz zeigt der Runftler bei allem Feuer der Leidenschaft und aller Rühnheit der Bewegung eine Meisterschaft über die Form, wie fie nur aus vollkommenfter Renntnis ber Natur hervorgeben kann; und auch noch die Ausführung bes Entwurfs für ben Titanenfturg läßt trop einiger nicht glüdlicher Underungen und mancher Unvollkommenheiten im einzelnen in Feuerbach einen der gestaltungsgewaltigften Rünftler erkennen. Unf bas Gebiet mittelalterlicher Geschichte begab er fich in dem für den Saal der Nürnberger Handelstammer ausgeführten Bilb: "Ludwig der Bayer empfängt die Huldigung Nürnbergs"; das Koftum, das den Formenfinn bes Rünftlers etwas beengt, ift bafür ber Träger eines hier besonders glänzenden Kolorits. In seinem letten Werke "Das Konzert" (Berlin, Nationalgalerie) hat er noch einmal einen vollen und gang heiteren Attord angeschlagen, obgleich seine Seele schon unheilbar frant war. Er ftarb in Benedig am 4. Januar 1880, erft fünfzig Jahre alt (geb. am 12. September 1829). Man darf fagen, feine fein organifierte Ratur ist im Rampfe des Ideals mit dem Leben erlegen. Erbschaft des Blutes, der hoch= begabten Rasse war es, ebenso genial als unglücklich zu sein. Fenerbach lebte in einer Welt voll großer Formen, aber diese füllte er gang mit Leben aus, das ihm aus bem Studium der Natur immerdar guftromte. In der gangen Beit seines Schaffens strebte er die Formenplaftik mit seinem hochentwickelten Farbengefühl in Einklang zu feten; so bampfte er die Glut seines Rolorits - in manchen bis zur Rühle - burch jenen ins Grünliche spielenden Ton, der einem Schleier gleich sich über seine Bilder, besonders über fein Gaftmahl Blatons legt. Tenerbachs Schöpfungen sind so hart angeseindet worden wie die Makarts, deren Gegner auch Fenerbach war; und boch find auch die Fenerbachs echte Rünftlerthaten, aus einem vollberechtigten Maubensbekenntnis herans geschaffen. "Denn die Gerechtigkeit wohnt in der Geschichte, nicht im einzelnen Menschenleben" — mit diesem Ausspruche schloß Fenerbach 1879





Unfelm fenerbach: Bafis am Brunnen. Munchen, Galerie Schad.

sein Bermächtnis;\*) mit diesem Glauben kann man auch seinen Berken dauernde Bir- kungskraft zusichern.

Einen stärkeren Zug zum Romantischen als zum Klassizistischen haben (Babriel Max und Arnold Bödlin, aber die Romantif Bödlins wurzelt in ber Natur, die des Gabriel Mag - in der "vierten Dimenfion." Babriel Mar (geb. in Brag 1840) hat sich wie Makart in der Schule Pilotys entwickelt, hier gelernt, eine hochentwickelte Farbentechnik in ben Dienst seiner visionaren Gestaltenwelt zu stellen. Etwas Visionäres, Traumhaftes ist der Gestaltenwelt des Künstlers eigen trot aller Plaftit ber Form und trotbem feine Formensprache, fein Formenideal eigentlich gang realistisch sind. Rein Bild ift für ihn charakteristischer als ber Geistergruß, wo das junge Mädchen vom Klavier, auf welchem die Mondscheinsonate aufgeschlagen liegt, mit großen, weitgeöffneten Augen, in welchen der Ausdruck entsetzlicher Verstörtheit liegt, sich nach rückwärts wendet; was sie durchschauert hat, symbolisiert die Hand, welche aus dem Leeren heraus auf ihre Schulter sich legt. Hierher gehört auch "Ein Lied von Heine" (1877), wo die Geliebte dem Dichter im Traum erscheint und ihm den Cypressenzweig reicht (Lyrisches Intermezzo Nr. 56). Doch auch da, wo er nicht unmittelbar das Hereinragen des Geifterreichs in die finnliche Welt darftellt, läßt er die Beziehungen zwischen beiden anklingen, das war gleich in dem erften Bilbe, das feinen Ruf begründete, der Fall, in der Märtyrerin (1867), die an das Krenz gefesselt mit husterisch-schwärmerischem Ausdruck das Jenfeits gleichsam grußt, während ein vom Belage im Grau ber Morgenbammerung kommender vornehmer junger Römer ihr feinen Krang gu Fugen legt. Das ift bei ber Märthrerin des Cirkus der Fall (1882), welche nach dem Spender der nieder= gefallenen Rose emporblickt, und bas Gleiche gilt von seiner Jeanne d'Arc auf bem Scheiterhaufen (1882) und von bem Geblendeten Chriftenmädchen (Licht! 1872), bas an der Ratakombenmauer fitt, mit einem Antlit, das durch die innere Erleuchtung heller ftrahlt, wie das flackernde Licht der Lampe, die es in der hand halt. Schon Die Stimmungen, welchen Gabriel Mar mit Borliebe Ausdruck gab, mußten das Weib zu dem bevorzugten Gegenftand feiner Darftellung machen. Der weibliche Lieblings= typus des Künftlers steht in Bezug auf Formenschönheit nicht besonders hoch; das Dval des Gesichtes ift mehr rund als hoch, die Rase breitrudig und mit stumpfer Ruppe, bas Rinn kurz und rund -, aber ber vifionare Blid aus ben großen Augen giebt dem Gefichte etwas eigentümlich Ergreifendes. Gine andere Reihe von Bildern könnte man leicht als Inrische Gedichte bezeichnen; bei ihren Anschauen durchzittern uns Stimmungen, Ahnungen, die wir nicht greifen, in feste Form fassen können und die uns doch aus ihren Bann nicht entlaffen. In solcher Weise wirkt fein Abagio (1870), feine Nonne, die im Aloftergarten tosenden Schmetterlingen zusieht, feine Barmbergige Schwefter (1869), fein Anatom an ber Leiche eines jungen Mädchens (1883), seine Aftarte (1886) und felbst seine Löwenbraut, die er im Unichluß an Chamisson Gedicht geschaffen hat. Er weiß überhaupt die Gestalten

<sup>\*)</sup> Anselm Feuerbach, Ein Bermächtnis. Wien, Gerold, 2. Aufl. 1885. Dazu für die psuchos logische Erklärung Feuerbachs, Anselm Feuerbachs (seines Baters) Leben, Briefe und Gedickte. Herausg. von Henriette Feuerbach (Bb. I, der von H. Hettner herausgegebenen nachgelassenne Schriften Feuerbachs) Braunschweig 1853.

ber Dichter - Gretchen, Mignon, Julia - in seine Sphäre zu ziehen und mit bem ihm eigenen Stimmungsgehalt anzufullen. Auch in figurenreiche Rompositionen überträgt er seine geheimnisvolle Stimmungeromantik, so in fein Frühlingsmärchen (1873) und seinen Herbstreigen (1875). Bon religiösen Darftellungen, die er geschaffen hat, seien genannt "Es ist vollbracht" (1883) (bei R. N. Lehmann in Prag), "Chriftus heilt ein Kind" (1885) und "Chriftus vor Jairi Töchterlein", bas zu seinen hervorragenbsten Werken (1877) gehört. Seine Vera Icon (1874) hat durch die merkwürdige Lebendigkeit bes Ausdrucks Stannen erregt, und das Madonnabild, das auf der Münchener Ausstellung 1888 erschien, hat besonders im Chriftuskinde ben visionaren Bug ber großen italienischen Beiligenbilber. Die geistige Richtung des Gabriel Max wird auf viel Widersacher stoßen; aber ficher ift, daß seine kunftlerischen Eigenschaften groß genug find, um ihm das Recht, er selbst zu sein, einzuräumen. Seine Formen find naturwahr, feine Beichnung ftreng, seine Modellierung plastisch. Als Kolorist ist er eine Erscheinung von voller Eigenart; seine Farbe entspricht gang bem Zwielicht der Seelenstimmungen, die er zu schilbern pflegt. Herrschend in seinen Bilbern ift ein kubler Silberton; seine Palette kennt fast nur Salbtone, die mit unübertrefflicher Meifterschaft gusammengestimmt find; ebenfo ift sein Sellbunkel, das er mit Borliebe anwendet, von großer Bolltommenbeit.

In Arnold Böcklin ift der naturalistische Pantheismus der Griechen wieder zu fünstlerischem Leben geboren worden. Aber er steht nicht etwa auf den Schultern der Griechen, sein Berhältnis zur Natur ift ein gang elementares. Mit einem Ruck hat er seine Runft von den Fesseln der Geschichte befreit, so voll und gang, wie es nur die fühnsten Impressionisten thun. Das gilt von seiner Empfindung, seiner Formen= gestaltung, seiner Technik. In letterer experimentiert er, geht auf Eroberungszüge auf eigene Fauft aus, um die Mittel für den mahrsten Ausdruck seiner funftlerischen Absichten sich zu verschaffen. Arnold Böcklin wurde 1827 zu Basel geboren; er studierte in Duffelborf unter Schirmer, ging nach Bruffel und Paris, dann 1850 nach Rom. Hier hat auch er sich gang selbst gefunden, ohne von der Zeit in seiner starken Eigenart erkannt zu werben. Er malte nach diesem ersten romischen Aufenthalt fünf Bilder in Leimfarben für das Saus des Konfuls Wedekind in Sannover, in welchen er die Beziehungen des Menschen zum Feuer als geiftvoller Poet darstellte. Größere Aufmerksamkeit lenkte er mit dem Bilde des "Großen Pan", das 1856 auf der Münchener Ausstellung erschien, auf fich (Neue Binakothek). Er kam nun mit Graf Schad in Beziehung, für den eine ganze Reihe seiner beften Schöpfungen entstand. ging Böcklin wieder nach Rom, von 1866 auf 1869 malte er im Treppenhaus des Bafeler Mufeums brei Fresten, die schon fein ganges tosmogonisches Glaubensbekenntnis gaben: die Berkörperung des waltenden Naturgeistes im Waffer, auf der Erde, in der Luft. Dann zog er wieder nach Stalien zurud, nach Florenz, Rom, um sich schließlich in Zürich niederzulaffen. In seiner früheren Thätigkeit wiegt der Landschafter vor. Seine künftlerische Stellung zur Landschaft ift ähnlich, wie die der Mlaffizisten, er studiert sie in ihren Ginzelheiten, um frei im gangen zu walten. Dieje Herrschaft über die Natur thut ihm noch mehr not als jenen, da er fühner mit ihr schaltet. Die Natur wird lebendig, wie bei Dreber, fie begleitet wie mächtige Musik das Wort, bas die Wefen, die fie bevolkern, aussprechen. So gleich im "Großen Pan"; die schauer=





Urnold Böcklin: Meeresidylle. Munden, Galerie Schad.

liche Ginfamkeit bes Mittags in ber gelfenwildnis tann nicht padenber fymbolifiert werben als hier. Ban erscheint zwischen ben Spigen ber Felsenkette - entset flieht vor ibm ber Ziegenhirt mit seiner Berbe. Im Schloß am Meer beugt ber Sturm die mächtigsten Bäume — aber ber ganze Aufruhr ber Natur scheint nur ben Aufruhr ber Seele jener in Trauergewänder gehüllten Frauengestalt zu symbolisieren, die hart am Ufer an ben Felsen gelehnt steht, das Haupt in die Hand gestüttt. In der "Altrömischen Taverne" ift die im Sonnenglang und in ber Uppigkeit bes Berbftes prangende Lanbichaft die rechte Stätte für die bacchische Lebensluft, die durch "Vinum Novum" entfesselt wird. Im Gang nach Emaus ist jene Dammerstimmung über die Laubschaft gebreitet, welche die Seele mit so unfagbaren Schauern der Furcht erfüllt, aus welchen heraus der Jünger zum herrn spricht (Lucas, 24, 28-29): Bleibe bei uns, benn es will Abend werden, und ber Tag hat fich geneiget. Das Stück Felsenwildnis mit dem Anachoreten vor dem Holzkreuz, die Sturmlanbschaft mit dem fliehenden Mörder, die Drachenhöhle und vor allem jene Berbstlandschaft, durch welche bei Sturm und Regen zwischen geborftenen Baumen und einem in Trummern liegenden Schlog der Tod auf einem ichwarzen Roß hinzieht, aus der späteren Zeit dann das Schloß am Meer, die Toteninfel, die Frühlingslandschaft find durchaus von jenem modernen Raturgefühl, das die Erkenntnisschrante zwischen dem Ich und der Natur mit Rühnheit niedergeriffen, durchfättigt. Böcklins Natur ift immer befeelt; so mußte es ihn mehr und mehr dazu brängen, die Landschaften mit Wesen zu bevölkern, welche in symbolischer Form nur wie die lette Verdichtung jenes waltenden Naturlebens erscheinen, ihre elementare Energie, ihren dumpfen Schaffensdrang verkörpern. Des Hirten Liebesklage (wie die früher mit Ausnahme des Totenmahls, Schloß am Meer, Frühlingslandschaft aufgeführten Bilber in der Galerie Schad) ist der Übergang von dem einen zu dem anderen Darstellungsgebiet. Die verhüllte Frauengestalt erscheint wie die Dryade des Baumes, in dem begehrlichen Blid des Jüngling scheint die Natur felbst die Augen aufzuschlagen. In seiner tieffinnigsten Farbenbichtung (1878. Berlin, Nationalgalerie) "Die Befilde ber Seligen" erscheinen Rentauren und Syrenen ichon als felbstverftand= liche Bewohner ber Landschaft. Wenn man bas Motiv fo beuten barf, bag Chiron und Helena unbeirrt durch die Lockungen der Sirenen, schon bewillkommnet von den Bögeln des Elnfiums, dem Elnfium zusteuern, so bleibt bei allem Allegorischen und Symbolischen boch immer eine Joule von wunderbarem Reiz, in welcher die Romantik des Hellenismus einen so vollen Ausdruck erhielt, wie nur je in einem Dichterwerke hellenischer Spätzeit, weil der moderne Mensch eben mit einem durch bie Sehnsucht geschärften Auge bie Bauber jener Marchen ergrundet.\*) Um gewaltigften tritt bann die Rraft Bodlins, die Natur zu beseelen, in seinen Meeresidyllen hervor, von welchen die in der Galerie Schad, dann jene "Im Spiel der Bellen" die bekanntesten sind. Bon der ersteren läßt sich nur das Wort des Besitzers wieberholen: Es herrscht ein wilder Jubel in dieser Szene, man glaubt das Saufen und Weben bes Naturgeiftes, bas Rauchzen ber Elementargötter im Rampfe ber entfesselten

<sup>\*)</sup> Berliner Geistreichigkeit hat ganz besonders an diesem Werk des Künstlers ihre Schlagsfertigkeit und ihren Witz geübt. Dem entgegen sei hingewiesen auf die geistvolle Erklärung des Bildes, die Prof. Dr. Guido Hauf gegeben hat. Arnold Böcklins Gesilde der Seligen und Goethes Faust. Berlin 1884.

Mächte des Meeres und der Luft zu vernehmen; in dem Gemalbe "Im Spiel ber Wellen" tritt ein grandioses humoristisches Element hinzu, das aber nicht aus der Reflerion des Künftlers über die eigene Gestaltenwelt, sondern aus dem Motive selbst hervorgeht. Man mag hier auf Zeichnungsfehler Jagd machen in diesen halb tierischen, halb menschlichen Gestalten, in seinen Rentauren, Tritonen, Nereiben hat Bödlin eine solche Lebensenergie fund gegeben, daß er ebenso wie die antifen Rünftler an die Eriftenz feiner Fabelwefen zu glauben zwingt. Bon verwandten Darftellungen seien genannt Raub einer Frau burch einen Rentauren, Pan im Schilfe, Douffeus und Kalopfo, das Beiligtum des Beratles (Mufeum in Breslau), der Frühling, die Jagd ber Diana (Sammlung in Bafel), dann der Prometheus, in welchem der Gehalt des Mythus, wie in ber Stige Drebers wesentlich in der atmosphärischen Stimmung gum Ausdruck fommt. Wolken umbullen fo die Geftalt bes Prometheus, daß fie kaum mehr als im Umriß zu unterscheiden ift; wutender Sturm umtoft bas aus dem schwarzeblauen Meer emporgewachsene Gebirge, an welches Prometheus gefesselt ist, ben Kampf des Titanen kämpft die ganze Natur mit. Das ist moderne Kunst ohne Uhnen. Religiöse Motive muffen natürlich der ganzen Urt Bocklins ferne fteben; daß er aber tropdem auch auf diesem Gebiete nicht blog intereffante, sondern auch ergreifende Schöpfungen gu bieten vermag, beweist seine Bieta in der Kunftsammlung in Bafel. Böcklin ift kein ftrenger Zeichner, aber nicht aus mangelnder Naturkenntnis, sondern weil ihm die Energie des Lebens als Ganzes die Hauptsache ift. Für den Ausdruck seiner künstlerischen Absicht ist die Farbe die Hauptsache. Der ungewöhnliche Glanz, das Lichtgesättigte feiner Bilder bringt er burch eine besondere Technik hervor; er malt zunächst in Tempera und tränkt dann das fertige Bild mit einer heißen Lösung von harz und Wachs. Aus seiner Farbenstala treten namentlich zwei Tone stark hervor — ein tiefes leuch= tendes Blau und ein sattes glänzendes Grün; so ift der farbige Eindruck seiner Bilder zunächst ein fremdartiger, erft wenn man sich in dieselben hineingelebt, fangen die Zauberkünfte dieser Färbung zu wirken an. Man möchte Bodlin ben Guphorion unter ben Malern nennen, wenn biese Bezeichnung nicht leicht an Eflektigismus bei bem von allem Eklektizismus ganz freien Meister erinnern könnte. Aber in der That hat man bei ihm den Eindruck, als ob sein modernes Ideal das schöne ersehnte Kind aus der Berbindung des klassischen mit dem romantischen Ideal wäre.

Bu den naturalistischen Poeten gesellen sich die poetischen Realisten und Naturalisten. Die letzteren haben neue Wege eingeschlagen, die Natur für die Kunst zu entdecken, die ersteren gehen gebahnte Pfade mit Glück und Ersolg weiter. Land und Leute werden mit Liebe beobachtet, immer eisriger saugt sich das Künstlerauge am Individuellen sest und gewinnt so auch neue Mittel, das Empsindungsmotiv in energischer und packender Art darzusegen. So im Süden, wie im Norden. Im Norden stehen die Düsseldverer mit Benjamin Bautier obenan. Bautier ist Schweizer von Geburt (geb. zu Morges am Gensersee 1829), aber seiner künstlerischen Erziehung nach Düsseldverser. Die Bevölkerung im Berner Oberland, im Schwarzwald, im Essas in ihm den liebevollsten Schilderer gefunden. Seine Franen, seine Kinder sind bei aller Naturwahrheit nicht ohne einen verklärenden Zug. In seiner Färbung herrscht ein seiner graner Ton vor; Werke wie die Tanzstunde, das Zweckessen, das Begräbnis, die Ausservang zum Tanz haben den Rus seines Namens mit Recht begründet.

Lubwig Anaus (geb. ju Wiesbaden 1829) ift gleichfalls aus ber Duffelborfer Schule hervorgegangen; bann hat er Paris und Italien besucht. Er ift in feinen Stoffen universeller als Bautier, in seiner Technik glangenber. Er ift ber flaffiiche Schilberer bes Rinderlebens, und er hat mit Borliebe die Rachtseite bes Bauernlebens mit erschütternder Gewalt bargestellt. Gin feiner fatirischer Bug, der fich feinen Schilberungen bes Rleinlebens öfters beigefellt, hat seine Bilber nur weltfähiger gemacht. Er hat dann Charafterchargen der Großstadt mit gleichem Erfolg vorgeführt und sich in der letten Zeit als Meister des sittenbildlich ausgestatteten Porträts erwiesen. Bon feinen Bauernbildern feien nur genannt die Dorffpielhölle und das Leichenbegängnis, Ländliches Fest, wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen, die Goldene Hochzeit und dann bas Erscheinen des Landesvaters in einem hessischen Dorf. Bon feinen Bildniffen find die von Belmholg und Mommsen die berühmteften geworben und das nicht bloß der Dargeftellten wegen. In gahlreichen Schülern haben Bautier und Anaus ben Erfolg ihrer Richtung bewiesen. Der Duffelborfer Schule halt bas Gleichgewicht die Münchener Schule. Sier nimmt Frang Defregger (geb. 1835 gu Dölfach in Tirol) die erste Stelle ein. Er allein hat mit einer aus dem Bollen ichaffenden Künftlerkraft heraus das bäurische Sittenbild zum bäurischen Geschichtsbild erweitert. Aus ber Schule Piloths ftammt seine hochentwickelte Technik ber, bas Theatralische ber Schule aber blieb ihm gang fremd. Die ftarke Innerlichkeit, die Frische und Lebensfraft bes echten Gebirgssohnes hat ihn vor aller Poje, allem Unwahren bewahrt. Sein blutwarmer Realismus paart fich mit einem ftarken Schönheitssinn, so haben seine prächtigen Bauerndirnen zwar nichts Ideales, aber sie sind doch Blüten eines fräftigen, schönen, gefunden Menschenschlags, und das Gleiche gilt von seinen Männern. Raum ift es nötig, an seine Sauptwerke: Lettes Aufgebot, Rudkehr ber Sieger, Andreas Hofers Abschied, Waffenschmiede im Wald zu erinnern; aber auch seine eigentlichen Sittenbilder wie: Heimkehr, Brautwerbung, Antritt zum Tanz, ber Salontiroler find Gemeingut bes Bilberichapes bes beutichen Boltes geworben. Gleichfalls Tiroler ift Mathias Schmidt (geb. 1835), der in feinen Hauptbildern, 3. B. Auszug der protestantischen Billerthaler, an Gehalt und fraftvoller Charafteristif seinem Landsmann ebenbürtig wird. Daneben verfügt er über einen satirischen Bug. der sich meift gegen die Rlerisei wendet, so in seinem Herrgottshändler oder in seinem Sittenrichter. Berwandt dem Defregger, wenn auch nicht von gleich ftarkem Talent, war Eduard Rurzbauer (geb. zu Wien 1840, ftarb 1879), von dem "Der zurndgewiesene Antrag" und "Die ereilten Flüchtlinge", die mit dem "Neuen Bilderbuch" zu den bekannteften Bilbern bes Rünftlers gehören, in der That durch meisterhafte Charafteristif und ausdrucksvolle Seelenmalerei ausgezeichnet sind. Seinen Stoffen nach gehört hierher auch Wilhelm Leibl (geb. in Koln 1846), wenngleich feine Naturauffassung hier schon zu einer anderen, gleich zu charafterisierenden Gruppe von Rünftlern hindrängt. Er hat mit außerordentlicher Treue die Natur genau so wieder= gegeben, wie fie fich auf ber Nethaut seines Auges spiegelte, und babei zugleich die höchste Meisterschaft des Technischen in der Klarlegung seiner Absicht bewiesen. Seine lefenden Bauern, seine Bäuerinnen auf der Kirchbank find charakteristische Beispiele seiner Art.

Die lette Gruppe von Künftlern, deren hier gedacht werden muß, ift zulett in die deutsche Runftbewegung eingetreten. Der französische Impressionismus hat den Anlag gegeben, aber wie schon in Frankreich bei den begabten Vertretern ber Richtung bas naturwiffenschaftlich scharfe Beobachtungsresultat mit ber Forberung des künstlerischen Auges nach Harmonie sich in Einklang gesetzt hat, so auch in aleichem Mage bei ben beutschen Bertretern ber jungen Richtung. Ihr Programm besteht nicht bloß in einer koloristischen Maxime, sondern ift auch ein ästhetisches und — ethisches Bekenntnis. Nicht bloß darum handelt es sich für sie, ber Anderung der Lokalfarben in vollem Sonnenlicht in der malerischen Erscheinung Rechnung zu tragen, sondern überzeugt, daß Licht und Farbe an sich Boesie ift, wollen sie dies auch mit der Einseitigkeit der Paradogen erweisen, die wunderwirkende Araft ber Aunst gerade an den bescheidensten Leiftungen der Natur bewähren. Das Niebere foll geadelt werden, baber die Borliebe ber ganzen Richtung, in Frankreich wie in Deutschland, für die von allem Formenreiz verlaffene Landschaft, und für die burch Arbeit und Elend ihres physischen Abels beraubten Menschen. Wie warme Menschenliebe umschmeichelt diese Runft das Übervorteilte, Vergessene, Zerdrückte in der Natur. Wer es biefen "Naturaliften" zum Vorwurf macht, daß ihr Verhältnis zur Natur kein naives sei, hat ja Recht; hatte aber der monumentale Stil des Cornelius, von Kaulbach nicht zu sprechen, ein naives Verhältnis zum Joeal? Wir find Spätgeborene; Stellung zu nehmen find wir beshalb gezwungen von Jugend an und ganz besonders der Künstler, beffen unruhig gährende Schöpferkraft man immer wieder mit der Autorität des Alten ober der Diktatur der Mode einzuschüchtern sucht. So wird Niemand leichter Doktrinär als der moderne Künstler, und nicht zum letten der Künstler, dem es recht ernst und heilig um seine Kunft zu thun ift. An der Spite der "naturalistischen" Richtung in Deutschland steht Frit Uhbe aus Sachsen (geboren 1844), er tam erft spät gur Malerei, doch hat er sich unter seinen Genoffen am meisten von der technischen und äfthetischen Überlieferung frei gemacht, ohne Gediegenheit und Burbe aufzugeben, und er hat fein afthetisches und ethisches Glaubensbekenntnis an Stoffen bargethan, wo bie Menge am gaheften am Berkommen festhält. Wohl fteht Uhdes Auffaffung der evangelischen Ereignisse auf gleichem Boden wie die Rembrandts, aber man mißt ungerne Gegenwart und Vergangenheit mit gleichem Magstab. Das Überfinnliche in über menschliches Maß hinaus gefteigerten Formen zu schilbern, wie es Cornelius gethan, ift berechtigt, aber berechtigt auch die Art Uhdes. Jenen, welche von einer Bergbwürdigung des ibeglen Gehalts ber Evangelien babei fprechen, möchte man mit ber Frage entgegentreten, ob es benn gegen ben evangelischen Sinn verftößt, bas Göttliche als etwas in der Menschheit, unbedingt von Raum und Zeit Fortwirkendes zu fassen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen; der Runftler barf dies Wort seinen Gegnern vorhalten. In Uhdes Bergpredigt fliegt ein Schimmer der Verklärung über die derben, durch Arbeit fruh der Schönheit beraubten Gefichter ber Landleute, welche mit hungernder Seele ben Troftworten Chrifti gulauschen; und wenn auch Chriftus einer ber Ihren ben Formen nach ift, so entströmt doch das Göttliche in ihm wie ein feines geistiges Fluidum seinem weder schönen noch fräftigen Leibe. Das Gleiche gilt vom Abendmahl; mag man zugeben, daß ein so geschlossener fünftlerischer Eindruck wie bort, hier nicht erzielt wurde, die Bewegung die vom Worte Chrifti ausgeht macht bas Bild zu einem phy= siognomischen Drama von zwingender Gewalt. Und ähnliche Kraft ber Wirkung ift

Bilbern wie Lasset die Kleinen zu mir kommen (Leipzig, Museum), Komm Herr Jesu sei unser Gast (Berlin, Nationalgalerie) und Christus in Emaus eigen. Über welche Poesie und Weihe dieser Naturalismus verfügt, zeigte aber am einleuchtensten das Triptychon "Die heilige Nacht", welches auf der Kunstausstellung in München 1888



Frig von Uhde : Bergpredigt.

zu sehen war. Bon seinem naturalistischen Boben aus konnte hier der Künstler auch leicht jene naive Stimmung finden, welche an Darstellungen Dürers, besonders im Marienleben, erinnert. Die Färdung ist selbstverständlich bei allen diesen Bildern nicht in zweite Linie zu setzen, sie ist stets der Hauptträger der Stimmung. Das helldunkel im Abendmahl, das sanste Spätnachmittagslicht in der Bergpredigt, das Dämmerweben des Lichts in der heil. Nacht sind schon an sich von stärkster poetischer Wirkung.

Wer an der starken Betonung des Beiwerks (so z. B. sind in der heil. Nacht die Aleider Mariens, Schuhe, Wäschestücke ausgebreitet) Anstoß nimmt, der muß auch allen Bildern alter Meister, Dürer voran, den Krieg erklären. Sine Prozession im Regen, die gleichsalls auf der Münchener Kunstausstellung erschien, ist eines jener Muster- und Meisterstücke der Beobachtung der Natur, soweit sie malerische Erscheinung ist. Wie viel seine Reize werden hier entdeckt, über welche das Auge, an starke Wirkungen oder an Farbslosisteit gewöhnt, dis dahin achtlos hinweggleitete! Sine kräftige, thatsrohe Schar schließt sich an Uhde an, voran an Talent Max Liebermann, dessen Altmännerhaus in Amsterdam die ganze Richtung in einem Meisterwerk voll seiner Naturbeobachtung und echter Stimmungspoesse — die aber hier nicht eitiert, sondern ganz ungerusen kommt — vertritt. Kalkreuth, Starbina u. a. solgen mit Glück und Shre der gleichen Fahne.

In dieser Richtung, welcher sich von den "Jungen" die ernstesten Talente anschließen, mundet die Entwicklung der Malerei im 19. Jahrhundert aus. Sie ist in ruckläufiger Bewegung, kämpfend und siegend vom Ideal zur vorbehaltlosen Verehrung der Natur gelangt, die ja allerdings alles umschließt. Nach zweihundertjähriger Ruhe — wieder ein Jahrhundert voll echten Schaffens, Schöpfens. Das ift Verdienst aber auch Glück. Das Runftwerk ist nicht bloß perfonliche That, benn die Runft hat wie die Sprache ihre eigenen Entwidlungsgesete. Berioden des Berfalls, ber Berfetung einer Formenwelt trüben das Auge auch des schaffensträftigen Rünftlers. Das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert haben das bewiesen. Der Beginn des neunzehnten Jahrhunderts fah eine neue Welt aus den Trümmern der alten emporsteigen. Auch für den Künftler gab es nun wieder freie Bahn. Seine ersten Schritte waren naturgemäß zaghaft, die Autorität großer Runft= epochen ber Vergangenheit bestimmten ihre Richtung. Aber bann ift diese neue Kunft in ihren großen Vertretern doch gang frei geworden. Daß sie es werden konnte, bas ift das Glück der Zeit. Bas foll jest dem frischem, freien Schaffen gegenüber der Kampf mit Schlagworten, die einer ichon verschollenen Ratheberäfthetik entnommen find? Alle Kunft liegt in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie. Micheiangelo hat eine andere Beute sich geholt als Raphael, Dürer eine andere als Rembrandt, und ebenso Cornelius, Feuerbach, Bödlin, Menzel. Richt die Richtung, welcher der Künftler anhängt, macht ihn fortleben, fondern daß er zu gestalten vermag. Gesegnet sei jeder, der da kommt, wenn er nur aus der Tiefe der eigenen Natur das, mas die Beit bewegt und erfüllt, in lebensvollen Schöpfungen verkörpert. Die Sonne homers leuchtet jedem Zeitalter; so ist auch die Fülle der Motive nicht geringer geworden, tros allem, was alle Vergangenheit schon gestaltet hat. Von welchen Boden aus immer eine starke und echte Runftlerpersonlichkeit eines Stoffes sich bemachtigt, ba wird es eine neue, nie dagewesene Offenbarung bes Schönen geben. Und die wird weiter leben. Persönliche Energie ist alles — auch im Reich der Geister, wo der Kampf ums Dasein noch rudfichtslofer geführt wird als in der Natur. Rein Ruhm bes Tages, kein Posaunenstoß der Aritik, keine gelehrte Rettung kann am Leben erhalten oder zum Leben bringen, was in diesem Rampf geschlagen worden ift. Das ift die herbe aber trostvolle Wahrheit, welche die Geschichte der Kunft auf jeder Seite lehrt. Daß man sie aussprechen kann, ohne der eigenen Zeit webe zu thun oder ihr schmeicheln zu muffen, war der ftartste Antrieb die Beschichte der Malerei über die Grenze, welche die Weggenoffen fich fetten, hinauszuführen.

# Künstler Derzeichnis.

(Die Sauptstellen find mit einem Sternchen bezeichnet; A bebeutet Anmerkung; bie Namen nichtbeutscher Künftler, welche in ber Darftellung vortommen, find in Mammer gestellt.)

Abalbert 120 A. (Abriaensen, Alexander) 579. (Mertfen, Bieter) 570. Agricola, Chriftian Lubw. \* 576-577. (Albano, Francesco) 542. 544. 551. Mibegrever, Heinrich 529—530. Mithorfer, Albrecht 311. 357 A. 371. 377. 395. 406. \* 411—420. 421. 422. 429. 436. 492. 569. Aman, Jorig 267. Umberger, Chriftoph 431-434. (Angelico da Fiesole, Fra) 189. 266. 600. 602. Angermener, Johann Albert 580. Arnold von Bürgburg 205. Ufper, Sans b. A. 485-486. Afper, Sans b. 3. 486. Afper, Rudolph 486. (Bader, 3af. Abr.) 565. (Badhunfen, Lubolf, 552. Balbung, Sans, gen. Grien 346 A. 357 A. 395. \*399-410. 411. 450. 452. 494. 616. (Barbari, Jacopo be') 341. 374. 375. 377. Bart, Konrab 267. (Battoni, Pompeo) 591. Beder, Jalob 616. Beham, Barthel, 378. \*382 - 384. 436. 526. Beham, hans Sebalb 378. \*380-382. 384. 526. Beich, Joachim Frang 577. (Bellini, Giovanni) 276. 278. 328. 343. 344. 425. Bemmel, Peter van 576. Bemmel, Billem van 576.

Benbemann, Eduard 614. Beneffius, Canonicus 174—175.

\*83-84.

Beger, Beinrich 315.

(Biefve, Eb. be) 622.

Bennhart, Jafob 312. 509.

(Berchem, Nicolas) 569. 571. 577. Berengar, Klerifer 43.

Bernward von Silbesheim 55. \*56.

Machen, Sans von\* 540-541. 542.

Mbt, Beter 267

Achenbach, Andreas 615.

Achenbach, Oswald 615.

Bint, Jakob 526. Biß, Joh. Rub. 580. Bod, Hand 539. Bodsberger, Hans 537—538. Bodsberger, Michael \*538. 539. Bödlin, Arnold 623. 625. \*626-628. 632 (Bordone, Paris) 432 Borneman, Hinrich 316. (Both, Jan) 576. 578. (Bourguignon, f. Courtois) (Bouts, Dierif) 233. 257. 388 Brand, Chriftian Silfgott 577. Brand, Joh. Christian 577. Brandel, Joh. Peter 558. Breu, Jörg 267. \*430—431. (Bril, Paul) 542. Brofamer, Hans 506-507. (Brouwer, Adr.) 570. (Brueghel, Jan b. A.) 542. 543. (Brueghel, Pieter) 570. (Brunellesco) 387. Bruun 21. Brunn, Arnt 524. Brunn, Barthel, b. A 520 A. \*522 -524. 525. 544. Brunn, Bartbel &. 3. 524-525. Burchardt, Lienhardt 267. Burghmair, Hans b. A. 249. 280. 357 **A.** 376. \*422—429. 430. 431. 436. 438. 447. 472. Burgkmair, Hans b. J. 43e. Burgkmair, Toman 267. \*280. 422. (Caliari, Paolo, gen. Beronefe) 382. 383. 537. 538. 539. 541. 542. 544. 557, 622 (Canaletti) 578. (Canbib, Peter) 555. \*556. Candibus, f. Bruun. Canton 578. (Caracci) 538. 548. 587. (Caravaggio, Michelangelo ba 548. 556. 557. 558. Sarlotto, f. Loth. (Carpaccio, Bittore) 429. Carftens, Jak. Asmus 564. \*590 – 593. 594. 595. 597. 606. (Caftiglione, Giov. Ben.) 573. (Cerquossi, Michelangelo) 570. Chodowiedi, Daniel \*584. 586. 620. Chuonrad, Merifer 85.

(Claube Lorrain) 549. 550. 551. 552. 577. 597. Cornelius, Peter v. 601. 604 - 608. 610. 611. 616. 618. 621. 630. 632. (Correggio Antonio Allegri, gen.) 388. 389. 453. 540. 541. 544. 548. 549. 587. 599. 602. (Cortona, Pietro ba) 565. (Courtois, Jacques, gen. Bourguignon) 570. (Conture, Thomas) 623. Cranach, Johannes Lutas 490. 504. Cranach, Lutas, b. A. 315. 356 A. 395 396. 397. 398. 399 A. 405. \*489-504. 505. 506. 507. 544. Cranach, Lutas, b. J. 500. \*504-506. (Crebi. Lorenzo bi) 330. (Crivelli, Carlo) 430. Dachftein, Diebold von 244. Dagaeus, Jre 11. Dar, Paul 487. Defregger, Franz 629. Deig, Cebaftian 374. Denner, Balthafar 566. Dietrich, Pleifter, f. Theodorich. Dietrich , Chr Wilh. Ernft (Dietrien) \*568-569. 570. (Domenichino) 541. 542. 557. (Donatello) 366. Donauer, Hans 542. Dorner, Joh Jat. 596. Dreber, Franz 595. \*598 - 599. 626. 628. Dunwegge, Beinr. u. Bittor 528 - 529. Dürer, Albrecht 221. 227. 253. 255. 275. 318. 321. 324. \*325 - 369. 370. 371. 372. 373, 374. 375. 376. 377 378. 379. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 390. 392. 400. 402. 403 404. 406. 410. 411. 412. 420 A 429. 439. 442. 445. 454. 459. 460. 465. 471. 472. 473. 474, 475. 477 479. 484. 485. 487. 489. 491. 494. 495. 496. 500. 510. 526. 529. 530. 531, 532, 534, 543, 547, 548, 554, 555, 569, 576, 578, 599, 600, 603, 605, 631, 632, Dürer, Sans 357 A. \*370-371. 377 A. (Dyd, van) 557. Dug, Sans 475-476.

Ellenhard, Bischof 90.
Ellinger, Abt 86.
Elsheimer, Abam 395. 534 \*547--551.
569. 576. 595.
Ermels, John Fr. 576.
(E8, Jakob van) 579.
(End, Hubert und Jan van) 216. 217.
\*221--225. 228. 232. 247. 248.
249. 282. 286. 287. 300. 310. 313.
315. 316. 360. 509. 578. 600.

Feist, Ulrich 304 Feistenberger, Anton 577—578. Feistenberger, Joseph 578. Ferg, Fran; be Paula 578. Fejelen, Meldior \*421. 429. Feuerbach, Anfelm \*623-625. 632. Fischer, Johann Georg 555. Fischer, Bincenz 580. Flegel, Georg 579. (Klind, Govaert) 552. (Floris, Frans) 536. Foldard 46. (Francia, Francesco) 263. 281. 600. Fraß, Leo 280—281. Fries, Hans, 477-479. Frühauf, Rueland (Donogrammift) R. 3.?) 299-300) Führich, Joseph 603. Funhof, Hinrich 316. Furtmenr, Berthold 296—298. Futerer, Ulrich 295. Fnol, Hans \*243. 526. Finol, Konrab \*243. 526. Finol, Sebalb 243.

Gartner, Georg b. 3. 554. (Gallait, Louis) 622. Genelli, Bonaventura 593-595 Gegner, Salomon 586. (Chirlanbajo, Domen.) 343. Giltlinger, Gumpold 280. (Giotto 168, 174, 193, 200, 202, 303, 304, 305, 325, Glodenbon, Mitlas 380. \*384. Gobescale 25. (Goes, Hugo van ber) 225. 315. Gothland, Beter, f. Robbelftabt. (Gonen, Jan van) 575 (Gozzoli, Benozzo) 600. Graf, Urs 458. \*476-477. 483. Graff, Anton '584-585. 588. Gran, Daniel 560. Grimmer, Hans \*394. 395. 547. Grünewald, Mathias 254. 376 \*385— 395. 396. 397. 399. 400. 402. 404. 406.410.411.414.416.419.420 A. 450. 451. 458. 475. 484. 485. 491. 492. 494 A. 496. 507 A. 547. (Guercino) 557. Gundebald 5 Gunbelach, Mathans 556.

Hadert, Jatob Philipp 586.
Hagelstein, Ernst Thoman von 551.
Haller, Andre 487—488.
Hamitton, Franz 575.
Hamitton, James 574. 575.
Hamitton, Karl Wilhelm 575.
Hamitton, Philipp Ferdinand 574—575.

Guntbalb, Diaton 83. 84.

hecht, Jeronimus 509. (heem, Jan Davidg be) 579. (Beemstert, Marten von) 522. 536. (Beinrich ber Pifaner) 6 A. Beinrich, Presbnter 135. Beintich, Johann Georg 558 Being, Josef 541-542. Helmich, Bruber 192. (Helft, Barth, van ber) 553. Berbft(er), Sans 444. 446. \*475. Beribert 70. 71. Heriman, Mönch 143 herlin, Friedrich 264. \*281-285. 293. Herrab von Landsberg 109-113. Bergog, 30h. 267. heß, Ludwig 586. Hilbebrand, Theodor 612. \*613—614. Hilbegard, Meister 526. Hiltfrebus, Bruber 26. Hirt, Joh. 244. Hoffmann, Samuel 554 (Hogarth) 611. Holbein, Ambrofius 474-475. Solbein, Sans, b. A. 264. 265. \*267-280. 281. 283. 293. 296. 311. 338. 357. 369. 372. 373. 422. 423. 424. 425. 429. 434. 436. 439. 442. 443. 446, 479, Solbein, Sans, b. 3. 279. 318. 321. 406. 432. 433. 434. \*442-474.

406. 432. 433. 434. \*442—474. 475. 476. 477. 488. 489. 495. 496. 521. 523. 530 532. 539. 578. 616. Holbein Sigismund 267. 268. \*280. (Hontforft, Gerart van) 552. (Hontforft, Gerart 515. Hontforft, Farl 615. Hontforft, Farl 615. Hontforft, Farl 658. Hontforft, Fr. Chr. \*570. 578.

Rager, Mathaus 555-556. Kaldreuth, von 632. Kaltenhof, Peter 267. Ranolbt, Ebmund 598. Rauffmann, Ungelifa 589-590. Raulbach, B. von \*608-611. 616. 621. Reralb 70. 71. Rloeder-Chrenftrahl, David 565. Anaus, Lubwig 629. (Kneller, Gottfried) 552. Knoller, Martin 560. \*561—562. (Anupfer, Nitolaus) 552. Robell, Fertinand 575. Robell, Wilhelm 575. Roch, Joseph 593. \*595-596. 597. 619. Möcz, hans von 267. Rock, Lienhart von 267. Köhler, Christian 612. \*614. König, Johannes 551.

. Königswinter, Heinrich 506.
Roerbete, Johann 242. 243 A. 528.
Konrad, Mönch 124. \*126.—128.
Konrad von Soeft \*213. 239. 240.
Kraft, Kdam 342.
Krell, Hans, d. H. 507.
Krell, Hans, d. J. 507.
Krobel, Wolfgang 506.
Kulmbach, Hans von 353. 371 A. 372.
\*374 - 378. 379. 384.
Kupekth, Johann 562.
Kurzbauer, Sdarb 629.

(Laar, Bieter van) 571. (Lanfranco) 557. Langer, Peter von 605. (Largillière, Nifolas be) 559. Laurinus von Glattau 189. Lauwlin, Meister 244-245. Lebenbacher, Friedrich \*199. 488. Leibl, Wilhelm 629. (Lely, Gir Beter) 552. Lemke, Joh. Philipp 570. (Leonardo) 248. 344. 357. 365. 448. 456. Leffing, C. F. 612. \*614-615. 616. Leu, Hans 484-485. (Legben, Lufas von) 549. Liebermann, Mag 632. Lienhart, Meifter 328 A (Lingelbach, Johann) 552. Liuthard, Kleriker 43. Lochener, Stephan \*227—231. 232. 233. 239. 240. 257. 272. 360. 509. Lon, Gert van \*242-243. 529 A. (Loo, van) 568. Loth, Karl (Carlotto) \*556-557. 559.

(Mabufe) 520. Mair, Nifolaus Alexander (Mair von Lanbsbut?) 296. Mafart, Sans \*621-623. 624. 625. Malabulfus von Cambran 21. (Mantegna) 310. 328. 329. 330. 336. 337. 373. 378. 382. 447. 450. 451. 453. 549. Manuel, Sans Rudolph 484. Manuel Deutsch, Nitolaus 480 -484 Manpoti 578. Martus 79. Marvel, Jatob 579. (Martini, Simone) 168. 202. 205. (Maffaccio) 216, 217, 223, (Maffys, Quintin) 360. 459. 527. Maulpertsch , Anton Franz 560. \*561. Max, Gabriel 623. \*625—626. Meifter ber beil. Gippe 511-512. Meifter ber Lyversbergichen Baffion \*236. 237. 257. 290. Meifter ber Berberrlichung Mariens 236-237. Meifter bes Bartholomaus = (Thomas= altars 511. \*512-514. 527. Meifter bes Georgsaltars 239. Meifter bes Münchener Marienlebens \*232--235. 236. 237. 239. 240. 509. 511. Meifter bes Tobes ber Maria 460 A \*515-521. 522. 523. 527. Meifter mit bem Storpion 305 Meifter mit ber Relte 479-489. Meifter von Cappenberg 529. Dleifter von Frankfurt 526-527. Meifter von Großgmain \*299. 300. 488.

(Saffoferrato 21. (8 Salvigen, 349. Schadow, Wilh. 601. \*611—612.

Schäufelein 337. \*372-374. 375. 378.

Schäffler, Barthi me 267.

384.

Meifter von Licsborn \*239 -240. 241. 242. 252. Meifter von St. Geverin \*237-239 509. 511. Meifter von Sigmaringen 437. Melem, Sans von 526. (Memlinc, Hans) 360 509. Mengs, Jörael 586. 588. Mengs, Raphael 557. 562. \*586 - 588. 593. 599. 600. 602. Menzel, Abolf 586. 617. 619. \*620. -621.632.Merian, Maria Cibnua 579. Merian, Matthäus b. 3. 558. Menerheim, Ebuard 616. (Michelangelo) 357. 421. 522. 523. 537. 540. 543. 557. 586. 591. 592. 599. 606. 607. 608. 632. Mignon, Abraham 579. Möchselkirchner, Gabriel 294—295. Monogrammist C. B. 436—437. Monogrammist S. R. (= Königs= miefer?) 506 A. Monogrammist M. A. 357 A. \*410 A. Monogrammift M. R (= Mart. Reich= Iid)?) 488. Monogrammift R. F. (Gehilfe von Bolgemuth) 290. Monogrammift B. M. 299. Monogrammist R. F. (= Rueland Frühauf?) 299-300. Monogrammist M. B. \*299 Morgenstern, Joh. Ludw. 580. Mofer von Bil, Lufas 245-246. Müde, Heinrich 612. \*614. Müelich, Hand \*421—422. 539. Müller, Friedrich 586. Muelticher, Sans 304-305. (Murillo) 569.

(Reer, Mart van ber) 569. Netscher, Kaspar 552. Reuhaus, Gottfried von 143. (Muzi, Mario, gen. Dei Fiori) 580.

Defer, Abam Friedrich 588-589. Olmborfer, Sans 295. (Drcagna) 168. Drient, Joseph 578. (Oftabe, A. van) 569. Oftenborfer, Michael 420. Ovens, Jürgen (Jurian) \*562 — 564. 566. 590. Overbed, Friedrich \*600-602. 603.

Pacher, Friedrich 311-312. Pacher, Hans 311. Pacher, Michael \*306—312. 324. 334. 486. (Palma vecchio) 204 435. Paubiß, Chriftoph 564-565. 566. 570. (Penni Bartolomeo) 459. Beng, Georg \*378-380. 384. 526. (Perugino, Pietro) 281. 328. 495. 512. Betrito 314. Petrus, Abt 37. D'Bfenning \*300. 302. (Piazetta) 568. Biloty, Karl \*621—622. 625. 629. (Pippi, Giulio, gen. Romano) 368. 537. Pleybenwurff, Hans 287. \*312. Pleybenwurff, Wilhelm 287. (Poelenburg, Cornelis van) 569

(Pouffin, Gafpard) 578. (Pouffin, Nitolas) 549. 550. 576. 577. 578. 597. (Pozzo, Pabre) 558. Preisler, Daniel 554 Preisler, Johann Daniel 554 — 555. Preller, Friedrich, b. A. 549. 595. 596. \*597—598. Preller, Friedr. b. J. 598 Prugger, Nikolaus 557. Prunner, Urban 287. Purchard, Aleriker 85. Querfurt, August 571.

(Raphael) 328. 338. 350. 351. 352. 365. 368. 378. 437. 472. 523. 537. 539. 541. 544. 548. 549. 557. 587. 588. 591. 593. 594. 599. 601. 605 606 607 632 Rapshon, Johann 507—508. Reichlich, Martin (= Monogrammift Dt. 究. ?) 488. Reinfrebus, Bruber 133. (Rembrandt) 445, 533, 549, 557, 562. 563, 564, 565, 566, 569, 571, 630, 632. (Reni, Guibo) 557. 587. 588. Rethel, Alfred 616. (Ricci, Geb.) 560. Richter, Ludwig 617. \*619—620. 621. Ribinger, Johann Elias 575. Ring, Beribert to 544. \*547. Ring, Hermann to 530. \*544 — 546. Ring, Lubger to, b. A. 530. Ring, Lubger to, b. 3. 530. 544. \*546 bis 547. Ring, Nitolaus to 547 (Robbia, Luca bella) 366. Robbelstadt, Peter, gen. Gothland 506. Robe, Christian Bernhard 567. (Rogier van ber Benben) 225. 232. 233, 239, 249, 250, 252, 253, 257, 282, 283, 287, 288, 290, 302, 313, 360 Roos, Joh. Heinr. 569. \*571-572.

573. 575. 576. Roos, Joh. Meldior 572—573. Roos, Philipp Peter (Rosa bi Tivoli) \*572, 573, (Roja, Salvator) 569. 577. 578. Rosenhof 565. Rottenhammer, Johann 542-544.

Rottmann, Karl 596-598. Rottmanr, Joh. Fr. \*559. 560. (Rubens) 533. 538. 553. 554. 557. 560. 564, 574, 608, 622, 623, Rudolphus 118. Rueland, Wolfgang 302. Rufillus, Bruber 135. Rugenbas, Christian 570. Rugenbas, Georg Philipp, b. A. \*570.

571. 572. 575. Rugenbas, Georg Phil., b. 3. 570. Ruodprecht 65.

Ruthart, Karl Andreas 573-574.

Sachs, Hans 191. (Saftleben) 576. Salomon III., Abt von St. Gallen 49. Samuhel, Presbyter 64. Sanbrart, Joachim 552—553. Sanbrart, Johann 553—554. (Sarto, Andrea bel) 554. 602.

Schaffner, Martin 395 A \*434-436. 487 A. Scheel, Gebaftian 487. Scheits, Mathias 571. Schid, Gottlieb 593. Schinnagel, Max hofeph 57%. Schirmer, Joh. Wilh. \*615. 626. Schleich, Eduard 597. Schmidt, Beinr. 507. Schmidt, Martin Johann 560 - 561. Schmidt, Mathias 629. Schnellaweg, Mang 267 Schnorr von Carolsfeld, Julius \*604 619. Schönfelb, Joh. Heinrich 556. Schöpfer, Hans b. A. 422. Schöpfer, Hans, b. J. 422. Schongauer, Lubwig \*255. 328. Schongauer, Martin \*249-255. 256. 257. 258. 264. 266. 267. 268. 271. 280. 281. 282. 283. 285. 287. 290. 293 296. 304 306. 311. 313. 326. 327. 328. 357. 369. 385. 386. 422. 479 480. 512. 569. (Schried, Otto Marfeus van) 575. 580. Schröbter, Abolf 615. Schücklin, hans \*256—258. 261. 264. 287. 293. Schüchlin, Leonhart 281. Schuppen, Jakob van 559–560. Schwarz, Christoph 539—540. Schwarz, Martin 266. Schwind, Moriş \*617—619. 621. (Scorel, Jan) 515. \*521 A. 522. Seetas, Joh. Konrad \*568. 569 570. Seifenegger, Jatob 488-489. Sigilaus, Abt 34. (Signorelli, Luca) 607. Simon von Afchaffenburg (=Bfeudo= Grilnewalb?) 395-398. Sintram 49. Sintram von Marbach 129-131. Starbina 632. Streta, Karl 557—558 Smib, Nifolaus 312. Sohn, Rarl 612. \*614. (Solimena) 560. (Spranger, Bartholomaus) 536. 540 541 557. Springinklee, Hans 372. (Squarcione) 302. 310. Steinle, Eduard 603-604. Stimmer, Tobias 537. \*538-539. Stodinger, Sans 200. Stratter, Grasmus 298 Strauch, Lorenz 554. Strigel, Bernharb 438-442. Strigel, Hans 437. Strigel, Jvo 437—438 Strigel, Klaus 438. Strubel, Beter 559. Stuben , Ernft 579. Stumme, Abfolon 316. Suef, Sans, f. Rulmbach Guelnmeigr, R. 241. Sunter, Jatob 305-306.

Zamm, Frang Berner 580. (Teniers, David, b. 3.) 570. 571. Theodegar 49.

Theoborich (Dietrich), Meifter 202. \*203-205. 207. 313. Theofrib, Abt 86. Thiele, Joh. Alexander 578. Thomas 14. (Thomas von Mutina) 202. Tieffental, hans 244. (Tiepolo) 561. (Tintoretto) 539. 540. 541. 542. 548. Tifchbein, Joh. Beinr. b. Al. \*568. 570. Tifchbein, Wilhelm 589. (Tizian) 432. 541. 599. 623. (Toto, Antonio) 459. Traut, Hans 292. Traut, Wolf 370. Trippenmater, Beinr., f. Albegrever. Troger, Baul \*. 60. 562. Tuotilo 49. Tymmermann, Franz 506.

**1**kbalrich, Priester 94. Ussenbach, Bhilipp 395. \*547. Uhbe, Frih 630—632. Unterberger, Micelangelo 560. (Utrecht, Abriaen van) 579.

**B**autier, Benjamin \*628. 629. Beit, Philipp 601. \*603. 606. 616. Bogel, Christian Lebrecht 585—586.

Rogel, Chriftian Lebrecht 585—586.

Wächter, Sberhard 593.
Rafther, Ariebrich 284
(Watteau) 569. 570.
(Weenig, Jan. Baptift) 571. 580.
(Werff, van ber) 569.
Werlin Jun Burne 197.
Weernher, Wönch 124.
Wertinger, Hand 421.
Weiper, J. Matthias 571.
Wilhelm von Gerle, \*209—212. 213.
214 222. 228. 229. 231. 233. 239.
245. 285. 298.

Bilmann, Michael 565.
(Wittel, Kaspar van) 578.
Boensam, Unton 510—511
Boensam, Jasper 510.
Bolserhausen, Ulrich 267.
Bolsemuth, Michael 221. 257. 264.
\*287—294. 297. 312. 314. 315.
326. 337. 338. 370. 372. 373. 382.
510. 528.
Bolsemuth, Balentin 287.
(Wouwermann, Philips) 571.
Burmser, Nitolaus 202. 203.
Bunnich, Hermann \*209. 211. 213.

Zeitblom, Bartolme 254. 256. 257. \*258—266. 270. 299. 434. 436. 437. 438. 439. 479. 480. Zid, Zanuarius 557. Zimmermann, Clemens 607.

# Orts : Verzeichnis.

### Aaden.

Münster: Kuppelmosait nicht ers halten 19. — (Eb. Steinle) Fress fen 603—604.

Domfcap: Evangeliar (Karol.) 26.
— Evangeliar (für Otto III.) 72.
\*73—74. 76.

Raiserpfalz: Bandbilber, nicht erhalten (farol.) 19-20.

Rathaus: (Alfr. Rethel) Fresten im Arönungsfaal aus bem Leben Karls b. Gr. 616.

### Abbeville.

Stadtbibliothef: Evangeliar aus d. Aloster St. Riquier 32—33.

Sammlung Carl of Spencer: (H. Holbein b. J.) Miniaturbildenis Heinr. VIII. 467.

### Amfterdam.

Reichsmuseum: (Joach, Sanbrart)
Schützenstück 333. — Bildenis bes
Pieter Corneliß hooft 553. —
Bildenisse Schepaard Senbrick
u. Eva Vider und bes Ehepaars
Jakob und Alide Vider 553. —
(Jürgen Ovens) Regentenstück 564.
— Bildenis bes Jan Barend Schaep
564. — (Jat. Marrel) Unmenstück
579. — (Abr. Mignon) Blumens
u. Fruchtstück 579.

### Anhaufen.

Klofterfirche: (Schäufelein) Ul= tarwerf mit Krönung Mariens 372.

### Annaberg

Annatirche: (Anonym, Mitte bes 16. Jahrh.) H. Katharina mit ber Fam. bes Stifters Rifolaus Pflugt. Maria, von Engeln gekrönt, mit Kinb 508.

### Ansbach.

Gumpolbefirche: (g. Balbung?) Chriftus in ber Kelter, Altarbilb 400 A.

### Antwerpen

Mufeum: (Meifter v. Frankfurt) Altar mit Andetung ber Könige 528. — (Heinr. u. Bittor Dunwegge) Altar aus der Ritolaitirche zu Kalcar 528.

# Aquileja.

Marienkirche: untergegangene Darstellungen der Evangelisten (nach 1031) 9 A.

### Arundel gaftle.

Sammlung Herzog von Nors folt: (H. Holbein b. J.) Bilbnis ber Chriftine von Dänemark 468.

### Aldaffenburg.

Stiftstirche: (M. Grünewald) Beweinung Christi 391. — H. Marstin u. Georg, Berkstatbild 393. —394. — (Simon von Aschaffensburg?) H. Balentin 396—397. — (Einheimischer Neister) H. Barbara und Katharina 398. — (Lutas Cranach d. K.) Christius in der Borhölle u. Auferstehung 493.

Galerie: (Simon von Afchaffenburg!) Martinus u. Mauritins, Erasmus u. Stephanus, Arfula u. Magdalena 396—397.— H. Sippe 396—397.— (Unonym) Meffe bes Papftes Gregor 398.— Maria Jmmaculata 398.— (H. Malbung) Geburt Chrifti 406.— Areusigung 406.— (Ab. Elsheimer) Gang nach Emaus 550.— (Joh. Heinr. Noos) männl. u. weibl. Vildnis 571.

Schloßbibliothef: Evangeliar aus Main; 142- 143. — (Sebalb Beham u. Niklas Glodenbon) Gebetbuch bes Karbinals Albrecht II. 380—381. — (Nikl. Glodenbon) Meßbuch für Karbinal Albrecht II. 384.

# Affifi.

S. Maria begli Angeli: (Friedr. Overbed) Rosenwunder 602.

### Augsburg.

Annatirche: (Giltlinger?) Malereien an ben kleinen Orgelflügeln 280. — (H. Burgknair b. I.) Chrifti Höllenfahrt 430. — Mariens u. Chrifti Himmelfahrt, auf ben großen Orgelflügeln 430. — (Amberger) Chriftus u. bie klugen u. thörichten Jungfrauen 432. — Berklärung 432. — (Kuk. Cranach b. A.) Chriftus läßt bie Kleinen zu sich kommen 498.

Dom: (Lubw. Schongauer?) Bier Alkarblätter auf der Afriche von Anoringen 255. 434 A. — (H. Holbein d. A.) Vier Zaseln von einem Alkar siir die Neichsabtei Beinzgarten \*268. 270. 272. — (Amsberger) Alkar im Chor 432.

Jatobskirche: (Anonym, 1467) Tob ber Maria, Bandbild im Chor 267.

Fuggerhaus: (H. Burgimair) Wandmalereiei. im Damenhof 426 —428. 447. Aurft Fugger: Babenbaufen: (Umberger) Bildnis eines Fugger

Rathaus: Lut. Cranach b. Ü.) Simfon u. Delila 497. — (Math. Kager) Decenmalereien 555—556. — (Nath. Gumbelach) Belehnung bes Morik von Sachjen mit der Kurwirde 556.

Balerie: (Bertit. Locheners) Bier Paffionssienen bes Altarwerts von Beifterbach 231. - (Meifter von St. Geverin) himmelfahrt Mariens 237. - (Zeithlom) Darftellungen aus ber Legende bes h. Balenti= nian \*263 - 264. 265. — Pavit Merander und bie Martyrer Licentius u. Theobulos 264. - (.6. Solbein b. M.) Evitaph für bas Katharinentlofter (Bertitattbild) 268. - Bajilita 3. Maria Maggiore \*268—270. 278. 279. 280. 424. — Bajilita S. Baolo \*272 - 273. 278. 280. 296. - Drei Baffionsbar= ftellungen (Bertftattbilber) 271 A Botivbild der Jamilie Balther 272. — Flügel eines Altars für bas Klofter Oberschöneselb 274. -Areusigung Petri und Anna felb= britt, Bunderfjene aus der Legende bes beil Illrich und Enthauptung ber heil. Katharina 275-276. (Giltlinger?) Anbetung ber Ro= nige 280. — (Leo Frag?) Bafi: lifen von S. Lorengo u. S. Ste: fano, auf einem Bilb 280-281. - Kreuzwunder 281. -- Konftantins Auszug in die Schlacht 281. S. Selena mit einem mannl Beiligen 281. - (D. Bolgemuth) Kreuzigung und Auferftehung vom Landauerschen Altar 288. - (M. Bacher Die Mirchenväter 312. -(21. Durer) Bilbnis ber Fürlegerin 338. - Maria mit Rind (auf Pergament) 357. — (Barth. Beham) Brufibilb bes Rurfürften Otto Beinrich v. b Pfal; 384. borfer) Wochenftube ber b. Anna 417. - (Anonym, früher Altborfer benannt) Altarwert 417-419. -(5. Burgimair) Betersbafilita, Lateranbafilita, Bafilita & Croce 423 -424. -- Altarwert mit Rro: nung Mariens 425-426. - Altar: wert für bas Katharinenflofter 428. Schlacht bei Canna 429. -(Amberger) Maria bem Chrifins

finde die Brust reichend 431—432.
— (Schassner Passsens von einem Attarwert sir das Kloster Bedbenhausent 435.— (Sed. Scheet) H. Sippe 487.— (Hermann to Ming) Sibyllen u. Propheten 546.— (Hoad). Sandrart) Fischung Petri 553.— (Grist, Baudis) H. Hierarden Fischungs Schemannt 565.— (G. Ph. Rugendas) röm. Pserdemartt 570.— (G. Flegel) Austernsprühstick u. Rachtisch 579.

Maximilianeum: (Amberger) Bildnisse bes Wish. Mörz und ber Afra Rehm 433. — Bildnisse Reuztingers und seiner Gattin 433. — (G. Ph. Rugendas) Handzeichsnungen 570.

Sammlung P. von Stetten: (H. Holbein b. A.) Botivbild für Bürgermeifter Ulrich Schwarz 274—275.

Sammlung Dr. Soffmann: G. Giltlinger, Anbetung der Rönige 280.

### Aufendorf.

Shlopbibliothef: Ulr. v. Nichens thals Chronif bes Konstanzer Kons zils 243—244.

### Auffee, Steiermart.

Spitalfirche: (Biener Schule. 1849) Flügelaltar 300-301.

### Aufun.

Seminarbibliothet: Saframens tarium (von ca. 845) 42-43.

### Mambera

Dom: (Math. Merian b. J., Marter bes h. Laurentius 558. (Schule Lutas Cranachs b. A.) Rosentranz bilb 694 A.

Königl. Bibliothef: A. I. 5. Alfuindibel \*28. 30. 34. 39. 40 A. — Apotalype mit angebundenem Evangelienduch (für Otto III.) \*74—77. 82. 83 A. — Responsoria et Sequentia (unter Otto III. enifanden) 77. — Evangeliar 79. — Wiffale 80. — Rommentar zum hohen Lieb und zu Daniel 81. \*82. — Saframentar vom Victor Elenhard 90. — Evangeliar 90—91. — Hohen Lieb und Kunigunden 120. — Pfalter \*141—142. 143.

Galerie: (H. Schückin) Grablegung 258. — (H. v. Kulmbach) 5 Bilber and bem Marienleben 377. — (Simon v. Alfgaffenburg?) H. Wildelbert von Eid. 396. — (H. Valeburg) Sinfflut404—405. — (Nofension) Sinfflut404—405. — (Nofension) Tierflüd 565. — (R. van Kulmbach) Lanbickaft mit Regensogen 576. — Joh. Rub. Kiß) Stillleben 580.

### Mafel.

Münster: Wandmalereien in ber Arupta 197.

Martaufe: (Meister Lauwlin?) Wandbilder (zerftort) 244 -245.

Nathaus: (hans Dug) Jüngstes Gericht 175 - 176. - (hans Bod) Berteundung des Apelles 539. Zunfthaus ber Schmiebe: (Hans Bod?) Faffabenmalereien 539

Mufeum: Ropien von Guife nach ben Banbbilbern in ber Kartaufe 245. — (H. Holbein b. A.) Tob Mariens 268. - Handzeichnung für bie Baffionsbilber ber Flügel vom Altarwert für bie Dominitaner in Frankfurt 270 A. - Hands. mit bem Tobe Mariens 273 A. Entwürfe für eine Darftellung ber h. brei Rönige 273 -274. - Stigen= buch 274. - Entwürfe gur Geburt Chrifti und Anbetung ber Könige 276. - (Dürer?) Entwurf gum Mittelbild bes St. Beiter = Altars 337 A. — (Dürer) Maria mit Rinb, Aquarell 350. - (5. p. Rulmbach?) Johannes auf Pat= mos. Solifdin. 376 A. - (Grune= wald) Chriftus am Kreuz 391. — Rreuzigung, Bleiftiftg. 391. Entwurf zu einem Jüngften Gericht, Feberg. 393. - (in ber Art Grune= walds) Auferstehung 395. — (Hans Balbung) Stubie ju Gott Bater in ber Arönung bes Freiburger Altars, Federz. 403 A. - Kreuzigung 403-404. - Chriftus am Rreus, Beichng. 404. - 2 Totentangbilber 406. 407. - (S. Holbein b. R.) Madonnenbilden 413. — Moria bes Erasmus, Feberzeichnungen 444 445. — Bilbniffe bes Burger= meifters Jatob Meger und feiner Frau Dorothea 445-446. Stigen gu ben Bilbniffen bes Bürgermeifters Meger u. feiner Frau 445—446. — Aushängeschild für einen Schulmeifter u. beffen Frau 446. — Stizze ber Leana, Feberg. 447 A. - Durchzeichnung bes Driginalentwurfs für bas Haus zum Tanz 448-449. - Entwurf ju Faffabenmalereien für ein ichmales Giebelbaus 449. - Naugs rellfopien ber Gemälbe Sapor u. Charondas für ben Rathaussaal 449 A. — Desgl. ber Gemälbe Zaleukos u Justitia 449 A. Originalftizze jum Caporbilbe 449 A. - Folge von acht Baffions= fgenen mit Staffel (Chriftus im Grabe) 449-451. - Paffionsfolge von gebn Tufchzeichnungen 151. -Schmerzensmann und Schmerzensmutter 452. - Rinberftubie 452 A. — Flügel für bie Orgel bes Münfters 452-453. - Original= zeichnungen für bie Orgelflügel 453 A. — Abendmahl 453. -Studien gu bem Ropfe bes Bürger= meisters Meyer, seiner Frau u. Tochter 454 A. — Bildnis bes Bonifazius Amerbach 454. - Bilb= nis bes Erasmus 455 - 456. Bildniffe bes Berlegers Froben (nieberl. Ropie) u. ber Offen= burgerin als Lais Corinthiaca u. Benus 456. - Bildnis eines jungen Mannes, Stifts. 456-458. Bildnis eines Jünglings, Rreibeg. 458. — H. Pataleon u. Maria mit Rind, Zeichnungen 458. - Maria

im Strahlenfrang, Beichng. 458. - Unna mit bem Chriftusfind u. ber Maria, Zeichng. 458. - Maria mit Rind gwischen zwei Gaulen, Zeichng. 458. — Maria mit Kinb u. bem ritterl. Stifter, Beichng. 458. - S. Familie auf Renaiffance= thron, Zeichng. 458. - Chriftus am Kreuz, Feberg. 458. — Lands: fnechtstampf, Tufch= u. Reberg, 458. - Bafeler Frauentrachtstudien 458. - Gruppenbild ber More'fchen Familie, Stigge 460-461. Driginalfligjen zu Rehabeams Rebe an bie Alteften u. Begegnung Sauls mit Camuel, Feberg. \* 161-462. 473. - Bilbnis ber Frau Sol= beins und feiner beiben Rinber 462-463. — Rundbild bes Eras= mus 463. — Bleiftiftstiggen ber Grabbenkmäler bes herzogs u ber herzogin von Berry 467 A. -Studie jum Bilbnis bes Gir Nitolaus Carew 469. — Bilbniffe eines engl. Paares, Silberftiftz. 470. — (Ambrofius Solbein) Ecce homo 474. - Zwei Knabenbildniffe 474. — Bilbnis bes Golbichmiebs Georg Schweiger 474. - Bildnis eines jungen Mannes, Gilberftifts. 471. - Zwei Gilberftiftg. v. Frauen= töpfen 475. - Bertft. bes Bans ob. Ambr. Solbein) Fünf Paffions= fgenen 475 A. - (Sans Berbft?) 3mei Bilbniffe 475. - (Urs Graf) Die Schreden bes Rriegs 476. -Sanbzeichnungen mit Darftellungen aus bem Landstnechtsleben 476. -Michael ber Geelenwäger 177. -Enthauptung ber h. Ratharina 477. — Б. Familie, Handz. 477. — Б. Barbara, Sanbs. 477. - Dorf am See, Sanbs. 477. - Burg auf einem Felfen am Geeufer, Sanbs. 477. - (Sans Fries) Darftellungen aus bem Leben Mariens 479. -Bilder aus ber Legende bes b. 30= hannes 479. - (Dit. Manuel Ent= hauptung Johannis b. T. 481. — S. Anna felbbritt, Festpatrone u. Stifter 481. - Urteil bes Paris 481. — Pyramus und Thisbe 481-482. - Lufregia u. Bathfeba 482. - Rluge u. thorichte Jung= frauen, Sandy. 483. - Berobias, Sands. 483. - Junges Dabchen, Sands. 483. — Liebegieriger Alter mit Dirne, Handis. 483. — Land= fnechtsbarftellungen, Sanbis. 484. Allegorien ber Zeit u. Gerechtig= feit, Sanbig. 483. - Efizienbuch (12 Beichnungen für Bolbichmiebe= arbeiten) 484. - Mappenhalter in architett. Umrahmung, Sanbig. 481. - (Bans Rub. Manuel) Siene aus bem Landstnechtsleben, Entmurf 484. - Lanbifnecht u. Mabden, Sandy. 484. - 3mei Lanbefnechte als Bappenhalter 484. -(Bans Leu) B. hieronumus 485. -Rephalus u. Profris 485. -- Or: pheus 485. - Rube auf ber Flucht, Sandy. 485 — Lanbichaftoftige 485. — (Tob. Stimmer) Bilbniffe bes Satob Schwiger u. feiner Frau

Barbara 538. - (A. Bödlin) Fresten im Treppenhaus 626. -Jagd der Diana, Pietà 628.

Mittelalterliche Sammlung: (3vo Strigel) Altarmert aus Sta. Maria im Bal Calanca 438.

Sammlung ber Familie Burd = hardt=Thurneifen: (Schule Schongauers) Szenen aus bem Leben ber h. Juliana; bie beiben Johannes 256.

Sammlung D. Stadelberg: (Sans herbft ?) Selbfibilbnis 475.

### Merfin.

Marientirche: Totentang (Banb= malereien) 316. - (Chr. B. Bobe) Kreuzabnahme 567.

Agl. Schloß: (Lut. Cranach Bertft.) Sechs Paffionsbarftellungen 498. -(Lut. Cranach) Diana an einem Quell rubend 500.

Rgl. Bibliothet: Bita fancti Liubgeri 95-96. - Bernhers von Tegernfee Liet von ber Maget 113-115. - Eneibt bes Beinr. von Belbegfe 113. 115. - Gebet= buch ber Maria von Gelbern (von Bruber Helmich) 192-193. — (Lut. Cranach b. J.) "Stamm= buch" mit gehn Bilbniffen in

Aquarell 506 A.

Gemälbegalerie: aus ber Diefenfirche gu Goeft \*161. 162. 163. - Altarauffat aus ber Wiesenkirche zu Soest 162. — Deichselscher Altar 207. — (Schule bes Meifter Bilhelm) Folge von 35 fleinen Darftellungen aus bem Leben Chrifti 211-212. - Flügel= altärchen, Mittelbilb Maria mit vier Jungfrauen 212. - (Bub. u. Jan van End) Genter Altar \*221 -225. 227. 228. 313. - (Meifter bes Münchener Marienlebens) Maria mit Kind u. brei weiblichen Beiligen unter einer Laube 232. \*233. 234. 237. - (Coefter Meifter) Rrenzigung 241-242. - (Beit= blom) Bera Jcon, Staffel bes Eichacher Altarwerks \*262. 263. - (Durer) Bilbnis eines por= nehmen Mannes 338-339. Maria mit Kind 357. — Bilbnis Muffels 363-364. - Bilbnis Solafdubers \*363-364. 460. -(Schäufelein) Abenbmahl \*372. 375. — (Hans v. Kulmbach) Anbetung ber Könige \*374-375. 376. - (G. Beng) Bilbnis bes Erharb Schweger 380. - Bilbnis ber Gattin bes Erhard Schweger 380 - Bilbnis eines jungen Mannes 380. - (Barth. Beham) Ratha= rina, Paulus u. Agnes — Krispin u. Krispinian. Refte eines Flügel= altars 383. — Ölberg 383. — (H. Balbung) Kreuzigung 403. -Chriftus am Rreuge 407. - Steinigung bes h. Stephanus 407. -(Altborfer) h. Franziskus u. Sieronymus 411. - Lanbicaft mit Catyrfamilie 411-412. - Rube auf ber Flucht 412. — Der Bettel fist auf ber Schleppe ber Soffahrt 416-417. - Rreuzigung 417. -

S. Burgemair) S. Familie 426. Jorg Breu) Mabonna, von Engeln gefrönt 430. — (Umberger) Bilbnis bes Georg von Grunds= berg 433. — Bilbnis Kaifer Karls V. 433. — Bildnis bes Cebaftian Münfter 433. — (Bernh. Strigel) Bier Altarflügel 439. — Zwei Beiligenpaare 439. - 3mei Beilige u. ein Mönch als Stifter 440. — Familie Kuspinians 440. (h. holbein b. J.) Bildnis bes Kaufmanns Georg Gisze 464— 465. — Bilbnis eines 29 jähr. Mannes 465. — Bilbnis eines Mannes mit bunfl. Bollbart 470. — (Luk. Cranach b. A.) H. Anna felbbritt 493. — Abam u. Eva. 197. - Magbalena im Saufe bes Pharifaers 498. - Drei Paffions: barftellungen (Bertftattbilber) 498. - Apollo u. Diana 499. - Benus mit Amor 499. - Allegorie vom Jungbrunnen 501. - Bilbnis Joh. Friebr. bes Großmütigen 502. - Bilbnis bes Karbinals Albrecht von Brandenburg als h. hierony= mus 504. — Bilbnis bes Karbin. Albr. von Brandenburg in Salb= figur 504. - (Meifter bes Tobes ber Maria) Altar mit Anbetung ber Könige als Mittelbild 519 . "(Barth. Brunn b. A.) Maria mit Rinb und Stifter 523. - Ungläubiger Thomas 23. - Bilbnis bes Johannes von Ruht 524. - (Barth. Brunn b. U. Schule) Bildnis bes Gottschalt von Beinsberg u. beffen Frau 525 A. - (Meifter von Frant= furt) Flügelaltar mit h. Anna, h. Maria u. bem Chriftustinbe 527 bis 528. — (Albegrever) Bilbnis bes Engelbert Therlaen 530. (Lubger to Ring b. A.) Bildnis eines Mannes 530. — (Lubger to Ring b. 3.) Sochzeit zu Cana 546. — (Ab. Elsheimer) Sechs Darftel= lungen aus b. Leben ber Maria 548. - S. Martin 548. — Waldlanbichaft mit Joh. b. T. 550. - Babenbe Mnmphe 550 - (Rupestn) Bilbnis ber Tochter bes Joh. Rupepty 562. - (Balth. Denner) Bilbnis eines alten Mannes 566. - (Dan. Chobowiedi (Blinbetuhfpiel u. Sahnen= schlag 584.

Rönigl. Rupferftichtabinett: Evangeliar Heinrich IV. \*89. 90. 91. — Plenarium 92. — Legende ber h. Lucia von Rubolphus \*118. 120. - Breviarium Romanum pon Reinfrebus 133. - Pfalter 133. - Einzelblatt mit Darftellung bes h. Michael 146. — Thomasin von Zirclaria 192. — Bausen und Mauarellfopien ber untergegange= nen Bandmalereien zu Ramers= borf 193. — (S. Solbein b. A.) hands, für bie Bafilita G. Paolo in Augeburg 273 A. - (Durer) Sandzeichnungen: Maria mit ben lautespielenben Engeln 325-326. — Flügel einer Dohle 333. — Drahtziehmühle 334. — Bild= nis einer jungen Frau 340. -

Stubie jum Rojenfrangieft 344 A. - Studien für Betrus und ben fnieenben Apostel bes Bellerichen Altars 348 ... Entwurf zu einem Triptnchon \*352 - 353. 375. Sieg Simjons über bie Philister 353. — H. Familie 358. — Bilb: nis von Durers Mutter 359. -Mabdenbilbnis 359. - Bilbnis eines Mannes in mittleren Jahren 359. - Bilbnis eines alten Mannes 360. - (Schäufelein) Pfalter mit Bollbilbern und Randborburen 374. - (Seb Beham) Bandg, eines nadten Mannes 382. - i.S. Balbung) Bacchanal, Sanbz. 410. -(Altborfer) Anbetung ber Ronige, Berfules mit bem Lowen, Ritter u. Dame ju Pferd, Clberg. Sanbit. 420. -- (5. Solbein d. 3 ) Linke Seite bes Originalentwuris für bas Saus jum Tan; in Bafel 449 A. - 3mei Lanbstnechte als Schildhalter, Zeichng. 458. — Bild: nis eines Mannes, Aquarell 470.
— (Nif. Manuel) Maria mit Kinb am Fuße einer Gaule 483.

Reues Dufeum, Treppenhaus; (B. v. Raulbach) Sunnenichlacht, Berftörung Berufalems, Turmbau ju Babel, Blute Griechenlands, Rreugfahrer, Reformationszeitalter (Wandbilber) 610-611.

Nationalgalerie: (Friebr. Prel= ler) Rartons ju ben Donffeelanb= ichaften 597. - (Frang Dreber) hirschjagd ber Diana. herbit= morgen im Cabinergebirge 599. (Overbed, Cornelius, Schabow, Beit) Fresten aus ber Cafa Bartholbi in Rom: Geschichte bes agnp= tischen Joseph \*602. 603. 604. \*605. 611-612. - (Beit) Die beiben Marien am Grabe 603. -(Cornelius) Kartons ju ben Bandbilbern bes Campo Santo in Ber= lin 607-608. - (Th. Silbebrand Der Krieger und fein Kind 614. — (R. Sohn) Raub bes Hylas 614. — (Chr. Köhler) Semiramis 614. - (S. Miide) S. Ratharina pon Engeln beftattet 614. - (Jul. Subner) Golbenes Zeitalter (Bieberholung) 614. - (Gb. Bende: mann) Begführung ber Juben in bie babyl. Gefangenschaft 614. -(C. Fr. Leffing) Gifellandichaft 614. - (Joh. B. Schirmer) Zwölf Lanbichaften mit ber Beidichte Abrahams 615. — (Ab. Schrödter) Rheinweinprobe 615. - (5. Ra= fart) Ratharina Cornaro 623. -(Anf. Feuerbach) Das Gaftmahl Platos. Das Rongert 624. (A. Bodlin) Die Gefilbe ber Ge: ligen 627. — (Fr. Uhbe) Komm Herr Jefu, fei unfer Gaft 631. — (Racinustifche Cammlung: (3. Baldung) Fragment eines Lufregia: bilbes 408. - (Fr. Overbed) Ber: mählung Mariens 602. - (Raul: bach) Sunnenschlacht 610. - (Th. Silbebranb) Gohne Chuarbs 613. - (R. Cohn) Die beiben Leo= noren 614.

Monigl. Munftatabemie: (Dan. Chodoniecti) Neife nach Tanzig, 108 Handis 584. — (3. Usmus Carffens) Schlacht bei Noßbach, Viesterz. 591. — Uchilles und Priamus, Nötelz. 592.

Sammlung Brof. R. v. Rauf= mann: (Bernh. Strigel), Ma= bonna mit Butten 440. - (Deifter des Todes d. Maria) Madonna 521. -- Bilbnis eines Mannes mit einer Relfe 521.

### Bern.

Ctabtbibliothet: Prubentius= Selbithilbnis hanbidrift 100. -Mit. Manuels 482.

Mufeum: (Deifter mit ber Melfe) Bilber aus ber Johanneslegenbe - Berkündigung 480. (Nif. Manuel) Lufas als Marien= maler. Geburt ber Maria 481. - Celbstbildnis 482. - Ropien von Faffabenmalereien, Totentang bes Dominitanerflofters, Aquarell= fonie 483 A.

Cammlung ber Familie Ma= nuel: (Nit. Manuel) Zwei Bilb= niffe 482.

Bibliothet: Gebetbuch Marimi= lians 357 A. 370-371. 404 (S. Balbung). 410 A. 414 (Altborfer). 428 A. (Burgimair). Bingen b. Sigmaringen.

Pfarrfirde: (Zeitblom) Anbetung burch bie Hirten und burch bie Könige. Beschneibung. Tob Mariens \*261. 262.

### Maubeuren b. Ulm.

Rirche: (Zeitblom) Sochaltar 262

# Mlutenburg.

Rirche: (Münchener Schule) Boch= altar von 1491. 295.

### Monn.

Provinzialmufeum: (Meifter v. St. Geverin) Stude eines Cyflus ber Ursulalegende 238.

## Mopfingen.

Blafinstirche: (Friedr. Berlin u. Friebr. Walther) Geburt Chrifti u. Unbetung ber Ronige, Ggenen aus ber Paffion und ber Legenbe bes h. Blafius 284.

Marientirde: (Dl. Pacher) Altar (verschwunden) 311.

### Braunidweig.

Dom: Cyflus von Banbmalereien 154 - 155.

Mufeum: (Amberger) Bildnis eines Ordensgeiftlichen und ber Magba= Iena Wittig 433. - (S. Solbein b. 3.) Bilbnis eines Mannes mit bartlofem Geficht 465. - (Lutas Cranach b. A.) Mbam u. Epa 497. hertules bei Omphale 500. -Bildnis herzogs Ernft bes Be= fenners 502. — (Lut. Cranad) b. 3.) Predigt b. Johannes 505. --(Joh. Rap hon) Bertilnbigung, Da= ria Immaculata, Berfpottung Christi und Messe von Bolsena 508. — (Lubger to Ring b. J.) Bildniffe des herrn von Porite u.

feiner Frau 546. - (Ab. Elsheimer) Lanbichaft 548. — Aurora 550. — (Dan. Preisler) Bilbnis bes Prebigers Albert Bilthert 554. — (Joh. Rupetty) Celbstbildnis 562. — Bildnis Peters b. Gr. 562. — (Beger) Amalefiterichlacht. Lagerizene. Befehrung bes Paulus 571. - (Joh. Beinr. Roos) Bild= nis 571. - B. van Remmel) Lanbichaft mit ber Brüde 576. -(B. van Remmel) ital. Ruinen= lanbichaften 576.

Cammlung Dr. Blafius: (Du= rer) handzeichnungen: Durers Frau 330 A. - Aftstubie einer Frau von rüdwärts 332. 333 A. 346 A. — Rahle Felswand 334. - Epiel bes Samenlichtes auf einer engen Waldlichtung 334. — Wili= bald Pirdheimer 340. — Beibl. Ropf 340. - Zwei Studien gu Chriftus unter ben Schriftgelehrten 344. - Stubie eines nadten auf einem Riffen figenben Chriftus= fnaben 345.

Sammlung ber Familie von Pawel: (Lubger to Ring b. 3.) Bilbnis ber Frau Lucie von Pawel und ihres Cohnes Unbreas von Pawel 546.

### Braumeiler.

Abtei: Dedenbilber im Rapitelfaal 148-149. - Mandbilber in ber Chornische ber Rirche 149.

## Breifad.

Münfter: (Anonym) Drei Altare unter bem Lettner 355.

Stadtbibliothet: Evangeliar für Seinrich III. 85-86.

Runfthalle: (Durer) Sandzeich= nungen: Reiterzug 326. — Bruft= bild von Dürers Frau 330 A. -Frauenbab 332. - Anficht von Nürnberg von ber Hallerwiese 334. Sohannesfirche und Johannes: friedhof in Nürnberg 334. - Un= ficht von Trient 334. - Schloß in Belfditirol 334. - Steinbruch 334. Alügelbilber bes Onuphrius u. Joh. b. T. 341 A. - Mobellftubie für b. Oberleib Chrifti und bie Sanbe Gott Baters vom Sellerichen Altar 348 A. - Zwölf Runbe mit ben Thaten bes herfules 353. -Christustopf 357. — Ecce Homo 366. — (Altborfer) Darftellung ber Krippe 411-412.

# Breslau.

Abalbertstirche: Seil. Familie mit mufizierenben Engeln u. ben beiben Stiftern (Anf. 16. Jahrh.) 509.

Barbaratirche: Mitteltafel eines Alltars von 1447 313.

Bernhardinfirde: (Echlefische Schule) hebwigstafel 313.

Dom: (Bolgemuthicher Ginfluß) Alage um ben Leidmam Chrifti ber Chorkapelle) 312. -(Manbrifder Ginfluß) Altarwert von 1468 313. -

Clifabethtirde: (b. Plenben= wurff) Tafel für ben Sochaltar 312.

- (Echlefische Schule) Rlügel bes Marienaltars mit vier Paffions= fgenen u. acht Darftellungen aus ber Rinbheitsgeschichte Chrifti 313. Befuitenfirche: (Rottmanr) Da=

lereien bes hauptgewölbes 559. Magbalenenfirche: Flugelmale= reien bes Altars ber Golbichmiebe (1476) 313.

Universitäts = Bibliothet: Psalterium Nocturnum aus Treb: nis 146.

Mufeum ber bilbenben Rünfte (und Mufeum ichlef. Altertumer): Bilber von Breslauer Malern unter Ginfluß von Bolgemuth 312. -Ceitentafeln bes Altars ber Barbarakirche (1447) 313. — Flügel= bilber bes Marienaltars mit Dar= ftellung ber h. Sippe u. Ausfendung ber Anostel 313 .- Christus am Rreus mit Maria, Johannes und ben Beil. Bengel u. Stanislaus (1510) 509. - S. Hieronymus (Unf. 16. Jahrh.) 509. - Baffionsfolge (1520) 509. - (Albegrever) Bildnis bes Grafen Phil. von Balbed 530. — (Dich. Willmann) 22 Bilber 565. -(Max 3of. Schinnagel) Zehn Land= fcaften 578. - (M. Bodlin) Beiligtum bes herafles 628.

### Brigen.

Dom: (3af. Sunter) Grablegung 305. 306. - Auferftehung 306. -(Bufterthaler Schule, Meifter mit bem Storpion) Chriftus am Rreug (im Kreuzgang) 305. — Chrifti Disputation im Tempel 305. — Pietà (von 1446) 306 A. - (B. Troger) Bandmalereien 561.

### Mrüffel.

Dufeum: (5. u. Jan van End) Genter Altar 221-225.

Königl. Bibl : Schwabenfpiegel 173, 244.

### Mruned.

Sammlung v. Bintler: (Dich. Pacher; Altartafel aus ber Utten= beimer Kirche 306.

### Buchholy (Erzgebirge).

Ratharinenfirde: (Ginheimischer Meifter?) Altar mit Maria 3m= maculata n. zwei Beiligen 508 A.

Spitaltirde: (Ginheim. Deifier?) Altar mit St. Bolfgang u. Maria Immaculata 11. heil. Katharina Mudmeis.

Dominitanertirche: (Nic. Burm= fer?) Marienbilb 203 A.

Rirde: Tafelbilber b. Schule Schongauers 256.

# Calcar.

Ditolaipfarrtirde: (Jan Joeft v. Calcar Bier Flügel des hode altare 514-515. - (Seinr. unb Bittor Dinwegge) Prebella mit ben Salbfiguren von Chriftus u. feche Beiligen 528.

## Cambridge.

Bibliothet b. Corpus Christi College: Evangelienhanbschrift 7. Fis Billiam Dufeum: (Mb. Elsheimer) Das Reich ber Benus (Replit) 550. - Amor u. Pfnche 551. — Pallas als Beschüterin b Rünfte u. Biffenicaften 551.

Cappenberg. Rirche: (Meifter von Cappenberg) Kreuzigung 529.

Chantilly.

Sammlung Aumale: Gigentum ber Frang. Afabemie: (B. Solbein b. A) Sandzeichn. für ben Flügel mit ber b. Glifabeth vom Ge= baftianaltar 277.

Charlottenburg,

Direftor Bobe: (Elsheimer) Merfur u. Argus 550.

Chatsworth.

Sammlung bes herzogs von Devonfhire: (Elsheimer) Tlucht nach Manpten 550.

Rapitelbibliothet: Evangeliarium Forojuliense 26.

Stabtardiv: Pfalter, fogen. Codex Gertrudianus, pon Ruobprecht 65-66. - Gebetbuch ber h. Gli= fabeth 137. \*140-141.

Sofpitaltirde: (Meifter b. Mün= chener Marienlebens) Altarwert 232. \*235.

DalReith Palace bei Gbinburgh. Sammlung bes herzogs von Buceleuch: (H. Holbein b. 3.) Bildnis b. Gir Nicolaus Carem 469. Dangig.

Marientirde: (Soefter Schule) Dipticon 214-215.

Parmftadt.

Mufeum: (Schule bes Meifter Bilhelm) Chriftus am Kreug 214. -(Bertftatt Locheners) Darftellung im Tempel 231. - (S. Solbein b. U.) Bilbnis eines jungen Mannes 277. - (Durer) Entwurf ju Ber= tules mit ben ftymphalischen Bögeln 336. — (Afchaffenburger Künftler) S. Chryfoftomus u. Erasmus, Joh. b. T. u. Andreas, Georg u. 30= feph 398. — (S. Balbung) Chriftus als Gartner 408. — (Luf. Cranach) b. A.) Madonnenbilber 492. — Diana an einem Quell ruhend (Werkstattwieberholung) 500. Bilbnis bes Rarbinals Albrecht von Brandenburg als h. hierony= mus in seiner Stube 504. — (Wolfg. Krobel) Jubith 506. — (Ant. Boenfam) Madonna 511. (Meifter bes Bartholomäusaltars) Madonna im Rosenhag 514. (Seetas) Ölberg 568. — Chriftus vor Pilatus, Ecce homo, Kreu= gigung 568. - Dreifonigsfpiel, Gierausnahme, Rinber am Brun= nen, Der Geiger, Bacchanal 568. — (G. Flegel) Frühftück 579. -Selbstbilbnis 579. — (Jat. Marrel) Amei Blumenftude 579.

Bibliothet: Lettionar 64. Evangeliar ber Sibba 91.

Großherzogl. (Altes) Schloß: (H. Holbein b. J.) Madonna bes Bürgermeisters Nieper 453—454.

Cammlung Brof. Schäfer: (Unter Grünewalds u. Cranachs

Ginfluß): Mabonna in ber Glorie mit Stifter u. h. Bartholomäus 397—398. — (Lut. Cranach) Ur= teil bes Paris 499-500.

Deffau.

Amalienftift: (M. Wolgemut?) Doppelbildnis 292. — (Math. Merian b. 3.) Artemifia 553.

Sammlung: (Urs Graf) S. Georg, Sandzeichn. 477. — (Wolfg. Kro= bel) Bungftes Gericht 506.

Bibliothet: (B. Holbein b. 3.) Trachtenftubie, Feberzeichn. 458 A

Dunkelsbuhf.

Georg flirde: (H. Schücklin) Kreuzigung 258. — (Fr. Herfin) Flügel bes Schnigaltars 283.

Donaueschingen.

Fürftl. Bibliothet: Breviarium 133. - Beltdronif bes Rub. von Ems 172.

Fürftl. Galerie: Paulus u. Untonius in ber Bufte (1445) 246-247. - (Zeitblom) Beimiuchung. 5. Magbalena u. Urfula 262. -(S. Holbein b. A.) Paffion in zwölf Darftellungen 270-271. - (B. Beham) Flügelbilber vom Altar von Deftird 383. - Rl. Alugel= altar (Mittelb.herrlichfeit Mariens) 383. - RI. Flügelaltar) Mittelb. Anna felbtritt) 383. — Kalvarien= berg 383. - (Meifter von Gig= maringen) Refte eines Migelaltars mit Berfündigung und Beiligen 437. — (Bernh. Strigel) Bilbnis bes Grafen Joh. II. v. Montfort 441-442. - (Meifter mit ber Relfe) Marter ber 10 000 u. Chrifti Abschied von feiner Mutter 480. (Lut. Cranach b. A ) Faunenfamilie 500. - (B. Robell) Alpenftude 575.

Dornftadt. Pfarrfirche: Banbmalereien 156. Dorimund.

Rath. Rirde: (Meifter Silbegarb) Szenen aus bem Marienleben 526. - (Beinr. u. Bittor Diinwegge) Triptychon (Mittelb. Areuzigung)

Dresden.

Rath. Rirche: (Raph. Mengs) Sim= melfahrt Christi 588.

Rgl. Schloß: (Benbemann) Band: gemälbe 611.

Rgl. Bibliothet: Sachsenspiegel 117 A. \*173.

Galerie: (Dürer) Tripthofon in Tempera \*336. 342. — Christus am Kreuz 344—345. — Bildnis bes Bernaert von Orlen 359. -(Schule Dürers) Vildnis des Rafpar Neumann 371 A-372 A. - (5 Schäufelein?) Die fieben Schmergen Mariens 372. - (B. Beng) Bruch= ftude einer Anbetung ber Ronige 378—379. — (Jörg Breu?) Ursula= Altar 431. — (H. Holbein b. J., Kopie nach,) Madonna bes Bilrger= meifters Meyer 454 A. — Doppel= bildnis bes Gir Thomas Godfalve u. feines Cohnes John 460. -Bilbnis bes Gieur Charles Golier be Morette 469-470. - Originals. jum Bilbnis bes Morette 470 A. -

(Lut. Cranad) b. A.) Chrifti Ub= ichied bon ben h Frauen 193. Aldam u. Fva 497. -- Audith. Lukrezia \*497. \*500. — Christus läft bie Rleinen zu fich tommen 498. — Bilonis Beinrichs Des Arommen, Markgrafen v. Meißen 502. — Bildnis der Christiana Eulenau 502. — Vildnis der Mars garetha von Ponidau 502. - (zut. Cranady b. J.) Elias u. die Baals: priefter 505. - Rreuzigung 505 -(Qut. Cranach b. A. Bertft ) Pre= bigt bes Johannes 505. — (Lut. Cranach & 3.1 Kreuzigung 505. -Der ichlafende Baloriese u. Die 3merge. Der erwachte Waldriefe und die Zwerge 505. - Welanch= thon auf bem Eterbebett 505. -Doppelbildnis bes Ruriüriten Moriş von Sachien u. feiner Gemablin Ugnes 506. - Bilbniffe ber Rur= fürsten Morit u. August 506. -(5. Rrell) Bilbniffe bes Rurfürften Auguft u. feiner Gemablin Unna - (Meifter bes Tobes ber Maria) Al. Unbetung ber Könige 520. - Gr. Anbetung ber Ronige aus San Luca b'Erba bei Genua - (Jof. Sein:) Raub der 520. Broferpina 541. - (Ab. Claheimer) Judith 548. — Joseph am Brunnen 550. — Flucht nach Agnoten 550. — (30h. Beinr. Cdonfeld) Giganten= tampf u. Bacchanal 556. - Mufi: falische Unterhaltung am Spinett 556. - (R. Loth) Siob mit feinem Beib u. feinen Freunden. Loth mit feinen Töchtern. Ecce homo 556. - (R. Screta) Aniestilde ber Evangeliften u. Salbfiguren ber vier Rirchenväter, bes Moies u. bes b. Paulus 558. — Bildnis des Dalthefers Bernhard de Bitte 558. -(Beter Strubel) Sufanna im Babe. Rupiter u. Antiope 559. — (Rob. Rupenty) Gelbitbildnis 562. - (Chr. Paudig) Die Urtunde 565. - & hieronymus 565. - (Dich. Bill: mann) Knabenbilbnis 565. - (B. Denner) Acht Bilbniffe 566. - (Chr. 2B. Ernft Dietrich) 53 Bilber 568-569. - (Aug. Querfurt) Auszug und Rudfehr von ber Sagb. Raft: senen 571. — (Ph. P. Roos Noahs Dantopfer 572. — (Joh. R009 Melch. Roos) Hiriche im Walde 573. — (R. A. Ruthart) Rampf gw. Baren u. Sunden. Siriche von Bunben gehett 573-574. - (3. 8. Samilton) Pferbebiloniffe 574. (B. van Bemmel) Morgen= u. Abenblandichaft 576 - (Ant. Rei: ftenberger) Balblandidaft 578. -Arfadijde Landid mit Numphen 578. — Joh. Aler. Thiele) Anifhaufer. Beche Murvring Friedrich bei Freiberg 578. - (Abr. Mignon) Blumen-, Geftigel u. Jagobeute: ftude 579. - (Unt. Graff) Bilbnis Gellerts u. brei Gelbftbildniffe) 585. (Chr. Lebr. Bogel) Bilonis feiner beiben fleinen Gobne 586. - (Raph. Mengs) Amor ben Pieil fcbleifenb. Paftell. Zwolf Paftellbiloniffe : 88.

- (Aug. Kauffmann) Die verlaffene Ariadne 590. - Beftalin. Gibylle. 590. - (Jul. Subner) Golbenes Beitalter 614. - (Lubm. Richter) überfahrt am Schredenftein bei Auffig. Brautzug 619. Hiftor. Museum: (Luk. Cranach

b. A.) Bilbniffe bes Berg. Beinrich b. Frommen u. feiner Gemahlin 494.

Rupferftichtabinett: (216. Gle: heimer) Neptun mit Triton, Feberg. 548 A. - G. Ph. Rugendas) Sand= zeichnungen 570.

Sammlung Dr. Schubert = Czer = mat: (Umberger) Bilbniffe bes Ronrad Schwarz u. seiner Frau 433. — (Lut. Cranach b. A ) Diana an einem Quell ruhend 500.

#### Prottninghöhe.

Schloß: (Dav. Kloecker=Chrenftrahl) Krönung Karls XI. 565

#### Duffin.

Trinity=College: Book of Kells

#### Duffeldorf.

Landesbibliothef: B. 113. Rhabani de Institutione Clericorum mit 2 Feberg. 98.

Runfthalle: (Chrift. Röhler) Sagar u. Jemael 614. - (30h. 2B. Schir= mer) 26 Lanbichaften in Roble ges. 615.

Cammlung Grafin Bergfelb: (S. v. Aulmbach) zwei Bildniffe 377-378.

#### Eidftädt.

Bifdofl. Refibeng: (S. Solbein b. A.) Aronung Mariens. Leichen= begängnis einer Beiligen 268.

#### Epernan.

Bibliothef: Cbon-Evangeliar \*37. 38. 40. 46. 67. 73.

#### Grfurt.

Predigerfirche: (Bertft. Bol= gemuths) Gemälde auf ben Außen= feiten ber Altarflügel 292.

Cammlung: (Joad). Sanbrart) Tob bes Seneca 552.

#### Erlangen.

Universitäts=Bibliothet: Bi= bel aus St. Gumbert 137. (Bans Traut) S. Gebaftian, folo= rierte Zeichnung 292. - Bilbnis Grünewalds, Gilberftifti. 395 A.

#### Escorial.

Golbenes Buch Konrabs II. 85.

Stiftefirche: (B. Brunn b. A.) Weburt Chrifti u. Unbetung ber Könige 523.

## Einfpang.

Sammlung Edmann: (Lut. Cranach) Allegorie ber Caritas 501.

#### Bloreng.

Laurentiana: Kalendarium 130. Uffiziengalerie: (Dürer) Bilbnis feines Baters \* 326 338. - Männt. Mtt, Stubie 328. - Pferbeftubie ju Mitter, Tod u. Teufel 333. -Anbetung ber Könige 341-342. -Bern Jeon 357. - Röpfe ber Apostel Jatobus u. Philippus 357 Bildurs einer Mohrin, Gilberftifts. 360 (Brublegung, Febers, 360. -Zwei Darftellungen ber Arengichlep=

pung, Feberg. 360. - (Bertftatt Durers) Marienbilb 364. - (S. v. Kulmbach) Fünf Darftellungen aus ber Legenbe bes h. Petrus u. Paulus 377. — (H. Baldung) Todes= barftellung, Sandz. 410. - (Bernh. Strigel) Bilbnis Ferbinanbs I. 440. (B. holbein b. 3.) Bilbnis bes Gir Richard Southwell 469. . Selbstbilbnis 471 A. - Luf. Cranach b. A.) Abam u. Eva 497. Gelbftbilbnis 504. - (Deifter bes Tobes ber Maria) Bilbniffe eines jungen Mannes u einer Frau 521. (Ab. Elsheimer) hagar von einem Engel getröftet 550. - Die Tochter ber Aglaja zum Tempel geleitet 550. — Schalmeiblasenber Birte 551. - Gelbftbilbnis 551. - (Chr. Ludw. Agricola) Land= ichaften in ber Morgenrote, bei Nacht, im Regen mit bem Regen= bogen 577.

Bittigalerie: (Durers Bertftatt) Abam u. Eva 346 A. — (K. A. Ruthart) Ebelhische von Leoparden angefallen, Wild in Ruhe 574.

Billa Lanbauer bei Floreng: (5. Matart) Beft in Floren; 622.

#### St. Morian.

Rlofter: Armenbibel \*176 178 A. Sontanelle.

Klofter: (Malabalfus v. Cambran) Malereien im Resektorium und Dormitorium 21 (nicht erhalten). Fordheim, in Franken.

Schlogtapelle: Banbmalereien

#### Frankfurt a. 20.

Dom: Bilberchflus ber Legenbe bes h. Bartholomaus (im Chor) 231 A. - (Ph. Beit) Himmelfahrt Mariens 603

Leonhardsfirche: (S. Solbein b. A.) Abenbmahl 270 A. 271.

Römer: Malereien in ber Ratsftube burch Sebald Fnol 243 (nicht er=

Stäbtifdes Inftitut: Innenfeiten ber Flügelbilber von Locheners Altarwerk im Kölner Mufeum 230. 231. - (B. Solbein b. A.) Gieben Flügelbilber eines Altars für bie Dominikaner in Frankfurt 270 A. 271. - Entwürfe für ein Aller= heiligenbilb 273 A. - (Dürer) Bilb= nis ber Fürlegerin 338 A. - Bilb= nis feines Baters, Ropie 338. Außenseiten bes hellerschen Altars 350. — Bildnis bes Sobst Pland= felbt, Feberg. 360. - Der leibenbe Siob von feiner Frau mit Waffer ilbergoffen, vom Jabachichen Altar 364. - (S. Baldung) Simmlijche und irbische Liebe, Allegorie 407. (H. Holbein b. J.) Bildnis bes George of Cornwall 469. — (Lut. Cranach b. A., Berkfiatt) Maria mit Rinb 492. - Rrenzigung 494 A. (Meifter bes Todes ber Maria) Altar mit Beweinung Chrifti, b. Beronita u. h. Joseph von Arimatia 520. — (Barth. Brunn b A) Bilbniffe eines Chepaars 521 (Dleifter von Grantfurt) Glügelaltar

mit Chriftus am Rreuge u. ber Stifterfamilie mit ihren Patronen 527. — Familie ber h. Anna 527. - (Ab. Elsheimer) Opfer von Lyftra 548. — Stigenbuch 549. Bacchus als Kinb unter ben Nymphen von Nifa 550. - (Sam. hoffmann) Bilbnis einer Dame 554. (Geefat) Mabchen mit bren= nenber Rerge, Anabe mit Sund 568. - (Joh. Heinr. Roos) Selbstbild= niffe 571. — (30h. Melch. Roos) Löwenfamilie 573. — (30h. Fr. Ermels) Abendlanbicaft. Lanb= ichaft bei abziehenbem Gewitter 576. — (Joh. Lubw. Morgenftern) 3mei Darftellungen bes Innern einer got. Kirche 580. - (B. Tifcbein) Goethe in ber Campagna 589. - (Jof. Roch) Lanbichaft mit bem Raub bes Sylas 598. - (Dverbech) Triumph ber Religion in ben Rünften 600. - (Beit) Ginführung bes Chriftentums burch ben b. Bonifazius in Deutschland mit ben Geftalten ber Germania u. Italia (Fresto) 603.

Stäbtisches Dufeum: (Schule bes Meift. Wilhelm) fl. Marien= bilb (Prehniches Rabinett) 212. -(5. Solbein b. A.) Bier Flügel=

bilber eines Altarwerts für bie Dominikaner in Frankfurt 270 A. 271. - (Dürer) Bellericher Altar, bas Mittelbild in Kopie von Jobst Harrich 275. 346. 347-350. 370. 377. 548 - (M. Grunewald b. Cyriafus und Laurentius 390 A. \*391-392. - (5. Baldung) Altar= werk mit Taufe Chrifti als Mittel= ftud 404. - (Meifter von Frantfurt) Altar mit ber h. Sippe 527. (Ph. Uffenbach) Himmeliahrt Chrifti 547. - Anbetung ber Ro= nige (Prehniches Kabinett) 547. -(21b. Elsheimer) Unficht Frankfurts von Sachfenhaufen 548. - (Joach. Sandrart) Ölberg 552-553. Bilbnis bes Johann Maximilian: Bum Sungen 553. - (Math. Me= rian b. 3.) Auferstehung 553. -(Sam. Soffmann) Auffindung bes Erichthonios burch bie Tochter bes Refrops 554. — (&. Flegel) Etill= leben 579. — (Cornelius) h. Fa= milie 605.

#### Fredenhorft.

Dechanei: (Meister Konrad von Soeft Refte eines Paffionsentlus aus Warenborf 213.

#### BrederiksBord auf Geelanb

Schloß: (Burgen Ovens) Siftor. Cu= flus von Clbilbern aus Colog Gottorp 564.

Freiburg in Baben. Münfter: (S. Balbung) Sochaltar 400-403. 406. 407. 452. - Tauje Christi u. Johannes auf Patmos (Chorkapelle) 404. — (H. Holbein b. 3.) Geburt Chrifti u. Anbetung ber Könige 452

## Freiburg in ber Edweig.

Frangistanerflofter: (Soans Gries) Predigt bes b. Antonius 477-479

Kantonalmuseum: (Hand Fried) Bier einzelne Heilige 477. — Darstellung ber Erlösung 477—479.

#### Freifing.

Rleriterseminar: Altartasel, gestiftet von Dompropst Raudenberger (ca. 1429) 298. — (Meister mit dem Storpion) Kreusigung 305. — (Friedr. Pacher) Altarwert mit Tause Christi 311—312. — (Andre Haller) H. Döwald u. Martinus, h. Mitolaus u. Birgii 488. — H. Horian u. Georg u. zwei heil. Bichöse 488. — (Ant. Woensam) Christus am Kreuz u. die heil. Konstantin u. helena 510.

#### Briedrichftadt.

Rirche: (Jürg. Ovens) Beweinung Chrifti 564.

#### Brondenberg.

Rirche: (Konr. v. Soeft) Refte eines Altarauffages 213—214.

#### St. Sallen.

Klofter: Wandbilber in der Abts wohnung u. Kapelle des h. Othmer (nicht erhalten) 21.

- Stiftsbibliothet: Nr. 23 Pjalter von Holdard \*46—47. 49. Psalterium aureum 46. \*47—49. 51 A. 77. 98. 100. 105. Heberz, zu "Epistola Pauli ad Romanos" 47. Evangelium longum von Sintram 49. Saframentar 98 A. Antiphonar 98—99. Pjalter bes Norter 99. Peberz, zu Lutans Pharfalia 99—100. Pjohomachie bes Prubentius 100. Affrosogia bes Aratus von Soli 100 Breviarium Romanum 167 A.
- Stadtbibliothef: Nr. 302 illustr. Abschrift der Weltchronik des Rub. v. Ems 172.
- Pfarrer Schmitter=Sug: (H. Holbein b. A.) Mabonna mit Kinb 276—277.

#### debweiler.

Dominikanerkirche: (Berlin zum Burne) Reste von Bands malereien 197.

#### Gelbersdorf.

Kirche: (Landshuter Schule) Flügels bilder bes Altars von 1482 mit Szenen aus bem Leben Marias 296.

#### Sent.

Kirche St. Bavo: (H. u. J. van Eyd) Mtar \*221—225, 227, 228, 246, 247.

#### genua.

- San Donato: (Weister bes Tobes ber Maria) Altar mit Anbetung ber Könige, zwei weibl. Heiligen u. Christus am Kreuze 520.
- S. Maria di Caftello: (Juftus bi Allamagna) Berkündigung (Pandbild) 247.
- Palazzo Balbi Senarega: (Meister bes Tobes ber Maria) Anbetung bes Kinbes und Mas bonna 520.
- Palazzo = Brignole = Sale: (Dü= rerd Bruftbild eines jungen Man= nes 345.

#### Glasgow.

Öffentl. Sammlung: (Altborfer) S. Subertus 412.

#### holfetshaufen.

Rirche: Faffabenmalerei 155.

#### Gosfar.

Rathaus: Evangeliar 144. — (M. Wolgemuth) Malereien im Hulsgungszimmer 290.

Meuwertertirde: Apfibenbilb 152-133.

#### Gotha.

Großberzogl. Wu feum: Echternacher Evangeliar \*66—70. 71. 73. 74. 86. 156. — (Umberger) Bildnis des Hieronymus Sulczer 433. — (Luf. Cranach d. K.) Umbetung der Könige 493. — Judith mit Holofernes dei Tifch. Judith nach vollzogener That 497. — Kreuzigung (Replif) 498. — Urteil des Paris 500. — (Wilh. Tifchbein) Konradin von Schwaben 589.

Großherzogl. Bibliothet: Nr. 164 Vita Willibrordi von Abt Theofrib 86.

#### Grai.

Deutsche Orbenskirche: (Eins heimischer Meister) Madonna im Rosenhag 303.

Dom: Kreuzigung (1457) in ber Sakristei 302—303. — Wandbild an ber Sübseite 303.

Stabthaus: (Einheimischer Meister) Stabtrichterbilb (1478) 303—304. Universitäts=Bibliothet:

Bibelabschrift von Grasmus Stratz ter 298.

Landichaftl. Gemälbegalerie: Botivbild bes Jörg Nottal Freis herrn zu Talberg 304.

#### Gries bei Bogen.

Pfarrfirde: (M. Pacher) Schnitzaltar mit Malereien auf ber Rücks feite 307.

#### Großgmain am Untersberg.

Kirche: Bier Taseln, Reste eines Hochaltars (1499) 299.

#### Großfüssen.

Pfarrfirche: (Zeitblom) Altarwerf

#### ourk, Rarnten.

Dom: Wandmalereien im ehemal. Nonnenchor 158—159.

#### Saag.

Galerie: (H. Holbein b. J.) Bildenis einer jungen Bürgersfrau 456.

— Bildnis des Agl. Faltonier Robert Chefemann 466.
— Bildenis des Gemman Hellenis des Gemman Hellenis des Gartigen Mannes mit einen Falten 470.

(Abr. Mignon) Drei Stillleben 579.

#### Saarfem.

Mufeum: (Jürgen Ovens) Familienbilb 564.

#### Salberftadt.

Dom: (Joh. Rapshon) Altar mit Kreuzigung Chrifti 508.

Liebfrauentirche: Wandmales reien in der Capella sub claustro

Rapiteljaal: Altarwert 214.

#### Salle.

Markthir de: (Eumon v. Aichaffensburg?) Donpelflügelaktar 396 397. 399 A.

#### Samburg.

Dom: (Abiolon Stumme) Altarbild in ber Ratslavelle 316-317.

Hospitaltirde zu St. Georg: (Hinrich Funhof) Altarbild 316.

Johannistloster: (hinrich Funhof) Altarschrein (im Archiv) 316. Jakobikirche: (hinrich Bornemann) Altarschrein ber Lukas-

brüberschaft 316—317. Krantenhaus: (Overbed) Christus auf bem Ölberg 602.

Run sig alle: (Direr) Tob bes Orpheus, Zeberz, nach ital Anonymus 330. — Ab. Elsheimer) Denner! Elsheimer 550. — Batth, Denner! Els Bibnisse. — (M. Lichebein) General Bennigsens Einzug in Hamburg 589. — (H. Makart) Einzug Karls V. 623. — (Ant. Fenerbach Tosltreil bes Paris 624.

Sammlung Weber: (H. v. Kulmsbach) Zwei Vilbutiffe 377. — (K. Balbung) Banitas 409. — (Meborfer) Verftindigung 416. — (Weifter bes Todes ber Waria) Kreusigung 521. — (Parth Brumi) Abdonna auf ber Wondfickt. Mabonna mit h. Georg u. Donator 522. — (Lubger to King h. J.) Pilbutis einer vorrehmen Frau 547

#### Samm, unweit von.

Sammlung bes Ritterguts: besithers Löb: (Meister von Liesborn) Stifde des Mtarwerks aus der Kirche zu Liesborn 240 A. — (Lubger to Ring d. I.) Bildnis eines jungen Mannes 546—547.

#### Sampton Court.

Sammlung: (H. Holbein b. J.) Bildnis bes Mesthno aus Cornwall 466. — Bildnis ber Labn Clizabeth Baur 469. — Gemälbe von Rugenbas 570.

#### Sannover.

Königl. Vereinigte Samms Lungen: (Holbein b. 3.) Rundbild bes Melanathon 463. — Vilonis bes Prinzen Chuard von Vales. — (H. A. Cranadichiller) Seguenber Chriftus mit Stiftern 506 A. — (Joh. Map kon) Areusigung 508. — Zwei Klügel mit Heiligengestalten (einft bei Hausmann) 508.

Keftner Museum: (H. Burgtsmair) Vermählung des Ebriftindes mit der heiligen Katharina (einft bei Culemann) 428—429.

Bebetindiches Sans: (21. Bodlin) Fünf Bilder in Leimfarben; bie Beziehungen des Menichen zum Feuer 626.

#### Sardwick Sall.

Sammlung des Herzogs von Tevonshire: (H. Helbein B. A.) Heinrich VIII. u. Heinrich VIII., Etild des Originalkartens für das Bandbild in Schloft Whitehall 467.

#### Beidelberg.

Universitäts=Bibliothet: Caframentar von Betersbaufen 64. — Das Rolandslied des Pfassen Konrad 115. — Der wessen Saties Affrands von Jirclaria 115—116. — Sachsenspiegel \*117—118. 173. Die sog. Liederhandsdrift des Manesse (früher in Paris, Nat.-Wibl.) 179—180. 182.

Beilsbronn in Franken.

Stiftskirche: Tafel mit vier Darftellungen aus der Geschichte Christi (Mitte 13. Jahrh.) 163.

Sersbrudt bei Mürnberg.

Kirde: (M. Wolgemuth) Hochaltar 292.

Bergogenbufch.

Klofter: (Jörg Breu?) Vier Tafeln mit Darstellungen aus ber Geschichte Chrifti 431 A.

Segendorf.

Rgl. Lustichloß: (Dan. Gran) Dedenbilder 560.

Sildesheim.

Dombibliothet: Gebetbuch (Zeit Seinr. II.) 83 A.

Domichah: Evangeliar für Bernward von Guntbald 83. — Missale von Guntbald 83. — Evangeliar von Bernward 83—84.

Michaelsfirche: Bemalte holzbede 159. \*160.

Sofenfurt.

Stiftskirche: (Nik. Burmfer?) Marienbild 202—203.

Galerie: (Nit. Burmfer?) Ma= rienbilb 203 A.

Sofenidmangau.

Schloß: (M. Schwind) Bandge= mälbe 618.

Jena.

Stabtkirche: (Peter Robbelstabt)
Epitaph des Professor Stossel. Spitaph des Erhard Schnepfus.
Christus im Sturm auf dem Meere
(Mtarbitd) 506.

Merfeld.

Freiherr von Lupin: (Bernh. Strigel) Bilbnis bes Böhlin 440.

Ingelheim.

Bfal3: Cyklus von Banbgemälben in Kapelle u. Saal (nicht erhalten) \*20—21. 59.

incolficat

Frauenkirche: (M. Fejelen) Enthauptung d. h. Katharina 421. — (Hans Müelich) Toppelstügeliger Haupteltar mit Berherrlichung Mariens 422.

Pfarrfirche: (Chr. Schwarz) Rückfeite bes Hochaltars; Disputation ber h. Katharina 589.

Innsbruck.

Softirche: (Paul Day) Glasgemälbe 487.

Pfarrfirde: (Luk. Cranad) 5. A.) Madonnenbilb \* 492. 493.

Ferbinandeum: Meister mit dem Storpion) Areuzigung 305. — Abblidungen des zerfärten Albistiades in Welsberg von M. Pacher 307 A.

(E. Mertinger) Thytogon 421.

(Ed Scheel) H. Sippe 487. — Auferweckung des Lazarus 487. — (L. Dar) Schliftildnis 487. — (Ludre haller) Attar (Zwei Alföße, h. Nochus u. b. Sebastian) 487. — 488.

— (Ab. Elsheimer) Aucht nach Agspten 550. — (Jos. Koch) Lands schaft mit Macbeth u. ben Heren \*595. 596.

3fenheim.

Antoniter präzeptorei: (H.Hol= bein b. A.) Altarwerk (verloren gegangen) 287.

aterboa.

Nifolaifir de: (Luf. Cranadb. Ü.) Altar mit Beweinung Chrifti, h. Bartholomäus u. Anna selbbritt 493.

Raftern.

Pfarrfirche: (Mich. Unterberger) Rosenkrangbilb 560.

Karlsrufe.

Großherzogk. Bibliothef: Bruchs. Evangelistar 136. — Speculum salvationis (beutsch) 176.

— Evangeliftar von St. Beter 136. Rupferstichtabinett: (H. Bal-

bung) Stiggenbuch 410. Runfthalle: (Qut. Mofer nabe= ftehend) Flügelaltar 246. — (Zeit= blom) S. Mauritius u. Cebaftian - Laurentius und Virgilius 262. — Allegorie der Kirche (Werkstatt= bild) 264. — (G. Penc3) Bilbnis eines Nürnberger Goldschmiebes 380. - (Barth. Beham Bertft.) Klügelaltar mit Geißelung Chrifti 384. - (S. Balbung) Bruftbilb bes Markgrafen Chriftoph I. von Boben 407-408. - Bilbnis eines Unbefannten 408. - Botivbilb bes Markgrafen Chriftoph von Ba= ben und feiner Familie 408. -Fragment einer Anbetung bes Je= justinbes 408-409. - (De Schaff= ner) S. Betrus u. Paulus, Salbfiguren 435. - (Bernh. Strigel) Beweinung Chrifti, Chrifti Ber= fpottung, Berfündigung, Fuß= mafchung 440. - (5. Holbein b. 3.) Kreuzschleppung 443. — Zwei Flügelbilder mit h. Urfula und h. Georg 452. — (Luf. Cranach) Madonna 492. — Bermählung der h. Katharina (Berkstattwiederho: lung) 493 A. - 494 A. - Urteil bes Paris 500. — (S. Brofamer) Bilbnis bes Bolfgang Gifen 507. Frauenbilbnis 507. — (Ab. Elsheimer) S. Laurentius 550. — (3. S. Roos) Tierbilb 572. -Röm. Ofteria 572. — (Juft. Jun= ter) Fruchtftiide 580. - (C. Fr. Leffing) Areuzfahrer 615. - (30h. Wilh. Schirmer) Bier Lanbichaften mit ber Gefch. bes barmberg. Camariters 615. — (M. Schwind) Fresten 618. — (Ans. Feuerbach) Die Poesse. Dante in Navenna 623.

Sammlung Baron Marfcall: (Eberh. Wächter) Der schlafenbe Sokrates 593.

Sigungsfaal ber 1. Stänbe = tammer: (M. Schwinb) Fresten 618.

garfftein.

Bürg: (Nit. Burmfer?) Banbmalercien in der Marientapelle \*202. 205. – Darftellungen aus ber Legenbe bes h. Wenzel, Wandsmalereien im Aufgang zur Kreuskapelle 202. — (Theoborich) Wandsmalereien und 133 Tafelbilber in ber Kreuzkapelle \*203—204. 205.

Staffel.

Kath. Kirche: (Luk. Cranach d. A.) Die Shebrecherin vor Christus 497.

Königl. Bibliothef: Pfalter von Kaplan Markus 79. — Evangeliar aus Abdinghof 100. — Evangeliar aus Harbehaufen 145—146. — Bilhelm von Dramfe 180—183.

Galerie: (M. Wolgemuth?) Bild= nis ber Urfula Sans Tucher 293. -(Dürer) Bilbnis ber Elsbeth Nillas Tucher 338. — (Bernh. Strigel) Zwei Heiligenpaare 430. — (Lut. Cranach b. A.) Jubith 497. — Diana an einem Quell ruhend (Ausführung von Luk. Cranach b. 3.) 500. 505. — Lutrezia 500. -(Meister bes Tobes ber Maria) Männl. Bilbnis 521. - Bilbniffe eines Chepaars 521. - (30b. Rottenhammer) Ecce homo 543. - Jupiter Blige Schleubernd gegen bie Titanen 544. - (3. S. Tifch= bein b. A.) Augustus bei ber fter= benben Kleopatra. Antonius zum Tobe verwundet bei Rleopatra. Jupiter und Rallifto. Acis unb Galathea 568. — Zwei Ineipenbe Männer und eine Frau. Das Blumenmädchen 568. — Selbst= bilbnis 568. — (J. H. Roos) herbenftud mit norbifcher Lanb= schaft 572. — (Jak. Marrel) Zwei Blumenftude 579. — (Juft. Jun= fer) Gelbstbilbnis 580. - (30h. Rub. Biß) Blumenftrauß 580.

Sammlung habich: (Grilnewald?) Bildnis Grilnewalds, Feberz. 395 A. — (H. Baldung) Herfules mit Antäus 409 — (Luk. Cranach) Giferfuchtsene 501.

Kentheim.

Balbkapelle: Banbmalereien im
Chor 156.

Stiel.

Kunstmuseum b. Universität: (Jürg. Dvens) Bildniffe 564.

Rildberg.

Schloßtapelle: (Zeitblom) Staffel eines Altarwerts 258 A. 260.

Sammlung von Teffin: (Zeitsblom) Flügel bes Altarwerks 260. Alexant.

Rirche: (Meister mit bem Sforpion?) Bandbilber im Chor 305.

Klokerneuburg.

Galerie: (Wiener Schule) Kreuzigung 309. — Flügelaltar mit Tarftellungen aus der Urfulalegende (1464) 302. — Folge von 24 Tarftellungen aus dem Leben Wariend 302. — Toppelflügeliger Ultar (1476) 302. — (Rueland) Vier Paffionsbarftellungen 302. — (Schule des Wolfg. Rueland) Vier Tarftellungen aus dem Leben Hob Täuf. 302. — Vier Tarftellungen aus dem Laftellungen aus der Legende der Aloftergrüngen aus der Legende der Aloftergrün-

bung 302.

#### Robleng.

- Florianftift: Bilber von Jan. Bid 557.
- Hofpitalfirche: (Jörg. Breu) Ansbetung ber Kirche 430.
- Schloß: (Jan. Bid) Plafonbgemälbe
- Gymnafialbibliothek: Brevier Balduins von Trier 191—192.
- Staatsarchiv: Bilberchronik ber Romfahrt Heinrich VII. 171—172. — Drei Urkunbenfammlungen Bals buins von Trier 192.

#### Röffad.

Kirche: (Einheimischer Meister) Fills gelaltar mit bem Stifter Ritter von Graben und Frau 303.

#### Röln.

- Dom: Malereien an ben Chorsigtranken \*196. 197. 210. (Meister Wilhelm) Altar aus ber Klarentirche 210—211. 229. (St. Lochener) Rathausaltar \*227—228. 229. 230. 231. 236. 272. 360. (Steinle) Fresken im Chor 604.
- Unbreastirche: (B. Brunn b. A.) Rreugigung 523.
- Gereonskirche: Wandbilder (Hei= ligenfiguren) in der Taufkapelle 149—150.
- Karmeliterklofter: (Barth. Brugn b. N. und J.) Cyflus von Tafelbilbern, bas ganze Reue Tesftament umfaffenb (nicht erhalten) 523.
- Kunibertkirche: Heiligenbilber an einigen Pfeilern 150. — (Weifter bes Münchener Marienlebens, Wertft.) Vier Tafeln 232. — Weffe bes h. Gregor 235. — (Barth. Brupn b. A.) Auferstehung Christi 522.
- Kirche St. Maria-Lystirchen: Gewölfemalereien 150. — Mabonna mit Kind, verehrt von brei Königen u. zwei anderen Heiligen (Westwand) 150.
- Kirche St. Maria auf bem Kas pitol: (H. Balbung) Tob ber Maria 406.
- Kirche St. Severin: (Meister von von St. Severin) Taselbisber im Chor 238—239. — (Barth. Brunn) b. A.) Abendmahl 523.
- Pfarrhaus St. Severin: (Anf. Boenfam) Thronende Madonna zwischen Heiligen u. Stiftern 511.
- Kapitelbibliothef: Evangeliar von Hilfredus) 26. — Leftionar 74. — H. mit Miniaturen aus Limburg a. b. H. 85. — Evans geliar (von Purcharb u. Chuonrab) 85. — Briefe bes h. Hieronymus 94. — Evangeliar 98.
- Stabtarchiv: Speculum humanae salvationis 177—178. — Zweis bändige beutiche Bibel (Diebold p. Dachstein) 244.
- Erzbischöfl. Museum: (St. Los chener?) Mabonna mit bem Beilschen 228-229.
- Ballraf=Richart Museum: (Meister Wilhelm von Herle) Reste von Bandmalereien 209—210.

Triptychon 211. -- (Schule bes Meifter Bilhelm) Gefreugigter mit Maria u. acht Aposteln 211. — Paffionsfgenen 211. - Kreuzigung (für bie Familie Bafferfaß) 211. — (Ginfluß ber Kölner u. Soester Schule) Kreuzigung 214. Lochener) Madonna im Rosenhag 229. — Jüngftes Gericht \*229--230. 282. — (Locheners Werkst.) Flügelaltar mit Unbetung ber Könige, h. Urfula u. Gereon 231. - Stude bes Altarwert's von Beifterbach 231. - (Meifter bes Münchener Marienlebens) Bewei= nung Chrifti 232. \*235. - (Deifter ber Lnversbergichen Baffion) Baj= fionsbarftellungen 236. - (Meifter ber Berherrlichung Mariens) Ber= herrlichung Mariens 236-237. (Meifter von St. Geverin) Un= betung ber Könige 237. - Jüngftes Gericht 237. - Maria mit Engeln u. weibl. Beiligen 238. - (Meifter bes Georgsaltars) Georgsaltar (früher Hippolytaltar) 239 .- (Nach= folger bes Meifters von Liesborn) vier Tafeln 241. — (Berkft. Dürers?) Zwei Spielleute vom Jabachschen Altar 364. — (Grüne= wald) Bersuchung b. h. Antonius 392. — (Lut. Cranach b. A.) h. Magbalena 496. - (Sächf. Meifter ?) Altar mit Maria Immaculata, h Ratharinn u. Barbara u. zwei Beiligen 508 A. - (M. Woenfam) Gefangennahme Chrifti 510. Chriftus am Rreus 511. - (Deifter ber h. Sippe) Altarwert mit b. f. Sippe u. zwei Beiligenpaaren 511 -512. — (Meifter bes Bartholo= mäusaltars) Thomasaltar 513— 514. — Kreuzaltar 514. — Maria mit Rind 514. - (Meifter bes Tobes ber Maria) Tob Mariens \*515. 518. — Acht Tafeln mit Szenen aus bem Leben Chrifti 521 A. - (Barth. Brunn b. A.) 5. Urfula 522. - Anbetung ber Könige 523. - Bilbnis bes Bürger= meifters Arnold von Browiller 524. – Medaillonporträt bes Peter be Clapis 524. - Bilbnis einer Frau 524. - Bildniffe eines Mannes u. einer Frau aus ber Familie Salg= burg 524. - Diptychon bes Bur= germeifters Pilgram u. feiner Frau 524. - (Eb. Benbemann) Die trauernben Juben im Egil 614.

- Sammlung Clavs von Vouhaben: (Meister bes Münd, Marienlebens) Madonna mit h. Bernhard 232. — (Weister ber Betherrlichung Mariens) Geburt Christi u. Anbetung ber Könige 237. — (Ant. Woensam) Fügelealtar mit h. Sippe 510—511. — (Weister bes Todes der Maria) Ansbetung bes Kindes (Nachtstide) 518—519.
- Sammlung Sar: (Barth. Brunn b. A.) Kronung Mariens 522.
- Chemalige Samlung Beyer: (Meift. v. St. Severin) Darftellung im Tempel u. Beschneibung 237.

Königsberg.

- Tomfirche: (5 K. Keiner Königswieser?), Christus auf dem Ölberg 506.
- Stadt: Mufeum: (Chr. Röhler) Findung Mofis 614.

#### Rolberg.

Marienfirche: (Bewölbemalereien 201.

#### Rolmar.

- Martinsfirche: (M. Schongauer) Mabonna im Rojenhag \*250. 253. Spitalfirche: Taielbilber ber Schule Schongauers 256.
- Bibliothet: Junftr. Beltchronit 244.
- Museum: Mügel vom Stauffenberger Altar 247. — (Raip Jienmann) Fragmente des Altarwerts aus der Martinstirche 2418. — (M. Schongauer) Sechsehn Taseln mit Darftellung der kasison in. Sienen aus dem Reben Mariens 251—252. — Berklindigung u. Maria mit Kind, h. Antonius 253—254. — (Unousyn) Maria unter dem Kreuse mit dem Leichaum Chrifti auf dem Schose 247 A. \*256. — (M. Grünewald) Altar aus der Präseptorei Flenheim \*386—390. 391. 392. 393. 397. 398 A. 399. 402.

#### Konftang.

- Münfter: (H. Afper?) Altarbild mit Anbetung ber Könige 486 A.
- Lyceumsbibliothef: Armenbibel \*176. 178 A.
- Rosgartenmuseum; Ulrich von Richenthals Chronit des Konzils zu Konstanz 243—244.
- Beffenburgiche Sammlung: Durchzeichnungen von untergegans genen Bilbern eines Privathauses 200 A.

#### Kopenhagen.

Galerie: (zat. Nint) Bildniffe des Königs Chriftian III. u. seiner Gemahlin 526. — (zürgens Ovens) Bildnisse 564. — (Earstens) Der Argonautenzug, vierundzwanzig Bleistiftzz. 592. 595.

#### Arakau.

- Domfchat: Evangeliar für heinr. IV. 89.
- Marientirche: (H. v. Kulmbach) Acht Bilber aus der Legende der h. Katharina von Alegandrien 376— 377. — (Einfluß v. H. Dürer u. H. v. Kulmbach) Paffionseytlus 377 A.
- Kirche St. Florian: (H. v. Kulmbach; Bier Ta'eln mit Szenen aus bem Leben bes Joh. b. Ev. \*375— 376. 377 A.
- Frangistanerfirde: (& Durer?) Bilbnis bes Bifchofs Betrus Tomidi 371.
- Galerie im Tuchhause: (h. v. Kulmbach) Tob bes Evangelisten Johannes 376 — (h. Dürer) h. hieronymus (im Depot) 371.

#### Arems.

Stadtpfarrfirde: (Mart. 306. Somibt) Freden 560.

#### Aremsmünfter.

Stift: Codex Millenarius 26. -

Speculum humanae salvationis \*176-177. 178 A.

#### Arumau.

Rirche: Marienbild 202.

#### Anburg.

Schlogthor: (S. Usper) Löwen mit Schild u. Panier 485.

#### Lambad.

Stiftstirche: Banbmalereien im Läuthaus 156-157.

#### Landshut.

Martinstirche: (Chr. Schwarz) Kreuzigung 539.

Trausnigtapelle: Zwei Altare

Refibeng: (S. Bodsberger) Banbmalereien 537-538.

#### Laon.

Bibliothet: Sf. von Ifibors Liber Rotarum (Merowing.) 8. - Sf. bes Orofius, 8. 3h. 8. 9.

#### Leipzig.

Baulinertirche: (Lut. Cranach b. A.) Chriftus lägt bie Rleinen zu fich tommen 497.

Universitätsbibliothet: Pfal= ter 91-92

Stabtbibliothet: (S. Rrell) Bilb= niffe bes Rurfürften Johann Fried= rich u. feiner Gattin Gibplla 507. - (Mb. Fr. Defer) Aquarellifige zum Leipziger Theatervorhang 588

- Stäbtifches Dufeum: (& Solbein b. 2.) Entwurf für ein Allerheiligenbild 273 A. - (Dürer) Celbftbilonis (Ropie) 329. - (B. v. Kulmbach) Bier Bilber aus bem Marienleben 377. — (Luf. Cranad) b. 2.) Sterbefgene 493. - (Deifter unter Cranachichem Ginfluß) Zwei Bilber mit ber Lazarusgeschichte 507 A -- (Meifter unter Nürnberg= fchem Ginfluß) Arönung Mariens mit Katharina, Bartholomäus u. bem Etifter 507 A. - (Dan. Chodowiedi) Gefellichaft im Tier= garten 584. - (Jof. Roch) Opfer Noahs. Schmadribachfall 596. (Cornelius) Dante mit Beatrice por Petrus, Paulus u. Johannes, Abam u. Dofes. Stephanus u. Paulus (Marton) 605-606. - (Fr. Uhre. Laffet bie Rinblein gu mir tommen 631.
- Sammlung bes hiftor. Ber= eins: (Meifter unter nurnberger Einfluß) Kreuzigung 507 A

Barteliches Sans: (Friebr. Breller) Donffeclanbichaften, Band: gemälbe in Tempera 597.

- Sammlung Gugen Relir : (Schule bes Meifter Bilhelm) Ma= ria mit Beiligen 212. - (Durer) Gelbftbilbnis 329. Salvator mundi 341 A.
- Sammlung Dr. Lampe: (Lut. Cranach b. A.) S. Anna felbtritt 493.
- Sammlung Beigel: (5. Bolbein b. 3.) Entwurf gu bem Echau= gerift für bie Aroningsfeftlichteit ber Anna Bolenn 465.

#### Leitmerit.

Tom: (Marl Sereta) Hochaltarbild mit Steinigung bes b. Eterbanus 558

Lichtentfal bei Baben.

Klostertirche: (5. Balbung) Bei= lige, Martyrium ber h. Ursula u. himmelfahrt ber Maria Aegyptiaca 400.

#### Lifienfeld.

Rlofter: Concordantia caritatis \*177. 178 A.

#### Linnich

Rirche: (unter Ginflug bes Deifters bes Tobes ber Maria) vielbilberige Flügel von Schnihaltaren 521 A. Ling a. Rh.

Rirche: (Meifter bes Münchener Marienlebens) Altarwerte 232. \*233-235.

#### Lippborg.

Rirde: (Schule bes Meifters von Liegborn) Kreuzigung 241.

#### London.

Brit. Mufeum: Refte ber Genesis Cottoniana (altd)riftl.) 7. — M= fuinbibel 28. \*38-40. 41. 42. 73. - Sarleian Evangeliar 33. — Evangeliar von Ubalrich 94 A. (M. Schongauer) Mabchen, meldes Reuer anfacht, Rebergeichn. 253. - (Dürer) Sandzeichnungen: Darftellung im Tempel 328. — Nadte weibl Geftalt 332. — An= ficht mit bem Beiherhause beim Bleishammer 334 — Rahle Fels= mand 334. — Kolorierte Feberg. jum Mittelbilb bes Baumgartner Alters 337. 338 A. - Ropf eines Mannes 340. — Drei Studien ju Epa 346 A. - Stubien für Aroftel= föpfe bes Sallerichen Altars 348 A. - Studie für ben Ropf ber Qufregia 358 A. - Bildnis ber Fronica Formichneiberin 364. - (5. Solbein d. J.) Entwurf jum Bild: nis John Fischers, Bifchofs von Rochester 460. - Triumph bes Reichtums u. ber Armut, Ropien aus bem 17. Jahrh. von Jan Bishop 466.

National= Galern: (Dleifter bes Münchener Marienlebens) Dar= bringung Chrifti 232. - (Meifter von Liesborn) Stude bes Altar= werks aus ber Kirche von Liesborn 240 A. - (Meifter bes Bartholo= mäusaltars) Petrus u. Dorothea 514.

Renfington Mufeum: (Meifter von St. Ceverin) Stude eines Enflus ber Urfulalegende 238 (5. Msper) Bildnis bes Beter Dar= tpr Bermigli 486.

Ribliothet Gllis and Mhite: Lothar=Pfalter 36.

Lambeth Soufe: (S. Golbein b. 3.) Bildnis des Eribifchofs Marham v. Canterburn 460. 470. Sion Soufe: (Durer) Bilbnis

feines Baters 338. Sammlung & S. Bale: (Direr) Sirfchfäfer, Aquarell 333.

Mr. B. S. Pole Carew: S. Holbein b. 3) Bildniffe des Sir William Butts u. feiner Frau 469.

3. Duncan: (S. Mafart) Bacdusfest 622.

Mr. T. Frewen: (H. Holbein b. J.) Bildnis ber Lady Guild= fort 460.

Sammlung Salford: (Durer Doppelbildnis bes Paulus Topler u. Martin Pfinging 360.

Sammlung Befeltine: (Durer) Bruftbilb einer vornehmen Dame mit hundgen, Kohlezeichn. 364. Henri huth: (S. Holbeinb. J.) Bildnis des Thomas Morus 459.

Mr. Mennell Ingram: (Meifter bes Bartholomäusaltars) Rreu: abnahme 514 A.

Sammlung Malcolm: (Dürer) 3mei weibl. Aftstudien \*332-333. 346 A. - Maul eines Rinbes, 3mei Pinfelzeichn. in Bafferfarben 333-334. - Echlof pon Trient. aquarellierte Feberzeichn. 334.

Maler Millais: (H. Holbein b. J.) Bilbnis eines 54 jähr. Mannes 469.

Cammlung Ditchel: (Durer) Sandzeichnungen: Ropf eines älteren bartlofen Mannes 340. -Studie jum Bilbnis Lanbauers auf bem Allerheiligenbilb 352 A. - Maria felbbritt 358. - Sisenbe Frau mit Schlüffelbund 359. — Bilbnis bes Lorb Morlen 364. -(S. Baldung) Todesdarftellung 410.

Sammlung Palgrave: (Dürer) Engelfonzert, Feberzeichn. 366. Rapitan Rodgwan: (5. Solbein b. 3.) Wieberholung bes Bilbniffes bes Thomas Crom-

mell 466. Sammlung Marquis of Beft = minster: (H. Holbein b. 3.) Wieberholung bes Bildnisses bes

Sir Bryan Tuke 460. Northbrook Gallery des Th Baring: (S. Solbein b. 3.) Bilbnis bes Malers Sans Berbft 446. — (Lut. Cranach b. A.) Chriftus läßt bie Rleinen ju fich fommen 498.

#### Longford Caftle.

Sammlung Salisburn: (h. Solbein b. J.) Bilbnis bes Grasmus 155-456.

Sammlung Carl of Radnor: (5. Solbein b. 3.) Die Befanbten 466.

#### Lord

Mauritiusfirde: (&. Schuchlin) Altargemälbe 256.

Marienfirche: (Edule Qut. Cranachs b. A.) Clavaltar mit Kreusabnahme u. vier Sciligen 494 A. - (Fr. Overbed) Ginzug Chrifti in Jerufalem u. Rlage um ben Leidnam Chrifti 602.

Engde bei Burmont.

Rilianstirde: Opfibenmalereien 151.

Enne bei Lüneburg.

Rlofter: Antependium 163.

Lunen a. b. Lippe.

Rirde: Meifter von Liesborn?) Mitor 911

#### Lugern.

Bürgerbibliothet: (5. Solbein

b. 3.) Ropien ber Fresten am Sartenfteinschen Saufe 447 A.

Madrid.

Bradogalerie: (Dürer) Selbst= bildnis 339—340. — Abam und Eva 345 346. — Vildnis eines Mannes mit einer Papierrolle 359. (Mürlich) Kreuzigung 422. -(S. Solbein b. J.) Bilbnis bes Thomas Morus, Ropie 459. -Bilbnis eines ältlichen Mannes 460. — (Lut Cranach b. A. Bertft.) 3mei Jagbbilber 502. — (Ab. Elsheimer) Berfpottung ber Ceres 551. - (Ph B. Roos) Drpheus 572. Rönigl. Schloß: (Raph. Mengs)

Fresten 588. Maihingen.

Bibliothet bes Fürften Ot= tingen = Ballerftein: (Furt= menr) Zweibanbiges altes Tefta= ment 296-297.

Maifand.

Bibliothet (Ambrofiana): Bliasfragmente (antit) 6. - (Dürer) Dürers Frau, Aquarell 330 A. -Pferbeftubie 333 - Sfigge gur Philisterschlacht 353. —

Refibengichloß: (Martin Anoller) Fünf Plafonds u. breißig Ölbilber

Brera: (Joad). Canbrart) Barm= herz. Samariter 552.

Sammlung Cereba=Rovelli: (Meister bes Tobes ber Maria, h. hieronymus im Zimmer 520.

Sammlung Morelli: (Ab. Gle= heimer) H. Hieronymus 550.

Maing.

Dom: Malerische Ausstattung burch Erzbischof Aribo geplant 60. (Beit) Frestenchtlus bes Degeores

Mufeum: (Durer) Abam u. Eva, Ropie 346 A. - (Meifter bes Bar= tholomäusaltars) b. Unbreas u. b. Urfula 514. - (Seekan) Joseph u. Potiphar 568. — (Juftus Junker) Fruchtstücke. — (Morgenstern) In= neres einer Kirche 580.

Mannheim.

Galerie: (R. B. Samilton) Bier Bilber 575.

Meffersdorf.

Schloß: (S. Schuchlin) Beweinung Chrifti 258.

Meißen.

Dom: Altarwert 315-316. - (Qut. Cranach b. U.) Schmerzensmann 498.

Melaun.

Rirche: (Bufterthaler Schule) Bandbilber 306 A.

Memleben.

Klosterkirche: Malereien an ben Pfeilern 153.

Memmingen.

Stabt. Cammlung: (B. Strige!) Doppelflügeliger Altar 439.

Merfeburg. Pfalg: Banbmalereien im Ober= geschoß (nicht erhalten) 61.

Meffird.

Schloßfirche: (Barth. Beham) Un= betung ber Könige 383.

Methler bei Dortmunh Rirche: Bandmalereien 152. Michaelheuern.

Benebittinerftift: Untiphonar (1458) 298.

Mitterolang.

Rirde: (Dich. Pacher) Unbetung ber Könige als Mittelbild eines Renaiffancealtars 306-307.

Galerie: (Deifter bes Tobes ber Maria) Maria u. Anna 520.

Rlofterfirche: (Rottmanr) Dedenbilber 559. — (P. Troger) Altar= blatt 560.

Monja.

Palast der Königin Theobe= linde: Ereigniffe aus ber lango= barb. Geschichte gemalt (nicht er= halten) 6

Moosburg.

Rirde: (S. Bertinger) Bilbniffe ber Stifter an ber Altartafel 421. Morikburg.

Schloß: (Paudig) Jagdbeutebilb 565.

Mühlhausen a. Redar.

Rirche: (Schule Theoborichs von Brag) Altarwerf 205.

Mufifeim a. 216.

Sammlung Riefemanb: (5. R .= Cranachichüler) Chriftus u. bie Che= brecherin 506 A.

Münden.

Grauenfirde : (Schüler Reithlama) S. Quirinus 264. — (Meifter von Großgmain?) Holfgang 199. — (H. Müelich) Kopie von Michel= angelos Jüngftem Gericht 421. (Rlaus Strigel) Zwei Glügel mit h. Urban u. Achatius 438. (Beter Canbib) Simmelfahrt Mariens 556.

Lubwigstirche: (Cornelius) Belt= fcopjung, Erlösung, bie Evange= liften u. Jungftes Gericht 607.

Michaelskirche: (Chr. Schwarz) Sturg ber Engel 539.

Petrifirde: (Mündener Schule) Bier Stude eines Cyflus aus ber Befc. ber beiben Apostelfürften 295 bis 296.

Bifchöfliches Orbinariat: (Gin= fluß von Grünemalb) Betehrung Bauli, h. Martin 395.

Sofbibliothet: Golbenes Buch von St. Emmeran \*43-44. 78, 79, 81. 86. — Weffobrunner Hf. 49—50. Evangeliar für Otto III. \*72—73. 76. 77. 80. — Evangeliftar für Beinr. II. 77-78. - Miffale für Beinr. II. 78. - Evangeliar 80. - Evangeliar ber llota 81-82. - Evangeliar von Ellinger \*86. 90. - Evangeliar aus Rieber= Altaich 86-87. - Evangeliar uns bet bapr. hertunft 90 - Epan= geliar 90. — Evangeliar aus Freifing 90. — Evangeliar aus Weihens stephan 90. — Evangeliar aus Raitenbach 90. — Evangeliar aus St. Nitolaus in Paffau 90 Evangeliar, mahrscheinl. von lldalrich 94. . of. bes Rlofters Wind:

berg 108 A. - Cammlung von Bagantenliebern 116. - Sf. bes Triftan \*117. 156. 178. 179. -Parcivally. 117. - Dialogus de cruce aus St. Emmeran 118-120. Vita et Passio Apostolorum 120. - Chronicon Scheirense 124 Liber Matutinalis 124. \* 126 128. — Mater Verborum 126 128. — Flavius Josephus 126. - Historia Scholestica bes Comettor 126. - Breviar aus Aloiter Michaelbeuern 133 135. - Evangeliftar aus St. Nitolaus in Paffau 135-136. - Gebetbuch aus Balgburg \*136. 137. — Evangeliftar aus Calgburg 136-137. - Bfalter mit Ralenbarium 143. - Urmen= bibel \*177. 178 A. - Diffale von Berth. Furtmenr 297. - Bibel von 1428 298. Gebetbuch Marimi= lians mit Febergg, von Durer u. Cranach \* 355-356. 372 A. 445. \* 494-495. - ( Müelich) Minia= turen ju ben Bufpfalmen bes Dr= lando bi Laffo u. ben Motetten bes Enprian be Rore 422.

Schagtammer: Webetbuch aus Bu-

Refibeng: (30h. König) Ropie ber Allegorie Globeimer (Binat. 1389) 551. — (P. Canbib) Ausschmudung bes Grottenhois - (3. Ednort p. Carolsfelb) Nibelungenbilber im Ronigsbau 604. - Geichichten von Rarl b. Gr., Friedr. Barbaroffa, Rud. v. Sabsburg in ben Kaifer falen bes Feftbaues 604.

Reue Resideng: (M. Schwind) Tiedgimmer und Figurenfries im habsburgerfaal 618.

Sofgarten: Artaben: (Rottmann) Achtundswanzig ital. Landichaiten 596. — (Raulbach) Allegor. Figuren ber vier bagr. Fluffe 610.

Altes Rathaus: (Mart. Knoller) Dedenbild ber himmelfahrt Ma= riens 562.

Gluptothet: (Cornelius) Freeten= cutlus 606.

Nationalmufeum: Zwölf Bandbilber aus bem Rreuggang bes Rlofters Rebborf 155. \* 156. -Rofenheimer Altarauffat (Krönung Mariens) 163. — Illuftr. Abichrift ber Beltchronit bes Rub. v. Ems 244. - (Rölner Ginfluß) Mügel altar aus Edlog Babl bei Beil: heim 214 — (Zeithlom) Flügelaltar 260. — (P. Kaltenhof) bemalte Solidede aus b. Zunitstube bes Weberhaufes in Augeburg 267 - Flügelaltar für die Franzis: fanerfirche in Bamberg 285. Spitaphbild ber Gernhauserin 285 bis 286. - (S. Dimborfer) Altar wert aus ber Frangistanerfirche in München 295 -- Bedo Etiide eines Bilbercoflus aus ber Beich. ber beiben Apoftelifirften 295 296 - Altar aus der Trausmpfapelle in Landebut 296. - (M Traut) Altar aus der Kirche zu Artelsz hofen bei Hersbrud 370. — (Pl Grünewald' Beweinung Christi391.

(Bernh. Etrigel) Taufe Chrifti u. Reldwunder Johannes b. Ev. 440. Mlte Binatothet: (Meifter Bil= helm) S. Beronifa 211. - (M. Wilhelm, Echule) Chriftus am Rreug mit Beiligen 211. - Maria mit Engeln u. Seiligen 212. - (St. Lochener, Wertft.) Wieberholung ber Madonna im Rofenhag 229. -Außenseiten ber Flügelbilber von Locheners Altarwerk im Rölner Muf., Rr. 121. 230. - Stude bes Altarwerts von Beifterbach 231. -(Meifter bes Marienlebens) Dar: ftellungen aus bem Leben Mariens \*232-233. 235. - (Wertft.) Chriftus am Kreuz mit Urfula, Gereon u. Stifter 232. - Rronung Mariens mit Stifterpaar 232. (Rogier van der Benden) Dreistönigsaltar 233. — (Meister bes Marienlebens) Apostelaltar 235. -(Meifter von St. Geverin) Chriftus am Ölberg 237. — Beweinung Chrifti 237. - (M. Schongauer) Gelbstbildnis, Ropie v. M. Burgt= mair \* 249-250. 422. — Madonna 254. — (Zeitblom) S. Florian u. h. Antonius 260. — H. Marga= retha, Urfula, Klara 264. — H. Enprian u. h. Cornelius 264. S. Solbein b. U.) Acht Baffions= fenen vom Rirdheimer Altar 270. 271. \*272. - Darftellungen aus bem Marienleben vom Raisheimer Altar 270. \*272. 273. 278. 279. - Sebaftianaltar 272. \*277. 278. 279. 372. 373. - (Bolgemuth) Bier Tafeln vom Hofer Altar 287. 288. — Bermählung ber h. Katharina u. Geburt Chrifti vom Lanbauerichen Altar 288. - Ausjenbung ber Apostel 292. - (Bol= gemuth? ober alterer Beitgenoffe) Kreuzigung 292. — (Dürer) Be-weinung Christi 336—337. — Paumgartner=Alar \*336-338. 342. - Bilbuis bes Dewald Rrell 338. - Bildnis eines jungen Mannes 338. - Bilbnis feines Baters, Ropie 338. - Celbftbilbnis 339-340. — Lufrezia 357—358. -Bilbnis Wolgemuths 358. - S. Joachim u. Joseph, Simeon u. Lazarus vom Jabachichen Alltar (Bertftattbild?) 364. - Die Apoftel Johannes u. Betrus. Baulus u. Martus \*364-366. 393. - Schäufelein) Ölberg 373. — Stilde eines Altarwertes für bas Kartäuferflofter ju Chriftgarten 373-374. (H. v. Kulmbach) H. Joseph und Zacharias 377. — Joachim und Unna, Bilibalb u. Benebitt 377. - Balth. Beham) Findung bes Areuzes 382-383. - Todesfprung bes Curtius 384. - (Dierif Bouts) S. Chriftophorus 388. — (Grune: wald Unterredung bes h. Mauri= tius mit bem h Grasmus 392-393. - (Simon von Afchaffen= burg ?) S. Lazarus u. Chrnfofto= mus, Magbalena u. Martha 396-397. (M. Baldung) Bilbnis bes Markgrafen Bernhard III. von

Baben 407 -408. · (Altborfer) S. Georg mit ben Drachen 412. - Lanbichaft 412. - Berherrlich= ung Mariens 416. - Sufanna im Bab \*416. 421. — Schlacht bei Arbela 416. — (Angeburger Künft= Ier, von ben Nieberländern u. Alt= borfer beeinflußt) Universitätsaltar 419. -- (Altborfer nahestehenb) Be= weinung Chrifti 419-420. - (S. Bertinger) Bilbniffe bes Bergogs Bilhelm IV. u. feiner Gemablin Maria Jatoba, Bilbniffe bes Pfalggrafen Johann, Abminiftrators bes Bistums Regensburg 421. - (M. Fefelen) Belagerung Roms burch Porfena 421. — Belagerung Ale= fias burd Caefar 421. - Sufanna im Babe 421. — (5. Müelich) Bilbniffe eines Chepaares 422. -(S. Schöpfer) Bilbnis bes 13jahr. Martgrafen Philibert von Baben 422. - (H. Burgimair) H. Libo= rins, Euftachins u. h. Rochus 425. - Johannes b. T. u. Johannes b. E. 428. - Johannes auf Bat= mos 428. — Empfang ber Efther durch Ahasver 429. — (Jörg Breu) Schlacht bei Zama 430-431. -(M. Schaffner) Orgelthürbilber aus Aloft. Wedbenhaufen 435-436. -Bilbnis bes Grafen Bolfgang p. Ötting 436. - (Bernh. Strigel) Stude vom Altarwerte mit ber b. Sippe 439. - Bildnis bee jugenb= lichen Kaifers Maximilian 440. -Bilbniffe bes Konrab Relinger u. jeiner Rinder 441-442. - Bruft= bild eines herrn haller 442. (h. Holbein b. J.) Bilbnis des Sir Bryan Tuke 460. — Bilbnis bes Dirt Born 465 - (Lut. Cranach b. A.) Mabonna mit ber Traube 492. — Mabonna, Rund= bilb 492-493. 496. - Die Chebrecherin vor Christus 497. Lufrezia 500. — (Ant. Woenfam) Flügel eines Altars mit je einem Beiligenpaare 510. - (Meifter ber h. Sippe) Altar mit Beschneibung 511. - Anbetung ber Könige 511. - Deifter bes Bartholomäus= altars) Bartholomäusaltar 514. -(Meifter bes Tobes ber Maria) Tob ber Maria 519. - (Barth. Brugn b. Al.) Altar mit Chriftus am Rreuze 522. — S. Johannes b. T. u. Agnes 522. — Altar aus St. Runibert in Röln mit Beweinung Chrifti 522-523. - Flügel bes Altarwerks aus ber Pfarrfirche von St. Johann Baptifta in Röln 528. - (.g. v. Melem) Selbsibilbnis 526. - (Meifter von Frankfurt) Altar mit Beweinung Chrifti 527. - (Beinr. u. Biftor Dunmegge) Kreuzigung 528. — (Chr. Schwarz) Altar mit Maria in ber Glorie 539. Familie des Chr. Schwarz 540. -(Joh. Rettenhammer) Sochzeit ju Cana 544. — Kinbertang. Urteil bes Paris 544. — (Ab. Elsheimer) Marter bes h. Laurentins 548. -Flucht nach Agypten 550. — Opfer ber Menichen um Griullung ihrer Biinfche (Allegorie) 550—551. — Prand von Troja 551. — (K. Loth) Etifiung bes Mofenkranzes. Der Schukengel. Agrippina 557. — (Nik. Prugger) Vildnis bes Kurfürften Bazimitian I. 557. — (Chr. Pausbiß) Lautenföläger 565. — (Densener) Alkes Laar 506. — (K. H. Loth) K. Roos, Muhen. Derbe mit Muinenslanbfchaft 572. — Aufbruch eines Herers aus bem Lager 572. — Cyaach. Franz Beich) Morgens u.

Neue Pinalothel: (Jos. Koch) Lambschaft aus dem Sabinergebirge 596. — (H. Nottmann) Griech, Lambschaften 596. — Atropolis von Sithon u. Ansicht von Korsu 596. — (H. Nadart) Abundantia 622. — (U. Zeuerbach) Wedea, jur Flucht gerüstet 624. — (U. Bödlin) Der größe Pan 626. \*627.

Maximilaneum: (Schnorr v. Ca=

rolsfelb) Luther in Worms 604.
— (B. v. Kaulbach) Seefchlacht bei Salamis 611.

Rupferstichtabinett: (Amberger)
Gastnahl, Rötelz. 432 A. — Rüche mit hantierenden Köchen 432 A.
— (Baul Day) Studienblatt mit einzelnen Heiligen 487. — (Joh. König) Miniaturgemälde 551.

Galerie Schad: (Bonav. Genelli) Bision Czechiels. Raub ber Gu= ropa. Herkules Mufagetes und Omphale Schlacht zwifchen Un= turgos u. Bacchus. Bacchus unter ben Mufen. Abraham mit ben Engeln. Theatervorhang 594— 595. — (Rottmann) Klippe an bem Agäischen Weer. Quelle Kal-lirrhoë. Meerektüfte im Sturm 596—597. — (Fr. Dreber) Sappho am Meeresstranb 599. — (Steinle) Loreley. Türmer. Biolinspieler 604. — (Cornelius) Ruhe auf ber Flucht 606. - (M. Schwind) Rübes jahl. Bieland ber Schmieb. Der Graf von Gleichen. Der h. Bolf= gang, ben ber Teufel beim Rirchenbau ftört. Hochzeitsreise. "Jungsfrau" 618. — (A. Feuerbach) Pietà. Safis am Brunnen. Das belaufchte Rinbertonzert. Mutterglück 624.
— (A. Böcklin) Altröm. Taverne. Gang nach Emaus. Anachoret. Sturmlanbichaft mit bem flichenben Mörber. Drachenhöhle. Berbftlanbicaft mit bem Tob 627. -Meeresidule 627-628.

Sammlung Dr. Fiebler: (Lut. Cranach b. A.) Ruhe auf ber Flucht \*491. 492.

Sammlung Architekt Haffel = mann: (Luk. Cranach b. A.) Tanz= belustigung 501.

Sammlung Prof. Sepp: (Schongauer) Mabonna im Rofenhag, nieberländ. Kopie 250. — (Einfluß von Mich. Packer) H. Stephanus u. Jatobus 312.

Bei F. C. Develen: (g. holbein b. A.) S. Korbinian 268.

Münfter.

Dom: Mandgemalbe im nördl. Arm

bes westl. Kreuzschiffes 152. —
(Herm. to Ring) Auferwedung bes Lazarus 5441—546. — Kreuzigung u. Engel am leeren Grabe 546. Domar hiv: (Lubger to Ring b. A.)

Botivbilb 530.

Liebfrauen = ober Überwaffer = firche: (Herm. to Ring) Botiv= tafel für Lubger to Ring b. Ü.) 546. — Bier Evangelisten 546.

Mufeum bes westfal. Runft: vereins: (Meifter von Liesborn) Stude bes Altarwerfs aus ber Kirche zu Liesborn 240 A. — Bera Icon vom Altar von Lünen 241. - (Nachfolger bes Meisters von Liesborn) Chriftus als Gartner 241. - Marter ber 10000. 241. - Marter bes h. Erasmus 241. - (R. Guelnmeigr) Geburt Chrifti u. vier legenbar. Ggenen 241. (Soefter Meifter) Darftellungen aus bem Leben Chrifti 241-242. -(30h. Roerbete?) Grablegung und Berfpottung Chrifti 242. - (Gert van Lon) Altar mit ber h. Gippe 242. - Flügelaltar mit Chriftus am Rreug 242. - Flügel eines Altars für bas Klofter Willebab= effen 243. - (Beinr. und Bift. Dünwegge) Kreuzigung 528. -Geburt Chrifti und Rreuzigung (aus Rheinsberg) 528. - (Deifter von Cappenberg) S. Familie 529. - (Ludger to Ring b. A.) Bild= nis eines blonben jungen Mannes 530. — (herm. to Ring) Chriftus am Rreug 546. - Bilbnis bes Domherrn von Raesfeld 546. -(Lubger to Ring d. 3.) Bilbnis bes Dottors Chemniger 546.

Sammlung von Jur Mühlen:
(Nachsolger bes Meisters von Ließborn) Geschichte bes h. Kreuzes
241. — (Herm. to King) Christia
am Kreuz 546. — Selbstüllnis
546. — (Lubger to King) Vilbe
nisse eines Ehepaars 546.

Sammlung Freiherr v. Hees remann: (Herm. to Ring) Männl. Bilbnis 546.

Maumburg.

Stadtfirche: (Lut. Cranach b. A.) Chrifius läßt bie Kleinen: ju fich tommen 497.

Benzelfirche: (Luf. Cranach b. A.) Anbetung ber Könige 493.

Reapel.

Museo Nazionale: (Meister bes Tobes ber Maria) Altar mit Kreus zigung 520. — Anbetung ber Kös nige 520—521.

Meuburg.

Stift: (Ph. Beit) Die beiben Masrien am Grabe 603.

Reufaus in Böhmen.

Schloß: Banbmalereien 200-201. Reuftadt an ber Orla.

Johannestirche: (Lut. Cranach b. A., Bertft.) Jüngstes Gericht 492 A.

Mieder-Bildungen.

Rirche: (Konrad von Soest) Altar= werk 213. Mördlingen.

Georgötirche: (Fr. Herlin) Rüdwand des Altarjchreins 281—282. — (Schäufelein) Wittelbild (Beweinung Christi) und zwei Tasch des Zieglerschen Altarwerks 373.

Rathaus: (Schäufelein) Belagerung von Bethulia, Banbgemälbe 373.

Städtische Sammlung: (Fr. herlin) Flügel bes Altars für die Georgskirche \*281—282. 283. — Ecce homo 283—2\*4. — Klügelattar 284 — (Schänfelein) Beweinung Chrifti 373. — Bier Tasfeln vom Zieglerschen Altar 373.

Noftell Priorn, Portifire.
Sammlung Charles Binn:
(H. Holbein b. J.) Gruppenbilb ber Moreschen Familie, Kopie 461 A.

Murnberg.

Frauenkirche: Hochaltar aus ber Kartäuserkirche 286.

Halleriche Stiftungskapelle jum heil. Kreuz: (M. Bolgemuth) Altarwert 292.

Lorenztirche: Epitaph bes Paul Siromer \*206. 207. — Epitaph ber Frau Kunigunde Kun; Ihmeninuberin 207. — Imbossifcher Altar \*207. 286. — Gedächtnistafel, geslistet von Margarete und Anton Imhof 286—287. — Darstellung aus d. Leben bes h. Bitus von R. F. 290.

Rochustapelle: (Bolgemuth?) Bilbnis bes Konrab Imhof 292—

293

Sebalbštirche: Altarmit Doppels flügeln 286. — Flügel des Theos taršaltarš 286. — (H. v. Kulms bach) Altarwert im Chor 374—375.

Rathaus: (Paul Juvenel) Dedenbild mit bem Kaiser, umgeben von Personisitationen ber Regententugenden 547 A. — (Joach. Sandsrart) Gesandtensestmaßt zur Zeier bes westfällischen Friedens 553.

Handelstammer: (Unf. Feuersbach) Ludwig ber Bayer empfängt bie Hulbigung Nürnbergs 624.

Germanifches Mufeum: Rud: feite bes Imhoffichen Altars \*207. 286. - (Meifter Bilhelm) Mabonna mit ber Erbfenblute 211. - S. Katharina. H. Elisabeth 211. — (Lochener) Gefreuzigter Chriftus mit Beiligen 229. - (Meifter bes München. Marienlebens) Altarwert für Joh. von Mechlin 235. - Un= betung ber Ronige 235. - (Rach= folger bes Meist. von Liesborn) Auferstehung 241. — (Zeitblom, Wertft.) Anna felbbritt 264. (M. Comara) Bier Tafeln aus b. Dominitanerflofter in Rothenburg 266. — (S. Holbein b. A.) RI Mabonna 268. — Mabonna mit Rinb (1499) 268. — (Bolgemuth) Peringsbörffer'icher Altar 289-290. - (Beitgenoffe Bolgemuths) Kreuzigung 292. — (Bolgemuth?) Bilbnis eines alten Mannes 292. - Bilbnis eines jungen Mannes mit einer Blume 293. - Bilbnis bes Ranonitus Schönborn 293. -

(Dürer) Bertules u. bie ftympha lischen Bogel 336. — Beweinung Chrifti (Gol;idhuheriche Zaiel) \*336-337. 342. Raifer Rarl b. Gr. und Raifer Sigismund 352. -Originalrahmen jum Allerheiligen: bilb 352 A. - (Oberbeutich, früher Sans Turer) Bruftbilber eines alten Mannes und einer jungen Frau 371 A. - 'Echaufelein Chutftus am Kreuze, Joh. D. T. u. David 372. - Etude bes Altar: werts für die Rirche ju Chriftgarten 373-374 - Stige gur Belagerung v. Bethulia 373 A. - (S. v. Rulms bach) Cosmas u. Damianus 377. — (3. Peng) S. Sieronnmus, nach Original von D. Maffus 379. -Bilbnis bes Cebalb Schirmer 380. - (Barth. B ham) Areustragung 383. - (Einfluß von Grünewalb) Bungftes Gericht 394-395 - (5. Baldung) &. Familie, beg Ehaufe= lein u. 1526 (?) 406 A. - 3mei Allegorien 407. — Altberier) Gericht u. Martyrium bes h. Stes phanus. Bergung bes Leichnams bes h. Quirinus 415. - Al. Aren= gigung 416. - M. Tefelen) 3mei Darftellungen ber Unbetung ber Könige 421. — (Fefelen ?) S. Siero: nymus in ber Lanbichait 421 A. - (B. Edföpfer b. 3.) Bildnis bes Rafpar von Pienzenan 422. (5. Burgtmair) S. Gebaftian u. ein Kaiser, Christophorus u. Bitus 424 - 425. — Zwei Madonnenbilder 426. — (M. Schaffner) Anbetung ber Könige 435. - (Bernh. Strigel) Stilde vom Altarwert mit der Gippe Chrifti 439-440 - (Sans Fries) Madonna. Stigmatisation bes h. Franziskus. Anna selbtritt. Martprium bes Gebaftian 477. - Dar= ftellungen aus bem Leben Mariens 479. — (Luf. Cranach) Enthaup= tung ber h. Katharina, Werkstatt= wieberholung 493 A-491 A. Bilbnis bes Scheurl 494. — Gun= benfall u. Erlöfung 498. - Ruppels fgene 501. - (Meifter ber h. Gippe) Flügelbilb mit h. Urfula u. ihren Jungfrauen, ber h. Columba u. Agnes 511. — (Barth. Brupn) Hatharina u. Stifter 522. — Rreusschleppung 523. - Geinr. u. Biftor Dunwegge) Beweinung Chrifti. Chriftus vor Pilatus 528. (Loren; Strauch) Zwei mannt Bildniffe 554. - (G. Gartner b. 3.) Ropie ber vier Apostel von Durer 554. - (Dan. Breisler) Rain u. Abel. Bilonis ber Juftina Rirch. magr 554. - (3oh Aupenty) Selbit bilbnis 562. - Bilbnis bes Rauf= manns Suth 562.

Berefingeim.

Spitalkapelle: Tafelbilder der Schule Schongauers 256.

Berminterthur.

Arbogasttirche: Enflus von Bandmalereien 197—198.

Bergell auf ber Reichenau.

Georgstirde: Wandgemalbe \*56-60. 70. 147.

Oldenburg.

Großherz. Privat-Bibliothek: Sachsenspiegel 117 A. \*173.

Galerie: (B. Tifchbein) Amazonen jur Jago ausziehend 589.

drford.

Boblenana: Evangeliens, von Gregor b. Gr nach England gefchickt 7.

Paris.

- Nationalbibliothet: Sf. bes Eugnpius (merow.) 8. - Sf. bes Augustinus (merow.) 8. - Catramentar ber Abtei Gellone 8-10. - H. des Orbajus 21. — Evanz geliar des Godescalc \*25—26. 31. — Theodulfbibel 30-31. -Evangeliar von Soiffons \*31-32. 35. 37. - Caframentar bes Drogo \*33-34. 41. 44. - Lothar=Evan= geliar \*34-36. 37. 40. 41. 42. 67. - Miffale 36. - Loifel-Evangeliar \*38. 73. — Evangeliar von Blois 88. — Colbert=Evangeliar 38. Evangeliar Frang II. 38. - Bibel Karls bes Rahlen \*40-42. 43. 44. 45. 47. 65. 69. 78. — Pfalter Rarls bes Kahlen \*43—44. 47. — Evangeliar 65. - Pfalter (byjant.) 68. — Evangeliar (byzantin., 10. 36.) 68. - Somilienhf bes Chrufo= ftomus (byzant.) 69 A. — Evan= geliar (by3.) 69 A.) - Untiphonar aus Klofter Prüm a. b. Gifel 70. Sf. ber Bredigten bes Gregor von Raziang für Bafilius Macebo 138. — Psalter 143 — (Dürer) Hirsch-fops 333. — Studie zum Nosen= frangfest 344 A. - Mobellftubie gu einem Marienfopf 358.
- Louvre: (Schongauer) Mabonna 251. - (Giltlinger) Anbetung ber Könige 280. - (Dürer) Gewand: ftubien gum Sallerichen Altar 348 A. Entwurf zu einer Verherrlichung Mariens, Feberg. 352. - Bildnis eines alten Mannes 359. - Anabentopf mit angebundenem Barte 364. - (Ceb. Beham) Tifchplatte, in DI gemalt 380. \*381-382. -(S. Solbein b. J.) Aufriß für ein fcmales Giebelhaus mit Malereien 448. - Studie jum Bruftbild einer jungen Fran 452 A - Bildnis bes Grasmus 455-456. - Bilbnis bes Erzbischofs Warham von Canter= burn, Wieberholung 460. - Bildnis bes Aftronomen Rifolaus Rrager 460. - Bilbnis bes henrn Bnat 460. - Driginalftige gum Triumph bes Reid:tums \*465-466, 473. Bilbnis ber Anna von Kleve 468. — (Luk. Cranach d. A.) Benus 49). -- Bildnis Joh. Friedr. bes Großmütigen 50% — (Meister des Bartholomäusaltars) Mreuzabs nahme 514 A. - (Meifter bes Tobes der Maria) Beweitung Chrifti, Stigmatisation bes b. Frangistus n. Abendmahl 521. - (Job. Rotten: hammer: Tob bes Abonis 514. -(Ab. Elsbeimer) Flucht nach ilgup. ten 550. - Waldlandschaft mit bem barmberg. Samariter 550. -(Balth. Penner) Bilbnis einer alten

Frau 566. — (Abr. Mignon) Fünf Blumenstüde u. ein Finkennest 579. — (Aug. Kauffmann) Bildnis ber Frau von Krübener mit ihrem Kind 590.

Rupferstichkabinett: (Dürer) Beibenmühle, Handz. 334.

- Museum bes hotel be Cluny: Antependium aus dem Baseler Dom 161. — (Weister von St. Severin) Stüde eines Cytlus der Ursulalegende 238.
- Sammlung Herzog von Aumale: (Wirer) Erfter Entwurfzum Allerheifigenbild 350. — Bilbnis bes Kafpar Sturm, Silberstiftz. 360. — Bilbnis einer Frau, Silberstiftz. 360. — Berkinbigung, Feberz. 366.

Sammlung Dumesnil: (Dürer) Bilbnis Pircheimers, Kohlez. 340. — Bilbnis Muffels, Kreibez. 364.

- Sammlung Gigoup: (Dürer) Bilbnis bes Erasmus, Zeichnung 359—3:30.
- Sammlung Rofière: (H. Holzbein b. J.) Brustbilb bes Nicolas Bonns 469.
- Sammlung Ebmund Roths schild: (M. Schongauer?) Kl. Mabonna 254 A.
- Sammlung Baron Schriftustinb, Beidnung 330.

Varma.

Galerie: (H. Holbein b. J.) Bilb= nis bes Erasmus 463.

Paffau.

Nathaus: Malereien von Nueland Frühauf (nicht mehr vorhanden) 299.

Deriden.

Totenkapelle: Wandmalereien

gefth.

Nationalgalerie: (Zeitblom u. Schichfin) Flügelaltar aus der Kirche zu Münster bei Augsburg 256. \*258. 259. — (Dürer) männt. Brustbild 358. — (Luf. Cranach d. L.) Tochter der Herobias 497. — Die Ghebrecherin vor Christus 497. — Kuppelssenn, Wertstatzbild 501.

Vetersburg.

Eremitage: (Ambrofius holbein) Bildnis eines jungen Mannes \*474.
475. — (Lut. Cranach b. Å.) Benus mit Amor 492. — Madonna am Weinfpalier 492. — Madonna unter dem Apfelbaum 492. — Bildnis griedrichs des Weifen 502. — Bildnis einer jungen fächf. Printseffin 502. — (B. Brupn b. Ä.) Bildniffe eines Mannes mit drei Knaben u. einer Frau mit einem Mädden 524. — (Evrenz Strauch) Krauendibnis 554. — (Evrenz Strauch) Krauendibnis 554. — (Evrenz Strauch) Krauendibnis 556.

Petershaufen.

Rirde: Bandgemalde (nicht mehr vorhanden) 60.

Vommersfelden.

(Galerie: (H. Dürer) H. Sippe 371. — (G. Penz) Urania 379. Schloß: (Joh. Friedr. Nottmayr) Plafondmalerei bes großen Saales 559.

Prag.

Dom: (Joh. Peter Brandel) Taufe Chrifti 558.

Domichat: Fragmente bes Evangelarium Forojuliense 26.

Karlskirche: (Joh. Georg Heintsch) Maria 558.

Maltheserkirche: (Karl Screta) Marthrium ber h. Barbara 558. Michaelistirche in ber Alts

Michaelisfirche in ber Alt= ftabt: (Joh. Peter Brandel) Sturz ber Engel 558.

Stephanskirche: Marienbild 203 A.

Theinkirche: (Karl Screta) Masria himmelfahrt (Hauptaltar) 558.

Kloster Emaus: (Schule Theoborichs) Bandbilber 205.

Stift Strahov: Pontifilalbuch bes Albert von Sternberg 185.— (Petrifo) Schellenbergiche Vibel 314.— (Joh. Georg Heintich) Christins nach der Versuchung von Engeln bebient 558

Bibliothet bes Metropolitan = fapitels: Missale tes Joh. Ogto

von Blafdim 185.

Universitätsbibliothet: Byscherker Evangeliar 92. — XIV. A. 17. Passionale ber Übtissin Kunigunde 174—175. — XVII. A. 6 Thomas Sittnis Lehrbuch chist. Wahrheiten (tschedisch) 185—186.

Burg: (Luf. Cranach d. A.) Hirsch= jagd 502.

Böhmisches Museum: Reisebrevier bed Johann von Neumarkt 184—185. — Wariale bed Arnestud \*185. 186. — Orationale bed Arnestus 185.

Rudolphinum: (Schule Theodo: richs) Altarbilb aus ber Rirche zu Raudnit 204 - 205. — (S. Holbein b. A.) Zwei Flügel 274. -(Mürnberger Ginfluß) Ronig Beinrich II. u. h. Kunigunbe 315. -(Dürer) Dabonna mit ber Edwertlilie 352. - Rofenfrangfeft (bem Stift Strahov gehörig) \*343 344. 348. 543. — (H. Balbung) Martyrium ber h. Dorothea 404. —
(H. Holbein b. J.) Bildnis ber Ladn Elizabeth Baur, Wiederholung 469. — (gut. Cranach b. A.) Areugigung, Wiederholung 498. -Ruppeligene 501. - Meifter bes Todes ber Maria) Altar mit Anbetung ber Ronige 519. 520 A. -(Modegrever) Chriftus auf feinem Grabe finent 530 - (Rarl Screta) Lufagaltar aus ber Theinfirche 558. - (30h. Georg Beintsch' ber zwölf jährige Chriftus im Tempel 558. (Chr. Hilfgott Brand) Land: fcaften 577.

Palaft Chernin: 30b. Peter Branbel Joieph in Agupten (Auf nahme ber Bruber) 558.

Palaft Lobtowie: Bellislaus; bibel \*173-174. 176.

Sammlung Lanna: (B. holbein b. 3.) Selbitbilinis 465.

Sammlung R. N. Lehmann; (G. Mag) Es ift vollbracht 626.

gun.

Domfcas: Theobulfbibel 30

Quedfinburg.

Zither ber Schloßkirche: Nr. 65 Evangeliar bes Presbyter Samuhel 64.

#### Mamersdorf.

Deutschorbenskirche: Wandsmalereien (nicht erhalten) \*193— 196. 197.

#### Mamfof.

Freiherr Karl von Welser: (Umberger) Bildnis des Anton Belser 433.

#### Mavenna.

St. Apollinare Nuovo: Mojail (altchriftl.) 59. 156.

Regensburg.

Stiftskirche zu Obermünster: Reste eines Jüngsten Gerichts, Wandmalerei 155. — Herabkunst bes h. Geistes, Wandmalcrei 155.

Hößlinsches Saus: Bandmales reien im Lichthof 159.

Saus zum Goliat: (Mich. Bocks: berger) Banbbilb 539.

Sammlung bes histor. Verseinst (Altborfer) Altarweif 414—415. — (Mich Ofienborfer) Altar für bie Pfarrfirche 420. — Männsliches Vildnis 420.

#### Mom.

Batikan: (Ph. Beit) Die Religion (Braccio nuovo) 603.

Bibliothef bes Batifan: cod. 3256 Birgilfragmente (antif) 6.— Sibbfommentar in einem bygant. Rober 1:8 A.— (Raph. Mengs) Fresten im Lappruszimmer 588.

Ballicelliana: Alkuinbibel 28. Quirinal: (Friedr. Overbed, Flucht

Bius IX. 600. Galerie Barberini: (Dürer) Jesustnabe unter ben Schriftges

Tehrten 344. Galerie Borghefe: (Luk. Cranach b. Ü.) Lenus mit Amor 499. — (Jak. Phil. Hadert) Fünf Cam-

pagnalanbschaften 586. Galerie Spaba: (Hans Dürer?) Bilbnis 371 A.

Billa Albani: (Raph. Mengs) Deckenbild mit Apollo u. den Mufen 587-588.

Villa Massimi: (Jos. Koch) Vier Mandbilber aus Dantes Hölle 1916. — (Overbech) Wandbilber zu Tassos "Besteitem Jerusalem" 602. (Weit) Besteinbild zu Dantes Parabieth 603. — (Jul. Echnorr von Carolisseld) Arioftzimmer 604.

Billa Mattei bes Baron hof= mann: (Fr. Dreber) Dbyffeus am Meeresufer. Tiberlanbicaft mit Rojenernte 599. — St. Paul Rlofter= Bortal Karl b. Diden 44—45.

#### Mofenweiter bei Rosheim.

Kirche: Malereien im Glodenturm 197.

Mothenburg a. b. T.

Jakobskirche: (Friedr. Herlin) Flügel des Hochaltars 283. — Ma= bonna mit Stifterin. Vera Icon, Ecce homo 283.

#### Rotterdam.

(Balerie: (H. Holbein b 3) Bilds nis b. Erasmus, gleichzeitige Ropie 463.

#### Novigo.

Galerie: (Bernh. Strigel) Bilbnis Ferdinands I. 440

#### Munkelftein.

Solog: Bandmalereien 198-200.

#### Sagan.

Solof: (Unt. Graff) Familienbilb 585.

#### Salzburg.

Cajetan firche: (P. Troger) Band= malereien 560.

Franziskanerkirde: (M. Pacher) Maria mit Kinb 311.

Kirche auf bem Konnberge: Wandmalereien in der Turmhalle 156

Stift St. Peter: Antiphonar 100
—103. — Miffale (1432) 298.

#### Schaffhaulen.

haus jum Ritter: (Tob. Stim: mer) Faffabenmalereien 538.

#### Soleiffeim.

Galerie: (B. Döchfelfirdner) Kreuzschleppung und Kreuztragung 294-295. - (Illr. Futerer) Areu= gigung 295. - (Sans Olmborfer ?) Bilbnis bes Herzogs Siegmund 295. (Schäufelein) Stud aus einem Altarmert für die Rirde bes Rar= täuferflofters zu Chriftgarten 373 -374. — (Sebaft. Deig) Zwei Bilber aus ber Legende bes b. Ulrich von Augsburg 374. - (H. v. Kulmbach) Bilder aus dem Da= rienleben 377. - Rofenfrangbilb 377. - (Barth Beham) Sunfgehn Bildniffe banr. Aursten 384. — Bildenis bes Herz. Philipp 384. — (M. Grünewald) Kreuzigung 392. — (Mich. Oftenborfer) Bilbnis Alsberts V., Herzogs in Banern 421. (Müelich) Bildnis bes herzogs Mibrecht IV. 422 - (S. Schöpfer b. 21) Bilbnis ber Gelene, zogin in Banern 422. — Bilbnis bes Berg. Friedrich 422 -Schöpfer b. J.) Bier Frauenbildniffe 422. - (S. Burgimair) Bilbnis bes Gailer von Raifersperg 423. - (Echaffner) Paffionsstenen von einem Altarwerk für Klofter Bebbenhausen 435 - (M R., Pufter= thaler Edule) Bochenftube und Seimsuchung Mariens 488. (Lut Cranach b. 21) Lutrezia 500. - Ruppelfzene 501. - (Rotten= hammer) Diana im Babe von Uttaon belaufcht 544. - Benus und Mars 514 - Thronende Madonna 544. — (Joad). Sanbrart) Allego: rien ber zwölf Monate 553. - Bilb= nis bes Philipp Wilhelm, Pfalggrafen zu Reuburg 553. — (Lorenz Strauch) Zwei Bilbniffe 554 -(Peter Canbib) Bilbniffe ber Mag= balena, Gemahlin des Berg Wolf: gang Bilbelm und bes Berg. Ernit,

Erzbiid v. Röln 556. — Rarl Loty) sterbenber Tenaca, h. Familie, Bilbnis 5. 3-557. - 'Rit Brugger) Bildniffe bes Aurfürsten Marimi lian 1. und feiner beiden Ge mahlinnen Clifabeth und Maria Unna 557. - (Paudig) Tangende Bauern 565. — Tierfind 565 (30h. Beinr. Tiidbein) Bilonis eines Landgrafen von Beffen 568. - (3. S. Moos) Ruhende Berbe 572. — (A. B. Samilton) Alein: leben ber natur 575. - (28. van Bemmel, Landichaft 576. - (30ad). Frang Beich) Landichaft mit Aussicht auf München 577 — (Abr Mignon) Bier Stilleben 579 - (Joh. Rub. Big) Die vier Elemente 580.

#### Schleswig.

Dom: (Jürg. Ovens) Allegor Darftellung bes Sieges bes Chriftentums. H. Familie \*564. 590.

#### Schneeberg.

Stadtfirde: (Luf. Cranach) 2018-

#### Schonbrunu.

Schloß: Zwanzig Gestütbilder von J. G. und Phil. Ferd. Hamilton 574.

Schlogtapelle: (Dan. Grau) Dedenbilber 560.

#### Schöppingen bei Müngter.

Kirche: (Meister aus Soest) Altar: wert 242.

#### Schwabach.

Rirche. (M. Bolgemuth) Altarwert 290—292.

## Schwarzrheindorf.

Unterfirche: Bandmalereien \*147 -148, 149.

### Schwaz.

Kirche St. Maria unter der Linde auf dem Georgenberge: (Ur. Feist) Altar, nicht mehr vorhanden 304.

Pfarrfirde: (Illr. Reift) Altar, nicht mehr vorhanden 304.

Franziskanertlofter: (Bruder Wilhelm aus Edwaben) Cyklus von Wandgemälben 442 A.

#### Schwerin.

Antiquarium: (Soester Schule) Reste eines Altarwerts aus ber Jakobikirche in Lübed 215.

Mufeum: (Bernh. Etrigel) Bilbnis ber Tochter Maximilians Marga: rethe 440. - (Lut. Cranach b. A.) Judith 197. - Benus mit Umor 499 - Lufrezia, Berffrattbild 500. - Bildniffe Luthers u. jemer Frau 104 A. - (gut, Cranach b. 3.) Bilonis Luthers 505 .- (Notten hammer) Rube auf der Alucht 541. - (Johann Sandrart) Zigenner lager 554. — (30h. Rupeptur Gelbitbitonis 562. (Mich. Will mann) Raub ber Europa 363. -(Balth. Denner) Bilonifie 566. -(Math. Edeits) Edlachtbild 571. (3. S. Roos) Tierbilder 572. (30h. Meld. Roos) Barenpaar 573. - Hodmitbitiide 573. - (Agri cola) Behn Lanbichaften 577. -(30h. Aler. Thiele) Landichaften 578. - Ernft Studen) Fruchtftude 579. - (Ungermener) Stillleben 580.

Seitenstetten.

Benediktinerstift: Rob. XV. Evangeliar 135. — Antiphonar aus St. Beter in Saliburg 298. Klofterfirche: (B. Troger) Altar= blatt 560.

Siena.

Atabemie: (M. Schongauer) Selbft= bildnis, jüngere Kopie 249. (Altborfer) Zwei Bildchen aus ber Duirinuslegende 415. - (Joh. Ronig) Bier Lanbichaften 551.

Sigmaringen.

Fürftl. Bibliothef: Legendar 135. — (Schüchlin) Gebetbuch mit Fünfzehn Bilbehen 281. - (S. Burgimair b. A. und J.) Handschr. Mr. 63. Turnierbuch 430.

Mufeum: (Beitblom) Acht Tafeln mit Ggenen aus bem Marienleben 261-262. - (Barth. Beham) Rlügelaltärchen 383 - 384. - (Alt= borfer) Anbetung ber Könige 412 -414. -- (Schaffner) Altarwerk 434. - (Meifter von Gigmaringen) Steben Darftellungen aus bem Leben Mariens 437. — (Bernh. Strigel) Himmelfahrt Mariens 440.

Sohenfirche: (Nachfolger bes Mei= fters von Liesborn) Kreuzigung 241.

Nitolaustapelle: Bandmalereien \*151—152. 162. — (Konr. von Soeft) Thronender Ritolaus mit Beiligen u. Mtifter 213.

Batroflusmunfter: Wanbmale= reien ber Chorapfis 150-151.

Wiefenkirche: Altar (1473) 242. — (Albegrever) Altar mit h. Nacht u. Anbetung ber Könige \*529. 530. Sammlung bes west fal. Runft = vereins: Untepenbium ber Bal= purgistirche 161.

Solothurn.

Städt. Sammlung: (H. Hol= bein b. 3.) Madonna mit h. Ur= fus und Martinus 452.

Brivatbefit: (5. Afper) Bild= nis bes Feldhauptmanns Fröhlich 486.

Sporen.

Rirche: (Beinr. Beger) Gonigaltar 315.

Stadt am Sof bei Regensburg.

Broteft. Rapelle des Ratha= rinenfpitals: (Bltborfer) Dop= pelbilb ber beiben Johannes 415.

Sterging.

Rathaus: (o. Mueltscher) Mügel bes hauptaltars aus ber Pfarr= tirde 304-305.

Stodholm.

Ritolaitirche: (Dav. Rloeder= Chrenftrahl) Jungft. Gericht und Arenzigung 565.

Nationalgalerie: (Jürgen Ovens) Vermählung Karls X. mit hedwig Cleonore 564. - (Mug. Querfurt) Ranbitude 571.

Grat Bjornstjerna: (Lut. Cranach b. A.) Benus mit Amor 499. Strafburg.

Dunfter: (Deift. Lienhart) Jung= ftes Gericht am Triumphbogen 328 A (untergegangen) .- (Steinle) Bandbilber im Chor 604.

Alt St. Beter: Tafelbilber ber Schule Schongauers 256.

Bibliothet bes bifchöfl. Ge= minars: Sf. von Sintram aus Marbach 129-131.

Stabtbibliothef: Rononesfamm= lung bes Bischof Rachion (1870 verbrannt) 21. - Hortus deliciarum ber Herrab von Landsberg (1870 verbrannt) \*109-112. 113. 118, 120, 129,

Stuttgart.

Staatsbibliothet: Evangeliar aus dem Dom zu Nachen 64 -Evangeliar aus bem Gereonsflofter in Köln 85. 96-98. Paffionale aus b. Rlofter Zwifalten \*122-123. 124. - Abichrift bes Flavius Josephus de Antiquitatibus 123. — Chronikon Zwifaltense minus 123—124. — Marthrologium Ujus arbš 124. — Necrologium Zwifaltense 124. - Evangeliar mit Exultet aus Rlofter Gegenbach 131-132. - Evangeliar aus Klofter Zwiefalten 167 A. — Belt= dronit bes Rub. von Ems 173.

Rgl. Sandbibliothef: Bialter bes Landgrafen Hermann v. Thü= ringen \*137-140. 141. 145. 160. Weltchronit des Rudolf v. Ems \*172. 173. - Beingartner Lie= berhf. \*179. 180. 182.

Altertümerfammlung: blom) Altar für bie Ballfahrts= firche von Saufen 260-261. Altar für bie Rirche von Heerberg \*263. 264. -- Acht Propheten. Bruftbilber (Bertftatt) 264. (Amberger) Bildnis ber Afra Rehm mit mannt Gegenftud 433 A. -(Schaffner) herabtunft bes b. Geiftes 434. -- Chrifti Geburt, Borhölle, Auferftehung 435. Botivtafel ber Familie von Aumyl 436.

Mufeum: (Zeitblom) Altarflügel, angebl. aus ber Kirche von Kilch= berg 258 A. \*259 260. 262. -Georg u. h. Balentin 260. — Flügel u. rudwärtige Staffel bes Efchacher Altars \*262. 263. (S. Balbung) Bildnis bes Freiherrn pon Monsberg 408. -Ulmer Schule) Altarwert 436-437 Bernh. Strigel) Geburt Maria, Maria Tempelgang, Heimsuchung u. Chrifti Darftellung im Tempel 440 - (Gberh Bächter) Siob u. feine Freunde ! 93. - (Gottl. Schich) Apollo unter ben Girten 593. — (Unf. Feuerbad) Iphigenia auf Tauris 624.

Sünninghaufen.

Rirde: (Nachfolger bes Deifters pon Liesborn) Altar 241.

Cauberbifchofsheim bei Maing

Rirche: (Grunewalb) Chriftus am Rreuse, Rreusschleppung 391.

Rirche: (S. Stodinger) Band: malereien 200 A.

Tiefenbronn.

Kirche: (Luf. Mofer von Wil) Altar= werk 245—246. — (Schüchlin) Hoch= altar 256. \* 257—258. 287.

Sammlung ber Marientirche: (Lut. Cranach?) Bierzehn Rothelfer 492 A.

Tours.

Bafilita bes h. Perpetuus: Banbmalereien, nicht erhalten 6. Tramin, Gübtirol.

Jatobstirche: Mandmalereien ber Chorfapelle \*158. 160.

Trapberg.

Chloß: (Ginfluß bes Dt. Pacher) Apoftelfürftenpaar 312. - (Bernh. Strigel) S. Sippe 440.

Erier.

Domichan: Evangeliar von Thomas (irisch) 14 - Gebetbuch bes Erg= bifch. Runo von Falfenftein 192.

Stabtbibliothet: Codex aureus ber Aba 24. \* 26. — Abschrift bes Registrum Gregorii I. 65 A. -Codex Egberti \*70-71. 72. 74. 86 157.

Turin.

Galerie: (S. Holbein b. J.) Bilb= nis bes Grasmus, gleichzeitige Ropie 463. - (3af. van Schuppen) Bilbnis bes Pringen Eugen von Savogen 560.

Mfm.

Dünfter: (Edule Econgauers) Altar mit vier Paffionsfjenen 256. — (Schaffner) Flügelbilder u. Prebella (Abendmahl) 435. - Bildnis bes Ritters Dtel Befferer 436. -Bilbnis eines Mannes 436

Chinger Sof: Wandmalereien 200. Altertümerfammlung: (Schaffner) Maria felbbritt u Glifabeth 436.

Minkel.

Freifrau von Genr: (Deifter bes Münchener Marienlebens) Altarwert 235.

Mitrecht.

Erabifcofl. Dufeum: (Rolner u. Goefter Schule) Drei Tafeln mit Darftellungen aus ber Geschichte Chrifti 214 - (Meifter b. h. Gippe) Meffe b. h. Gregor 511.

Universitäts : Bibliothet: Pfalter (angelfächi.) 59 A.

St. Beit.

Sommerrefiben; bes Er;= bischofs von Bien: (Durer, Bertft.) Altar \*336-337. 372.

Bartholomäustirche: (Rotten= hammer) Berkunbigung 543.

Martusbibliothet: Fragmente bes Evangeliarium Forojulienfe 26. Mufeo Civico: B. M. Anbetung

bes neugeborenen Chriftus, Be: ichneibung 299.

Warendorf.

Rirche: (Ronrad v. Goeft) Rrengis gung 213.

#### Malkenried.

Rirche: (Joh. Rap-hon) Altarwert, verschollen 508.

## Sartburg bei Gifenach.

(Lut. Cranach d. A.) Bilbniffe ber Eltern Luthers 504. — (M. Schwinb) Leben ber h. Glisabeth, Banbbilber= cntlus 618.

Biefenfirche: Tob ber Maria, Wandbild 153.

#### Beimar.

Stabtpfarrfirche: (But. Cranach) b. A.) Altarbilb \*498-499. 504. Befit bes Großherzogs: (Lut

Cranach b. 21.) Madonna 492. Mufeum : (Dürer) Bilbniffe bes hans und ber Felicitas Tucher 338. -(Sat. Geisenegger) Bilbnis bes Grafen Chriftoph Magnus von burg 489. -(Lut. Cranach b. A.) Zwei fl. Fürftenbildniffe 494. — Kreuzigung 498. — Benus mit Amor 499. — Bilbnis Johanns bes Beftändigen 502. - Bilbnis Johann Friedrichs bes Großmütigen 502. — (Luf. Cranach b. J.) Bilb= nis Luthers 506. - (J. H. Tifch= bein b. U.) Bilbnis einer vorneh= men Frau 568. — (Seefat) Berleugnung Betri 568. - (Ph. Ferb. Samilton) Jagbbeuteftude 575. -(Carftens) Prozeffionsftubie 591-592. - Die Nacht mit ihren Rinbern 592. — Gannmeb, Parzen 592. — Geburt bes Lichts, Batchos u. Eros, bie vier Elemente 592. -Einschiffung bes Megapenthes, So= mer 592. - (Friedr. Preller b. Il.) Donffeelanbichaften 597-598. (Cornelius) Entwürfe für die Band= bilber bes Campo Santo in Berlin

von ben fieben Raben 618-619. Goethemufeum: (Aug. Rauff= mann) Bilbnis Goethes 590.

607-608. - (Schwind) Märchen

#### Beifenburg im Gliaß.

Rirde St. Beter u. Baul: Refte von Wanbmalereien 197.

#### Befel.

Rathaus: (Beinr. u. Bift. Dun= megge) Gerichtsbilb 528.

### Belsberg.

Rirche: (M. Bacher) Bilbftod, ger= ftört 307.

#### Wien.

Altlerchenfelbertirche: (3 Füh= rich) Jungftes Gericht 603.

Auguftinerfirche: (B. Strubel) Altarmert 559.

Johannestirche: (Jof. Führich) Fresten 603.

Rarlstirche: (Rottmanr) Ruppel= gemälbe 559. — (Dan. Grau) S. Elifabeth 560.

Lorengfirche: (B. Strubel) Altar= werk 559. - (P. Troger) Altar= blatt 560.

Mariahilffirche: (B. Troger) Altarblatt 560.

Betersfirche: (Rottmanr) Ruppel= gemälbe 559. Biaristentirche:

Fresten 561

(Maulpertich)

Opernhaus: (Edwind) Opernbil= ber in ber Loggia und im Foner

Rathaus: (Rottmanr) Plafonbbil= ber 559.

Umbrafer Cammlung: Speculum humanae salvationis 178 A. — Willehalm von Oranse 187. — (Jat. Zeisenegger) Bilds nisse Kaifer Ferbinands I. u. seiner Gemahlin Unna mit ihren zwei tleinen Cohnen 489. - (Bebetbuch Raifer Ferdinands I., mit bem Miniaturbilbnis ber Kaiferin Anna

Sofbibliothet: Liviushanbichr. (antik.) 6. - Fragment der griech. Genefis (altdriftl.) 6. — Hf. bes Heliand 50—51. — Armenbibel \*176. 178 A. — Deutsche Bibel= überfetung 187-188. - Abichrift ber golbenen Bulle 188-189. -Miffale von Laurinus v. Glattau 189. - Evangeliar von Joh. v. Troppau 189-190. - Teutsche über= fețung von Durandi Nationale 190-191. - Richenthals Chronif bes Konzils zu Bafel 244 A. -Grabuale von Ruttenberg 315. -(Dan Gran) Ruppelmalereien 560.

Schattammer: Evangeliar Rarls b. Gr. 24. \*26. 51 A.

Runfthiftor. Sofmujeum: (S. Mafart) Sieg bes Lichtes über bie Finfternis, Plafondgemalbe 622.

Raif. Rönigl. Gemälbegalerie (noch nicht übertragen in bas Sof= mufeum): Der Gefreuzigte und bie Rirchenväter Umbrofius u. Auguftinus aus Rarlftein 204. - (Di Schongauer) Madonna 254. — (R. F.) Bier Paffionsfgenen 299. -(Wertft. des R. F.?) Flügelaltar mit Tob Mariens u. zwei Beiligen - Kreuzigung 300. (D'Pfenning) Rreugigung \*300. 302. - (Dürer) Maria 340-341. - Bilbnis eines Mannes 345. -Marter ber 10000: 346-347. -Allerheiligenbilb 346. 350 - 352. Maria mit ber Birne 352. Bildnis bes Kaif. Maximilian 358. - Bildnis bes Johann Aleeberger 363. - (S. v. Rulmbach) Krönung Mariens 378. - (G. Beng) Bruft= bilb eines jnngen Mannes 380. (Schule Barth. Behams) Altarwert 384. - (Art bes Grunewalb) Rreug= erhöhung 394. — (H. Balbung) Bildnis eines jungen Mannes 408. — (Altborfer) H. Familie 414. -Gebuct Chrifti 415. - (Richt Alt= borfer) Gieg bes Rreuzes über den MIten Bund 420 A. - (Müelich) Bildnis eines älteren Dannes 422. - Bildniffe bes Herz. Albrecht IV. u. feiner Gemahlin Unna 422. -(5. Burgemair) Doppelbilbnis & Burgkmairs u. feiner Frau 429. — (J. Breu) Mabonna 430. — (Amberger) Bilbniffe eines Chepaars 433. - Bilbnis bes Chriftoph Baumgarten 433. — Bildnis bes Martin Beiß 433. — (Bernh.

Strigel) Wilo bes Raifers Mart: milian mit feiner Fomilie, auf ber Mudfeite Tarftellung ber h Sipve 440. -- Gilonis bes jugenbl. Raifers Marimilian 140. -- Bilb: nis des Kaisers Maximilian in reiseren Jahren 440. — Vilonis Lubwigs II. von Ungarn 440. (6. Holbein b 3) Wilbnis bes Grasmus, gleichzeitige Movie 463. - Bilonis bes Tirt Tobis 465. - Vilonis ber Jone Senmour 467-468. - Bruftbilbniffe eines Paares aus engl. Softreifen 469 - Bildnis b. Dottors John Cham: bers 470. - Bildnis eines bart= lofen Diannes 470. - (Sut Cranach b. M.) Dopvelbild bes h. Sieronnmus u. h. Leopold v. Citer-reich 493. — Chrifii Abschieb von ben beil Frauen 493 - Abam und Eva 497. - Gefchichte von Abam u. Eva 497. - Judith 497. - Kuppelstene (Bertftatt) 501. Jagobild Bertfiatt) 562. - Bild: nis Friebr. bes Beifen 502. -(Luk. Cranach b. J.) Gesangensnahme Christi 505.— (B. Arobel) David u. Bathseba.— 20th mit feinen Töchtern 506. - (S. Brofamer: Vildnis 506-507. — Meister bes Tobes ber Maria) Flügelaltar mit b. Familie 520. - Zwei Dla= bonnenbilber 520. - (S. v. Machen) Bathfeba 540. - Bilber biblifchen, mythologischen u. fittenbildlichen Inhalts 541. — (Jos. Heinz) Rreuzigungsbilber 541. — Strafe bes Altäon 541. — Benus. Benus u. Adonis 541. — Vildnis des Kaif. Rubolfe II. 542. - (Rottenhammer) Geburt Chrifti 543. - Jungftes Gericht u. Sturg ber Berbammten 543. - Bethlebem. Kindermorb 543. — (Uffenbach) Berkunbigung 547. - (B. Juvenel) Unficht von Rom von ben vatifanifchen Garten aus 548 A. - (Mb. Globeimer) Rube auf ber Flucht 548. — (Joh. Ronig) Bier Sabredgeiten 551. -(Joach. Canbrart) Bermählung b. b. Ratharina 553. - Aniestud b. Archimebes 553. - (Dan. Breisler Laffet d. Kindl. zu mir tommen 554. (Matth. Gundelach) Bermählung ber h. Natharina 556. - (3. Heinr. Echonfeld) Gibeon läßt fein Deer aus bem Jorban trinten. Jatob u. Gfau 556. — (Joh B Brandel Truntenbolb u. altes Beib 558. - Chebrecherin vor Christus 558 (Rottmanr Sphigenia in Mulis 559. - (B. Strubel) Beweinung Chrifti 559. - Bat. van Eduppen Bildnis bes Malers Parocel 560. Bilbnis eines Gerrn be Granger 560. — (Dan. Gran) S. Familie 560. - (Maulpertid Entwürfe gu Altarbildern 561. (30b. Mu pesty) Gelbftbilonis 562. - (Bau big Baner in ber Gitte 565. Marobaur 565. — (Denner) Bilds nis einer alten Grau 566. - (3ob. Phil. Lempte Reitergefecht 570. - (B. Phil. Mugendas) Echlacht

bilber 570. - (Mug. Querfurt) Muszug u. Rückehr von ber Jagb. Zwei Reiterszenen 571. — 3. S. Noos) Tierbild 572. — Bafferfall bes Anio bei Tivoli 572. - (3. (. Samilton) Geftüt gu Lipipa 574 - Pferbe auf ber Beibe 574. -(Ph. Ferd. Samilton) Rampf eines Leoparten mit einem Geier u. eines Ablers mit einem Falten 574. -Bolfe bei einem toten Birich 574. - Truthühner von einem Juchs belaufcht 575. - (Joh. Fr. Ermels) Ruinenlanbichaft bei Abenbbeleuch= tung 576. — (Chr. Hilfgott Brand) Lanbichaften 577. - (Road). Frang Beich) Gebirgslanbichaft m. Baffer= fall. Balblanbichaft bei Cturm 577. - (Unt. Feiftenberger) Bergland= fchaft 578. — (Jof. Feistenberger) Landichaften 578. - (Frang be Paula Terg 3mei Jahrmarttfienen 578. - (Joj. Drient Lanbichaften 578. — (Maria Cib. Merian) Blu= menftud 579. - (Frang Berner Tamm) Blumenftud 580. — (Stru= bel u. Tann) Genien 580. - (Binc. Rifder Cäulenhallen 580. - (Mug. Rauffmann) Rückfehr hermanns aus ber Schlacht im Teutoburger Balbe Beftattung bes Belbenjunglings Pallas 590. — (Führich) Jafob u. Rahel. Bang ber Maria über bas Gebirge 603. — (M. Schwind) Märchen von ber ichonen Melufine 618. \*619.

Albertina: (Dürer) Sandzeich= nungen: Gelbftbilbnis bes 13jabr. Durer 325-326. - Entführung ber Europa. Apollo. Priefter in orientalischer Gewandung 328. — Chriftustnabe 329. - Dürers Frau 330 A. - Tritonenzweitampf u. Bacchanal mit bem Gilen, nach Mantegna 330. - Feldhafe, Man= belfrahe, Gule, Flebermans, Lome, Flügel einer Manbelfrabe 333. -Zwei Aufnamen eines Schlofthofes 334. -- Ansicht Nürnbergs vom alten Trodensteg 334. — Nquarell mit Beilden, Stiefmütterchen u. Bergismeinnicht 334. - Grune Paffion 342. - Studien gum Ro= fentrangfeft 344 A. - Stubien gum Ropfe bes Chriftustnaben in ber Gal. Barberini 344. — Stubie gur Sand eines Edriftgelehrten 344. - Stigge gur Marter ber 10000: 347A - Etubien für Aposteltöpfe u. Gewandstubien gum Bellerschen Altar 348 A. - Drnat= ftudie ju Rael b. Gr. 352 A. -Entmurf eines Triptnchons 352. -Maria mit Mind, Engeln u. Bei= ligen 352. -- Entwurf gur Ber= herrlichung Mariens 352. - Auferftehung Chrifti 353. - Mirn= berger Trachtenbilber 357. - Softrachten 353-357. - Bera Jeon 357. - Stubien gur Lufregia 358A. Bilbnis Wolgemuths 358. -- Bild: nis Maximilians 358. - Bilbnis bes Lautenschlägers Gelir Sungers: verg 360. - Bilonis eines alten Mannes 360. - Berteumbung bes

Apelled 362. — Anbetung ber Könige 366. — (H. Seb. Beham) Selbstöltdnis, Hands, 382. — (Balbung) Kruzifir, Hands, 408. — Herenstein, Hands, 410. — (Ambr. Holbert) Vildnis eines Knaben, Silbertifft, 474.

Sammlung ber Kunstctabemie: Dürer) Bildnië eines jungen Mannes, Kohles, 338 A. — (H. Baldung) H. Hamille 406. — (H. F.) Bildnië eines Mannes 479 A. — (Nicht Eranach b. A.) Beweinung Christi 494 A. — (Lut. Cranach b. A.) Lutrezia 500. — Ruppelziene 501. — (Einstüß des Meisters des Todes der Maria) Altar nit Beweinung Christi u. Stifterfamilie 521 A. — (Ab. Clöheimer) Das Reich der Benus 550. — (Jat. van Schuppen) Selbstölidnis 530.

Galerie Czernin: (Dürer) Bilbs nis eines Mannes in mittleren Jahren 358. — (Ab. Elsheimer) Anbetung bes Kindes 548.

Galerie Harrach: (G. Penž) Caritas Romana 379. — (Amberger) Bildniš deš Moriķ von Ellen 433.

Sammlung Jurie: (Dürer) Fünf Auferstebenbe, Feberg. 367. Sammlung Graf Langto:

Sammlung Graf Lantto= ronsti: (H. Holbein b. A.) Männl. Bruftbild 276—277.

Bei Baron Leitenberger: (H. Makart) Kleopatra 622.

Galerie Lichtenftein: (5. Balbung) Madonna 408. - (S. Müe= lich) Bilbnis eines bartlof. Mannes 422. — (B. Strigel) Bilbniffe einer Frau u. eines Mannes 442. (Lut. Cranad) Benus mit Amor 499. — (Meister bes Tobes ber Maria) Bildniffe eines Chepaars 521. - (Albegrever) Bilbnis eines jungen Stubers 530. - (Elshei= mer) Flucht nach Agypten 550. -(Rottmanr) Rlage ber Benus um ben toten Abonis 559. - (B. Strubel) Ardimebes burch Solbaten getotet 559. - (Jat. van Schup= pen) Gelbftbilbnis 560. - (G. Ph. Rugenbas) Schlachtepisobe u. Sol= batengug 570. - (3oh. Fr. Ermels) Sieben Lanbichaften 576. - (3of. Drient) Landichaften mit einer Jagd u. einem Reitertrupp 578. - (Fr. B. Tamm) Bierundzwanzia Blu= menftude 580. — (Joh. Rub. Bif) Tierstüde 580.

Bibliothet Liechtenstein: Concordantia Caritatis 177-178.

Runfthandlung Miethte: (H. Matart) Die fünf Sinne 622—623.

Sammlung Pribram: Mirnsberger Schule) H. Clifabeth, Maria mit Joh. und Jesus 2018. — (H. Balbung) Sebastianaltar 400.

(Valerie Schönborn: (H. Holbein b. J.) Männl. Bilbnis \*464. 465. Palast Schwarzenberg: (Dan. Grau) Decembilder 560.

Cammlung Graf Eb. Zichy: (Aupestn) Vildniffe bes Listow und des Rafocsu 562.

#### Biesbaden.

Kgl. Gemälbegalerie: (H. von Rulmbach) Bildnis 378.

Wilten (bei Innsbrud).

Rlofter: (Meister mit b. Storpion) Rreuzigung 305.

#### Windfor Caftle.

Sammlung: (h. holbein b. 3.) Studien zu Bildniffen 459: Sir Benri Guilbfort 460. - Ergbifchof Warham p. Canterburn 460. Joh. Fifcher, Bifchof von Rochefter 460. — Moresche Familie 461 A. - Goldichmied Sans v. Antwerpen 464. - Dirt Born 465. - Res: tyno aus Cornwall 466. — Katha= rina Howard 468. — Thomas Ho= ward, Herzog v. Norfolt 468. -Sohn bes Thomas Howard 468. Nicolas Ponns 469. — Sir Richard Southwell 469. — Labn Elizabeth Baur u. ihr Gatte 469 A. — Lady Surry, Dutcheß of Suffolt, Laby Lifter u. Laby Mentas, John Ponns, Sir Charles Cliot u. John Gobialpe 470. - Befuch ber Königin von Saba bei Salomo, Silberftiftzeichn. 473.

#### Minterthur.

Bibliothek: Richenthals Chronik bes Konzils zu Bafel 244 A.

Saus jum Grundftein: Bandbilb (Ropie im ftabt. Mufeum) 200.

#### Wittenberg.

Stadtfirche: (Luk. Cranach b. A.) Altarwerk 499. — (Luk. Cranach b. J.) Weinberg bes Herrn 505.

#### Wörliß.

Gotifches Haus: (Luk. Cranach b. A.) Bermählung ber h. Katharina 493. — Urteil bes Baris 500.

#### Wolfenbüttel.

Bibliothet: Evangeliar 100.

Pfalter und Wöltingerobe 144.

Fjalterium Wöltingerobe 144.

Evangeliar 145.

Evangeliar 145.

Kieperobe 144.

Kieperobe 144.

Kieperobe 145.

Kieperobe 145.

Kieperobe 145.

Kieperobe 165.

Ki

#### St. Bolfgang am Mondfee.

Kirche: (M. Pacher) Altarwert 30 —310.

#### Worms.

Dom: Zwei Tafeln in ber Tauf= tavelle 163.

#### Burgburg.

Schloß: (Joh Melch. Roos) Eber, von einem Panther angefallen. Tigerfamilie 573.

Universitäts: Bibliothek: Nr. 69 Spistelbuch bes h. Kilian (irisch) 14.

#### Zanten.

Dom: (Barth. Brunn) Doppelflügel bes Hochaltars 523. — Meister von Cappenberg) Zwei Mtarflügel mit ber h. Stupe 529. — Zwei Aligel eines Schnişaltars mit ber Antoniuslegenbe 529. Beis.

Schlogfirche: (Luf. Cranach b. A.) Segnenber Chriftus 493.

Bell bei Staufen.

Kirche: (Hans Strigel?) Altar mit Anbetung bes Kindes durch Maria 437.

Biffis in Graubunben.

Rirche: Bemalte Holzbede 159-160.

Rantonalbibliothet: Alfuin= bibel 28.

Sammlung ber Stabtbiblio= thet, Bafferkirche: (Meister

mit ber Relfe Berfpottung Chrifti, Kreusschleppung, Arönung Mariens, Marter ber Zehntaufend, Bunber des Eligius, S. Anton, S. Ge= baftian, Bieronymus gwifden Bar: bara und Agnes 480. - (Holbein b. 3) Bemalte Tischplatte 141. -(S. Afper) Bilbnis Zwinglis 486. - Bilbnis b. Regula Gwalter 486.

Antiquarische Sammlung: (Hans Leu) H. Margarethe u. Ni= (Hans Leit) D. Wargarerge it. Me-folaus, Onuphrius und Martin, Marter ber Zehntausend 485. Künstlergütli: (H. Asper) Vilds nisse des herrn Esder, des Lands

vogts Holihalb und beifen Frau 486. — (Sal. Gegner) Ravierungen und Aquarelle 586. (Ungel. Rauffmann, Bilonis Windelmanns

Sammlung bes brit. Ronfuls 5. Augit: (Sans Leu) Areugs fchleppung aus Alofter Abeinau 485.

Ciftergienferftift: Grabuale bes Gottfrieb von Neuhaus 143.

3wickau.

Marientirche: (M. Wotgemuth) Hochaltar \*288—289. 290.

# Verzeichnis der Illustrationen.

## Im Cert:

| Seite                                                                                        |                                                                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Initial A. Aus Drofius; 8. Jahrhunbert. Bibl. in                                             | Die apotalyptischen Reiter. Aus ber hanbschrift ber                                                    |       |
| 2aon                                                                                         | Bamberger Stadtbibliothek A. II. 42                                                                    | 75    |
| Silberne Gewandnabel aus ben Gräbern bei Durt-                                               | Initial I. Aus einer Handschrift des Roblenzer Archivs                                                 | 77    |
| heim; Riemenzunge aus Erz aus ben Grabhugeln                                                 | Initial D. Aus bem von Guntbald 1014 geschriebenen                                                     |       |
| von Wiesenthal                                                                               | Evangeliar im Domichat zu Hilbesheim                                                                   | 83    |
| Initial D. Aus dem Sakramentarium von Gellone;                                               | Initial A. Aus bem Echternacher Evangeliar. Gotha                                                      | 84    |
| 8. Jahrhundert                                                                               | Initial D. Aus bem Byschehrader Evangeliar ber                                                         | 00    |
| Medaillon des Johannes. Aus dem Orofius 9                                                    | Universitäts=Bibliothek in Prag                                                                        | 92    |
| Anitial In. Aus einem irischen Evangeliar ber Bibl.                                          | Universitäts-Bibliothek zu Leipzig                                                                     | 93    |
| in St. Gallen. 8. Jahrhundert 10                                                             | Der Bau von Berben. Aus der Vita Liudgeri.                                                             | 30    |
| Brifche Sandschriften = Ornamentit; 8. Jahrhundert.                                          | Berlin, tgl. Bibl                                                                                      | 95    |
| Aus einem Evangeliar in St. Gallen 13                                                        | Initial D. Aus bem Pfalterium Notfers in ber Stifts-                                                   | -     |
| hase. Aus dem Sakramentarium von Gellone 14                                                  | bibliothet zu St. Gallen                                                                               | 96    |
| Initial I. Aus dem Wiener Evangeliar Karls des                                               | . Abfalon. In einem Pfalterium ber Agl. Bibliothet                                                     |       |
| Großen                                                                                       | zu Stuttgart                                                                                           | 97    |
| Initial S. Aus dem Godescalc = Evangeliar in der                                             | Mus bem Antiphonar ber Benediktinerabtei St. Beter                                                     |       |
| Nationalbibliothek zu Paris                                                                  | zu Salzburg                                                                                            | 101   |
| Initial E. Ebenbaher                                                                         | Desgl                                                                                                  | 103   |
| Initialmalerei: In illo tempore. Ebenbaher 25                                                | Initial A: König Alexander. Aus einer Abschrift                                                        |       |
| Evangelistensigur aus dem Wiener Evangeliar Karls des Großen                                 | bes Flavius Josephus aus Zwifalten. Stuttgart,                                                         | *04   |
| Initial D. Aus dem Sakramentarium des Drogo . 29                                             | fgl. Bibliothet                                                                                        | 104   |
| Priester aus dem Evangeliar von Soissons 32                                                  | Bindberg. München, kgl. Bibliothek                                                                     | 107   |
| Borburenfragment aus dem Evangeliar des Rabula . 32                                          | Initial I. Aus b. Luftgarten ber Herrad v. Landsberg                                                   | 109   |
| Borburenfragment aus bem Evangeliar zu Soiffons . 32                                         | Superbia. Aus berfelben Handschrift                                                                    | 110   |
| Initial D. Aus bem Saframentarium bes Drogo . 33                                             | Rönig Salomon. Aus berfelben Sanbidrift                                                                | 111   |
| Frankischer Fürst. Aus einem Megkanon ber zweiten                                            | Die bethlehemitischen Mütter. Aus Bernber von                                                          |       |
| Hälfte bes 9. Jahrhunderts aus bem alten Schat                                               | Tegernsee. Berlin, kgl. Bibliothek                                                                     | 113   |
| ber Rirche zu Met                                                                            | Aus ber Eneibt bes Heinrich von Belbegte. Berlin,                                                      |       |
| Ornament aus bem Evangeliar bes Ebon, Erzbischof                                             | fgl. Bibliothet                                                                                        | 114   |
| von Aheims                                                                                   | Die heil. Pelagia. Aus einem Paffionale aus Zwi=                                                       |       |
| Ornament aus dem Evangeliar von Blois 37<br>Initial D aus der Bibel Karls des Kahlen. Paris, | falten. Stuttgart, fgl. Bibliothet                                                                     | 118   |
| Nationalbibliother                                                                           | Legende der heil. Lucia. Berlin, igl. Rupferstich:                                                     |       |
| Ornament aus ber Bibel Karls bes Kahlen 39                                                   | fabinett                                                                                               | 119   |
| Medaillon mit der Geburt Chrifti 43                                                          | Das Gottesurteil. Aus bem Leben Beinrichs II. und                                                      | 110   |
| Initial F. Mus bem Pfalterium aureum in St. Gallen 46                                        | feiner Gemahlin Runigunde. Bamberg, Stabts                                                             |       |
| Auszug der Arieger. Aus dem Pfalterium aureum . 48                                           | bibliothet                                                                                             | 121   |
| Taufe ber Juben Aus bem Bessohrunner Rober in                                                | Sippolyt von Pferben gerriffen. Mus einem Paffionale                                                   |       |
| Münden 50                                                                                    | ber Kgl. Bibliothet in Stuttgart                                                                       | 122   |
| Darstellung der Tapferkeit. Aus dem Saframenta-                                              | Aus Konrads Matutinalbuch. München, tgl. Bibliothet                                                    | 125   |
| rium von Autum                                                                               | Desgl                                                                                                  | 127   |
| Anitial U. Aus der Handschrift 139 der Dombibliothet                                         | Bettlerin. Desgl                                                                                       |       |
| an Trier                                                                                     | Initial D. Aus einer hanbschrift bes British Museum<br>Bibmungsbild aus bem Codex Ottoburanensis. Ber- |       |
| Salzburg                                                                                     | lin, igl. Aupferstichkabinett                                                                          |       |
| Ornamentiries von einer Band in St. Georg ju                                                 | Chriftus erlöft eine Seele aus bem Fegefeuer. Cben=                                                    | 101   |
| Obersell                                                                                     | baher                                                                                                  | 182   |
| Jesus mit ben Jüngern im Schiffe. Bandgemälbe gu                                             | Mai=Monatsbild. Aus einem Kalendarium mit Gebet=                                                       |       |
| Et Georg in Oberzell                                                                         | buch. Berlin, tgl. Aupferftichtabinett                                                                 |       |
| Amitial E. Aus bem Echternacher Evangeliar in Gotha 61                                       | Initial S. Aus bem Pfalter bes Landgrafen hermann                                                      |       |
| Snitual I Chendaher                                                                          | von Thuringen. Stuttgart, tgl. Handbibliothet .                                                        |       |
| Christia und die Samariterin. Aus dem Codex Eg-                                              | Auli-Monatebild. Aus bem Ralendarium bes Pfalters                                                      |       |
| berti in ber Stadtbibliothet ju Trier 71                                                     | bes Lanbgrafen hermann v. Thuringen. Gbenbaber                                                         | 139   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dette |                                                                      | e elle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Initial I. Aus einem Evangeliar ber Schlofbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Maria mit ben lautenspielenben Engeln. Febergeich=                   |        |
| in Aschaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   | nung von Albrecht Durer. Berlin, igi. Aupier=                        |        |
| Wandmalerei in ber Unterfirche ju Schwarzrheinborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148   | ftichtabinett                                                        | 327    |
| Bandmalerei im Kapitelsaal zu Brauweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149   | Tob bes Orpheus. Febergeichnung von Albrecht Dürer.                  |        |
| Heilige Ratharina. Bandmalerei in ber Taufkapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Hamburg, Runfthalle                                                  | 331    |
| von St. Gereon in Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150   | Studienblatt; Febergeichnung von Albrecht Durer.                     |        |
| Berfündigung. Bandgemälbe in ber Kirche ju Methler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | London, Sammlung Mithell                                             | 333    |
| bei Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151   | Anficht von Trient. Aquarell von Albrecht Durer.                     | 1,1,0  |
| Bandgemälbe von einem Pfeiler ber Rlofterfirche gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Bremen, Kunfthalle                                                   | 335    |
| Memleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153   | Gelbstbilbnis Albrecht Durers. Munchen, Binatothet                   |        |
| Figur eines Beiligen. Banbgemälbe aus ber Turm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |                                                                      | 339    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Anbetung ber Könige. Gemälbe von Albrecht Dürer.                     |        |
| halle der Kirche auf dem Salzburger Nonnberge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157   | Florenz, Uffiziengalerie                                             | 341    |
| Initial und Randeinfaffung aus einer von Balduin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Abam. Gemälde von Albrecht Durer. Mabrid, Prado-                     |        |
| Erzbischof von Trier, angelegten Urkundensammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165   | galerie                                                              | 346    |
| Initial A. Aus einer Hanbschrift bes Rölner Archivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171   | Eva. Gemalbe von Albrecht Durer. Mabrib, Prabo-                      |        |
| Krönung Marias. Aus bem Paffionale ber Pringeffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Galerie                                                              | 347    |
| Runigunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   | Maria Simmelfahrt. Bon Albrecht Durer. Umrig-                        |        |
| Mus ber Armenbibel ber Lyceums-Bibliothet gu Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | zeichnung bes Mittelbilbes vom hellerichen Altar-                    |        |
| ftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177   |                                                                      | 940    |
| Bergog Beinrich. Aus ber Barifer Lieberhanbichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIL   | Madonna mit ber Birne. Gemälbe von Albrecht                          | 349    |
| (for Monette Constants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404   |                                                                      |        |
| (fog. Manesse = Handschrift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181   | Dürer. Wien, kaiserl. Galerie                                        | 351    |
| Aus bem Wilhelm von Dranfe in Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182   | Aus Dürers Randzeichnungen jum Gebetbuche Raifer                     |        |
| Gine ber unvollenbeten Miniaturen im Bilhelm von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Maximilians I. München, tonigl. Bibliothet                           | 354    |
| Dranse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183   | Dasselbe                                                             | 355    |
| Aus Thomas Stitnys Lehrbuch driftlicher Wahrheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | Bildnis Holzschuhers. Gemälbe von Albrecht Durer.                    |        |
| Brag, Univers.=Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186   | Berlin, königl. Gemälbegalerie                                       | 363    |
| Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187   | Johannes und Betrus.   Gemälbe von Albrecht Durer.                   |        |
| Aus ber Bibel Benzels. Bien, hofbibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188   | Baulus und Martus.   München, Binatothet.                            | 367    |
| Allegorien von Tugenden und Laftern aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   | Georg Beng: Bildnis eines Goldschmiebs. Karls-                       | 1001   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |                                                                      | 270    |
| "Welschen Gaft". Berlin, igl. Rupferstichkabinett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191   | ruhe, Kunsthalle                                                     | 379    |
| Berlobung. Ebendaher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192   | hans Sebald Beham: Selbstbilbnis. Zeichnung. Wien,                   |        |
| Engelgruppe. Wandmalerei in Ramersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194   | Albertina                                                            | 381    |
| Areuzabnahme. Wandmalerei in Ramersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195   | Derfelbe: Aus dem Gebetbuche bes Kurfürsten Albrecht                 |        |
| Meifter Theodorich: Der heil. Augustinus. Bien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | von Brandenburg. Afchaffenburg, Schloß-Bibliothet                    | 385    |
| taif. Gemälbesammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203   | Mathes Grunewald: Seil. Sebaftian. Rolmar, Dluf.                     | 387    |
| Der fogen. Deichfel'iche Altar. Berlin, tgl. Gemälbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Balbung Grun: Anbetung ber Ronige. Berlin, igl.                      |        |
| galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206   | Gemälbegalerie                                                       | 401    |
| Initial D aus ber Sanbidrift von 1453 in ber Groß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Derfelbe: Flucht nach Agnpten. Bom Altarbilbe im                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216   | Dom zu Freiburg i. Br                                                | 403    |
| herzogl. Bibliothef zu Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210   |                                                                      | 400    |
| Stephan Lochener: Madonna im Rosenhag. Köln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200   | Derfelbe: Handzeichnung. Berlin, tonigl. Kupferftich=                |        |
| Dageum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230   | fabinett                                                             | 409    |
| Meister bes Münchener Marienlebens: Joachim und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Altborfer: Ruhe auf ber Flucht. Berlin, tonigl. Ge=                  |        |
| Anna vor der golbenen Pforte. München, Pina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | mälbegalerie                                                         | 413    |
| fothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234   | Derfelbe (?): Areuzigung. Augsburg, Gemälbegalerie                   | 418    |
| Meifter von St. Severin: Darftellung Chrifti im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Derfelbe (?): Flügel von dem Altarbilde der Areu-                    |        |
| Tempel. (Einst in ber Wegerschen Sammlung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | zigung. Ebenda                                                       | 419    |
| Röln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238   | S. Burgkmair: Krönung Maria. Ebenba                                  | 424    |
| Martin Schongauer: Grablegung. Kolmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251   | Derfelbe: Flügel von bem Bilbe ber Krönung Maria.                    |        |
| S. Schüchlin: Grablegung. Aus bem Altarwert in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Ebenda                                                               | 425    |
| Tiefenbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259   | Derfelbe: Beilige Familie. Berlin, tgl. Gemalbegalerie               | 427    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   | Bernh. Striegel: Familie Cufpinians. Berlin, tonigl.                 | 201    |
| Zeitblom: Bera Joon. Aus bem Efcacher Altar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 004   |                                                                      | 444    |
| Berlin, kgl. Gemälbegalerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261   | Gemälbegalerie                                                       |        |
| Martin Schwarg: Berfündigung. Nürnberg, Germa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | holbein b. J.: Raffaben Deforation                                   | 448    |
| nisches Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 265   | Derfelbe: Christus im Grabe. Basel, öffentl. Runft=                  |        |
| H. Holbein b. A.: Maria mit bem Kinbe. Nürnberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | fammlung                                                             | 451    |
| Germantsches Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269   | Derfelbe: Bilbnis Amerbachs. Ebenda                                  | 455    |
| Derfelbe: Die Beilige Barbara. Bom Sebaftianaltar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Derfelbe: Gefecht zwifden Landstnechten. Beichnung.                  |        |
| München, Binakothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276   | Ebenba                                                               | 457    |
| Derfelbe: Die Beilige Elisabeth. Ebenba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277   | Derfelbe: Driginalftige jur Begegnung Sauls unb                      |        |
| Bolgemuth: Georg und Sebalb. Rürnberg, German.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Samuels. Ebenba                                                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   | Perfelhe. Rilbnis bes Georg Anfin Rerlin fonial                      |        |
| Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200   | Derfelbe: Bildnis bes Georg Spfin. Berlin, königl.<br>Gemälbegalerie | 461    |
| Derfelbe: Chriftus steigt zu St. Bernhard vom Kreuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201   | Gemutbegutette                                                       | 401    |
| Ebenba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Sans Fries von Freiburg: Bermählung Mariens.                         |        |
| Derfelbe: Bilbnis ber Urfula hans Tucher. Raffel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293   | Nürnberg, Germanisches National=Museum                               | 478    |
| Unonym: Chriftus u. Betrus auf bem Meere. München,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Nitolaus Manuel Deutsch; Totentang. Zeichnung.                       |        |
| National=Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297   | Basel, Museum                                                        |        |
| Meifter von Großgmain: Berabtunft Les Beiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Derfelbe : Rampf = und Lagerfzenen. Zeichnung.                       |        |
| Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301   | Ebenda                                                               |        |
| Michael Bacher: Beschneibung. Bom Altar in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001   | Lutas Cranach b. U. : Rarbinal Albrecht von Bran-                    |        |
| Bolfgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309   | benburg als beil. Dieronymus. Berlin, tonigl.                        |        |
| Could Carrie of the contract o | 969   | Gemälbegalerie                                                       |        |
| Hand Schäuffelein: Aus einer beutschen Pfalter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 910   | Unbefannter Meifter: Thomasaltar. Köln, Mufeum                       |        |
| handschrift. Berlin, kgl. Rupserstichkabinett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319   |                                                                      |        |
| Mus Durers Randzeichnungen jum Gebetbuche Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.   | Unbekannter Meifter: Bom Bartholomansaltar. Müns                     |        |
| Maximilians I. München, kgl. Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324   | den, Pinatothet                                                      | 316    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 42                                                                   |        |
| Janitichef, Malerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | **                                                                   |        |

|                                                      | Seite |                                                     | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| Derfelbe: Vom Bartholomäus-Altar. München, Pina=     |       | hadert: Lanbichaft. Zeichnung. Dresben, fonigl.     |       |
| fothet                                               | 517   | Gemälbegalerie                                      | 585   |
| Jan Joeft von Calcar: Tob Mariens. Bom Haupt=        |       | Raphael Mengs: Gelbstbilbnis. Dresben, fgl. Ge-     |       |
| altar ber Kirche in Calcar                           | 518   | mäldegalerie                                        | 587   |
| Derfelbe: Berfündigung. Cbenba                       | 519   | Bilhelm Tischbein: Goethe auf ben Ruinen Roms.      |       |
| Barthel Brunn b. A.: Bilbnis bes Johannes von        |       | Frankfurt a. M., Stäbelsches Kunftinstitut          | 589   |
| Rubt. Berlin, tonigl. Gemälbegalerie                 | 525   | 3. A. Carftens: Die Racht mit ihren Rindern. Bei-   |       |
| Johann Rottenhammer: Tangenbe Anaben. Munchen,       |       | mar, großherzogl. Kunstsammlungen                   | 591   |
| Pinakothek                                           | 543   | Overbed: Bermählung Marias. Berlin, National-       |       |
| Budger to Ring b. 3.: Hochzeit ju Cana. Berlin,      |       | galerie, Sammlung Raczynsfi                         | 601   |
| fönigl. Gemäldegalerie                               | 545   | Cornelius: Hekate, Nemesis und Harpokrates. Karton. |       |
| Straud: Bilbnis einer grau. St. Petersburg, faif.    |       | Berlin, Nationalgalerie                             | 605   |
| Gremitage                                            | 555   | Derselbe: Die apokalpptischen Reiter. Ebenda        | 609   |
| Rupetty: Bilbnis seiner Tochter. Berlin, königl. Ge- |       | Karl Cohn: Die beiben Leonoren. Berlin, National=   |       |
| mälbegalerie                                         | 561   | galerie, Sammlung Raczynski                         | 613   |
| Burgen Ovens: Beilige Familie. Schleswig, Dom .      | 563   | Moris Schwind: Die hochzeitsreife. Munchen, Galerie |       |
| B. Denner: Bilbnis e. Greifes. München, Binatothet   | 567   | Schad                                               | 617   |
| D. Chobowiedi: Aus bem Stiggenbuch feiner polnischen |       | Frit von Uhbe: Bergpredigt                          | 633   |
| Reife. Berlin, Bibl. b. Kunftatabemie                | 583   |                                                     |       |
|                                                      |       |                                                     |       |

## Cafein:

|                                                      | Seite  |                                                                                 | Geite |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fragment einer Canonestafel aus bem Evangeliar       |        | Maria von Chriftus gefront. Imhof'icher Altar in ber                            |       |
| pon St. Mebarb ju Soiffons ca. 827. Paris,           |        | St. Lorenzfirche zu Rurnberg                                                    | 207   |
| National = Bibl., Lat. 8850                          | 31     | Altarbilb ber ehemaligen St. Klara-Rirche in Röln;                              |       |
| Raiser Lothar. Aus bem Evangeliar in Paris, Bibl.    |        | jett im Chorkapitel bes Kölner Doms                                             | 209   |
| Nat. lat. 266                                        | 34     | Mabonna mit ber Bohnenblüte. Erzbisch. Mus. ju Köln                             | 210   |
| Bivianus überreicht Karl dem Kahlen die Bibel. Aus   |        | Madonna im Blumenhag. Frankfurt, Städtisches                                    |       |
| ber Bibel in Paris, Bibl. Nat. lat. 1                | 42     | Museum                                                                          | 212   |
| Das Beltgericht. Bandgemälbe an der Rirche St. Georg |        | Arönung Mariens. Münfter, Beftf. Aunstwereins=                                  |       |
| ju Oberzell auf ber Reichenau. Bom Ende bes          |        | museum                                                                          | 214   |
| X. Jahrh                                             | 60     | Das Rölner Dombild: Die Anbetung ber Beifen;                                    |       |
| Darstellungen zur Parabel vom Gastmahl; in dem       |        | von Stephan Lochener                                                            | 227   |
| Evangeliar aus Echternach. Gotha, herzogl. Bibl.     | 67     | Mabonna mit bem Beilchen. Bon Stephan Lochener.                                 |       |
| Wibmungsbild in bem Evangeliar Kaifer Ottos III.     |        | Röln                                                                            | 228   |
| München, kgl. Bibl. Lim. 58                          | 72     | Jüngstes Gericht: Mittelftud bes Muschel-Metternich's                           |       |
| Bug ber gläubigen Gemeinbe zum triumphierenben       |        | schen Altars. Bon Stephan Lochener. Köln, Mus.                                  | 230   |
| Christus. Bamberg, kgl. Bibl. A I. 47                | 82     | Meister ber Enversbergschen Passion: Areuzigung.                                |       |
| Christi Verklärung. Aus einem Evangelistarium ber    |        | Köln, Museum Ballraf-Nichary                                                    |       |
| zweiten Sälfte bes XI. Jahrh. Berlin, igl. Rupfer=   |        | Deifter son Liesborn: Bruchftud (Sirie gur Geburt                               |       |
| ftichkabinett                                        | 89     | Chrifti gehörig?) vom Liesborner Altarwert. Samm=                               |       |
| Aus dem Pfalter des Landgrafen Hermann von Thü-      | 4.00   | lung Löb.                                                                       |       |
| ringen. Stuttgart, kgl. Hanbbibliothet               | 138    | Derfelbe: Engel mit Relch. Bruchftud ber Geburt                                 |       |
| St. Michael. Miniatur. Ende des XIII. Jahrh.         | 4.40   | Christi vom Liesborner Altarwerk. Münster,                                      |       |
| Berlin, tönigl. Kupferstichkabinett                  | 146    | Museum                                                                          |       |
| Wanbmalerei im Dom zu Münfter: Friesen bringen       | 7 " .) | Madonna im Rosenhag. Bon Martin Schongauer. Col-                                |       |
| bem Patron bes Doms Geschenke bar                    | 152    | mar, Münster (St. Martin)                                                       |       |
| zung der Herbotas, wandgemathe im Egor des Loms      | 155    | Entwurf zu bem Gemälbe ber Pauls-Basilita in ber                                |       |
| Thronende Maria; Bandgemälde im Ronnenchor zu        | 100    | Galerie in Augsburg. Bon hans holbein b. A. Berlin, tönigl. Kupferfticklabinett | 272   |
| Gurt in Kärnten                                      | 158    | Botivbild für den Bürgermeister Ulrich Schwarz. Bon                             | 212   |
| Teil von bem Dedengemälbe bes Mittelschiffs ber      | 1.00   | hans holbein b. A. Augsburg, Sammlg. Fr. v.                                     |       |
| St. Michaelskirche zu Hilbesheim                     | 160    | Stetten                                                                         | 274   |
| Soester Antependium: Christus vor Raiphas; Kreuzi-   | 100    | Kreuzabnahme (vom Hofer Altar). Bon Michael                                     |       |
| gung; bie Marieen am Grabe. Berlin, fonigl. Ge=      |        | Bolgemuth. München, Pinakothek                                                  |       |
| mälbegalerie                                         | 161    | Knieender Apostel. Bon Albrecht Durer. Sandzeich=                               |       |
| Maifer Beinrich VII. auf feinem Buge nach Reapel     |        | nung, Berlin, tonigl. Rupferftichtabinett                                       | 348   |
| und fein Tob. Malereien im Codex Balduini            |        | Figur eines ftehenben Apoftels. Bon Albrecht Durer.                             |       |
| Trevirensis. Roblenz, Staatsarchiv                   | 172    | Handzeichnung. Ebenda                                                           | 348   |
| Mus bem Liber Viatious bes Joh. von Reumarkt.        |        | Allerheiligenbild. Bon Albrecht Durer. Bien, Ge-                                |       |
| Prag, Böhm. Muf                                      | 184    | mälbefammlung bes Raiferhaufes                                                  |       |
| Erschaffung ber Eva. Aus ber Bibel Raifer Bengels.   |        | Ropf eines alten Mannes. Zeichnung von Albrecht                                 |       |
| (1378 1410) Bien, Hofbibl                            | 188    | Durer. Berlin, tonigl. Rupferftichtabinett                                      | 360   |
| Initial L (iber generationis) and dem Evangeliar     |        | Unbetung ber Könige. Bon Sans von Aulmbach.                                     |       |
| bes Johann von Troppau. Bien, hofbibl                | 189    | Berlin , tonigl. Gemälbegalerie                                                 | 374   |
| Auferstehung ber Toten, Aus: Durandi Rationale.      |        | Auflegung bes Kreuzes. Bon Bartel Beham Min-                                    |       |
| Bien , hofbibliothet, hanbidrift Dr. 1384            | 190    | den, Pinakothet                                                                 |       |
| Reigentang. Banbmalerei in Schloß Runkelstein .      | 198    | Chriftus am Areuze. Bon Mathias Grilnewald. Col-                                |       |
| Marienbild in ber Stiftstirche ju hobenfurt (Böhmen) | 202    | mar, Mufeum                                                                     | 388   |
|                                                      |        |                                                                                 |       |

|                                                        | Geite |                                                     | Eelt |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| Maria von Engeln verherrlicht. Bon Mathias             |       | Mittelbild bes Bartholomausaltars. München,         |      |
| Grünewald. Colmar, Museum                              | 389   | Pinakothek                                          | 51   |
| Der heil. Lazarus und die heil. Martha. Bon Simon      |       | Tob ber Maria. Bom Meister bes, Jodes der Maria     |      |
| von Afchaffenburg. Dlünchen, Pinakothek                | 396   | Köln, Museum                                        | 515  |
| Familie bes Chriftoph von Baben. Bon Sans Balbung      |       | Bilbnis eines Mannes. Bon Ludger tom Ring d. A.     |      |
| Grien. Karlsruhe, Kunfthalle                           | 408   | Berlin, königl. Gemälbegalerie                      | 530  |
| Bildnis bes Sebaftian Münfter. Von Chriftoph Um-       | 1     | Familienbilb. Bon Chriftoph Schwarz. München,       |      |
| berger. Berlin, königl. Museum                         | 433   | Pinatothet                                          | 54   |
| Berfündigung Maria. Bon Martin Schaffner. Mun-         |       | Flucht nach Agypten. Bon Abam Elsheimer. Tres-      |      |
| chen, Pinakothek                                       | 435   | ben, tönigl. Gemälbegalerie                         | 550  |
| Darftellung ber Maria im Tempel. Bon Bernharb          |       | Areuzigung Chrifti. Von Chriftian Wilhelm Ernft     |      |
| Striegel. Berlin, tonigl. Gemälbegalerie               | 439   | Dietrich. Ebenda                                    | 569  |
| Madonna des Bürgermeifters Meger. Bon Sans             |       | Raft vor dem Wirtshaus. Bon Georg Philipp           |      |
| Holbein d. J. Darmstadt                                | 453   | Rugenbas. Rötelzeichnung. Tresben, tonigl.          |      |
| Dorothea Offenburg als Benus. Bon hans Hol-            |       | Rupferstichkabinett                                 | 571  |
| bein b. J. Bafel, Mufeum                               | 456   | Rampf zwischen Baren und Hunden. Bon A. A.          |      |
| Bilbnis ber Königin von England, Jane Seymour.         |       | Ruthart. Tresben, königl. Gemälbegalerie            |      |
| Bon hans holbein b. J. Bien, Gemälbefamm=              |       | Selbstbilbnis. Bon Anton Graff. Cbenba              | 588  |
| lung bes Kaiserhauses                                  | -167  | Apollo mit ben Mufen. Bon Anton Raphael Mengs.      |      |
| Bilbnis eines Mannes. Von hans holbein b. 3.           |       | Nom, Villa Albani                                   | 587  |
| Zeichnung, Berlin, königl. Rupferstichkabinett         |       | Bilbnis einer Dame als Bestalin. Bon Angelika       |      |
| Ruhe auf der Flucht. Von Lukas Cranach d. A.           |       | Kauffmann. Dresben, fonigl. Gemälbegalerie .        | 590  |
| München, Dr Fiedler                                    | 491   | Bacchus bei ben Musen. Bon Bonaventura Genelli.     |      |
| Madonna mit der Traube. Von Lufas Cranach b. A.        |       | München, Galerie Schad                              | 59-  |
| München, Pinakothek                                    | 492   | Macbeth und die Hegen. Bon Johann Karl Roch.        |      |
| Sterbefgene. Bon Lufas Cranach d. A. Leipzig,          |       | Innsbruck, Ferdinandeum                             | 593  |
| Städtisches Museum                                     | 493   | Marathon. Bon Karl Rottmann. München, Neue          |      |
| Die Chebrecherin vor Chriftus. Bon Lukas Cranach b. A. |       | Pinakothek                                          | 590  |
| München, Pinafothef                                    |       | Obnffeus und Leukothea. Bon Friedrich Preller. Beis |      |
| Chriftus am Kreuze. Bon Lukas Cranach b. A. Bei=       |       | mar, Museum                                         |      |
| mar, Stadtpfarrkirche                                  | 498   | Nero. Von Wilhelm von Raulbach                      |      |
| Apollo und Diana. Bon Lukas Cranach b. A. Ber-         |       | Sifenwalzwerk. Von Abolf Menzel. Berlin, Nationals  |      |
| lin, königl. Gemälbegalerie                            | 499   | galerie                                             |      |
| Chriftus am Kreuz. Bon Anton Bonfam. Röln,             |       | Abundantia : Reichtum des Landes. Bon Sans Makart.  |      |
| Mus. Wallraf=Richart                                   | 511   | München, Reue Pinakothek                            |      |
| Anonymer Meister ("Meister bes Thomasaltars"):         |       | Safis am Brunnen. Bon Unfelm Feuerbach. Din=        |      |
| Thomas = Altar. Köln, Museum Wallraf = Richark         | 513   | den, Galerie Chad                                   |      |
| Unonymer Meister ("Meister bes Thomasaltars":)         |       | Meeresidylle Bon Arnold Bödlin. Münch., Gal. Echad  | 62   |
|                                                        |       |                                                     |      |

## Zusätze, Berichtigungen, Druckfehler.

3. 7, 1. Zeile von oben ift Cottoniana ftatt Cottonina gu lesen.

- S. 9. Die Verbindung der Evangelistengestalten mit den Köpfen der symbolischen Tiere geht auch im Norden auf orientalische Borbilder zurück. Für das Sakramentar von Gellone ist dies schon dadurch bewiesen, daß die Devise des Symbols Fol. 43 v. in griechischer Sprache, dabei aber in lateinischen Lettern gegeben ist.
- S. 16, 20. Zeile von oben ist Mizäische ftatt Nicaaische zu lesen.

S. 21, 19. Zeile von oben ift Apsis ftatt Abtei zu lesen.

- S. 24. Die Golbichraffierung in den Gemandern ift icon jur Zeit Rarls d. Gr. aus fpat= antifen handschriften herübergenommen worden. Gine ausführliche Behandlung ber verschiedenen Schulen der karolingischen Malerei gab ich unterdessen in der Abhandlung über die fünstlerische Ausstattung der Trierer Ada-Handschrift. (Die Trierer Ada = Handschrift. Bearbeitet und herausgegeben von R. Menzel, B. Corffen, S. 3a= nitschef, A. Schnüttgen, F. hettner, R. Lamprecht. VI. Publikation d. Gesellschaft f. rhein. Geschichtstunde. Leipzig, Durr 1889. Fol.) Darnach gehören bas Evangeliar ber Biener Schatkammer, bas Evangeliar im Domichat zu Nachen, und ein Evangeliar in der k. Bibliothek in Bruffel (W. 1872/3) mahrscheinlich der Palast= schule an; auf die Schule von Met führen außer den genannten bas Aba-Evangeliar und das Evangeliar des hiltfredus zurud; das Lothar-Evangeliar gehört der jungeren Schule von Tours an (S. 34). Die S. 43 ff. genannten Sandichriften, Pfalter, Gebetbuch, Evangeliar Rarls b. Rahlen, icheinen auf Corbie als Uriprungsort gurudgugehen; gur gleichen Gruppe gehört bie Bibel von St. Baul, entstanden für Rarl III. (den Diden). Ebenso gehört hierher das Colbert-Evangeliar (3. 38) und das Sakramentar ber Parifer Nat.=Bibl. (W. 1141) S. 36.
- S. 30, 7. Zeile von unten ist hielten statt hielt zu lesen.
- S. 30, 5. Beile von unten ift dieselbe ftatt dasfelbe gu lefen.
- S. 33, 5. Zeile von oben ift 2788 ftatt 3788 gu lefen.
- S. 40, 7. Beile von oben ift 850 ftatt 950 gu lefen.
- 3. 64, 12. Zeile von unten ift Maria statt Helena zu lesen. Unterdessen wurden die schönsten Miniaturen des Sakramentars von Petershausen und des Lektionars in Darmstadt in zum Teil farbiger Abbildung veröffentlicht von A. v. Dechelhäuser (Die Miniaturen der Univ.-Bibliothek zu Heidelberg. I. Heidelberg 1887).

S. 66, 9. Zeile von unten ift ber Sage nach ftatt der Lage nach ju lefen.

3. 74. Das Otto-Evangeliar im Domichat zu Nachen wurde unterdeffen veröffentlicht: Beibel, St., Die Bilder der Handichrift des Kaisers Otto im Münster zu Nachen. 33 Taseln in Lichtbruck. Nachen, 1887. 4°.

- S. 75. Die Abbilbung bezieht sich auf Apok. VI, 1 ff.; ben Kettenpanzer tragen die apokalnptischen Reiter auf ber Abbilbung zu Apok. IX, 17.
- S. 77, 13. Zeile von oben hier und spater ift fratt Stadtbibliothet (in Bamberg) königliche Bibliothet zu lesen.
- S. 82. Die gegebene Abbilbung stellt nicht bas Geheimnis der Taufe bar, sondern ben Bug ber gläubigen Gemeinde jum triumphierenden Christus.
- S. 91. Das Pfalterium in der Univ. Bibliothef in Leipzig stammt nicht aus einem sächsischen Rlofter, sondern aus Soignies im Hennegau.
- S. 99. Anm. 7. Beile von unten ift Antiphonar ftatt Andiptonan zu lefen.
- S. 112. Den Fllustrationen des Hortus Deliciarum sehr verwandte Federzeichnungen finden sich in einem für Nonnen abgefaßten Erbauungsbuch (die erste Lage mit dem Titel fehlt) im Kölnischen Stadt-Archiv.
- S. 133. Tas Breviarium Romanum, der Pfalter, dann die S. 192 besprochene Abschrift des welschen Gast's von Thomasin von Zirclaria besinden sich nicht mehr im k. Kupsersstichkabinett in Berlin; sie kamen im Mai 1889 in London unter den Hammer des Austionators.
- S. 138. Der Baum mit den Köpfen, arbor vitae, der Lebensbaum kommt auch jonst oft vor; z. B. im Psalter des Königs Athelstan, im Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg, auf der Holzdecke der Michaelistirche zu Hildesheim, und selbst noch bei B. Furtmeper im 3. Band seines Missale. Die neben dem Lebensbaum Stehenden halten Hostien in den Händen. Die gegebene Deutung wird damit noch sicherer.
- S. 162. In den frühmittelasterlichen Genesisdarstellungen wird der Schöpfer öfters unmittelbar als Christus bezeichnet, wohl mit Bezug auf Evang. Joh. 1, 1—3 (2030s).
- S. 171. In der Unterschrift jum Initial A ift 13. F(ahrh). 2. H(atfte) statt 13 Th. 2. K.
- S. 179. Die sogenannte Manesse Liederhandschrift ist in den Besitz der Heidelberger Univ. Bibliothek übergegangen. Die Miniaturen der Manesse'schen Liederhandschrift hat Fr. X. Kraus vollständig in Lichtdruck veröffentlicht (Straßburg i. E., Trübner, 1887).
- S. 214, 1. Zeile von oben fiel der Sat aus: hierher gehört dann auch eine Krönung Mariens mit der hl. Walpurga, dem hl. Augustinus und der Stifterin-Abtissin.
- S. 229, Anm. \*\* Bilhelm Schmidt nimmt das Bildchen für den Meister selbst in Anspruch (briefliche Mitteilung).
- S. 231, 6. Reile von unten ift um ftatt und gu lefen.
- S. 235, 11. Zeile von unten die Worte "die von dem 1492 verstorbenen Pastor zu Bailhorn Sakob Udemann gestiftet wurde" fallen fort.
- S. 254, Anm. Die erstgenannte kleine Madonna befindet sich noch wie früher in der Sammlung des Herrn Gontard in Frankfurt a. M.
- S. 258. Nicht die Maria mit dem Kinde, sondern der Tod Mariens ist auf dem Mittelbilde des Schüchlin-Zeitblom'schen Altars in der Pesther Galerie dargestellt. Der Tod Mariens zeigt eine ähnliche Anordnung wie auf den Darstellungen in Bingen und Blaubeuren. Soweit die "Restauration" ein Urteil zuläßt, wird man das Mittelbild Schüchlin zueignen dürfen.
- S. 260. Über den Kilchberger Altar handelt neuerdings eine Abhandlung von M. Bach im Repertorium f. KW. XII. S. 171 ff. Doch sind die geschichtlichen Belege nicht genügend, um die Datierung der Stuttgarter Tafeln im Gegensatzu den Ergebnissen stilkritischer Prüfung dis über 1494 hinauf zu rücken. 4. und 5. Zeile von oben ist vor statt hinter zu lesen.
- S. 280, lette Beile von unten ift S. Lorenzo ftatt G. Croce gu lefen.
- S. 294, 2. Zeile von unten ift Kreuzigung ftatt Kreuztragung gu lefen.
- S. 299. Eine nochmalige eingehende Untersuchung der beiden Tafeln im Museo Civico in Benedig (die eine mit dem Monogram MV und dem Datum 1502), welche R. Stiaßun im Repertorium f. RW. XI. S. 373 mit zwei andern Tafeln auf den Meister von

Großgmain zurudführte, hat in mir die Überzeugung gefestigt, daß hier an ben Meifter von Großgmain nicht zu benten fei. Der Maler ber Unbetung und Beichneidung (Nr. 76. 77) steht an Begabung und Geschmad weit hinter dem Meister ber Tafeln von Großgmain gurud. Er ift ein gurudgebliebener Provingmaler. Die Weftalten der Männer find unterfett, die Ropfe derb; die Frauen haben runde Gesichter mit gerader schmalrudiger Nase, hoher Stirn; bas Chriftuskind ift puppenartig; die Gewandung ift mit fleinem Gefältel überladen; auffällig ift auch ber Mangel an Linearperfpektive; Schillerfarben. Die beiden andern von Stiafin angeführten und bem gleichen Maler zugewiesenen Tafeln, wieder eine Anbetung des Kindes und die Darstellung im Tempel (Nr. 79. 80) rühren wohl kaum von demfelben Altar her (ichon die Wiederholung der Anbetung des Rindes mare verwunderlich) und gang gewiß gehen sie auf einen anderen Maler gurud. hier fehlen nicht Büge, die an Zeitblom erinnern, nur zeigt sich hier in der Gesichtsbildung, besonders der Maria, ein Streben nach glatter Gefälligkeit, das weder bem Zeitblom noch bem Meister von Großgmain eigen ift, aber ju ber Art bes Monogrammiften MV gerabezu im Gegensatz steht. Auf Grundlage der Taseln im Museo Civico wird man also von einer Joentisizierung bes Meisters von Großgmain mit dem Monogrammisten MV absehen müssen.

- S. 303. Eine Abbildung ber Kreuzigung in der Domfirche in Graz brachten die Graphischen Künfte, IV. (1882) S. 87.
- S. 305. Unm. lette Beile ift Maler ftatt Malerei gu lefen.
- S. 352. Die Studien zu dem Reichsapfel, der Krone und Schwert kamen mit den übrigen Dürerzeichnungen der Franckschen Sammlung in Graz in die Sammlung des Herrn F. Meder in Newsyork. Bgl. S. R. Köhlers Katalog der Dürers-Ausstellung im Museum zu Boston (Boston, 1888). Der zweite Band der von Lippmann bei Grote, Berlin herausgegebenen Handzeichnungen Dürers ist unterdessen erschienen.
- S. 371. Üeber Hans Dürer ist ein Aufsat von Wilhelm Schmidt in der (Münchener) Allgem-Zeitung vom 8. Sept. 1889 nachzutragen.
- S. 379. Eine Caritas Romana des G. Pencz von 1541 befindet sich in Basler Privatbesith (s. Lühows Kunst-Chronif N. F. I, Sp. 90), eine Replif der Caritas Romana von 1543 nach Olof Granberg (Sveriges Privata Tasvelsamlingar, 1885) in Privatbesith in Stockholm. Granberg verzeichnet auch ein Bildnis Kaiser Ferdinands I. von 1531 mit dem Monogramm des Künstlers bei N. F. Sander in Stockholm.
- S. 383. Die zwei Flügelbilder des Meisters von Meßtirch (Barthel Beham) Andreas und Christoph sind mit der Sammlung Rhneder am 30. Oktober 1888 zur Versteigerung gekommen.
- S. 386, Anm. Das N steht einmal neben einmal über dem Monogramm.
- S. 409. Die Federzeichnung Baldungs hat die Legende der drei Sohne, welche nach der Leiche ihres Laters schießen (Aus den Gesta Romanorum S. S. 447) zu ihrem Gegenstand.
- S. 418 und 419. Wie aus der Darstellung hervorgeht, ift bei den Unterschriften der Bilder das eingeklammerte Fragezeichen neben dem Worte Altdorfer weggeblieben. Die Vermuthung, die ich S. 419 aussprach, daß der Künstler vielleicht ein gewanderter Augsburger war, scheint sich zu bestätigen, da nach einer Mitteilung des Dr. A. Schmid in der (Münchener) Allgemeinen Zeitung 1889, Ar 325 B. auf dem goldenen Schildchen am Geschirr des Maultierkopfes die Buchstaben APT zu erkennen seien. Maler dieses Namens lebten damals in Angsburg; A. Schmid weist auf den älteren Ulrich Apt († 1532) als den, der hier zunächst in Frage käme.
- 3. 429, 1. Zeile von oben foll es Restner-Museum statt Provinzial-Museum heißen; im übrigen nimmt bas Ortsverzeichnis auf die Neuordnung der Sammlungen Sannovers Rudsicht.
- S. 433, 11. Zeile von unten ist 1552 statt 1457 zu lesen; ebenda J. 17 von unten soll es Matthäus Schwart, nicht Konrad Schwarz heißen und ist Schubart-Czermak statt Sch ibert-Czermak zu lesen.

- S. 436, Anm. Das M bes Monogramms ift zu hoch und nach oben zu starf eingezogen. Man vergl. die Abbildung bei F. H. Kraus, a. D.
- S. 467, Anm. 4. Zeile von unten ift 3(afob) ftatt D. gn lefen.
- S. 509, 10. Zeile von oben ift aus dem Anf. d. 16. Jahrh. ftatt 15. Jahrh. ju lefen.
- S. 544, 18. bez. 19. Zeile von oben ift 1602. 1604 ftatt 1502 und 1504 zu lesen.
- S. 589. Der Einzug Bennigsens von Wilh. Tischbein befindet sich in der Kunsthalle in Hamburg; dagegen seien in der gh. Galerie in Oldenburg die "Johllen" Tischbeins (43 Tafeln, 1—40 in einen Rahmen, zu welchen Goethe die schöne Erläuterung gab, hervorgehoben.
- S. 622, 2. Beile von oben ift Biefve ftatt Biefre zu lesen.

# Inhalts : Verzeichnis.

|                                                                     |   | Seiten          |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| I. Germanische Anfänge                                              |   | 114             |
| II. Im karolingischen Zeitalter                                     |   | 15—51           |
| III. Unter der Herrschaft lateinisch-karolingischer Überlieferung . |   | 52—103          |
| IV. Anfänge eines nationalen Stils                                  |   | 104164          |
| V. Herrschaft und Blüte bes nationalen Stils im Mittelalter .       |   | 165 - 215       |
| VI. Neue Wege zu alten Zielen                                       |   | <b>2</b> 16—318 |
| VII. Das Zeitalter Dürers und Holbeins                              | ٠ | 319—532         |
| VIII. Die Zeit des Berfalls: Birtuosen und Akademiker               |   | 533—581         |
| IX. Neues Leben                                                     | ٠ | 582-632         |
|                                                                     |   |                 |
|                                                                     |   |                 |
| Aünstler=Berzeichnis                                                | • | 633—636         |
| Orts-Berzeichnis                                                    |   | 637 - 655       |
| Berzeichnis der Textbilder                                          |   | 656—658         |
| Berzeichnis der Tafeln                                              |   | 658—659         |
| Zusätze, Berichtigungen, Drucksehler                                |   | 660663          |





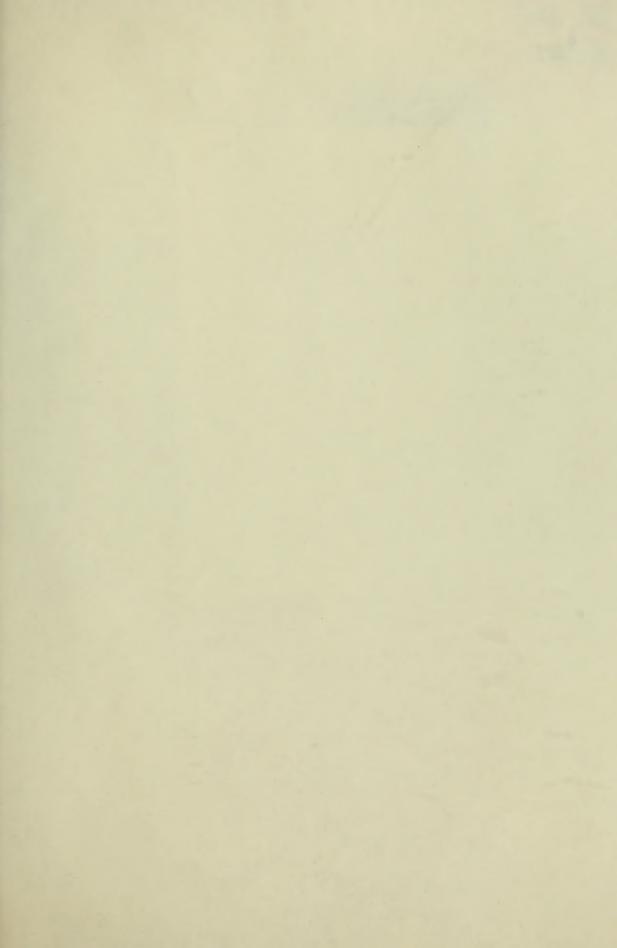

University of British Columbia Library
DUE DATE

ET-6 BP 74-453

LIBRARY





